

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

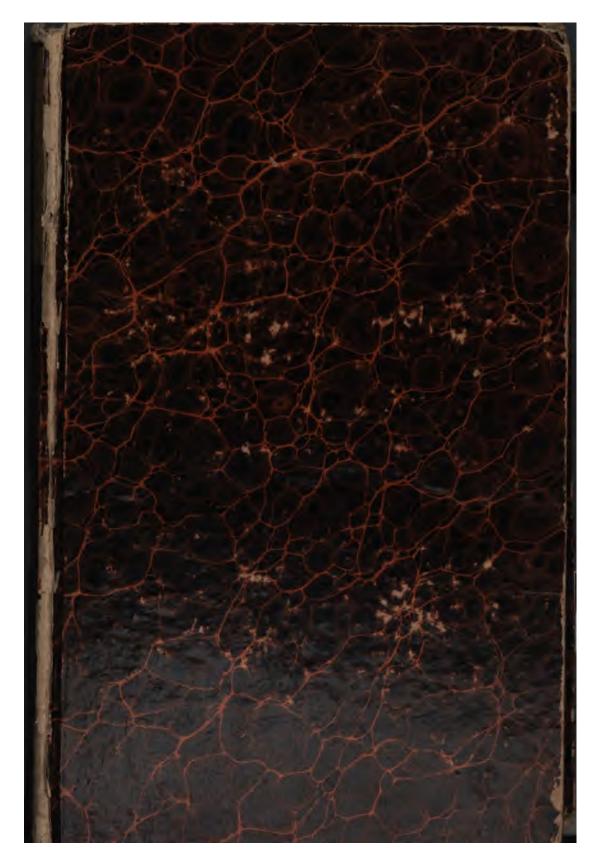



١.

Professor Karl Heinrich Ran of the University of Heidelberg PRESENTED TO THE

UNIVERSITY OF MICHIGAN

211r. Philo Parsons

Philo Parsons
of Detroit
1871

3-14-2, J-DD 801 W6: M5

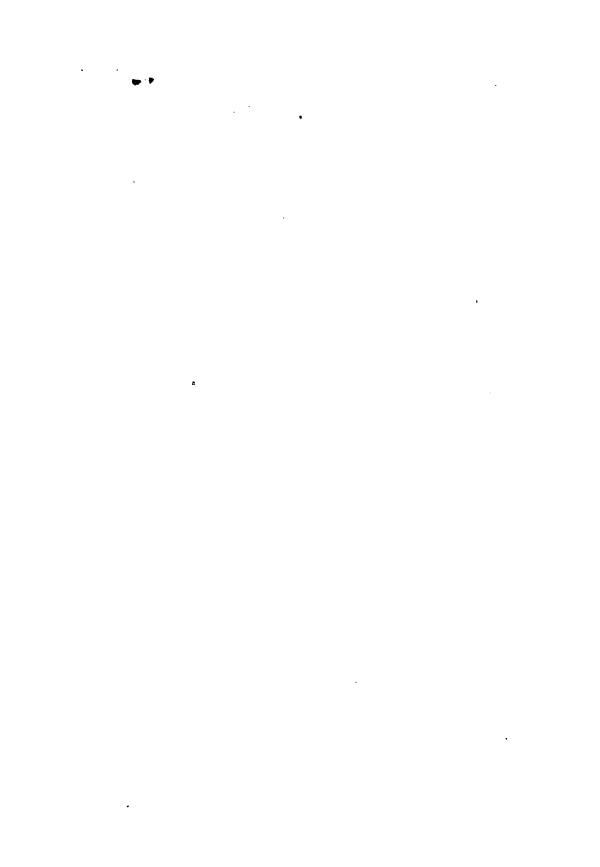

3. D. G. v. Memminger's

# Beschreibung

vou

**W**ürttemberg.

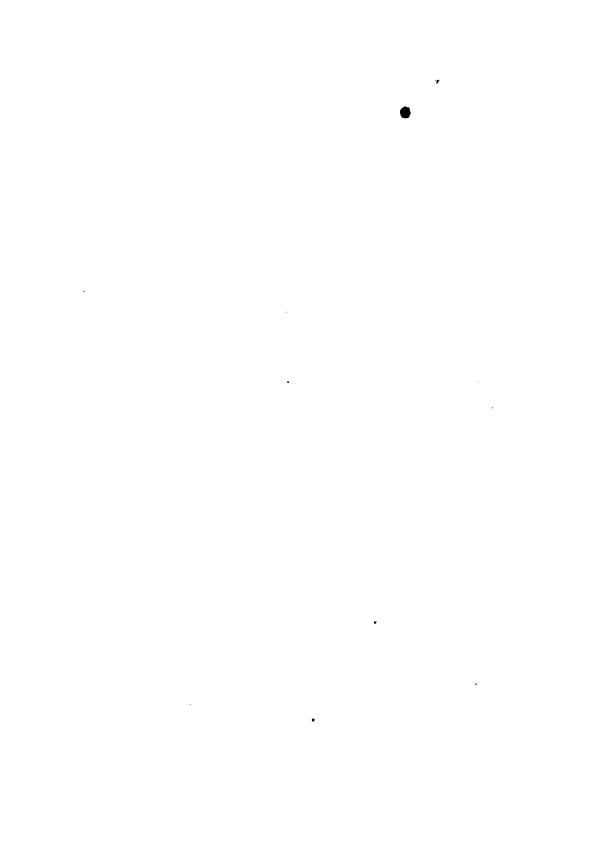



Memminger, V., 1175-1442



von

# Württemberg.

Dritte, ganglich umgearbeitete und ftart vermehrte Auflage.

herausgegeben von bem

Sonigl. flatiftifd - topographischen Burean.

Stuttgart und Zübingen.

3. G. Cotta'fder Berlag. 1841.

### Borwort.

Der verbiente Begrunder biefes Berfes, ber fonigi. wurtt. Dberfinangrath v. Memminger, geschäftsführendes Mitglied bes ftatiftifc = topographischen Bureau, batte fich icon langere Zeit mit ber Umarbeitung ber im Jahr 1823 erschienenen zweiten Auflage beffelben beschäftigt, als ben 21. Februar 1840 ber Tod seinem eifrigen Wirken fur die Erweiterung und Berbreitung ber Baterlandefunde ein zu frühes Biel fette. Das ftat. stopogr. Bureau, welches bierauf ben Auftrag erbielt, Die Ausführung bes verwaisten Bertes in ben Rreis feiner Arbeiten ju ziehen, und mit bulfe ber ibm ju Bebote ftebenden officiellen Quellen bemfelben eine bie Ansprüche unserer Tage möglichft befriedigende Bollendung zu geben, mußte bierin eine um fo wichtigere Aufgabe erkennen, ale einerseits Die noch zu Lebzeiten Demmingers ausgegangene Anfundigung gerechte Erwartungen erregt batte, anbererfeits aber mehreren ber wesentlichften und schwierigften Abschnitte ibre Bervollftanbigung und theilweise gang neue Gestaltung erft noch ju geben mar. Drudfertig binterließ v. Demminger bie, gegen bie zweite Auflage febr bereicherte, erfte Abtheilung, Die Geschichte Bürttembergs enthaltend bis jum Schluß ber Regierung bes Ronigs Friedrich. Ferner rührt von ihm in der Hauptsache die durchgängige Umarbeitung und Erweiterung ber sechs erften Abschnitte ber Landeskunde, welche durch die von Trigonometer Rohler beigelegte Söhenliste und Flußtabelle ein weiteres Interesse erhalten dürften. Endlich sind noch von dem verewigten Verfasser bis auf wenige Lücken ausgearbeitet hinterlassen worden aus der dritten Abtheilung die beiben ersten Abschnitte über Einwohner und Wohnpläße.

Außerbem war es bem Berfaffer auch für biefe britte Auflage gelungen, die Theilnahme ausgezeichneter Renner einzelner Gebiete unferer Baterlandstunde ju gewinnen, und es fanden fich unter feinen Papieren, als zur Aufnahme in biefes Werf bestimmt, folgende Mittheilungen vor: von herrn Bergrath Dehl ein Auffag über bie geognostischen Berhältniffe (welchem nach ber Intention Memmingers ein furzer geographischer Ueberblick vom Topographen Paulus angehängt worben ift); ebenfalls von herrn Bergrath Sehl ein spftematisches Berzeichniß der Berfteinerungen und ein foldes über bie Mineralien (an welches lettere fic ber Abschnitt über die Beilquellen von dem Mitglied des Bureau, herrn Med. Dr. Riede anschließt); von herrn Rangleirath v. Martens bie Abschnitte über bas Pflanzenreich und über bas Thierreich (beren erfterem die Berzeichnisse ber Solzarten und Dekonomiegemächse von ben herren Rreisforftrath Dr. Gwinner, Direftor Bolg und hofbomanenrath Ergenzinger, beigefügt worden find); von herrn Professor Gorig in Sobenheim ein ausführlicher Auffas über ben Buftand ber Landwirthschaft im Allgemeinen und über ben Keld - und Wiesenbau insbesondere (f. S. 357 Unm.); von herrn hofrath Oppel in hohenheim Mittheilungen über ben Dbftbau; von ben herren Direftor v. Bedberlin in hobenbeim und Professor Baumeifter Bemerkungen über bie Biebzucht; von Beren Rreisforftrath Dr. Gwinner Beitrage in Beziehung auf ben Walbbau (vermehrt burch Bufage bee herrn Finangrath Barth besonders über Jagd und Fischerei); von herrn Regierungerath Beiffer bie Abschnitte über bie Rechtspflege und über bie Berwaltung bes Rirchen = und Schulwesens; von herrn Dberft v. Martens bie Darftellung ber Militarverfaffung.

Nachdem nun das ftat. stopogr. Büreau von diesen sammtlichen Mittheilungen theils vollftändig, theils mit den, von der Rudsicht auf den Plan des Ganzen gebotenen Abfürzungen Gebrauch gemacht hat, erfüllt dasselbe eine angenehme Pflicht, indem es den vorgenannten herren, so wie den Bielen, welche außerdem das Werf durch einzelne Notizen und Aufschlüsse fördern halfen, für diese gefällige Mitwirfung seinen aufrichtigen Dank hiemit öffentlich ausbrückt.

Dem Büreau selbst blieb nach so umfassenden Borarbeiten und bei so vielen Materialien noch die angemessene Berbindung zu einem Ganzen, die Ausfüllung einzelner Lücken und die Uebersarbeitung einzelner Abschnitte der älteren Ausgabe übrig. Dieser Ausgabe unterzogen sich von Seite der Mitglieder des Büreau in Beziehung auf die wirthschaftlichen Fächer, namentlich die versschiedenen landwirthschaftlichen Zweige und insbesondere Weinbau, Forst und Torswirthschaftlichen Zweige und insbesondere Weinbau, Forst und Boltseinsommen der Obersinanzrath v. Schmidlin; — in Absicht auf den Handel nebst dessen Hülssmitteln und hindernissen, so wie auf die Darstellung der Finanzverwaltung, der Finanzassesson Moser; — in Absicht auf die ganze Abtheilung der Ortsbeschreibung aber der Prosessor Pauly.

Die Hauptredaktion bes ganzen, aus so verschiedenen Bestandtheilen zusammengesetten Werkes war ebenfalls dem Prof. Pauly übertragen, von welchem auch die Abfassung, Umarbeitung, Berichtigung ober Bervollständigung der übrigen, in Borstehendem nicht besonders genannten Theile herrührt.

Bei fammtlichen Arbeiten ward von ben Expeditoren bes Bureau, Kangleiaffiftent Klemm und Trigonometer Diezel treffliche Unterftugung geleistet.

Wenn gleich nun diese Landesbeschreibung sowohl in ihren allgemeinen Abtheilungen, als auch in ihrem besondern oder topographischen Theile fast durchgängig auf amtlichen Erhebungen bezuht, so führt doch unsere rege Zeit, namentlich im industriellen

Gebiet, so manchen Bechsel herbei, daß einzelne Angaben hie und da, selbst mahrend des Drucks, ihre Gultigkeit verloren haben, andere dagegen vermißt werden durften. Etwaige Berichtigungen und Erganzungen, die dem stat. stopogr. Bureau von unterrichteten Lesern mitgetheilt werden wollten, werden daher mit gebührendem Danke anerkannt werden.

Das stat. stopogr. Büreau hat es für angemessen erachtet, ein Buch, bas die jesigen vaterländischen Justände in Bergleichung mit verschiedenen Perioden der Bergangenheit darstellen soll, gerade in einem Zeitpunkt ans Licht treten zu lassen, wo aus Anlaß der Feier der fünfundzwanzigiährigen Regierung Seiner Majestät des Königs Wilhelm seder Bürttemberger mit Freude und Stolz die Segnungen der Gegenwart und süngsten Bergangenheit sich vor die Augen stellt. Möge diese Jusammenstellung zahlreicher Zeugnisse eines heilbringenden Waltens nicht unwürdig den Hulzdigungen des dankerfüllten Volkes und den Denkmälern sich ansreihen, welche die Bestimmung haben, das Glück eines schönen deutschen Landes auch entsernteren Stammesgenossen und kommensden Geschlechtern kund zu thun.

Stuttgart, im September 1841.

# 3 nhalt.

### Erfte Abtheilung.

## 65 e∫d) id) te.

## I. Bormurttembergifche Beit.

| 1. 201.041.11                                                              |                            |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1) Das Land unter romifcher herrich                                        | aft                        |
| Dentmaler ber romifchen herrichaft                                         |                            |
| 2) Die Beit der freien Allemannen                                          |                            |
|                                                                            |                            |
| 3) Frantische Herrichaft (von 500—90<br>4) Das beutsche Reich bis zum Erlö |                            |
|                                                                            | • • • • •                  |
| Die Wiederherstellung bed Berjogthumd All                                  |                            |
| Feudalwefen, - Städte Donaften S                                           | tifter                     |
| II. Die Grafschaft                                                         | Bürttemberg.               |
| 1) Conrad und feine Rachfolger (1083                                       | -1240)                     |
| Rame, Urfprung, Wappen bes Saufes 280                                      | •                          |
| 2) Alrich I. mit dem Daumen                                                | 1246—1265                  |
| 3) Alrich II. und Cherhard I. Gohne                                        |                            |
| 4) Alrich III., Cherhards Sohn                                             | 1325—1344                  |
| 5) Cherhard II. und Alrich IV. Sohne                                       |                            |
| 6) Cherhard III., Cherhards, II. Enfel                                     |                            |
| 7) Cherhard IV., Sohn bes vorigen                                          | 1417—1419                  |
| 8) Ludwig I. und Alrich V. Sohne                                           | 1419—1441                  |
| 9) Das getheilte Bürttemberg                                               | 1441—1482                  |
| Uracher Linie.                                                             |                            |
|                                                                            | Stuttgarter Linie.         |
| fudmig I. bis 1450                                                         | Ulridy V. bis 1480         |
| fudwig II. Sohn 1450 – 1457                                                | Cherhard VI. Jüngere,      |
| Cherhard V. Sohn 1457—1482                                                 | Sohn 1480—1482             |
| 0) Die wieder vereinigte Grafschaft,                                       | 1482—1495. Eberhard V. der |
| Aeltere 1482—1495                                                          |                            |
| 1) Rucklick auf den Zeitraum bis 14                                        | 195                        |

|     |                               |            |            |         |             |                |          |        |     |       |      |     |     |     |     | Geite. |
|-----|-------------------------------|------------|------------|---------|-------------|----------------|----------|--------|-----|-------|------|-----|-----|-----|-----|--------|
|     | III. Das Ş                    | perz       | og         | t h u 1 | n 9         | Bű             | rt       | t e m  | b e | rg,   | 14   | 195 |     | 180 | )3. |        |
| 1)  | herzog Cherh                  | ard I.     | Ae         | ltere;  | ím          | Ba             | rt       | b      | ís  | 1496  | 3.   |     |     |     |     | 79     |
|     | Cberhard II.                  |            |            |         |             |                |          |        |     |       |      |     |     |     |     | 80     |
|     | Mirich , Seinr                |            |            |         |             |                |          | 1498   | 3—: | 1550  | ) .  |     |     |     |     | 81     |
| 4)  | Christoph, Go                 | hn de      | g p        | origei  | ι.          |                |          | 1550   | )—1 | 1568  | 3.   |     |     |     |     | 86     |
| 5)  | Sudwig, Gohr                  | i.,        |            |         |             |                |          | 1568   |     |       |      |     |     |     |     | 91     |
| 6)  | friedrich I. 23               | etter      | , <b>G</b> | eorgs   | ල           | hn             |          | 1593   | 3—: | 1608  | 3.   |     |     |     |     | 92     |
| 7)  | Johann Friedri                | iф, @      | óohr       | ١.,     |             |                |          | 1608   | 3—  | 1628  | 3.   |     |     | •   |     | 95     |
| 8)  | Cberhard III.                 | Sohn       | ١.         |         |             | •              |          | 162    | 3—  | 1674  | ١.   |     |     | •   |     | 97     |
|     | Wilhelm Sudm                  |            |            |         |             | -              |          | 1674   |     |       |      |     |     | •   |     | 101    |
|     | Cherhard Sudn                 |            |            |         |             |                |          | 167    | 7—  | 1733  | } .  | •   | •   | •   | •   | 102    |
|     | Carl Alerande                 |            |            |         |             |                |          | 173    |     |       |      |     | •   | •   | •   | 106    |
|     | Carl, Sohn                    |            |            |         |             |                |          |        |     |       |      | •   | •   | •   | •   | 107    |
|     | Sudwig Cugen                  |            |            |         |             |                |          |        |     |       |      |     |     | •   | •   | 111    |
|     | friedrich Cuge                |            |            |         |             |                |          |        |     |       |      | •   | •   | •   | •   | 112    |
|     | friedrich II.,                |            |            |         |             |                |          | 179    |     |       | ì.   |     |     | •   |     | 114    |
| 16) | Rudblid auf                   | den ;      | Beit       | raum    | des         | Ŋе             | rzo      | gthu   | mø  |       |      | •   | •   |     | •   | 117    |
|     | IV.                           | Da         | a (        | Rön     | i a r       | e i d          | 6 9      | M ii   | rtt | e m   | Бe   | ra. |     |     |     |        |
| 45  |                               |            |            |         | -           |                |          |        |     |       |      | -   |     |     |     | 42.    |
| 1)  | Monig Friedri                 | on ,       | •          | ~       | •           | ٠.             | •        | 180    | 0-  | 1010  | •    | •   | •   | •   | ٠   | 134    |
|     | Bergrößerung de               | o Zano     | es u       | nter F  | teoric      | , t            |          |        |     |       |      |     |     |     |     | 139    |
| ٥,  | Albtretungen von              |            |            |         |             | )              |          |        |     |       |      |     |     |     |     | 145    |
| 4)  | König Wilhelt                 | п.         | •          | • •     | •           |                | •        | •      | •   | •     | • •  | •   | •   | •   | •   | 143    |
|     |                               |            |            | O44-1   | 4. 6        | <b>3</b> 006.4 | <b>T</b> |        | _   |       |      |     |     |     |     |        |
|     |                               |            | •          | Bwei    | ie :        | an.            | ŋe       | Itmu   | 8•  |       |      |     |     |     |     |        |
|     | <b>\$</b>                     | a          | n          | d       | £           | 5              | k        | u      | 11  | 1     | ď    | t.  |     |     |     |        |
|     | 1                             | . <b>®</b> |            | ***     | <b>K:</b> C | Æ.a            | m        | a = K  | ä ( |       | "    |     |     |     |     |        |
|     |                               | . •        | LUB        | tub     | 911         | w c            | 20       | ery    | uı  |       | 116  | •   |     |     |     | 4.0    |
|     | Lage                          | • •        | ٠          | • •     | •           |                | •        | •      | •   | •     |      | •   | •   | •   | •   | 158    |
|     | Grenzen .                     |            |            |         | •           |                | •        |        | •   |       |      |     |     |     | •   | 158    |
|     | Große                         |            |            | • •     | •           |                |          |        | •   | •     | • •  | •   | •   | •   | •   | 159    |
| -   |                               | ٠.         |            | • •     | •           |                | •        |        |     | ٠.    | •    | •   | . • | •   | •   | 159    |
|     | Musgeschloffer                |            |            |         |             |                |          |        |     |       |      |     | te  | •   | •   | 159    |
|     | Bestandtheile                 | • •        | ٠          |         | •           |                |          | •      | •   |       |      | •   | •   | •   | •   | 160    |
| -   | Cintheilung:                  |            |            |         |             |                |          |        |     |       |      |     |     |     |     |        |
|     | a. natürliche                 |            |            |         | •           |                |          | •      | •   | •     |      | ٠   | •   | •   | •   | 161    |
|     | b. geographisch               |            |            | • •     |             |                | •        | •      | •   |       |      | •   | ٠   | •   | •   | 161    |
| •   | c. einzelne Be                | ezirke     | míi        | t beso  | nder        | n I            | tan      | ien    | •   | ٠.    |      | •   | •   | •   | •   | 162    |
|     |                               | II. 9      | ? a f      | ürl     | đó e        | $\mathfrak{B}$ | e٢       | do a f | fe  | n b e | eit. |     |     |     |     |        |
| 45  | Erhebung, 2                   |            |            |         | •           |                |          |        | •   | 7     |      |     |     |     |     |        |
| _   |                               | •          | ung        | MILLO   | 204         | lieri          | Ψ¢       | well.  | •   |       |      |     |     |     |     | 166    |
|     | . Erhebung<br>. Abdachung     |            | •          | • •     | •           | • •            | •        | •      | •   | •     | • •  | •   | •   | •   | •   | 167    |
|     | . woodchung<br>. Wasserscheib |            |            |         |             | •              |          |        | •   |       |      | -   | -   | •   | •   |        |
|     | . ZEJUNIELIUNEN               | CIL .      | _          |         | _           |                |          |        |     |       |      |     |     |     |     | 106    |

|                                               | Inhalt.                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                               | ,<br>Ceit                               |
| Sobenverzeichnis f. Bellage A.                | <b></b>                                 |
| 2) Gebirge und Berge                          | 168                                     |
| Der Schwarzwald                               | 169                                     |
| Die Alp mit bem Beuberg , Albuch              | und Barbifelb 171                       |
| Die Abelegg                                   |                                         |
| Aleinere Bergjuge                             |                                         |
| a. auf ber rechten                            | 176                                     |
| b. auf ber linten Rectarfeite .               |                                         |
| 3) Ebäler                                     |                                         |
| A. im Rheingebiet                             | 180                                     |
|                                               | 400                                     |
|                                               |                                         |
| 4) Chenen                                     | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| 5) Erdfälle und Höhlen                        | 200                                     |
| . 6) Gemässer.                                | 004                                     |
| a. Quellen                                    | 209                                     |
| b. Fluffe (hiezu Beil. B. und C.)             |                                         |
| c. Seen                                       | 230                                     |
| 7) Geognostische Verhältnisse.                |                                         |
| I. Abnorme Felsarten                          |                                         |
| <u>~</u>                                      |                                         |
| Geographischer Ueberblick                     |                                         |
|                                               |                                         |
| 8) Boden, Klima und Fruchtba                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| -                                             |                                         |
| III. Nat                                      | urerzeugnisse.                          |
| 1) Mineralreich                               | 269                                     |
| A. Fossilien. — Spftematisches                |                                         |
|                                               |                                         |
| 2) Pflanzenreich.                             |                                         |
| A. Statistischer Ueberblick .                 |                                         |
| B. Geographie bes Pflanzenrei                 | dq.                                     |
| a. Schwarzwald                                |                                         |
| b. Alp                                        |                                         |
|                                               |                                         |
| c. Oberschwaben<br>d. Nedar= und Taubergebiet |                                         |
|                                               |                                         |
|                                               | nach deonom. Rückschten geordnet.       |
| 1) Holzarten                                  |                                         |
| 2) Obstarten                                  |                                         |
| 3) Getreidearten                              |                                         |
| 4) Hülfenfrüchte                              |                                         |
|                                               | 295                                     |
| 6) Grafer und andere Wiese                    |                                         |
| 7) Küchenpflanzen und Wur                     | zelgewächse 296                         |
| 8) Gewerbspflanzen                            |                                         |
| 9) Seilpftangen und Giftpfte                  | anzen 298                               |

| 3 | n  | h  | a١ | • |
|---|----|----|----|---|
| J | ** | y١ | ю. |   |

| 2) That Chiannaid                                               |     |     |       |     |      |       |     |     |   |      |   |   |   |   |   | <b>C</b> ent |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-------|-----|------|-------|-----|-----|---|------|---|---|---|---|---|--------------|
|                                                                 |     | •   |       |     |      | ٠     | •   | •   | • | •    | • | • | • | • | • | 300          |
|                                                                 | •   | •   | •     | •   | •    |       |     | •   | • | •    |   | • | • | • | • | 301          |
|                                                                 | •   |     |       |     | •    | ٠     |     | •   | • | -    | • | : | • | • | • | 303          |
| D. Fische                                                       |     |     |       |     | •    | ٠     | •   | •   |   | •    | • | • | • | • | • | 311<br>312   |
|                                                                 |     |     |       |     |      | •     | •   | •   | • | •    | • | ٠ | • | • | • | 318          |
| F. Ringelthiere                                                 | `   |     |       | •   | •    | •     | •   | •   | • | •    | • | • | • | • | • | 310          |
| G Archdortice Thiere                                            | /   |     |       |     |      |       |     |     |   |      |   |   |   |   |   |              |
| H Sninnenartiae Thiere                                          | ۶   |     |       |     |      |       |     |     |   |      |   |   |   |   |   | 320          |
| G. Arebbartige Thiere<br>H. Spinnenartige Thiere<br>I. Insetten | •   |     |       |     |      |       |     |     |   |      |   |   |   |   |   |              |
|                                                                 |     |     |       |     |      |       |     |     |   |      |   |   |   |   |   | 326          |
| L. Polypen )                                                    | •   | •   | •     | •   | •    | •     | •   | •   | • |      | • | • | • | • | • | 020          |
| M. Infusionsthiere                                              |     | •   |       |     |      |       | •   |     |   | •    |   |   |   |   |   | 327          |
| Ueberblic                                                       |     |     |       |     |      |       |     |     |   |      |   |   |   |   |   | <b>32</b> 8  |
|                                                                 |     | •   | •     |     | •    | •     | •   | ٠   | • | •    | • | • | • | • | • | 9            |
| £                                                               | ri  | tte | 3     | 1b  | th   | eilt  | ıщ  | 3.  |   |      |   |   |   |   |   |              |
| <b>¥</b> 0                                                      | ı   | b   | •     |     | k    | u     | 11  | . : | h |      |   |   |   |   |   |              |
| <b>4 b</b>                                                      | •   | **  | •     |     |      | ••    | •   | •   | • | ٠.   |   |   |   |   |   |              |
|                                                                 | I.  | E   | i n   | w   | o h  | n e   | r.  |     |   |      |   |   |   |   |   |              |
| 1) Bevölferung                                                  |     |     |       |     |      |       |     |     |   |      |   |   |   |   |   | 331          |
| 2) Abstammung und Spra                                          | фе  |     |       |     |      |       |     |     |   |      |   |   |   |   |   | 337          |
| 3) forperliche Beichaffenheit                                   | ί.  |     |       |     |      |       |     |     |   |      |   |   |   |   |   | 339          |
| 4) Charafter und Bilbung                                        |     |     |       |     |      |       |     |     |   |      |   |   |   |   |   | 340          |
| 5) Lebensweise und Sitten                                       |     |     |       |     |      |       |     |     |   |      |   |   |   |   |   | 343          |
| T                                                               | 1.  | 973 | l n l | ĥr  | 1 11 | l ã i | t e |     |   |      |   |   |   |   |   |              |
|                                                                 | ••  | ~~  |       | ٠.  | ٠,   | • ••  | y v | •   | • |      |   |   |   |   |   | 0.1.7        |
| 1) Orte                                                         |     | •   | •     | •   | •    | •     | •   | •   | • | •    | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | • | 345          |
| 2) Gebäude                                                      | •   | •   | •     | •   | •    | •     | •   | •   | • | •    | ٠ | • | ٠ | • | ٠ | <b>34</b> 6  |
| III.                                                            | N   | al  | þr    | u   | n g  | 8 1   | ł a | n b |   |      |   |   |   |   |   |              |
| 1) hauptnahrungeque                                             |     |     |       |     | _    |       |     |     |   |      |   | _ |   | _ |   | 348          |
| A. Landban                                                      |     |     |       |     | •    | •     | •   | •   | • | •    | Ċ | Ċ | • | Ċ |   | 349          |
| a. Gewinnung von Mine                                           |     |     |       |     | •    | •     | •   | •   |   | •    | • | • | • | • | - |              |
| 1) auf einfachem Wege                                           |     |     |       |     |      |       |     |     |   |      |   |   |   |   |   | 350          |
| 2) auf funftlichem Weg                                          | e:  |     |       |     |      |       |     |     |   |      |   |   |   |   |   | 351          |
| A. Eisenerzgruben                                               |     |     |       |     |      |       |     |     |   |      |   |   |   |   |   | 351          |
| B. Galzwerfe                                                    |     |     |       |     |      |       |     |     | , |      |   |   |   |   |   | 352          |
| C. Bitriol = und Alaun                                          |     |     |       |     |      | ١     |     |     |   |      |   |   |   |   |   |              |
| D. Robalt : und Silber                                          |     | _   |       |     |      | 1     |     |     |   | ٠.   |   |   |   |   |   | 354          |
| E. Berfuche auf Stein                                           |     | _   |       |     |      | )     |     |     |   |      |   |   |   |   |   |              |
| b. Pflanzenbau.                                                 |     |     |       |     |      |       |     |     |   |      |   |   |   |   |   |              |
| Feldbau                                                         |     |     |       |     |      |       |     |     |   |      |   |   |   |   |   |              |
| 1) Große und Berthei                                            | luı | ng  | וסט   | n ( | 9r   | unt   | u   | nd  | æ | Bode | n |   |   |   |   | 354          |
| 2) Buftand bes Unbau                                            | 8 1 | ím  | 21    | 0ge | eme  | eine  | n   |     |   |      |   |   |   |   |   | 357          |
| 3) Buftand bes Anbau                                            | 8   | ím  | B     | eso | nd   | ern   |     |     |   |      |   |   |   |   |   | 362          |

XII

|                              |        | Inha    | lt.   |         |         |      |       |     | XIII     |
|------------------------------|--------|---------|-------|---------|---------|------|-------|-----|----------|
| aa. Keld: und Wiese          | en hau | noks    | hen   | Maik    | •••     |      |       |     | €<br>362 |
| bb. Gartenbau .              |        | •       |       |         |         |      |       | • • | 383      |
| cc. Weinbau                  |        | • •     |       | • •     |         |      |       | • • |          |
|                              |        | • •     |       |         |         |      | •     | •   |          |
| dd. Obstbau                  |        | •       | •     |         |         | •    | • •   | • • | 394      |
| ee. Waldbau                  |        | • •     |       |         |         |      | • •   | • • | 398      |
| ff. Torf=Wirthschaft         |        |         |       |         |         | •    | •     | •   | 404      |
| c. Viehzucht                 |        |         |       |         |         | •    | • •   | •   | 407      |
| d. Jagd und Fischerei        |        |         |       |         |         |      |       |     |          |
| B. Aunst und Geme            |        | _       |       |         |         |      | • •   | •   | 418      |
| a. Stoffverarbeitende G      |        |         |       |         |         |      |       |     |          |
| 4 1. Berarbeitung von g      |        |         |       |         |         |      |       |     |          |
| II. ", ,, von H              | auten  | , Zeu   | en,   | Bein,   | thieri  | a)em | Fett  | •   | 436      |
| III. " " von H               | oli    | • :     | • • • |         |         | • •  | ٠.,   | •   | 437      |
|                              |        |         |       | n , Bl  |         |      |       |     |          |
| V. " " von I                 |        |         |       |         |         |      |       |     |          |
| ••                           | -      | • • •   |       | • •     |         |      |       |     |          |
| VII. Gewinnung und           |        |         |       |         |         |      |       |     |          |
| b. Literarische und Run      |        |         |       |         |         |      |       |     | 448      |
| c. Wirthschaftsgewerbe       |        |         |       |         |         | •    |       |     | 449      |
| Statistische Uebersicht über | ten Ge | rwerbef | anb   |         |         |      |       |     | 450      |
| C. Handel.                   |        |         |       |         |         |      |       |     |          |
| I. Zustand bes handels       |        |         |       |         |         |      |       |     |          |
| A. Innerer Sandel .          |        |         |       |         |         |      |       |     | 456      |
| B. Auswärtiger Sande         | ı .    |         |       |         |         |      |       |     | 457      |
| a. Activbandel.              |        |         |       |         |         |      |       |     |          |
| aa. Raturerzeugniffe         |        |         |       |         |         |      |       |     | 460      |
| bb. Aunft = und Ger          |        |         |       |         |         |      |       |     |          |
| b Vaffivbandel.              |        |         | ••    |         |         |      |       | -   |          |
| aa. Natur = und lani         | wirth  | daft!   | ide   | Erzena  | nisse : |      |       |     |          |
| 1) folche, welche bar        |        |         |       |         |         | at . |       |     | 471      |
| 2) frembartige Erze          |        |         |       |         |         |      |       |     |          |
| bb. Gewerbserzeugni          |        |         |       |         |         |      |       |     |          |
| c. Zwischenhandel,           |        |         |       |         |         |      |       |     |          |
| d. Ergebniffe des ge         |        |         |       |         |         |      |       |     |          |
| II. Hulfsmittel und Bir      | -      |         |       | rii 24. | MOLID   | • •  | • •   | •   | 401      |
| A. Hulfsmittel.              |        | įc.     |       |         |         |      |       |     |          |
| <u>.</u> .                   |        |         |       |         |         |      |       |     | 483      |
|                              |        |         |       |         |         |      |       | •   |          |
| b. Holymagazine              |        |         |       | • •     |         |      | , • • | •   | 485      |
| c. Holzrutschen              |        |         | -     |         | •       | • •  |       | •   | 486      |
| d. Landstraßen               |        |         |       | • •     |         |      |       | •   | 486      |
| e. Flößgrei und Schiff       |        |         |       |         |         |      |       | ٠   | 488      |
| f. Handelovertrage .         |        |         |       |         |         |      |       | •   | 497      |
| g. Handelsverein             |        |         |       |         |         |      |       |     | 497      |
| B. hinderniffe.              |        |         |       |         |         |      |       |     |          |
| 1) Accise                    |        |         |       |         |         |      |       |     | 497      |

| Cres        | ho. | 1+ |
|-------------|-----|----|
| :\ <b>u</b> | Da  | u. |

| 3 | ď | ľV |
|---|---|----|
|   |   |    |

| XIV                                                                                                                                                                                                                            |                          |                            | 9     | nba  | lt.     |     |    |          |                      |   |            |                                         |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------|------|---------|-----|----|----------|----------------------|---|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b></b>                                                                                                                                                                                                                        |                          |                            | ~     |      |         |     |    |          |                      |   |            |                                         |                                         |
| 2) Monopole                                                                                                                                                                                                                    |                          |                            |       |      |         |     |    |          | _                    |   |            |                                         |                                         |
| C. Ginfluß ber                                                                                                                                                                                                                 |                          |                            |       |      |         |     |    |          |                      |   |            |                                         |                                         |
| III. Munge, D                                                                                                                                                                                                                  |                          |                            |       |      |         | ~   | ,  | ••••     | •                    | · | ·          |                                         | ,                                       |
| A. Mungen                                                                                                                                                                                                                      |                          |                            |       |      |         |     |    |          |                      |   |            |                                         |                                         |
| B. Magverhält                                                                                                                                                                                                                  |                          |                            |       |      |         |     |    |          |                      |   |            |                                         |                                         |
| • •                                                                                                                                                                                                                            |                          |                            |       |      |         |     |    |          |                      |   |            |                                         |                                         |
| 2) Bolfevermo                                                                                                                                                                                                                  |                          |                            |       |      |         |     |    |          |                      |   |            |                                         |                                         |
| A. Stoffgewinni                                                                                                                                                                                                                |                          |                            |       |      |         |     |    |          |                      |   |            | ٠                                       |                                         |
| B. Stoffverarbe                                                                                                                                                                                                                |                          |                            |       |      |         |     |    |          |                      |   |            |                                         |                                         |
| 1) Sandwerte                                                                                                                                                                                                                   |                          |                            |       |      |         |     |    |          |                      |   |            |                                         |                                         |
| 2) Fabrifen u                                                                                                                                                                                                                  |                          |                            |       |      |         |     |    |          |                      |   |            |                                         |                                         |
| 3) Mublen u                                                                                                                                                                                                                    |                          |                            |       |      |         |     |    |          |                      |   |            |                                         | *                                       |
| 4) Getrantefe                                                                                                                                                                                                                  |                          |                            |       |      |         |     |    |          |                      |   |            |                                         |                                         |
| C. Wirthschafts                                                                                                                                                                                                                |                          |                            |       |      |         |     |    |          |                      |   |            |                                         |                                         |
| D. Nebenerwerb                                                                                                                                                                                                                 |                          |                            |       |      |         |     |    |          |                      |   |            |                                         |                                         |
| E. Aftivfapitali                                                                                                                                                                                                               |                          |                            |       |      |         |     |    |          |                      |   |            |                                         |                                         |
| F. Nicht rentire                                                                                                                                                                                                               | nde W                    |                            |       |      |         |     |    |          |                      |   |            |                                         |                                         |
| Busammenste                                                                                                                                                                                                                    |                          |                            |       | •    |         |     |    |          |                      |   |            |                                         |                                         |
| 1) bes muthma                                                                                                                                                                                                                  |                          | Volt                       | dver  | mõg  | ens     |     |    |          |                      |   |            |                                         |                                         |
| 2) des muthma                                                                                                                                                                                                                  | flichen                  | Volt                       | sein  | lom: | men     | B   |    |          |                      |   |            |                                         |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                |                          |                            |       |      |         |     |    |          |                      |   |            |                                         |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                |                          | Dies                       | ete 🤋 | abi  | hei     | Lun | a. |          |                      |   |            |                                         |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                |                          |                            |       |      |         |     | •  |          |                      |   |            |                                         |                                         |
| \$                                                                                                                                                                                                                             | t a                      | a                          | t     | 5    | k       | n   | •  | n        | d                    | • | t.         |                                         |                                         |
| \$                                                                                                                                                                                                                             | t a                      | . a                        | _     |      |         |     | 1  | n<br>⁄   | ð                    | • | <b>?.</b>  |                                         |                                         |
| & A. Staateverfaffung                                                                                                                                                                                                          |                          |                            | Ber   | fa   | ſſu     | n g | 1  | n<br>/   | 8                    |   | <b>:</b> . | •                                       | •                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                | g .   .                  | I. §                       | Ber   | fa:  | ſſu     | n g |    | ·<br>    | 8                    | • | <b>:</b> . |                                         | •                                       |
| A. Staateverfaffung                                                                                                                                                                                                            | g<br>ilse .              | I. §                       | Ber   | fa   | ſſu     | n g |    | ·<br>    | 8                    |   | <b>:</b> . |                                         | •                                       |
| A. Staateverfaffung<br>B. Stanbesverhaltn                                                                                                                                                                                      | g<br>risse .             | I. §                       | Ber   | fa   | ssu<br> | ng. |    | -/<br>   | 8                    |   | <b>:</b> . |                                         | •                                       |
| A. Staateverfaffung<br>B. Stanbesverhaltn<br>a. Abel                                                                                                                                                                           | 8<br>risse .             | I. S                       | Ber   | fa   | ſſu     | ng  |    | -<br>-   | <i>'</i>             |   | <b>t.</b>  | •                                       | •                                       |
| A. Staateverfassung B. Stanbeeverhaltn a. Abel I. Stanbeeherr                                                                                                                                                                  | g iisse . cen .          | I. S                       | Ber   | fa   |         | ng. |    |          | <i>'</i>             |   |            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                                       |
| A. Staateverfassung B. Standeeverhaltr a. Abel l. Standeeherr II. Ritterschaft                                                                                                                                                 | g                        | I. S                       | Ber   | fa   |         | ng. |    |          | <i>'</i>             |   |            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •                                       |
| A. Staatsverfassung B. Standesverhaltn a. Abel l. Standesherr II. Ritterschaft b. Burgerstand . C. Staatsbienstvers                                                                                                            | g<br>lisse .<br>licher ! | I. S                       | Ber   | fa   | γ u     | ng  |    |          | <i>/</i> · · · · · · | • | •          | • • • • • • •                           | •                                       |
| A. Staateverfassung B. Stanbeeverhaltn a. Abel l. Stanbeeherr II. Ritterschaft b. Bürgerstanb . C. Staatebienstvers a. Allgemeines A                                                                                           | g<br>lisse .<br>licher ! | I. L                       | Ber   | fa   | [ [ u   | ng. |    | <i>f</i> |                      |   | •          | • • • • • • • •                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| A. Staateverfassung B. Stanbeeverhaltn a. Abel l. Stanbeeherr II. Ritterschaft b. Bürgerstanb . C. Staatebienstvers a. Allgemeines A                                                                                           | g                        | I. L                       | Ber   | fa   | [ [ u   | ng. |    | <i>f</i> |                      |   | •          |                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| A. Staateverfassung B. Stanbeeverhaltn a. Abel l. Stanbeeherr II. Ritterschaft b. Bürgerstand . C. Staatebienstvers a. Allgemeines A b. Gehalt                                                                                 | g                        | I. L                       | Ber   | fa   | [ [ u   | ng. |    | <i>f</i> |                      |   | •          | • • • • • • • • • •                     |                                         |
| A. Staatsverfassung B. Stanbesverhaltn a. Abel l. Stanbesherr II. Ritterschaft b. Bürgerstand . C. Staatsbienstvers a. Allgemeines A b. Sehalt c. Ruhe = und A                                                                 | g                        | I. L<br>                   | Ber   | fa   | ſſu     | ng. |    | <i>f</i> |                      |   | •          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |
| A. Staateverfassung B. Stanbeeverhaltn a. Abel l. Stanbeeherr II. Ritterschaft b. Bürgerstanb . C. Staatebienstvers a. Allgemeines A b. Behalt c. Ruhe = und A d. Rangordnung                                                  | g                        | I. L<br>                   | Ber   | fa   | ſſu     | ng. |    | <i>f</i> |                      |   | •          | • • • • • • • • •                       | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| A. Staateverfassung B. Stanbeeverhaltn a. Abel l. Stanbeeherr II. Ritterschaft b. Bürgerstanb . C. Staatebienstvers a. Allgemeines A b. Behalt c. Ruhe = und A d. Rangordnung A. Der König.                                    | g                        | I. S<br>del<br>e.<br>niß . | Ber   | fa   | ſſu     | ng. |    | <i>f</i> |                      |   | •          | • • • • • • • •                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| A. Staatsverfassung. B. Stanbesverhaltn a. Abel l. Stanbesberr II. Kitterschaft b. Bürgerstand . C. Staatsbienstvers a. Allgemeines & b. Gehalt c. Ruhe = und K d. Rangordnung  A. Der König. a. Person und K                  | g                        | I. S<br>del<br>e.<br>niß . | Ber   | fa   | ſſu     | ng. |    | <i>f</i> |                      |   | •          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • • •                       |
| A. Staateverfassung. B. Stanbeeverhaltn a. Abel I. Stanbeeherr II. Ritterschaft b. Bürgerstand . C. Staatebienstvers. a. Allgemeines & b. Sehalt c. Ruhe = und A d. Rangordnung  A. Der König. a. Person und B b. Titel und Be | g                        | I. S<br>del<br>e.<br>niß . | Ber   | fa   | ſſu     | ng. |    | <i>f</i> |                      |   | •          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • • • • • •                         |
| A. Staatsverfassung. B. Standesverhaltn a. Abel I. Standesherr II. Ritterschaft b. Bürgerstand . C. Staatsdienstvers a. Allgemeines a b. Gehalt c. Ruhe= und A d. Rangordnung  A. Der König. a. Person und R                   | g                        | I. S<br>del<br>e.<br>niß . | Ber   | fa   | ſſu     | ng. |    | <i>f</i> |                      |   | •          |                                         |                                         |

| 3                             | nha   | lt. |            |     |       |     |            |          |    |     |       |     | XV            |
|-------------------------------|-------|-----|------------|-----|-------|-----|------------|----------|----|-----|-------|-----|---------------|
| f Gafandalam                  |       |     |            |     |       |     |            |          |    |     |       |     | <b>C</b> eite |
| f. Hofanstalten               |       | ·   |            | ٠.  | •     | •   | Æ.         | •        | •  | ٠.  | ٠.    | ٠   | 545           |
| trantenpflege, Sofgeftut 20.) |       |     | etie.      | •   | . 700 | T,  | <b>⊗</b> a | tten     | u. | 5   | i. 49 | 01: |               |
| g. Orden und andere Chrenzeic |       |     | •          |     |       | •   |            |          |    | •   | •     | •   | 547           |
| B. Geheime Kanzlei bes Königs | •     | •   | •          | •   |       |     |            | •        |    | •   | •     | •   | 550           |
| C. Geheimer Rath              | •     | •   | •          | •   | •     | •   |            | •        | •  | •   | •     | •   | 550           |
| III. Staa                     | tøv   | eţ  | wo         | ılt | u n   | g.  |            |          |    |     |       |     |               |
| 1) Rudblid auf ben frubern Bu | stan  | b   |            |     |       |     |            |          |    |     |       |     | 550           |
| 2) Jehige Ginrichtung         |       |     |            |     |       |     |            |          |    |     |       |     | 553           |
| A. Auswärtige Berhaltniffe    |       |     |            |     |       |     |            |          |    |     |       |     | 555           |
| B. Innere Berhaltniffe.       |       |     |            |     |       |     |            |          |    |     |       |     |               |
| I. Rechtspflege               |       |     |            |     |       |     |            |          |    | •   |       |     | 556           |
| 1) Ortsobrigfeiten            |       |     |            |     |       |     |            |          |    |     |       |     | 558           |
| 2) Oberamtsgerichte           |       |     |            |     |       |     |            |          |    |     |       |     | 559           |
| 3) Kreisgerichtshöfe          |       |     |            |     |       |     |            |          |    |     |       |     | 561           |
| 4) Obertribunal               |       |     |            |     |       |     |            |          |    |     |       |     | 562           |
|                               |       |     |            |     |       |     |            |          |    |     |       |     | 563           |
| II. Verwaltung des Innern     | unb   | be  | <b>5</b> S | ird | ben : | : t | ınt        | <b>6</b> | фu | lwe | efer  | ıø  | 565           |
| A. Abtheilung bes Innern      |       |     |            |     | •     |     |            |          | •  |     | •     |     |               |
| a. Gemeinbeverwaltung         |       |     |            |     |       |     |            |          |    |     |       |     | 566           |
| b. Oberamteverwaltung         |       |     |            |     |       |     |            |          |    |     |       |     | 570           |
| c. Kreisverwaltung            |       |     |            |     | •     |     |            |          |    |     |       |     | 573           |
| d. Centralverwaltung .        |       |     |            |     |       |     |            |          |    |     |       |     | 573           |
| e. Allgemeine Unftalten.      | ·     | -   | •          | ·   |       |     |            | -        |    |     | -     | Ť   | •••           |
| 1) für ftaatewirthichaf       | tlió  | e 8 | wed        | te  |       |     |            |          |    |     |       |     | 574           |
| a. Straßenanstalt .           |       |     |            |     |       | •   |            |          |    |     |       | Ċ   | 574           |
| b. Poftanftalt                |       |     |            |     |       |     |            |          |    |     |       | •   | 575           |
| c. Landgestüt                 | •     | •   | •          | •   |       | •   |            | •        | •  | •   |       | •   | 575           |
| d. Landwirthschaftlid         | hed   | œel | }          |     |       |     | •          | •        | •  | •   | •     | •   | 576           |
| 2) für staatspolizeiliche     |       |     |            |     |       |     |            | •        | •  | •   | •     | :   | 576           |
| a. das Landiggertori          |       |     |            |     |       |     |            |          |    |     | •     | •   | 576           |
| b. die Irrenanstalte          | n 11: |     |            |     |       |     |            |          |    |     | •     | :   | 578           |
| c. die Brandversicher         |       |     |            |     |       |     |            |          |    |     | •     | :   | 579           |
| 3) für wohlthatige 3me        |       |     |            |     |       |     | ·          | •        | •  | •   | •     | •   | 579           |
| a. der Boblthatigfei          |       |     |            |     |       |     | •          | •        | •  | •   | •     | •   | 579           |
| 1 44 . ~                      |       |     |            |     | •     |     |            | •        | •  | •   | •     | •   | 580           |
| c. das evangelische a         |       |     |            |     |       |     |            | •        |    | •   | •     | •   | 581           |
| d. Baifenbaufer .             |       | -   | •          |     | •     | .1. |            | •        | •  | •   | •     | •   | 582           |
| B. Abtheilung des Kirchen:    |       |     |            |     |       | 1 d | •          | •        | •  | •   | •     | •   | J-02          |
| 1) Behörden und Beamt         |       |     | •          |     |       |     | •          |          |    |     |       |     | 582           |
| 2) Innere Angelegenheit       |       | Pr  | Riv        | ሱ   | •     | •   | •          | •        | •  | •   | •     |     | 584           |
| a evangelische Kirche         | (     | ••• |            | we  |       | •   | •          | •        | •  | •   | •     | •   | 586           |
| b. katholische Kirche .       | •     |     | •          | :   | •     | •   |            | :        | •  | •   | •     | •   | 587           |
| c. israelitische Kirche.      | •     |     |            |     |       |     |            |          | •  | •   | •     | •   | 589           |
| elementale cottone.           | •     | •   | •          | •   | •     | •   | •          | •        |    | •   | •     | •   | ~~            |

| 3) Schulmes                    | o11   |       |       |             |     |     |     |      |      |    |     |   |   |   |   | Seite       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------------|-----|-----|-----|------|------|----|-----|---|---|---|---|-------------|
| AA. Bolfd                      |       | -: 4: |       |             |     |     |     |      |      |    |     |   |   |   |   | <b>70</b> 4 |
| BB. Ansta                      |       |       |       |             | •   |     |     |      | Lab  |    | on. |   |   | • | • | 591         |
| CC. Bildu                      |       |       |       |             |     |     |     |      |      |    |     |   |   |   | • | 593         |
| DD. Hülfe                      |       |       |       |             |     |     |     |      |      |    |     |   |   |   | • | 597         |
| III. Kriegswesen.              |       | uru   | (200  | tru         | r.  | ear | am  | uun  | gen. | ٠. | •   | • | ٠ | • | • | 599         |
| 1) Organisatic                 |       | N.a   | احترا | <b>5</b> ., |     |     |     |      |      |    |     |   |   |   |   | 000         |
| 2) Leitung un                  |       |       |       |             |     |     | •   | •    | •    | ٠  | •   | • | ٠ | • | • | 602         |
| 3) Ergänzung                   |       |       |       | -           |     | •   |     | •    | •    | •  | •   | ٠ | • | ٠ | • | 604         |
| 4) Kleidung u                  |       |       |       |             |     | •   |     | •    | •    | •  | •   | • | • | ٠ | • | 605         |
| 4) Rietoung u<br>5) Bildungssy |       |       |       | -           |     |     |     | ٠    | ٠    | ٠  | •   | • | • | • | • | 607         |
| 6) Kostenausw                  |       |       |       |             |     |     |     | •    | ٠    | ٠  | ٠   | • | • | • | • | 608         |
| 7) Militärisch                 |       |       |       |             |     |     |     |      | ٠    | ٠  | •   | • | ٠ | • | • | 608         |
| .,                             |       | nioh  | ney   | E           | •   | ٠   | •   | •    | •    | •  | ٠   | ٠ | ٠ | ٠ | • | 609         |
| 8) Chrengerich                 |       |       |       |             |     |     |     |      |      |    |     |   |   |   |   |             |
| 9) Belohnunge                  | •     | • •   | ٠     | •           | •   | ٠   | ٠   | ٠    | ٠    | ٠  | •   | • | • | ٠ | • | 611         |
| 10) Versorgung                 | ,     |       |       |             |     |     |     |      |      |    |     |   |   |   |   |             |
| 11) Feste Plate                |       |       | ٠     |             |     | •   | ٠   | •    | ٠    | ٠  | •   | ٠ | ٠ | ٠ | • | 612         |
| IV. Finanzvermal               | _     |       |       |             |     |     | •   | ٠    | ٠    | ٠  | •   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 612         |
| A. Berwaltung                  | ,     |       |       |             |     | •   | ٠   | ٠    | •    | •  | •   | • | • | ٠ | ٠ | 614         |
| B. Gegenstande                 |       |       |       |             |     |     |     |      |      |    |     |   |   |   |   |             |
| I. Ausgaben                    |       |       |       |             |     |     | ٠   | •    | ٠    | •  | •   | ٠ | • | ٠ | ٠ | 620         |
| II. Einnahme                   |       |       |       | •           | -   | -   | •   | ٠    | •    | ٠  | ٠   | • | ٠ | • | • | 621         |
| Hauptfinanzetat                | für   | die   | Jak   | re          | 18  | 9/4 | 2   | •    | •    | ٠  | ٠   | • | • | • | ٠ | 629         |
|                                | 8     | ün    | ite   | N           | th  | eil | un  | g.   |      |    |     |   |   |   |   |             |
| <b>Ø</b> r                     | t s   | b     | e ſ   | d)          | r   | e   | i   | b    | u    | n  | g.  |   |   |   |   |             |
| Literatur                      |       |       |       |             |     |     |     |      |      |    |     |   |   |   |   | 635         |
| Rarten                         |       |       |       |             |     |     |     |      |      |    |     |   |   |   |   | 636         |
| I. Recarfreis                  |       |       |       |             |     |     |     |      |      |    |     |   |   |   |   | 636         |
| II. Somarzwaldfreis            |       |       |       |             |     |     |     |      |      |    |     |   |   |   |   | 688         |
| III. Donaufreis                |       |       |       |             |     |     |     | •    |      |    |     |   |   |   |   | 734         |
| IV. Jagstfreis                 | •     | •     | •     |             | Ċ   | •   | Ċ   |      |      |    |     |   |   |   |   | 785         |
| Ortoregister                   |       | •     | •     |             | •   | •   | •   |      |      |    |     |   |   |   |   | 810         |
| Correspond                     | • •   |       | ٠,    |             |     |     |     | •    | •    | •  | •   |   |   | • |   | •••         |
|                                |       | 28    | e i   | l d         | g   | e   | n.  |      |      |    |     |   |   |   |   |             |
| A. Höhenverzeichniß.           |       |       |       |             |     |     |     |      |      |    |     |   |   |   |   |             |
| B. Gefälle einiger Fluf        |       |       |       |             |     |     |     |      |      |    |     |   |   |   |   |             |
| C. Waffermenge einige          |       |       |       |             |     |     |     |      |      |    |     |   |   |   |   |             |
| D. Tabelle I, über Ein         |       |       |       |             |     |     |     |      |      |    |     |   |   |   |   |             |
| " II, über Gr                  | undei | gent  | thut  | n ı         | ınd | 92  | iel | )sta | nd.  |    |     |   |   |   |   |             |

# Erfte Abtheilung.

# Geschichte.

### I. Vorwürttembergische Beit.

### 1. Das Land unter römischer herrschaft.

Wie noch jest, so war die deutsche Nation schon in den frühesten Zeiten in verschiedene Stämme und Bölker getheilt. Jeder Theil hatte einen eigenen Namen; einen einheimischen Gesammtnamen gab es nicht, von den Galliern und Römern wurden die Deutschen Germanen genannt, wahrscheinlich von ihrer Wasse, der Guerre, wie noch jest in Oberschwaben eine Art von Spieß genannt wird. Der Name "Deutsche" fam erst in weit späterer Zeit auf. Unter den germanischen Bolksstämmen waren die Sueven einer der mächtigsten und angesehensten; es legten sich daher auch denselben in verschiedenen Zeiten verschiedene Völker bei. Nach der wahrscheinlichsten Erklärung bezeichnet der Name Sueven (Suevi, Suedi, Suadi etc.) das Schwebende und Unstäte der Lebens, weise des Volks.

Die Germanen treten ungefähr 50 Jahre vor Chriftus in die geschriebene Geschichte ein. Der römische Feldherr und Schriftsteller Julius Casar ist der erste, der sie nennt. Mit ihnen nennt er zugleich auch schon die Sueven, die er nach der Eroberung von Gallien (dem jesigen Frankreich) bei seinen Rheinübergängen kennen lernte. Bon ihnen erhielt der größte Theil des jesigen Bürttembergs den Namen Schwaben. Indessen ist es sehr zweisselhaft, ob die Sueven zu Casars Zeit einen sesten Sis in unsern

vaterlandischen Begenden hatten, vielmehr icheinen biefe bamale in bem Besit eines fremben Boltes gewesen ju fenn, bas fich mit Bertreibung ber Germanen barin niebergelaffen batte. waren bief bie Relten ober Ballier, Relten, wie Cafar fagt, in ibrer, Gallier in ber Romer Sprache genannt, ju beren Stamm auch die Belvetier geborten. Früher von ihnen vertrieben, vertrieben nun die Bermanen fie wieder und ftellten fich unter bem Namen Markomannen (Markmänner) in ber Grengmark am Rhein und bem Cand einwarts auf. Aber bie Nachbarschaft ber Romer icheuend, jogen fie fich unter ihrem Unführer Marobod wenige Jahre vor Chrifti Geburt in bas Innere von Deutschland, in bas jegige Böhmen, jurud. Daburch murbe bas land bieffeits bes Rheins entvölfert und es manberten neuerdings feltische ober gallische Saufen in baffelbe ein. Noch ebe bieß geschab, 15 Jahre por Chriftus, hatten die Romer unter ben Stieffohnen bes Raifers August, Drusus und Tiberius, von Guben ber bas land awischen ber Donau und bem Bobenfee und weiter hinab auf bem rechten Donau-Ufer erobert, und vermuthlich baburch bauptfächlich Beranlaffung zu bem Rudzug Marobods gegeben.

In ber eben ermähnten Ginmanderung bot fich ihnen die beste Belegenheit bar, ohne Schwertstreich fich auch ju Berren in bem Winkel zwischen ber Donau, bem Rhein und bem Main zu machen. Die Eingewanderten hatten fich unter ben Schut der Romer geftellt und entrichteten bafur Bind und Behnten. Aus bem Bebnt= lande, wie man es nannte, wurde bald eine romische Proving, und es breitete fich von nun an die Berrichaft ber Romer auch Rur ber nordöftliche Theil über bas jegige Bürttemberg aus. beffelben blieb frei von biefer Berrichaft, wie ber Bug bes romiiden Grenzwalls beweist, von dem nachher die Rede feyn wird. Denn alles land, mas jenseits biefes Balls lag, geborte zu bem freien Germanien, bas nach ber Nieberlage bes Barus fein Romer mehr betrat. Ungefähr britthalbhundert Jahre bauerte bie Berrichaft ber Romer und 400 Jahre ftand es an bie fie unfere Landesgegenden ohne Wiederfehr verließen. Aber unangefochten übten fie ihre Berrichaft faum 150 Jahre aus. Sinter bem romiichen Grenzwall batte fich unter bem Ramen "Allemannen" ein neuer beutscher Bolferbund gebilbet, ber icon ju Unfang bes britten Jahrhunderts erscheint und ben Sturg ber römischen Macht fich jur Aufgabe gemacht batte. Rach oft wiederholten Ungriffen burchbrach er endlich ums Jahr 275 ben romischen Grenzwall und folug bie Romer bis über ben Rhein gurud. Der romifche Raifer Brobus trieb fie bagegen wieber nicht nur über ben Rhein, fondern auch über "ben Redar und bie Alp," bie bei biefer Bele= genheit jum erftenmal genannt werben, jurud, ftellte bie romifche Grenze wieder ber, und legte felbit jenseits berfelben Befestigungen an. Aber faum mar Probus 282 gestorben, fo wiederholten fich die Angriffe aufs Reue und es gab von nun an fur die Romer feinen bleibenden Sig mehr im Lande. Sie mußten eine Stellung nach ber anbern verlaffen und die Allemannen wurden nun herren bes Landes. 3war fampfte Raifer Ronftantius noch 354 gegen bie Lentienser Allemannen am Bobensee, ber Raifer Julian (361 — 363) brang noch einmal bis an ben Pfahl vor, ber Raifer Balentinian ichlug die allemannischen Bolfer 368 in einer blutigen Schlacht bei Solicinium, der Raiser Gratian überwand die Lentienser Allemannen noch einmal 377 in einer Schlacht bei Argentaria. Allein biefe Rampfe galten nicht fowohl ber Behauptung bes alten Behntlanbes als vielmehr bem bedrohten Befit ber romifden Provingen jenseits bes Rheins. Die Allemannen blieben fortwährend Meifter in jenem, und mit bem Ende bes vierten Sabrbunderts verschwand nicht nur bier, sondern auch jenfeits ber Donau, am Bobensee vollends jebe Spur von Römern.

Es ift nicht zu verkennen, daß die römische herrschaft in unsern Gegenden manche wohlthätige Folgen hatte: der Andau bes Landes wurde befördert, handel und Gewerbe, Rünfte und Biffenschaften wurden geweckt und gehoben, Städte und Dörfer erbaut, Straffen gezogen und der Grund zu einem neuen vers befferten Zustande gelegt.

Aber mit bem Sturz ber römischen herrschaft zerfiel auch fast Alles wieder, wurde Alles wieder gräulich verwüstet und zerftört. Um so merkwürdiger ist, daß doch nach anderthalb Jahrtausenben noch so viele Denkmäler als Zeugen von der vormaligen herrschaft bes großen Bolks sich erhalten haben.

Denfmaler ber romifden Berrichaft.

Mungen, Geräthschaften, Runstwerke, Altare und Inschriften, Berschanzungen, Bauwerke, selbst bie Spuren von Städten und

andern Ortschaften, Kunftstraßen, Grabftätten und sonftige Dentmaler, beurfunden noch ben Aufenthalt bes merkwürdigen Bolts. In dem Nachfolgenden werden einige nabere Nachrichten hierüber gegeben.

Nömische Müngen, von dem Bolle gemeiniglich "heis benköpflein" genannt, wie fast Alles, was von den Römern herrührt, den Beinamen heibe erhielt, obgleich die Deutschen viel länger heiben waren, als die Römer, sind schon in zahlloser Menge gefunden worden und werden täglich noch gefunden; in dem Oberamte Wangen bei Unterhorgen, unweit Kislegg, wurden noch im Jahre 1837 mehrere hundert Silbermünzen beisammen gefunden. Die Münzen gehen von den legten Zeiten der römisschen Republik dis auf die Kaiser des vierten Jahrhunderts herab und sind theils Golds und Silbermünzen, theils eherne Münzen.

Berathidaften, Befdirre, Bertzeuge, Bierrathen, Schmud, Armringe, Ohrringe, Fingerringe, Saften, Waffen, find ebenfalls in großer Bahl gefunden worden. Besonders baufig kommen bie Befdirre, sowohl bie rothlichen, feinen, von fogenannter famischer Erbe, ale bie von gemeinem Thon, Kruge, Urnen, Lampen zc. vor; zu Canftatt ift noch jest ein ganges Kelb mit beren Trummern bebeckt, bie Beschirre, besonders bie feinen Tafelgeschirre, find gemeiniglich mit Kiguren und anbern balberbabenen Bergierungen und in der Regel mit dem Namen bes Topfers, zuweilen auch mit bem bes Fabriforts ober bes Eigenthumers, verfeben. Canftatt und neuerdings bei Buglingen fand man auch noch Bertftatten für folche Geschirre und in ihnen ben Beweis, bag nicht nur die gröberen, sondern auch die feineren, beren Nachahmung bis jest vergeblich versucht worden ift, im Lande felbft verfertigt worden find.

Auch an Kunstwerken, theils in Stein, theils in Bronze ausgeführt, fehlt es nicht. Die meisten stellen heidnische Gottsbeiten: Jupiter, Juno, Mars, Apoll, Diana, Janus, Merkur, Minerva, Herkules 2c., sodann Musen, Nymphen und andere mythologische Personen und Gegenstände vor.

Die Steinbilber haben jedoch meift geringen Runftwerth. Die Hauptfundorte find Rottweil, Rottenburg, Kongen, Canftatt, Zazenhausen. In Rottweil befindet sich ein neuerlich erft entbedter ansgezeichnet schöner Mosaikoben mit einem Orpheus in der Mitte.

Bu Rottenburg wurde auch ein Apis mit einem Isisbild in Stein, bei Böblingen neuerlich ein fehr schöner Neptun in Bronze gefunben. Ein merkwürdiges Mithras-Monument wurde zu Fellbach entbedt.

Inschriften auf Beschirren, Altaren, Grabfteinen und anbern Steinbenfmalern find gleichfalls in großer Bahl vorbanben. Der erften ift oben icon gebacht worben, die Steinschriften finden fich in ben württembergischen Jahrbuchern, Jahrgang 1835, von Professor Stälin mit ben sonftigen Steinbenkmalern zusammengestellt; die Babl berselben belauft sich auf 122, der Fundorte sind Die Zeit, in welche biefe Denkmaler fallen, gebt, soweit fie fich noch aus ben Inschriften erfennen läßt, von Raifer Antoninus Pius bis auf ben Raifer Gallienus, also vom Jahr 138 bis 268, man fann bieg ale bie Blutbezeit ber Romer - Berrichaft anneh-Diese Inschriften find wichtige Urfunden ber Beschichte, und verbreiten manches licht über frühere Berhaltniffe. Auch mit ben römischen Legionen und Roborten, die in unserem Baterlande in Befatung lagen, machen fie und befannt: es waren bie achte und frater bie zweiundzwanziafte Legion; bie afturifde, bie balmatifche, die erste germanische, die belvetische und die vierundzwanzigste Roborte ber freiwilligen romifden Burger.

Berschanzungen und andere Bertheibigungswerke, die sich als römische Werke zu erkennen geben, gibt es unter verschiedenen Benennungen ebenfalls noch an vielen Orten. Eine fortlaufende Linie solcher Verschanzungen scheint an dem nördlichen Rande der Alp hin angelegt worden zu seyn, die Spuren davon zeigen sich noch jest deutlich. Die Linie läuft von Baldern bis Hohenzollern und von da über den Dreifaltigkeitsberg im Oberamt Spaichingen bis auf den Lupkenberg im Oberamt Tuttlingen hinauf. Ueberreste davon sindet man insbesondere zu Röttingen, zu Lauchheim auf dem Königsbühl, zu Kapfenburg, Reichenbach, bei Essingen, bei Lauterburg, auf dem Mittelberg, hinter dem Rosenstein, auf dem Hochberg, bei Weiler, auf der Kriegsebene bei Gruibingen, bei Grabenstetten in dem "Heidengraben," von dem der Ort seinen Namen hat, dann jenseits der Achalm an dem Roßberg hin ze.

Die merkvurdigfte romifche Berschanzung aber und biejenige, beren Spuren sich noch am meiften erhalten haben, ift ber große romische Grenzwall (Limes, Vallum) auch Pfahl, Pfahlrain

Teufelemauer, Schweinsgraben zc. genannt. Es ift bieg bie fefte Linie, welche von ben Romern jur Abscheidung ihrer Reichsgrenze gegen bas freie Deutschland und jum Schut gegen feindliche Unfälle gezogen worden ift. Sie foll ein Bert bes Raifere Sabrian (117-137) von Raiser Probus aber (277-282) weiter bergeftellt und verstärft worden feyn. Die Linie lief von ber Donau unweit Regensburg bis an ben Rhein bei Coln binab. burch bas jegige Ronigreich Württemberg ift folgender. aus bem Ronigreiche Bapern fublich von bem Beiler Ed in bas Oberamt Ellwangen ein; von da zieht fie an dem sogenannten Burgstall bei Sallbeim vorbei, läuft sodann nach Pfabibeim, bas ohne Zweifel bavon ben Namen bat, sobann nach Röhlingen und Dalfingen, weiter bin über die Jagft und zwischen Suttlingen und ber Traubenmuble über ben Rocher, von ba an ben Reften eines Thurms vorüber nach Treppach und füdlich an dem Rolbenhof vorüber nach bem Sirenhof, worauf fie, an einem Schafbaus vorbei nach bem f. g. rothen Sturze zwischen Unterbobingen und Suffenhofen burchziehend, fich bis auf 50 Schritte ber Rems nabert. Bon bier an werben bie Spuren ber Linie eine Beit lang unficher, fie tritt aber bald in dem Walbe nördlich von Gmund wieder deutlich bervor und zieht von ba, ben Rennhof nördlich zur Seite laffend, burch bas fteile Becherlebthal über bie Martungen von Buftenried, Rleinbeinbach und Sangenbeinbach burch ben Balb "Brand" nach hier bei Lorch macht nun ber Limes auf einmal einen Lord. beinabe rechten Winkel und läuft, seine bisberige füdwestliche Rich= tung verlaffend, in nordwestlicher Richtung weiter fort. Bis bieber beißt er Limes transdanubianus, Donau= Grenzwall, weiter binab Limes transrhenanus, überrheinischer Grenzwall. Bon Lorch an ift er auch, wie fich nachber zeigen wird, von anderer Beschaffenbeit, als bis babin, auch wird er von Lorch an vom Bolf nicht mehr "Teufelsmauer," fondern von dort an (nicht erft wie Vfifter berichtet, von ber Lahn an) gemeiniglich Pfahl genannt. weitere Bug bes Limes von Lorch an, bei welchem Ort übrigens die Spuren auf der einen wie auf der andern Seite eine Zeit lang Jenseits Lorch fommt er im Walbe hinter fehlen, ift folgender. ber Gogenmuble auf dem Bubl, der den bezeichnenden Ramen Pfahlbuhl führt, wieder beutlich jum Borfchein, und zieht von ba ben Bergruden nach Pfablbronn binauf, wendet fich fobann por

bem Saghof in einem ftumpfen Winfel gegen Often, läuft aber bierauf mehrere Stunden lang wieder in ichnurgerader Linie über Berg und Thal fort, und zwar über die Burgader bei Welzheim, wo ein romifdes Caftrum ftand, nabe an Belgheim vorbei nach Seiboldeweiler, Edarteweiler, Bausmanneweiler, Spagenhof, weftlich am Beibenhof und öftlich am Schloghof und wieber weftlich an Röchersberg vorüber und bei bem Schafhaus, 1/2 Stunde öftlich von Murrhardt, über bie Murr. Bon ber Murr geht ber Lauf weiter über ben Berg Linders nach Siglisberg, Steinenberg. Graab, Mainhardt, Pfedelbach und Ochringen. Zwischen Mainbardt und Pfedelbach weicht ber Lauf wieder in einem ftumpfen Winkel westlich ab. Bon Dehringen geht ber Bug endlich über Pfablbach nach Jaaftbausen und von bier unweit Beigenthal über die Landesgrenze nach Afchaffenburg an ben Main, und über Langen = Schwalbach weiter an ben Rhein.

Bas die Beschaffenheit des Berts betrifft, so ift es ein 3rrthum, wenn man fich barunter eine ununterbrochene Mauer ober einen gemauerten Ball vorstellt. Diese Beschaffenheit bat es menigftens auf feinem Buge burch Burttemberg nicht. Nach neueren Untersuchungen, befondere nach den von dem Topographen Paulus im Auftrag bes ftatiftifch = topographischen Bureau angestellten Untersuchungen, theilt fich ber Limes, wie nach feinem Buge, fo auch nach feiner Beschaffenheit in zwei Theile: auf feinem Buge von Ellwangen bis Lorch stellt er fich in ben noch vorhandenen Ueberreften gerade fo mie eine romifche Strafe bar, und ohne 3meifel biente er auch ale Strafe, wie er noch jest auf große Streden bagu bient. Er ift je nach ber Beschaffenheit ber Bobenfläche 1 bis 5' hoch und oben 12 bis 14' breit. Die Dberfläche ift mit einem burch bie Lange ber Beit überwachsenen Pflafter verseben, bas Pflafter ift theilweise mit Mortel verbunden; aber ein eigentliches Mauerwerf ift nicht vorbanden. In feiner andern Balfte aber, von Lord an abwarts nach ber Jagft, beftebt bas Werk in einem völligen Erdwall, ber auf ber Außenseite mit einem 25' breiten Graben verseben ift. Der Ball ift auf seiner Grundflache 25 bis 30', oben aber noch 4 bis 5' breit, feine Bobe beträgt auf ber innern Seite 4', auf ber Grabenseite 10 bis 12'. Die Starfe ber Linie bestand aber nicht in dem Ball allein; in der erften Salfte jog febr mabriceinlich vor dem

Straßendamm ein Palisabenwert, oder die mauerartige Pfahlwand hin, wovon die römischen Schriftsteller sprechen. Auf der innern Seite aber befand sich in der einen wie in der andern Hälfte eine fortlaufende Reihe von festen Wachposten, Wachhäusern und Wachthürmen, wovon die Ueberreste überall noch sichtbar sind; sie sinden sich in der zweiten Hälfte von Lorch an nordwärts regelmäßig 60' einwärts von dem Wall und in einer Entfernung von 800 bis 1000 Schritt von einander, bestanden aber hier bloß in kleinen 10 bis 15' langen und eben so breiten Wachhäuschen, welche später von dem Volke für Kapellen gehalten und auch so genannt wurden. In der ersten Hälfte standen die Wachposten weiter von einander, waren dagegen aber auch bedeutender. In noch weiteren Entfernungen befanden sich dann auch noch ganze besestigte Lager, wie bei Welzheim, Rainhardt, Dehringen zc.

Bestand nun also auch der Grenzwall an sich nicht in einer wirklichen Mauer, so war es nichts besto weniger ein Riesenwerk, ein Werk, das menschliche Kräfte fast zu übersteigen scheint. Rein Wunder, wurde es von dem Bolte die Teuselsmauer genannt! Die Bolkssage erzählt, der Teusel habe sich von dem herrn ein Stüd Land ausgebeten, so groß als er in einer Nacht mit einer Mauer oder einem Graben umgeben könne. Die Bitte sey ihm gewährt worden und er habe das Werk der Umgebung mit hülse oder in Gestalt eines Schweins begonnen, sey aber vor der Bollendung noch von dem Tag überrascht worden und habe daher das Werk in einem Nu wieder zerstört.

Schließlich ift noch zu bemerten, daß in dem Winkel bei Lorch, auch außerhalb des Grenzwalls, von Alfdorf bis Murrhardt Berschanzungen angetroffen werden, welche vermuthlich römische Borschanzen waren.

Baureste römischer Abkunft sind außer benen am Grenzwall auch sonst überall noch anzutreffen. Die römischen Bauwerke unterscheiden sich meistens beutlich durch das Großartige des Mauerwerts. Um häusigsten sinden sich noch Ueberreste von Thürmen und Rastellen, hier und da auch noch sast ganze Thürme, z. B. der Thurm zu Rasenstein, der Emerkinger Thurm, der Hatenthurm bei Ravensburg, der Thurm zu Fronhosen u. a. Zwei ganz ausgezeichnete schöne Thürme, welchen sedoch in neuern Aeiten ihr römisches Alterthum aus Gründen abgesprochen wird, steben zu Besigheim; an ihrer Festigkeit ist die Sand ber Zerstörung noch in neuern Zeiten erlegen. Biele alte Ritterburgen waren und sind wahrscheinlich auf den Grund römischer Thürme und Kastelle gebaut, so namentlich die Schlösser Rechberg, Staussened, Jagsthausen, und in Oberschwaben die Burgen und Schlösser Erbach, Bussen, Aulendorf, Königseck, Waldburg, Langenargen, Kißlegg, Alt-Rapenried zc. Neben der Bauart verfündet häusig auch noch die Benennung heidenthurm, heidenmauer zc. die römische Abkunst. Unter die heidenthürme werden auch manche Kirchthürme gezählt, z. B. die Kirchthürme zu Ailingen, Aichssetten, hauerz.

Auch von einzelnen bürgerlichen Wohngebäuben find noch manche Ueberrefte entbedt worben, und werden immer noch weiter entbedt. Solche Entbedungen find außer ben größern Nieberlaffungen, auf die wir nachber kommen werden, in neuern Beiten noch zu Aulendorf, Erbach, herrenberg, Bagenhaufen, Dublbaufen. Laufen. Albingen am Medar. Krauenzimmern, auf ber Prag bei Stuttgart, Baiblingen, Baibingen auf den Fildern u. a. D. gemacht worben, wo man in bem verschütteten Grunbftode meift noch bie Beizeinrichtungen, Bimmer mit bemalten Banben und Gerathichaften ausgegraben bat. Wegen ibrer Beizeinrichtungen mittelft Dampf und wegen ber von unten erwärmten Rimmer (Sppokauften) hat man folde Gebaube gemeiniglich für Baber erflart, bis man endlich ben Irrthum erfannt bat. Uebrigens fehlte es auch nicht an der Entdedung von wirklichen Badeanftalten; unverfennbare lleberrefte von folden wurden vor etlichen Jahren in bem Babegarten zu Canftatt, und neuerlich zu Ries bernau gefunden, von einem romischen Babe ju Jagfthausen zeugt noch eine Inschrift. Auch von römischen Tempeln bat man noch beutliche Merkmale, namentlich tragen noch bie Rirchen zu Pliezbaufen, Grafenhaufen, Riftiffen bergleichen an fich. ift der römische Tempel zu Ruppingen, ber in vorigem Jahrhunbert muthwilliger Beise abgebrochen murbe. Unweit 3wiefalten ftand nach einem bort gefundenen Denfftein ein Sonnentempel; eben so ein bem Mithras geweibter Tempel zu Murrhardt; zweis felhaft ift, ob auch die Rirche ju Breng und die auf dem Michelsberg bei Bonnigheim romischen Ursprunge find, bagegen ift die Abfunft ber berühmten Ravelle zu Belfen aus ber romischen Zeit

noch nicht widerlegt worden. Unter die bedeutendern römischen Bauwerke gehört insbesondere auch noch die große, an dritthalb Stunden lange römische Wasserleitung, die über Obernau nach Rottenburg führt, und großentheils noch erhalten ist.

Auch von größern römischen Niederlassungen, sowohl mili= tarifden ale burgerlichen, von festen Standlagern, von Dorfern und felbft von Städten, fehlt es nicht an mancherlei Denkmalern. Bieber geboren in Dberichmaben: Jony, Burg bei Riglegg, Langenargen und Friedrichshafen, ferner an der Iller und der Donau Relmung, Unterfirchberg, Riftiffen, Mengen, an ber Erms, Megingen, auf bem Schwarzwald und am Redar, Lupfen, Röthenberg, Rottweil, Rottenburg, Rongen, Canftatt mit Mühlbausen und Zazenbausen. Marbach mit Benningen und Murr. Bablheim, Laufen, Bodingen, Gunbelebeim, fobann Guglingen, und anderer Seits Belgheim, Mainhardt und Debringen, Jagfthaufen mit Olnhaufen und öftlich Beibenheim, Malen, Bopfingen zc. Bon diesen Orten barf man unbebenklich nach ben vorgefundenen Ueberreften wenigstens Rottweil, Rottenburg, Rongen, Canftatt und Marbach unter bie romifden Stabte rechnen, in welchen übrigens bie Deutschen immer einen Sauptbestandtheil ber Bevolferung ausgemacht haben mogen. Bon bem Dorf Murr bei Marbach bat fich noch ber Name bes Orts und seiner Bewohner ober ber Landgemeinde Murr - Vicani Murrenses - erhalten. eben fo ftebt auf einem bei Megingen aufgefundenen Denfftein noch ber Name Armisenses — Anwohner ber Erms, und bas Dorf Bell an ber Donau, unweit Riedlingen, bieg noch im neunten Jahrhundert "Romerau."

Daß Rottenburg das alte Sumlocenne war, haben die Forschungen des herrn Domdekans von Jaumann erwiesen. Rottweil hat man bisher für das römische Arw flaviw gehalten, nach neuern Forschungen aber war es wahrscheinlicher Brigodanne und Arw flaviw lag weiter unten am Nedar, in der Gegend von Sulz; während Grinario in die Gegend von Böblingen fallen, Clarenna aber Canstatt seyn würde, wofür es auch von Stichaner hält. In Wangen wird (fälschlich) das alte Vemania gesucht, bei Kislegg Cassiliacum; Resmünz, wovon sedoch nur ein Borwerk noch würtztembergisch ist, hieß bekanntlich Coelius mons.

In Confee wurde neuerlich Ad Lunam angenommen, nach

ben neuesten Untersuchungen bes Topographen Paulus aber lag ad Lunam wahrscheinlich an ber Leine bei Welzheim und Pfahlbronn, wo auch die Burg Leineck lag. Aalen ist sehr wahrscheinlich Aquileja, Bopfingen Opio.

Da ber Besit ber Romer in Deutschland, wie jest bie ber Kranzosen in Algier, bauptfächlich auf ben festen Buntten, Die fie inne hatten und auf einer leichten und mehrfachen Berbindung unter biefen berubte, fo burfte es auch nicht an Strafien feb-Ien, und wirklich war auch bas land nach allen Richtungen von romischen Strafen burchschnitten, wie die auf ben beutigen Tag noch vorhandenen Spuren beutlich zeigen. Es maren, soweit fie wenigftens noch auf une gefommen find, burchaus Runftftragen, beren eigenthümliche Bauart bem Renner balb ihren Ursprung verrath. Sie bilbeten eine Art von Damm, beffen Dberflache mit einem wohl in einander gefügten Pflafter verseben mar, worauf eine durch Thon ober auf andere Beise verbundene Dede von Ries ober fleinern zerschlagenen Steinen fich befand. Davon biegen fie auch Strata, eine Benennung, wovon auch ber beutsche Name Strafe berrührt. Begen ihrer Erböhung, vielleicht auch, weil fie meift über Soben geführt find, wurden fie fpater gemeiniglich auch bobe Strafe, Sochfträß, wegen ihrer Beichaffenbeit Steinftrage, Steinweg, und wegen ihrer Erbauer Beiben= weg, fo wie wegen ihrer Sauptbestimmung Beerftrage genannt.

Die römischen Sauptstraßen und ihre Nebenstraßen waren nach ben gemachten Beobachtungen folgende:

1) Die Illerstraße, welche von dem Bodensee und von Bregenz her über Relmünz und nach Augsburg — Augusta Vindelicorum. der römischen Hauptstadt des zweiten Rhätiens, in Seitenästen aber auch an die Donau führte, übrigens Württemberg nur wenig berührte, und hier auch nur in geringen Spuren erscheint. Nach diesen lief sie wahrscheinlich über Wangen, Rißzlegg und Leutsirch nach Aichstetten, wo sie über die Iller ging und das Königreich wieder verließ. In dem Walde zwischen Leutsirch und Ottmannshosen zeigt sie sich noch in dem erhöhten Straßenwall und heißt noch das Hochsträß und in Nichstetten selber heißt noch eine Gasse das Hochsträß, auch ist dort, wie schon bemerkt worden, der Kirchthurm wahrscheinlich ein römischer Thurm. S. unten Nr. 4. Diese Straße ist auch auf einer

noch von den Römern felbst herrührenden Strafenkarte, jest gemeiniglich die Peutingerische Tafel genannt, verzeichnet.

Nebenstraßen ber Illerstraße waren: Die Rempterstraße, von Wangen über Isny, wo noch ein Meilenstein gefunden worsben, nach Rempten — Campodunum; sodann die Argenstraße, bie nach allen Anzeichen von Langenargen, längs des Argenstusses nach Wangen hinauf lief.

2) Die Donauftraffe. Sie jog einerseits von Ronftang und andererfeits febr mahricheinlich in einem Afte ber von Windisch ausgebenden Sauptstraße, von borther über Altheim und bie Alt-Rabt bei Mögfirch auf bem rechten Donauufer nach Mengen, von ba über Ertingen nach bem Buffen, sobann über Bierlingen, Rißtigen und Dellmenfingen nach Unterfirchberg, wo fie über bie Aller fette, und jenfeite nach Finiana, bem Ulm gegenüber liegenben Finningen, und weiter nach Guntia, Bungburg zc. ging. Sie ift bie Strafe, auf welcher, nach ber Beschreibung bes Ammianus Marcellinus, ber romifche Raifer Julian fein Beer aus bem Gebiete ber Raurafer — ber Gegend von Bafel Augft nach Pannonien führte (L. 21. c. 8.). Innerhalb ber Landesgrengen bat man Ueberrefte biefer Strafe in bem Ried zwischen Mengen und Ertingen gefunden, als 1777 ein Sof angelegt murbe; weiter berab, und bis Delmenfingen ift fie noch jest in langen geraden Linien fichtbar und beißt in ben Lagerbüchern ber Beibenmeg.

Rebenstraßen, die in diese Straße einliefen, waren: Die Tettnang er Sraße, die vermuthlich von Langenargen her über Tettnang und Aulendorf dahin führte, und von der sich bei Tettnang und der Name hochstraß erhalten hat, sodann die Friesdrichshafen, in der Brichshafer Straße, die von Schloß Friedrichshafen, in der Richtung der seizigen Kornstraße, an die Donau geführt zu haben scheint. Zu Friedrichshafen heißt noch ein Desch davon "Desch zum hochstraß." Eine weitere Rebenstraße scheint von dem untern Bodensee durch die Gegend von Essenders gegangen zu seyn, wo die Benennungen hochstraß, hohe Mauer wieder vorsommen; ferner scheint auch das Blaubeurer hoch sträß, wie dort noch ein ganzer Bezirk genannt wird, eine hieher gehörige Nebens oder Berbindungsstraße gewesen zu seyn.

3) Die Alpftraße. Ihr Zug ging von Rottweil aus, über Bellendingen, Seidenstatt, im Oberamt Spaichingen, Strafberg

(Sobenzoll.), Winterlingen nach Offenhausen, Bainingen, Rellingen zc., und theilte fich auf ber Grenze zwischen ben Oberämtern Blaubeuren, Beislingen und Ulm in zwei Arme, wovon ber eine rechts nach Lonfee und von ba nach Lauingen, ber andere über Amftetten nach Buffenftatt, Sobnstetten, und burch bas Stubenthal nach Seidenheim führte, von ba an aber über Nattheim weiter nach Bopfingen ic., wohin auch wieber eine Strafe von Lauingen, Fortsetung ber obengebachten Merftraße, lief. Deutliche Ueberrefte von biefer Alpftrafe findet man noch von Rottweil bis Strafberg; bei Winterlingen beißt fie ber Beibenweg, in ben Dberämtern Munfingen, Urach und Blaubeuren, wo fie in gangen Streden noch fichtbar ift, die bobe Strafe, bas Sochftrag; biefen Namen führt fie theilweise auch weiterhin noch; von Beibenheim bis Bopfingen liegt fie wieber in langen Streden gang beutlich am Zage. In ber Gegend von Offenhaufen fcheint fich mit ber Alpftrafe eine von Rottenburg bergiebende Berbindungeftrafe vereinigt zu haben, die mahrscheinlich von bem Rniebis über Freubenftadt berführte.

4) Die Redarftrage. Sie ging von Windisch und Augft, Vindonissa und Augusta Rauracorum, Saupt = Romer = Orten in ber Soweig, aus, feste bei Burgach über ben Rhein und gog burch bie Gegenden von Sufingen und Donau-Deschingen nach Rottweil. Bon da lief sie auf der Höhe von dem Nedar über Wald = und Soch = Mössingen, Gutingen nach Rottenburg und burch bie Gegend von Böblingen über Baibingen auf ben Kilbern nach Canftatt. Sier theilte fie fich, und ein Aft führte weiter an bem Redar binab nach Besigheim, Laufen, Bodingen, Wimpfen, Gundelsheim, ber Sauptaft aber ging nordöstlich an ben Grenzwall, von biesem nach Malen, Bopfingen und von bier aus über Rerfingen burch Bayern nach Regensburg, Reginum, wohin ihr Bug von Stichaner weiter nachgewiesen worben ift. Bon biefer Strage find ichon früher die deutlichsten Ueberreste befannt geworden, und die Lücken, die in ihrem Zuge von Rottenburg nach Canftatt und von ba weiter bis Bopfingen ftattgefunden baben, find neuerlich mit großer Genauigfeit in ben württ. Jahrbuchern von bem Topographen Baulus ausgefüllt morben. Dit auten Grunden will man fest in diesem Strafenzuge die vielbestrittene f. g. Dber-Donau-Strafe von Windisch nach Regensburg erfennen, bie fich auch auf ber

obenerwähnten Peutingerischen Tafel mit ihren Stationen verzeichs net findet und von einem großen Theil der Alterthumsforscher auf das rechte Donau-Ufer verlegt werden wollte.

Ausläufer biefer Strafe maren: mabricheinlich eine Strafe von Nottweil nach ber Gegend von Mößfirch, die Strafe von Rottweil über Binsborf, Saigerloch, hirrlingen nach Nottenburg und bie von ihr abfallende Strafe nach Sulz und die Strafe von Rottweil über Winzeln nach Röthenberg, noch beutlich fichts bare Straffen; sodann die Straffe von Rottenburg nach Ruppingen und von ba nach Pforzheim; biefe beißt noch in ber Gegend von Ruppingen bas Sochsträßle und gegen Pforzheim bin, wo fie theilweise noch gut erhalten ift, bie Beerftrage; die Strage von Rottenburg über Walddorf nach Rongen, wovon noch bei Gniebel, Balbborf, Schlaitborf beutliche Ueberrefte zu feben find. icon gefügtes Stragenpflafter mit andern romifchen Alterthumern bat man auch weiter bin, bei Plochingen, gefunden. Nebenftragen gingen von ber Nedarftrage zu Canftatt aus, wo fich ein Sauptstragenknoten befand; es maren bief bie Strafe von Canftatt nach Rongen, wovon man noch bei ber fon. Domane Beil Ueberrefte entbedt bat; bie Strafe von Canftatt nach Sobenstaufen, welche auf ber Sobe zwischen bem Redar und ber Rems hinlief, und fpater ben Namen ber Raiserstraße erhielt.

Biele Reben = und Berbindungsftragen gingen ferner in ber Berlangerung ber Strafe von Canftatt nach bem Redar binab, von ben baran gelegenen Punften aus, die bobere Rultur hat aber bort ihre Spuren mehr als anderwärts verwischt, boch feblt es nicht gang baran. Rach biefen ging eine Strafe von Marbach über Erbstetten und Schorndorf nach Sobenstaufen, eine andere von Marbach nach Murrhardt, eine britte unter dem Namen der alten Seerstraße von Marbach und Murr über Großbottwar nach Bodingen und eine von Murr über Ottmarebeim, und von da einerseits über Rirchbeim a. N. nach Meims= beim und über ben Beuchelberg, andererseite über Raltenwesten nach Laufen, ferner von Laufen eine Strafe nach Mainhardt, fobann von Bodingen aus eine Strafe nach Dehringen, eine nach Meimsbeim und eine bem Ruden bes Beuchelberge entlang und mabriceinlich nach Speper, und zulett von Wimpfen aus eine nach Dinbaufen und Jaaftbaufen.

Endlich ftand mit obiger Hauptstraße auch noch die Straße von Augsburg über Pomone nach ad Lunam — Pomgarten, Baumgarten bei Lauingen an die Leine bei Welzheim — führende Straße in Berbindung, die über Heidenheim zog. Diese Straße ist von Pomone bis ad Lunam ebenfalls auf der Peutingerischen Tafel angezeigt.

5) Die Pforzheimer Straße. Sie zog vom Rhein, Straßburg, mit Berührung von Baben-Baben, Aurelia Aquensis, über Pforzheim nach Canstatt. Bon Pforzheim lief sie burch ben Sagenschieß und das Oberamt Leonberg herauf, wo sie zu Ende bes vorigen Jahrhunderts bei Anlegung der setzigen Straße in langen geradlinigen Streden gefunden wurde, und noch setzt an vielen Stellen sichtbar ist. Ehe sie Canstatt erreicht, vereinigt sie sich zwischen Baihingen auf den Fildern und der Solitude mit der großen Nedarstraße.

Dieß sind die bedeutenderen römischen Straßen, die durch unser Land zogen; aus ihrem Zuge sieht man, daß es Rottweil, Rottenburg, Marbach, Bopfingen, Meimsheim und besonders Cansstatt waren, wo sich die Hauptstraßenknoten bilbeten.

Eine Ueberficht ber romifden Strafen bat Leichtlen in feinem Schwaben unter ben Römern, und eine vollständigere Pauly in ber Beilage zu einem Programme (im J. 1836) gegeben. Endlich zeugen auch noch die Rubestätten ber Tobten von dem bereinstigen Eine Menge von Grabern und Grab. Dafenn ber Römer. bugeln ift allmählig, besondere aber in neuern Beiten, entbedt und untersucht worden, eine noch viel größere Menge ift bis jest unbeachtet geblieben. Die Grabbugel fommen in Balbern und Felbern, besonders an alten Römerftragen, in so großer Ungahl und an fo vielen Orten vor, bag es überfluffig mare, fie noch besonders aufgablen oder ihr Borfommen nachweisen zu wollen. Freilich ift ein großer und der größte Theil berselben nicht römisch, fondern germanisch ober celtisch, und es gehört eine forgfältige Untersuchung bes Inhalts bagu, um nicht die einen mit ben anbern zu verwechseln. Um wenigsten zweifelhaft als romisch find bie Grabftatten, bie ju Canftatt vorfommen, fie find um fo bemertenswerther, als fie nicht in Grabbugeln bestehen, sondern ein vollig ebenes Leichenfeld bilben, worin, wie eine Entbedung und Untersuchung im Jahr 1817 zeigte, gange Reiben von Grabern

nebeneinander liegen. Diese Gräber schlossen sast alle ben gleichen Inhalt in sich: gemeiniglich fanden sich darin Reste von Rohlen, die sich schon auf der Oberstäche in dem schwarz gefärbten Boben ankundigten, Thierknochen von den Leichenmahlen und Opfern, Holz und Nägel von dem Loculus, Sarge, römische Münzen zur Ueberfahrt in das Schattenreich, Trint= und Ep=Geschirre, Aschenstrüge, Salbengefäße, und se 2 Lampen — Lucerne sepulcrales. ganz denen gleich, wie sie in Pompesi und herkulanum gesunden werden. Auf die beutschen Grabhügel werden wir später kommen.

# 2. Die Beit ber freien Allemannen.

Nach ber Bertreibung ber Römer waren bie Allemannen herren und Meifter nicht nur im Umfreise unseres Baterlandes und in bem gangen Binfel zwischen ber Donau, bem Main und bem Rhein, sondern auch über biese Grenzen binaus, in einem großen Theil von helvetien, im Elfaß und in anderen gandern jenseits bes Rheins breiteten fie mit Bertreibung ber Romer ibre herrschaft aus, und so groß marb ihr Rame, bag noch auf ben beutigen Tag die Frangosen und Italiener gang Deutschland Alles mannien nennen. Auch ber Rame ber mit den Allemannen verbunbeten und allmäblig ju einem Bolf verschmolzenen Sueven ober Schwaben murbe von bem Namen ber Allemannen langere Reit faft gang verbrangt und nur ber Bedeutung bes Bolfs ift es zuzuschreiben, daß berfelbe nicht gang in bem Bunbesnamen unterging, sondern fich neben bemfelben noch erhielt und am Ende ben Plas allein behauptete, nachdem jeboch lange vorber, wie fich nachber zeigen wird, ber nördliche Theil bes alten Allemanniens ben Namen Kranken erbalten batte.

Ungefähr 200 Jahre lang bauerte bie Unabhängigkeit ber Allemannen. Ihre Berfassung war ganz bemofratisch, alle Gewalt ruhte in bem Bolfe. Das land war in Markungsbezirke abgetheilt, die Senossen einer Mark bilbeten eine Gemeinde, mehrere Markgenossenschaften zusammen eine Bolksgemeinde mit politischer Besteutung und mehrere Bolksgemeinden zusammen eine landesgemeinde, deren Bezirk Gau genannt wurde. Die Gaue waren wieder in Untergaue, gewöhnlich in Marken und Centen, auch Hundreden abgestheilt, s. u. Jede Bolksgemeinde hatte ihre Mahlstätte, Mallus. d. h. ihre mit einem Mahl, gemeiniglich einer Steinsäule, bezeichnete

Stätte, wo unter freiem himmel Gericht gehalten und die öffentslichen Angelegenheiten, bald da bald dort, auch die des ganzen Gaues, verhandelt wurden. Jede Gemeinde hatte ihre gewählte Obrigfeit, der Borstand des ganzen Gaues wurde, wenigstens in späterer Zeit, Gaugraf genannt; Graf war überhaupt der Amtstitel für alle Borgesette mit Gerichtsbarkeit, daher Centgraf, Wildgraf, Burggraf 2c. Die Bedeutung des Worts Graf kann aber, wie Grimm (R. A. 753) gezeigt hat, nicht von Grau, senior, abgeleitet werden.

Mehrere Gaue bilbeten, wenn sie nicht von größerer Ausbehnung waren, zusammen einen Bolfeverband, oder hielten sie wenigstens in Kriegszeiten zusammen und mählten einen gemeinschaftlichen Anführer, Fürst, herzog (Dux), auch König genannt, für die Zeit des Kriegs, die freilich selten aufhörte.

Bei biefer Ginrichtung fonnte ber Alfemanne mit Recht ftolg auf feine Freiheit feyn. Beboch nur ber Allemanne felbit genoß Diefer Kreibeit und mit ibr ber Rechte eines freien Burgerthums; wer fonft im Lande mobnte, war der Rnechtichaft verfallen, und bas Loos bes Allemannen felbst mar nichts weniger als beneidenswerth; Land und Bolt befanden fich in einem äußerst roben Buftanbe. Als die Romer Deutschland fennen lernten, war es größtentheils mit undurchdringlichen Balbern bebedt, Boben und Rlima waren raub, falt und feucht, und von Unbau war wenig zu finden. Selbst von ben jest fo fruchtbaren und lachenben Umgebungen bes Bobenfees macht ein romischer Schriftsteller (Ammianus Marc.) noch im vierten Jahrhundert eine schauerliche Schilderung. In den Waldern hausten Baren, Glendthiere und anderes jest langft verschwundenes Wild. Wie bas land mar, so waren auch die Einwohner, robe Geschöpfe ber Natur, selten rubig, immer auf Rrieg und Beute ausgebend und wenig mit friedlichen Beschäftigungen fich abgebend. Während ber Berrichaft ber Romer war zwar im Lande Bieles beffer geworden: was . biefe aber gepflangt und gepflegt hatten, murbe nachher von ben Allemannen wieder zernichtet, alles fehrte wieder in den alten roben Naturftand gurud. Gelbft bie fleinen Unfange, welche bas Chriftenthum gemacht batte, wurden wieder vertilgt; mit Sartnadigfeit bing ber Allemanne bem Beibenthum an; er verehrte feine alten Nationalgötter — Wodan, Donar ober Thor 2c.,

verehrte in Sonne, Mond, Erde und Keuer die geheimen Krafte der Natur, bas Wirfen eines unbefannten boberen Befens; Soblen, Quellen, Saine waren die geheiligten Orte, wo er seine Andacht verrichtete. Stäbte und Dörfer waren gerftort und wurden auch nicht wieder aufgebaut, benn die Allemannen haßten die ummauerten Orte, weil fie folche fur Beichen ber Rnechtschaft bielten und, wie ihre Borfahren, lieber in gerftreuten Bofen und Butten wohnten; ba, wo, wie Tacitus faat, eine Quelle, ein Bach, ein hain, ein fruchtbarer Grund bagu einlub. Auf bem Kelbe, über welches früher ber Pflug gegangen war, wuchs jest wieder Solz. Jagd und Biehzucht maren die Saupt = Nahrungequellen und nach ben Baffen die Saupt = Beschäftigung ber Allemannen. Der Aderbau wurde nur gur Nothdurft betrieben, das land blieb größtentheils ungebaut zur Beibe liegen, und felbft von dem Baulande mußte alliabrlich ber britte Theil - ber Ursprung ber Dreifelbermirthschaft - zur gemeinschaftlichen Weide ungebaut liegen bleiben.

So war eine unbeschränfte Freiheit fast bas einzige But, bas unsere Boreltern genoffen. Aber auch diese Freiheit fand bald ihre Schranken und fand fie junachft in ber unbandigen Rriegeluft bes Bolfes und feiner Kührer. Denn baburch murbe nicht nur ber heerführer ein ftebendes Bedürfnig und wurde aus dem ge= wählten Oberhaupte ein erblicher Kurft, fondern es ging auch bie Unabhängigfeit und Gelbftftändigfeit nach Augen verloren. Durch bie Schlacht bei Soiffone hatte Chlodwig, der Ronig der Franken, im Jahr 486 der römischen Berrichaft in Gallien vollende ein Ende gemacht, in ber Schlacht bei Bulpich besiegte er 496 auch bie Allemannen, und von nun an unterlag Allemannien ber herrschaft ber Franken. Doch erstredten sich nach allen Rachrichten bie Birfungen bes Siege bei Bulpich weder ju gleicher Beit, noch in gleicher Art über alle allemannischen gander, felbft nicht auf alle im Umfang unferes Baterlandes; bas innere Allemannien und bamit ber hauptbestandtheil bes Schwabenlandes und bes jegigen Ronigreiche Burttemberg blieb, von ben Gothen geschütt, noch einige Beit gang frei, erft ums Jahr 536 unterlag es auch ber frantischen Berrichaft, und auch jest noch behauptete ce, wie wir nachher feben werben, eine gewiffe Gelbftftanbigfeit. Dagegen wurden alle diejenigen Theile bes Königreichs, welche nachber Theile ber bischöflichen Sprengel Burgburg, Borme und Spever

ausmachten, also ber nörbliche Theil bis an bie Murr und Rems herauf und eben so ber westliche Grenzstrich bis über bie Quellen ber Enz hinauf mit allen jenseits bes Rheins gelegenen allemannischen Ländern der franklichen Herrschaft sogleich und völlig unterworfen, und sie theilten mit dieser von nun an auch den Namen Franken, der in engerem Sinne dem nörblichen Theile des jezigen Königreichs Württemberg auch später blieb.

# 3. Frankische herrschaft von 500 bis 900.

Ungefahr 400 Jahre lang, und zwar theils von 496, theils von 536 an bis 911, fand nun auch unfer Baterland unter frantifder herrschaft und bilbete einen Theil bes großen von Chlodwig gegrundeten frankischen Reichs, bas nicht nur über Frankreich und Deutschland, sondern auch über Italien und andere gander fic erftredte. 3wei Befchlechter ober Donaftien fagen in biefer Zeit auf bem frankischen Throne, das Geschlecht Chlodwigs, bas Merovingische genannt, und bas Geschlecht ber Pipine, von Rarl bem Großen bas Rarolingische genannt. Das lettere batte fich mit Berbrangung bes erften 752 auf ben Thron gefett, nachbem es vorher lange Zeit die Stelle eines Großhofmeisters und erften Miniftere, Major domus genannt, am franklichen Sofe befleibet batte. Unter ben Regenten beiber Dynastien ragte hauptfächlich Rarl ber Große hervor, ber fich inebesondere auch um Deutschland sehr verdient machte. Er war es auch, ber im Jahr 800 bie Krone eines romischen Raisers auf fein Saupt feten lieft, die später mit bem beutschen Konigstbrone verbunden blieb und den deutschen Ronigen ben erften Rang unter ben Regenten ber Christenheit gab. Nachen mar zulett ber regelmäßige Aufenthalt Rarle.

Nach öfteren Theilungen und Wiedervereinigungen wurde unter den Enfeln Karls des Großen, den Söhnen Ludwigs des Frommen, im Jahr 843, das fränkische Neich abermals getheilt, und Deutschland erhielt jest in Ludwig dem Deutschen seinen eigenen König. Diese Theilung war jedoch nicht von Bestand: Karl der Dide vereinigte 880 noch einmal die ganze fränkische Monarchie und erst nach dem Tode Ludwigs des Kindes, des letzten Karoslingers, im Jahr 911, wurde Deutschland für immer davon getrennt.

Die wichtigfte Beränderung, die mahrend der frantischen Berrichaft in bem Buftande von Allemannien vorging, ift die

Einführung bes Chriftenthums. Es ift nicht anzunehmen, bag bas Chriftenthum erft zur Zeit ber Franken in unseren vater= landifchen Gegenden befannt geworben, vielmehr bat man alle Urfache zu glauben, bag feine erften Strahlen icon unter ben Römern barein gefallen find. Allein mas unter biefem gepflangt worden mar, bas murbe von ben beibnischen Allemannen wieder gerftort. Roch ums Jahr 553 murbe ber bischöfliche Gis, ber in ber alten Romerstadt Windisch errichtet worden mar, von bort hauptfächlich auch in ber Absicht nach Conftanz verlegt, um befto eber auf die Befehrung ber beidnischen Allemannen wirfen ju konnen. Aber auch diese Magregel reichte nicht aus; es bedurfte noch außerordentlicher Mittel und Werfzeuge ber Borfebung. 3m Jahr 610 erschien ein neuer Apostel bes Chriftenthums an ben Ufern bes Bobenfees; es war ber beilige Gall, ein Irlander, ber mit feinem Lebrer Columban und anderen Glaubensboten sein Baterland verlassen hatte, um den Beiden auf dem Festlande bas Evangelium zu predigen. Mit beiligem Gifer verfolgte er fein Biel; jur Forderung feines Bertes fliftete er in einer wilben, einsamen Gegend unweit bes Bobenfees, ba, mo jest St. Gallen ftebt, ein Rlofter und mit diefem eine Pflangicule des Chriftenthums, und Gott fegnete fein Berf: von nun an verbreitete fic bas Christenthum ichnell von ben Ufern bes Bobensees bis tief an ben Redar binab. Bu gleicher Beit verbreitete es fich auch von Often und Beften und, wiewohl etwas fpater, auch von Norben ber, bort von den alten Bifchofesigen Augeburg, Spever und Worms ausgebend, bier, im Rorben, burch ben beiligen Gifer zweier anderer Glaubensapostel, bes heil. Kylian und bes heil. Bonifag, beibe auch Irlander, wovon ber eine 686, ber andere, Bonifag, ber Stifter bes Bisthums Burgburg, 719 in Franken auftrat.

So geschah es benn erst im siebenten und achten Jahrhundert, baß bas Christenthum vollftändig in unserem Baterlande eingeführt und anerkannte Bolfereligion wurde. Aber noch lange herrschten beibnische Gebräuche und heibnischer Aberglaube, und noch sind sie ja auf ben heutigen Tag nicht ganz ausgerottet.

Die ersten driftlichen Rirchen in unserem Baterlande, von benen wir urfundliche Rachricht haben, und bie Zeit, worin fie guerft erscheinen, find: Laufen a. N. und heilbronn zwischen 742

und 747; Seeburg und Trailfingen, Oberamts Urach, 770; Bilbechingen, Oberamts Horb, und Willmandingen auf der Alp, 773; Alt=Steußlingen und Kirchbierlingen, Oberamts Ehingen, und Zwiefaltendorf, Oberamts Riedlingen, 776; Waldach, Oberamts Freudenstadt, 782; Dunningen, Oberamts Rottweil, 786; Zagenhausen, Oberamts Canstatt, 789.

Bom Jahr 790 mehrt sich die Zahl der urfundlich erscheinens ben Kirchen immer mehr. Auch kommen schon früher viele Orte, zwar nicht ausdrücklich mit Kirchen, aber doch mit Priestern oder andern christlichen Einwohnern vor, darunter auch Canstatt (im Jahr 708), das drei Pfarrkirchen hatte, die vermuthlich zu den ältesten des Landes gehörten und ihren ersten Ursprung vielleicht noch aus römischer Zeit herleiteten.

Auch Klofter=Stiftungen fommen frühzeitig in unserem Baterlande vor, so Ellwangen 744 oder 764, Marchthal 776, Herbrechtingen und Neresheim 777, Murrhardt 816, Wiesensteig 861. Die erste Stiftung des Klosters hirschau wird sogar in das Jahr 645 gesett, und eine Menge von den ältesten kleinen Gottes-häusern, deren erste Bewohner sich die Pflanzung des Christensthums zur Aufgabe gemacht hatten, sind wieder verschwunden, und haben ihr Andenken zum Theil nur noch in den Ortsnamen zurucksgelassen, s. u.

Eine andere wichtige Beranderung Dieser Zeit, welche mit ber Einführung bes Chriftenthums in ber nachften Berbindung ftebt, ift bie Einführung bes Bebnten. Es geschab biese burch eine Berordnung Raifer Carls bes Großen vom Jahr 779. 3mar batten ichon im fechoten Jahrhundert einzelne Bifchofe fich beren Einführung angelegen feyn laffen: aber eine gefegliche Berbindlichfeit legte erft jene Berordnung auf. Rach ibr follten bie Behnten, wie einft bei ben Bergeliten, einzig ber Beiftlichfeit zu gut fommen, und zwar nach ber allgemeinen Regel ber Bertheilung ber firch= lichen Ginfunfte, wonach ein Biertel für Die Pfarrgeiftlichen, ein Biertel fur bie Erhaltung ber Rirchengebaube, ein Biertel fur bie Armuth und ein Biertel für ben Bischof bestimmt war. Da aber icon por ber Ginführung bes firchlichen Bebnten manche Grundabgabe an ben Grundberrn in bem gebnten ober einem andern bestimmten Theil des Erzeugnisses bestand: so gab es doppelte Bebnten (Bebnte und Reunte), geiftliche und weltliche Behnten.

Die weltlichen Zehnten, gemeiniglich Laienzehnten genannt, mehreten sich in der Folge dadurch, daß die weltlichen Herren auch geisteliche Zehnten erwarben, theils durch Berleihung oder Beräußerung von Seiten der Bischöfe, theils durch die Neubruche Zehenten, theils auch durch Mißbrauch von Seiten der weltlichen Macht, besonders auch durch den Gebrauch, welchen die weltlichen Herren von ihren Vatronatrechten machten.

Was die politischen Verhältnisse betrifft, so war durch die Schlacht von Zülpich, wie schon bemerkt worden, der nördliche Theil des Königreichs mit dessen westlichem Grenzstriche völlig franklisch geworden, der übrige Theil dagegen mit den angrenzenden Ländern behauptete auch nach seiner Unterwerfung noch eine Art von Sclossschieft. Das Land wurde zwar ein frankliches Herzogthum, das den Namen Herzogthum Allemannien führte: es behielt aber im Wesentlichen seine alte Verfassung, seine hergesbrachten Gesehe und Rechte. Die Herzoge wurden aus den eigenen fürstlichen Geschlechtern in erblicher Eigenschaft gewählt. Die Gausverfassung erhielt sich um so mehr, als sie mit den franklichen Einrichtungen und der Eintheilung der Herzogthümer in Grafschaften übereinstimmte, und daher auch in den völlig unterworfenen Ländersstrecken beibehalten wurde: es bestand somit die frankliche Herzschaft in Allemannien nur in einer Art von Oberherrschaft.

Wie leicht aber auch ben allemannischen Berzogen bas franfliche Joch gemacht war, so suchten fie fich ihm boch, einer nach bem andern und um fo mehr zu entziehen, ale fie faben, daß fie nicht ben franklichen Königen felbst, sondern ihren Großhofmeistern, welche regierten, gehorden follten. Alle Augenblide brach baber ein neuer Aufftand aus, bis endlich ber Bergog Theutbald von Rarlmann und Pipin, Söhnen des frankischen Großhofmeisters Rarl Martell, völlig unterworfen und in einer von Rarlmann im Jahr 746 zu Canftatt gehaltenen Reichsversammlung zum Tobe verurtheilt wurde. Die herzogliche Würde wurde nun, ba auch ber Nachfolger Theutbalds ben Widerstand fortsette, völlig unterbrudt, und so lange ber frankische Thron bestand, auch nie wieder bergestellt; bie ländereien der Berzoge und ihrer Unhänger wurden theils zur foniglichen Rammer eingezogen, theils unter die Getreuen und Dienstleute vertheilt; an die Stelle der Bergoge wurden fonigliche Kammerboten gesett, auch bas Berzogthum Allemannien nun als frankliche Provinz behandelt. Doch behielt es fortwährend seinen Namen und seine Berwaltung.

Auf diese Weise und durch die in dem frankischen Königshause vorgenommenen Theilungen war unser Baterland während der frankischen Herrschaft unter drei Herzogthümer getheilt, und zwar der südliche, größere Theil unter das Herzogthum Allemannien, der nordwestliche Theil unter das Herzogthum West= oder Rhein= Franken, und der nördliche Theil unter das Herzogthum Ost= Franken, später Franken im engeren Sinne genannt. Diese Sinztheilung erhielt sich auch noch lange nach der franksischen Herrschaft und theilweise, nur in beschränkterer Bedeutung, die in die letzten Zeiten, indem durch die Eintheilung des deutschen Reichs in Rreise (1512) der nördliche Theil dem franksischen Rreise zugetheilt wurde. Die Herzogthümer, deren Grenzen sich einigermaßen aus der nachsbemerkten kirchlichen Eintheilung abnehmen lassen, theilten sich nach alter Weise in Gaue und Marken. Diesenigen davon, die unser Baterland angehen, sind solgende:

#### A. Die allemannifden Gaue.

Algau, Algau, ein noch jest befannter Begirtename in Ober- fowaben:

Albuchgan, deffen Name fich noch in dem Albuch erhalten hat;

Argengau, von ber Argen zugenannt;

Baar — Adelhardsbar, Albuinsbar, Bertoldebar, Folfoltsbar, von einem Theil ruhrt noch der Bezirkename Baar ber;

Brenggau, von der Breng benannt;

Dinggau und Ertgau, mit Saulgau, Friedberg 1c., jum Theil noch bie "Goge" genannt;

Kildgau, von der Kild benannt;

Fleingau (Steingau), Dberamte Blaubeuren;

Segau, mit Sobentwiel;

Beiftergan, Oberamte Balbfee;

Bllergau;

Linggau, westlich von der Schuffen, am Bodenfee;

Nagoldgau, von der Nagold zugenannt;

Redargan, obere, mit Eglingen 1c.;

Ribelgau, von der Ribel bei Leutfirch benannt. Gin Bezirt in der Begend von Sobenstaufen bieß ebenfalls Ribelgau;

Pfullichgau, mit Pfullingen 1c.;

Pleon ungethal, mit Biefenfteig, Gruibingen, vielleicht von Pliends. bach benaunt;

Ramechgan, mit Ochfenhaufen 1c.;

Remegau, von der Reme benannt; Diesgau, mit Bopfingen ic.; Scheergau, mit dem Stadtchen Scheer; Somerggau, im Untergau, mit Schwörzfirch; Sulichgan, mit Rottenburg und der Steinlach.

#### B. Die rheinfrantifden Gaue.

Enggau, mit Bietigheim, Baibingen ic.; Bartachgan, mit bem Gartacher Mart; Glemegau, mit Asberg, Groningen, ju Rheinfranten gerechnet; Rraidgau, mit Maulbronn; Murrgau, theilweife mit Marbach, Badnang; Birmgau, mit Calm, Sirican ic.; Babergau, mit Bradenheim ic.

#### C. Die oftfrantifden Baue.

Gollachgau, von der in die Tauber gehenden Gollach genannt, mit einem Theil des Oberamts Mergentheim;

Jagstgau, Jagesgau, mit Langenburg, Mödmühl ic.;

Rochergau, Rochengau, mit Aalen, Sall 1c.;

Mulach gau, von ber in die Jagft gehenden Mulach, Maulach benannt;

Murrgau, theilweise f. o. mit Murrhardt ic.;

Nedargau, untere, mit Lauffen, Seilbronn 1c.;

Orgau, Oringau, ein Untergau des Rochergaues, mit Dehringen;

Taubergau, mit Mergentheim ic.

Bon den den Sauen untergeordneten Marten und Centen oder Sunberten, Sundreden tommen in Urfunden hauptfachlich vor:

Die Biffinger, die Gruibinger, die Saginger, die Mcffin : ger, die Münfinger, die Theuringer Mart; die Hattenhundere (die Steinlach), die (Munderfinger) Mundricheshundere, die Schwer= genbundere (Schwörzfirch), auch Schwerzengau genannt; die Goldi: neshundere bei Berbertingen; in einer Urfunde von 961 wird auch die Munfinger Mart Munfinger hundere genannt. Der Oberamtmann gu Modmubl mar bis jur Auflofung des Oberamts im Jahr 1810 Centgraf, und merkwurdig ift, daß Graf Eberhard von Burttemberg noch 1472 mit einigen Nachbarn einen Centbezirk errichtete, Sattler IV. 25.

Diese Einrichtungen haben nun längst aufgebort, aber noch rührt bavon manche Bezirfe-Benennung ber, z. B. Gau, Algau, Albuch, Ries, Baar, Glemegau, Rraichgau, Babergau :c.

Bas die firchliche Berfaffung und Einrichtung in unferem Baterlande betrifft, fo entwickelten fie fich nach Ginführung bes Chriftenthums auf Diefelbe Beife, wie in andern driftlichen ganbern. Ginen eigenen bischöflichen Gis batte 2Burttemberg nie, unter bem Erzbisthum Mainz war es unter fünf bischöfliche Sprengel getheilt, und zwar die Sprengel Constanz, Augsburg, Würzburg, Worms und Speyer, sichtbar in llebereinstimmung mit dem Gange, ben die Einführung des Christenthums genommen hat. Die bischöflichen Sprengel waren meist wieder in Archidiakonate und diese wieder, wie noch in neueren Zeiten, in Landkapitel, jest Dekanate genannt, eingetheilt.

Die (allemannischen) Divcefen Conftang und Augeburg maren burch bie Iller bis Illm berab geschieden. Bon ba lief die Grenze zwischen beiden über die Alp nach Geislingen, sodann über Abelberg hinüber an die Rems nach Lorch und von da an die Murr und langs berfelben an ben Redar. Bei ber in bie Rems gebenben Wieslauf begann die Grenze zwischen Conftanz und Burgburg, und ebenfo auch bie alte Grenze zwischen Allemannien und Dftfranken, oberhalb Marbach zwischen Conftang und Speyer. bie Diocese Constang fielen bis babin, von ber Illermundung an, lange ber Brange: Ulm, Beielingen, Boppingen und Schornborf; in die Diocese Augeburg: Gmund und Lorch. Die Grenze zwischen Augeburg und Würzburg lief fo, daß Aalen und Ellwangen noch in die erfte fielen. In die Diocese Würzburg fielen bagegen lange ber Grenzen gegen Augsburg und Conftanz: Sall und Gailborf, fodann Belgheim, Murrhardt, Beilftein, Laufen, Beilbronn, Beinebera.

Bon der Murr und dem Nedar lief die Konstanzer Grenze, das Bisthum Worms berührend, nach der Enz und längs dieser, auf ihrem rechten Ufer, an der Diöcese Speyer hinauf bis an die Kniedisgrenze. Zu Speyer gehörten noch Bachnang, Marbach und Groß-Bottwar, ferner Bietigheim, Besigheim und Bönnigheim, so wie Markgröningen, Baihingen, Reuenbürg, Hirschau, Calw, Altensteig; Brackenheim, Güglingen, Gartach und der größte Theil des Zabergäues dagegen gehörten zu Worms. Die Diöcesen Worms und Speyer bildeten auch die alte Grenze zwischen Allemannien und Rheinfranken. Diese Eintheilung, welche großenstheils schon im siedenten Jahrhundert gemacht wurde, erhielt sich bis ins Jahr 1812, und theilweise bis 1817.

Unstreitig hat sich ber Zustand des Landes und seiner Ginwohner während der frankischen Herrschaft wesentlich verbessert; der Acerbau hob sich, mit ihm nahm auch die Bevölkerung zu, entwidelte sich ber Gewerbsfleiß und erwachte ein neues geistiges Leben in bem Bolke. Hauptbeförderer dieses verbesserten Zustandes war der treffliche Kaiser Karl der Große, der durch seine Anordnungen und durch das Beispiel, das er auf seinen zahlreichen Meierhöfen gab, insbesondere auch die Landwirthschaft sehr beförderte.

Auch die Wohnsite nahmen jest eine andere Gestalt an: mit der zunehmenden Bevölkerung und mit den Bedürsnissen einer größern Gesittigung entstanden auch größere Ortschaften, die zerstreuten Wohnsite wurden näher zusammengerückt und es bildeten sich Weiler und Dörfer. Ein großer Theil unserer jetigen Orte kommt mit seinen jetigen Namen schon in Urkunden des 8. und 9. Jahrhunderts, einzelne auch schon früher vor, z. B. Otterswang und Gaisbeuren schon im J. 680.

Die Ramen ber Orte entstanden auf mannichfaltige Beife. am haufigsten bruden fie theils einfach, theils in Berbindung mit bem Namen bes erften Grunders ben Begriff einer Bobnftatte, wie Stetten, Beiler, Saufen, Sofen, Beim und Engen (Saus) aus, 3. B. Berhardeftetten, Poppenweiler, Scharn= (Scharren=) hausen, Albershofen. In den Endsplben beim und engen, ingen will man einen Unterschied bes Alters erkennen und bie Orte mit ber letten für alter halten, ale bie mit ber erften. Eben fo häufig find die Ortonamen aus den Bezirfe = oder Flur = Namen entftan= ben, und von bem Bolfe wird baber auch noch ber Artifel vorgesett, g. B. bas Ublbach, ober im Ublbach, im Teinach, im Bodned ic. Biele Ortenamen rubren von der Grundung felbft, b. b. von der damit verbundenen Ausrodung ber, g. B. Rod, Roth, Reute, viele von der Lage und Beschaffenheit, wie Sochberg, Ried, Donaurieben, Moosheim, Sonau, Murrhardt; viele von Gemäffern: Ach, Bach, Redarfulm, Langenfee, Urfpring; viele von bervorftechenden Erzeugniffen: Affalterach, Baumgarten, Roggenader; viele von fremben Nieberlaffungen, wie Sachsenheim, Sachsenhausen, Windisch; viele von Kirchen und geistlichen Sigen, wie Rircheim, Leutfird, Solgfird, Münfter, Bell, Pfaffenhofen; viele von Beiligen: Michelberg, Ulrich; fehr viele auch von gang zufälligen Umftanden. In Dber-Schwaben und zum Theil auch in andern Gegenden herrschte bis auf die neucsten Beiten bie üble Gewohnheit, daß die Namen der Sofe mit ben Befigern wechselten.

Denkmäler bes beutschen Alterthums, die unzweifelhaft als solche anzuerkennen waren, haben sich weber aus der franklichen, noch aus der allemannischen Periode erhalten, mit Ausnahme der Grabhügel und ihres Inhalts, deren oben schon vorläusig gedacht worden ift.

Deutsche Grabbugel aus ber vordriftlichen Zeit bat man neuerlich, hauptfachlich feitbem man mehr aufmertfam barauf geworben, in ben meisten Gegenden bes Landes in großer Anzahl gefun-Die wurttemb. Jahrbucher geben Bericht über eine Menge folder Bugel, über bie angestellten Untersuchungen und ben Erfund ihres Inhalts. Die bedeutenoften Entbedungen und bie ausgebehnteften Untersuchungen find in neuerer Beit von bem Sofrath Sammer in Rirchberg in ber bortigen Gegend gemacht worben. worüber bie wurttemb. Jahrbucher ebenfalls ausführlichen Bericht erflatten. Der Inhalt biefer und anderer Grabhugel, fo wie bie innere Beschaffenheit ber Grablegen, ift verschieden und weist auf vericbiebene Bolfoftamme und Zeitalter bin. Die Gegenftanbe, welche als Mitgabe für bie Tobten am baufigften in ben Sugeln gefunden werden, find grobe Töpfergeschirre, metallene Ringe, Arm = und Sale = Ringe und andere Zierrathen, Waffen - eiferne Schwerter und Langen; bier und ba findet man auch einen ebernen ober fteinernen Streithammer, sobann bie Ueberrefte bes menschlichen Rörpers. Diese Ueberrefte weisen theils auf bloge Becrbigung, theils auf Berbrennung bin, am häufigsten jedoch auf lettere. Das Berbrennen bauerte auch noch in ben driftlichen Zeiten fort, bis endlich an die Stelle ber Grabbugel in Relbern und Balbern allgemein bie geweihten Rirchhöfe traten.

# 4. Das beutsche Reich bis zum Erlöfchen bes Sobenftaufischen Saufes.

Nach der Auftösung der frantischen Monarchie waren die einzelnen Provinzen und Bölfer Deutschlands wieder frei; sie vereisnigten sich aber in der Wahl eines gemeinschaftlichen Oberhauptes, und Deutschland wurde von nun an ein Wahl Königreich. Der König wurde sedesmal von den vornehmsten Fürsten des Neichs gewählt, die deswegen Chur-Fürsten, d. i. Wahl-Fürsten hießen. Da die Würde eines römischen Kaisers mit dem deutschen Throne verbunden blieb, so wurde der König gewöhnlich Kaiser und das

beutsche Reich ,, bas römische Reich beutscher Ration" genannt. Der König führte jedoch lange Zeit nur bann ben Titel eines römischen Raisers, wenn er sich vorber zu Rom von bem Vapft hatte fronen und falben laffen, bis im Jahr 1338 von Raifer und Reich beschloffen und verordnet wurde, bag biefe Beibe bagu nicht mehr erforderlich feyn foll. Die Regierungs-Gewalt des Reichsoberhaupts war beschränft und an den Rath und Billen ber Stande bes Reichs gebunden. Gine Berfammlung biefer Stande bieß Reichstag, und wer bem Raifer und Reich unmittelbar untergeordnet mar, und bas Recht hatte, auf Reichstagen zu ericheinen, bieß Reichoftand. In altern Zeiten wurden die Reichstage von ben Raifern und Fürsten balb ba, balb bort perfonlich, in ber Folge aber burch Gefandte gehalten, von 1663 an murbe aus bem Reichstag eine ftebende Berfammlung mit bem Gipe ju Regeneburg. Um mehr Ordnung in die Reicheverwaltung ju bringen, besondere in die bes Rriegemefene, murbe bas Reich im Jahr 1512 unter Raifer Maximilian I. in 10 Rreise getheilt, in beren jedem wieder besondere Rreistage von den berechtigten Standen bes Rreifes gehalten murben. In Schwaben mar ber Gis bes Rreistages zu Ulm, in Franfen zu Murnberg.

Das erste Reichsoberhaupt nach dem Erlöschen des carolingischen Herrscher-Stammes war Conrad I., Berzog von Franken, gewählt im Jahr 912. Auf ihn folgten nun Könige und Kaiser, theils sächlichen, theils wieder franklichen Stammes, dazwischen hinein auch manche Gegen-Könige, bis die Wahl im Jahr 1137 in Conrad III. auf das schwäbische Haus Hohenstausen siel, welches von dieser Zeit an mit Ruhm und Ehre den Thron über ein Jahrhundert behauptete, bis es endlich der Verfolgung unterlag und sein letzter Sprosse Conradin im Jahr 1268 zu Neapel auf dem Blutgerüste endete. Von 1273 saß das habsburg-österreichische Haus fast ununterbrochen auf dem Throne, die zur Auslösung des deutschen Reichs.

Die Wiederherstellung des Herzogthums Allemannien oder Schwaben war eine der nächsten Folgen von der Auflösung der franklichen Herrschaft. Die allemannischen Sendgrafen oder Rammerboten Erchanger und Berthold wagten den Bersuch, gegen den neuen König Conrad I. sich zu unabhängigen Berzogen zu machen, wurden aber dafür 917 auf dem Reichstage zu Altbeim im Ries als Sochverrather verurtheilt und enthauptet. Indeft fand fich Conrad doch bewogen, ju gleicher Zeit die berzogliche Gewalt in Allemannien wieder herzustellen und ernannte Burdard I., einen angesehenen allemannischen Grafen, jum Bergog. Daffelbe mar ungefähr 15 Jahre vorher auch in Franken geicheben, auch bort mar ein unterbrudtes Bergogthum, bas jeboch weber bie innere, noch bie außere Bedeutung bes Bergogthums Allemannien ober Schwaben hatte, in ber Familie bes Königs Conrad I. wiederhergestellt worden. Die Berzogthumer murben jest von ben Raifern ale Reichsleben nach Gutbunken, wenn gleich meift erblich, vergeben. 3m Jahre 1096 belehnte Raifer beinrich IV. feinen Tochtermann, ben edlen Grafen Kriedrich von Bobenftaufen, ben Gobn Friedrichs von Buren ober Beuren, mit bem ibm früher icon jugebachten Berzogthum Schwaben. Bu berfelben Zeit wurde ihm auch bas Bergogthum Franken übertragen. Bon diefer Beit an blieb auch bas bobenftaufische Saus bis zu feinem Erlofden im Befige beiber Bergogthumer, und von biefer Zeit an verschwindet auch der Name Allemannien fast aanzlich.

Groß waren bie Beränderungen, welche in dem vor uns liegenden Zeitraum vorgingen; er war die Zeit der Umgestaltung aller öffentlichen Berhältnisse, die Zeit der Ausbildung des Feudalwesens, der Entstehung des Ritterwesens und der Entstehung der Städte und die Zeit der Auflösung der altern Berfassung.

Feubalwesen, Feudal=Bersassung, ein Ausdruck, den man noch jest so häusig hört, nannte man ursprüngtich die ganze Bersassung im Mittelalter, weil man alle Gewalt, als von einem Höhern verliehen betrachtete, und alles Necht und alle Pflicht auf dem Lehens = Berhältnisse beruhte, insbesondere aber bezeichnete man damit das Eigenthums = Berhältnis, das Berhältnis des Grund=Eigenthümers zu dem Grundholden. Feudum, Feode hieß nämlich im Gegensas von Allode, das Eigenthum bedeutete, Lehen, oder dassenige Gut, das Jemand von einem Andern unter gewissen Berpflichtungen mit Borbehalt des Eigenthumsrechts zur Nugung überlassen worden. Die Lehen theilten sich in Nitter= und Amts=Lehen, und in Bauer=Lehen. Die Berpflichtung, die mit den erstern übernommen wurde, bestand in Kriegsdiensten und in Amts= und Ehrendiensten; im erstern Falle hieß der Belehnte Basal, im

aweiten Ministerial. Die mit den Bauerleben übernommene Berpflichtung bestand in ber Abgabe von einem Theil bes Ertrags und in bauerlichen Diensten. Das Bauern-Leben tonnte erblich ober nur auf Lebenszeit, wenn nicht noch fürzer, verlieben senn, im erftern Kall bieß es Erbleben, im zweiten Kalleben, Schupfleben; mit bem einen, wie mit bem andern waren immer verichiebene Grabe von Unfreiheit ober Borigfeit verbunden, am meisten berfenige Buftand, ben man unter bem namen ber Leibeigenschaft begreift, wobei auch bie Verson bes Lebensmanns ale Eigenthum bes Lebens = ober Guteberen angefeben murbe. In biefem Berhältniffe fielen alle ftaatsburgerlichen ober politischen Rechte weg, fie wurden allein von dem Lebensberrn ausgeübt, und ber Lebensmann bieg barum auch hinterfage. Diefes Berbaltniff, bas fich jum Theil bis auf unfere Beiten erhalten bat, entstand auf verschiedene Beise, febr häufig badurch, bag ber freie Butsbesiger, ber fein But nicht felber bauen wollte ober fonnte, Diefes einem Bauer, ftatt pachtweise, lebensweise unter bestimmten Bedingungen überließ. Am meiften aber trug zu feiner Entftebung bie neue Rriegsverfaffung bei. In den alteften Zeiten berubte bie Rriegsmacht theils in bem Dienstgefolge ber Bolfshäupter, theils und hauptfächlich in bem gangen Bolfe felber. Gine geregelte Berfaffung gab es fedoch nicht. Rarl ber Große führte ben Beerbann ein, wonach jeder freie Butsbesiger, wie Jeder, der im Denuffe eines lebens fich befand, vervflichtet mar, bem Aufgebot jum Kriegsbienft - bem Beerbann, ju folgen. Nach der Auf= lofung ber frankischen Berrichaft loste fich auch biefe Ginrichtung allmählig auf. Es geschah dieß hauptsächlich in Folge ber veränberten Art bes Waffendienstes. Seit ben Ginfallen ber leicht berittenen Ungarn, welche vom Anfang bes 10ten Jahrhunderts bis 955 Deutschland mehrmals überschwemmten, batte fich ber Rriegsbienft fast gang in einen Reiterdienft verwandelt. Je beschwerlicher und tofffpieliger aber biefer Dienft mar, besto mehr suchten fich die pflichtigen freien Gutsbesiger bavon los zu machen. bieg zu erreichen, ftellten fie fich unter ben Schut eines Berrn, entrichteten diesem eine gemiffe Abgabe und traten bamit aus bem Stande ber vollfommen Freien in ben ber Schuppflichtigen ober Bogteileute gurud. Ronnten fic auf biefem Bege ihren 3med nicht erreichen, fo mar ihnen auch ber Stand ber Borigen, ber

Lebensleute und Leibeigenen nicht zu gering, sie gaben bas Eigensthumsrecht auf ihr Gut ganz auf, übertrugen es bem Schutherrn und nahmen bas Gut als Leben von diesem zurud. Da diesen Schutz auch Rlöster und andere geistliche Körperschaften gewährten, so geschah es besonders häusig, daß sich der Gutsbesitzer mit Leib und Gut diesen ergab.

Auf die bemerkte Beise ging ber ordentliche Kriegedienst fast gang auf bie Basallen über, die dafür mit Lebengütern belobnt maren : es entftand baraus ein eigener Militar = Stand, ber Rit = terftand genannt. Ritter ober Reiter und Solbat (Miles) maren aleichbedeutend. Da aber nur der Freie Nitter feyn fonnte, und in der doppelten Eigenschaft als Freier und Ritter besondere Borrecte und Auszeichnungen genoß: fo entftand aus bem Ritterftand nun auch berjenige Stand, ben man fpater ben Abelftanb nannte, und Ritter und Ebelmann murben ebenfalls gleichbebeutend. Zwar hatte es icon in frühern Zeiten folche Freie gegeben, bie, weil fich ibre Geschlechter theils burch Bermogen, theils burch perfonliche Eigenschaften und Berdienfte auszeichneten . "Gble" genannt wurden: aber unter Abel verftand man eigentlich boch nur bie großen Gutebesiger, Dberhaupter und Reiche-Beamte bergoge, Fürsten und Grafen, die nun im Gegenfag von bem Ritteradel zu dem boben Abel gerechnet wurden. Es ftand übrigens noch langere Beit an, bis ber Ausbruck Abel auch auf bie Ritter angewendet wurde, und Nobilis. Liber dominus - Abelig, Freiherr, hatte noch lange eine viel bobere Bedeutung, als Miles, Ritter. Die erstern Prabifate wurden nur ben Gliebern bes boben Abels und den sogenannten Dynasten, d. b. solchen freien Butoberren beigelegt, welche fürsten = ober grafenmäßige Rechte besagen, ohne sich gerade des einen oder des andern Titels au bedienen. \*

<sup>\*</sup> Gemeiniglich wird jest bas "von" vor bem Geschlechtsnamen als Rennzeichen bes Abels betrachtet. Diese Bebentung hatte es jedoch ursprünglich nicht, sondern es zeigte bloß ben Wohnsts an, und kann weber für noch gegen ben Abel in ältern Zeiten beweisen. Rur wenn ber Name vom Wohnstse herge-nommen war, wurde das "von" beigeset, was übrigens häusig auch bei burgerlichen Geschlechtern geschah. hatte ein Ebelmann einen andern Namen, als den seines Wohnstges, wie die Spaten, die Balbauf, die Hundbis zc., so sührte er diesen ohne den Beisat von. Die Sitte, Geschlechtsnamen zu su führen, kam erst im 11. und 12. Jahrhundert aus.

Ein Wegengewicht gegen die zunehmende Unfreiheit und Borigfeit bilbete fich in ben Städten, beren Entftebung in unfern Beitraum fällt. Der Werth ber Burgen batte in ben fturmischen Rriegszeiten ben noch größern Werth ganger befestigter Orticaften fennen gelehrt, sie bienten nicht nur ben Ginwohnern bes Ortes felbft jum Schute, fonbern boten auch ber Umgegend eine fichere Bufunft an. Es wurden baber jest bie bedeutendern Orte, besonbere biejenigen Orte, bie fich an eine Burg anschloffen und unter biefen hauptfächlich biejenigen, beren Berr ber Raifer felbft mar, bie Villae regiae, sobann auch biejenigen freien Gemeinden, bie gar feinem Guteberrn angehörten, die Villae publicae, ummauert und in Stabte vermanbelt, welche fobann mit Stabtgerechtigfeit verseben murben. Die Einwohner ber Stabte bestanden theils aus ben fogenannten Bemeinen, meift Gewerbeleuten, theile aus Eblen und Freien, die entweder icon fruber wegen ihrer Dienftverhaltniffe bort wohnten, ober ber Sicherheit megen babin gezogen maren. Die lettern bilbeten in ber Regel bie berrichenden Familien; jum Unterschied von ben gemeinen Einwohnern wurden fie Burger genannt, weil fie entweder ale Burgmannen die Burg bes Berrn bemachten, ober als felbstburgfabig in eigenen Burgen wohnten, wie dieß z. B. in Eflingen ber Kall war. Der Rame Burger oder Burger ging jedoch bald auch auf die übrigen Ginwohner über, jene murben bagegen burch bie Benennung " Beschlechter" oder "Patrizier" unterschieden. Doch erhielt sich ber Name Burger im Gegensag von Gemeinen in manchen Städten, 3. B. in Biberach, Navensburg 2c., noch lange Beit.

Mit dem Stadtrecht erhielten die Städte ihre besondere Freisheiten und Rechte, ihre eigene Berfassung und Berwaltung, und bildeten, selbst so lange noch die Gauverfassung bestand, ein eigenes abgesondertes Gemeinwesen, an dessen Spise ein kaisers licher oder herrschaftlicher Bogt stand. Die Einwohner aber erhielten ohne Unterschied, selbst wenn sie ausnahmsweise noch in einem Hörigkeits-Berbande blieben, bürgerliche Acchte und Freisheiten, zugleich aber auch das Recht und die Berpslichtung des Wassendienstes. So entstand mit den Städten ein freier Bürgerstand, der sich zwischen den Abel und die Unsreien stellte. Die kaiserlichen und diesenigen Städte, die sich in unmittelbarem Bersband mit Kaiser und Reich erhalten hatten, erhoben sich später

vollends durch Erwerbung von Sobeiterechten, die fie theils durch Rauf, theils durch faiserliche Gnadenverleihungen machten, zu selbste fandigen Gemeinwesen — unmittelbaren freien Reichsftädten.

Babrend aber in ben Stabten eine neue Gattung freier Bemeinden entftand, gingen bagegen bie alten Baugemeinden und mit ihnen die Bauverfaffung felbft unter. Die lettere batte ichon baburch ihren Stoß erhalten, bag einzelne Bezirfe und Orte, wie . 3. B. bie faiferlichen Reichsberrichaften, manche geiftliche Begirte und weltliche Berrichaften und die Stadte felbst von dem Grafenbann ausgenommen und von bem Gauverbande losgeriffen worden waren; fie loste fich aber vollends mit ben Gaugemeinden badurch gang auf, baf ber größte Theil ber Angeborigen aus bem Stanbe der Freien beraus und in die Stellung von hintersaffen getreten war, die feinen Theil an ber Ausübung politischer Rechte batten, fo wie endlich baburch, bag die Umte = und Dienstleben allmählig erblich murben, und die Grafichaft, Die bieber bie Bedeutung eines Umte gehabt batte, jest bie Bedeutung eines Webiete erhielt. Die lette Beranderung batte die weitere wichtige Folge, daß nun eine Menge fleiner Landesberren entstand, Die bann, ale mit bem Erloiden bes bobenstaufichen Saufes auch bas Bergogthum in Somaben, wie in Franken, aufborte, alle zu unmittelbaren Reiche-Randen fich erhoben. Auf Diese Weise theilten fich bann Die Lander in viele Graf = und Berrichaften, und theilten fich um fo mebr, je baufiger bie Theilungen wieder in ben einzelnen Kamilien felbft Die Einwohner aber gerfielen nun in biejenigen Rlaffen, bie fich bis auf unsere Beit erhalten haben, nämlich in Landsaffen - geiftliche Berren, Ritter und Burgerftand; in Bogteileute ober Souspflichtige, und in Sinterfaffen - Lebensleute und Leibeigene.

Die bebeutenbsten weltlichen und geistlichen herren und Gebieter, unter welchen und in welche sich nun Schwaben und Franten theilten, innerhalb der Grenzen bes jesigen Königreichs Burttemberg, waren:

In Schwaben: außer den Grafen von Württemberg und außer den schon früher untergegangenen Saufern der Grafen von Achalm, Buchhorn, Laufen, Pfullingen, Rud und dem machetigen Welfischen Stamme der Grafen von Altdorf, die herzoge von Zähringen und von Ted, die Pfalzgrafen von Tübingen, die Truchseffen von Waldburg, die Grafen von Nichelberg, Albech,

Berg, Calw, Grüningen, Landau, Helfenstein, Hohenberg, Kirchsberg, Löwenstein, Montfort, Neufen, Schelklingen, Sulmetingen, Sulz, Wartstein, Zeil und Trauchburg, Beringen und Nellensburg, und das alte Dynastengeschlecht von Nechberg, sodann die Deutschordens-Landcommende Altshausen und die Landvogtei Schwaben, die Dynasten von Urdlingen, Heidenheim (Helenstein), und Justingen und später noch die Grafen von Königsegg.

In Franken: außer ben Burggrafen von Nürnberg, als Besitern von Ansbach, die Grafen von Hohenlohe und die Grafen von Limpura, sobann bas Deutschmeisterthum Mergentheim.

Die schwäbischen Abteien und Rlöfter: Baindt, Buchau, Elwangen, Gutenzell, Seggbach, Jony, Marchthal, Neresheim, Ochsenhausen, Roth, Rottenmunfter, Schussenried, Söflingen, Beingarten, Weissenau, Zwiefalten, und in Franken das Stift Comburg und Schönthal, sodann mehrere auswärtige Stifte und Rlöfter, insbesondere Constanz und St. Gallen.

Endlich theils früher, theils später die Reichsritterschaft und die schwäbischen Reichsstädte Aalen, Biberach, Bopfingen, Buchau, Buchhorn, Eglingen, Giengen, Gmund, Hall, Heilbronn, Leutsfirch, Jony, Navensburg, Neutlingen, Rottweil, Weil, Wangen und Ulm.

Aber alle die oben angeführten Geschlechter sind mit ganz geringer Ausnahme nun verschwunden, die Reichsftädte, die Rlöster und andere geistliche Herrschaften haben aufgehört, und sämmtliche vormals selbstständige Gebiete sind jest in dem einen Königreiche Württemberg verschmolzen. Wie dieß geschehen, wird sich in der Folge zeigen; die Geschichte der Einzelnen wird in der Ortsbezschreibung noch berührt werden. Wir gehen nun auf die besonz bere Geschichte von Württemberg über.

# II. Die Grafschaft Württemberg.

1. Conrad und seine Nachfolger bis auf Ulrich I.; die ersten Anfänge Württembergs; von 1083 bis 1240.

(Name und Urfprung bes Saufes Burttemberg; Bappen.)

In dem Neckarthale zwischen Eflingen und Canftatt, über ven Dörfern Unter : und Obertürkheim, stand auf einer Bergspise, da wo jest die griechische Rapelle mit der Gruft der

verewigten Königin Catharina steht, noch im Jahr 1818 das Stammschloß Württemberg. Bon ihm führen das württembergische Haus und das Land ihren Namen. Woher der Name rühre, darüber sind schon eine Menge Muthmaßungen gewagt worden, zu einer Gewisheit wird es aber schwerlich je gebracht werden. Die wahrscheinlichste Ableitung ist die von Wirth, oder Wirthin; der Wirth des Landes hieß ehedem auch der Landesherr, und die Wirthin auch die fürstliche Hausfrau. Nach dieser Ableitung wäre es richstiger Wirtemberg oder Wirtemberg, als Würtemberg oder Bürttemberg oder Burttemberg der Bertemberg, als Würtemberg oder Bertemberg der Bertemberg der Bertemberg aus schreiben. Allein so lange man über die Besteutung des Namens im Zweisel ist, so lange wird man auch über dessen Rechtschreibung nicht entscheiden können. \*

Richt minder dunkel als der Ursprung des Namens ift der Ursprung des Sauses und Landes Württemberg. Un Bersuchen, bieses Dunkel aufzuhellen, hat es auch hier nicht gesehlt, aber sie waren nicht viel glücklicher, als die Versuche der Erklärung des Namens.

In den württemb. Jahrbüchern (Jahrg. 1826. S. 434 1c.) ift die Ansicht geäußert, daß die Grafen von Württemberg nebst den Grafen von Grüningen Randau Eines Stammes mit den Grafen von Beringen und Nellenburg seyn dürsten, und daß die Burzel des Stammes auf dem Buffen, in dem Geschlechte des Grafen Gerold, dessen Schwester Hildegard die Gemahlin Carls des Großen war, zu suchen seyn dürste. \*\* Die Unsicht ift

\*\* Die gleichen Bappen ber Saufer, bas Ineinanbergreifen ber Burttemb. Sruningischen und ber Beringen- Nellenburgischen Guter, ber gemeinschaftliche Befis von Gutern und Rechten, ber Umftand, bag Burttemberg felbft in ben aletern Beiten mit Gutern und Rechten im Umfange ber Beringischen Graffchaften vorlommt, in bem auch bie Gruningischen Guter, offenbar von jenen abgetheilt,

<sup>\*</sup> In ben altern Urfunden wird ber Name, wie überhaupt die meisten Namen, auf die verschiedenste Weise geschrieben gesunden; als vorberrschend bilbete sich eine Geschreibart Wirtemberg ober Wirtemberg aus. Unter der Regierung des Herzogs Ludwig von 1587 wurde die Schreibart Würtemberg aus. Unter der Aregierung des Herzogs Ludwig von 1587 wurde die Schreibart Würtemberg, ober auch, nach damaliger Sitte, die Buchstaden zu verdoppeln, Würtemberg eingesührt. Bürtenberg ober Würtemberg (mit dem einsachen T) schrieb auch Sattler. Der Herzog Carl kehrte, jedoch erst im lehten Viertel seiner Regierung, zu der Schreibart Wirtemberg zurück. Der nachmalige König Friedrich befahl durch eine Verordnung vom 4. April 1803, von demselben Tage, an welchem er die ershaltene Shurwürde dem Lande bekannt machte, Württemberg zu schreiben, und seitdem ist auch im Geschäftsleben so geschrieben worden. Doch sindet man däusig, auch in ofsiziellen Attenstücken und selbst aus Münzen aus der Zeit des Königs Friedrich sowohl als derjenigen der jehigen Regierung, aus jener namentlich auch auf Goldstücken von 1810, Würtemberg geschrieben.

inzwischen von Andern getheilt und weiter ausgeführt worden. Es ist dieß insbesondere von Pfaff in seinem "Ursprung des würtztenbergischen Fürstenhauses, Stuttgart 1836" geschehen, wo der Stammbaum, freilich nach einer noch sehr unsichern Genealogie, auf den Herzog Berthold von Allemannien (724) zurückgeführt und der Ursprung des Hauses und Landes in der unten bemerkten Weise erklärt wird. \*

Das altefte Denfmal, bas man von Burttemberg bat, ift eine Steinschrift von bem abgebrochenen Schlosse Burttemberg, bie jest in bem griechischen Tempel auf bem Berge fich eingemauert findet, wonach die Rapelle des Schloffes am 7. Februar 1083 eingeweiht worden ift. Bum erften Male erscheint ber Rame Bürttemberg, und mit ibm ber erfte Bürttemberger, um's Sabr 1090; bei einer Berhandlung in Bempflingen zwischen den Grafen Quitold und Cuno von Achalm und ihrem Reffen, bem Grafen Berner von Grüningen, fommt auch Conrad von Burttem = berg - Conradus de Wirtineberg vor. Dieser Conrad von Burttemberg ericeint auch in bem Birichauer Stiftungebuche, bas bier als Quelle gilt, bem fogenannten Birschauer Cober. und wird bort ein Bruder der Luitgart und des Abts Bruno genannt. Bruno mar Abt von Hirschau von 1105 bis 1120, wo er ftarb. In bemselben Codex aber wird ber Bruder Bruno's wiederholt "Conrad von Beutelsbach" genannt. Zugleich ift von einem Schwestersohne ber beiben Bruber, Namens Conrad, ohne Beinamen, die Nebe. Man bat inzwischen gemeiniglich angenommen, die Brüder Conrad von Württemberg und Conrad von Beutelsbach seven Gine Person, und diefe fey nur von

lagen, und eine Menge anderer Umftanbe fprechen in hohem Grabe für biefe Ansicht (f. u.). Db Gerold von dem Herzog Bertold von Allemannien abstammte, ift ungewiß; aber urkundlich bewiesen ift, daß er Graf in der Bertoldsbar war, und es verdient vielleicht hier bemerkt zu werden, daß der Ort Priari, der in einer Urkunde von 790 vorkommt und von Neugart durch Brie bei Canstatt erklärt wird, nach der Urkunde in der Grafschaft Gerolds lag, so wie daß unter dem in einer früheren Urkunde vom Jahre 708 vorkommenden Ort Biberburg am Nedar, den der Herzog Gottfried dem Kloster St. Gallen schenkte, wahrscheinlich Mühlhausen zu verstehen sey. Bergl. Beschreibung des Oberants Canstatt, S. 129, 166 und 225.

<sup>\*</sup> Pfifter leitet bagegen in seinem nachgelaffenen Werfe: Geschichte ber Berfasung bes wurttemb. Saufes unb Lanbes, Geilbronn 1838, ben Ursprung bes wurttemb. Saufes mit großer Zuversicht von Gerzog Gottfried von Allemannien, gestorben 709, ab.

zwei verschiebenen Schlössern balb so balb anders geheißen worben, die Schwester Luitgard aber sey an einen Grafen von Scheyern verheirathet gewesen, der neben ihr in dem Stiftungsbuche vorkommt. Man hat ferner gemeiniglich angenommen, Beutelsbach sey eine uralte Stammbesitzung des württembergischen Hauses. Run wird aber die Sache neuerlich auf andere und zwar theilweise, mit Annäherung an frühere abweichende Meinungen, auf folgende Weise erklärt. \*

Conrad von Burttemberg und Conrad von Beutelsbach maren amei Versonen, aus amei verschiedenen Saufern; Beidwifter bes letteren, Conrade von Beutelebach, maren ber Abt Bruno und Luitgard; Conrad von Württemberg aber war der Schwestersobn, Die Burg und Berrichaft Beutelsbach der Sohn der Luitgarb. waren nicht Stammd : Eigenthum Conrade von Bürttemberg, vielmehr (wird bann weiter angenommen) waren fammtliche Guter, welche nachber unter bem Namen Burttemberg begriffen wurden, Beutelebachische Buter und felbft die Graficafterechte rubrten von Beutelsbach ber; benn bie herren von Beutelsbach waren bie Baugrafen bes Remegaues, ber bie altwürttembergischen lande umfaßte. Das Fraulein Luitgard von Beutelsbach war nämlich nicht mit einem Grafen von Schepern, sondern mit einem dem Ramen nach unbefannten Grafen von ber Donau, aus dem Stamme, bem auch die Grafen von Beringen = Rellenburg angehörten, bem Stamm bes Bergogs Bertolb von Allemannien vermählt. Diefer ibr Gemabl erbaute auf Beutelsbachischem Grund und Boden bas Schloß, bas er aus ritterlicher Balanterie gegen Die Bemablin "der Birthin Berg" nannte, erzeugte mit ihr ben obengenannten Conrad von Burttemberg und wurde ber Stammvater, fein Sobn Conrad aber mit seiner Mutter Luitgard ber Erbe bes Beutelsbachischen Sauses, bas mit bem balb nach bem Abt Bruno verftorbenen Dheim, Conrad von Beutelsbach, erlofc.

Es ift nicht zu leugnen, daß sich auf diese Weise Alles leicht und einfach erflärt; nur schabe, daß die Geschichtsquellen diese

<sup>\*</sup> Man vergl. Profeffor Sauge Ginfabungeichrift, Tubingen 1831, und Pfaffe Uriprung und frubefte Geschichte bes wurttemb. Fürstenhauses, Stuttgart 1836, zwei fur bie Burtt. Geschichte jebenfalls febr wichtige Schriften, welche nur bes bauern laffen, daß barin bloße Muthmaßungen gar zu häufig als hiftorische Thatsfachen hingestellt werben.

Erflärung so wenig unterstüßen, daß man dabei so häufig bloße Bermuthungen und Schluffe für Thatsachen annehmen muß, bei deren näherer Prüfung man sich ber Zweifel an ihrer historischen Richtigkeit kaum erwehren kann und am Ende in dem alten Dunkel sich befangen fühlt, in das der Ursprung des Hauses und Landes bieher eingehüllt war. \*

Das Bappen des hauses und Landes Bürttemberg bestand ehemals in einem einfachen Schilbe mit drei liegenden schwarzen hirschhörnern auf gelbem oder Goldgrunde; auf dem Schilde ein helm mit einem rothen Jagdhorn, aus dessen Mundloch drei Straußenfedern — roth, blau und weiß — hervorgingen. Die hirschhörner haben in der Regel drei Zinken, doch sindet man auch schon frühe mehrere, ohne Zweisel aber bloß zufällige, Aus-nahmen. Das Jagdhorn wird, wiewohl wahrscheinlich mit Unrecht,

<sup>\*</sup> Schon ber Umftand muß Bebenten erregen, bag in bem hirschauer Cober, und zwar in bem erften, alteren und barum zuverläffigeren Theile beffelben, Conrab von Burttemberg ausbrudlich ber Bruber ber Luitgarb und bes Abts Bruno (Luitgart soror domini Brunonis Abbatis et Conradi de Wirtenberg) genannt wirb, und bag man biefer Angabe nichts entgegen ju feten weiß, als entweber bie Bermuthung, bağ burch Rachläffigfeit vor Conradi bas Wort mater - Mutter, ausgelaffen worben, ober bie willfurliche Behauptung, bie gange Stelle fep ein Beifat bes Berfaffere bee Cober, fruheftene ju Enbe bee zwolften Jahrhunderte gemacht, wo ber Name Burttemberg ben von Beutelebach fcon verbrangt gehabt habe. Benn bieß ber Fall war, warum beißt benn ber im zweiten und fpateren Theil bes Cober vortommende Conrad boch immer noch Conrad von Beutelsbach? Das Luitgard bie Gemahlin eines Barttembergers und Mutter Conrads von Württemberg gewefen fep, ift in bem Cober nirgende bestimmt gefagt, obgleich es an Beranlaffung vorjen rey, is in vein Gover niegenos vestimmt gejagt, vogietich es an Werantaffung bagin nicht gefehlt batte. Wo, fragen wir ferner, findet fich benn der Beweis, daß das Beutelsbachische Befisthum "die Grundlage von Burttemberg" gewesen fep? Etwa in der Veranlaffung, die der Gemahl ber Luitgard in dem reichen Beutelsbachischen Erbe zu der ritterlichen Galanterie gehabt haben soll, dem Schloß, beffen Erbanung ihm zugeschrieben wird, den Ramen Wirthin Berg zu geben? In der That, das Brutelsbachische haus mußte die Aussicht auf Nachtommenfchaft boch fcon fehr fruhe verloren haben, wenn bieg ber gall mare; benn bas Chlog Burttemberg ift, wenn es auch nicht alter als bie Rapelle fenn follte, boch jedenfalls mehr als 40 Jahre vor bem Tobe Conrabs, ber als ber lette Beutelebacher geftorben fenn foll, erbaut worben. Womit lagt fich ferner auch nur halbwege beweifen, bag bie herren von Beutelebach Grafen bee Remegauce gemefen fepen, und bie Grafenwurde von ihnen auf bie von Wurtteniberg gefommen fcy, ber Bweifel nicht ju gebenfen, welche ber angebliche Umfang biefes Gaues erregt? Sat man nicht weit mehr Urfache, bie Baugrafenwurbe in bem wurtt. Saufe felbft ju fuchen? Bare fie ben von Bentelebach eigen gewefen, fo wurden die hirschauer gewiß nicht verfanmt haben, fie Grafen gu nennen. Und wie hatte, wenn Alles Bentelsbachifches Erbe war, Conrab von Burttemberg fcon 1110, alfo ju einer Beit, wo bas Erbe noch nicht eingethan war und bie Mutter Luitgarb noch lebte, fo freigebig gegen bas Rlofter Blaubeuren fenn und ihm bas Dorf Beggenried und anbere Guter ichenten tonnen? Bon feiner Gemablin Sebwig lagt fich ber Befit nicht herleiten.

von Urach hergeleitet. In der Folgezeit wurde das Wappen mit der Erweiterung des Landes vielfach verändert und erweitert, bis es endlich von König Wilhelm auf seine jesige Einfachheit zuruckgeführt worden ift.

Faft das ganz gleiche Wappen führten auch die Grafen von Rellenburg, Beringen und Grüningen, die letteren mit dem Unsterschiede, daß der helm mit einem sogenannten Beutelstande — Becher mit Pfauenfedern, wie ihn auch die Grafen von Achalm hatten, geziert war. S. Farben und Wappen des hauses Würtstemberg in den württ. Jahrb. 1818, S. 167 u. ff.

Die Reihenfolge der ältesten Grafen von Burttemberg und ihre Berzweigung.

Conrad von Bürttemberg, der ums Jahr 1090 erscheint, ift die sest noch immer der erste bekannte Herr von Bürttemberg geblieben. Er kommt außer der Bempflinger noch in zwei anderen Urfunden vor, und zwar in einer Blaubeurer am 12. Mai 1110 als Comes Conradus de Wirdeneberg, da er mit seiner Gemahlin Hadelwig oder Hedwig dem Kloster Blaubeuren den Ort Betzgenried schenkt, und in einer Speyerer Urfunde Kaiser Heinrichs V. vom 28. December 1122. Auf ihn folgt eine urfundlich beglaubigte Reihe von Grafen von Bürttemberg, wovon in Pfaff's Ursprung des württ. Fürstenhauses die beste Jusammenstellung zu sinden ist. Eine eigentliche Geschichte von Bürttemberg beginnt sedoch erst mit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. Die nächsten Grafen nach Conrad sind: Ludwig I. und Emich, wahrscheinlich Söhne Conrads I., die von 1139 bis 1166 vorkommen, und, wie ihre Rachfolger, häusig in der Begleitung der Hohenstausen erscheinen.

Ludwig II., hartmann I. und heinrich, vermuthlich Sohne Ludwigs I., von 1181 bis 1222. Ludwig II. war einer ber Getreuen, die nach der Ermordung des Kaisers Philipp dessen Gemahlin 1208 auf die Burg hohenstaufen begleiteten.

Eberhard I. und hartmann II., Graf von Grüningen, wahrscheinlich Sohne Ludwigs II., 1236 bis 1243 beurfundet.

Conrad II., muthmaßlicher Sohn hartmanns I., und Graf von Gruningen, 1225 bis 1228.

Beinrich, bes obigen Grafen heinrichs Sohn, von 1244 bis 1259 Bischof in Eichftabt.

Eberhard II., Ulrich ber Stifter und fehr mahrscheinlich

Hartmann III., Graf von Grüningen, Brüder und Söhne Eberhards, von 1241 an, von welcher Zeit die eigentliche Geschichte von Württemberg beginnt.

Schon frubzeitig verzweigte fich bas haus auch in Seiten-Bei bem zweifelhaften Berhaltniß, in welchem bie herren von Beutelsbach, welche häufig auch ale eine murttembergische Linie betrachtet wurden, zu dem württembergischen Saufe ftanben, fonnen biefe um fo mehr bier übergangen merben, als fie nach furgem Erscheinen auch fogleich wieber verschwinden. Dagegen tommen besto mehr bie Grafen von Grüningen in Betracht, bie fich auch Grafen von Grüningen=ganbau ober, genauer, Grafen von Grüningen, genannt von Canbau, und zulett bloß Landau schrieben. Sie ftanden in unzweifelhafter Stammeverwandtichaft mit bem wurttembergischen Sause, führten auch, wie icon bemerkt worden, bas gleiche Bappen, und nahmen lange Beit eine bedeutende Stelle in der Beschichte von Schwaben ein. Wober fie ben Namen von Gruningen geführt haben, ob von ber Stadt Broningen, Markgroningen, ober von Gruningen an ber Donau bei Riedlingen, barüber find bie Meinungen getheilt; es ift aber faum zu zweifeln und wird neuerlich auch wenig mehr baran gezweifelt, bag fie von Bruningen an ber Donau fic ichrieben, \* wo fich brei Schlöffer befanden. Denn bort an ber Donau und weiter binauf in Ober-Schwaben lagen ibre Stammgüter, Markgröningen bagegen war Reichsgut, ein mit ber Reichs= fturmfabne verbundenes Reichsleben, das die Grafen von Gruningen zwar auch, aber erft fpater und nur furze Beit, besagen; bort an ber Donau, fünfviertel Stunden von Gruningen, liegt auch Beiligfreuzthal, bas Rlofter, für beffen Mitftifter bie Grafen von Gruningen-Landau gelten, beren Wappen das Rlofter auch führte und wo bie Grafen ihr Erbbegrabnig hatten; bort, an ber Donau, nur anderthalb Stunden von Gruningen und breiviertel Stunden von Beiligfreugthal, lag auch die Burg Landau, welche den Grafen nach Bruningen jum Gis biente, und von ber fie fich auch fcbrieben. Ueberdieß ichrieben bie Grafen fich Grafen von Grüningen, ebe fie noch Markgröningen besagen, und nahmen bagegen ben Ramen

<sup>\*</sup> Man vergl. "bie Grafen von Gruningen - Lanbau zc. " in ben murtt. Jahrb. 1826, C. 69. 2c.; fobann Gepbe Gefchichte ber Grafen von Gröningen, 1829, und Pfaffs Urfprung bes murttemb. Fürftenhaufes, 1836.

von Landau an, so lange sie noch im Besite von Markgröningen waren. Wie bedeutend die Grüningischen Besitzungen an der Donau und weiter hinauf in Ober-Schwaben waren, ist in den württemberg. Jahrbüchern und neuerlich von Pfaff in der oben angeführten Schrift gezeigt, und die dort gelieferten Berzeichnisse ließen sich noch mit anderen Stücken vermehren.

Ueber die Zeit, wann sich die wurttemberg gruningische Linie gebildet hat, werden die unten angeführten Nachrichten einigen Aufschluß geben; wann und wie aber Württemberg zu dem Besite der grüningischen Güter gelangt ift, barüber lassen sich bloß Bersmuthungen hegen. Unter den mancherlei denkbaren Fällen, wie es geschehen konnte, möchte der wahrscheinlichere der seyn, daß die Güter alte Stammgüter waren. Eben darum ist es aber auch wahrscheinlich, daß die Grafen von Württemberg und die Grafen von Grüningen mit den Grafen von Beringen und Nellensburg aus Einem Stamm entsprossen sind.

Der erfte befannte Graf von Grüningen ift Berner von Gruningen, ein Sohn ber Willibirg, geborenen Grafin von Achalm. Babricheinlich hieß auch der Bater Werner. Der Sohn erscheint zugleich mit Conrad I. von Bürttemberg bei ber ums Jahr 1090 ftattgefundenen Bempflinger Berhandlung, beren Beranlaffung er war. Durch den baselbft abgeschlossenen Bertrag murbe er für seine Ansprüche an bas achalmische Erbe von ben Brübern seiner Mutter, ben Grafen Cuno und Luitolb von Achalm, ben Stiftern bes Rloftere Zwiefalten, mit einem Stud von ben achalmischen Gutern zufrieden gestellt. Werner fommt bald barauf wieder in ben Zwiefalter Unnalen, fo wie in dem hirschauer Coder vor; als Wernherus Comes de Grueningen steht er in einer Urfunde vom Jahr 1109. Er war auch in Seffen begütert und ftiftete bort 1117 bas Rlofter Breitenau, wo er auch am 22. Kebruar 1121 gestorben ift und begraben liegt. Werner ftand febr mabr= scheinlich in naber Bermandtschaft mit Bürttemberg, in ben alten Chronifen wird er fogar auch Graf von Burttemberg genannt, ob er aber wirklich ein Glied des württembergischen Sauses mar und ob er zu den späteren Grafen von Grüningen gehörte, dafür bat man feine Beweise.

Ueber hundert Jahre fommt jest fein Graf von Grüningen mehr in ber Geschichte vor, ber nächste ift Graf Conrad. Bir

lernen ihn durch eine merkwürdige Urkunde kennen, die er auf einem Rreuzzuge am 15. September 1228 zu Accon, Acre, in Sprien ausstellt. Durch biefe Urfunde ichenft er bem Deutschorben ein Gut ju Marbach, Dberamte Riedlingen, alfo an ber Donau; in der Urfunde beißt Conrad Graf von Grüningen (Cunradus D. G. Comes de Gruningen), das Siegel aber an der Urfunde führt bie Umschrift: S. Comitis Conradi in Wirtenberc. ift es also unzweifelhaft, bag er ein Bürttemberger mar, benn bie Umschrift auf bem Siegel zeigt seine Beburt, ber Titel in ber Urfunde aber feinen Befig an. Nach ben neueren Gefchlechtstafeln ware er ein Sobn bes Grafen hartmann I. von Bürttemberg gewesen; ein Graf hartmann von Bürttemberg und sein Sobn Graf Conrad fteben auch in einer Urfunde bes Raifers Beinrich VII. vom 12. Juli 1227. Rach Conrad ericheint Graf Sartmann von Grüningen; er verkauft im April 1243 zu Capua an ben Raifer Friedrich II. die Grafschaft im Algau mit der Burg und Berrichaft Eglofe fur die bedeutende Summe von 3200 Mart, mit ber Bestimmung, bag, wenn er jur Beit ber Bablungefriften icon geftorben ober nicht in Deutschland fenn follte, bas Geld an feine Nepoten, die Grafen von Bürttemberg, bezahlt werden folle. hartmann, wir wollen ibn als Grafen von Grüningen hartmann I. nennen, mar febr mabricheinlich ber Bruber eines Grafen Eberbarb von Burttemberg und bie Nepoten waren biefes Brubers Gobne, bie Grafen Eberhard II., Ulrich ber Stifter, und (vermuthlich) Bartmann II. von Grüningen. Dag es bie Gobne Ulriche bes Stiftere nicht fenn fonnten, wie baufig angenommen worden ift, bat Berr Reftor Uebelen nachgewiesen, indem er zeigte, daß biefe 1243 noch nicht geboren waren. Bermuthlich war hartmann berfelbe, ber laut Urfunde vom 30. September 1246 Altsbaufen an ben faiferl. Rammerer, Beinrich von Bigenburg, verfauft bat. Burtt. Jabrb. 1827. S. 165.

Auf Hartmann I. folgte der oben erwähnte hartmann II. als Graf von Grüningen. Bon seinen beiden Brüdern scheint Eberhard bald gestorben zu seyn, Ulrich aber erhielt Württemberg. Hartmann erscheint von der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts an dis 1280 in einer Menge von Urfunden. Er stand, wie sein Bruder Ulrich, in großem Ansehen, und wurde darum auch von den Kaisern mannichfaltig ausgezeichnet. Bon Kaiser Wilhelm

wurde er, nach Steinhofers Chronik, 1252 mit der Reichssturmfahne und der Stadt Markgröningen belehnt, und gelangte so zu
dem Besitze von zwei Gröningen oder Grüningen. In einer
Urkunde vom 4. März 1257 heißt er des h. Reichs Fahnenträger
— Sacri Imperii signiser. Gleichwohl hielt er sich, wie aus
den vielen von ihm ausgestellten Urkunden erhellt, meist in den
oberländischen Gütern auf. Erst gegen das Ende seines Lebens
scheinen ihn die Angelegenheiten Schwabens, insbesondere die Händel
mit Kaiser Rudolph, in's Unterland gezogen zu haben; hier wurde
er am 6. April 1280 im Kampfe mit den Anhängern des Kaisers,
dem Markgrafen von Baden und dem Grafen Albrecht von Hohenberg, gesangen und auf den Asperg gebracht, wo er am 4. October
desselben Jahres in der Gesangenschaft starb. Er liegt in der Kirche
zu Markgröningen begraben, wo noch sein Grabstein zu sehen ist.

hartmann hatte vier Sohne und brei ober vier Töchter. Der ältefte Sohn, hartmann b. 3., ftarb noch vor bem Bater, 1273, ein zweiter, namens Lubwig, trat in ben geiftlichen Stand und wurde Pfarrer ober Rirchherr ju Canftatt und Markgröningen und Domberr ju Augsburg. Die beiben andern, Ramens Conrab und Eberhard, traten in bas vaterliche Erbe ein. Sie verfauften bie Stadt Gröningen an Raiser Abolph, bas Jahr ift nicht genau befannt, mahrscheinlich aber im Jahr 1293, nachbem fie unter Raifer Rudolph eine Zeit lang jum Reich eingezogen gemesen zu fevn icheint. In bemselben Jahre verpfandete ber Raifer bie Stadt ober herrschaft (Dominium), wie es in einer Urfunde vom Sabr 1295 beißt, wieder an Die beiben Grafen, vermutblich, weil er ben Raufschilling nicht gleich bezahlen fonnte, f. u. Markgroningen. In den oberländischen Besitsungen regierten bie beiben Grafen Conrad und Eberhard gemeinschaftlich fort, bis ber Bruder Conrad 1300 ftarb. Er binterließ feine Erben, ein Graf Sart= mann von Gruningen, ber in einer Söflinger Urfunde von 1284 erscheint und vielleicht Conrads Sohn war, ift icon vor ihm ge= ftorben. Eberhard mar nun ber einzige Besiger ber gruningenlandauischen Buter; er pflanzte fein Geschlecht fort und biefes erhielt fich unter bem Namen von landau noch über brei Jahrhunderte lang. \* Aber mahrend bas württembergifche haus fic

<sup>\*</sup> Bieber hatten bie Grafen mit bem Ramen vielfach gewechfelt; von biefer Beit an ichrieben fie fich fortwährend von Lauban. Unrichtig ift es, wenu herr

immer mehr erhob, sank bas grüningische immer tiefer berab; bie Grafen von Landau veräußerten ein Stud nach bem anbern und icon 1437 wurde felbst die Burg Landau mit Bubebor verkauft. Bon biefer Beit an borte bas Geschlecht auch auf, ben Grafentitel zu führen und begnügte fich mit bem eines Ritters. Durch die heirath des 1489 verstorbenen Lug von landau mit bem reichen Patriziere-Fraulein, Amalie Befferer, fam die Familie wieber auf eine Zeit lang zu Rraften, ber Sohn Sans faufte 1483 bie Berrichaft Blumberg und 1501 bie Berrichaften Erbach und Tryberg; aber nach furger Zeit ging Alles wieder verloren. Noch suchte Jakob von Landau die Ehre feines Saufes wieder zu retten und faufte Landau wieber: allein bas Bange, bas er faufte, bestand in ber gerftorten Burg und einigen Morgen Guter. Dagegen bekleideten die von Landau fortwährend ansehnliche Memter in faiserlichen und öfterreichischen Dienften. Gin Zweig fiebelte fich auch in Desterreich an, erwarb bort einige Guter und führte von biefen ben Titel und Namen "Freiherrn von haus und Rappottenftein zc." In der Mitte des fiebenzehnten Jahrbunderte ftarb bas gange Geschlecht aus; 1667 bis 1672 verfauften die Sachwalter ber Landauischen Erben ben letten Reft der Besitzungen in Schwaben, nämlich Landau wieder an Beiligfreugthal und Effrighaufen und Kluftern an Fürftenberg.

## 2. Ulrich I. von 1240 - 1265.

Ulrich I. ift, wie schon bemerkt worden, berjenige Graf von Bürttemberg, mit welchem eine fortlaufende Geschichte des Landes beginnt. Er wird gemeiniglich Ulrich mit dem Daumen oder auch Ulrich der Stifter genannt. Den ersteren Beinamen soll er von einem ungewöhnlich großen Daumen erhalten haben, den zweiten führt er, weil er das Stift Beutelsbach neu hergestellt

Stadtpfarrer heyd (Gr. v. Gröningen S. 61 u. 89.) behauptet, baß Graf hartmann b. Ac. und eben so auch Graf hartmann ber Sohn sich nie von Landan gesschrieben haben; benn ber Hartmannus Comes de Landow, ber in einer Urfunde vom 18. Juni 1269 vorkonumt, muß boch ber eine ober ber aubere seyn. Eben so widersprechen die Urfunden der Behauptnug (a. a. L. S. 92.), daß Graf Contaderst nach bem Tobe bes Vaters sich auch von Grüningen geschrieben habe. Er beißt, wie sein Bruder Eberhard, schon in einer Urfunde vom 5. August 1275 Graf von Grüningen. Unrichtig ist serner auch die Behauptnug, Landan sey durch heirath an die Grasen von Grüningen gekommen; die Burg mag neuer als Grüningen gewesen sewn, aber der Boden war altes Stammgut.

bat. Ulriche Bater bieg ohne Zweifel Cherbard und ift vermuthlich berfelbe, ber in einer Tübinger Urfunde vom Jahr 1236 und mit Ulrich in einer Beiligfreugthaler Urfunde vom 3abr 1241 vorfommt, burch welche lettere beibe Grafen in ben Berfauf des Lebenguts Hilsenreute an der Donau willigen. \* Ulrich batte auch einen Bruder Namens Eberhard, und ohne 3meifel war auch Graf Sartmann von Gruningen fein Bruber. erfterem ichenft Ulrich burch Urfunde, datum Würtemberc 1251. bem Rlofter Beiligfreugthal bas Eigenthum eines Lebenhofe in Langen - Enstingen an ber Donau. Der Bruber Cherbard icheint bald gestorben, Sartmann ber jungfte Bruder aber einem Dheim gleichen Ramens in ben Gruningischen Gutern bes Saufes in Dber = Schwaben gefolgt zu sepn. Ulrich I. war ein Mann von außerorbentlicher Rraft und Thatigfeit, ihm verbanft Burttembera bie Grundlage seiner Bedeutung. Rlein mar ber Umfang bes Landes jur Beit Ulriche I., boch immer fo groß, baff es auch in fpatern Beiten feines ber fleinften Fürftenthumer ausgemacht batte. Es gehörten bagu außer bem Stammichlog Burttemberg und feiner Umgebung die Städte Canftatt, Stuttgart, Baiblingen, Schornborf mit ihren Bugehörungen. Leonberg icheint erft 1248 von Ulrich erbaut worden zu seyn, es gehörte aber die Umgegend icon vorber auch zu Burttemberg. Dazu tamen bann noch manche gerftreute Besitzungen und bie Gruningischen Guter in Dber - Schwaben. Bu Canftatt war bas Landgericht bes Gaues, und wahrscheinlich waren bie Grafen von Burttemberg von alten Beiten ber bie Baugrafen, mag nun ber Bau Remsgau ober andere geheißen haben. Dit Ulrich begann ein ichnelles Bachethum bes Candes, bas burch ben gangen Zeitraum ber Grafen fortbauerte. Die Gebiete ber Bergoge von Ted, ber Grafen von Aichelberg, der Grafen von Urach und Achalm, von

<sup>\* 3</sup>m 3. 1839 wurde bem Berfaffer auch eine Urkunde vom 3. 1238 aus Munchen mitgetheilt, worin Graf Ulrich erscheint. Die Urkunde, wovon freilich auch in Munchen nur eine in einer alten Chronif eingebundene schriftliche Copie sich befindet, betrifft einen Streit zwischen dem Rloster Abelberg und herrn Arnold von Bentelsbach (dominum Arnoldum dictum Grener de Budelsspach) über Güter zu Schnait, der unter Bermittlung dominorum de Wirtemberg geschlichtet wird und ist mit dem Sigel bes Grafen Ulrich versehen. Der Inhalt der Urkunde läßt kanm an ihrer Aechtheit zweiseln; aber ganz auffallend ift, daß das Siegel Ulrichs nach der Zeichnung nicht die drei württ. Hirschere, sondern trei Thürme enthält, mit der Umschrift: Sig. Comitis Udalrici in Wirtenberc.

Reuffen, der Pfalggrafen von Tubingen, der Grafen von Calm, von Baibingen, und theilweise ber Sobenstaufen und Belfenftein, welche bas alte land junachft umgaben, lösten fich balb nach einander in bem von Burttemberg auf. Billia fragt man, wie es ben Grafen von Württemberg möglich wurde, fich fo bedeutend ju vergrößern? Es gefchab weber burd Eroberungen noch reiche Erbichaften; allein ihrem Unfeben, ibrer Rraft und ihrer Tapferkeit und einer klugen Sparsamkeit und meifen Benutung ber Zeitumftanbe verbanfte Burttemberg fein rafches Aufblühen. 3hr Unfeben machte ihren Beiftand felbft auf Seiten ber Raifer immer gefucht, verschaffte ihnen erledigte Reichsleben, einträgliche Landvogteien und Schirmvogteien, und fonft manche faiferliche Bunftbezeigungen; ihr guter Saushalt feste fie in ben Stand gu faufen, wo es etwas gu faufen gab, und an Belegenheit bagu fehlte es in einer Zeit nicht, wo ein Geschlecht nach bem anbern zu Grunde ging. Gehr fam ben Grafen babei auch zu ftatten, daß fie vor Theilungen fo viel ale möglich fic buteten und ihren Rachruhm nicht in bedeutenben Rlofterftiftungen suchten, bie fo manche Familie vollenbe ju Grunde richteten. Die Zeit Ulriche I. war die Zeit bes Untergange ber Sobenftaufen. und eben baburd eine Erntezeit für bas murttembergische Saus. Bon bem Saffe ber Papfte verfolgt, mußte Raifer Friedrich II. es erleben, bag ihm und seinem Sohne, bem ermählten Ronig Conrad IV. nach einander zwei Begenfonige entgegen gestellt wurden: Beinrich der Thuringer und Bilbelm von Solland. Awischen bem erftern und Conrad IV. fam es 1246 bei Frankfurt zu einer Schlacht, und ber Uebertritt ber Grafen Ulrich und Sartmann von Burttemberg auf bie Seite Beinrichs entschied ben Sieg ju Bunften bes lettern. Eben fo hielten es bie Grafen nachber mit Wilhelm, und 1250 war Graf Illrich bas Saupt ber Befandtichaft, welche bie ichwäbischen Begner ber Sobenftaufen nach Lyon an ben Papft Innocens IV. schickten. Eifer und die Dienfte ber Brafen blieben auch nicht unbelohnt. Bon Ronig Bilbelm icheint Ulrich bobenftaufifche Guter erhalten ju haben, hartmann wurde von ibm 1252 mit Markgröningen und ber Reichssturmfabne belehnt; von Ronig Richard aber, bem Nachfolger Wilhelms, erhielt Graf Ulrich 1260 noch die Reichsleben ber Graffchaft Urach. Rach bem Tobe bes Königs Conrab suchten auch die Bormunber seines Sohnes, bes ungludlichen Conradin, den Grafen Ulrich für diesen zu gewinnen: sie verliehen ihm in seinem, als des Berzogs von Schwaben, Namen 4. Jan. 1259 das Marschallamt in Schwaben, die Bogtei über Ulm und das Landgericht auf der Leutsircher Haide und in der Purs. Manche hohenstaussische Güter und Rechte mögen schon von dem Bater Conrad und dem König Philipp, die sich schon zu manchen Berpfändungen und Beräußerungen genöthigt sahen, an Württemberg gekommen seyn.

Ulrich ftarb am 20. Februar 1265, nachdem er bas Land anschnlich, namentlich 1251 mit der Herrschaft Wittlingen und 1260 mit der ganzen Grafschaft Urach, vergrößert hatte, s. h. Er hinterließ zwei Sohne, Ulrich II. und Gberhard I.

## 3. Ulrich II. und Cherhard I., ber Erlauchte. 1265 - 1325.

Die Söhne Ulriche I., Ulrich II. und Eberhard I., waren noch minderfährig, Eberhard noch nicht einmal geboren, als ber Bater Es erscheint baber Ulrich ber altere Bruder erft 1269 und Cherhard erft 1279 ale volljährig, wenn gleich die Bollfahrigfeit ber herren zur bamaligen Zeit icon mit bem 14. Jahre erlangt murbe. Graf Sartmann von Gruningen foll die Bormundichaft geführt haben, bis ber altere Bruber munbig wurde. Beibe Bruber zeichneten fich burd vorzügliche Eigenschaften aus, und ob fie gleich beibe nach einander febr jung gur Regierung tamen, fo mußten fie boch fich bald in großes Unseben zu segen, und inebesondere die Zeitumftande recht gut zu benügen. Nach einer Nachricht in Steinhofere Chronif zog Ulrich nach Conradins Tod, im Jahr 1269, die herrschaft Sobenftaufen und Rudersberg an fich, überhaupt verfaumte er, fo wenig ale fein Bater, ben Untergang bes bobenftaufischen Saufes fic au Rugen au machen. 3m Jahr 1273 bestieg Graf Rudolph von Sabsburg ben beutschen Thron; entschloffen ber faiserlichen Burbe wieber Anseben zu verschaffen und ber eingeriffenen Unordnung im Reiche Ginbalt zu thun, zog er zuerft die Kürsten zur Rechenschaft über ihr bisberiges Berhalten und befahl, daß alle unrechtmäßig in Befit genommenen Reichsgüter und Rechte an bas Reich zurudgegeben werden follen.

Dieß mißfiel natürlich ben Fürsten, mißsiel vornehmlich ben Grafen von Württemberg, die der Befehl am meisten traf. Sie mußten sich insbesondere auch dadurch verlett fühlen, daß Rudolph die Stelle eines faiserlichen Landvogts in Niederschwaben bem

württembergischen Sause entzog und sie seinem vielbegunftigten Schwager, bem Grafen Albrecht von Sobenberg, verlieb. Ulrich schloß sich baher bem Auftand an, ben ein Theil ber schwäbischen Fürsten gegen Rudolph gebildet hatte, ber aber im Jahr 1275 von bem Kaiser mit Gewalt ber Waffen wieder unterdrückt murde.

Ulrich starb sehr jung, am 18. September 1279; und es folgte ihm nun der Bruder Eberhard in der Regierung. Eberhard zeichnete sich eben so sehr durch Tapferkeit, als durch Berstand und Klugheit aus. Durch sein thatenreiches Leben erward er sich auch den Beinamen des Erlauchten, Illustris. Welches Geistes er war, beweist der Wahlspruch, der ihm in den Mund gelegt wird: Gottes Freund und der ganzen Welt Feind! Raum war eine Fehde beendigt, so sing er auch schon wieder eine neue an. Bor Allem ließ der Graf die auskeimenden Reichstädte seinen starken Arm sühlen, welche jest eben so emsig, als die Herren, die Ausschlagung des Herzogthums benützten, um sich reichsunmittelbar zu machen; aber eben dadurch und durch ihr schnelles Ausblühen auch den Grund zu einer Eifersucht legten, welche mit mehr oder weniger Unterbrechung unter dem Namen des Städtekriegs beinahe zwei Jahrhunderte lang fortwütztete.

So schlug Eberhard gleich im Jahr 1281 die Eglinger aus bem Felbe, \* welche, von andern Reichsstädten unterftust, die Burg Kaltenthal bei Stuttgart belagerten.

Mit Beharrlichfeit setzte er auch die Feindschaft seines Bruders gegen den Kaiser Rudolph fort. Mißtrauisch gegen die Absichten des Kaisers, dem die Wiederherstellung des Herzogthums zu Gunften eines seiner Sohne beigemessen wurde, bildete sich eine neue Berbindung, an deren Spise Eberhard stand. Rudolph ging 1286 den Verbündeten selbst zu Leib, zerstörte auf seinem Marsche von Ulm her den festen Kirchhof zu Nürtingen, den eine Schaar besetzt hielt, schlug eine Abtheilung der Verbündeten bei Boihingen, und belagerte endlich Stuttgart, wohin sich der Graf geworsen hatte, 7 Wochen lang, dis am Martinstage 1286 im Lager vor Stuttgart Friede geschlossen wurde.

Der Raifer hatte sich aber faum entfernt, so fing Eberhard bie Feindseligkeiten gegen die Unhänger besselben aufs Reue an,

<sup>\*</sup> Siebe übrigens Uebelen : Cherhard G. 7, wo biefe Nachricht bezweifelt wird

und Rubolph rückte im Sommer 1287 abermals heran, durchzog verheerend das Rems = und Filsthal, und zerstörte sieben Burgen in der Nähe von Stuttgart und Canstatt, und mit diesen Canstatt selber. Indeß scheinen die Wassen des Königs nicht den erwarteten Ersolg gehabt zu haben, Rudolph bot gern die Hand zur Bersöhnung, und durch Vermittlung des Erzbischofs von Mainz, Peinrichs von Isny, wurde den 23. Oft. 1287 zu Eslingen ein neuer Friede abgeschlossen. Eberhard und sein Anhang unterwarsen sich jest dem Kaiser, dagegen aber unterblieb die Wiederherstels lung der herzoglichen Gewalt, und damit die Wiederherstellung einer lästigen Zwischenmacht; die damit bedrohten Landesfürsten waren von nun an unmittelbare Reichsfürsten; das Land aber, das ihrer Herschaft nicht unterworsen war, das dem Reich geshörige Land wurde im Namen des Kaisers, statt durch Herzoge, durch Reichslandvögte als Reichsland Verwaltet.

Beldes Schidfal unter folden Umftanben bas arme Burttemberg gehabt haben mag, läßt fich leicht benten. Dennoch war bieg nur ein Borfpiel von bem, mas fommen follte. Der blutigen Bandel mit Hobenberg (1291), mit Hobenzollern (1293), mit Raifer Albrecht, ber ben Grafen im Jahr 1304 ju Markgroningen belagerte, und mit Andern nicht ju gebenten, welcher verbeerende Sturm erging über bas Land unter R. Seinrich VII.! 216 nach bem Tobe R. Albrechts, im Jahr 1308, ein neues Reichsoberhaupt gemählt werden follte, mußte hauptfächlich auch an Eberhard gebacht werben, aber bie Fürsten bes Reichs mablten ben Grafen Beinrich von Luxemburg, und dieg mar hinreichend, bas Berhaltnig zwischen beiden zu verftimmen. 3m Jahr 1309 bielt ber neue Raifer feinen erften Reichstag zu Speper, Eberhard erhielt Befehl, bort ju erscheinen, und über bie von allen Seiten wegen feiner Gewaltthätigfeiten gegen ihn erhobenen Rlagen Rede und Antwort zu geben. Er erschien, aber mit einem Gefolge von 200 Rittern, und jog ohne Abschied tropig wieder ab. Jest erflarte ihn ber Raifer fur bes Reiches Feind, und ein Beer, angeführt von dem kaiferlichen Landvogt Conrad von Weineberg, rudte 1311 in bas Land ein, um ben Grafen ju guchtigen; Eberbard wehrte fich ritterlich, aber bie Dacht feiner Feinde mar gu groß; nach zwei Jahren mar er aus bem Befit feines landes verbrangt, und taum fand er noch bei feinem Reffen, bem b. Demminger, Befchr. von Burtt.

Markgrafen Rudolph von Baden, zu Besigheim einen verborgenen Aufenthalt. Städte und Burgen wurden gräulich verheert, am gräulichsten die Stammburg, selbst die Ruhestätte der grässichen Familie zu Beutelsbach wurde nicht verschont. Württemberg schien für immer verloren. Doch bald wendete sich das Schickfal: der Raiser Heinrich starb 1313, und mit Hülfe seines Schwagers eroberte Eberhard in furzer Zeit wieder sein ganzes Land.

Eberhard suchte jest die geschlagenen Bunden wieder zu heilen, und durch kluges Benehmen wußte er nicht nur den Raifer Friedzich von Desterreich, sondern auch nachher dessen Gegner Ludwig den Bayer so auf seine Seite zu bringen, daß ihm jener zum drittenmal die Reichslandvogtei in Schwaben, und dieser sogar noch die Landvogtei im Elsaß und eben damit die beste Gelegensheit in die Hände gab, sich von seinem Schaden wieder zu erholen.

Inzwischen führte die Zerftörung des Schlosses Bürttemberg und des Stifts Beutelsbach eine für die innern Verhältnisse bes Landes nicht unwichtige Veränderung herbei: im Jahr 1320 verlegte nämlich Eberhard seinen Sis von der Stammburg nach Stuttgart, und eben dahin auch im folgenden Jahre 1321 das Stift Beutelsbach mit dem Erbbegrähnisse. Dadurch wurde nun Stuttgart auf einmal die Residenz und haupistadt des Landes, und statt daß es disher Fisial von Canstatt war, erhielt es jest auch eine reich dotirte Stiftse und Parochialfirche. Doch wechselte der Sis der Grafen noch längere Zeit, und erst unter Herzog Christoph wurde Stuttgart die gewöhnliche Residenz.

Eberhard ftarb nach einer langen mühevollen Regierung den 5. Juni 1325 zu Stuttgart, nachdem er noch am Ende seiner Tage sich gezwungen gesehen hatte, gegen das Haus Baden zu Felde zu ziehen, um zu dem Heirathsgut und Erbe seiner Gesmahlin Irmengard zu gelangen. Er wurde, wie die nachfolgenden Grasen, in der Stistskirche daselbst beigesett, wohin auch die Reste der von der Zerstörung von Beutelsbach übrig gebliebenen Gebeine seiner Boreltern gebracht worden sind. Auch Eberhard hinterließ das Land sehr ansehnlich und abermals beinahe um die Hälfte vergrößert. Die Haupterwerbungen, welche unter seiner Regierung gemacht wurden, sind: die Burg und Stadt Beilstein und die Burg und Herrschaft Reichenberg, mit der Stadt Baknang von Baden, als seiner Gemahlin Heirathsgut; Antheil an

Rürtingen, nebst Plochingen, Reichenbach, Eberebach, so wie Rosenfeld mit mehreren Dörfern; Güter und Leute zu Marbach, Murr, Laufen, Heiningen, Boll, Lenningen zc. von Teck; Burg Stöffeln mit Gönningen; die Herrschaft Neussen für 7000 Pfund Heller; die Grafschaft Asperg mit Kornwestheim, einen Theil der Grafschaft Calw, Neuenbürg, Burg und Dorf Höfingen und Hirschlanden; die Burgen Bilseck und Kaltenthal mit Zugehör, erstere von dem Grafen von Nichelberg; die Burg Blankenstein mit Tapfen zc., die Stadt Dornstetten sammt Zugehör; die Hälfte der Herrschaft Magenheim und der Stadt Brackenbeim, mit Pfaffenhosen, Schwieberdingen von Hohenberg; Wolfsölden und mehrere andere Burgen und Dörfer. Zudem die Schirmvogtei der Klöster Lorch, Abelberg und Hirschau. Einige von diesen Erwerbungen wurden wieder verkauft und nachher wieder erworben.

Eberhard hinterließ einen Sohn Namens Ulrich, der ihm in ber Regierung folgte.

### 4. Ulrich III., Eberhard I. Gohn. 1325 - 1344.

Richt so friegerisch gesinnt, aber eben so haushältig und auf Bergrößerung seines Landes bedacht, als der Bater, war Ulrich III. Deffen ungeachtet genoß das Land unter seiner Regierung nur wenig die Segnungen des Friedens. Der Papst, ein unversöhnslicher Feind des Raisers Ludwig des Bayers, hatte ganz Deutschsland gegen diesen aufgehest, ihn mit Bannstrahlen und Interditten verfolgt, und so die traurigste Unordnung in allen bürgerlichen und firchlichen Berhältnissen herbeigeführt. Zudem wurde das Land durch anhaltend unfruchtdare Zeiten, heere von heuschrecken aus Often (1338) und andere Landplagen heimgesucht.

Inzwischen hielt Ulrich treu an Raiser Ludwig, und erfreute sich dafür mancher wichtigen Begünstigungen. Wie sein Bater, ward er Landvogt in Schwaben und im Elsaß, und diese Landvogteien waren immer eine treffliche Finanzquelle für die Grafen. Ueberdieß verhalf ihm der Raiser wieder zu dem Besiße der Burg und Stadt Gröningen im Glemegau, und machte dadurch das Unrecht wieder gut, das er früher gegen den Grafen begangen hatte, indem er diese Grafschaft im Jahr 1322, ungeachtet sie vom Raiser Albrecht für 12,000 Pfund an Württemberg verspfändet war, sammt der Reichssturmfahne seinem getreuen

Mitfampfer in der Mühldorfer Schlacht, Conrad von Schluffels berg, verlieh.

Eine theure Geschichte widerfuhr Ulrich, als er im J. 1338 von einem Turnier zu Met nach Sause ritt. Er wurde nämlich in der Nähe von Benfeld von einem gewissen Binstingen, der ihm auflauerte, geworfen, und mußte sich mit 100,000 Mark Silbers loskaufen.

Seine Erwerbungen find: Die herrschaften Sarburg und Reichenweiher im Elfaß, Die er noch ju Lebzeiten feines Baters für 4400 Mart Silbers erfaufte; Die Balfte von Rirchbeim, Ted und Lindach, von Defterreich ale Schadloshaltung für bie Erbicafterechte feiner Gemablin auf Die Graffcaft Pfirt; Burg und Stadt Minnenben, von Conrad von Weinsberg bem Jungern für 4660 Pfund; Burg Chereberg fammt Bugebor von Engelbard von Ebereberg für 2300 Pfund. Die Burg Aichelberg fammt Uhingen, Beilheim, Bepfisau, Jefingen, Solzmaben, Beringen; ferner Gerlingen, Munchingen, Beil im Dorf und somit die ganze Grafschaft Aichelberg, von den Grafen von Kirchberg und Aichelberg; Burg und Stadt Gröningen; bas Städtchen Grötingen, von Sobenberg für 5000 Pfund; Theile ber Graffcaft Baibingen, namentlich Burg und Stadt, von ben Grafen von Detingen, für 18,500 Pfund; Guglingen von ben Grafen von Eberftein; Burg und Stadt Tubingen nebft Bugebor, von ben Pfalzgrafen von Tübingen für 20,000 Pfund 2c. Auch erwarb Ulrich die Schugvogteien über die Rlofter herrenalb, Bebenhaufen und Denfendorf.

Er ftarb am 11. Juli 1344. Seine Gemahlin, Sophie von Pfirt, gebar ihm zwei Sohne, welche bem Bater in ber Regierung folgten.

# 5. Eberhard II. und Ulrich IV., Sohne Ulriche III. 1344 — 1392.

Gemeinschaftlich übernahmen Cberhard II. und Ulrich IV. die Berrschaft. Ihre Regierung fiel in eine sehr unglückliche Zeit, zu ben vielen Jahren des Mismachses, der Theurung und hungersnoth kamen jest Ueberschweimmungen and andere verderbliche Natursereignisse. Besonders verheerend wirkte ein Erdbeben, das im Jahr 1348 vierzig Tage lang fortwüthete, Dörfer und Städte zerstörte

und vielen taufend Menichen bas leben foftete. In bemfelben Jahre erreichte eine von Affen ausgegangene furchtbare Rrantbeit auch unfere Wegenden, und griff im folgenden Jahre 1349 fo ichredlich um fic, bag gange Gefchlechter ausftarben, gange Gegenden entvölfert wurden. Um schlimmften ging es in diefer Ungludezeit ben Juben, über welche, ale bie Urheber bes Unglude, bas Bolf mit grausamer Buth berfiel. Die Zeit ber Regierung beiden Bruder war überdieg eine febr unruhige Beit, Beit voll Streit und Zwietracht. Gie felber, Die Grafen, und insbesondere Cberhard, maren ju nichts weniger, als jur Rube und jum Frieden geneigt; ber lettere erhielt baber auch ben Beinamen "ber Greiner" (Streiter, Banfer). waren die Rlagen gegen die Grafen, aber fo groß mar auch ibr Anseben, daß Raifer Carl IV. bei feiner Bahl jum Ronig, obgleich er nicht viel überflussiges Gelb batte, ihnen baar 70,000 fl. beablte, um fie fur fich ju gewinnen, und bag er bem Grafen Eberhard fpater wieder 40,000 fl. gab, um feinem Sohne bie Nachfolge auf bem Raisertbrone zu sichern. Graf Eberhard war es auch, bem Carl 1360 bie Buchtigung ber Eflinger übertrug, bie ben Raiser aus ihrer Stadt verjagt hatten, was bem Grafen wieber 30,000 fl. Exefutionegelber eintrug. Auch hatte es Carl auch sonft an Gunftbezeugungen aller Urt nicht fehlen laffen. Indeß maren die Beschwerden gegen die Grafen, besonders ber Reichsftädte megen Digbrauchs ber landvogteilichen Gewalt, fo groß, daß ber Raifer nicht umbin fonnte, fie noch in bemfelben Jahre 1360 nach Rurnberg vorzulaben. Eberhard erschien, aber, wie fein Grofvater auf bem Reichstage zu Speper, mit einem starten gewaffneten Gefolge und jog, wie jener, die kaiserlichen Borftellungen verachtend, tropig wieder ab. 3m Unwillen bierüber wurden die Grafen in die Acht erklärt, auf allen Seiten wurde zu einer Beerfahrt gegen bie unbotmäßigen Grafen aufgeboten; von der Pfalz ber rudte der Pfalzgraf Ruprecht, von oben berab ber Bischof von Conftang und ber Bischof von Augeburg mit ben oberschwäbischen Reichoftabten, und von Bopfingen ber ber Raifer felber mit einem Beere gegen bas land an. Bei Schornborf fam es awischen biesem und ben Grafen am 30. August 1360 au einem Treffen. Die Grafen unterlagen ber Uebermacht, und es ichien jest um fie geschehen ju fenn. Aber ichon am Tage

nach ber Schlacht wurde burch Vermittlung ber Bischöfe von Augsburg, Conftanz und Speper im Lager vor Schornborf Friede geschlossen, und die beschwerlichste Bedingung war der Verluft ber Landvogtei in Schwaben, welche jedoch nachher wieder erlangt wurde.

Neußere Noth hatte die beiden Grafen bisher zusammengehalten; aber durch Eifersucht und Mißhelligkeiten — Eberhard ragte weit über seinen Bruder hervor — kam es nach einer achtzehnsjährigen gemeinschaftlichen Regierung dahin, daß Ulrich eine Theilung verlangte. Weislich wußte jedoch Eberhard unter Besunstigung des Kaisers im Jahre 1361 auf dem Reichstage zu Rürnberg, wo die Sache entschieden werden sollte, dieselbe zu hintertreiben, und seinen Bruder gleich darauf sogar dahin zu bestimmen, daß er in einem Vertrage von 1362 der Regierung ganz entsagte. Vier Jahre später, 1366, starb Ulrich, und da er keinen Erben hinterließ, so regierte Eberhard nun um so unansgesochtener allein.

Balb barauf bekam es Eberhard mit bem Abel zu thun, beffen haß er nicht weniger, als ben ber Reichsstädte auf sich gesladen hatte. Im Jahre 1367 hatte sich Eberhard zur herstellung seiner Gesundheit in das Wildbad begeben. Dieß schien dem Grafen Wolf von Eberstein, beffen Burg Altseberstein Ebershard 1357 erobert und zerstört hatte, sich an dem verhaßten Grasfen zu rächen. Er beschloß einen Ueberfall und verband sich zu dem Ende mit dem berühmten Wolf von Wunnestein. Aber der Anschlag wurde vereitelt, ein hirte rettete den Grafen auf unbekannten Pfaden und die Angreiser wußten sest nichts Anderes zu thun, als ihren Jorn an dem armen Städtchen auszulassen, das sie plünderten und verbrannten.

Die bittersten Feinde Württembergs waren jedoch immer die Reichsstädte, jest um so übermuthiger, da die Schweizer mit so vielem Glud für ihre Freiheit fampsten. Trop allen Rlagen und faiserlichen Berboten suhren sie fort, gräfliche Unterthanen zu Burgern und Pfahlburgern, d. h. zu Burgern innerhalb und außerhalb ihrer Mauern, anzunehmen, und sich badurch auf eine für die Grafen sehr nachtheilige Beise zu vergrößern. Die Grafen hingegen legten Sperren und schwere Zölle an, und presten die Städte in eigenem und bes Reichs Namen, so aut sie konnten.

Bon Zeit zu Zeit wurde zwar wieder ber Friede bergeftellt, aber der alte Groll brach boch immer aufs Neue wieder los. Im Jahre 1372 beschloffen die Ulmer mit ihren Berbundeten einen Bug gegen ben Grafen; aber Eberhard ichlug fie in einem blutigen Treffen bei Altheim auf ber Alp, worin selbst der tapfere Keldhauptmann ber Stabte, Beinrich Befferer, fiel. Minber gludlich war Eberhards Sohn, ber Graf Ulrich, in einem Treffen gegen bie Städte, bas am 14. Mai 1377 bei Reutlingen vorfiel. Graf murbe geschlagen und verwundet, und es fiel eine große Babl von Rittern; auch die Grafen Friedrich von Bollern, Ulrich von Tübingen und Johann von Schwarzenberg fielen, und bie Städter rudten verheerend bis vor Stuttgart, bas fie 1378 viergebn Tage lang angfteten. Bu Nurnberg wurde am 30. Aug. 1378 burch Bermittlung bes Raifers ber Friede geschloffen; aber Eberhard erlebte ben Berbruß, burch benselben bie Landvogtei fich entzogen ju feben, die von biefer Beit an nie wieder an bas murttembergifche Saus tam. Diefes Friedens ungeachtet brachen die Feindseligkeiten balb wieber aus; burch bie für bie Berren ungludliche Solacht bei Sempach gegen die Schweizer übermutbig gemacht, beichloffen die Städte einen Sauptangriff auf ben Brafen Eberbard ju machen; aber Cherhard ichlug fie am 23. Aug. 1388 in ber Schlacht bei Döffingen fo aufe Saupt, bag fie fich lange Zeit nicht wieder erholten. Leiber, bezahlte ber Graf biefen Sieg mit dem Verlust seines einzigen Sohnes Ulrich, der in dem Treffen. bie Schmach von Reutlingen ruhmwoll tilgend, fiel. Aber noch auf dem Schlachtfelde erhielt er, mabrend er neben ber Leiche bes Sohnes faß, die Radricht von ber Geburt eines Urentele, und freudig rief er aus: Gott fey gelobt, Fint bat wieber Samen! Die gange nachkommenschaft bes Grafen beftand in bem entscheidenden Augenblick noch in bem einzigen Enkel. Graf Eberhard III., und beffen Sohn; er ftarb ben 15. Märg 1392.

Eberhard und sein Bruder Ulrich erwarben außer anderem, was wieder verloren ging, Böblingen mit mehreren Dörfern von den Pfalzgrafen von Tübingen um 14,500 Pfund; die andere Hälfte der Grafschaft Calw mit Zavelstein und Wilbbad, ebenfalls von den Pfalzgrafen von Tübingen um 7000 Pfund; Sindelsingen von Rechberg für 5000 Pfund; die andere Hälfte der Grafschaft Baihingen, von den Grafen von Baihingen; Großbotwar mit der

Burg Lichtenberg, ber Bogtei über Oberstenfelb und mehreren Gütern, von Lichtenberg für 5600 Pfund; Burg und Stadt Lauffen für
5960 Pfund; Stadt und Amt Nagold von Hohenberg für 25,000 fl.;
Walbenbuch mit mehreren Dörfern, von Urslingen für 13,000 Pfund;
Ebingen (und Haigerloch) von Hohenberg; (Schiltach ic.) die ansbere Hälfte von Bradenheim, die andere Hälfte von Ted, Kirchseim und Lindach, ferner Owen und das Lenninger Thal, und somit vollends das ganze Herzogthum Ted, von Ted; \* Tuttlingen (?); Stadt und Amt Herrenberg, von den Pfalzgrafen von Tübingen, und damit vollends die ganze Pfalzgrafschaft; Theil an Murrhardt und die Schußvogtei des Klosters Murrhardt nebst noch vielen andern Gütern und Nechten.

6. Cherhard III., Enfel bes vorigen und Sohn bes bei Döffingen gefallenen Grafen Ulrich. 1392-1417.

Friedliebend, wie Ulrich III., war Eberhard III. für seine Zeit eine große Wohlthat. Nicht mit Unrecht erhielt er daher auch ben Beinamen des Milden. Die milden Gesinnungen Sberhards fanden überall auch gerechtes Anerkenntniß; selbst die Reichsstädte schlossen sich freundschaftlich an ihn an, und als im Jahre 1400 ein neuer Raiser gewählt werden sollte, so waren die Augen der Fürsten vornehmlich auf Sberhard gerichtet.

Die einzige Fehde von einiger Bedeutung, welche Eberhard führte, war die mit den Schleglern. Es hatte sich nämlich in der damaligen Zeit der niedere Abel in verschiedenen Gesellschaften verbunden, hauptsächlich in der Absicht, um der steigenden Gewalt der Landesherrn sich zu widersegen. Eine solche Gesellschaft war auch die der Schlegler; sie war von Wolf von Wunnestein gestiftet und nannte sich von ihrem Verbindungszeichen, einem Schlegel, die Schlegler=Gesellschaft, von dem Tag ihrer Stiftung auch Martinsvögel. Nach mehreren Feindseligseiten, welche sie gegen Württemberg ausgeübt hatte, übersiel sie Eberhard in dem Städtchen heimsheim, zündete das Städtchen an und brachte hier und später noch zu Berneck und andern Orten, wo sich Abtheilungen der Gesellschaft befunden hatten, dieser 1395

<sup>.</sup> Bergl. bie topogr. Abtheilung bei Ted.

einen solchen Schlag bei, daß die Gefellschaft im folgenden Jahre sich auflöfen mußte.

Aber neben feinen ruhmlichen Gigenschaften batte Cberbard einen Sang gur Pracht, ber bem Aufbluben bes Landes febr binderlich war, und ber burch hausliche Berhaltniffe noch vermehrt murbe. Seine Mutter, Elisabeth, mar eine faiserliche Prinzessin, Ludwig des Bayers Tochter, seine erfte Gemablin die reiche Pringeffin Antonia von Mailand, die ihm 100,000 fl. Beirathaut gubrachte, feine zweite Gemablin, Elisabeth, eine Burggräfin von Nurnberg, am Sofe Raifer Sigismund jur Pracht und Gitelkeit erzogen. Bieber hatten die Grafen in ritterlicher Ginfacheit gelebt; jest bilbete fich auf Ginmal ein glanzender Sofftaat. ce benn, bag, ftatt bisber immer gefauft und erworben wurde, nun von Eberhard manches icone But, wie g. B. bie fruber erworbenen Burgen und Stadte Sigmaringen und Beringen mit Bebiet und vieles Andere, bas nachher wieder gewonnen murbe, entweder verfauft ober verpfandet murbe. Doch ging bas land auch bei ihm nicht gang leer aus. Er faufte bie Stadt Balingen mit ber Schalksburg und mehreren Dorfern für 28,000 fl. von den Grafen von Sobengollern, und nachber von ebendenfelben Doffingen, Deschingen, Belfen zc., und von Rung von Benningen feinen . noch übrigen Theil an Bietigheim. Auch fam die Stadt Murrbardt vollends von Lowenstein zum Land; und wie bas Glud Burttemberg nie verließ, fo bewies es fich auch jest treu; burch bie Beirath Cherhards IV. mit Benriette von Mömpelgart fam bie Graficaft Mömpelgart mit mehreren andern Besigungen an Burttemberg, wodurch vier Jahrhunderte fpater ber Grund gu Reu = Bürttemberg gelegt wurde.

Eberhard III. ftarb am 16. Mai 1417 zu Göppingen mahs rend ber Sauerbrunnenfur. Sein Nachfolger und einziger Sohn mar

### 7. Eberhard IV., Cherhards III. Sohn. 1417-1419.

Am Tage ber Döffinger Schlacht geboren, bleibt Eberhard IV. schon durch seinen Geburtstag merkwürdig. Seine Regierung bingegen war zu furz, als daß sie etwas Erhebliches darbieten könnte. Er ftarb am 2. Juli 1419 zu Waiblingen an einer anstedenden Krantheit, nachdem er das Land mit mehreren kleinern Gütern

vermehrt hatte, und hinterließ zwei minderjährige Sohne, über welche die Mutter henriette die Bormundschaft führte, bis der eine zur Bolljährigkeit gelangte.

# 8. Ludwig I. und Ulrich V., Cherhards IV. Sohne. 1419 — 1441.

Mehrere Fehben unterbrachen während ber vormunbschaftlichen Regierung ben Frieden aufs Neue. In einer berselben mit dem Grafen Friedrich von Hohenzollern und seinem Anhang zog henziette (1422) selber zu Felde, nahm den Grafen, von dem sie persönlich beleidigt worden war, in offenem Felde gefangen, und eroberte und zerstörte die Burg Hohenzollern. Der Gefangene wurde in einem Thurme zu Mömpelgart eingesperrt, und das hohenzollersche Land besetzt gehalten, die der wieder freigelassene Friedrich auf einer Reise in das gelobte Land ftarb und dessen Bruder Citelfris sich mittelst Abtretung der früher schon angekauften Dörfer in der Steinlach 1429 mit Württemberg verglichen hatte.

Inzwischen hatte Ludwig im Jahre 1426 bas vierzehnte Jahr, und somit nach bamaliger Sitte bie Bolljährigfeit erreicht. übernahm also die Regierung selber und führte sie nicht nur in feinem, fondern auch in feines Bruders Ramen, bis diefer im Jahre 1433 auch volljährig wurde, und fie nun gemeinschaftlich Die Aufgebote gegen die Suffiten abgerechnet, maren jest wieder ruhige Zeiten; aber besto mehr Unfriede berrichte im Innern der Kamilie. Die berrschfüchtige und mehr für ihre Tochter, ale fur bie Sobne und fur Burttemberg forgende Mutter Benriette ftiftete nichts als Uneinigfeit. Raum hatte Ulrich im Jahre 1441 gebeirathet, so geschah, mas zwei Jahrhunderte lang fo forgfältig vermieben worben mar - bas Land wurde an Georgi 1441 getheilt. — Ludwig erhielt seinen Sit zu Urach, und seine Balfte bief ber Uracher Theil; Ulrich ju Stuttgart, und feine Balfte murbe ber Reuffener, ichidlicher ber Stuttagrter - Theil genannt.

#### 9. Das getheilte Bürttemberg. 1441 - 1482.

Urader Linie.

Ludwig I. bis 1450.

Die Brüder hatten kaum getheilt, so drobte dem Lande eine neue Zerstückelung, indem die tücksiche Henriette in ihrem Testament ihrer Tochter Anna die Grafschaft Mömpelgart und die neu erwordene Herrschaft Wildberg und Bulach vermachte. Die Söhne begegneten jedoch diesen seindlichen Absichten, indem sie die Mutter nöthigten, die gedachten Süter ihnen noch bei Ledgeiten abzutreten, worauf Ulrich seinen Ansteil an Ludwig gegen 40,000 fl. überließ.

Ludwig regierte fein Land loblich und im Frieden, und nahm an den Kehden, in welche fich fein Bruder verwidelte, wenig Untheil. Er erwarb mabrend feiner Regierung die Stadt Blaubeuren und bie Schuß: vogtei über das Rlofter nebft mehres ren Burgen und Dörfern von den Grafen von Belfenftein für 40,000 fl.; die herrschaft Lupfen und Soben= farpfen, bie Schubvogtei bes Rlofters St. Georgen, bas Stabtchen Beime: beim, Burg und Dorf Duglingen, mit Nebren und mehrere andere Guter. Noch mabrend ber gemein= icaftliden Regierung maren ein Theil von hornberg und Sulz, Wildberg und andere Sobenbergifche Guter und die Schutvogtei bes Rl. Alpirfpach erworben, Manches aber auch verpfändet worden.

Ludwig starb am 20. Oft. 1450 und wurde in der im Jahr 1439 eingerichteten Karthause Guterstein bei Urach beigeseht. Er hinterließ zwei minderjährige Sohne, Ludwig II. und Eberhard V., den nachmaligen

Stuttgarter Linie. Ulrich V. bis 1480.

Biel langer, als fein Bruder Ludswig, regierte Ulrich V., ein Mann von minder glanzenden Eigenschaften, aber von vielem guten Billen, und von seinen Zeitgenoffen mit dem Beinamen des Bielgeliebten beehrt. Sein Leben war voll Muhe und Berdruß.

Die Kriege mit der Schweiz hat: ten ben Rebbegeist in Schwaben wieber aufgeregt, und im Jahr 1449 brach nach fechzigjabriger Rube, wegen Bollerhöhung, ein neuer Krieg mit den Eflingern und andern Reichestädten aus, in welchem diese zwar von Ulrich bei Smund und bei Rellingen gefchlagen, viele Begenben des Landes aber wieder furchtbar verheert murden. Es mar die lette Anstrengung der Reichoftabte gegen die Fürsten, und batte nicht der Raiser Friedrich III. ju Bamberg im Jahr 1450 den Frieden vermittelt, fo murde ihnen biefelbe, ba die Kurften mehr, ale je, auf die gangliche Unterjodung ber Stadte ausgingen, übel betommen fenn. Bon diefer Beit ließen die Reichsstädte die Kürsten in Rube.

Aber mehr noch als der Stadtefrieg, machte dem Grafen der Streit
wegen der Bormundschaft über seine
Neffen zu schaffen, ein Streit, der
dadurch noch besonders merkwürdig
wurde, daß er, wie wir nachber
sehen werden, die erste entscheidende
Beranlassung zu einer landständisichen Berfassung gab. Dieser Streit
legte zugleich den Grund zu der
Feindschaft zwischen Ulrich und dem
Oheim der jungen Grafen, dem

Uracher Linie.
erften Herzog von Burttemberg.
Seine Gemahlin war die Pfalzgräfin
Mechtild, welche 1451 den Erzberzog Albrecht von Desterreich heirathete.
Ludwig II., Ludwig BI. Sohn.

1450 - 1457.

Auf den Bater Ludwig I. folgte Ludwig II. anfänglich, wie fein jungerer Bruder Eberbard, unter der Bormundschaft seines Dheims Ulzichs V., von 1453 an als Selbstregent. Seine Regierung bietet durchaus nichts Merswürdiges dar. Krant an Körper und Geist starb wurde neben seinem Bater beigesett. Eberhard V., oder der Aelstere, Ludwigs II. Bruder. 1457 — 1482 — 1496.

Auf feinen Bruder Ludwig II. folgte Eberhard V., jum Unterschied von seinem jungern Better gleiches Namens, auch Eberhard der Aeltere und später von seinem langen Bart, Eberhard im Bart genannt. Am 11. Dec. 1445 geboren, war er noch minderjährig, als sein Bruder starb, und sein Obeim Ulrich übernahm zum zweitenmal die Vormundschaft, bis Eberhard im Jahr 1459 die Negierung selber antrat.

Ein fähiger, aber wilber, ohne alle Erzichung aufgewachfener Jüngling, führte Sberbard anfänglich ein fehr unordentliches Leben: allein er faßte sich bald so glücklich, daß er einer der trefflichsten, wo nicht der trefflichste Regent Württembergs wurde. Bur Bildung seines Geisted und Charafters trugen hauptsächlich seine Reisen nach Italien und vornehmlich die Reise nach Ierusalem

bruch für Ulrich die uble Folge hatte, daß er am 30. Juni 1462 in einem Treffen bei Gedenheim mit bem Markgrafen Carl von Baden und dem Bifchof von Mes von Friedrich gefangen und auf bem Schloffe gu Beidelberg gefeffelt in Bermahrung gehalten wurde, bis er unter fcmeren Bedingungen, nach welchen bas Land 100,000 ff. Lösegeld bezahlen und er Marbach als rfalgisches Leben aner: fennen mußte, im Jahr 1463 wieder losgelaffen murbe. - Mit etwas mehr Rraft und Entichloffenheit murbe Ulrich ein trefflicher Regent gemefen fenn: aber immer von frem: den Meinungen abhängig und dabei mißtrauifc, mußte er felten bas Rechte zu mablen, und feinen Schrit= ten fehlte es meift an ber geborigen Siderbeit und Kestigleit. Daber mar er immer in Berlegenheit; daber machten ibm auch fowohl feine Mundlinge und Neffen, als feine eigenen Gohne, Cherhard VI. und Seinrich, durch ibre Ausgelaffenheit fo viel gu fcaffen. Um den jungern, den un= rubigen Beinrichl, zu befeitigen, und einer weiteren Theilung bes Landes vorzubeugen, midmete ihn der Bater dem geiftlichen Stande. Aber ver-

geblich mar er bereits jum Coadjutor

von Mainz bestimmt; er verließ fei: nen Stand wieder, und machte dem

guten Ulrich, wie fein Bruder Cberbard, nichts ale Bergeleid. Jugwischen

erwarb fich Ulrich befondere um die

hauptstadt Stuttgart große Ver-

dienste. Er legte die Eflinger und

die reiche Borftadt an, erbaute bas

Rathhaus und herrenhaus und an-

dere öffentliche Webaude, ftiftete, um

den öffentlichen Gottesbienft gu

Stuttgarter Linie.

Pfalzgrafen Friedrich, deren Aus-

Uracher Linie. bei, die er aus frommem Eifer im Jahr 1468 — 10. Mai bis 2. Nov. machte.

Seine gange nachfolgende Regierung war fo musterhaft, entwickelte eine so tiefe Beisheit und eine so biedere Gesinnung, daß er mit Recht ber Gegenstand ber allgemeinen Hoch achtung und Liebe wurde.

Er ift es, ber im Jahr 1473 ben Uracher Bertrag ftiftete, wodurch ber unruhige heinrich, ber auf nichts Geringeres ausging, als ein Stud Landes an fich zu reißen, auf Anfuchen feines Baters für immer mit Mömpelgart abgefertigt und einer zweiten Berftudelung bes Landes vorgebeugt wurde.

Ihm banft Burttemberg die Stiftung feiner iconften Unstalt, ber Universität Tubingen — 1477 und damit ben Anbruch einer ichonern Zeit.

Er ist es, ber im Jahr 1482, 13. Dec., mit seinem Better Ebers bard dem Jüngern den wichtigen Bertrag zu Münsingen schloß, wosdurch dieser der Regierung entsagte, das getheilte Land wieder vereinigt. die Untheilbarkeit des Landes für alle künftige Zeiten festgeseht und für die Erbfolge das Seniorat einseführt wurde, das nachher zum Erstgeburtsrecht führte.

Stuttgarter Linie. befördern, daselbst im Jahr 1473 ein Predigertloster und sah mahrend sein ner Regierung die drei jesigen lutberischen Parochialtirchen entstehen.

Bon Erwerbungen war jest freilich nicht mehr viel bie Rede; bie bedeutendste, die er machte, die Grafichaft Heidenbeim mit der Schubvogtei ber drei Brengthaler Klöster, wurde von ihm im Jahr 1450 wieder an Bavern verfaust.

Ulrich starb den 1. Sept. 1480.

Eberhard VI. oder ber Jüngere, Ulrichs V. Sohn.
1480 — 1482.

Charafterlos, verschwenderisch und im bochsten Grad ausschweisend, taugte Eberhard VI. zu nichts weniger, als zu einem Regenten. Dieß fühlte er auch selber, überließ daber in dem Münsinger Vertrag die Last des Regierens seinem Vetter, dem ältern Eberhard, und begnügte sich mit einem Leibgeding.

Co wurde denn die Unfahigfeit biefes Grafen bas Mittel, durch welches die Borfehung das nicht ohne Schaden getheilte Baterland jum Glud deffelben wieder vereinigte.

## 10. Die wieder vereinigte Graffcaft unter Eberhard bem Neltern. 1482 — 1495.

Bir sehen nun Bürttemberg unter Eberhard bem Aeltern nach einer beinahe 42jährigen Trennung wieder zu Einem Staate vereinigt, und wenn wir die Weisheit Eberhards, mit welcher er diese Bereinigung vorbereitete und ausführte, bewundern, so muffen wir noch mehr seine Rlugheit bewundern, mit der er dieselbe bei ber Reue seines Betters handhabte, und durch die

nachfolgenden zu Stuttgart, Frankfurt und Eflingen geschlossenen Berträge, so wie bei der Erhebung des Landes zum Herzogthum befestigte und vollendete.

Eine neue Periode beginnt jest in der Geschichte Bürttembergs. Längst ragten die Grafen von Bürttemberg, ragte beson,
bers Sberhard im Bart vor manchem fürstlichen Namen hervor.
Dieß erkannte der Raiser Maximilian I., und bot dem Grasen
Eberhard, den er persönlich schäfte, von freien Stücken, die
Bürde eines herzogs an. Dreizehn Jahre später, als die Grafsschaft wieder vereinigt worden war, am 21. Juli 1495, wurde
das Land zum herzogthum erhoben, und Sberhard auf dem
Reichstag zu Worms von dem Raiser seierlich mit der herzoglichen
Würde bekleidet.

Mit dem Titel der Grasen, welche von nun an herzoge von Bürttemberg und Ted und Grasen zu Mömpelgart hießen, versänderte sich auch das württembergische Wappen. Nachdem die Grasen schon im Uracher Bertrage ausgemacht hatten, daß sie sich in Zukunft Grasen von Württemberg und Mömpelgart schreiben und in ihr Wappen auch noch die mömpelgartischen Fische aufenehmen wollen, kam jest auch noch das tecksiche Wappen mit den Rauten oder Westen und die Reichssturmfahne, womit Ebershard gleichfalls seierlich belehnt worden war, hinzu.

Die Erwerbungen, welche Eberhard noch als Graf machte, sind: ber Rest von Sulz, Theile von Groß- und Rleinsachsenheim mit Metterzimmern, Theil von Psullingen und endlich die (beshauptete) Schirmvogtei über Zwiefalten.

# 11. Rüdblid auf ben Zeitraum ber Grafen. Allgemeine Berhaltniffe.

Unter ben letten Hohenstaufen war das kaiserliche Ansehen außerordentlich gesunken, und der deutsche Thron war ein Zankapfel der Parteien geworden: es wurden schnell nach einander mehrere Könige und Gegenkönige auf den Thron gesetz, keiner aber wußte ihn mit Kraft und Würde zu behaupten. Man nennt daher die Zeit von Friedrich II. bis auf Rudolph von Habsburg die Zeit des Interregnums oder des Zwischenreichs. Man könnte sie Zeit der Anarchie nennen; es trat sest der unselige Zustand ein, den die Geschichte mit dem Ausbruck Faustrecht

bezeichnet, der Zustand, in dem Keiner mehr einen Richter über sich erkannte und nur das Recht des Stärkern galt, indem Jeder zu allen Gewaltthaten sich berechtigt glaubte und die zum Schut des Landes erbauten Schlösser ritterliche Raubschlösser wurden. Im Jahre 1273 bestieg Graf Rudolph von Habsburg den deutschen Thron; er war ein thatkräftiger Mann, dem es darum zu thun war, der deutschen Krone wieder Ansehen zu verschaffen und Ordnung im Reiche herzustellen. Aber er vermochte sein Ziel nur theilweise zu erreichen und seine Nachfolger waren nicht geeignet, das begonnene Werk weiter zu führen. Er fand besonders in den schwäbischen Großen einen mächtigen Widerstand, und unter diesen, wie wir gesehen haben, hauptsächlich in den Grafen von Württemberg, welche mit Andern um ihre Selbstständigkeit und Reichsunmittelbarkeit kämpsten und diese auch behaupteten.

#### Die Berfassung bes Landes.

Die Regentenrechte bes lanbesherrn grundeten fich im allgemeinen auf die von ber Graffcaft bergebrachten Sobeiterechte. namentlich auf die Berichtsbarfeit und ben Beerbann, wozu fpater auch die von Raiser und Reich verliebenen Regalien famen. \* Im Besondern beruhten fie auf den lebensberrlichen Rechten über ben Abel, in ben bienstherrlichen Rechten über bie Minifterialen ober Dienstleute, in der Schirmvogtei über die Rlöfter und in ben pogteilichen und andern Rechten in ben Städten und über bie freien Bauern mit eigenem Grund und Boden, hauptfachlich aber auf bem eigenen Butebefit und auf ben guteberrlichen Rechten über bie eigenen Leute, die auf dem Sausgut fagen. In Uebereinstimmung mit ben landesberrlichen Rechten theilten fich bie Landes= Einwohner in die oben icon angegebenen Rlaffen, ober in Beiftlichfeit, Abel, Burger und Bauern. Bu ben lettern, ben Bauern. rechnete man zwar im Gegenfas von ben Städtebewohnern gemeiniglich alle Landbewohner, die ihr But, mochte es ein eigenes

<sup>\*</sup> Darunter befand fich auch bas Mungregal, zu beffen Befig die Grafen aber ziemlich fpat gelangten. Erft im Jahre 1374 wurde es dem Grafen Gberhard bem Greiner von Raifer Carl IV. verlieben; die erfte württemb. Munge, die man kennt, ift von Graf Eberhard bem Milben. Die pfalzgraflich etubingifchen Mungen geben bis 1228, die Schwäbisch-haller bis 1208, die Ulmer bis 1087 zurud; an ben beiben lettern Orten wurde aber ohne Zweifel auf kaiserliche Rechnung gemungt.

oder fremdes seyn, selber bauten, also auch die eigenen Leute; aber in politischem Sinn und in der obigen Berbindung verstand man unter Bauern zunächst nur diesenigen Bauern, welche eigenen Grund und Boden besaßen und bauten, die daher auch gleich den Städtebewohnern bürgerliche Rechte genossen, die sogenannten "Gemeinder" (Dorfpatrizier). Mit der Zeit erlangten freilich auch die Bauern in weiterem Sinne bürgerliche Rechte, und erslangten diese um so leichter, da es den Grasen selbst in ihrem wohlverstandenen eigenen Interesse daran gelegen war, die bürgerliche Freiheit zu befördern, der größte Theil der eigenen Leute aber den Grasen selbst angehörte und kein dritter zwischen senen und den Herren stand, die meistentheils Landesherren und Grundherren zusgleich waren.

Das nähere Berhältniß des Landesherrn zu den verschiedenen Einwohner-Rlassen war durch Berträge und herkommen festgestellt; von einer landständischen Berfassung war noch keine Rede. Doch lag der Keim zu einer solchen schon darin, daß der Lanbesherr in wichtigen Angelegenheiten seine Diener und Basallen, so wie die Prälaten der Rlöster, und wohl auch die Städte zu Rath zog und zu Rath ziehen mußte, um ihre Zustimmung zu erhalten. Aber erst zu Ende des grässichen Zeitraums erhielt auch der Bürgerstand an dergleichen Berathungen Theil.

Es geschah im Jahr 1457, daß aus Beranlassung bes oben berührten Bormundschafts Streits zwischen Ulrich, dem Bielge- liebten, und dem Pfalzgrafen Friedrich auch Deputirte von Städten zu einer Landtag Bersammlung nach Leonderg geladen wurden, und dieß wird für den Ansang der land ständischen Berfassung von Württemberg gehalten. Daß inzwischen dieß nicht der erste Fall einer Theilnahme des Bolts an den öffentlichen Angelegenheiten war, erhellt schon aus dem Schreiben Ulrichs vom 13. November 1457, welches sener Zusammenkunft voranging, und worin der Graf erklärt, daß die Bormundschaft mit Zuziehung seines jungen Betters, Räthen, Ritterschaft und Landschaft — b. h. Abgeordneten des Bürgerstandes — ihm allein

<sup>\*</sup> Bemertenswerth ift, bag icon im Jahr 1316, als Graf Cberharb, ber Erlauchte, mit ber Stabt Eglingen Frieben ichlog, ber Friebe auch je von zehen Burgern acht wurttemb. Stabte unterschrieben und beschworen wurbe. S. Sattler Gr. I. S. 80.

gebühre. In ber am 1. December 1457 ju Leonberg unterzeichneten Uebereinkunft wurde festgeset, daß in ichweren Källen (ber vormundschaftlichen Regierung) auch Sieben aus ben Stabten ju Rath gezogen werben follen. Das Beispiel fand Rachahmung; von nun an feben wir bie Lanbichaft bei feber Belegenheit beigezogen, und bas Jahr 1473 liefert uns bereits bas Beispiel eines formlichen Canbtage, auf welchem bie Abgeordneten von fammtlichen Städten und Memtern ju Urach erscheinen, und ben Uracher Bertrag unterzeichnen. Ginige Jahre fpater, 1481, foliegen fic auch bie Pralaten an, und auf bem Landtage gu Munfingen, 1482, erbliden wir endlich bas Bilb einer vollftanbigen Standeversammlung von Pralaten, Ritterschaft und Lanbichaft. Uebrigens lag es weber im Sinne ber Rlofter, noch in bem ber Ritterschaft, sich als lanbfäßige Unterthanen zu betrachten, vielmehr fuchten beibe Theile bie Stellung von reichsunmittelbaren Stanben einzunehmen, mas, wie wir nachber finden werben, bem einen Theil in fpaterer Beit auch gelungen ift.

Eine eigene Rlaffe von Ginwohnern, beren Bahl nicht gering war, bildeten die Juden. Sie ftanden unter unmittelbarem Schut bes Raifers und hießen faiferliche Rammerfnechte, befanben fich aber bei biefem Sous eben nicht immer jum beften. Durch ibre Gemandtheit und Betriebsamfeit batten fie fich immer zu bereichern gewußt; fie wurden baber auch die Gläubiger von Fürsten und Unterthanen und wurden es inebesondere auch von ben Grafen von Burttemberg bei beren vielen Guterfaufen. Saufig aber geschab es, daß ein faiferlicher Machtspruch alle ihre Forderungen an Chriften fur nichtig erflarte, bag, wenn es einem Raifer barum ju thun war, einen Canbesberrn bei gutem Billen ju erhalten, er ibn von allen seinen Judenschulden freisprach, ober ibm auch die Juden zur Brandichanung überließ. Go von oben preisgegeben, murben fie noch feindseliger von dem Bolte behanbelt: alles Unglud, Migmache, Sagel, Brand ic. wurde auf ihre Rechnung gefdrieben und fie mußten die barteften Berfolgungen über fich ergeben laffen, erholten fich jedoch immer balb wieber. wo fie nicht ganglich verbannt wurden. Sie wohnten in ben Stabten gemeiniglich in abgesonderten Begirfen, baber rührt noch an manchen Orten ber Name Jubengaffe.

#### Die Staateverwaltung.

Die Form ber Staatsverwaltung mar bochft einfach, aber wie alle andern Berhältniffe auch bochft unausgebilbet; von einer orbentlichen Staatseinrichtung wußte man noch wenig. Der Graf leitete und besorgte bie Bermaltung felber mit seinen Sausdienern und mit Rath und Beiftand ber Ritter und Geiftlichen, Die er beizuziehen für angemeffen fand. Bon einem ordentlichen Candce-Collegium war noch lange nicht bie Rebe. Gin gräflicher Land= richter mar ber einzige bobere Staatsbiener. Die Landbeamten murben aus ber Rlaffe ber Burger ober bes Abels auf eine beftimmte Beit gemablt, und traten wieber gurud, wenn ihre Beit vorüber mar; noch im gangen 15ten Jahrhundert murben felbft bie Bögte zu Stuttgart alle 2 oder 4 Jahre neu gemählt. Das Umt war blog Ehrensache, und bie Uebernahme ein Opfer, bas bie Bürgerpflicht erheischte, Befrejung bavon wurde baber als eine Gnabe betrachtet. Beispiele von folden Befreiungen führt Sattler, Grafen IV. S. 91, mehrere an. Erft in ber Mitte bee 14ten Jahrhunderts murbe eine ordentliche Berwaltungs = Beborbe, "Landbofmeifter und Rathe," fpater auch Ranglei genannt, gefchaffen. Der Landhofmeister fant an ber Spige fammtlicher Geschäfte; ber erfte Rath, Rangler genannt, beforgte neben feinen andern Aufgaben die Ausfertigungen, ein Landschreiber leitete die Kinanz-Berwaltung. Inzwischen bilbete auch biefe Beborbe lange noch fein ordentliches Collegium.

Die Rechtspflege wurde im Namen bes Grafen von dem Landrichter und dessen Beisitern auf dem Landgericht zu Canstatt verwaltet; in Lehenssachen des ritterschaftlichen Abels richtete ein aus diesem zusammengesettes Lehensgericht und in Sachen der nichtadeligen gemeinen Landes-Einwohner die Stadts und Dorfsgerichte, die schon früher bestanden haben, und denen vermuthslich von den Grafen selbst auch die peinliche Gerichtsbarkeit überstragen war. Das Landgericht zu Canstatt war das alte Gaugericht der Grafschaft, worin auch die Gerichtsbarkeit der später erworsbenen Landgerichte verschmolz. Es wurde, wie alle Gerichte, unter freiem Himmel zu bestimmten Jahreszeiten gehalten, ursprünglich unter dem Borsit des Grafen selbst. Neben diesem gräslichen Landgericht bestanden aber auch noch auswärtige Gerichte, insbessondere das kaiserliche Landgericht oder Hosgericht zu Rottweil,

wo die Landesangehörigen Recht suchen konnten, oder nehmen mußten. Indeß wurde Württemberg schon 1316 von den aus-wärtigen Gerichten befreit. In der Mitte des 14ten Jahrhunderts wurde das Landgericht von Canstatt an den gräslichen Hof gezogen, und so wie in andern Ländern in eine Art von Hosgericht verwandelt. Das leste bekannte Landgericht wurde zu Canstatt im Jahre 1331 von dem Landrichter Albrecht von Greissenstein gehalten. An die Stelle des Landrichters und Landgerichts traten jest "Landhosmeister und Räthe." Der erste bekannte Landhosmeister ist Johann Nothhaft, der im Jahre 1366 erscheint.

Ums Jahr 1460 wurde die Gerichtsbarkeit der Ranglei gestheilt und ein eigenes Appellationsgericht unter dem Namen Sofgericht aufgestellt, das jedoch auch kein ftehendes Gericht bilbete.

Da die Gerichte alle mehr nach herkommen und Gewohnheit, als nach einem geschriebenen Geset sprachen, und jeder Ort und jedes Gericht seine eigenen Rechte und Gebräuche hatte, so gebot Graf Ulrich V., um mehr Einheit in die Nechtspflege zu bringen, im Jahre 1456, daß die Stadts und Dorfgerichte sich in verwickelten Fällen an die Nechte und Gewohnheiten der Stadt Stuttgart halten oder dort einen Spruch holen sollen, und diese Berordnung gab Anlaß, daß das Stadtgericht zu Stuttgart, wie in der andern Landeshälfte das zu Tübingen, die Eigenschaft eines Obergerichts, ähnlich den alten Oberhösen, erhielt.

Indeß trat bald die bedeutende Beränderung in der Rechtspflege ein, daß das römische Recht in dieselbe eingeführt wurde. Die Beranlassung dazu gab, nächst der Unzulänglichkeit der eigenen Gesetzebung, die Errichtung der Universität Tübingen, welche gelehrte Meister dieses Rechts lieserte und die Einrichtung, daß das Hosgericht von 1489 an theilweise mit rechtsgelehrten bürgerlichen Beisigern besetzt wurde. Mit großem Widerwillen nahm das Bolf diese Neuerung auf, wodurch die Rechtsversassung seiner Ersenntnis völlig entrückt wurde. Die Stadtgerichte blieben sest bei ihren alten Rechten und Gewohnheiten und Graf Eberhard im Bart sand sich bewogen, sie auch dabei zu lassen, und nur durch neue Anordnungen nachzuhelsen. Er gab daher der Stadt Stuttzgart 1492 und der Stadt Tübingen 1493 neue Ordnungen oder Stadtrechte, der erstern wenigstens Jusäse zu ihrem alten Stadtrecht, auch ertheilte er im Jahr 1495 eine Landesordnung.

Neben ben ordentlichen Gerichten hielt man in diesem ganzen Zeitraume allgemein noch sehr viel auf Gottesurtheile: Feuerprobe, Wasserprobe, Zweikampf, Geburten einer rohen und sinstern Zeit, welche sich durch die Verkehrtheit des Menschen zum Theil bis auf den heutigen Tag erhalten haben; auch trieben die berüchtigten westphälischen oder Vehmgerichte ihr Unwesen in Württemberg wie anderwärts; der weise Graf Eberhard im Bart verbot sie zwar und führt in der Landesordnung dagegen die Vogt= und Ruggerichte ein: aber noch im Jahre 1516 erklärt sich herzog Ulrich selbst, daß er den hans von hutten fraft seiner Gewalt als wissender Freischöffe getödtet und gehenkt habe.

Bas die innere Berwaltung betrifft, wie man fie jest zu nennen pflegt, fo war Altwürttemberg icon unter ben Grafen in Memter=, Stadt= und Amtsbegirfe - getheilt, und ohne 3meifel rührte biese Eintheilung noch von der alten Gaueintheilung in Centen und Marten ber. Sie murbe auch bei ben fpatern Ermerbungen fortwährend in ber Art beibehalten, daß die erworbenen Graf = und herrichaften in ber Regel ungetrennt gelaffen und aus ibnen, fie mochten groß ober flein fenn, Amtsbezirfe gebilbet murben. In ber Stadt ober bem Sauptort fag ber gräfliche Bogt, ale Borftand bes gangen Amtebegirfe und ber Stadtgemeinde inebesondere. Die Dorfgemeinden, die ebenfalls schon febr frühe entstanden find, batten, wie noch jest, ihren Borstand in bem Schultheißen, ben man in altern Zeiten neben bem Bogt auch in manden Stadtgemeinden findet. Gine eigene Unterbeborde bilbete an vielen Orten auch ber Buttel; ju Stuttgart batte er eine Strafgewalt bis auf 10 Schilling Beller, und durfte über "alle Bandel, die fic begeben zwischen leichtfertigen Personen, ale buren und Buben" entscheiben. Gehr alt ift auch, wie Uebelen icon gezeigt bat, die Berbindung ber Orisvorsteber in eine Amisforverschaft zur Berathung und Beforgung gemeinschaftlicher Angelegenbeiten. Der Stadt = und Amteschreiber mar ber Aftuar ber Rörvericaft.

Im Uebrigen war die innere Berwaltung, wie es der Stand bes Zeitalters mit fich brachte, febr unvollfommen; von allgemeisnen Staatsanstalten wußte man noch wenig, die Universität aussenommen, welche sich felbst regierte. Der Aussas und die Peft,

welche unter die Landplagen dieser Zeit gehörten, hatten zur Folge, daß Leprosenhäuser, Lazarethe, Siechens und Sonderfieschenhäuser errichtet wurden; dieß geschah aber von den Gemeinden und den Amtsbezirken selbst, die man überhaupt in den meisten Dingen selber sorgen ließ.

Die Finangverwaltung wurde von ber Landschreiberei und ben ihr untergebenen Beamten, welche in ber Regel ben Titel "Reller" führten, besorgt. Die Ginfünfte bestanden in bem Ertrage bes graflichen Sausgutes und ber auf anbern Butern rubenben Grundlaften, fobann ben Bogigefällen und ben von bem Reiche verliebenen Regalienzöllen, Mungrechten zc. - Bon biefen wurden bie Ausgaben nicht nur fur ben Sof, fonbern auch für bie Berwaltung bes Landes bestritten. Beiberlei Aufwand mar übrigens unbebeutenb, ber lettere wurde größtentheils von bem Lande unmittelbar getragen, und einen Schluß auf ben erftern läßt eine Bestimmung bes Munfinger Bertrags vom Jahre 1482 amifden bem Grafen Eberhard bem Meltern und Cherhard bem Bungern machen, wonach jeber ber Gemablinnen ber beiden regierenden Grafen jabrlich 500 fl. ausgesett murben, "zu Ihrem Luft und Rothdurft zu gebrauchen; auch fich felbft bavon zu befleiben und alles das zu versehen, bas von Ihren wegen auszugeben ift, und bagu Ihre Jungfrauen und Ebelfnaben gu befleiben." Der gange Sof= und Staatshaushalt hatte noch die Ginrichtung von dem eines Bute = und Dienstherrn. Das gange Dienstversonal wurde aus ber graflichen Ruche gespeist, und noch ju Bergog Christophe Zeiten erbielten bie Rangleivermandten ibre Suppen und Untertränke von Sof.

Wie übrigens die Grafen von Württemberg neben ihren orbentlichen Einkunften sich immer auch noch außerordentliche zu verschaffen wußten, ist oben schon bemerkt worden, und es ist hier nur noch anzuführen, daß auch die Klöster ihre "Opfer" zu bringen hatten. In dringenden Fällen wurden auch außerorbentliche "Schakungen" ausgeschrieben.

Das Kriegswesen beruhte auf bem Lebensspikem, wovon in bem vorigen Abschnitte schon die Rede war. Die Erfindung bes Schiefpulvers und ber Schiefgewehre brachte aber eine gang- liche Beranderung in dem Kriegsbienste hervor; ber Reiterbienst bes geharnischen Ritters verlor sest immer mehr seine Bedeutung,

bagegen gewann ber Dienst bes Fusvolks in bemselben Grabe an Wichtigkeit. Bon einem stehenden Kriegsheere war auch in dieser Zeit noch nicht die Nede; brach ein Krieg aus, so zog auf das Aufgebot des Landesherrn der Ritter mit seinen Mannen, der Bogt mit den Bürgern seines Bezirks aus, und die Rlöster stellten die Heerwagen. Die Kriege waren in der Regel von furzer Dauer; nach einem Tressen zog gemeiniglich Alles wieder nach Haus. Für entferntere Kriegszüge wurden auch schon in dieser Zeit Leute angeworben; um die geworbenen Kriegsvölfer zahlen zu können, veräußerte Graf Ulrich, der Bielgeliebte, 1463 mehserer Besigungen.

Die firchliche Berfassung und Ginrichtung blieb in bemfelben Buftande, wie wir fie icon oben tennen gelernt haben. Die Babl ber Kirchen und noch mehr die Babl ber Beiftlichen batte fich indeg bedeutend vermehrt. Besonders hatte auch die Babl ber Rlofter und anderer frommen Stiftungen zugenommen. Gin großer Theil bes Grundeigenthums und ber grundherrlichen Rechte fam auf biefe Beife in bie Sande ber Beiftlichkeit, ber Rlofter und anderer geiftlichen Körperschaften. Ein großer Theil bes Rirchengute wurde aber auch feiner Bestimmung wieber entzogen. geschab bieß bauptsächlich mittelft ber oben icon angebeuteten Benutung ber Patronaterechte von Seiten ber weltlichen Befiter. wodurch biefe bas gange Stiftungevermogen einer Rirche mit ben Behnten an fich jogen und bem Pfarrgeiftlichen nur einen beftimmten Theil bavon zuwiesen. Dieß geschab bauvtfächlich auch von Seiten ber Rlöfter; faum hatte ein Rlofter fich ein Vatronatrecht erworben, fo wurde auch die Rirche mit ihrem gangen Gintommen bemfelben einverleibt, und bem Geiftlichen entweber ebenfalls nur eine fleine Competenz ausgesett, ober bie Rirche burch einen Rloftergeiftlichen verfeben. Der Beift ber Zeit brachte neben ben Rloftern auch noch andere ähnliche Anstalten bervor. Dabin gehören bie Begbarben ober Bollbarben, bie Beginnen ober Beguinen und auch bie Sandwerks : Brubericaften. Bon ben erftern, welche nich gemeiniglich in bie Balber jurudzogen und baber Balbbruber genannt wurden, zeugen noch einzelne fogenannte Bruderhäufer; von ben Bequinen, Die fväter die Regel bes beiligen Franziskus annehmen mußten, rubren noch manche fogenannte Riofterlein in ben Stäbten ber. Auch ein großer Theil ber Spitaler banft feine Entstehung bieser Zeit, insbesondere dem vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert.

#### Religion, Sitten und Gebrauche.

Bei allem Schein von Frömmigkeit war die Religion boch tief gefunten. Der Gottesbienft bestand in einem armseligen Ceremoniendienft und bas Befen ber Religion murbe gang in außere Uebungen gefett. Die Beiftlichkeit felber war in ber Regel eben fo unwiffend, ale verdorben. In ben Rlöftern berrichte bie größte Unordnung und Buchtlofigfeit; amar bestanden jest in der fpatern Beit unserer Periode nicht mehr, wie früher, Manns = und Frauenflöfter neben einander, wie bas j. B. ju Abelberg, Zwiefalten, Marchthal zc. ber Fall war, aber die Sittenlosigfeit war begwegen um nichts geringer; bielt ja noch Graf Eberbard b. j. selbst mit feinen Gefellen nächtliche Tange in bem Frauenflofter zu Rircheim, und flagte man laut barüber, baß in bem Rlofter Offenbausen bie Banbe von fleinen Rindern beschrieen werden. Graf Ulrich ber Bielgeliebte und Graf Cberbard b. a. faben fich baber genothigt, eine burchgreifende Reform ber Rlöfter bes Landes vorzunehmen; fie führten Diese auch tros aller Schwierigkeiten aus. In ber Rirche selbft nahmen Unordnung und Digbrauche immer mehr überhand, und finfterer Aberglaube beberrichte alle Stände. Im gefelligen Leben berrichte viel Munterfeit und Frohfinn; aber auch viel Ausgelaffenheit und Bang ju sinnlichen Ausschweifungen. Die alten Leibenschaften, Trinf- und Spielsucht, findet man auch in biesem Zeitraume in verftarftem Grabe wieber.

In Stuttgart gab es 1472 zwei privilegirte Frauenhäuser, Ulm hatte schon vorher mehrere und Eflingen schon 1300 zwei solche Häuser und man fand sie so wenig anstößig, daß selbst Kaiser Sigmund während seines Aufenthalts zu Ulm 1434 kein Bebenken trug, sie zu besuchen.

Der Luxus in Kleibern und in anderem Aufwand kann wenigstens nach den Begriffen der damaligen Zeit nicht gering gewesen sepn, da man so häusig und stark dagegen geeisert und auch Bersordnungen dagegen erlassen sindet. Nur die Wohnungen mögen noch ziemlich gering gewesen sepn.

Was die herrschenden Gebräuche und Gewohnheiten betrifft, so verdient vornehmlich die allgemeine Sitte bes Babens bemerft

zu werben. — Es gab fast keinen nur einigermaßen bebeutenben Ort, ber nicht eine privilegirte Babeeinrichtung, Babe= und Schwisstube gehabt hätte. Unter ber Aufsicht und dem Beistande bes "Babers" wurde darin nicht nur gebabet, sondern auch zu Aber gelassen, geschröpft zc. Babeanstalten waren freilich in einer Zeit, wo noch wollene hemben getragen wurden, um so nöthiger.

### Bolfebildung, Biffenfchaft und Runft.

Auf einer sehr niedrigen Stuse stand die Bolfsbildung. In bem ganzen Zeitraum gab es noch keine Bolksschule, bloß in den Rlöstern wurde einiger Jugend Unterricht ertheilt. Die erste Schule die man kennt, wurde 1387 in Stuttgart errichtet, es war aber eine lateinische Schule und dürftig genug bestellt. Die deutschen Schulen, die später entstanden waren, sollen sogar nach einer Berordnung vom Jahr 1549, als den lateinischen verderblich, in kleinen Städten wieder abgeschafft werden, so wenig Werth legte man auf den Bolksunterricht. Lesen und Schreiben war daher eine höchst seltene Runst; im Jahre 1492 verordnete Graf Ebershard d. ä., daß das Stadtsiegel in Stuttgart bei den Richtern nicht umsehen solle, weil die meisten weder lesen noch schreiben folle, weil die meisten weder lesen noch schreiben können.

Die Wiffenschaften waren gang auf bie Rlöfter beschräntt, nur in diesen fanden sie einige Pflege und wie nothdürftig dieselbe auch mar, fo haben die Rlofter in biefer Beziehung boch große Berdienfte. Ihnen und bem Fleife ber Rloftergeiftlichen im Abfcreiben banten wir bie Erhaltung ber Berte bes Alterthums, ibnen und ihren Chronifen allein verbanten wir auch eine Beschichte bes Mittelalters, ohne fie mare biefe Beit fur bie Beschichte ganglich verloren. In welchem Buftanbe bie Biffenschaften außerhalb ber Rlöfter fich befanden, bavon liefert ber Bufand ber Urzneifunde bas anschaulichste Bilb. Bis ins funfzehnte Jahrhundert findet fich feine Spur von einem Argte in Burttemberg. Erft nach bem Jahr 1400 fommt ein gewiffer Dr. Riflas von Som erdt, ein Beiftlicher, ale Leibargt Graf Cherbarbe bee Milben vor. Er hatte aber feinen Sig in Göppingen. praftizirte Sans Spanlin, Chorherr bes Stifts zu Stuttgart (nachber Propft) und Dr. ber Gottesgelahrtheit und ber Arzneifunde.

Nachbem bieser 1456 gestorben war, wurde Joh. Rettner von Graf Ulrich auf acht Jahre für seine und bes Landes Nothdurft bestellt, mit der Bestimmung, daß er zugleich der privilegirte Apotheker und Hofzuckerbäcker seyn solle. Bon Acrzten auf dem Lande war noch gar keine Rede; erst im Jahr 1559 wurden vier Landphysici bestellt. Die Rezepte wurden als Geheimnisse von einer Hand der andern mitgetheilt. Im Jahre 1492 ließ Graf Eberhard Beschlag auf die Berlassenschaft des Dr. Caspar von Sittnew zu Ulm legen, um sich des Büchleins zu bemächtigen, da seine Kunst inne stehe, und noch die Gemahlin Herzog Christophs ließ in der von ihr gestisteten Hofapotheke die Arzneien nach den Ihro und ihrem Gemahl von anderen Fürsten als Geheimnisse mitgetheilten Rezepten versertigen.

Noch seltener als die Aerzte waren in frühern Zeiten die Doftor und Apothefer maren, wie noch jest in ber Soweig und andern ganbern, gemeiniglich Gine Perfon. Ulrich gab im Jahre 1458 bem Job. Glag bie Freiheit, eine offene Apothete in Stuttgart ju führen, und bamit er folche besto beffer balten tonne, bewilligte er ibm jabrlich jur Beibulfe gebn Scheffel Roggen, gebn Scheffel Dintel und zwei Eimer Bein, befreite auch ibn und bas haus, worin bie Apothete gehalten wurde, von allen Steuern und Dienften. Sie war lange bie einzige Apotheke bes Landes, und im Jahre 1468 wird Albrecht Altmublfteiner von Rurnberg, unter ber ausbrudlichen Bufage auf vier Jahre gum Apothefer angenommen, daß seine Apothefe die einzige im Lande fenn folle. Erft fpater errichtete Graf Cberbard b. a. auch eine Apothete in ber neuen Universitätsfladt Tübingen und vergab fie 1486 als Erbleben. Ueber bundert Jahre aber und zwar bis 1595 fand es an, bis brei weitere Apotheken bei ben brei Landphofikaten Bietigheim, Calm und Göppingen errichtet wurden. Auch in Ulm, wo es icon früher Mergte gab, beginnt die Reihe ber Apotheter erft mit bem Jahre 1453; boch tommt bort icon 1327 und 1364 ein "Appentegfer" vor. 3m Jahre 1382 ichidten bie Ulmer einen Jafob Engelin von Ulm nach Paris, um bort bie Beilfunde gu ftubiren. Man fann fich vorstellen, wie es um bie Bunbargneifunde und andere verwandte Wiffenschaften ausgesehen haben mag. Doch bat ber Bergog Ebriftoph noch in einem eigenhandigen Schreiben vom 24. Oft. 1563 den Magistrat zu Augsburg seiner Gemablin für ihre bevorftehende Niederfunft wiederum die Anna Mängin als Hebamme auf etliche Tage ju schiden.

Dem Grafen Seerhard b. a. gebührt ber Ruhm, durch bie im Jahre 1477 vollzogene Stiftung der Universität Tübingen den Wiffenschaften in Württemberg die Bahn gebrochen zu haben. Der lebendige Antheil, welchen der Graf persönlich an dem Gedeihen dieser Anstalt nahm, das Glud, das sie hatte, gleich von Anfang an mit vortrefflichen Lehrern besetzt zu sepn, ließen sie um so schnellere und schönere Früchte tragen.

Ein besonders gunstiges Ereigniß für die neue Anstalt war, daß ihrer Gründung die Ersindung der Buchdruckerkunst, welche Joh. Guttenberg von Mainz gemacht hatte, vorangegangen war; diese höchst wichtige Ersindung fand bald auch bei uns Answendung. Die ersten Buchdruckereien hatten: Ulm und Eslingen 1473, Blaubeuren 1475, Reutlingen 1480, Urach 1481, Stuttgart 1486 und Tübingen 1488 (nicht erst 1498). Die ersten bekannten Buchdrucker waren Günther Zainer und Johann Zainer von Reutlingen und Conrad Fyner oder Fainer von Gerhausen bei Blaubeuren.

Während die strengere Wissenschaft noch schlummerte, war die Dichtkunst schon zu vollem Leben erwacht. Ihre schönste Blüthezeit hatte sie unter den Hohenstaufen, von 1150 bis 1170. Es war dieß die Zeit des Minnesangs, dem sich hauptsächlich der schwäsbische Abel gewidmet hatte. Auf ihn folgte der sogenannte Meisterssang, der vornehmlich auch von Handwerkern in den Städten geübt und so genannt wurde, weil nach dem Geiste der Zeit auch die Ausübung der Dichtkunst in die Form des Zunstzwangs gesbracht wurde.

Auch die bilbenden Künste waren nicht zurückgeblieben: aus bem Fache der Malerfunst hat man noch jest aus jener Zeit Werke, welche als Meisterwerke geschäßt werden; die Hochaltäre zu Blausbeuren, Creglingen und andere Werke geben Zeugniß, wie weit man es in der plastischen Kunst, besonders in der Bildschnigerei, gebracht hatte und die Münsterkirche zu Ulm, die Frauenkirche zu Estingen, die Kirchen zu Reutlingen, Hall, heilbronn, die Klöster und Klosterkirchen zu Maulbronn, herrenalb, Alpirsbach, Bebenshausen ze. sind eben so herrliche Denkmäler der Baufunst. Martin Schaffner und Bartholomäus Zeitblom von Ulm und

Sans Baldung von Gmund waren vorzüglich berühmte Maler, Sans Bild von Ulm war einer ber angesehensten Glasmaler bes fünfzehnten Jahrhunderts. Georg Sprlin, Bater und Sohn, von Söflingen sind bekannt als ausgezeichnete Meister ber Bildschnißerfunft, bas Geschlecht ber Böblinger, das sich zu Eplingen ansäßig gemacht hatte, lieferte berühmte Steinmegen ober Baumeister.

Gemerbe und Sandel blübten um biefe Zeit ebenfalls icon febr lebhaft in ben Stäbten, besonders in ben freien Reichsftabten auf; bie Beberei, vornehmlich in Linnen, Bolle und Baumwolle batte an mehreren Orten, hauptfachlich zu Ulm, Biberach. Ravensburg einen außerorbentlichen Aufschwung genommen. In Altwürttemberg bat sich die Stadt Calm schon frühzeitig burch Gewerboffeiß und Sandel ausgezeichnet. Die Ulmer Raufleute batten in allen bedeutenden Sandeleftadten ihre Saufer. Der Rleinhanbel im Innern war meift in ben Sanden ber Juden und ber Italianer (Lombarden). Die Rlöfter trieben ben Bein = und Kruchtbandel febr lebbaft; fie batten faft in allen bedeutendern Städten bes Landes ibre Bofe, Beinlager und Fruchtspeicher und waren burch die Bollfreibeit, die fie genoffen, febr begunftigt. Begen bes Holzhandels von dem Schwarzwald aus wurde ichon 1335 ein Klofivertrag zwischen Württemberg und Baben abgeschlossen, bem 1342 auch Beilbronn beitrat. Dag in biefer Beit auch ichon Bergund Suttenwerke betrieben worden find, bafur fprechen manche urfundliche Rachrichten, auf bie wir fpater tommen werben. Schon zu Anfang unsere Zeitabschnitts batte sich ber Gewerbs = und han= belestand nach ben verschiebenen Bewerbsarten in Innungen verbunden, aus welchen bann bie Zünfte mit politischer Bebeutung hervorgingen. Berbindungen bie sich allmählig über alle Stände. Runftler, Dichter und Gelehrte, verbreiteten und wozu die Berbindung bes Ritterstandes in gewisser Art icon bas Borbild gegeben hatte. In allen Ständen gab es Meister und Gefellen.

Der Landbau unterlag mannichfachen Schwankungen, versheerende Kriege warfen ihn von Zeit zu Zeit wieder aufs Neue zurud, so daß ganze Gewende und Bezirke, die früher angebaut waren, wieder mehrere Menschenalter ungebaut und öde lagen. Darum konnte auch Papft Innocenz III. im Jahre 1215 in Zehntsachen die Erklärung geben, Neubruch sep ein Gut das seit

Menschengebenken nicht mehr gebaut und sest erst wieder zur Kultur gebracht worden sep. Indeß hatte der Landbau mährend unseres Zeitraums im Ganzen doch bedeutende Fortschritte gemacht, eine Menge neuere Ansiedlungen sind in demselben entstanden, und in Altwürttemberg blübte er um so freudiger auf, als den Grundholden hier mehr freie Hand über ihren Besitz gelassen war. Am Ende unsers Zeitraums sing man auch schon an auf die Waldwirthschaft ein Augenmerk zu richten. Auffallenderweise wollte man damals schon Mangel an Holz befürchten. Graf Sberhard d. ä. erließ baher Berordnungen, wodurch einerseits der Holzverschwendung gesteuert, andererseits aber die Forstwirthschaft verbessert werden sollte, er verordnete namentlich das Fällen nach Schlägen.

Der Beinbau mar bereits febr verbreitet, icon bas Jahr 1295 wird ale ein reiches Weinjahr gerühmt: ju Eflingen, ferner am Michelsberg und im Gartachgau, namentlich ju Gartach, Franfenbach und Gifisheim fommen icon im achten und neunten 3abrbundert Bein= und Obstgarten vor, und wenn die Urfunden nicht leere Formeln enthalten, fo war ber Weinbau am Bobenfee noch früber befannt. Selbst an der Alp, ju Reubausen, Robiberg, waren 1089 fcon Weinberge. In vielen Wegenben murbe aus Unkenntnig Bein gebaut, wo er nachber wieder aufgegeben murbe, bagegen waren auch noch viele sonnige Berge mit Balb bebedt, bie jest zu bem beften Rebland geboren; in ben Monchebalben zu Stuttgart wird noch 1491 eine Flace von 62 Morgen Balb, zwifchen bem Berrichaftwald gelegen, verfauft, ein Birtenwald in ben Rriegs bergen wurde erft 1606 vollends ausgerottet. Auf ben Bergbau Die Obftzucht verbanfte hauptfächlich ben fommen wir unten. Rlöstern, deren landwirthschaftliche Berdienste überhaupt nicht zu verfennen find, ihre Bervollfommnung; wildes Dbft hatten ichon bie Allemannen. Unter ben Obstgattungen gablt ber Abt Wilhelm von hirschau (1169-1191) Mepfel, Birnen, Pfirsice, 3meifchgen, Pflaumen, Ririchen, große und fleine Ruffe 2c. auf.

Die Biehzucht war von alten Zeiten her ein Sauptnahrungszweig, sie fand ihre Stüte in weitläufigen Weiben, durch diese blühte insbesondere auch die Schweinezucht, die um so emsiger betrieben wurde, als Schweinesleisch immer Lieblingsspeise war. Bon dem Abt Sporer in Königsbronn, zu Ende des fünfzehnten Jahrhunderts wird gerühmt, daß er sein Kloster hauptsächlich durch gute Pferdezucht in Aufnahme gebracht habe. Unter dem Bildstande fanden sich fortwährend nicht nur Wölfe, sondern auch Baren. Peter Duffenbach, Meßpriester in Comburg, stahl ums Jahr 1440 dem Meßner aus Liebhaberei mehrmals seine Bienen und machte ihm weiß, die Bären holen sie; 1443 vertrug sich der Truchses Eberhard als herr von Scheer mit Graf Johann von Werdenberg Sigmaringen, "während des Bärenjagens und Schweinhaßens," s. unten.

Der Wohlstand der Einwohner hob sich, blieb jedoch immer in bescheidenen Schranken; Geldreichtum war hauptsächlich nur in den Städten und vornehmlich in den Reichsstädten zu sinden, welche durch ihren Handel und Gewerdssleiß sich zu einem außersordentlichen Wohlstande gehoben hatten. "Ulmer Geld regiert die ganze Welt" war zum Sprichwort geworden. Das Geld war überhaupt in jener Zeit viel seltener, als in der unserigen, es hatte darum auch im Berhältniß zu den Lebensmitteln einen viel höheren Werth, und die Preise von diesen erscheinen daher außersordentlich gering. Als Kaiser Rudolph von Habsburg 1282 die Grafschaft Friedberg Scheer kaufte, galt 1 Saulgauer Malter ziemlich gleich 1 württemb. Scheffel Kernen 24 fr., Roggen 16 fr. Im Jahr 1426 galt 1 Scheffel Dinkel nur 5 fr. und 1 Eimer Wein 13 fr., und selbst in der sogenannten theuren Zeit, 1457, war der Preis von 1 Scheffel Dinkel nicht höher als 53 fr.

Das holz hatte längere Zeit fast gar keinen Werth; im Jahr 1310 wurden in dem Schönbuch für eine Eiche 6 heller, für eine Buche 4 heller bezahlt, ein Wagner gab des Tage von der Art 4 heller.

In ben Wohnsigen, von beren Entstehung, Alter und Ramen weiter oben schon die Rebe war, gingen auch in biesem Zeitraum wieder mancherlei Beränderungen vor. Die Wohnorte vermehrten und vergrößerten sich sortwährend, vom eilsten bis ins fünfzehnte Jahrhundert entstand eine Menge neuer Ansiedlungen, die vorhandenen Dörfer behnten sich weiter aus, manche derselben wurden ummauert und in Städte verwandelt. Der Abel wohnte in sesten Burgen und Schlössern, die theils der Sicherheit wegen, theils nach dem Geschmack der Zeit auf Söhen und schwer zugängslichen Felsen erbaut waren. Biele Edelleute hatten auch in den Ortschaften selbst ihre Burgen. Burgen und Städte bienten zur

Bertheibigung bes landes und bie Grafen felbft unterhielten gu bem Enbe eine große Babl von Burgen, welche mit Burgmannern und Lebensleuten befest maren. Roch jur Beit ber Grafichaft gablte Burttemberg 58 Stabte; Burgen gab es fast fo viele, als Drtichaften. Die meiften altwürttembergischen Städte entftanden erft in diefem Zeitraum, boch ichwerlich fo fpat, ale man baufig bafür halten will und wohl nicht fpater, ale bie meiften andern Städte bes Ronigreichs. Bon Badnang g. B. weiß man, bag es icon im Jahr 1122 ummauert wurde, bie Stadt Baiblingen ift ohne Zweifel noch älter, da Neu-Baiblingen — Neustädtlein - icon im breigehnten Jahrhundert als Städtlein ericheint. Bas bie neuwürttembergischen Stabte, inebesondere bie Reicheftabte betrifft, fo fommt Ulm icon 1027 ale ummauerter Ort vor, und Buchhorn (Friedrichshafen) scheint es mehr als hundert Jahre vorher gewesen zu feyn, ba es 925 von ben hungarn belagert wurde. Die meiften Stadte bestanden ichon vorber, ebe fie formliche Stadtgerechtigfeit erhielten, und die befannten Berleibungen von Stadtgerechtigfeiten find größtentheils nur Beftätigungen alter Rechte und Freiheiten. Diese Berleibungen fallen bei ben altwürttembergischen, wie bei ben andern Stabten und felbft bei ben pormaligen Reichsftädten, größtentheils erft in bas breizehnte und vierzehnte Jahrhundert.

Belde Beränderungen ber Urfprung ber Städte in bie burgerlichen Berbaltniffe brachte und wie ein Theil ber Stabte fic au felbstftandigen freien Reichsftadten erhob, ift oben S. 32 icon gezeigt worben. Die Stabte und Burgen und, wo feine Stabte waren, die Burgen allein waren ber Mittelpunkt für alle Berbaltniffe ber bagu geborigen Umgegend, ber Grafichaften und Berrschaften und mit biefen fo genau verbunden, daß 3. B. bei Raufen unter bem Namen einer Stadt ober Burg in ber Regel auch bie bagu geborigen Drifchaften, bie gange Berricaft ober Graffchaft begriffen murbe. Der Unterschied zwischen den faiserlichen ober Reichsftädten und ben Berren ober Landftadten mar anfänglich, fo lange jene noch nicht zur völligen Unabhangigfeit gelangt maren, gering und bestand einzig barin, bag jene ben Raifer unmittelbar jum Canbesherrn hatten; manche Lanbftabte genoffen baber auch, unbeschabet ber Rechte bes Lanbesberrn, bie Stadtgerechtigkeit von faiferlichen Reichsftabten.

Die Beschaffenheit ber einzelnen Gebäube und ber Wohnhäuser betreffend, so zeichneten sich zwar einzelne Rirchen, Riöster und andere öffentliche Gebäude, insbesondere auch manche Burgen durch bessere und festere Bauart aus: im Uebrigen aber war die Beschaffenheit der Häuser gering, es wurde meist von Holz gebaut. Graf Eberhard im Bart verordnete daher in der Landesordnung, daß in den Städten wenigstens der Unterstod der Haubesordnung, daß in den Städten wenigstens der Unterstod der Hauser von Stein aufgeführt und die Dächer mit Ziegeln bedeckt werden sollen, eine Berordnung, die freilich bis auf unsere Zeiten noch nicht überall befolgt wird. Doch erhielten jest schon viele Häuser Glackenster und Kamine, auch fehlte es schon in jener Zeit nicht an einzelnen bunt bemalten Häusern, wie wir sie hier und da in unserer Zeit wieder zum Borschein kommen sehen.

## III. Das Bergogthum Württemberg.

1. herzog Cherhard im Bart, geb. 11. Dez. 1445, geft. 24. Kebr. 1496.

Eberhard V., ber nun als Herzog von Mürttemberg Eberhard I. heißt, gemeiniglich aber Eberhard im Bart genannt wird, überlebte leider seine Erhebung nicht lange; er starb ohne Erben den 24. Febr. 1496 zu Tübingen, wo er sich am liebsten aushielt, und wurde, seinem Willen gemäß, in dem von ihm 1492 errichteten Stifte St. Peter zu Einsiedel begraben. In der Folge, 1538, wurde er auf Beranstalten des Herzogs Ulrich nach Tübingen geführt und dort in der Familiengruft der St. Georgenkirche beigesest, wohin später auch seine Familie von Güterstein gebracht wurde, und wo mit Ausnahme Eberhards II., der im Exil starb, alle Herzoge bis auf Friedrich I. ruhen.

Wie fehr Eberhard von seinen Unterthanen geliebt war, davon liefern seine eigenen Worte, die er in einer Gesellschaft von Fürsten zu Worms sprach, den schönsten Beweis. Er getraue sich, sagte er, als seder Fürst eine Eigenschaft seines Landes rühmte, bei stockfinsterer Nacht, im dichte sten Walde ruhig und sicher im Schoose eines Jeden seiner Unterthanen zu schlafen. Wie sehr er aber geachtet war, davon zeugen die Worte, welche Raiser Maximilian I. auf seinem Grabe fprach: Sier ruht ein Fürft, flug und tugendhaft, wie keiner im Reich; fein Rath hat mir oft genügt!

2. herzog Eberhard II., Graf Ulriche bee Bielgeliebe ten Sohn, geb. 1. Febr. 1447. Bon 1496 — 1498.

Derfelbe Graf Cberhard ber Jungere, ber icon 1482 gu Munfingen bie ibm beschwerliche Laft ber Regierung über bie Balfte bes lanbes abgelegt batte, folgte jest feinem Better als Bergog unter bem Ramen Cberbards II. in ber Regierung bes gangen Lanbes. Wie er aber in jungeren Jahren nicht jum Regenten getaugt batte, fo taugte er auch in feinem fünfzigften Jahre noch nicht bagu. Diefelbe Unbefonnenheit und Thorheit, berfelbe Beift ber Berichmendung, wodurch er icon feinem Bater fo vielen Rummer gemacht hatte, zeichneten auch noch fest fein Betragen aus, und machten ihn eben fo verhaßt, ale er fruber ichon verachtet Bas ibn jedoch bauptfächlich ins Berberben fturzte, bas war, bag er bie alten Rathe feines Bettere und ben ihm burch ben Eflinger Bertrag, freilich beschwerlich genug, an bie Seite gesetten Regimenterath auf eine Beise por ben Ropf fließ, bag es nothwendig jum Bruch fommen mußte. Schneller, als man es gedacht batte, trat biefer auch wirklich ein. Der Bergog berief auf Andringen ber Rathe, um ber allgemeinen Rlagen willen, im Jahr 1498 einen landtag zusammen, und faum waren bie Stänbe versammelt, ale sie bie beiben luftigen Lieblinge bes Berzogs, ben Dr. Holzinger, einen entlaufenen Augustinermond, ben ber Bergog jum Rangler gemacht batte, und Sans von Stetten, gefangen festen, bem Bergog felber aber am 10. April 1498 ben Behorfam auffundeten. Und fo febr batte ber Bergog überall alle Achtung und alles Ansehen verloren, bag biefer allerbings gewaltige Schritt einer oligarchischen Partei von dem Raiser felbst genehmigt wurde. Bei einer Zusammenkunft zu Horb veranlaßte diefer, wiewohl auch nicht ohne Privatintereffe, ben Bergog verfonlich, bag er (2. Juni 1498) ber Regierung entsagte, und fich mit einem Jahrgehalt von 6000 fl. begnügte. Eberhard begab fich bierauf zu bem Churfürften von ber Pfalz, ftarb baselbft auf bem Schloffe Lindenfele im Obenwald ohne Rinder am 17. Febr. 1504, und wurde zu Beidelberg begraben.

An Cberhards Stelle murbe beffen eilfjähriger Reffe, Ulrich,

gefest, und der alte Regimenterath führte, bis zu feiner Bolls jabrigkeit, die Regierung.

3. herzog Ulrich, Graf heinriche Sohn, geb. ben 5. Febr. 1487. Von 1498 — 1550.

Es ift merkwürdig, daß eben derfelbe heinrich, der zum geiftstichen Stande bestimmt war, diesen wieder verlassen und sich verspeirathen mußte, unbewußt, daß er dadurch der Erhalter des Regentenstamms werden würde. Aber eine bose Vorbedeutung war es, daß man an dem Bater, noch ehe der Sohn geboren war, Spuren von Verräckteit bemerkt haben wollte, und daß derselbe wegen seines "ausschweisend und tyrannischen Wesenst" eingesperrt werden mußte; und wirklich war auch die Regierung des herzogs Ulrich so, daß man oft zweiseln möchte, ob er bei freiem Verstande war, wenn gleich seine Regierung auf der andern Seite auch wieder manches Gute hatte.

Es war im Jahr 1503, als der Raiser den jungen Berzog für volljährig erklärte, und dieser nun die Regierung selbst übersnahm, nachdem ihr noch im Jahr 1502 eine fürchterliche Pest, welche zu Stuttgart allein 4000 Menschen wegraffte, vorangesgangen war. Ulrich eröffnete seine Regierung auf eine sehr glänzende Beise. Indem er an dem bayerischen Erbsolgekrieg gegen die Pfalz Antheil nahm, eroberte er im Jahr 1504 die pfälzischen Oberämter Maulbronn, Besigheim, Weinsberg, Neuenstadt und Mödmühl nehst Gochsheim und der Grasschaft köwenstein, die er auch in dem Frieden 1505 behauptete. In demselben wurde überzdieß Marbach von der pfälzischen Lehenschaft wieder frei gemacht, und von Bayern erhielt der Herzog für seinen Beistand noch die, früher schon einmal württembergische, Herrschaft Heidenheim nehst den drei brenzthalischen Klöstern Königsbronn, Anhausen und Herzbrechtingen.

Bon biefer Zeit aber ging es meift ichlecht; Schulben häuften sich auf Schulben, und um sich zu helfen, nahm ber Berzog zu verberblichen Finang. Magregeln seine Zuslucht. Gine solche Magregel war die Berringerung von Mag und Gewicht; sie war im Grunde nichts anderes, als was das Umgeld noch heut zu Tage ift, das den Wirth zu einer kleinern Schenkmaß berechtigt, aber bei der herrschenden Unzufriedenheit damals die Losung

gum Aufruhr. Diefer brach im Jahr 1514, im Remethal, aus, und nahm bald ein fehr gefährliches Unsehen. Er wird ber armc Conrad (Reinrath) genannt von einer Gesellschaft bitter lustiger Bauern, welche sich schon früher gebildet und so genannt hatte, weil sie bei dem überhandnehmenden Elend keinen Nath und keine hülfe mehr wußten. Bon Beutelsbach aus zogen die Bauern an die benachbarte Rems, um durch das alte Gottesurtheil der Wasserprobe über das neue Gewicht zu entscheiden. Sie warfen es mit den Worten:

haben bie Bauern Recht, fo fall zu Boden, Sat ber herzog Recht, fo fcwimm oben,

in den Kluß, und wie das Urtheil aussiel, läßt sich einsehen. Der Aufruhr verbreitete fich jest ichnell über bas gange Land, und fonnte nur burch Busammenberufung eines Landtage und ben auf bemselben zu Tübingen unter faiserlicher und mehrerer Kurften Bermittlung am 8. Juli 1514 abgeschloffenen Bertrag gestillt Und dieser Bertrag, ber von bem Drt, wo er abge= icoloffen murbe, ber Tubinger Bertrag genannt wird, murbe ber Brundpfeiler aller wurttembergischen Freiheiten. Obne Rath und Willen ber ganbftanbe feinen Rrieg anzufangen, tein Stud bes Landes ju verpfanden und feine Steuer auszuschreiben; jedem Unterthanen freien Abzug zu gestatten; Reinen ohne richterliches Berbor zu verur= theilen - bas find die wichtigen Punkte, welche Illrich in bemfelben für fich und feine Nachfommen eingeben mußte. Die Landschaft übernahm bagegen bie Bezahlung ber bergoglichen Schulben, welche fich auf eine Million Gulben beliefen.

Nach einigen gewaltigen Erecutionen, welche noch erfolgten, weil die Bauern auch nach dem Bertrag die Empörung fortsetzten, stellte sich nun die Ruhe wieder her. Aber Ulrich unterbrach sie bald selber wieder durch seine leidenschaftliche Sige. Eisersüchtig wegen seiner Gemahlin Sabina mit Hans von Hutten, erstach er diesen am 8. Mai im Jahr 1515 im Böblinger Walde auf einer Jagd, und hing ihn als ein ächter Freischöffe am nächsten Baume auf. Diese That, an einem Nitter aus einer der angesehensten Familien, an Ulrichs von Hutten Better verübt, lub dem Herzeg den ganzen Adel auf den Hals und war nehft seinem üblen Bershältniffe zu seiner Gemahlin der Grund alles seines nachherigen

Ungluds. Sabina entfloh bald barauf zu ben Ihrigen nach München, und der von allen Seiten hart verklagte Herzog wurde von dem Raiser, Sabinens Oheim, in die Acht erklärt. Um dieser zu entzgehen, unterzeichnete er, am 21. October 1516, zu Blaubeuren einen Bertrag, nach welchem er seiner Gemahlin einen Jahrgehalt reichen, die Hutten mit einer Gelbsumme entschädigen, und auf seche Jahre der Regierung sich begeben sollte. Allein Ulrich, weit entsernt, die eingegangenen Bedingungen zu erfüllen, und der Rezeierung zu entsagen, suhr vielmehr in seiner gewohnten Weise sort, mißhandelte mit argwöhnischer Grausamkeit seine Unterthanen auf eine empörende Art, und ruhte nicht eher, als bis er durch eine neue Gewaltthat sich in neues und noch größeres Unglück kürzte.

Die Reutlinger hatten ben berzoglichen Burgvogt von Achalm, einen gewaltigen Jager, erschlagen. Darüber ergrimmt, brach ber Bergog fogleich von Stuttgart mit einer ichnell zusammengerafften Dacht auf, nahm am 28. Januar 1519 bie Reichsftadt weg und erflarte fie als eine gute Beute gu einer württembergischen Landfadt. Allein Reutlingen war Mitglied bes ichwäbischen Bunbes. ber zu Aufrechthaltung bes Landfriedens im Jahr 1488 zu Eflingen abgeschloffen worden war, und welchem Ulrich beigutreten ungludlicher Beife fich geweigert batte, und die Sauptleute bes Bunbes maren Sabinens Bruber, Die Bergoge von Bavern. Jest mar bie Zeit gefommen, fich an bem verhaften Schwager gu rachen; bas ichwäbische Bundesheer rudte von Ulm ber im Frubling 1519 in bem gande ein, und innerhalb gehn Wochen mar gang Burttemberg für Ulrich verloren. Bergeblich maren alle feine Berfuche, fich wieder in den Besit feines Landes zu fegen. Der schmabische Bund trat es gegen Erfat feiner Rriegstoften am 6. Februar 1520 an Raifer Carl V. ab, und biefer überließ es feinem Bruber bem Erabergog, nachberigen Ronig Ferdinand, ber am 25. Mai 1522 au Stuttgart die Sulbigung einnahm. Somit fand Burttemberg unter öfterreichischer Berrichaft und Ulrich irrte beimathlos in ber Frembe umber.

Durch bas Einrücken ber fremben Kriegsvölker war bas Land gewaltig verheert worden; Ulrich selber hatte fliebend noch seine Stammburg Württemberg in Afche hinsinken sehen, und wie selten ein Unglud allein kommt, so war es auch jest: wenige Jahre

nach Ulriche Bertreibung, 1524, brach ber große Bauernaufrubr aus, ber fich nicht nur über Burttemberg, fondern über einen großen Theil von Deutschland erftredte, und hauptfächlich ber Beiftlichfeit und bem Abel galt. Die auffeimende Geiftesfreiheit in Religions - und Glaubensfachen hatte auch bas Berlangen nach burgerlicher Freiheit, nach Entfesselung von Leibeigenschaft und unleiblichem Drud aufe Reue rege gemacht. Schon vor Luthers Reit batten in verschiedenen Begenden aufrührerische Bewegungen ftatigefunden, welche ben Bwed batten, bas Joch ber Feubalherr-Namentlich batten im Jahre 1501 in bem fcaft abzuschütteln. Bezirfe Ochsenhausen die Bauern von 38 Ortschaften mit gewaffneter Sand gegen ihre Rlofterherrichaft fich erhoben. 3m Jahre 1524 brach sobann ber große Bauernfrieg aus. Die emporten Bauern übten blutige Rache gegen Abel und Beiftlichfeit, eine Menge von Burgen und Klöfter wurden gerftort und bas land gräßlich verwüstet, bis endlich im Jahre 1525 ber Aufruhr nach mehreren mörberischen Treffen gedämpft wurde, obne baf er ben Bauern einen Gewinn gebracht batte, wahrend ber Dchsenhauser Aufftand ben fogenannten Unterthanen Bertrag gur Folge batte, wodurch ben Bauern nicht unbedeutende Bugestandniffe gemacht und insbesondere fammtliche Fallleben in Erbleben verwandelt wurben.

Mit der Beendigung bes Bauernaufstandes war auch die lette hoffnung Ulriche, wieder jum Besit scines herzogthums zu gelangen, vollends verschwunden, und Württemberg wurde nun vollfommen als öfterreichische Provinz regiert.

Doch dieser Zustand sollte nicht bleiben. Nachdem Ulrich fünfzehn Jahre lang im Elend herumgeirrt war,, gelang es ihm mit Hülfe seines Freundes, des Landgrafen Philipp von hessen, sich wieder seines angestammten Landes zu bemächtigen. Mit französischem Gelde unterstüßt, rüstete der edle Philipp ein zahlereiches heer aus, und rückte mit Ulrich an der Spise desselben durch die Pfalz heran. Bei Laufen kam es — am 13. Mai 1534 — zum Tressen, die Desterreicher wurden geschlagen, und was durch keine Unterhandlungen zu erreichen war, das ward sest an einem einzigen Tage durch Gewalt der Wassen erreicht: Ulrich war wieder herzog von Württemberg. In der Berlegenheit, in der sich Desterreich gerade damals befand, hatte dieses keine andere

Wahl, als burch ben am 29. Juli beffelben Jahres zu Raban abgeschlossenen Bertrag feierlich auf bas herzogthum Berzicht zu leiften und sich mit einer Afterlebenschaft besselben zu begnügen.

Der Bergog hatte nicht so bald fein Land wieder erobert, als er bie lutherifche Lehre, nach ber bie Ginwohner langft icon ein Berlangen bezeugten, und zu ber er fich felber mabrent feiner Bertreibung befannt hatte, in demfelben einführte, und ichon am 2. Kebruar 1535 wurde zu Stuttaart die Meffe abgetban und am 8. Februar baselbft bas beilige Abendmabl unter beiberlei Geftalt Indeg batte Ulrich bereits auch angefangen, die einausgetheilt. gezogenen Buter ber Rirchen und Rlofter nach Befallen zu verwenden; gludlicher Beife murbe aber feinem Beginnen burch frembe Einwirfung und besonders durch die Ratholifen felber, die fich mit ber hoffnung einer Wiederherstellung ber alten Berhältniffe trugen, Einhalt gethan. Und fo geschah es benn, bag biese Buter in ihrer alten Unabhängigfeit erhalten, und unter bem Namen bes Rirdenfaftens als ein unantaftbared Gigentbum ber neuen protestantischen Rirche besonders verwaltet wurden, bis eine fvätere Beit erft fie mit bem allgemeinen Staatsgut vereinigte.

Noch war keine Rube für Württemberg; noch einmal sollte Ulrich sein Land verlieren. Die Religionsstreitigkeiten waren endlich in einen völligen Krieg ausgebrochen; auf protestantischer Seite hatte sich 1536 der schmalkaldische Bund, 1538 auf der katholischen die heilige Liga gebildet, und als Mitglied des schmalkaldischen Bundes wurde Ulrich zu Ende des Jahrs 1546 von den Kaiserlichen angegriffen und abermals aus dem Lande vertrieben. Doch schon am 3. Januar 1547 wurde der Berzog durch den Bertrag von Heilbronn wieder in sein Land eingesetzt, mußte sich aber die schwersten und demüthigendsten Beschingungen gefallen lassen, von denen er gleichwohl die allerbeschwerslichte — einen Fußfall vor dem Kaiser — dadurch zu umgehen wußte, daß er diesen zu Ulm auf einem dazu abgerichteten Pferde verrichtete.

Im folgenden Jahre, 1548, erschien das unselige Interim, eine Zwittereinrichtung in Religionssachen, welche neues Unheil über das Land verbreitete. Auch war das Benehmen Ulrichs selber nichts weniger als tröftlich. Obgleich nun doch ein Sechziger, versuhr er überall mit der alten hise und Leidenschaft, selbst die

bestehenden Landesverträge suchte er bei jeder Gelegenheit wieder zu vereiteln. Er starb endlich zu Tübingen am 6. November 1550 und hinterließ aus seiner unglücklichen She mit Sabina einen einzigen Sohn, Namens Christoph. Außer der oben angeführten Eroberung dankt ihm Württemberg hauptsächlich noch folgende Erwerbungen: die Festung Hohentwiel, von den Herren von Klingenberg erkauft; Wendlingen; Schloß Harteneck mit Oßweil, halb Faurndau; halb Löchgau; Egolsbeim; Theil an Großheppach und Gerabstetten 2c.

### 4. Herzog Christoph, Sohn Ulriche, geb. 12. Mai 1515. Bon 1550 — 1568.

Auf Ulrich folgte sein Sohn Christoph in der Regierung. ein Mann von ben ebelften Eigenschaften bes Beiftes und bes Bergens, und geprüft burch bas Schidfal, wie felten ein Fürft. Schon in feiner frühesten Jugend batte Christoph mit Wibermartigkeiten aller Art zu fampfen. Noch war er kaum ein balbes Jahr alt, als feine Mutter entfloh, und ichon in feinem vierten Jahre wurde er, nachdem fein Bater vertrieben, und er zu Tubingen in feindliche bande gefallen war, in die Frembe hinausgeworfen, und von einem Ort jum andern geführt, bis er an bem faiferlichen Sofe aufgenommen und erzogen wurde. Nachdem er berangewachsen war, und man feine gerechten Unfpruche auf bas väterliche Erbtheil befürchtete, suchte man ibn in einem fpanischen Rlofter unschäblich au machen. Gludlicherweise entging er diefem Plan auf der Reise nach Spanien, im Jahr 1532, mit Gulfe feines treuen Erziehers Tifferni durch die Klucht. Aber sein Schickfal mar daburch nicht viel gebeffert, und mar es auch bann nicht, ale fein Bater wieber jum Befit bes Bergogthume gelangt mar. Mit argwöhnischer Barte und entschiedener Abneigung von ihm behandelt, fab fich Chriftoph genothigt, in frangofifchen Rriegebiensten fein Brob au fuchen. Seine Eigenschaften erwarben ibm bier balb sowohl im Felbe, ale am Sofe, die verdiente Sochachtung; aber eben begwegen von den Großen beneibet, lief er Gefahr, bas Opfer meuchelmorberifcher Unschläge zu werben. Endlich ging fein Bater fogar bamit um, . ibm die Nachfolge in ber Regierung zu entziehen, und nur ber Streit, in ben Ulrich mit feinem Bruber Beorg gerieth, veranlafte endlich, bag er fich mit bem Sobne aussobnte, und mit

Berdrangung bes Bruders ihm im Jahr 1542 bie Regierung ber Graficaft Mompelgard übertrug.

Auf diese Weise durch Widerwärtigkeiten geprüft, trat Christoph die Regierung an, und trat sie nicht, wie Ulrich und Andere vor ihm, als ein Anabe, sondern in der vollen Reise des Mannsalters, und ausgestattet mit Kenntnissen und Erfahrung aller Art an. So stellte er denn auch das Bild eines Regenten dar, wie Württemberg in der ganzen Reihe seiner Herzoge, außer Eberhard im Bart, keinen gehabt hat, obgleich seine Zeitgenossen selber ihn vielsach missannten.

Meußerst mißlich war bie Lage, in welcher Ulrich bas berjogthum binterlaffen batte. Spanische Befagungen lagen noch vom schmalfalbischen Rriege ber im Lande, und fogen es aus; ein bosartiger Prozeß mit bem König Ferdinand, wegen ber, burch Theilnahme an eben diesem Rriege, von Ulrich verletten Lebenvflicht (Kelonie) bedrobte aufe Neue ben Befig bes Landes; bas Interim batte die Aebte und Monde wieder in ihre Rlofter, die Meffpriefter in ibre Rirchen gurudgeführt; Alles war in ber größten Berwirrung. Aber Christoph war jeder Lage gewachsen, und fein perfonliches Ansehen, und feine machtigen Berbindungen halfen ihm alle Schwierigfeiten überwinden. Die läftigen Befagungen mußten ichon im Jahr 1551 abzieben; bem Kerbinandischen Brogeffe murbe burch ben Bertrag ju Paffau 1552, mit Unertennung ber öfterreichischen Afterlebenschaft, und einer Summe von 250,000 Bulben ein Ende gemacht, und burch ben in bemfelben Sabre und an eben bemfelben Orte abgeschlossenen Krieben murbe auch bas Interim wieber abgetban.

Jest hatte Christoph freie hand. Mit eben so viel Eifer als Weisheit begann er nun das Werk seiner innern Regierung. Zuerst vollendete er die Reformation, wobei ihm ein Brenz und Jakob Andreä dieselben wichtigen Dienste, wie früher seinem Bater ein Schnepf und Blarer, leisteten. Mit ihrem und anderer wackerer Männer Beistand gab er dem Lande diesenige kirchliche Berkassung, welche es größtentheils bis auf den heutigen Tag behielt, (Synodus, Generals und Spezials Superintendenzen 20.) Um die Bildung evangelischer Religionslehrer zu befördern, erweiterte und verbesserte er nicht nur das, von seinem Bater im Jahr 1537 begonnene und 1547 in einem ehemaligen Augustinerklofter

au Tübingen eingerichtete, theologische Stift - Seminarium, fonbern ftiftete auch 1559 bie vier Rlofterschulen, niebere Seminarien jur Borbereitung auf die Bochschule. Schon vorher batte er wohlmeislich die aufgehobenen Rlöfter überhaupt zu Bilbungsanftalten bestimmt, wodurch er, mas bei ben bamaligen gesvannten Berhaltniffen nicht unwichtig war, ben Rlöftern bas Unfeben bes Fortbestands gab und jeden Schein einer Sakularisation abwendete, eben bamit aber auch die Erhaltung ber Rlofterguter für die Rirche nothwendig machte. Auch für ben Schulunterricht forgte Chriftoph, indem er 1559 in allen Orten beutsche und in allen Städten bes Landes lateinische Schulen anordnete, in den drei hauptstädten: Stuttgart, Tubingen und Urach überdieß bie brei Rechen = und Schreib = (Mobisten =) Schulen errichtete. Eben fo forgte er für Die Wiffenschaften überhaupt, und insbesondere für die Landeskunde. Er ordnete bei ben Gemeinden Memorabilienbücher an, bie. wenn fie geborig fortgeführt worden maren, die reichhaltigfte Quelle für Lanbes = und Ortsgeschichte batten werben muffen. Gein ift auch die Anordnung ber Tauf=, Tobten= und Chebucher.

Wie sich Christoph das geistige Wohl der Kirche und ber Schulen angelegen seyn ließ, eben so sorgte er auch für ihr zeitzliches Beste. Den verschiedenen Berwaltungen der geistlichen Güter, Armen= und Kirchenkästen gab er in dem allgemeinen Kir= henkasten einen Bereinigungspunkt, und der schon von seinem Bater im Jahr 1547 angeordnete Bisitations= oder Kirchenrath wurde nun nicht bloß visitirende, sondern auch oberste verwaltende und leitende Behörde. Diesem Allem seste er durch seine, im Jahr 1559 ausgegangene, große Kirchenordnung die Krone auf.

Gleiche Aufmerksamteit richtete Christoph auch auf die Staats= verwaltung. Bur Beseitigung ber noch immer herrschenden Berschiedenheit in Rechten und Gewohnheiten und ber Berwirrung, welche das leidige römische Recht veranlaßt hatte, ließ er von 1552 bis 1555 ein allgemeines Landrecht verfassen, und führte basselbe troß aller Schwierigkeiten im ganzen herzogthum, und mit diesem zugleich eine verbesserte Polizeis oder Landesords nung ein. Eben so ertheilte er 1557 eine neue hofgerichtssordnung ein Auch in Berwaltungssachen, im Baus und Forstwesen, in handels und Gewerdssachen machte er mehrere wohlthätige Berordnungen. Da bald jeder Ort sein eigenes Maß und Gewicht hatte, so führte Christoph im Jahr 1557 auch gleiches Maß und Gewicht ein. Der Bergbau wurde besonders in dem, nach ihm genannten, Christophsthal mit Eifer unterstüßt. Um handel und Gewerbe empor zu bringen, entwarf er den Plan, den Nedar schiffbar zu machen, und gestüßt auf ein kaiserliches Privilegium, schloß er im Jahr 1557 mit den heilbronnern einen Bertrag ab, um damals schon auszuführen, was in unserer Zeit erst durch König Wilhelm geschehen ift, nämlich die Deffnung des Nedars bei heilbronn.

Borzüglich aber ließ sich ber herzog bie Erhaltung, Ausbildung und Befestigung der landständischen Berfasfung angelegen seyn. Um der Berfassung einerseits eine regelmäßige und anhaltende Wirksamkeit zu verleihen, andererseits aber die großen Rosten allzuhäusiger und lange dauernder Landtage zu ersparen, ordnete er mit den Ständen während des Landtags im Jahr 1554 die beständigen Landtags-Ausschüsse an, und wenn gleich nicht zu leugnen ist, daß durch diese Ausschüsse in der Folge die Berfassung an Leben versor, so ist dagegen auch nicht zu verkennen, daß sie ohne dieselbe vielleicht ganz schlasen gegangen wäre.

Die Pralaten, ichon burch die Reformation mit bem Lande enger verbunden, murben es noch mehr burch ben Canbiageabschied von 1565. Sie hatten nun gwar aufgebort felbftftanbige Berren ju fenn, behielten aber, ale ber "ander Stand," bas Recht ber Landstandschaft. Die Ritterschaft bingegen verschwindet jest aus ber Reihe ber Landstände. Längst nach Unabhangigfeit ftrebend, batte fie fich der Theilnahme an den Landtagen möglichst zu enthalten und mit ihren Benoffen im übrigen Schwaben, fo wie in Franken und am Rhein, ju einem Stande bes Reiche ju erheben gesucht; am 7. August 1560 vereinigte fie fich endlich ju Munderfingen in bem Befdluffe, fich feinem anbern Stanbe, auch bem fomabifden Rreife nicht einverleiben ju laffen. Diefer Beichluß erhielt auch 1561 und nachher wiederholt bie faiferliche Bestätis gung, und alle Ginfprache ber Kurften - Chriftoph hatte begwegen im Jahr 1564 eine Busammenkunft zu Maulbronn mit ben Fürsten von ber Pfalz, Bavern und heffen veranstaltet war vergeblich.

Bie Chriftoph im Großen thätig war, fo war er es auch

im Rleinen; besonders machte er sich um die Sauptstadt Stuttgart durch Erbauung einer neuen Ranzlei und mehrerer anderen öffentslichen Gebäude, vorzüglich durch Erbauung eines neuen Schlosses, bes jetigen alten, wodurch erst die Residenz der Herzoge an Stuttgart gesesselt wurde, verdient.

In der ganzen Größe seines Charafters und Ansehens aber erscheint Christoph erst in den auswärtigen Berhältnissen. Raiser Maximilian hatte 1512 dem deutschen Reiche die schon früher begonnene Eintheilung in zehn Kreise gegeben; Derzog Christoph, der zum Ober fien des schwäbischen Kreises gewählt worden war, ließ sich mit besonderem Eiser die Kreiseinrichtung angelegen seyn. Aber auch außerdem, im ganzen deutschen Reiche, ging keine wichtige Begebenheit vor, an der nicht Christoph einen Hauptanstheil gehabt hätte. Selbst außer Deutschland wurde sein Rath und Beistand gesucht, und im Jahr 1563 wurde ihm sogar die Regentschaft von Frankreich angetragen. Besonders aber führte er mit seinen Gelehrten bei den herrschenden Religionsstreitigkeiten die Hauptstimme.

Bei einer so vielseitigen Thätigkeit und bei den vielen damit verbundenen Reisen und Gesandtschaften konnte es nun freilich nicht fehlen, daß die Finanzen des Herzogs Noth litten, und konnte um so weniger fehlen, als der Herzog dabei noch ein großer Liebhaber vom Bauen war, und außer andern Gebäuden eine Reihe von Schlössern auf dem Lande theils neu erbaute, theils wiederherstellte.

Gar treuherzig erklärte baher ber Bicekanzler Gerhard auf bem Landtage im Jahr 1565, daß zwar die Landschaft auf dem letten Landtage 1,200,000 fl. an der Schuldenlast des herzogs übernommen, der herzog aber, so viel die Landschaft daran bezahlt hätte, solchen Abgang mit neuen Schulden ersett habe. Die Finanzverwaltung war überhaupt die Schattenseite von der Regierung Christophs, und zog ihm vielen Berdruß zu. Unverpolen erklärten ihm seine eigenen Räthe, "die Ausgaben sepen bei seiner Regierung in allen Städten, an allen Orten und in Summa in dem Geringsten sowohl, als dem Höchken, also von Jahr zu Jahr gestiegen, daß dieselben unmöglich mehr zu erschwingen."

Deffen ungeachtet bleibt Christoph ein großer Mann und

Regent, und was ihn in den Augen des Menschenfreundes noch besonders schätzbar machen muß, sind die vielen Züge des edelsten Herzens, welche sein Leben aufstellt. Um so mehr muß man ihn bedauern, daß er in seiner Familie nicht mehr Freude erlebte. Sein Erdprinz Sberhard war schon frühzeitig ein Opfer seiner Ausschweifungen geworden, und an seinem noch einzigen zweiten Sohn Ludwig, der ihm in der Regierung solgte, erlebte er auch nicht viel Freude.

Christoph starb in seinem breiundfünfzigsten Jahr zu Stuttgart am 28. Dezember 1568.

Die Erwerbungen, welche Christoph machte, sinb: ber Rest von Groß: und Rlein=Sachsenheim nebst Metterzimmern und Untermberg; Steinheim an ber Murr; Steingebronn; halb Dottingen und die Beste Seeburg; Fleinheim; Jöschingen; Oberseielmingen; Dürrwangen; Binswangen und mehrere andere Guter und Rechte.

# 5. Herzog Ludwig, ein Sohn Christophe, geb. 1. Jan. 1554. Bon 1568 — 1593.

Ludwig war noch minberjährig, ale fein Bater ftarb. wenig biefer ben Kabigfeiten seines Sobnes vertraute, beweist feine Berordnung, daß berfelbe bis in fein fecheundzwanzigftes Jahr unter Bormundschaft fteben folle. Bahrend biefer Zeit wurde bas land, wie icon 1562, neuerbinge von 1570 an funf Rabre lang von Migmache und ichwerer Theurung beimgesucht. Ludwig entsprach gang ber Erwartung bes Baters, gutmuthig, aber fdmach und ohne Unseben mar er gang bas Gegentheil von diesem. Zwar beschäftigte er fich febr fleißig mit frommen llebungen und inebefondere mit theologischen Streitschriften, und erhielt beffwegen fogar ben Beinamen bes Frommen; aber bas Regieren war burchaus nicht feine Sache; eine ftattliche Schweinhat, ein guter Trunk ober eine luftige Romobie, wie sie um biese Beit aus der biblifchen Geschichte aufgeführt wurden, lagen ihm viel mehr am Herzen. Außer der Stiftung des Collegium illustre im Jahr 1592 — wozu jedoch sein Bater noch die Beranlassung gegeben batte, ber baburch für eine Bilbungsanftalt weltlicher Staatebiener nach Urt best theologischen Stifte sorgen wollte -

hat daher seine Regierung durchaus kein Berbienst; es ware benn etwa noch die Erbauung des weltberühmten Lufthaufes des jetigen Theaters zu Stuttgart in den Jahren 1584 — 1593.

Obgleich zweimal vermählt, starb Ludwig doch ohne Erben am 8. August 1593 zu Stuttgart, nachdem er sich Tags vorher noch auf der hirschfaistin erlustigt hatte. hätte nicht Christoph aus weiser Vorsicht gleich nach dem Passauer Vertrag im Jahr 1552 seinen damals schon siebenundfünfzigjährigen Oheim, den Grasen Georg, noch zu einer heirath vermocht, so wäre der württembergische Mannsstamm jest erloschen gewesen; denn die Frucht dieser heirath, Graf Friedrich, rettete ihn allein noch von dem Aussterben.

Die Erwerbungen Ludwigs sind: die herrschaft Steußlingen (von Freiberg); die Burgen Falkenstein und Eselsburg mit den Dörfern Dettingen, heuchlingen und Mergelstetten für 79,275 fl. (von Nechberg); Schloß und Dorf Höpfigheim für 53,000 fl.; Schloß und Dorf Metsingen im Gau für 12,000 fl.; hofen bei Lauffen; Schopsloch ic.

6. herzog Friedrich I., ein Sohn Graf George von Mömpelgard, geb. 19. August 1557. Bon 1593 — 1608.

Kriedrich war ein Mann von großen Geistesanlagen und von einer außerorbentlichen Thatigfeit, auch von vieler Bilbung, aber auch ein Mann von fehr absoluten Grundfagen, von bobem Gelbftgefühl und beftigem Temperament. Geine Regierung bat baber ibre aute und ibre ichlimme Seite. Mit besonderer Thatigfeit suchte Kriedrich Gewerbe und Sandel zu befördern. Er gründete 15%/m bie Leinenweb = und Bleichanstalt zu Urach und bie Sanbelogesellschaft baselbft, errichtete zu Stuttgart 1601 eine Anstalt für Seidenzucht und Seibenweberei; forgte für bie Schiffbarmachung bes Nedars, ließ fich bie Emporbringung bes Bergbaues angelegen feyn und erbaute ju bem Enbe auch die Stadt Freudenftadt, Nicht weniger ließ fich ber Bergog auch die Bergrößerung bes landes angelegen feyn, er murbe mahrscheinlich noch viel bebeutenbere Erwerbungen gemacht baben, ale es wirklich gescheben ift, batten bie Stande es ihm nicht fo oft an ben Mitteln fehlen 3m Dienfte führte er ftrenge Ordnung ein und ichaffte bie Migbrauche ab. Die fich unter feinem Borganger eingeschlichen hatten. Er war ein Freund der Kunfte und Bissenschaften und widmete auch den Schulen viele Ausmerksamkeit. Bon den Klostersschulen hatte schon Serzog Ludwig drei abzeschafft, Friedrich ließ nun auch die übrigen als überflüssig eingehen, mit Ausnahme der vier, welche zu theologischen Seminarien bestimmt waren. Wit andern Fürsten seiner Zeit theilte Friedrich die Berirrung, daß er sich eifrig mit Alchymie beschäftigte; aber er fand den Stein der Beisen so wenig als Andere, vielmehr sah er sich von seinen Goldmachern, die er zum Theil mit schweren Kosten sich verschafft hatte, der Reihe nach so gewaltig betrogen, daß er zu Stuttgart einen eisernen Galgen errichten und vier der Betrüger nach eine ander daran aushängen ließ, ohne deswegen seinen Glauben an die Geheimnisse der Goldmachersunst auszugeben.

Unter die Verdienste Friedrichs gehört auch, daß er das land burch den Prager Vertrag vom 24. Januar 1599 von der lästigen öfterreichischen Afterlehenherrschaft befreite, freilich mit einem Opser von 400,000 fl., und gegen Anerkennung der Anwartschaft und Nachfolge des österreichischen Sauses, im Fall, wenn der württemsbergische Mannsstamm aussterben sollte.

Als Herzog Friedrich die Regierung antrat, hatten fich, den ichmachen Bergog Ludwig migbrauchend, einige Familien aller Bewalt bemächtigt. Friedrich, ber nicht Luft batte, fich regieren gu laffen, fondern felbft und allein regieren wollte, ließ fein Erftes senn, daß er diese Digarchie gerftorte. Dadurch zog er den haß von Bielen auf fich. Roch mehr aber geschah bieg burch bie Urt und Beife, wie er gegen bie Landstante verfuhr und burch ben Biderwillen, ben er gegen bie bestebende Canbesverfaffung zeigte. Er famme nicht von Ulrich ab, und fey um begwillen, meinte ber Bergog, auch nicht an die feither entftandenen Landesvertrage gebunden. Gein Sauptbestreben ging daber babin, die Aufhebung, ober wenigstene Abanderung, Diefer Bertrage ju bewirfen. biefem Bestreben ftand bem Bergog vorzüglich fein Cangler ober Bebeimerrath Englin bei, ein eben fo eifriger Diener ber Billführherrichaft, ale ehrfüchtiger und eigennütiger Dann. Inbeffen wurde ber Bergog fich obne Zweifel boch allmäblig in die bestebenden Berhaltniffe geschickt haben, mare nicht auch bas Benehmen ber Landstände von ber Art gemesen, daß es feinen natürlichen Biberwillen gegen alles ftanbifche Befen nur noch verftarten mußte. Abgeseben bavon, bag fie ibm jebe Gelbhulfe aufe Meugerfte erichwerten und fich gegen bie Uebernahme ber entftanbenen Schulben bartnädig ftraubten, \* abgesehen von dem herrischen und hofmeifternben Tone, ben fie fich gegen ben Bergog erlaubten und mit bem fie jedem Berlangen nur Beidwerben aller Urt entgegensegten. machten fie burch Langfamteit und Bebachtlichfeit ben Bergog, ber eine rafche Thatigfeit liebte, fo ungebulbig, erbitterten fie ibn burch Sinderniffe und Schwierigfeiten, die fie feinen besten Absichten und Magregeln in ben Weg legten, fo febr, bag er am Ende nothwendig alle Mäßigung verlieren mußte. Sie fev bes Schreiber= lobne nicht werth, erwiderte er auf eine ber Befchwerdes ichriften bes lanbftanbischen Ausschusses, und zu einem ber Beschwerbepunkte berfelben Schrift, ber bie Solztheurung betraf, feste er: wenn wir gute Ordnung machen wollen, so ift die Landschaft als bamiber, weil bie Solzwurm fein Belent im Ropf haben. Auf ben Januar 1607 fdrieb Friedrich wieder einen Landtag aus und gebot jugleich bem Musschuß, für benfelben zwei rechtstundige Beiftande ju mablen, "weil boch meift folecht= verständige Leute auf den Landtag famen." Der Zweck war, auf biefem Landtage theils die Abanderung bes Tubinger Bertrage, theile bie Uebernahme ber vorhandenen Schulben gu Aber ce mar umfonft, bie Stande gingen weber auf bas Gine noch bas Andere ein, und ber Bergog loste bie Berfammlung am 3. Februar wieder auf. Man persuchte jest auf bem Bege ber Gewalt ju erreichen, was durch Berhandlungen nicht zu erreichen war, und schon war Englin in das gebeime Bewolbe in bem Standehaus eingebrungen, ale biefer Weg ichnell wieder verlaffen wurde. Es wurde ein neuer landtag ausgeschrieben, auf ben Rath Englins aber murben vor ber Babl Bertraute

<sup>\*</sup> Berfaffungemäßig fioffen fammtliche Steuern in die Raffe ber Lanbftanbe, wahrend ber Ertrag bes Kirchenguts in ber unabhängigen Berwaltung bes Kirchenzaths ftanb. Die Herzoge waren für ihre und ihrer Regierung Bedürfniffe zunächft auf ben Ertrag bes Rammerguts beschränkt. In so weit biefer nicht hinreichte, hatten die Stände und mit einem bestimmten Antheil auch ber Kirchenfaften ins Mittel zu treten. Da aber bieß nur selten genügend geschah, entweder wegen ber allzugroßen Ausgaben ber Herzoge, ober wegen allzufarger Berwilligung ber Stände, so entkanden fast unter jeder Regierung mehr ober weniger Schulden, und baber ber weige Rampf zwischen Regierung und Ständen wegen Schulden=Uebernahmen, baher auch die mannichsaltigen Bersuche ber Regenten, sich auf außerordentliche Beise deb zu verschaffen.

ausgeschickt, welche die Städte und Aemter bearbeiten sollten. Das Mittel schlug ein, am 17. März 1607 hielt die neue Berssammlung ihre erste Sitzung und noch an demfelben Tage willigte sie in die angesonnenen Abänderungen in dem Tübinger Bertrag, und bald darauf auch in eine Schuldenübernahme von 1,100,000 fl. ein. Friedrich sah sich nun dem Ziele seines Strebens nahe; er erfrankte aber bald darauf unerwartet und starb am 29. Jan. 1608; sein Tod wurde als eine wahre Wohlthat betrachtet. Er war der erste Herzog, welcher zu Stuttgart in der unmittelbar nach seinem Tode erbauten Gruft beigesest wurde.

Die Erwerbungen, welche unter ber Regierung Friedrichs gemacht wurden, sind: die während der öfterreichischen Regierung wieder an Baden abgetretene Stadt Besigheim mit Mundelsheim, hessigheim, Walheim und halb Löchgau, im Jahre 1595 für 384,486 fl.; die Aemter Altensteig und Liebenzell, 1603, ebenfalls von Baden für 481,760 fl. und Ueberlassung der Rellereien Maisch, Langen Steinbach, Ottersweiher und Beingarten; Neidlingen, Ochsenwangen und Nanded; Marschalfenzimmern; Kirchenthälinssfurt; Pflummern zc. Auch erwarb Friedrich mit einem Auswande von 380,000 fl. das Amt Oberfirch als Pfandherrschaft von dem Stift Straßburg, das freilich nacher wieder herausgegeben werden mußte; eben so von Kranfreich wegen älterer und neuerer Forderungen das Herzogthum Alençon in der Normandie.

# 7. herzog Johann Friedrich, Sohn Friedrichs I., geb. 5. Mai 1582. Bon 1608 — 1628.

Johann Friedrich folgte seinem Bater als der alteste von fünf Söhnen. Da es der erste Fall war, daß ein herzog mehr als Einen Prinzen hinterließ, so beschäftigte sich Johann Friedrich bald nach seinem Regierungsantritt damit, daß er das Berhältniß seiner Brüder naher bestimmte, und eine Folge davon war, daß er mit denselben endlich im Jahre 1617 ben fürstbrüderlichen Bertrag abschloß, der nachher ein Grundgesetz des hauses und Landes Württemberg wurde. Durch diesen Bertrag wurde sedem der Prinzen sein Sit und Jahrgehalt angewiesen, und es entstanden daraus in der Folge verschiedene Linien.

Der herzog Johann Friedrich war ein Mann von gutem, aber ichwachem Charafter. Gleich nach feinem Regierungeantritt

wurde ber Tübinger Bertrag wieder bergestellt; Die alten Rathe und Theologen Ludwigs, welche fein Bater entfernt hatte, famen aufe Neue wieder ane Ruber. Der Cangler Englin bingegen murbe in Untersuchung und wegen der ihm zur Last fallenden Bergehungen, Beruntreuungen, Erpressungen 2c., zu lebenslänglicher Gefangenschaft auf die Festung gesett; bort aber wegen bochverratherischer Umtriebe peinlich prozessirt und am 22. Nov. 1613 auf bem Markte ju Urach mit bem Schwert hingerichtet. Defwegen mar aber bie Saushaltung im Bergogthum um fein Saar beffer. Johann Friedrich batte zwar nicht ben Geift, aber boch die Prunkliebe feines Baters. und Schulden bauften fich auf Schulben. Die Lanbstände traten awar wieder ins Mittel: aber es half wenig; ber Bergog befand fich fortwährend in Geldverlegenheiten und verschmähte darum auch nicht, felbst zu bem verberblichen Diensthandel feine Buflucht gu nebmen.

Immer größer wurde jest auch die allgemeine Noth. Die Spannung zwischen Katholifen und Protestanten war jest aufs Höchste gestiegen, beide Theile standen einander gerüstet gegenüber; im Jahr 1618 brach endlich der Krieg aus, der dreißig Jahre lang Deutschland verheerte.

Johann Friedrich jog felber ins Feld, bereute aber bald feis nen Schritt wieder, fagte fich völlig von der protestantischen Union los und verfohnte fich mit bem Raifer. Doch vergeblich, am 26. April 1622 fiel bei Bimpfen eine Schlacht vor, worin ber Marfgraf von Baben von bem bayerifchen General Tilly ge= fchlagen wurde, und auch ber wurttemb. Pring Dagnus, ein Bruber bes Bergoge Johann Friedrich, fiel, und jest wendeten fich die Sieger gegen Burttemberg und verheerten die nordlichen Landesgarenzen. Gin erneuerter Reutralitate Bertrag bielt jedoch weitere Sturme noch eine Zeit lang ab. Indeffen folgte ein Land= tag auf ben andern, und auf jedem wurden neue Opfer angeson= nen und neue Laften auf bas land gelegt. Die läftigfte und verberblichfte aller Magregeln aber mar bie Berichlechterung ber Munge, ju welcher ber Bergog nach bem Beispiel Anderer 1623 gegriffen batte. Unter andern ichlechten Mungen murben jest bie berüchtigten Sirfchgulben, gange und halbe, gefchlagen, wovon ber gange faum einen Werth von 10 Rreugern batte. Unfägliche Bermirrung und Noth entstanden aus dieser Dagregel.

Tros ber Neutralität rückten endlich 1627 die wallensteinischen Schaaren ins Land und verbreiteten überall Schrecken und Jammer. Der herzog starb mährend dieser Unglückzeit am 18. Juli 1628 und hinterließ drei Söhne, wovon der älteste noch nicht 14 Jahre alt war. Der traurigen Zeiten, die er hatte, ungeachtet, blieb das Land unter ihm doch nicht ohne allen Zuwachs. Es wurden erworben: Thalheim in der Steinach (theilweise), Brenz, Nellingsheim, Bössinsgen, Neuneck, Unter=Issungen, Crespach, Unter= und Obers Waldbach, Alfdorf, Bodelshosen, Hohenstatt 20. Dagegen war im Jahr 1612 das herzogthum Alencon von Frankreich mit 756,095 fl. wieder eingelöst worden.

## 8. herzog Eberhard III., Sohn Johann Friedriche, geb. 16. Dec. 1614. Bon 1628 — 1674.

An ber Stelle bes minderjährigen Eberhards III. übernahm beffen Dheim Ludwig Friedrich die Regierung. Wohlthatig begann biefer biefelbe mit Befdranfung des übermäßigen Sofftaate, mit Berminderung und Einziehung allzugroßer und unnöthiger Befolbungen, und mit Abstellung herrschender Migbrauche, inebesondere bes verberblichen Dienfthandels. Die Stande bagegen übernahmen auf bem Landtage 1629 bie Summe von 2,600,000 Gulben Schuls ben. Aber im Sabr 1629 ericbien bas unselige faiferliche Reftis tutione = Ebift, nach welchem alle Rirchenguter ben Ratholifen jurudgegeben merben mußten, und mit haftiger Gier fielen fest, von Ballenfteins Sorden unterftugt, die fatholischen Pralaten und die Monche wieder in dem Cande ein. Unbeschreiblich mar die baburch entstandene Bestürzung und Berwirrung. Soldaten und Pfaffen übten allen erbenflichen Uebermuth aus. Der Abminiftras tor ftarb im Januar 1631 vor Rummer und Berdruß, und ihm folgte sein Bruber Julius Friedrich in der Bermaltung.

Raum hatte sich bieser in bem Convent zu Leipzig, 2. April 1631, mit ber protestantischen Partei und ben Schweden, welche zum Schus berselben bas Jahr vorher unter ihrem König Gustav Abolph herbeigekommen waren, näher verbunden; so brohte ein neues kaiserliches heer von Oberschwaben herab, unter Anführung bes Grafen Egon von Fürstenberg, in Württemberg einzubrechen. Julius Friedrich bot ihm mit 16,000 Mann bei Tüsbingen die Spige; aber zu schwach, um es allein aufzuhalten,

fab er fich genöthigt, am 11. Julius 1631, ju Tübingen ben idimpflicen Bertrag einzugeben, nach welchem er feine Bolfer entlaffen, und fich ber feindlichen Gewalt unterwerfen mußte. Der Sieg Buftav Avolphe bei Leipzig anderte jedoch noch in bemfelben und ber Sieg bei Lugen - leiber, mit bem leben Buffav Abolphe bezahlt — im folgenden Jahre die Scene bedeutend. Der Bergog Abministrator fonnte fogar Eroberungen machen, und Eberbard, ber am 6. Mai 1633 bie Regierung felber antrat, ließ fich in ber Grafichaft Bechingen bulbigen. Allein biefes Glud bauerte nicht lange; ebe man fich's verfab, brangen bie Raiferlichen wieber im Berzogthum ein, unter Drohungen, die bis ans Lacherliche grenzten. "Sie wollen ein Feuer in Württemberg maden, bag bie Engel im Simmel bie Ruge an fich gieben mußten," erflarten bie Generale Dffa und Montecuculi au Bretten, und legten auch alebalb bas Städtchen Anittlingen in Afche. Das Traurigfte war, bag bie ichmedischen Bulfevolfer felber nicht beffer als die Reinde bausten, ja diese sogar an wilber Graufamfeit übertrafen. Die ungludliche Schlacht bei Nordlingen im Jahr 1634, worin auch 4000 Burttemberger fielen, vollendete endlich die Noth und bas Elend. Der Bergog fich auf bie erfte Nachricht von ber Schlacht nach Strafburg, und ohne Biberftand fielen fest bie feindlichen Schaaren über bas arme, verlaffene land ber. Freunde und Feinde - Schweden, Deutsche, Krangofen, Spanier, Defterreicher und Bavern tummelten fich von biefer Zeit an mit gleich wilber Buth in bem ungludlichen Lande berum, und Theurung, Sunger und Peft vollendeten bas Mag bes gräßlichen Jammers. Man ag Burgeln und Kräuter, folug fich um Maufe, Sunde und Ragen, und eine einzige Boche, oft ein einziger Tag legte gange Familien ine Grab. In Stuttgart ftarben im Jahr 1635 allein 4379, in Canftatt über 1500 Menichen, an manchen Orten blieb auch nicht eine Seele mehr übrig. In wenigen Jahren war bie Bevolkerung von Bürttemberg von 66,658 Kamilien ober ungefähr 400,000 Menichen burch Mord. Deft, hunger und Rummer, und Flucht (viele waren in bie Schweiz gefloben) auf 48,000 berabgefunten, und bas icone land glich einer Bufte.

Bahrend bieß geschah, saß Cberhard zu Strafburg, beirathete, und war guter Dinge. Aber was wollte er auch machen? Er vermochte

#### 8. Bergog Cherhard III.

nicht einmal das Reisegeld aufzubringen, um dem Raiser persönliche Borstellung zu machen. Der Raiser hatte den größten Theil des Herzogthums theils unter seinen Ministern und Generalen vertheilt, theils für sich selber und seine Familie in Besit genommen; nur mit vieler Mühe gelang es endlich dem Herzog, in denjenigen Theil des Landes wieder eingesest zu werden, über welchen nicht versfügt war. Am 10. Oktober 1638 kam derselbe wieder zu Stuttsgart an.

Aber noch hatten bie Leiben kein Enbe, vielmehr wurde bas Land fortwährend und insbesondere von 1642 an von Freunden und Feinden wieder gleich hart mitgenommen. Doch endlich seste der am 14. Oftober 1648 unterzeichnete westphälische Friesen ben dem allgemeinen Jammer ein Ziel, und so groß auch die Schwierigkeiten waren, welche sich einer gänzlichen Wiederherstellung des Herzogthums in den Weg legten, so geschah bennoch, was der edle schwedische Ranzler Drenstierna gesprochen hatte: dem Hause Württemberg durfe nicht ein Bauerhof zustüchleiben.

Die entstohenen Einwohner kehrten nun, so viel ihrer noch übrig waren, aus dem Elend zurück, mit ihnen viele Nachbarn aus der Schweiz, Borarlberg ic., und um den Abgang möglichst zu ersegen, wurde auf einmal 2000 abgedankten schwedischen Soldaten — ohne Zweisel meist Deutschen — die Niederlassung im Lande gestattet. Dennach sehlten noch sechs Jahre nach dem Frieden 50,000 Kamilien von der frühern Bevölkerung, 40,000 Morgen Weinberge, 270,000 Morgen Neder und Wiesen, 300 öffentliche und 36,000 Privatgebäude lagen noch verödet und zerstört da. Der ganze Schaden, den Württemberg durch biesen gräulichen Krieg erlitten, wurde, nur vom Jahr 1628 an gerechnet, nach einer ofstziellen Schäbung auf 118,642,864 Gulben angeschlagen, wobei die Verödung der Felder erst nicht in Verechnung genommen war.

Bier Manner standen in dieser verhängnisvollen Zeit dem Baterland als Retter zur Seite; ihr Andenken sey gesegnet! Sie waren: Wiederhold, löffler, Burkhard und Barnbuler. Der erste leistete durch seine muthige und immer siegreiche Beretheidigung der oft und viel angegriffenen Festung hohentwiel dem Baterlande nie genug zu schähende Dienste; die letten thaten es

burch ihre biplomatische Thätigkeit und durch ben treuen Eifer, ber sie für Baterland und Regenten beseelte. Borzüglich erwarb sich Barnbüler, der die Unterhandlungen bei dem westphälischen Friedensschluß hauptsächlich führte, unsterbliches Berdienst um Württemberg. Seiner Geschicklichkeit und Standhaftigkeit und seiner raftlosen Thätigkeit hat man es zu danken, daß Württemberg bei diesem Frieden so glücklich davon kam, und nur ein Mann wie Barnbüler, der bei Freunden und Feinden eine so allgemeine und so hohe Achtung genoß, daß ihm sogar die Entwerfung der Friedensartikel, so wie mit Andern von dem Kaiser die Abfassung bes Friedensedicts aufgetragen wurde — nur ein solcher Mann war im Stande, ein solches Resultat zu bewirken. Zu diesem viersachen Kleeblatt verdient auch noch der thätige und vielverdiente Balen=tin Andre ä gezählt zu werden.

Auch dem herzog Seberhard selber muß man die Gerechtigkeit widerfahren lassen, daß, wenn er gleich nicht der Mann für die schwierigen Berhältnisse während des Kriegslaufes selber war, er doch, nachdem einmal der Sturm sich gelegt hatte, unterstüßt von treuen und klugen Räthen, auf eine höchst wohlthätige Weise für sein Land wirkte. Doch vermochte er seiner alten und angebornen Liebe zur Jagd nicht zu entsagen, und gab dadurch zu vielen Besichwerden Beranlassung, Beschwerden, die leider sast durch die ganze württembergische Geschichte durchlaufen.

Eine Wirfung bes traurigen Rriegs war bie Ginführung ber verhaßten Accise, welche auf bem Landtage vom Jahr 1638 zum erstenmal beschloffen murbe; und die, nach herstellung bes Friedens 1654, erfolgte herabsehung ber Staatstapistalien auf ben halben Zinssuß.

Leiber waren auch die Zeiten nach dem Frieden keineswegs so beschaffen, daß sie große Erholungen gewährten. Schon die Bollziehung des Friedens kostete Unstrengung; noch mehr seine Erhaltung. Desterreich und Frankreich standen überdieß auf einem sehr gespannten Fuße gegeneinander, und mehrere deutsche Fürsten bielten es ihrem Interesse gemäß, sich an Frankreich anzuschließen, und in einer "rheinischen Allianz," der im Jahr 1658 auch Eberhard beitrat, sich zu verbünden, wodurch neue Bertheidigungsmaßregeln nöthig wurden. Zu dem kam, daß die Türken im Jahr 1663 auch dem Reiche den Krieg ankündigten, und dadurch einen

folden Schreden verbreiteten, daß von dieser Zeit an die Eurstenglode geläutet und die Buß- und Bettage eingeführt wurden.

Unbegreislich ist es, wie auch Eberhard unter solchen Umständen noch erwerben konnte, und um so unbegreislicher, wenn man bedenkt, daß er mit zwei Frauen nicht weniger als 18 Prinzen erzeugte, die doch, wenn sie auch gleich großentheils frühzeitig starben, seine Ausgaben ansehnlich vermehren mußten. Und doch ist er der Erwerber und Stifter des sogenannten Kammerschreis bereiguts (Hoffammerguts). Freilich hatte Eberhard auch für die, auf Andringen des Stifts Straßburg im Jahr 1665 an dieses zurückgegebenel Pfandherrschaft Oberkirch die beträchtliche Summe von 400,000 Gulden einzunehmen.

Seine Erwerbungen sind: Ennabeuren und die andere Sälfte von Dottingen; Gomaringen und hinterweiler (von Reutlingen); Unter = Eisisheim; halb Köngen; Stetten im Remothal, mit Zugehör; die Commenthurei Winnenthal; Liebenstein, Ottmarsheim, Kaltenwestheim nebst Isingen, Holzweiler, Auenstein und Ilsfeld
— diese sammtlich von Liebenstein.

Eberhard III. ftarb am 2. Juli 1674, und hinterließ ein Teftament, bas ein Sauptlandesgeset wurde.

9. Herzog Wilhelm Ludwig, Sohn Eberhards III., geb. 7. Jan. 1647. Bon 1674 — 1677.

Rurz war die Regierung Wilhelm Ludwigs, aber immer lange genug, um zu beweisen, daß mit einer unentschlossenen Gutmüthigkeit wenig ausgerichtet wird. In demselben Jahre, in welchem der Herzog die Regierung antrat, hatte der Raiser und das Reich den Krieg an Frankreich, das immer gewaltthätiger um sich zu greisen und eine deutsche Provinz nach der andern an sich zu reißen ansing, erklärt. Wilhelm Ludwig wurde von beiden Theilen gesucht, aber viel zu unentschlossen, um einen entscheidenden Schritt zu wagen, glaubte er sich durch Unterhandlungen sicher zu stellen, und indem er es mit keinem Theile verderben wollte, verdarb er es mit beiden. Das Land wurde abermals durch Einquartirungen und Durchzüge hart mitgenommen, so daß der dadurch verursachte Schaden in kurzer Zeit sich auf 1,100,000 Gulden belief. Dabei war man dennoch genöthigt, eine bewassnete Macht auf den Beinen zu halten, und es gab deswegen auf den beiden Landtagen,

bie während biefer Regierung gehalten wurden, so viel als irgend einmal zu unterhandeln.

Wilhelm Ludwig ftarb schnell zu hirschau am 23. Juni 1677 und hinterließ einen einzigen Sohn.

10. herzog Cherhard Ludwig, Sohn Wilhelm Luds wige, geb. 18. Sept. 1676. Bon 1677—1733.

Eberhard Ludwig war erst brei Vierteljahre alt, als sein Bater starb. Sein Oheim Friedrich Carl übernahm daher als Bormünder mit Zuziehung der Mutter die Regierung. Auch diese Regierung bietet wenig Erfreuliches dar; im Gegentheil waren sowohl die äußern als innern Berhältnisse so beschaffen, daß der Baterlandsfreund nur mit Wehmuth ihrer Geschichte folgt. Die Kriegsdrangsale dauerten fort, und waren es nicht die Feinde, so waren es die Freunde, welche die Einwohner mishandelten. So siel im Jahr 1678 ein kaiserliches Streiscorps in dem Baiersebronner Thal ein, plünderte und raubte, und verheerte Alles mit Feuer und Schwert, wurde dafür aber auch von den Baiersbronsner Bauern bis auf den letten Mann niedergemacht.

Der im Jahr 1678 abgeschlossene Friede zu Nymwegen ließ zwar einige Ruhe hoffen: aber es war eitle hoffnung. Die gewaltthätigen Reunionen der Franzosen (Vereinigung deutscher Länder mit Frankreich) und die händel wegen der pfälzischen Erbfolge zündeten das Kriegsseuer bald überall wieder an, und im Jahr 1688 brachen die Franzosen unter General Melac, dem berüchtigten Mordbrenner, abermals mit Macht über den Rhein.

Leiber war das Land ohne alle Bertheidigung, weil im Berstrauen auf einen zwanzigjährigen Waffenstillstand die Truppen theils an der türfischen Grenze abwesend waren (ein Regiment davon hatte im Jahr 1683 ruhmvoll zu der Befreiung Wiens von der türfischen Belagerung beigetragen), theils in venetianischem Solde standen, aus dem sie erst zurückgerusen werden mußten. Daher hatte die Raublust und Brandbegier des treulosen Feindes freies Spiel, und er benutzte dieß mit grausamem Muthwillen. Doch bald, und noch am Schlusse desselben Jahres, wurde er mit hülse kaiserlicher und anderer Bolker wieder aus dem Lande gesiagt, und hätte er überall den entschlossenen Widerstand gesunden,

wie bei den Beibern ju Schornborf, fo murbe er fcon in ben erften Tagen wieber umgefehrt fenn. Aber balb fehrten bie Reinde wieder gurud, um ibre Grauel zu erneuern. Der Bergog Abminiftrator ftellte fich biefen auf ber babifchen Grenze entgegen, wurde aber, von ben Seinigen verlaffen, in einem Treffen bei Detisheim am 17. September 1692 gefangen und nach Franfreich abgeführt. 3m Dai bes folgenden Jahres rudte ber Dauphin felber mit einem Beere am Nedar berauf, ftellte feine Sauptmacht bei Raltenwesten auf, und verbreitete fich von ba, ohne bag bie Berbundeten, welche, 50,000 Mann farf, unter bem Marfgrafen Ludwig von Baben, fich bei Lauffen verschanzt hatten, es verbinberten, plundernd und verheerend über bas Land. Unerschwingliche Rontributionen wurden erpreßt, Städte und Dörfer in Asche gelegt und bie Einwohner graufam mighandelt. Gegen bas Ende bes Augufte jog ber Feind, ohne es gewagt ju haben, feinen Gegner anzugreifen, fengend und brennend über Baibingen ab. Bur Bollendung bes Elends riffen jest hungerenoth und Deft ein, und rafften einen großen Theil ber Ginwohner binweg.

Inzwischen war Gberhard Ludwig vom Kaiser in seinem 16. Jahre, am 20. Jan. 1693, für volljährig erklärt worden, und ber balb barauf aus ber Gefangenschaft zurückehrende Herzog Abministrator zog sich jest auf seinen Sis nach Winnenthal zurück. Vier Jahre später, 1697, gewährte der Ryswicker Friede wieder auf einige Augenblicke Nuhe, und die herabgesunkene Bevölkerung des Landes erhielt in dieser Zeit durch die schon im Jahr 1686 eingeseitete Einwanderung der vertriebenen Salzburger und Waldenser, von welchen die letztern sich im Jahr 1699 hauptsächlich im Maulbronner Amte ansiedelten, wieder einigen Ersas.

Aber schon im Jahr 1701 brach wieder ein neuer Rrieg, ber spanische Successionskrieg, aus, und Württemberg wurde abermals von französischen und andern Bölfern heimgesucht. Der Berzog zog selber zu Felbe, und zeichnete sich burch große Thätigteit und persönliche Tapferseit aus. Nachdem er am 9. Juni 1704 ber Jusammenkunft, welche die drei berühmtesten Feldberrn ihrer Zeit, der Prinz Louis von Baden, der herzog von Marlborough und der Prinz Eugen von Savoyen, zu Großheppach hielten, beigewohnt batte, balf er am 2. Juli und am 13. August desselben

Jahrs die Siege am Schellenberg und bei Sochftabt erfechten. Ueberhaupt bewies ber Bergog, von bem Untritt feiner Regierung an, eine außerorbentliche Thatigfeit fur bie Sache Defterreichs und bes beutschen Reichs. Dit Gifer betrieb er alle Anftalten gegen ben gemeinschaftlichen Keind, vollendete ben im Jahr 1693 von bem Markgrafen Ludwig angefangenen Landgraben, und gab fich besonders viele Dube, bei dem ichwäbischen Rreife mehr Einigfeit und Rraft zu entwickeln. Um feiner Berbienfte und Unstrengungen willen wurde Eberhard Ludwig auch nach und nach sowohl schwäbischer, als Reichs-Generalfeldmarschall. Dieß war aber auch Alles, was ihm zu Theil wurde. In bem zu Rastatt und zu Baben in der Schweiz im Jahr 1714 abgeschloffenen Frieden konnte er nicht einmal die Berrschaft Wiesenfteig, die er mabrend bes Rriegs in Besig genommen batte, bebaupten, bie mit Recht erwartete Churwurde murbe Sannover augewendet, und felbst bas Reichspanneramt wollte man ihm entgieben, und bem neuen Churfürften verleiben. Dagegen murbe ber Berluft, ben Burttemberg in bem unseligen Rriege erlitt, allein von bem Zeitraum von 1702 bis 1709 auf 15,505,363 Bulben berechnet.

Ingwischen war man frob, bag nur einmal ein bauerhafter Friede bestand, und mare es noch mehr gewesen, hatten nicht die Berhältniffe im Innern felber fich fo traurig gestaltet. Ein bofer Genius hatte fich bes Bergogs bemächtigt: bas unglückselige Berbaltniß, bas er mit bem Fraulein von Gravenis, nachberigen Grafin von Burben, angefnupft batte, murbe bie Quelle unbeschreiblichen Unbeils für bas land. Die Berschwendung am Sofe war grenzenlos, und alle Kinanamafregeln - Sof- und Leibrenten-Bant, Ropffteuer 1708, und Tabate-Regie 1709 eingeführt waren ungureichend, bie Beburfniffe ju beden; bie Schulben bauften fich fo febr, bag ber Nachfolger bes Bergogs Bebenken tragen mußte, die Regierung anzutreten. Dazu fam noch, bag ber Berjog nun, trop alles Wiberstandes ber Lanbichaft, jum erstenmal auch in Friedenszeiten ein fiebendes Beer von 2000 Mann beibebielt. Es tamen ferner die Migbelliakeiten mit der Ritterschaft bagu, beren immer größere Unmagungen bie Fürften zu einer besondern Union veranlagten, und ben Bergog Eberhard Ludwig fo febr erbitterten, daß er felbft bas Lieb: D beiliger Beift!

ju fingen verbot, weil darin die Stelle vorkommt: Lag uns bein' eble Balfamfraft empfinden und zur Ritterschaft dadurch gestärket werben!

Eine Folge bes vermehrten Glanzes bei hof war, daß ber herzog im Jahr 1702 ben ersten württembergischen Orben, ben St. hubertus = ober großen Jagdorden stiftete. Eine Folge ber Berhältnisse überhaupt war die mit Gewalt und harte betriebene und mit großem Auswand verbundene Erbauung von Ludwigsburg, das im Jahr 1704 angefangen, im Jahr 1718 von dem herzog zur Residenz und britten hauptstadt erklärt wurde.

Während ber Regierung Eberhard Ludwigs erschien nach und nach eine Reihe neuer Berordnungen und Einrichtungen in allen Zweigen der Staatsverwaltung. Im Jahr 1715 wurden die tägslichen Betstunden abgestellt, dagegen in ebendemselben Jahre ein jährlicher Karneval eingeführt. Im Jahr 1723 wurde die Konssirmation angeordnet. Eberhard Ludwig vollendete auch 1714 die Schiffbarmachung des Rectars und im Jahr 1710 den für seinen Erbprinzen bestimmten Prinzendau zu Stuttgart. Unter seiner Regierung erhielt ferner das Stuttgarter Waisenhaus — 1710 — so wie schon früher unter dem Herzog Administrator im Jahr 1686 das, an die Stelle des alten, von Herzog Ulrich gestisteten und von Christoph erweiterten Pädagogiums gesetze Grmnasium sein Daseyn.

Eberhard Ludwig starb zu Ludwigsburg am 31. Oft. 1733, wo er auch beigesett wurde, nachdem er noch 2 Jahre vor seinem Tobe das Unglud gehabt hatte, seinen einzigen Sohn, den Erbsprinzen Friedrich Ludwig, 33 Jahre alt, zu verlieren. Die Regierung ging deswegen jest auf den Sohn Friedrich Carls zu Winnenthal, oder auf die sogenannte Winnenthaler Linie über.

Ein auffallender Beweis, daß Württemberg zu fortwährendem Wachsthum bestimmt war, ift, daß es auch unter Eberhard Ludwigs Regierung nicht ganz stille stand. Freudenthal, Pfäffingen, Teufringen, die heimgefallenen Lehen der Herrschaft Welzheim und von Poltringen und Oberndorf, Nedargartach, Unterriexingen, Rübgarten, die andere Hälfte von Liebenstein, Theile von Enzberg, der Rest von Geradstetten und heimsheim zc. wurde unter Eberhard Ludwig erworben.

11. Herzog Carl Alexander, Sohn bes Abmin. Friedsrich Carl, geb. 24. Jan. 1684. Bon 1733 — 1737.

Carl Alexander ftand ale faiferlicher Feldmarschall in öfter= reichischen Diensten, ale ibn ber Tob feines Bettere gur Regierung berief. Der Ruhm eines Rriegshelben, ber ihm voranging, und von bem noch jest die, in bem Runft- und Alterthums-Rabinet ju Stuttgart aufbewahrten turfischen Siegeszeichen zeugen, batte für Burttemberg bamale um fo größern Berth, ale ber Regierungsantritt bes Bergogs gerabe in eine Zeit fiel, ba bie frangofifden Baffen, megen bes Streits über bie volnische Ronigemabl, Deutschland aufe Reue bedrobten, und ber frangofische Maricall, Bergog von Bermid, am 12. Oft. 1733 über ben Rhein gegangen war. Carl Alexander fuchte theile burch Unterhandlungen, theils burch Aufstellung einer bewaffneten Macht, die er ichnell bis auf 18,000 Mann vermehrte, ber brobenden Gefahr zu begegnen. Glücklicherweise wendete fich ber Rrieg unerwartet von Deutschland ab; bennoch nöthigte ber Bergog bie Lanbichaft, ibm Die Mittel gur fernen Unterbaltung eines Beers von 12,000 Mann ju bewilligen.

Carl Alexander war zu Wien im Jahr 1712 aus politischen Gründen zur katholischen Religion übergetreten. Dieß beunruhigte die Bürttemberger nicht wenig, obgleich der Herzog mit der Bestätigung der Landesverfassung auch die Versicherung ausgestellt hatte, daß in Religionssachen Alles unverändert bleiben, und außer der Hoffapelle kein anderer als der lutherische Gottesdienst gestattet seyn solle.

Während seiner kurzen Regierung machte Carl Alexander manche gute Einrichtungen. Bon ihm wurde eine Sanitäts Deputation, eine Forst = und Jagd = Deputation und das Waisenhaus, Jucht = und Arbeitschaus zu Ludwigsburg errichtet. Aber das Bertrauen der Unterthanen vermochte er doch theils wegen seiner Religionsveränderung, theils wegen seiner verdächtigen Absichten auf die bestehende Landesversassung, haupt sächlich aber, weil er sich einem elenden Menschen, dem berüchtigten Juden Süß Oppenheimer, der sich in seinem Namen die verworfensten Maßregeln erlaubte, überlassen hatte, sich nicht zu erwerben. Er faarb plöglich zu Ludwigsburg am 12. März 1737,

im Augenblide, da das Land wegen eines drohenden Gewaltstreichs gegen Berfassung und Religion in dumpfer Gährung war, und wurde daselbst in der neuen katholischen Gruft beigesetzt. Er hinterließ 3 Söhne, wovon ihm — ein seltenes Beispiel — alle 3 nach einander in der Regierung folgten.

12. herzog Carl, Sohn Carl Alexanders, geb. 11. Kebr. 1728. Bon 1737 — 1793.

Herzog Carl war, obgleich ber älteste von 3 Brübern, boch erft 9 Jahre alt, als sein Bater Carl Alexander starb. Der herzog Carl Rudolph von Neustadt übernahm als Vormund die Verwaltung bes herzogthums, führte sie aber nicht länger, als bis ins Jahr 1739, wo er sie Alters halber niederlegte. Seine vormundschaftliche Regierung hat sich übrigens in Württemberg hauptssächlich durch die hinrichtung des berüchtigten Juden Süß merkwürdig gemacht, der zur großen Freude des Volks wegen seiner großen Bedrüdungen und Prellereien, gleich nach dem Tode Carl Alexanders gefangen gesetzt, und im Jahr 1738 an dem eisernen Alchysmisten Galgen zu Stuttgart in einem Käsig ausgehängt wurde.

An die Stelle Carl Rudolphs trat Carl Friedrich, herzog von Württemberg=Dels, als Administrator.\* Während seiner Bormundschaft brach — 1740 — der österreichische Erbfolgestrieg aus, an dem aber der Bormunder so wenig, als nachher der Herzog Carl selbst, Antheil nahm.

Auf Empfehlung Friedrichs II. von Preußen, an dessen hofe Carl mit seinen beiden Brüdern von 1741 an seine Bildung ershielt, wurde derselbe im Jahr 1744, 7. Jan., also in seinem 16. Jahre vom Kaiser für vollsährig erklärt, und trat nun die Regierung selber an. Carl besaß sehr viele Anlagen; besto mehr war es zu bedauern, daß er schon in einem Alter zur Regierung kam, wo weder der Geist noch der Charafter ausgebildet seyn und diesenige Festigseit erhalten haben kann, die gegen die mancherlei Bersuchungen verwahrt, welchen ein junger, lebhafter

<sup>\*</sup> Die Linic Burttemberg = Dels war ein Nebengweig der Breng = Beiltingschen Linie und wurde burch eine heirath bes herzogs Silvius Nimrob, eines Neffen von bem regierenben herzog Johann Briedrich, mit einer Bringeffin von Dels im Jahr 1647 gestiftet, mit ber er bas Fürstenthum Dels crerbte, bas aber, nachdem die Linie im Jahr 1793 erloschen war, als ein Beiberleben an bas haus Braunschweig = Wolfenbuttel fiel.

Kürst ausgesett ift. 3max wirkten bie guten Lehren, welche Friedrich seinem Bogling mundlich und schriftlich gegeben batte, einige Jahre lang. Aber balb überließ fich ber Bergog ben Kreuben bes Lebens mit ber gangen Beftigfeit feines feurigen Temperaments. Die Pract und die Ueppigkeit, welche an feinem Sofe berrichten, ber Aufwand in Festen, Opern, Jagben ic., besonders aber auch in Bebauben, war weber in Burttemberg noch in Deutschland, vor ihm geseben worden. 3m Jahr 1746 legte er ben Grundftein ju bem neuen Residenzschloß in Stuttgart; bald barauf (1750) vermanbelte er bas berühmte Lufthaus in ein prachtiges Dpernhaus, au bem fpater - 4779 - noch ein befonderes Schauspielhaus Nachbem ibm Stuttgart entleibet mar, vergrößerte und verschönerte er Ludwigsburg, wohin er mit hof und Ranglei zog, und ein großes Opernhaus murbe auch hier gebaut. Bu gleicher Reit baute er in ber Rabe von Ludwigsburg bas noch jest unter bem Namen Monrepos bewunderte Schlöfichen Seehaus, bas er aber unvollendet fteben ließ. 3m Jahr 1763 begann er ben Bau und die Anlagen der Solitube, durch welche nun Lud= wigsburg verdrungen murbe. Neben ber Solitube entstanden bie Jagbichlöffer Gravened und Einfiedel, und endlich bas bewunderte Sobenbeim nebft Scharnhaufen. Mehrere biefer Soloffer, wie bie Solitube, Gravened und Sobenbeim, murben mit allen möglichen Luftgebauben umgeben.

Bu biesem großen Auswand bes Herzogs kam schon frühzeitig bas kostbare Zwischenspiel bes siebenjährigen Kriegs, ber im Jahr 1756 ausbrach, und an welchem Carl, zum Theil burch französische Subsidien veranlaßt, mit einem ansehnlichen, und seine Kräfte bei weitem übersteigenden Heere Antheil nahm, einen Antheil, von dem er so wenig Ehre als Bortheil einerntete.

Es ist leicht zu erachten, daß auf diese Weise der Herzog bald in große Geldverlegenheit kommen mußte, und wie der Privatmann selbst bei den rechtlichten Gesinnungen vor Abwegen nicht mehr sicher ist, wenn einmal seine Finanzen zerrüttet sind, so ist dieß noch weit mehr bei Fürsten der Fall. Carl scheute kein Mittel, um sich zu helsen. Berfassungswidrige Auflagen — Monatsteuern, Bermögenssteuern, Tabaks und Salzmonopole, Lotto, heimliche und öffentliche Erpressungen, der schändlichste Diensthandel, gewaltsame Aushebungen, Berhaftungen und

Dienstentfegungen - Alles murbe versucht, um Gelb gu erhalten, und bie Leidenschaften ju'befriedigen; und alle biefe gehässigen Maßregeln wurden noch gehässiger und brudenber burch bie Bertzeuge, beren fich ber Bergog babei bediente. Die Namen Montmartin und noch mehr Bittleber werben in Burttemberg ftete mit ber= felben Berachtung ausgesprochen werben, in welcher ber name Die Ungufriedenheit über ben eines Englin und Jud Guß ftebt. Bergog und feine verhaften Rathgeber flieg balb aufe Bochfte, und die Landschaft brachte endlich die Rlagen bes Landes, weil feine Borftellung fruchtete, vor bas Reichsoberhaupt. Gine lange koftspielige Unterhandlung entstand jest zu Wien, die sich jedoch endlich jum Bortheil ber Rlagenden wendete, und in dem befannten Erbvergleich, wodurch der Bergog in die Schranken gurudgewiesen, und die Rechte und Freiheiten bes Landes aufs Reue bestätigt und noch genauer bestimmt wurden, im Jahr 1770 ihr Biel fand.

Inzwischen kehrte sich Carl anfänglich gar wenig an biesen neuen Bertrag, obgleich Kaiser Joseph ihn selbst unterzeichnet hatte, und obgleich die treue Landschaft dem Berzog sein landes- väterliches Bersprechen, daß er den Bergleich gewissenhaft halten wolle, unterm 21. Juni 1770 mit 60,000 Gulden bezahlt hatte. Die Noth und das Elend des Landes stiegen um so höher, als dasselbe in eben diesem und im folgenden Jahre 1771 von schrecklichem Miswachs, Theuerung und hunger heimgesucht wurde.

Wie übrigens selten eine Regierung ohne ihr Gutes ist, wenn es bem Regenten nicht an Geist und Berstand sehlt, so war es auch die Regierung Carls nicht. Die Einrichtung der Wittwen und Baisenkasse im Jahr 1753, die Einführung der Seelen register 1757, die Brandversicherungsanstalt im Jahr 1772, die Anlegung der in Württemberg vorher gänzlich undekannten Kunststraßen — Chaussen, serner die bessere Einrichtung der schönen Spiegelsfahrit zu Spiegelberg, die Porseellan und Fapence-Fabrit und die Tuchmanufaktur, so wie die Bisouterie-Fabriken zu Ludwigsburg, sind Anstalten, die, wenn auch ihr Ersolg nicht immer entsprach, doch das lobenswürdige Streben des Herzogs beweisen. Auch wird die Geschichte nie vergessen, wie viel Schutz und Ermunterung Wissenschaften und Künste unter seiner Regierung genossen; sie

wird nie vergeffen, welchen lebhaften Antheil, wenn gleich oft aus bloger Eitelfeit, ber Bergog an bem Flor ber Universität Tubingen nabm, wie er inebesondere auch die Liebe fur vaterländische Literatur wedte und nabrte, und in eblem Gelbstgefühl ju Sobenheim eine befondere Bibliothet von vaterlandifden Schriften anlegte: fie wird hauptfächlich nie vergeffen, bag er ber Schöpfer ber iconen Runfte in Burttemberg war. Die Ginrichtung ber Afabemie ber Runfte (academie des arts) im Jahr 1761. ibre Erweiterung in der berühmten Carle-Afabemie, welche im Jahr 1770 auf ber Solitude gestiftet, im Jahr 1775 nach Stuttgart verlegt, und im Jahr 1781 gur boben Schule erhoben, mit Tubingen Gelehrte, Runftler, Rrieger und Geschäftemanner bervorbrachte, auf die gang Deutschland ftolg feyn burfte; Die Unlegung ber großen Bibliothef zu Stuttgart, im Jahr 1775 zc., werben in ber Befdichte ftete rübmliche Denfmaler feines Gifere für Wiffenschaften und Runfte bleiben.

Benn gleich Carl auch nach bem benfwürdigen Bufrefcripte. . bas er an feinem einundfünfzigsten Geburtstage im Jahr 1778 erließ, noch manchem Tabel fich aussette, und burch fortgesetten Diensthandel, burch Wilbschaden und Jagblaften ju gerechten Rlagen Unlag gab, fo ift boch nicht zu leugnen, bag feine Regierung in bem letten Biertel feines Lebens mit jedem Sabre wohlthätiger und in bemfelben Grabe gefegnet murbe, in welchem Das Land erfreute fich eines unacsie vorber verderblich mar. ftorten Friedens; ber Bergog lebte in Sobenheim mit feiner zweiten Bemablin Frangista in ftiller Burudgezogenheit auf einem außerft einfachen Rufe; bie Abgaben waren mäßig, Die Berbaltniffe bes Staateburgere ficher, Runfte und Wiffenschaften blubten, Sandel und Gewerbe boben fich freudig empor, ber Feldbau inebefondere und bie Biebaucht machten bie gludlichften Fortidritte, ein allge= meiner Boblftand verbreitete fich über bas gange Land und bie Bevolkerung flieg fo febr, daß fie am Ende der Regierung Carls um ein volles Drittheil fich vermehrt batte.

Diesem gludlichen Zustande brobte noch, am Ende ber Regierung Carls, von Seiten ber frangosischen Revolution eine Erschütterung; wie weislich Carl auch bas aufsteigende Ungewitter von dem Berzogthum abzuhalten gesucht hatte, so konnte er boch nicht verhindern, daß er nicht noch, zu Folge ber am 22. März 1793 erfolgten Kriegserklärung des Reichstags, am Abend seines Lebens Truppen an den Rhein marschiren lassen mußte. Carl starb zu Hohenheim im fünfzigsten Jahre seiner Regierung am 24. Oktober 1793, und wurde neben seinem Bater zu Ludwigsburg beigesett. Da er keine Kinder hinterließ, so folgte ihm sein zweiter Bruder in der Regierung.

Unter die Berdienste Carls gehören auch noch die ansehnlichen Erwerbungen, die während seiner Regierung gemacht wurden. Sie sind: Stammheim mit Zazenhausen gegen Unterboihingen; Walddorf bei Tübingen; Magolsheim; Stettensels und Gruppen-bach von den Grafen Fugger; Schloß Ochsenburg mit Ochsenberg, Zaberfeld, Michelbach; Leonbronn; Albingen; Hofen; die Herrsschaft Justingen; Hochberg und Hochdorf; Altburg; Große Engestingen, Neuhausen und Dedenwaldstetten von Zwiefalten; Rleinsvottwar und Schaubeck; Theile der Grafschaft Limpurg; Geisingen; halb Neckarbeihingen; Ebersberg; Stadt Bönnigheim mit Erligheim und der andern Hälfte von Rleebronn; Gechingen; Mühlhausen an der Enz 2c. 2c.

13. herzog Ludwig Eugen, Sohn Carl Alexanders, geb. 6. Januar 1731. Bon 1793 — 1795.

Ludwig Eugen hatte, nicht ohne Ruhm, sowohl unter französischen als öfterreichischen Fahnen gedient, und sich besonders mit seinem Bruder Friedrich Eugen bei der Eroberung von St. Philipp auf Minorka ausgezeichnet, als er auf Einmal die Ruhe des Privatlebens mit den Waffen vertauschte, und in stiller Zurückgezogenheit bald da bald dort mit seiner Familie lebte, bis ihn die Borsehung zur Regierung berief.

Ein Mann von großer Rechtlichfeit und herzensgute, hatte er felbst in Absicht auf seine Geistesfähigkeiten große hoffnungen erregt; entsprach aber benselben nicht in dem Grade, wie man erwartet hatte. Freilich hatte sich damals der französische Freibeitsgeist der Gemüther bis zum Schwindel bemächtigt, und Ludwig Eugen war keineswegs gesonnen, ihn als Regent zu nähren. Bielmehr nahm er, ganz abweichend von dem System seines Borgangers und Bruders, den lebhaftesten Antheil an dem Krieg gegen Frankreich, veranstaltete zu dem Ende starke Auswahlen, rief durch eine Berordnung vom Februar 1794 wieder die alte

Wehranstalt ber Landmiliz in einer neuen Gestalt ins Leben, und betrieb im Jahr 1795 die Aufstellung eines fünffachen Kreis= Kontingents mit allem Eifer.

Im Uebrigen war Ludwig ein sehr lenksamer Regent. Daß er sich seine Namensunterschrift dadurch erleichterte, daß er dieselbe mittelft eines Stempels aufdruden ließ, ist wenigstens nicht ohne Beispiel. Mehr wurde die ganzliche Ausbebung der hohen Carlesschule in allen ihren Zweigen, die er 1794 verfügte, getadelt.

Lubwig Eugen ftarb nach furzer Regierung unerwartet am Schlage, ber ihn auf einem Spazierritte traf, am 20. Mai 1795, ohne mannliche Erben, zu Ludwigsburg, wo er auch beisgesett wurde.

14. herzog Friedrich Eugen, dritter Sohn Carl Alexansbere, geb. 21. Januar 1732. Bon 1795 — 1797.

Bon seiner Mutter zum geistlichen Stande bestimmt, hatte Kriedrich Eugen bereits im Jahr 1739 ein Canonicat zu Salzburg, und im Jahr 1741 ein zweites in Constanz erhalten. Allein zum Glüd — benn ohne ihn ware das haus Württemberg ausgestorben, — fand er keine Freude an diesem Stande, und vertauschte ihn mit preußischen Kriegsdiensten. In diesen heirathete er im Jahre 1753 eine Richte Friedrichs des Großen, und sicherte durch diese Heirath, welche mit acht Prinzen und vier Prinzessinnen gesegnet wurde, nicht nur die Erhaltung des Regentenhauses, sons bern verschaffte demselben auch durch die Verbindung zweier Töchter mit den Erben zweier Kaiserthrone neuen Glanz. Die Heirath Friedrich Eugens hatte überdieß den für die damaligen Vershältnisse des Herzogthums nicht unwichtigen Vortheil, daß die Kinder auf Anrathen Friedrichs II. sämmtlich in der evangelischs lutherischen als der Landes Religion erzogen wurden.

Friedrich Eugen erwarb sich in preußischen Diensten mahrend bes siebenjährigen Rriegs ausgezeichneten Ruhm; in Friedenszeiten lebte er mit seiner Familie zu Treptow in Pommern, vertauschte aber diesen Aufenthalt im Jahr 1769 mit Mömpelgard und wurde im Jahr 1786 von seinem Bruder, dem Berzog Carl, zum Statthalter daselbst bestellt. Im Jahr 1792, da ihn die französischen Unruhen nöthigten, Mömpelgard zu verlassen, übertrug ihm der König Friedrich Wilhelm von Preußen die Ober - Statthalterschaft über die Fürstenthumer Ansbach und Baireuth, und er nahm nun seinen Sis zu Baireuth, fehrte aber balb nach dem Tode Carls in sein Baterland zurud, und brachte den Sommer 1794 zu hohenheim zu, das er besonders lieb gewann.

Sein Regierungsantritt mar ungludlicher Beise von ben gemaltfamften Stoffen der neuen frangofifchen Republit begleitet. und er, ber Regent voll Gute und Menschenfreundlichfeit, batte ben Schmerg, ben Anfang einer Beit ju erleben, welche über Bürttemberg großes Unbeil brachte. Um 24. Juni 1796 brangen Die Kranzosen unter Moreau bei Rehl über ben Rhein und am 2. Juli erfturmten fie ben Rniebis, ben man faum vorher für unüberwindlich erklart batte. Run batte man nichts eiliger ju thun, ale allen Widerstand aufzugeben, die unter Ludwig mit fo vielen Roften eingerichtete Landmilig ichnell zu entwaffnen, und mit den Frangosen zu unterhandeln. Am 17. Juli wurde zu Baben in bem frangofischen Sauptquartier ein Baffenftillftand abgeschlossen, bem am 7. August ber zu Paris abgeschlossene Friede mit Burttemberg folgte. Acht Millionen Franken, theile in Geld, theils in Natural=Lieferungen, und die Abtretung von Mömpelgard mit ben bamit verbundenen Besigungen, gegen die unsichere Soffnung einer Entschädigung, maren ber Preis diefer Bertrage. Inawischen waren aber bie Frangosen ins Innere bes Landes vorgerudt und hatten ihren Weg mit Plunderung und Dighandlung bezeichnet, zu großem Erstaunen berjenigen, welche in ihnen bie Am 18. Juli 1796 Erlöser von allem Uebel erwartet hatten. rudten fie fechtend in Stuttgart ein. Die Defterreicher hatten fic auf ihrem Rudjuge unter bem Ergherzog Carl noch einmal am Redar aufgestellt, am 21. Juli fiel bas Treffen bei Canftatt vor, und in der Nacht barauf festen die Desterreicher ihren Rudzug weiter fort.

Die Schlacht bei Amberg, worin ber General Jourdan von bem Erzherzog Carl geschlagen wurde, nöthigte auch den General Moreau, der bereits bis München vorgedrungen war, wieder umzukehren. Er nahm seinen Rückzug über Ulm, Biberach, wo er ihn noch mit einem glänzenden Siege über die Desterreicher bezeichnete, durch Oberschwaben nach dem Rhein, und man sah nun keinen Franzosen mehr in Württemberg. Der herzog und viele Familien, welche gestohen waren, kehrten wieder zuruck.

Aber nun ließ Desterreich die schwäbischen Stände seinen starken Arm fühlen, und fast so schwer als die französischen Kriegslasten, drückten die österreichischen Quartiere und Forderungen auf das Land. Der Schaden, den Württemberg in den zwei Jahren 1796 und 1797 erlitten hat, wurde auf nicht weniger als achtzehn Millionen Gulden berechnet. Besonders groß war auch der Berlust, der bei dem Rindviehstande durch die Seuchen erlitten wurde, welche das ungarische Bieb mit sich brachte.

Am 17. März 1797 eröffnete ber Herzog ben schon früher einberusenen Landtag, nach 27 Jahren wieder ben ersten, um gesmeinschaftlich mit seinen getreuen Ständen sich über die Deckung des entstandenen Schadens zu berathen. Da aber der Herzog sich, wie später sein Sohn und Nachfolger, hartnäckig der Mitleidensschaft seines Rammerguts an dem Kriegsschaden widersetze, die Landstände überdieß nicht bloß bei den Kriegsschen stehen blieben, sondern zugleich auch ihre Stimme gegen manche Mißbräuche, besonders gegen die Begünstigung des Adels und der Ausländer bei Anstellungen erhoben, und in ihrem Benehmen bald eine Richtung nahmen, welche nur allzu sehr den Einsluß französischer Kevolutionsideen verrieth; so verzögerte sich das Ergebniß des Landtags immer mehr, und der Herzog starb, ehe es zu einem Abschluß kam, zu Hohenheim am 23. Dez. 1797 und wurde in der Gruft zu Ludwigsburg beigesett.

15. Herzog Friedrich II., Sohn Friedrich Eugene, geb. 6. Nov. 1754. Von 1797 — 1803, und Churfürst bis 1806.

Bon ber Natur mit herrlichen Gaben ausgestattet, in preußischen und russischen Rriegsbiensten und durch Reisen gebildet und mit Kenntnissen und Erfahrungen ausgerüstet, trat Friedrich II., ber fünfzehnte und lette Herzog von Württemberg, in der vollen Kraft des gereisten Mannes die Regierung an. Aber wie für seinen Ahnherrn Friedrich I., so waren auch für ihn die Berhältnisse des kleinen Landes viel zu eng, und unglücklicherweise war der Geist, der die damals noch versammelten und nachher 1799 und 1800 wieder zusammenberusenen Landstände beseelte, nicht von der Art, daß er den Herzog mit diesen Berhältnissen hätte besfreunden können; vielmehr gab er die Losung zu einem Kampse, der mit der größten Bitterkeit Jahre lang fortdauerte.

Am 1. März 1799 waren bie Franzosen unter General Jourban wieder über ben Abein gegangen und darauf in Schwaben bis in die Gegend von Saulgau vorgedrungen, und am 28. April endete der Friedenscongreß in Raftatt mit dem Merd der französtichen Gesandten. Dieß und die Siege des Erzberzogs Carl gegen Jourdan, am 21. März bei Oftrach und am 25. März bei Stedach, so wie die Bersprechungen Desterreichs hinsichtlich der Landstände, bewogen den Herzog, daß er den Frieden mit Kranfreich ausgab und sowohl in seiner Eigenschaft als Reichsfürst, als durch einen besondern Subsidienvertrag mit England Theil an dem Krieg gegen Franfreich nahm.

Am 3. Rov. 1799 murben bie Frangofen, melde unter General Rep von der nördlichen Landesgrenze ber bis in die Rabe von Ludwigsburg vorgedrungen waren, burch bie Treffen bei Bietigbeim und Bonnigbeim, bauptfachlich burch die murttembergifden Baffen, jum Rudjug genothigt; aber im Frühling 1800 brang Moreau wieder mit unwiderfteblicher Gewalt vor; bie icone, nie eroberte Befte Sobentwiel ging auf eine icanbliche Beife verloren, und bas land murbe gang von Frangofen überschwemmt und mußte abermals eine Brandschapung von 6 Millionen Franken bezahlen. Der Bergog flob nach Erlangen und von ba nach Bien, wo er fich so lange aufbielt, bis der Abschluß bes guneviller Friedens, 9. Febr. 1801, ihm die Rudfehr gestattete, und Rube für bas land hoffen ließ. Aber auch nach bem Frieden litt Burttemberg theile burch Durchmariche, theile burch Stanbquartiere, Borfpann und Lieferungen nicht weniger, als im Rriege felbft, und in Frankreich ging man mit nichts Geringerem um, als mit ber ganglichen Auflösung bes Bergogthums. Nur mit aroffer Anstrengung gelang es enblich ber Standhaftigfeit Friedrichs, bie Fortbauer und Gelbstftanbigfeit bes Baterlanbes ju retten. Um 27. Marg 1802 murbe ein besonderer Friedensvertrag gu Paris abgeschloffen, nach welchem Burttemberg nicht nur in feinem gangen Beftande erhalten, sondern auch für Mömpelgard und bie auf frangofifdem Boben gelegenen Berrichaften anfehnlich entschädigt wurde, f. u. Durch ben am 25. Febr. 1803 erfolgten Reichsbeputationsschluß, woburch biese Entschädigungen noch ihre nabere Bestimmung erhielten, wurde Friedrich jugleich jum Churfürsten bes Reichs erklart, und biefe Erhebung gab ibm Gelegenheit, eine alte Würde seines Sauses geltend zu machen und ben Titel eines Reichs-Erzpanners anzunehmen.

Das Erfte, was Friedrich jest that, war, bag er bie neu erworbenen Befigungen zu einem besondern, von dem alten Bergogthum und feiner Berfaffung völlig geschiedenen Staate, unter einer befondern Regierung, welche ihren Gig ju Ellmangen erbielt, unter bem Namen Neu-Bürttemberg vereinigte. burd murben bie altlanbicaftliden Gemuther, welche mit Grund eine Einverleibung bes neuen Lanbes erwarteten, noch unzufriebener, als fie es bereits icon waren. Bergeblich mar gur Ausgleichung ber Dighelligfeiten im Jahr 1804 ein neuer Canbtag ausammengetreten; er entfernte bie ftreitenben Theile nur noch mehr von einander. 3m Jahr 1805 brach ein neuer Rrieg zwiichen Defterreich und Frankreich aus. Der Churfürft bestrebte fich umsonft, in demselben neutral zu bleiben; unerwartet erschien am 2. Oftober ber Raifer Napoleon ju Ludwigsburg. Für ober Biber mich! war feine Erflarung, und Friedrich hatte feinc andere Babl, ale fraft eines am 4. Oftober abgeschloffenen Allianztraftate fich mit 8000 Mann an Franfreich anguichließen. Die Fortschritte Napoleons maren reißend, am 24. Dft. tamen icon 24,000 gefangene Defterreicher von Ulm, am Neufabr etliche Taufend Ruffen von Aufterlig zu Canftatt an, und am 26. Dezember beffelben Jahres 1805 marb bereits ber Friebe ju Pregburg unterzeichnet.

Eine neue Epoche beginnt mit diesem Frieden in der Geschichte Bürttembergs. Rraft desselben und zufolge des schon am 12. Dezember zwischen Württemberg und Frankreich abgeschlossenen Staatsvertrags wurde der Churfürst zum König mit voller Souveränität und Württemberg zum Königreich erspoben und durch neue Besitzungen ansehnlich vergrößert. Am 1. Jan. 1806 ließ Friedrich die Annahme der Königswürde seinen Unterthanen seierlich bekannt machen, und Württemberg trat nun in die Reihe der Königreiche ein. Mit diesem Bechsel der Dinge hörten auch vertragsmäßig alle Anwartschafts und Lehensrechte des österreichischen Hauses auf. Die neue, durch den Frieden erlangte Gebiets Bergrößerung umfaßte eine Bevölkerung von 105,000 Einwohnern, s. u. Schon am 19. Dez. 1805 aber hatte Rapoleon die Regenten von Württemberg, Bayern und Baden

ermächtigt, von ben in und an ihren Landen gelegenen Gutern bes beutschen und bes Malteserorbens und ber Reichsritterschaft Befig zu nehmen.

### 16. Rudblid auf ben Zeitraum unter ben Bergogen.

Eine ber wichtigken Beränderungen in den politischen Bersbältniffen bes kandes, die in dem abgelaufenen Zeitraum vorzingen, war die S. 89 erwähnte Trennung der Ritterschaft in Bürttemberg und Schwaben, wie in Franken und am Rhein von dem Staatsverband.

Auch die Rlofter batten fich fortwährend gegen die Lanbfäßigs feit gesperrt, fie unterlagen aber mit der Rirchenreformation vollends völlig. Dagegen behielten nun auch die evangelischen Pralaten das Recht der Landstandschaft, und es bestanden jest die Stände aus Pralaten und Landschaft oder Burgerstand. Einen Abel mit politischer Bedeutung gab es fortan in Württemberg nicht mehr.

Das Berfassungewert batte fich ingwischen immer mehr entwickelt, ber Tubinger Bertrag bilbete nun die urfundliche Grundlage ber Berfaffung, ihre weitere Ausbildung berubte auf ben Landtagsabicbieden, Teftamenten ber Regenten, bem Erbvergleich von 1770 und auf andern Dotumenten; eine eigentliche Berfafjungeurfunde gab es nicht. Dem Bergog Chriftoph gebührt hauptfächlich bas Berbienft, bie politische, wie bie firchliche Berfaffung bes landes fefter begrundet zu haben. Der Erfolg entsprach freilich nicht burchgangig seinen Absichten. Der Bergog batte bie Audschuffe angeordnet; bie Anordnung war gut; aber in ihrer Ausartung murben eben biefe Ausschuffe bas Grab ber Berfaffung. Die Landtage wurden seltener, und die gange Berfaffung rubte als ein tobtes Berippe einzig in ben Banben ber Ausschuffe, beren Anmagung um fo leichteres Spiel hatte, als fast Niemand bie Berfaffung fannte, weil es an einer umfaffenden Ilrfunde fehlte, und ibr Wefen in einer Menge von Schriften und Bertragen gerftreut war. So fam es benn, daß, ale Ronig Friedrich biefelbe über ben Saufen marf, fast Jebermann ihrem Falle geduldig zusab.

Die fir hliche Berfassung erfuhr in Alt-Burttemberg, wie in andern evangelischen Landestheilen eine völlige Umgestaltung burch die Resormation, ju ber es endlich burch die schreienben

Migbrauche in ber Kirche gefommen war. Durch die öfterreichische Herrschaft in Württemberg war die lutherische Lehre eine Zeit lang unterbrudt geblieben, fie verbreitete fich aber um fo foneller nach ber Rückfehr bes Herzogs Ulrich über bas ganze Land. In ben meiften Reichsstädten batte fie icon vorber Gingang gefunden: die Reichsftadt Reutlingen hatte icon 1519 einen evangelischen Prediger aufgestellt, fie genoß bafur auch bie Ehre, auf bem Reichstag zu Augsburg mit Nürnberg die Augsburgische Confession au unterschreiben. Auch in Oberschwaben verbreitete fich die neue Lebre ichnell, das öfterreichische Saus und bie Rlöfter traten ibr aber bier fo fraftig entgegen, bag fie fast überall wieder fich jurudziehen mußte. Selbft in ben Reichoftabten wurde fie bort mitten in ihrem Laufe aufgehalten und es rührt daher noch die Religions= verschiedenheit in manchen berfelben. Mit ber Reformation borte die papftliche und bischöfliche Gewalt in Burttemberg, wie in andern reformirten gandestheilen auf, ber gandesherr wurde ber oberfte Bischof und es trat nun an die Stelle ber frubern Berfaffung die von Bergog Chriftoph getroffene Einrichtung, welche auch außerhalb bes herzogthums nachgeabmt wurde. Die evangelischlutherische Rirche murbe die alleinberrschende, und fein anderer. als ein lutherischer Glaubensgenoffe tonnte burgerliche Rechte ge= nießen. Zwar erbielten die Reformirten (Calvinisten), welche fich ju Ende bes fiebenzehnten und zu Unfang bes achtzehnten Jahrbunderts im Lande niederließen, Schut und - gleichwohl befdrantte - Freiheit bes Gottesbienftes; aber vollfommenes Burgerrecht wurde auch ihnen nicht jugestanden. Die Ratbolifen wurden gar nicht gebuldet, und ber Umstand, bag mabrend ber Regierung Carl Alexanders und feiner brei Gobne, welche ber tatholischen Kirche angeborten, eine tatholische Softapelle gestattet werden mußte, gab zu taufend Dighelligfeiten Unlag. Gludlicher Beife machte ber beffere Beift ber neuern Zeit und ber Bechsel ber Berhältniffe biefer gehäffigen Unbulbfamteit ein Ende, und ftellte völlige Bleichbeit zwischen ben verschiedenen Confessionen ber.

Die Einrichtung des herzoglichen hofftaats erweiterte sich allmählig. 1507 wurden die Thumben von Neuburg zu Erbmarschallen, 1515 die von Nippenburg zu Erbschenken, 1553 die von Gültlingen zu Erbkämmerern ernannt; als Erbtruchsessen fommen bie von Stetten (im Nemsthal) schon 1251 und bis ins sechzehnte Jahrhundert vor. Der Glanz bes hofes nahm insbesondere im achtzehnten Jahrhundert unter ben Regierungen ber herzoge Ebers hard Ludwig und Carl sehr zu, ber hof bes lettern war langere Zeit einer ber glanzenbsten in und außerhalb Deutschland.

Die Staatsverwaltung fonnte bei ben gefteigerten Bedürfniffen und Anspruchen ber Beit natürlich nicht mehr in ber alten einfachen Form besteben: an die Stelle von Landbofmeistern und Rathen trat jest ein Landesfollegium nach bem andern. Während der Minderjährigkeit des Herzogs Cherhard III. hatte ein geheimer Regimenterath bestanden, Cherhard erffarte ibn bei feinem Regierungeantritt im Jahr 1633 für bleibend und es entstand baburch bas Bebeimenrathe Rollegium. Lange vorber icon mar ein sogenannter Dberrath errichtet worden, welcher bie eigentliche Regierungebeborbe bilbete, von 1698 an auch Regierungerath gebeißen wurde, und Administrativ = und Juftigbeborde jugleich mar. Der für Duvillensachen ber befreiten Ginmobnerflaffen errichtete Tutelarrath mard auch die Aufsichtsbehörde über die Baisengerichte. Ein Sanitate-Rollegium wurde 1734 errichtet. Gin 1547 angeordneter Bifitations = oder Rirchen = rath zerfiel 1698 in Ronfiftorium und Rirchenrath, wovon letterer bie Bermaltung bes Rirchenguts behielt. Aus bem Landfcreiber, nun Rammermeifter genannt, und feinen Behülfen ber Canbichreiberei - murbe eine Rentkammer, welche bas berzogliche Rammergut und andere Ginfunfte verwalteten. Rammerichreiber vertrat die Stelle der jegigen Sofdomanenfammer; die ordentlichen Steuern murben von ber Lanbichaft= Einnehmerei eingezogen und von ber Landichaft verwaltet. Gin General=Rriege=Rommissariatamt wurde 1730 in einen ftebenben Kriegerath verwandelt. Go bestand bis ans Ende bes Bergogthums ein Gebeimer-Rath, ein Regierungs-Rollegium, ein Ronfiftorium, ein Tutelarrath, eine Rentfammer, ein Rirchenrath, ein Rriegerath nebft ber mitverwaltenden ganbichaft, für einzelne Bermaltungezweige wurden besondere Deputationen aus Mitgliedern ber bestebenden Kollegien und jum Theil auch ber Stanbe niebergesett.

Justig und Berwaltung waren fortwährend ungetrennt, das Hofgericht, das 1514 nach Tübingen verlegt wurde, war die einzige reine Justizbehörde, übrigens wie früher nur Appellationsbehörde.

Das Regierungs-Rollegium theilte sich, obgleich Württemberg feinen ober wenig eigenen Abel mehr hatte, in eine abelige und bürgerliche Bank, jene mit rothen, diese mit grünen Sigen, ein Unterschied, ber mehr ober weniger durch alle Rollegien durchgriff.

Die Aemter waren in berselben Art, wie die Kollegien ansgeordnet. Die Borgesesten der Amtsbezirke waren fortwährend die Bögte oder Amtleute, welche sowohl die Justiz, als die Absministration besorgten und häusig sogar auch zugleich Rentbeamte waren. Ueber den Bögten standen eine Zeit lang die Obervögte, eine Art von Landvögten, ihre Stellen aber wurden 1755 ausgeshoben und aus den Bögten wurden Oberamtmänner gemacht. Die ordentlichen Rentbeamten waren wie früher die Keller und bei dem Kirchenrath die Geistlichen Berwalter und Stiftes und Klösterverwalter. Die Forstverwaltung wurde von den Förstern oder Forst nechten, später Oberforst meister genannt, bessorgt. Während der österreichischen Regierung wurden seste soldungen eingeführt.

Statt ber gemeinen Dorficultheißen wurden mahrend ber Regierung bes Berzogs Carl haufig Amtleute gesetzt zu sichtbarem Rachtheil bes fittlichen und ökonomischen Zustandes ber Gemeinden, wie benn überhaupt zu allen Zeiten die sogenannten Berren-Schultsheißen in ber Regel als nachtheilig sich zeigten.

In biefen Formen bewegte fich die Staatsverwaltung. Was das Materielle betrifft, so mogen hier nur folgende Bemerkungen Plat finden.

Die Rechts pflege wurde durch die Einführung des römisschen Rechts und die Berschiedenheit der Normen und Gebräuche immer verwickelter. "Beil denn die Praktif und Beschwerd der gelehrten an den Niedern Gerichten allenthalb eingebrochen, also daß die arme Leut an ihren alten Breuchen, löblichen herfommen und Gewohnheit geirrt und durch unnüg appellationes und Acchtsfertigungen vill unnöthig Kosten und Schaden geführt werden:" so wurde in dem Tübinger Bertrag sestgeset, daß der Herzog Ulrich ein allgemeines Landrecht einführen solle, was aber erst 1554 von seinem Sohne Christoph, wiewohl sehr unvolltommen, geschah. In peinlichen Rechtssachen galt die während der österzeichischen Regierung eingeführte peinliche Halsgerichts "Ordnung, von Kaiser Carl V. 1532 erlassen, wozu 1732 die Maleszordnung

von Berzog Cherhard Ludwig fam. Der Tortur wurde ernt durch ein Geset vom 23. April 1809 ein Ende gemacht.

Die innere und die firchliche Berwaltung wurde burch die 1495 erschienene und in der Kolge, besonders 1555, verdesserte Landesordnung, durch die 1536 von Ulrich ausgeganzene und von Christoph nachber erweiterte große Kirchenordnung und endlich durch die, zum erstenmale 1702 erschienene Kommunserdnung geregelt. Unter den Beränderungen, welche die firchlichen Gebräuche erfuhren, verdient vielleicht hier noch die angeführt zu werden, daß im Jahr 1660 das Eintauchen der Kinder bei der Taufhandlung, wovon noch die hohlen Taufsteine in manchen Kirchen herrühren, abgeschafft wurde.

Das Steuerwesen bilbete fich in Folge ber Schulben von Bergog Ulrich und feinen Rachfolgern aus. Borbem murbe bic Unjulanglichfeit bes Rammerguts für bas Bedürfniß bes Regenten und ber Staatsausgaben burch außerordentliche Auflagen gebect, welche man im Gegensag von dem Amteschaben, b. b. von ber Ungulanglichkeit ber Amts - und Bemeinde-Ginfunfte, ganb icaben nannte. Erft 1514, nachbem burch ben Tubinger Bertrag von Herzog Ulrich 800,000 fl. Schulden übernommen worben waren, wurde jum erftenmal eine fabrliche Steuer - Ablofungebulfe - von 22,000 fl. festgesett. Aber auch biefe follte, wie schon ihr name zeigte, nicht bleibend son; sie wurde es aber, und wurde es in immer fteigenden Großen burch neue Schulben und vermehrte Bedürfniffe, die Bewilligung ber Steuern blieb jedoch immer von ben Standen abhängig. Anfanglich rubten bie Steuern einzig auf bem Grundeigenthum und ben Gebauben; Bergog Christoph gog auch die Gemerbe, Ravitalien, Gulten und fahrende Sabe zur Mitleidenschaft und arbeitete auf eine allgemeine Bermögenssteuer bin. Gleichen 3med batte icon Bergog Eberhard I. vor Augen; man kennt noch einen Plan von ihm, nach welchem er fatt bes außerordentlichen und höchft unregelmäßig, burch herumreiten ber Beamten, angesetten und erhobenen gandschabens eine ordentliche, auf dem gangen Bermogen haftende Steuer einführen wollte. Auch die Nachfolger Christophe beab fichtigten eine Bermögenofteuer; ba man aber mißtrauisch gegen ibre Absichten mar, fo blieb es bei ber bis auf ben heutigen Tag eingeführten Besteuerungsart. Die Bertheilung ber Steuern geschab zuerft nach ben eiblichen Angaben ber Steuerpflichtigen (Eibsteuer), in ber Kolge, 1607-1620, murbe ein Steuerfatafter entworfen; ber breifigjabrige Rrieg machte bieg unbrauchbar; man verfertigte 1642 ein neues, bas um seiner Unvollfommenbeiten willen 1652 -1655 revidirt wurde. Da jedoch auch dieses Werk fehr mangelbaft ausgefallen mar, fo beschloß bie Regierung 1705 eine neue, burchgreifende Steuerrevision. Sie wurde aber fo ichlecht betrieben, bag man nach Berflug von vierzig Jahren, welche barüber bingingen, fich mit einem bochft unvollfommenen Resultate, beffen Nachtheile bis auf ben beutigen Tag getragen murben, begnugte. Unter ben außerorbentlichen und indireften Abgaben, die wir in neuern Zeiten fennen lernten, ift faft feine einzige, bie nicht auch icon früher versucht worden ware. Zölle waren von jeber üblich, bas Umgelb fand feinen Ursprung gleichfalls icon in ben früheften Beiten; Die Accife - von der Incision ins Rerbholg fo genannt murbe, wie wir gesehen baben, mabrend bes breifigjabrigen Rriegs eingeführt, und bag es auch an Stempelabgaben, an Salg = und Tabaferegien nicht feblte, ift gleichfalls oben icon bemerft worden.

Das Rriegemefen beruhte am Unfang bes gegenwärtigen Beitraums noch auf feiner alten Grundlage - ber Ritterschaft und bem Burgerftand; ber Ritterbienft borte aber burch bie Stellung, welche die Ritterschaft einnahm, allmählig vollende gang auf, und ber Rriegebienft laftete jest allein auf dem Burgerftande. Jeder Bürger mußte bewaffnet fepn und war bis ins fechzigfte Jahr bienstpflichtig. Aus ber Burgerschaft murben jest von ben Stadt = und Amtsbezirfen außer dem Rugvolf auch berittene Rorvs aufgestellt, wozu im Fall eines Aufgebots zur Beerfahrt auch ber reifige Körfter ftieg. Die Ungulänglichfeit biefer Berfaffung und bie Beschwerlichfeit bes Dienstes für ben angefeffenen Burger gaben indeg Beranlaffung, bag es immer mehr Sitte wurde, für die Dauer eines Kriegs auch geworbenes Kriegsvolf in Dienste ju nehmen. Daburch eniftand eine eigene Rlaffe von Menfchen, welche aus bem Rriegedienst ein Gewerbe machten und von bem Dienfte bes einen herrn in ben bes andern übergingen, in Friebenszeiten aber eine Landplage für bie Landeseinwohner murben. Dan nannte fie Landefnechte. Gine andere Rlaffe von Golbnern waren die sogenannten Provisioner, welche, mabrend jene zu Fuß dienten, die geworbene Reiterei bildeten. Sie bestanden

größtentheils aus Angehörigen ber Ritterschaft, welche gemeiniglich unter einem Anführer in größerer Jahl vereinigt, in Dienste traten. Je häusiger die Feldzüge wurden und je länger sie dauerten, desto mehr fühlte man, daß auch der Söldnerdienst in der bisherigen Beise nicht ausreiche, und desto mehr drängte sich überall das Bedürsniß eines stehenden Militärs auf, besonders nach den Erschrungen des dreißigjährigen Kriegs. Die württembergische Landschaft widerseste sich seiner Einführung in Württemberg hartnäckig; nachdem aber im Jahr 1697 der schwäbische und mehrere andere Kreise eine "Affociation" unter sich errichtet und sich dadurch verspsichtet hatten, auch in Friedenszeiten stehende Truppen zu untershalten, mußte sie endlich nachgeben und von dieser Zeit an hatte auch Württemberg sein stehendes Militär.

Im Jahr 1719 wurde, um ben Rlagen über Quartierslaft zu begegnen, Befehl zu Erbauung von Rasernen gegeben. Die Refrutirung geschah durch Werbung, außerordentlicher Weise und unter herzog Carl auf die gewaltsamste Art durch Aushebungen. Ludwig Eugen führte die Auswahlen wieder ein.

Religion und Sitten ber Ginwohner nahmen in bem abgelaufenen Zeitraum eine unverfennbar beffere Richtung. Reformation hatte nicht nur bie Abichaffung vieler firchlicher Digbrauche und Mergerniffe in ber protestantischen Rirche zur Folge, sondern es wirkte ber Anstoß, ben sie gegeben, auch unter ben Ratholifen auf eine fehr wohlthätige Weise. Bucht und Ordnung befferten fich zusebends; die Krauenbäuser wurden aufgeboben und Undered, mas Unftof gab, weggeschafft. Rur bas alte Lafter ber Böllerei übte fortmährend seine herrschaft aus, es galt für einen Rubm, der größte Trinfer zu fenn. Selbft der edle Bergog Christoph nahm Theil an diesem Rubm, wenn gleich nicht in dem Grade, wie sein Sohn Ludwig. Satten wir, schreibt er 1564 an seinen Freund, den Markarafen Carl von Baden, nach feiner Wiederberftellung von einem Rieber, jungftlich zu Ettlingen etlich Trunf vermieben und unterwegen gelaffen, murben wir beffen (bes Fiebers) wohl überhebt geblieben seyn. Und in einem andern Schreiben an den Pfalzgrafen Reinhardt bringt er diesem aus seinem fnopfigen "Rreuflen" einen tuchtigen Jagertrunt gu. \*

<sup>.</sup> Es war eine Erwiederung auf ben ftarfen Trunt, ben ber Pfalggraf bem Bergog aus brüderlicher Treue aus bem humpen gebracht, wovon ber Brief eine

Groß war auch immer noch bie Dacht bes Aberglaubens, nicht nur unter bem. Bolfe, sonbern felbft unter ben gebilbeten Stänben. Rauber - und Berengeschichten fpielten immer noch eine Bauptrolle; ein Professor in Tubingen ichrieb eine Abbandlung, wie man Zauberer und Beren erkennen fonne; Die Berenprozesse dauerten bis ins fiebenzehnte Jahrhundert fort. Wie den Juden, fo murben ben Beren und Bauberern alles Unglud: Sagel, Digwache, Rrantheiten bei Menschen und Bieb zc. jugeschrieben. 3m Jahr 1578 murben beßwegen auf einmal zu horb 9, 1581 zu Rottweil 8 und 1583 ebendaselbst 6, zu Wiesenstieg aber 25 und zu Rottenburg 19 Beren verbrannt. Roch größer war die Bahl ber Ungludlichen, welche in der erften Balfte des fiebenzehnten Jahrhunderts als Opfer bes Aberglaubens und finftern Kanatismus fielen. bes großen Repplers Mutter ichwebte in ber Gefahr, ju Leonberg als here hingerichtet zu werden. Noch im achtzehnten Jahrhundert wurden Teufel ausgetrieben, fo 1716 von bem Pfarrer ju Doffingen aus einem Weibe nicht weniger als feche und aus einem andern fogar zwölf, einer noch im Jahr 1766 von bem Pfarrer ju Gartringen aus einem fremben Bettelweibe. Gelbft ber aufgeflarte Bergog Christoph glaubte an Mittel, fich foug = und ftichfeft ju machen, und theilte folche auch feinem Freunde bem Raifer Wegen eines "nachdenklichen Kometen wurden Maximilian mit. 1655 besondere Rometenpredigten angeordnet, und biejenigen Frechen jurudgewiesen, welche Undere zu bereden fich unterfteben, als ob bergleichen Drau- und Warnungszeichen aus puren natürlichen Ursachen entständen." Die Chemie artete in Alchemie, Die Aftronomie in Uftrologie aus; ber gelehrte Professor Stöffler au Tubingen ängstigte fast gang Europa burch die Anfündigung einer neuen Sündfluth auf das Jahr 1524.

Durch den breißigsährigen Arieg verwilderten die Sitten auf's Neue wieder, und zu alten üblen Gewohnheiten kamen durch densfelben noch manche neue hinzu, darunter namentlich das Tabaksrauchen, Tabakschnupfen, das troß aller Berbote der Regierungen

Teberzeichnung enthielt. Weil Chriftoph bem Pfalggrafen geschrieben hatte, baß er sich neuerlich gang guchtig und fteif mit bem Trunf halte, so antwortet ibm biefer barauf: habe auch gern vernommen, baß du einen fteifen Aufgaß haft, Gott woll bich babei bestarfen und verleiben, baß du es besser haltst, bann bu jungft zu Frankfurt gethan und wenn ich sieh, baß bire wohl ansteht, börffet ich vielleicht auch in ben Steen tretten.

immer mehr überhand nahm. Dagegen brachte die folgende Zeit unter bas nachgewachsene Geschlecht eine, von Franfreich und bem Sofe Ludwigs XIV. ausgegangene Berfeinerung, wodurch aller beutsche Charafter verloren ging. Rleibung, Manieren, Sitten und Ton, Alles bis auf die Perruden binaus, wurde frangofifc, felbft die Sprache wurde ein buntes Gemenge von deutsch und frangofifd, und man gefiel fich barin, in bie fchriftliche und mundliche Rebe möglichft viele frangofische Broden zu mischen. ins fiebengebnte Jahrhundert galt ber Bart für eine Bierbe bee Mannes, erft zu Ende biefes Jahrhunderts, als man die glatt geichorenen Franzosen fab, murbe bemselben bas Urtheil gesprochen; große Perruden bingegen murben noch lange getragen, weil fic auch in Franfreich jum Schmud und Unftand geborten. Beichen seiner Wehrhaftigkeit erschien ber Burger nie ohne ben Degen an ber Seite, und wie allgemein biefe Sitte mar, bavon liefert eine Berordnung bes Herzogs Cherhard III. vom Jahr 1668 ben Beweis, wodurch ben Sandwerfsburichen und ben Rnechten ber Bauern und Beingariner unter Strafbedrohung ber Degen verboten murbe.

#### Die Wiffenfcaften und Runfte.

Die Wiffenschaften schritten trop aller Irrwege, Spigfindigfeiten und Banfereien und trop bes zerftorenben breißigjahrigen Rriegs, fichtbar voran, und Bürttemberg batte feit Errichtung feiner Universität zu Tübingen eine Reihe ber ausgezeichnetsten Manner in allen Kächern bes Wiffens aufzuweisen, Manner bie, wie ein Reppler, noch nach Jahrtausenben als Sterne erfter Größe glanzen Doch war es immer mehr bie gelehrte, als eine ins Leben einbringende allgemeine Bildung, wodurch fich die Württemberger auszeichneten. Alle Anftalten waren auch fortwährend ausfolieglich auf Latein und ftrenge Schulwiffenschaft berechnet; erft ber Bergog Carl fing an fie auch mehr bem Leben gugumenben. Die bebeutenbften Unftalten, welche in bem bezeichneten Zeitraume ihr Dafenn erhielten, find oben icon namhaft gemacht worden. Mit besonderer Sorgfalt wurde hauptfächlich auch auf ben Bolkeunterricht bedacht, fo bag am Ende unfere Beitraums berfelbe fich in einem Buftande befand, wie er felten in einem andern Lande war. — Die erste Buchhandlung zu Stuttgart wurde im Jahr

1670 errichtet; das erste Wochenblatt erschien zu Stuttgart 1723, erst später lieferte es auch politische Neuigkeiten, die nacher davon getrennt als privilegirte Stoll'sche Zeitung und von 1756 an als Hoszeitung erschienen. Im Jahre 1785 begann der Schwäbische Merfur, der, mit Einsicht angefangen und mit Besonnenheit fortgeset, noch sett das gelesenste Blatt in Württemberg ist. Von 1736 ist der erste Abrestalender. Durch ein Generalrescript vom 26. Juli 1650 wurde die Büchercensur eingeführt, die sedoch auch früher schon angeordnet worden war.

Die Runfte nahmen zwar nicht den lebhaften Aufschwung in dem Fortgang ihrer Entwicklung, wie die Wissenschaften, doch ftanden sie nicht still. Zu den bereits genannten Malern gesellten sich noch manche andere nicht unberühmte Namen, die Bildhauerstunst hinterließ ebenfalls Werke, welche sich nicht unrühmlich auszeichnen, z. B. die Kreuzigung vor St. Leonhard in Stuttgart vom Jahr 1501, die Bildnisse in der Stiftskirche daselbst auf Bestellung des Herzogs Ludwig 1574 angefangen, und mehrere Denksmäler in Ulm und an andern Orten.

In ber Baufunft that fich Georg Beer hervor, ber von 1584 bis 1593 bas berühmte Lufthaus, jegige Schauspielhaus in Stuttgart, baute, noch berühmter machte fich fein Schüler Schidbarbt, bem irrigerweise auch bie Erbauung bes Lufthauses jugeschrieben wird; er bereiste mit dem Bergog Friedrich I. Italien, baute von 1599 bis 1609 ben gepriesenen (1757 abgebrannten) Neuen Bau in Stuttgart und binterließ viele andere Berfe seiner Runft. Die bramatische Runft lag noch in ber Wiege, ftebende Theater mit ordentlichen Schausvielern gab es vor dem achtzehnten Jahrhundert nicht, dagegen wurden ichon im funfzehnten Jahrhundert in mehreren Städten von Schülern und Andern biblifche Geschichten aufgeführt, in Stuttgart zum erstenmal 1571 "bas jungfte Bericht." Es geschah bieg auf offenem Marktplate. Bergog Eberhard III. ließ 1674 ein Schiefhaus im Luftgarten in Stuttgart zu einem Romobienhaus einrichten, bas bann ber Bergog Carl mit bem jegigen Saufe erfette, ju welchem 1779 noch ein fleines, fpater abgebranntes Theater fam.

Der breißigjährige Krieg warf auch die Runfte völlig barnieder, und erft der Herzog Carl weckte durch seine Bau- und Prachtliebe den schlummernden Kunftsinn wieder, nachdem jedoch ven Endwigsburg angeregt worden war. Im Jahr 1761 ftistete Carl eine Académie des arts zu Ludwigsburg, und aus der Afasbemie zu Stuttgart, in welcher sich jene auslöste, gingen Künstler aller Art — ein Danneder, Schessauer, Wächter, Detich, Müller, Jumsteeg z., hervor, welche zum Theil noch jest die Zierde von Württemberg sind.

Gewerbe und handel machten nicht unbedeutende Fortschritte, obgleich ber breißigjahrige Krieg auch ihnen einen gewaltigen Stoß gab.

Die Leinenweberei, die in Bergog Friedrich I., wie wir gefeben baben, einen großen Beforberer gefunden batte, blubte von seiner Zeit an, besonders in ben Werkstätten zu Urach, Beibenbeim und auf ber Alp auf, beren Erzeugniffe jest mit benen ber Ulmer wetteiferten, in Wollenmanufafturen thaten fich neben Calm jest auch die Städte Ebingen. Boppingen u. a. bervor. Der Herzog Christoph hatte sogar in Stuttgart eine Runstweberei in Gobeling = Lapeten errichtet, die aber 1566 wieder aufhörte. 3m Uebrigen aber wollte es mit Fabrifen in Alt-Burttemberg nicht vormarts geben. Bergog Carl fouf, wie oben gezeigt worden ift, mebrere nach einander, aber fie waren von feinem Bestand, eben fo auch manche Privatfabrifen, j. B. bie Bipfabrifen gu Gulg, Beidenheim, Canftatt, fie gingen alle wieder ein und lange war man jest ber Meinung, bag Burttemberg überhaupt nicht für Kabrifen geeignet fev, erft bie neuere Beit mußte ben Wegenbeweis fubren. \* Der Sandel batte vornehmlich durch die neuen Gcewege, welche ibm im funfzehnten Jahrhundert eröffnet wurden, einen für bie schwäbischen Städte nachtbeiligen Umschwung erlitten: er mußte fich neue Bahnen ichaffen, um nicht gang barnieber gu liegen. Die Ulmer Donauschifffahrt, aus welcher 1712 eine regelmäßige Wochenfahrt nach Wien entstand, und bie Unlegung von Runftstraßen, welche von bem Bergog Carl aufe Gifrigfte betricben

<sup>\*</sup> Wie weit man in fruhern Zeiten noch in vielen Studen bes Runft : und Gewerbefleißes jurud mar, bavon liefert ein Schreiben bes herzogs Chriftoph vom 11. Gept. 1563 an ben Churfurften von Sachfen einen Beweis, worin biefer von bem herzog gebeten wirb, bag er ihm boch, wie er ihm unlängft ju Frankfurt versprochen habe, für einen "Ganftewagen" (hangenben Wagen) beforgt feyn michte, ba er je langer je mehr bid werbe, und feine Pferbe ihn taum mehr tragen tonnen. Bieber hatte ber herzog alle feine Reifen zu Pferb gemacht.

wurde, kamen ihm dabei sehr zu Statten. Auch die Nedarschiffsfahrt war nicht ohne Folgen, so häusig sie auch wieder ind Stocken gerieth, die sie endlich zu ihrem sesigen Ausschwung gelangte. Getreide, Holz, Wein, Wolle, Vieh und andere Landesprodukte waren nebst Leder, Leinen= und Wollenwaaren die Hauptgegenstände des Handels. Seit der Regierung des Herzogs Carl wurde der Holzhandel nach Holland besonders lebhaft betrieben.

Much bas Berg= und Suttenwesen bilbete icon frubzeitig einen Erwerbszweig. Befannt ift bas bobe Alter ber Saline von Hall, die urfundlich schon im Jahr 889 vorkommt, im Jahr 1267 wird ein Bergwerfezehnte zwischen ben Pfarreien Rniebis und Dornstetten getheilt, 1329 geschieht bes Bergwerts ju Bulach als eines ansehnlichen Silber = und Rupferbergwerts Ermabnung und 1365 trägt Raifer Carl IV. bem Grafen Ulrich von Belfenftein als bamaligem Inhaber ber Berrichaft Beidenheim alles Gifenwerf mit Mühlen, Sammern zc. an ber Breng und am Rocher ju leben auf. In unferm Zeitabichnitt legte Bergog Chriftoph bie Werke im" Forbach, nach ihm Christophsthal genannt, an, in welchen Silber gewonnen murbe, und mit welchem Gifer Friedrich I. ben Bergbau ergriff, ift bereits bemerkt worden. 3m Jahr 1573 murben die erften Thaler aus bem Christophsthal geschlagen, und von 1600 an befand fich bort sogar lange eine Munge. Bericht bes Bergmeifters Mopfes von Kirrberg, vom Jahr 1736, wurden um biefe Beit noch auf bem Schwarzwald achtundzwanzig Gruben betrieben, wovon wenigstens fünf eine betrachtliche Ausbeute an Silber, Rupfer und Robald gemährten. Der spätere Betrieb beschräntte fich hauptsächlich auf Gifen, Galg und Bitriol. Berfuche auf Steinfohlen wurden 1611 von bem Baumeifter Schicharbt an bem Rriegeberg ju Stuttgart gemacht und mit scheinbarem Erfolg bis 1617 fortgefest, bann aber wie bie fpateren Berfuche wieder aufgegeben. Ebenberselbe Schickbardt ließ querft 1626 gu Sindelfingen Torf ftechen und auch bas Torflager bei Schopfloch anbohren. Aber erft in späterer Zeit trat baselbft. fo wie an andern Orten, ein ordentlicher Betrieb ein; ber Torfftich ju Schwenningen murbe 1748 eröffnet.

Die Landwirthichaft hob fich immer mehr; aber einen furchtbaren Stoß, einen Stoß, ber ihr bis in bie neuesten Zeiten nachging, erhielt auch sie burch ben breißigjährigen Rrieg; es

scheint, daß selbst manche Obstgattungen, z. B. die Zwetschgen, durch benselben zu Grunde gegangen sepen, wenn nicht die Nachzricht von ihrer Einführung durch württembergische Soldaten, welche in venetianischem Solde standen und zu Ende des siebenzehnten. Jahrhunderts Zwetschgensteine aus Morea mitbrachten, auf eine besondere Art von Zwetschgen zu deuten ist. Denn es ist oben bemerkt worden, daß dieselben schon im zwölsten Jahrhundert vorstommen, und am Ende des sechzehnten Jahrhunderts werden sie, wiewohl als Seltenheit, in der Gegend von Göppingen und Boll gepflanzt.

Zwei besonders wichtige Erscheinungen im Gebiete des Landsdaues fallen in das achtzehnte Jahrhundert, sie sind: die Einführung des Rartoffelbaues und die Einführung des Rleebaues. Es war ein Waldenser, Namens Seignoret, der sich in Württemberg niederließ, und im Jahr 1710 jene segensvolle Frucht zuerst ins Land brachte. Das Borurtheil gegen dieselbe war anfänglich so groß, daß die Anpflanzung durch Zwangsmittel bewirft werden mußte, und die Landleute bei Nacht wieder ausgruben, was sie aus Furcht vor der Strafe den Tag über gepflanzt hatten, unter dem Borwand, die wilden Schweine hätte es gethan.

Der Rleebau wurde erst in dem letten Drittel des vorigen Jahrhunderts eingeführt. Raiser Joseph beförderte ihn in Oberschwaben durch vollfommene Zehntfreiheit, die er ihm bewilligte; sein Beispiel fand auch bei andern oberschwäbischen Herrschaften Rachahmung. Joseph war es auch, der die sogenannte Bereinsödung in Oberschwaben einführte, wodurch die Güter zusammensgeworfen und Jedem sein Theil an einem Stück zugewiesen wurde: eine Maßregel die nicht selten auch die Bereinödung der Dörfer in einzelne höfe, oder das hinausbauen auf das Gut zur Folge hatte.

Der Beinbau murbe allmählig ein hauptnahrungszweig für Württemberg und die Nedarweine, wie die murttembergischen Beine im Allgemeinen genannt wurden, erfreuten sich im fünfzehnten, sechzehnten und siebenzehnten Jahrhundert eines ganz besondern Rufs. Sie waren selbst am faiserlichen hose in Bien sehr bezliebt; Raiser Maximilian schrieb 1565 an den herzog Christoph, daß sie von ihm "gar unsers Munds und Trunts ausbündig gut befunden worden" und wieder 1568, daß er sich zu seinem eigenen Mundgetränke immer keines andern als

berfelbengebrauche. Selbst die Gemablin Kaifer Kerdinands I. bie boch eine ungarische Prinzessin war, schrieb 1527 an ben murttembergischen Statthalter in Stuttgart, bag fie ben Neckarmein bermaßen gewohnt, daß es ihr ganz "wider und schwär wär annder Bein zu trinfben," und er fie baber wieber mit auten Redarweinen "in die Rindpeth" verseben folle. Noch im achtzehnten Sabrbundert wurden auf Bestellung mehrere Gendungen von Nedarmein nach England an ben Bergog von Marlborough gemacht, ber im Jahr 1704 mit ben Pringen Gugen von Savoven und Ludwig von Baben benfelben im Lamm ju Bevoach felber fennen gelernt batte. Auffallend icheint, bag unter bie vorzüglichen Gemächse auch die von Mangen Dberamte Canftatt, und Megingen Dberamte Urad, gezählt murben; es maren aber rothe Beine, bie aus Clepnertrauben bafelbft erzeugt murben. Außerbem merben als bie gewöhnlichen Rebforten genannt: bie Traminer. Beltliner. Gutebel und Muscateller, also lauter eble Sorten. Wie auf ben Samen, so scheint auch auf die Bereitung bes Weins mehr Gorafalt verwendet worden ju feyn, ale es ju Ende unfere Beitraume geschah: Bergog Friedrich I. schickt bem Bergog Beinrich Julius von Braunschweig 1597 zwei gag rothen Claretwein, in ber Begend von Stuttgart gewachsen und "uff Burgundi artt jugerichtet."

Auch ber Seibenbau murbe in biefem Zeitraum ichon ver-Der erfte Unternehmer war ber gewerbseifrige Bergog luct. Kriedrich I. Er grundete 1601 in bem Stockgebaube zu Stuttgart eine Anstalt für Seibezucht und Seibenweberei, und batte bas Bergnugen, feinem Sofrath v. Bouwinghaufen 3 Pfund felbfterzeugter, gefärbter und ungefärbter Seibe mitgeben zu tonnen. als er ihn 1605 nach Frankreich ichidte, wo ber Konig Beinrich IV eben auch mit ber Einführung bes Seibenbaues beschäftigt mar. Durch ein herzogliches Rescript vom Jahr 1601 murden die Städte und Memter aufgeforbert, Rinber ju Erlernung ber Seibenspinnerei nach Stuttgart in die Anftalt ju ichiden, wo ihrer auch ichon im folgenden Jahre 53 beisammen maren. Bugleich murbe ein Seibengarten für Maulbeerbaume angelegt und biefe Pflanzung auch an andern Orten betrieben. Aeltere Pflanzungen, welche einftweilen für die Unftalt benügt wurden, befanden fich ju Boblingen, Berrenberg und Urach. Die Unftalt versprach glangende Ergebniffe: aber burch ben Tod Kriedrichs verlor fie ibre Seele und ber breifigiabrige

Rrieg machte ihr völlig ein Enbe. 3m Jahr 1699 wurde bie Einwanderung der Balbenfer aus Piemont benütt, fie wieber ine Leben ju rufen, und von biefer Zeit an wurde sowohl ber Seibenbau ale bie Seibenweberei wieber balb mehr, balb minber lebhaft fortgesegt. Es nahm fich ihrer besonders ber Bergog Carl Alexander und noch mehr fein Gohn Carl mit Barme an; es wurde ein neue Gefellicaft privilegirt, und sowohl die Maulbeerpflanzung als die Seidezucht wurde im ganzen Lande mit Nachbrud empfohlen, und durch Preise unterftugt, im Jahr 1750 fogar ein großes Kilatorium in Berg gebaut. Allein nie wollte es gelingen, bas Unternehmen in die rechte Bande ju bringen, und fo borten am Ende unseres Zeitraums Seibebaus und Seibenweberei wieder fast gang auf. Rur in Canstatt murbe ersterer von eingelnen Burgern noch bis in bas gegenwärtige Jahrhundert forts gefest, ale aber bas laub von ben Maulbeerbaumen baselbft in ber Frohn nach Ludwigsburg geliefert werden mußte, wo Ronia Friedrich eine kleine Anstalt in feinen Schut genommen batte. fo faßte ber Canftatter Stadtrath ben Befdlug, fammtliche Maulbeerbaume umbauen zu laffen.

Die Biebzucht, insbesondere die Pferbezucht, fand in Cberhard im Bart einen eifrigen Beforberer; er felbft legte bei feinem Jagdhaus Ginfiedel ein Stutenhaus an, mabrend feine Bemablin auf bem Safenhof eine Meierei von auserlesenem Rindvieb errichtet batte. Spater, 1573, errichtete Bergog Ludwig ben Beftutehof ju Marbach und eben berfelbe betrieb fcon 1590 ju Offenbausen ein Maultbier = Gestüte. Die württembergischen Bferbe ftanden lange Beit in großem Ruf, fruber besonders auch als Bergog Cberhard im Bart, ber felber ein tüchtige Renner. gewandter und fühner Reiter mar, icheint bauptfachlich auf vorzuge liche Renner Bebacht genommen ju haben. Gin Rappe Eberharbs gewann auf einem großen Wettrennen ju Rordlingen 1495 ben erften Preis, der Pfalggraf Dito bat 1551 den Bergog Chriftopb, ibm zu einem bevorstebenden Feste boch einige tüchtige Renner zu Bergog Friedrich I. schidte ale Ritter bes Sofenbandfdiden. ordens 1604 dem Konig von England zwei Pferde aus seinem Beftute, beren Schonbeit bort ber Wegenstand allgemeiner Bewunderung murbe. Das Gestüte ju Marbach murbe im laufe ber Reit ansehnlich erweitert, aber Runfteleien, Spielereien und allgu häusiger Wechsel der Racen brachten zulest die württembergische Pferdezucht auf längere Zeit um ihren Ruf, bis endlich derselbe in unserer Zeit wieder hergestellt wurde.

Auf die Rindviehzucht wirkten zulest die Meiereien bes herzogs Carl zu hohenheim, wenigstens in der Umgegend, sehr vortheilhaft. Die Schafzucht wurde unter Carl durch Merinos veredelt, welche der herzog zuerst im Jahr 1786 durch den Amt-mann Stängel in Rudersberg holen ließ. Betreffend den Wildstand, so ist es merkwürdig, daß es noch 1601 Bären im Lande gab; denn in einem Streit der Truchsessen zu Scheer mit Sigmaringen über einen Jagdbezirf, wird jenem 1601 darin bloß das Recht des Bärenjagens zuerkannt. Wölfe gab es später noch in Menge. Im Uedrigen blieben die Klagen über einen allzugroßen Wildstand bis auf unsere Zeiten ein stehender Artikel.

Auch in ber Wohnart haben fich bedeutende Beranderungen augetragen. Die burgerlichen Wobnbaufer blieben fich amar giemlich gleich, bagegen veranberte fich ber Befchmad in ber Bauart ber Schlöffer und anberer Wohngebaube ber Reichen. fefte, taftellartige Bauart ging in ben leichtern frangofifchen Beichmad über, die gothische Bauart ber Rirchen verlor fich ebenfalls. Wichtiger aber noch, als die Beranderung in ber Bauart ber einzelnen Saufer, ift in biftorifder Sinfict bas völlige Berschwinden fo vieler Bobnfige, felbft ganger Ortschaften und bie daraus entstandene Beränderung in der Wohnart felbst, welche theils in bem gegenwärtigen Zeitraum, theils icon vor bemfelben burd verbeerende Rriegefturme, hauptfachlich auch burch ben Bauernfrieg und ben breißigjährigen Rrieg vorgegangen find. Bon allen Soben berab bliden uns noch die Trummer gerftorter Burgen und Schlöffer an, und erinnern uns an bie vergangenen Beiten, an bie Urt, wie ber Ritter ehemals zu mohnen und fich zu ichugen pflegte, jugleich aber auch an die Menge von untergegangenen eblen Gefdlechtern. Und boch waren Bergichlöffer nicht bie eingigen Wohnsige bes Abele, welche im Laufe ber Beiten untergegangen find; faft feber Ort batte in alten Beiten einen Cbelmannefit, und es mare baber auch eine unnute Dube, bie Babl ber untergegangenen Burgen und Schlöffer bes Landes ausmitteln m wollen.

Das Schidfal ber Burgen theilten eine Menge größerer und

tleinerer Ortschaften, Beiler und Sofe. Es gibt faft feinen Begirf, wo fich nicht noch bie Sage von einer fogenannten untergegangenen Stadt erhalten batte; von verschwundenen Dorfern und fleineren Bobnplagen, Beilern und höfen zeugen noch faft überall theils wirkliche Ueberrefte, theils urfundliche Rachrichten, Lagerbacher und übrig gebliebene Ramen. Bir führen gum Beispiel nur die Umgegend von Stuttgart an: außer ben fieben von Raiser Rudolph von Sabsburg in berfelben gerftorten Burgen und außer vielen einzelnen Bobnfigen lagen bort, theils naber, theils entfernter von Stuttgart, nach unzweifelbaften Nachrichten bie Dorfer und Beiler 3mmenrobe amifchen Unterturfbeim und Rellbach, Uffirden und Altenburg bei Canftatt, Tungbofen an ber Galgenfteig bei Stuttgart, Bupfingen am Bopfer bafelbft, Ittings. haufen bei Degerloch, Born und Dwe auf ber bobe gegen Ruith, wovon jest feine Spur mehr vorbanden ift. Besonders groß ift bie Babl von verschwundenen Sofen und einzelnen Bobnfigen. Man wurde aber febr irren, wenn man aus bem Beridwinden berfelben einen Schluß auf eine Abnahme ber Bevolferung ober ber Ruftur machen wollte; vorübergebend fand allerdings eine folde Abnahme ftatt, aber bas Nichtwiederaufbauen ebemali= ger Bobnorte bat feinen Grund allein in bem Bufammenzieben ber fleinern Orte in einen größern, in ber Bereinigung vereingelter bofe und Bohnfige in einen zusammenbangenden Ort, wozu theils Rudfichten ber Sicherheit, theils bas Bedurfnig größerer Besittigung Beranlaffung geben mußten. Die Sitte, in gerftreuten Sigen ju mobnen, mar, wie oben gezeigt worden ift, ben alten Deutschen eigen, und in manchen Gegenden, g. B. auf bem Somarzwalbe, in Oberschmaben und felbft in ben Thalgrunden ber Begend von Eglingen bat fich biefe Sitte bis auf ben beutis gen Zag erhalten. Bon ihr fommt ohne 3weifel auch noch bie Ericeinung ber, bag manche Rirchen außerhalb bes Dris liegen.

Der Boblstand ber Einwohner war durch den dreißigfabrigen Krieg, wie oben schon bemerkt worden, ganzlich zerftort,
und die bald darauf erfolgten Einfälle der Franzosen schlugen ihm
neue empfindliche Bunden. Desto freudiger hob er sich aber
überall wieder in der zweiten halfte des 18ten Jahrhunderts in Altwürttemberg, besonders in der zweiten hälfte der Regierung
bes Berzogs Carl, in der er eine Stufe erreichte, die nur von berfenigen übertroffen wird, auf welche Burttemberg unter einer gludlichen Regierung fich in der gegenwartigen Zeit gehoben fieht.

## IV. Das Königreich Württemberg.

1. König Friedrich. Bon 1806-1816.

Raum mar bie Souveranitat ausgesprochen, fo murbe biefelbe auch fogleich in bem ausgebehnteften Sinn in Anwendung gebracht; am 30. December 1805 murbe bie alte Lanbesverfaffung aufgehoben, am 2. Januar 1806 bas Rirchengut eingezogen und am 18. Marg 1806 bie neue Organisation bes lanbes verfündet. wodurd Alt : und Reuwürttemberg unter bem Scepter ber unum: idrantten Gewalt vereinigt wurden. Balb barauf erreichte auch Die beutsche Reicheverfaffung ihr Ende; am 12. Juli 1806 wurde au Varis ber rheinische Bund geschloffen, am 1. August erklärte ber frangofifche Gefchäftetrager ju Regeneburg, bag Napoleon ben Titel eines Protektors bes Rheinbundes angenommen habe und Die beutsche Reichsverfassung nun nicht mehr anerkenne; zu gleicher Beit fagen fich bie Mitglieder bes Bundes von ihrem alten Reichsverbande los, und am 13. August läßt Raiser Franz die Niederleaung ber beutschen Raiserfrone erklaren. Durch bie rheinische Bundebafte erhielt Burttemberg einen abermaligen ansehnlichen Rumache an ganbereien (f. u.). Aber ale Mitglied bes rheinischen Bundes mußte ber König auch fogleich an bem im Jahre 1806 ausgebrochenen preufischen Rriege mit seinem Bundes = Rontingent von 12,000 Mann Antheil nehmen. Die württembergischen Baffen focten in Schlessen mit großem Ruhm ber Tapferkeit und eroberten eine Festung nach ber andern. Der Krieg endigte fich aber mit bem Frieden ju Tilfit ohne einen Gewinn für Burttemberg.

Glüdlicher war Württemberg in bem Kriege, ber im Jahr 1809 wieder zwischen Desterreich und Frankreich ausbrach, Friedrich nahm mit aller Anstrengung seiner Kräfte Theil an demselben, und, um die Flammen bes Aufruhrs zu dämpfen, der, während die württembergischen Waffen mitten in Desterreich mit ausgezeichenetem Ruhm kämpsten, an beiden Enden des Königreichs, in Mergentheim und am Bodensee ausgebrochen war, zog der König mit seinen Garden und einem Aufgebot sogar selber gegen die Insurgenten von Borarlberg zu Felbe. Der am 14. Oktober 1809

ju Bien abgeschloffene Friede ficherte Burttemberg eine neue, ansehnliche Bergrößerung zu. Ghe ber Ronig aber biefe erhielt, mußte er fich vorerft noch, wie mehrere andere Ronige und Kurften, au einer Reise nach Paris verfteben, und bier famen bie alten Plane. Bürttemberg ju zerftudeln und ben Ronig auf eine andere Beife zu entschädigen, wieber in Bewegung. Allein mit eben fo bewunderungswürdiger Standhaftigkeit als rühmlicher Anhänglichfeit an den Namen Bürttemberg wies Friedrich febes auch noch fo glangende Unerbieten ab, und fo wenig ihn bei ber erften Kriedensunterhandlung mit Kranfreich das ihm unter russischer Bermittlung angebotne Churfürstenthum Sannover reizen konnte, feinem väterlichen Erbtheil zu entsagen, eben fo wenig reigte ibn jest bas Anerbieten von Portugal bazu. Seine Standhaftigfeit und Baterlandsliebe siegte, und fand felbst bei dem allgewaltigen herricher Achtung und Anerkenntnift. Durch einen am 24. April 1810 ju Compiegne und burch ben mit Bayern am 18. Mai 1810 abgeschloffenen Bertrag, welchem ein anderer mit Baben am 2. Oftober beffelben Jahres folgte, erhielt Burttemberg bie ibm augeficherte Bergrößerung von 110,000 Seelen.

Dieg war die lette Erwerbung, welche Bürttemberg machte, Die fleine Berrichaft Birichlatt ausgenommen, welche ber Ronig am 27. April 1813 von Sobenzollern=Sechingen erkaufte. 650,000 Einwohnern war nun Burttemberg in einem Zeitraum von 7 Jahren auf beinabe 1,400,000 angewachsen. Aber biefes Bachethum war auch mit großen Opfern verfnüpft; ber Boblftand bes Lanbes murbe tief erschüttert, eine neue Abgabe, eine neue Ausbebung folgte auf bie andere, zu ben unmittelbaren Auflagen fam 1807 auch noch bie Salzregie und 1808 bie verhaßte Tabaffregie. Und boch war bas Mag ber Opfer noch nicht erfcopft. 3m Jahr 1812 brach abermale ein Rrieg , ber ruffifche. aus, und Burttemberg mußte mit den übrigen Berbundeten Frantreichs auch an biefem Rriege mit Aufbietung aller feiner Rrafte Untbeil nehmen. Ruhmvoll fampften bie wurttembergischen Baffen bis zu bem Einzug in Moskau; aber auch mit schwerem Berlufte, und auf bem Rudzuge von bort ging vollends bie Bluthe ber mürttembergischen Mannschaft verloren. Bon 18,000 Mann famen faum noch einige hundert gurud. Dennoch mußte im Jahr 1813 wieder ein neues heer ausruden. Es focht abermals ruhmvoll,

bis die Shlacht bei Leipzig der unnatürlichen Berbindung mit Frankreich ein Ende machte.

Durch ben Vertrag zu Fulba vom 2. November 1813 sagte sich Friedrich vom rheinischen Bunde los und verband sich mit Desterreich, Rußland und Preußen gegen Napolcon. Ein heer von 24,000 Mann stieß zu der großen Armee der Verbündeten. Es bildete vereinigt mit österreichischen Truppen das vierte Armeestorps, an dessen Spise der tapfere Kronprinz von Bürttemberg trat, der es von Sieg zu Sieg führte, bis der Einzug in Paris am 30. März 1814 die Wassen der Alliirten fronte und den Raiser der Franzosen zwang, seine Krone niederzulegen.

Auf einem Rongreffe ber verbundeten gurften ju Wien murbe nun bie Sache Deutschlands berathen. Auch Friedrich begab fich auf bie an ibn ergangene Einladung babin. Aber unerwartet febrte Rapoleon mabrend bes Kongreffes von seinem Berbannungsort Elba gurud: mit Jubel in Kranfreich empfangen, gog er am 20. Marg 1815 in Paris ein, und bie Berbundeten faben fich genöthigt, noch einmal zu ben Baffen zu greifen. Auch Könia Friedrich blieb nicht jurud; 20,000 Dann murttembergifcher Truppen bilbeten mit 18,000 Defterreichern und 8500 Beffen-Darmftäbtern bas britte Armeeforps. bas unter feinem rubmbefrangten Beerführer, bem Rronpringen von Burttemberg, am 22. Juni über ben Rhein ging, in bigigen Gefechten am 26. und 27. ben Feind zurudbrangte und in allgemeinem Angriff am 28. ibn mit der glangenoften Tapferfeit bis unter die Ranonen von Strafburg verfolgte. Inzwischen batten fich auch bie Rolgen ber am 18. Juni icon vorgefallenen Schlacht bei Baterloo in einer Beise entwickelt, daß ein weiterer Rampf nicht mehr nöthig war. Napoleon gab feine Sache verloren, und am 20. November wurde zu Paris ein neuer Kriede geschloffen. Das württembergifche Armeeforps batte indeg icon im Oftober feinen Rudmaric in das Baterland angetreten, mit Ausnahme eines Rorps, bas als Theil ber Offupationsarmee jurudblieb, die nach bem Frieden noch einige Jahre Franfreich besetzt balten follte. Bon ber ben Frangofen guferlegten Kontribution erhielt Bürttembera nach Abaua beffen, was es bereits burch Requisitionen empfangen batte, noch 5,047,284 fl.

Mit feltener Rraft und Thatigfeit hatte Friedrich in Diefen

verbangnifvollen Zeiten bas Ruber ber Regierung nach Aufen geführt, gleich fraftig und thatig führte er es auch im Innern. Die gange Staatsvermaltung erhielt, wie in ber britten Abtheilung : Staateverwaltung, noch naber gezeigt ift, eine andere Ginrichtung, und mit icharfem Muge wurde ber Bang ber Beichäfte von bem Ronia übermacht. Die Landesanstalten wurden theils verbeffert, theils neue geschaffen. Bur Sandhabung ber Landesvolizei murbe 1807 bas Candreiterforps errichtet. Die Voftanftalt, icon in frühern Zeiten (f. unten) durch faiferliche Gewalt ber eigenen Bermaltung entzogen, wurde gleich nach bem Brefiburger Frieden im Jahr 1806 ale landesberrliches Recht in Befit genommen. Auch bas früher fo mangelhaft eingerichtete Militarmefen murbe auf einen gang neuen guß gestellt. 3m Jahre 1805 murbe ein Militar=Inftitut errichtet und 1809 erweitert, in bemfelben Jahre 1809 auch ein Invalidenhaus zu Stuttgart erbaut; im Jahr 1806 die Militar = Ronfcription eingeführt, anfänglich ber Schreden bes Bolfe, balb aber immer mehr ale bie einzig zwedmäßige Einrichtung gur Ergangung bes Beeres anerkannt.

Das Schuls und Erziehungswesen ersuhr ebenfalls manche Beränderungen; in den Jahren 1807 und 1810 wurden die niedern Seminarien anders organisirt, 1810 und 1811 für eine bessere Einrichtung der Waisenhäuser zu Stuttgart und Ludswigsburg gesorgt (s. unten), 1811 das Schullehrers Seminar in Eflingen errichtet, und in demselben Jahre das deutsche Elementars Schulwesen in den evangelischen Landen regulirt. Die Universität Tübingen versor in demselben Jahre 1811 ihre Gerichtsbarkeit und Selbstständigkeit, erhielt aber dagegen in ihren Anstalten manche wesentliche Berbesserungen und Erweiterungen.

In firchlicher Beziehung verdient die von Friedrich vorbereitete Bereinigung der in mehrere bischöfliche Sprengel getrennten kathoslischen Landestheile unter Einen Landesbischof hier noch erwähnt zu werden. Ein besonderer Glanzpunkt aber wird in der Regiezung Friedrichs das von ihm am 15. Oftober 1806 erlassene Religions Edikt bleiben, wodurch den drei christlichen Konfessionen gleiche Rechte eingeräumt wurden.

Auch die Einführung eines gleichen Maßes und Geswichtes (1. Decbr. 1806), die Berbefferung und Bermehrung ber Lands und Bicinalstraßen, die Unordnung der Ortstafeln

und Stundensteine (1811), die dem Reisenden so viele Unnehmlichteit gewähren, die Anlegung der Stahl= und Eisenwerke zu Friedrichsthal, die Bervolltommnung des Schmelzwerks zu Wasseralfingen, die Errichtung der Gewehrfabrif zu Oberndorf, die Gründung von Friedrichshafen, die Berschönerung und Bergrößerung von Stuttgart, die prächtige Bollendung des königlichen Residenzschlosses und die Anlegung des herrlichen Schloßgartens daselbst, die Berschönerung der Sommer-Residenz Ludwigsburg, die Stiftung der königlichen Handbibliothek und verschiedener Kunstsammlungen werden nicht minder rühmliche Denkmäler der Resgierung Friedrichs bleiben, als die Bergrößerung und Erhebung des Landes und Hauses Württemberg.

So große Verdienste aber auch die Regierung Friedrichs hat, so schwer drückte sie auf bas Land. Bu dem außerordentlichen Auswand, den die außerordentlichen Zeitumstände erheischten, fam noch ein unmäßiger Auswand bes auf den glänzendsten Fuß einsgerichteten Hofs. Die Abgaben und Lasten aller Art stiegen auf eine unglaubliche Höhe und der Druck absoluter Gewalt lastete schwer auf den Gemüthern.

Gegen bas Ende feiner Regierung beabsichtigte Ronig Friedrich die Wiedereinführung einer Berfassung. Der Ronig batte ben Wiener Kongreß noch vor bem Ausgang ber Berhandlungen ichon am Enbe bes Jahre 1814 verlaffen. Die bort aufgestellten Grundfate über Bundesverfaffung und die Berfaffung, welche ben einzelnen Bundesstaaten gegeben werden follte, hatten ibm nicht gefallen. Er beschloß daber seinem Lande felbft von freien Studen eine Berfassung zu geben, und trat auch ber am 8. Juni 1815 abgeschlossenen Bundesafte erft am 1. September 1815 mit feiner Am 15. Marg legte Friedrich ber von ihm ein-Unterschrift bei. berufenen und eröffneten Canbesversammlung in bem beften Bertrauen feine neue Berfaffung por. Aber fie wurde einstimmig verworfen und auffallender Beife wurde die Biederherstellung der altwürttembergischen Berfassung verlangt. Lange und bartnadige Berhandlungen, mit gegenseitiger Bitterfeit geführt, folgten auf biefen Aft. Der Ronig zeigte fich zwar immer nachgiebiger, erlebte aber bennoch nicht bas Ende ber Berbandlungen; er ftarb am 30. Oftober 1816 und überließ feinem Sohne Wilhelm die schwere Last ber Regierung. Jeber Billige beurtheilte bie

Regierung Friedrichs von bem Standpunfte jener schwierigen und brudenben Zeit, und man erkannte die großen Eigenschaften des hingeschiedenen und bessen ausgezeichnete Berdienste mit gebuhrender Burbigung an.

Es ift nun noch übrig, daß wir die bedeutenden Erwerbungen, welche während der Regierung Friedrichs gemacht wurden, und die Beränderungen in dem Umfange des alten Herzogthums näher bezeichnen. Württemberg erhielt:

1) Durch ben Pariser Frieden vom 20. Mai 1802 und ben Reichsbeputationsschluß vom 25. Februar 1803, theils für ben Berlust von Mömpelgard und ber elfässischen Herrschaften, theils für ben erlittenen Kriegsschaden

Dia astiuttata Muantisi Glimanaan mit

| Die gesutsteie Propitet Ettwangen mit | •     | •   |        | •    | ٠    | 23,223 | Einw. |
|---------------------------------------|-------|-----|--------|------|------|--------|-------|
| Die Reichsabtei 3miefalten            |       |     |        |      |      | 4,781  | ,,    |
| Das Frauenflofter Seiligfreugthal .   |       |     |        |      |      | 3,200  | ,,    |
| Das Frauenflofter Rottenmunfter       |       |     |        |      |      | 3,672  | ,,    |
| Das Ritterftift Romburg               |       |     |        |      |      | 3,709  | ,,    |
| Die Abtei Schonthal                   |       |     |        |      |      | 2,950  | "     |
| Das Frauenflofter Margarethenhauf     | en    |     |        |      |      | 207    | ,,    |
| Das Dorf Durrenmetftetten (bie an     | idere | Şò  | ilfte) |      | •    | 156    | ,,    |
| Das abelige Damenstift Dbriften feld. |       |     |        |      |      |        |       |
| Kerner die neun Reichsstädte          | mi    | ibi | en C   | Bebi | iete | n:     |       |
| sall                                  |       |     |        |      |      |        | .,    |

| spall      |     | •   |  |  |  |  | • |  |  | 20,875 | ,, |
|------------|-----|-----|--|--|--|--|---|--|--|--------|----|
| Rottweil   |     |     |  |  |  |  |   |  |  | 13,630 | "  |
| Smund .    |     |     |  |  |  |  |   |  |  | 13,829 | ,, |
| Eflingen   |     |     |  |  |  |  |   |  |  | 10,740 | ,, |
| Reutlingen |     |     |  |  |  |  |   |  |  | 10,716 | ,, |
| heilbronn  |     |     |  |  |  |  |   |  |  | 9,120  | ,, |
| Malen      |     |     |  |  |  |  |   |  |  | 2,260  | ,, |
| Beil die G | t a | b t |  |  |  |  |   |  |  | 1,815  | "  |
| Giengen .  |     |     |  |  |  |  |   |  |  | 1,578  | ,, |
|            |     |     |  |  |  |  |   |  |  |        |    |

124,688 Einw.

00 00r Bl....

Dagegen hatte Burttemberg 88,000 Gulben jährliche Renten zu übernehmen. — Die Bevolferung ber abgetretenen überrheinisschen Besitzungen war auf 50,000 Einwohner berechnet.

2) Durch ben Prefburger Frieden vom 26. December 1805, und einen "Tagsbefehl" Napoleons aus bem hauptquartier Schönsbrunn vom 19. Dezember 1805, bem ein zwischen Bürttemberg und Frankreich zu Brunn am 12. December abgeschlossener Staats-Bertrag voranging:

### Bon Defterreich:

| Bon Defterreta:                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| Die obere und niedere Graffchaft hobenberg mit 42,430 Einm.     |
| Die Landvogtei Altborf (Schwaben) 19,123 "                      |
| Die Landgrafichaft Rellenburg ohne die Insaffen mit . 8,004 "   |
| Die Stadt und herrschaft Chingen und die Donaustädte            |
| Munderkingen, Riedlingen, Mengen, Saulgau                       |
| mit Gebiet                                                      |
| Die Städte Villingen und Breunlingen 6,834 "                    |
| Die herrschaft Triberg vom Breisgau 8,159 "                     |
| Bom Johanniter Orden:                                           |
| Die Grafichaft Bondorf (vor 1803 ju St. Blafi) 9,962 "          |
| Sodann burch ben gedachten Tagebefehl, wodurch Burttem-         |
| berg, Bayern und Baben ermächtigt wurden, Die in und an ihren   |
| Landen gelegenen Guter ber Reichsritterichaft und bes beutschen |
| und bes Maltheser-Ordens in Besit ju nehmen:                    |
|                                                                 |
| Bon der Reichsritterschaft, f. u.                               |
| Von dem Deutschorden:                                           |
| Das Redar=Oberamt Sorned mit den Aemtern Gundels=               |
| heim, Heilbronn, Heuchlingen, Kirchausen,                       |
| Nedarfulm, Stodsberg — nach Abzug des an Baden                  |
| gefallenen Theile 13,369 Einw.                                  |
| Bom Malthefer= oder Johanniter=Orden: *                         |
| Die Kommenthureien Affaltrad und Sall (1024), Dagin:            |
| gen und Rohrborf (852), Rottweil (353), hem =                   |
| menborf und Reringen (1122) 3,351 "                             |
| Bufammen, ohne die Reicheritterfchaft, 151,857 Einm.            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                         |
| 3) Durch die rheinische Bundesakte am 12. Juli 1806, und        |
| zufolge berfelben burch besondere Staatsvertrage mit Bayern und |
| Baben:                                                          |
| a) Bon Bapern:                                                  |
| Die herrschaft Wiesen steig mit 6,021 Einw.                     |
| This fluidate a sureful of that of this are                     |
| Die belluittene Buellhelt & hallingen                           |
| •                                                               |
| b) Bon Baden:                                                   |
| This shows lies Weidelicht Wike wash mit Duzskär 🔍 270          |
| Die ehemalige Reichestadt Biberach mit Jugehör 8,270 "          |

<sup>\*</sup> Durch Bertrag mit bem Iohanniter : Orben vom 4. August 1806 blieben obige Rommeuthureien im Besite bes Orbens unter bem Schus und ber Souveranität ber wurtt. Krone. Die Rommenben bilbeten ein eigenes Subpriorat mit ber Bebingung, bag ber Konig bie Stelle bes Subpriors und bie Kommenthureien besite, auch über vier Croix de Grace freie Berfügung behalte.

| c) Bon Desterreich nachträglich noch: Die fünste Donaustadt Waldsee* d) Die Deutschordens=Kommenden: Kapfenburg                                                        | 1,356<br>2,191<br>2,847 | , "                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ferner wurden ber württemb. Sobeit unterworfer                                                                                                                         | 1:                      |                                         |
| Die hobenlobifden gurftenthumer mit Ausnahme                                                                                                                           |                         |                                         |
| der Aemter Schillingefürft und Kirchberg                                                                                                                               | 57,680                  | "                                       |
| Baldburg                                                                                                                                                               | 24,146                  | "                                       |
| Taris; die Grafichaft Friedberg = Scheer, Buchau, March = thal 1c. 1c                                                                                                  | 22,678                  |                                         |
| Die noch nicht murttemb. Theile der Graficaft Limpurg Das Fürftenthum — ehemalige bem Fürften von Metternich                                                           | 11,704                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| jugetheilte Reichsstift - Dofenhausen                                                                                                                                  | 5,939                   | ,,                                      |
| Die herrichaft Barthaufen ic. ber Grafen von Stadion Das dem Pringen von Dranien zugetheilte Reichsftift Bein :                                                        | 5,041                   | "                                       |
| garten (mit Ausnahme des Amte hagenau) Die Grafichaften — den Grafen von Sternberg : Mandericheid                                                                      | 4,991                   | "                                       |
| jugefallenen Reichsftifte - Schuffenrieb u. Beiffenau                                                                                                                  | 3,498                   |                                         |
| Die Grafichaft Ronigsegg: Aulendorf Die herrichaften Gundelfingen und Reufra bes Fürsten                                                                               | 3,167                   | "                                       |
| von Furstenberg                                                                                                                                                        | 3,389                   | "                                       |
| Reichoftift - Roth                                                                                                                                                     | 2,871                   | ,,                                      |
| von Salm-Rrautheim                                                                                                                                                     | 2,331                   | "                                       |
| Fürsten von Bindisch: Graf                                                                                                                                             | 2,235                   | "                                       |
| stadt und Abtei — Jenp                                                                                                                                                 | 2,002                   | "                                       |
| Die herrichaft Thannheim bes Grafen von Schabberg, ehemals zu Ochsenhausen geborig                                                                                     | 1,220                   | ,,                                      |
| Die herrschaften Mietingen und Sulmingen des Grafen<br>von Plettenberg, vormals jur Abtei heggbach gehörig .<br>Das als Grafschaft an den Grafen von Torring getommene | 1,122                   | "                                       |
| Reichoftift Gutenzell                                                                                                                                                  | 974                     | "                                       |
| richstein, vormals zu Rloster St. Gallen gehörig                                                                                                                       | 859                     | "                                       |

<sup>\*</sup> Brriger Beife wurde in bem Bregburger Frieden Chingen ftatt Balbfec als funfte Donauftabt angenommen, und Balbfee blieb übergangen. Es ftritten beswegen Bapern und Burttemberg barum.

Busammen also eine Bevölkerung von ungefähr 180,000 Menschen, wozu theils durch die Bundesakte, theils durch bessondere Staatsverträge mit Bayern und Baden die im neuen Umfange des Königreichs gelegenen reichsritterschaftlichen Güter und badischen Besitzungen mit 89,874 Einwohner kamen, und zwar:

- a) Durch ben Staatsvertrag mit Bayern vom 13. Dez. 1806: Die Mittergüter Groß=Eislingen und Krummwälden, Otten=bach, Degenfeld, Straßborf, Achsteten, Rißlegg, Praßberg und Leupolz, Siggen, Mooweiler, Brochenzell, Kirchberg, Kirchborf, Depfingen, Ober= und Unter=Griefingen, Ober= und Unter=Gulmetingen, Arneck, Amtzell, Bartholomä, Orsen= und Bußmannshausen, Gamerschwang, Hürbel, Dischingen, Ristissen, Laupheim, Hohen=Rechberg, Wissgoldingen, Salach mit Staufeneck, Reichenbach, Baren=bach, Winzingen, Ramsberg, Morstein und Dünsbach.
  - b) Durch die Staatsvertrage mit Baden vom 17. Oftober und 13. November 1806:
- Die herrichaft Conzenberg, die Orte Pfauhaufen und Neuhaufen a. d. F., Unterniebelsbach und den babischen Antheil an Groß-Gartach, ferner die hoheitsrechte über die v. Enzbergische herrschaft Muhlheim a. d. D. \*
- Sodann die Nittergüter Klingenberg, Reipperg, Schwaigern, Massenbach, M.: hausen, Fürfeld, Bonfeld, Jagsthausen, Olnhausen, Korb, Meßbach, Dörzbach, Laibach, Bürg, Affumstatt, Berlichingen, Domened und Seehof u., außer anderen, später wieder abgetretenen Gutern.

Dagegen aber hatte Burttemberg fraft ber rheinischen Bunbesafte an Baben abzutreten:

Die Grafichaft Bondorf, die Städte Villingen, Breunlingen und Luttlingen, mit ungefähr 20,000 Menichen.

Da aber der König die von seinen Abgeordneten zugestandene Abtretung von Tuttlingen nicht genehmigte: so wurde durch den oben bemerkten Bertrag vom 17. Oftober 1806 dafür und gegen

<sup>\*</sup> Durch biefen Bertrag murben auch bie beiberfeitigen Gefälle — von Seiten Burttemberge bie Pfullenborfer Bflege ac., von babifcher Seite bie Pflegen Eflingen, Schornborf, Befigheim, Monsheim, Gadingen ac. — ausgetauscht.

bie ichon gebachten babifchen Besitzungen an Baben noch weiter abgetreten:

Alt= und Neu=Lußheim, Gochsheim, Bald=Angelloch, Unter= Dewisheim, Bahnbrüden, Nußbaum, Grünwetterspach, Mutschelbach, Palmbach und Nordweil; ferner die Herrschaft Triberg, die Johanniter Kommenden Billingen mit Thierheim; Oberader, Schloß Sponed 2c. 2c. Durch weitere Berträge mit Baden vom 16. April 1807, 17/27. Juli 1807, 23. April 1808, 31. December 1808 wurden Austauschungen von verschiedenen Souveränitäts-Besigungen, Patronatsrechten und Grenzausgleichungen vorgenommen.

4) Durch ben Wiener Frieden vom 14. Oftober 1809 und ben barauf erfolgten Bertrag zu Compiegne vom 24. April 1810, wodurch Bürttemberg eine Bergrößerung von 110,000 Seelen zugesichert wurde, bann durch ben Staatsvertrag mit Bayern vom 18. Mai 1810 erhielt Württemberg folgende bayerische Ländereien:

Die Landgerichte Tettnang, Buchhorn, Bangen, Ravensburg, Leutkirch, Söflingen, Geißlingen, Alpeck, Crailsheim und die Stadt Ulm; ferner Theile der Landgerichte Eldingen, Rord: lingen, Dintelsbuhl, Keuchtwangen, Rothenburg, Uffen= heim und Gerabronn; die Hoheit über die Grafschaften Rugger: Rirchberg und Augger : Dietenbeim, über die Thurn und Carifche Besitzungen Dischingen und Meresheim, über das Fürstenthum Sobenlobe=Rirchberg und über Theile von Det= tingen=Spielberg und Ballerstein; überhaupt aber alle Besitungen und Rechte, welche westlich von ber durch ben Staatevertrag gezogenen Grenglinie vom Bobenfee bis ju der Martung von Baldmannehofen liegen, und fomit auch die Sobeit über alle ritterschaftlichen Besitungen innerhalb biefer Grenge, fo wie die eingeschloffenen Orticaften und Befigungen, namentlich alfo Deffingen Canftatter Oberamte ic., jusammen mit einer Bevölkerung von ungefähr 160,000 Menichen.

Sodann erhielt Burttemberg:

Das deutschmeisterische Gebiet von Mergentheim, so weit foldes noch übrig war, namlich die Aemter Mergentheim, Neuhaus, Bachbach und Balbach, nach Abzug des an Baden getommenen Theile, dagegen mit Ginschluß des Amte Nibenhausen\* — 11,133 Einwohner.

<sup>\*</sup> Roch vor bem Biener Friebensichluß, burch Defret napoleons vom 24. April 1809, wurde ber beutsche Orben in ben Rheinbund-Staaten für aufgehoben erklart und Burttemberg bie Lanbichaft Mergentheim zugetheilt, bas sofort auch Besit bavon nahm und in biefem Besite burch ben Biener Frieben bestätigt wurbe. Das Amt Nibenhausen wurbe schon 1806 wurttembergisch, vermuthlich in Folge ber Rheinbundsatte mittelft Mediatifirung von Gobenlobe, wodurch es unter die Bestimmung des oben erwähnten Tagebefehls fiel.

Dagegen trat Burttemberg ab:

- a) Un Bapern.
- Die von jener Linie bftlich gelegenen Befigungen, namentlich bas Unteramt Gebfattel, Beiltingen und einige andere Ortschaften, gusammen mit ungefdbr 4400 Einwohnern.
  - b) An Baben, nach einem Staatsvertrag vom 2. Oftober 1810.
- Das Oberamt Stodach mit Rabolphezell; fast bas ganze Oberamt horuberg mit St. Georgen, einzelne Theile von den Oberamtern Rottweil, Tuttlingen, Ebingen und Maulbronn, und Antheil an mebreren andern Orten, zusammen mit einer Bevolkerung von etwa 45,000 Menschen.

Sodann kaufte König Friedrich noch die herrschaft hirschlatt im Oberamt Tettnang von hohenzollern = hechingen, und nahm dieselbe am 27. April 1813 in Besits.

Die mabrend dieser Zeit von Alt-Burttemberg abgetretenen Orte find nach ben Ober : und Stabsamtern, ju welchen fie ches mals geborten, folgende:

An Baden a) durch Bertrag vom 17. Oftober 1806.

DA. Alpirspach: Nordweil und bas Schloß Sponed im Breisgau und bie Hofe Brandsteig, Diepoldsberg und hof, ferner bie Sofe Rentenbach und Reutensperg.

Stal. Dertingen: Bahnbruden, Rugbaum, Dberader.

DA. Godsheim: bie Stadt Gochsheim, Antheil an Epfenbach und Baldangeloch.

Du. Reuenburg: Grunmetterebad, Mutidelbad, Palmbad.

ON. Unterowisheim: ber Amtefis.

Pflege Speper mit den Orten Alt=Lußheim und Reu=Lußheim. An Baden b) durch Bertrag vom 2. Oftober 1810.

- DA. St. Georgen: ber hauptort St. Georgen mit Stockwald, Aichensbach; Stab Brigach mit Sommerau, Kappel, Kirnach, Langen: Schiltach; Mondweiler, Stab Peterzell; Schabenhausen; Stab Stockburg und Schoren, somit bas ganze, zur Zeit der Abtretung jedoch schon hornberg und Nottweil zugetheilte, Oberamt mit Ausnahme von Rotbenzimmern.
- DA. hornberg: Stadt hornberg; Stab Buchenberg, Erb= manneweiler; Stab Guttach; Stab Kurnbach; Stab Reichen= bach mit hohenweg; Stadt Schiltach mit Lebengericht; Stab Thennenbronn; Stab Beiler; Königsfeld zc. 2c.
- DA. Tuttlingen: Biefingen, Oberbaldingen, Deffingen, Conthaufen.
- DM. Maulbronn: Riefelbronn, Defchelbronn, Ruith mit Rethenberger Sof.

Da. Güglingen; - jest mit Bradenbeim vereinigt: Theil an Rurnbad.

An Bavern burch Bertrag vom 18. Mai 1810. DM. Beiltingen: das gange übrigene febr fleine Oberamt mit allen augeborigen Orten.

### 2. Ronig Bilbelm (geb. ben 27. Gept. 1781.)

Am Morgen bes 30. Octobers 1816 verfündigte Ronia Bilbelm feinem Bolt ben Regierungsantritt burch ein Manifeft, in welchem er bie Busicherung gab: "bag bie Boblfahrt und bas Blud feiner Unterthanen bas einzige Biel feiner Bemühungen, und daß es fein erftes Beftreben fenn werbe, Die Erreichung biefer boben 3mede burch eine bem Beitgeift und ben Bedurfniffen bes Bolfe entsprechende und feinen Wohlftand erhöhende Berfasfung ficher ju ftellen. Goll im Rudblid auf die verfloffenen 25 Jahre bie Regierungsgeschichte bes Ronigs Wilhelm in Ginen Ausdruck gefaßt werben, fo haben wir fie als bie Beschichte ber consequenten Entwidlung und Berwirflichung ber in jenem foniglichen Worte ausgesprochenen Absicht zu bezeichnen. Die burchgreifenbe Reform eines Staates, beffen verschiedenartige Bestandtheile noch nicht von ber Ginbeit organischen Lebens durchdrungen waren, und bie Grundung ber neuen Staatseinrichtung auf bie Bafis conftitutioneller Garantien war die große Aufgabe, welche ber Regent, in richtiger Burbigung feiner Stellung ju ber Beit, fich felbst vorgezeichnet batte. Ihre Lösung mar begunftigt burch einen begludenden Frieden, ber mabrend ber gangen Dauer ber gegenwärtigen Regierungsperiobe feine Unterbrechung erlitt. Aber auch die hemmniffe maren groß, welche fich Unfange bem Berte entgegen ftellten. Neben ben Folgen vorangegangener Zeitbebrangniffe wirfte noch von den frubern Buftanden ber vielfache Digftimmung nach. Der Bürger, ausgeschloffen von ber Theilnahme an ben Ungelegenheiten feiner Gemeinde, beren Bermaltung fich in ben Banben von Beborben befand, die entweder fich felbft erganzten ober von Beamten ber Regierung eingesett maren, batte fich langst bed Bertrauens entwöhnt und war in feinem Urtheil vielfach irre geführt; über die bem Staate zu gebende Grundform berrichte Streit ber Meinungen und felbst unter ben Wortführern - befonders des alten Landestheils - viele Befangenheit; und wahrend fo manche ftreitende Intereffen unverfobnt, fo manche

rechtliche Unsprüche unbefriedigt als eine Erbicaft ber Bergangenbeit auf die neue Periode übergegangen waren, hatte der unter bem Drud ber Zeiten nothleibenbe öfonomifche Buftanb bes Bangen wie einzelner Korporationen Auflagen und Leistungen nothwendig gemacht, beren nicht immer gleiche Bertheilung wenig geeignet war, das allgemeine Migbehagen zu beben. Dazu fam noch eine beispiellofe Theurung aller Lebensmittel, beren nachfte Ursache ber totale Migmache bes Jahres 1816 mar. ben erften Tagen seiner Regierung, ben 8. Nov., begann Ronia Wilhelm bie Reorganisation ber öffentlichen Berwaltung mit ber Aufhebung bes bisberigen Rabinetsministeriums und ber Berftellung bes Bebeimenrathe ale bochften Landesfollegiums. Bu gleicher Beit aber war fein Mugenmert auf bie Berbefferung ber untern Organe ber Bermaltung gerichtet, und ben 11. Dec. murbe eine eigene Rommiffion jur Untersuchung ber Digbrauche im Schreibereimefen niedergesett. Die nachfte Abbulfe jedoch verlangte bringend bie große Roth, in welche bas land burch bie erwähnte Theurung verfett worden mar. In lofung biefer ichwierigen Aufgabe ftand bem Ronige feine eble Gemablin Catharina, Großfürstin von Rugland, mit welcher er fich im Jahr 1815 vermählt hatte, mit landesmütterlichem Sinn gur Seite. 3m Anfang bes Jahre 1817 murbe ber große, über bas gange Land fich verbreitende Wohlthätigkeite Berein gegründet, und mittelft ber an feiner Svipe ftebenden Centralleitung und der berselben untergeordneten Dberamte und Lokalleitungen Ginbeit und Bufammenbang in bie Armenfürsorge gebracht, ein Institut, das in Berbindung mit feinen Nebenanstalten, ber Sparkaffe zc. nicht nur in ben Zeiten ber Noth fich trefflich bemährte, fondern immer mehr vervollfommnet und erweitert in segensvoller Birtsamfeit fortbesteht.

Inzwischen bereitete ber König mit unermüdeter Thätigkeit bas seinem Bolf verheißene Werk ber Berkassung vor. Er erössnete ben 3. März die konstituirende Ständeversammlung, und übergab ihr seinen Berkassungsentwurf, in welchem das Gute ber alten württembergischen Berkassung beibehalten, aber auch die Erfahrung und reifere Einsicht der neuern Zeit benütt war, um Berbesserungen einzuführen, wie sie die neue Gestaltung des Staates und seine politische Stellung geboten. Die Unnahme des freisinnigen Entwurfs scheiterte nach langen Erörterungen an einer hartnädigen

Opposition, welche ben Forberungen eines fonstitutionellen Besammtkaates bie alten Anspruche partieller Rechte unterzuordnen fich nicht entschließen wollte. Der König löste ben 5. Juni bie Bersammlung auf, und erklarte an bemselben Tage in einem Manifeft, bag er, ungeachtet bes Nichtzuftanbefommens bes beabfichtigten Berfaffungevertrages, bie Bestimmungen bes Entwurfs für fic ale bindend betrachte, und icon jest fein Bolf aller Boblthaten beffelben, fo weit er fich nicht auf ftanbifche Bertretung beziehe, theilhaftig machen werde. Wie der König icon vor und während diefer Berhandlungen aus eigenem Antrieb mehrere Diffbrauche abgeschafft, Laften erleichtert, Rechte wieder bergeftellt. und neu gewährt batte, fo folgte jest als Manifestation ber in dem Entwurf niedergelegten Grundfage eine Reibe wohltbatiger Anordnungen und Stifte, wodurch bie Reorganisation ber öffentlichen Berwaltung nach und nach vollendet wurde. Statt in Angabe berfelben ber Beitordnung ju folgen, ftellen wir bie wichtigften biefer Berfügungen in sachlicher Anordnung zusammen, um einen Ueberblid ihres Busammenhanges ju gewinnen. Die erfte Kurforge galt ber Berfaffung ber Bemeinden, biefer Grundlagen bes Staatsvereines, die in ihrer Bermaltung bas Bobl bes Inbivibuums bedingen, fo wie fie auf bas Bohl bes Bangen wefentlich einwirfen. Durch bie Wiederherstellung bes Institute ber Gemeindebeputirten (7. Juni 1817) ift die Theilnahme an burgerlichen Intereffen zu neuem leben gewedt, und ber Bermaltung bie Gemahr ber Redlichkeit und Deffentlichkeit gegeben worben. welche nach bem Sinn bes Regenten bas Staatsleben nach allen feinen Beziehungen charafterifiren foll. Das Ebift vom 31. Dezember 1818, welches fpater burch Berabichiedung mit ben Stanben ale Gefet vom 1. Marg 1821 eine weitere Entwicklung erhielt. grundete bie Bemeinde-Ginrichtung auf die freisinnigen Bringivien bes Bertrauens, indem ben Gemeinden bas Recht, ihre Magistrate und Beamten felbft zu mablen, alle auf ben Gemeindeverband fich beziehenden Angelegenheiten zu beforgen, Die Berwaltung ihres Bermogens ju führen, und bie Ortspolizei nach ben bestehenben Gefegen, unter Borbehalt ber Dberaufficht bes Staates, ju bandbaben eingeräumt wurde. Bang analog biefen Grunbfägen wurde auch bie Bermaltung ber, ihrer Bestimmung gurudgegebenen Stiftungen, und ber gemeinsamen Angelegenheiten ber Dberamtebegirte

organifirt. Durch Trennung ber Juftig von ber Administration, indem neben Beibehaltung ber Oberamter für lettere befondere Bezirfegerichte errichtet wurden, burch Bereinfachung bes proceffualifchen Berfahrens, und durch Uebertragung friedensrichterlicher Kunftionen an bie Gemeindebeborben murbe ber Bang ber Rechtspflege geforbert und ihre Unabhangigfeit ficher geftellt. (Cbifte vom 31. Dec. 1817.) Die Straffompeteng ber Beborben murbe feftgefest, ber Refuremeg jebem Staateburger gesichert. (Gef. vom 8. Mai 1818.) Wefentlich bob ben Beamtenstand in bem Bertrauen bes Bolfe bas unnachsichtliche Berbot ber Geschenkeannahme (Ebift vom 31. Dec. 1818), bagegen ficherten besondere, fpater (28. Jun. 1821) ju einer vollständigen Dienftpragmatif erweiterte, Bestimmungen bie Lage ber Staatsbiener und bie Bufunft ber Ihrigen (Gbift VIII. und IX. vom 18. Nov. 1817). Rum Amed einer nabern und unmittelbaren Aufsicht über bie Juftig=, Polizei= und Finang-Bermaltung, und ale Mittelinstangen murben Provingialstellen mit Rollegialeinrichtung geschaffen und zu biesem Bebuf bas, fruber in zwölf Landvogteien getbeilt gemesene Land, in vier Rreise eingetbeilt. (Ebift IV. vom 18. Nov.) Der oberfte Gerichtshof erhielt (ben 23. Gevtember 1817) eine feiner Bestimmung entsprechenbe Organisation ale britte und bochfte Inftang in burgerlichen und Strafrechtefachen. Für Bermaltungefachen wurde ale bochfte Refureftelle ber Bebeimerath verordnet, deffen Reffortverhaltniffe, so wie die ber Ministerien ber Justig, bes Innern und ber Finangen burch bas Ebift V. vom 18. Nov. ibre feste Begrenzung erhielten.

Weitere Edifte (VI. und VII. vom 18. Nov.) riefen die wichtigen (ben 13. Dec. 1818 fombinirten) Institute einer Staatstontrole zur Aufsicht über den gesammten Kassenhaushalt, und einer Oberrechnungsfammer zur Prüfung der Staatsrechnungen ins Leben, und in Folge welcher die Berfügung vom 10. Novems ber 1818 die Verbesserung des Kassens und Rechnungswesens und die herstellung einer geordneten Etatswirthschaft näher begründete. Zum Zwed der Anlegung eines neuen Grunds Gebäudes und Gewerbesteuer = Katasters wurde den 25. Mai 1818 eine Komsmission niedergesest, und die nun vollendete Detailvermessung des ganzen Landes angeordnet, auch in Gemäßheit des über die Besteuerungsgrundsäte später zu Stande gesommenen Gesesse

vom 15. Juli 1821 ein provisorisches Ratafter Behufe ber Steuers umlage errichtet.

Bir übergehen die vielen speciellen Anordnungen aus jener vor-konstitutionellen Periode, die sammtlich entweder die Erleichsterung oder Aushebung einzelner Lasten, oder die Errichtung und Körderung zweckmäßiger Anstalten und Einrichtungen betrasen, und erwähnen nur, daß schon unterm 18. Nov. 1817 (Ebist II.) die Regierung für die Aushebung der Personals und Lokalleibeigensschaft und aller auf diesem Berhältniß beruhenden Abgaben und Leistungen den ersten Schritt that; und daß, wie in dem gesammsten Staatshaushalt der Grundsas weiser Sparsamkeit streng durchsgeführt wurde, so auch die Hosphaltung, deren Etat eben so abgessondert von dem des Staats ausgestellt, wie überhaupt das nunmehr zur Besteurung beigezogene Hossammergut von dem Staatsvermögen rein geschieden ward, eine Neduktion ersuhr, welche die Würde durch Einsacheit erhöhte. (29. Nov. 1818, 28. Juni 1819.)

Durch biefe und andere, in bemfelben Beifte gebachte und ausgeführte Institutionen batte Konig Wilhelm fein ben 5. Juni 1817 gegebenes Bort erfüllt, und wesentliche Bedingungen für bas Gebeiben bes Bolfswohls verwirklicht. Aber so lange biefe ihre Burgichaft nur in ber Perfonlichfeit bes Regenten hatten, war ben Abfichten bes Konige nicht Benuge gethan. Der Segen feines Bertes follte auch ber fommenden Zeit gefichert werden. Daber entichloß fich ber Ronig, eine neue Standeversammlung gur Bieberaufnahme ber Berfaffunge-Unterhandlungen zu berufen (Manifest vom 10. Juni 1819). Der Sit ber Bersammlung war biefesmal die Stadt Ludwigsburg. Bur Freude nicht blog bes wurttembergischen Baterlandes fam auf dem Bege bes freien Bertrage die Landesverfassung ju Stande, beren Urfunde ben 25. Sept. 1819 von Ronig und Standen unterzeichnet murbe. \* Die außern Berhaltniffe maren bem Berfaffungewerke nicht gunftig; um fo mehr murbe Die Treue, welche ber Regent feinem Bolfe fo furchtlos bemabrte, von biefem mit freudigem Dant verehrt, ber fic besonders bei ber Rudfebr bes Ronigs von einer Reise

<sup>\*</sup> Anm. Das Rabere über ihren wefentlichen Inhalt fiebe unten in ber IV. Abtheilung.

nach Warschau in rührender Beise aussprach. Wir können hier unmöglich in eine aussührlichere Darstellung der vereinten Wirtssamkeit der Regierung und Stände eingehen, welche von nun an den Staatsorganismus nach allen Nichtungen weiter ausbildete, und nach den Principien der Verfassung die Interessen der Gessammtheit wie einzelner Theile wahrte. Das Besondere muß dem Abschnitte vorbehalten bleiben, welcher von der Staatseinrichtung und Verwaltung handelt. Dagegen sind hier die historisch wichtigken Momente herauszuheben, welche die gegenwärtige Regierung besonders charakteristren und ihre Stellung in der vaterländischen Geschichte bezeichnen.

Aus dem Gebiet der Nechtspflege sind es besonders zwei wichtige Institutionen, welche der Negierung des Königs Wilhelm ihr Dasen verdanken. Das Pfandwesen mit der Prioritätsordnung und dem Erekutionsversahren erhielt durch eine umfassende Gesesgebung eine so zweckmäßige Umgestaltung, daß die Hebung des Privatkredits sich als eine wohlthätige Folge in Kurzem bemerklich machte. Durch die Berabschiedung eines Strassesbuches nebst den damit verwandten Gesesen (Polizeis und Zollstrassessungen u. a.) ist einem lange und tief gefühlten Bedürsniß abgeholsen worden. In Berbindung damit erhielt auch das System der Strasanskalten eine verbesserte Organisation und Einrichtung.

Die Berbaltniffe ber Staatsgenoffen zum Gemeindeverband murben burch eine neue Gesetgebung (über bas Burger= und Beifigrecht) im Geifte ber Berfaffung und ber Zeitbeburfniffe geregelt. Die ftaaterechtlichen Berhaltniffe ber Stanbesberrn und Rittergutebesiger ale bevorzugter Staateburger, erhielten, bie auf wenige Ausnahmen, durch allgemeine und befondere Deklarationen ibre Feststellung. Gin vorzugliches Augenmert richtete ber Ronig von dem Unfang feiner Regierung an fortwährend auf die Sauptquellen bes Nationalwohlstandes, auf die Landwirthschaft und auf bie Gewerbe. Nicht nur, bag bie foniglichen Domanen als eben so viele Mufteranstalten burch ibr Beispiel belebrend und aufmunternd in die Rabe und Kerne wirken, und von bier aus mit ber uneigennütigften Liberalität namentlich bie Beredlung aller 3weige ber Biebzucht beforbert wirb; burch Grundung von Bereinen, welchen in ber Centralftelle bes landwirthschaftlichen Bereins ein Mittelpunft und ein officielles Organ fur Die Leitung und

Rundgebung ihrer Wirksamkeit geschaffen ward, burch öffentliche Anertennung und Aufmunterung verdienftlicher Beftrebungen mit= telft einer jährlichen Preisvertheilung bei Belegenheit bes allge= meinen landwirthichaftlichen Reftes in Canftatt, bas im 3. 1818 gestiftet, immer mehr zu ber Bebeutung eines mabren Bolfofestes fich erhebt, burch bie Errichtung einer mit allen Mitteln aufs Befte ausgestatteten Lebr= und Mufteranstalt für Land= und Korft= wirthschaft auf der Domane Sobenheim, die ihre Wirfsamfeit weit über bie Grenzen bes Baterlandes ausbehnt, burch eine neue Einrichtung bes Landgestütes, Errichtung von Bollmarften, fo manche unmittelbar forbernbe Ginwirfung und Unterftugung, burch ben für bas Beffere ermachten Sinn ber Rörperschaften und Ginzelner, endlich burch bie, wenn auch noch nicht vollständige und burchgangige, Befreiung bes Bobens von mancherlei Laften, namentlich durch die Ablösung ber Blut- und Beugebnten, und Die immer allgemeiner werdenben langjährigen Berpachtungen ber Betreide= und Weinzebnten, wurde die Landwirtbichaft zu einer Bluthe gebracht, Die icon jest ber Stolz bes Landes ift, und eine immer größere Berbreitung ihres Segens ber fommenben Beit verburgt. Dit biefer Berbefferung ber Bodenfultur geht bie Bebung ber Industrie Sand in Sand. Es wird unten naber gezeigt werben, welch mächtigen Schwung ber vaterlandische Bewerbfleiß im Berlaufe weniger Jahre genommen hat. Durch eine aufgeflarte Befeggebung murben bie Bewerbeverhaltniffe geordnet, und die Bunftverfaffung in ber Art umgestaltet, bag bas Digliche einer unbedingten Gemerbefreiheit eben fo febr, ale bie Bemmungen vermieden werden, welche für eine bobere Entwicklung induftriel= ler Thatigkeit in bem Bunftbann liegen. Auch für biesen 3med find gang abnliche Anftalten, wie für bie Bervollfommnung ber Landofonomie, ind Leben gerufen worden. Gin Gewerbeverein ift bemüht, Erfahrungen zu sammeln und mitzutheilen, wiffenschaftliche Resultate zu gewinnen und für bas praktische Leben fruchtbar zu machen; eine periodische Industrieausstellung bient dazu, daß Kleiß und Meifterschaft bemerklich werden, ftrebfame Talente aufmunternde Anschauung finden; eine regelmäßige Preiseaussenung für bobere Leiftungen ber Technif gemährt verbiente Anerfennung, wedt ben Erfindungsgeift und belebt ben Betteifer; um einzelne wichtige 3meige, 3. B. ben ber Leinwandgewerbe gu

beben, geben aus Staatsmitteln gegrundete ober febr liberal unterftuste Unternehmungen mit Mufterbetrieb voran; bulfreich greift bie Staateregierung jedem verdienftlichen Streben unter bie Urme; eine große polytechnische Lebranftalt in Stuttgart, und die in allen betricbsamen Orten errichteten Gewerbe= und Realschulen verbreiten Bildung und Biffen unter ber jungen Generation bes Gewerbestandes und sichern fur alle Bufunft gegen ben tobten Medanismus eines ftationaren Sandwerfsbetriebes. Und wie für die Berbefferung im Innern, fo forgte die Regierung auch fur bie ertensive Entwidlung ber induftriellen Thatigfeit burd Erweiterung ibred Spielraums, und die Eröffnung vortheilhafter Absatmege. Bar Konig Bilbelm ichon im Anfang feiner Regierung bemubt, burch Anordnungen und Bertrage in Boll- und Sandelssachen biefe Intereffen ju ichugen und ju forbern, fo ift es gang befonbere fein Berbienft, bag im Jahr 1828 ber Bollverein mit bem Ronigreich Bavern au Stande fam, um ber Borlaufer ber iconften Erscheinung in ber neuesten Geschichte bes beutschen Gesammtvaterlandes, bes großen beutiden Sandeles und Bollvereines au werden, beffen bobe nationale Bedeutung mit jedem Jahr mehr erfannt wird, und ber fur Burttemberge Aufbluben icon jest Ergebniffe von nicht geabnter Bichtigfeit liefert. Bur Beforberung bes Berfehrs ift von wefentlichem Nugen die eifrige Fürsorge, welche bie Staatsregierung bem Stragenbau zuwendet, indem durch Unlage neuer und Korreftion vorbandener Wege über bas gange Land ein wohlverbundenes Reg bequemer Straffen ausgebreitet ift, beren treffliche Unterhaltung Die Anerkennung bes Auslandes langft gefunden bat. Gbenfo haben in neuerer Beit die Wafferftragen für Schifffahrt und Alofferei eine Erweiterung und Berbefferung erfahren, welche in Berbindung mit ber Aufbebung ober Berminderung der auf Diefen Berfehremegen rubenben Laften ein neues Leben auch in Diefer Beziehung bervorgerufen Bon bem Sinn bes Ronigs, bas Nübliche mit bem Schonen zu vereinen, zeugt eine ansehnliche Babl von Staatsbauten, in welchen 3medmäßigfeit und Soliditat mit Gefcmad fich paart, und zeugen mehrere f. Privatbauanlagen, welche ber Sauptftabt und einigen ausgezeichneten Punften bes Landes jum Schmud bienen.

Richt minder ift die landesväterliche Fürsorge gerichtet auf die Wahrung und Bermehrung der geiftigen Guter. Inebesondere

find für die gegenwärtige Regierungsperiode bezeichnend: die Keft-Rellung ber Berhältniffe ber fatholischen Rirche mittelft eines Ronfordate mit ber papftlichen Rurie, Die Grundung bes Canbesbisthums, die Errichtung von Bildungs und Erziehungsanftalten für fünftige fatholische Priefter auf Staatstoften, bie Regeneration ber evangelisch theologischen Seminare, bie Fundirung und bebeutenbe Erweiterung ber Landesuniversität, namentlich burch Singufügung einer ftaatewirthicaftlichen Kafultat, Die Berbefferung bes Bolfeunterrichts und Bebung bes Lehrstanbes burch Sicherung feiner öfonomischen Lage und burch Bilbung zeitgemäßer Soulmeister - Seminare. Ferner haben freiere Regungen im Gebiete bes Geiftes bier eine Aufnahme gefunden, bie nicht wenig bagu beigetragen bat, bag bie Sauptstadt einer ber erften Plage für ben literarischen Berfebr in Deutschland geworben ift. Endlich barf bier die Fürsorge nicht unerwähnt bleiben, welche auf die. Berbefferung bes Rechtszustanbes ber Jeraeliten und auf bie moralifche Erziehung Diefes Bolfestammes mittelft ber Ausbildung feines Rirchen = und Schulwefens verwendet worden ift.

Die Wehrverfassung hat König Wilhelm balb nach seiner Thronbesteigung in einer Beise geordnet, welche sich fortwährend als trefflich bewährt, und ben Anforderungen an den Staat als Glied des deutschen Bundes mit möglichster Schonung der sinanziellen Kräfte entspricht, während sie dem Einzelnen die Erfüllung seiner Dienstpflicht durch Beschränkung der bei der Fahne zuzubringenden Zeit erleichert. Wie bei dieser Einrichtung gleichwohl ein ausgezeichneter Grad von militärischer Ausbildung erreicht wird, davon haben die im Spätjahr 1840 angestellten Kriegsübungen des achten Armeeforps, von welchem das württembergische Bundessontingent ein Hauptbestandtheil ist, eine glänzende Probe abgelegt.

Wirft man endlich einen vergleichenden Blid auf den Finanzzustand, wie er als eine Berlaffenschaft der früheren Periode in
die jesige überging, so stellen die wohlthätigen Wirfungen konsequent durchgeführter Berwaltungsmaximen, die König Wilhelm gleich im Anfang seiner Regierung festgesetzt hatte, einen höchst erfreulichen Kontrast dar. Lange Kriegssahre hatten den Wohlstand der landbauenden und gewerbenden Klassen untergraben, und daneben hatte ein ungewöhnlicher Staatsausmand, wie ibn

bie barte Zeit gebot, eben biese Stände mit immer neuen Auf-· lagen belaftet; zu einer bedeutenden Staatsschuld und zu ben auf ben neuen Landestheilen haftenben öffentlichen Schulden batte fich eine Menge von Rudftanden, Reflamationen u. f. w. gefellt, und die Berwaltung, ber es an Rlarbeit und Ordnung gebrach, war mit einer Maffe von Geschäften im Rudftand geblieben. Roch vor dem Abschluß bes Berfaffungevertrage begann, wie oben gesagt, ber Ronig bie neue Einrichtung bes Raffen= und Rechnungemefene und bie vollständige Durchführung bes Etatfpftems. Der erftmalige Saupt-Finang-Etat wurde mit ben Ständen für 1819 - 20 verabschiebet; auch biefer enthielt noch ein Deficit von einer halben Million Bulben, aber allmählig zeigten fich immer mebr bie Wirfungen bes neu geordneten Staatsbausbaltes. Reduftionen, welche in allen Theilen bes Staatsaufmanbes eintraten, fam ber Ronig aufe Uneigennütigfte entgegen, indem er bie Civillifte, fruber auf Gine Million angenommen, im Betrage von 850,000 fl. feststellte, bas in ber hofbomanenfammer vereinigte besondere Kamilienfibeikommiß von 360,000 auf 200,000 fl. Einfunfte gurudführte, und auf bie Civillifte bie Unterhaltung von Inftituten übernahm, welche ber Staat ju ben feinigen ju machen fich nicht wohl batte weigern tonnen. Der erfte Bedacht wurde auf eine möglichft nutbare Bermaltung bes Staatstammerauts genommen. Man vermied eine fostspielige und fomplicirte Selbstadministration ber Domanen, und suchte fich fleiner und minder nugbarer Besitzungen fo viel möglich zu entschlagen, erweiterte aber, befondere in ber neuften Beit, von bem Erlofe aus jenen und ben vielen Ablösungegelbern für allodificirte Leben und abgefaufte Grundlaften ben Bestand bes Rammergute burch bie fäufliche Erwerbung von fandesberrlichen und ritterschaftlichen Befigungen und namentlich ben Grundbefig burch ben Unfauf von Die Staatswaldungen überhaupt wurden in febr forgsame Dbbut genommen, ihre Bewirthschaftung auf bemabrte Grundfage gebaut, und bie Beranbilbung tüchtiger Forstbiener für die Bedürfnisse bes Staats und der Korporationen auf alle Beise gefördert. Ein gludliches Ereigniß war die Auffindung von Salzquellen im Inland, Die es möglich machten, daß Burttemberg von 1822 an seinen Salzbedarf nicht mehr vom Ausland bezieht, vielmehr unter ben salzausführenden gandern neuerlich oben an steht. Die Hütten= und Eisenwerke wurden vermehrt, beren Betrieb zu erhöhtem Ertrag gebracht. Eine gleichmäßigere Steuervertheilung ist durch das hergestellte provisorische Grunds und Gefällfataster, so wie durch die, einer periodischen Revission unterliegenden Gebäude= und Gewerbekataster möglich geworden, während die detaillirte Landesvermessung und die Chartirung der gesammten Bodensläche nicht nur die wesentlichste Grundlage eines definitiven Katasters, sondern auch für den praktischen Gebrauch wie für die Wissenschaft gleich schöne Resultate geliefert hat. Unter den indirekten Abgaben hat seit dem Eintritt Württembergs in den größern Zollverein die reine Zolleinnahme sich bedeutend gehoben, und der Ertrag anderer Konsumtionsabgaben ift, selbst bei wiederholten Ermäßigungen des Tariss, doch fortwährend im Steigen begriffen.

Babrend so die öffentlichen Ginnahmequellen reichlicher fliegen, und, unterftügt von ber Gunft ber Zeit, ber Nationalwohlstand fich beträchtlich bebt, ftellt fich ber Finanzzustand bes Landes mit jeder Ctateperiode blubenber bar. Daburch ift es möglich geworben, daß nach und nach in allen Rubrifen ber Auflagen bie wohlthätigften Ermäßigungen eintraten, bag neben ber Uebernahme bebeutender Lasten von den Amtoforporationen auf die Staatsfaffe, g. B. an ber bireften Steuer jest ein Sechstheil ihres früheren Betrage nachgelaffen ift, und daß viele läftige, indirefte Steuergattungen gang aufgehoben ober namhaft berabgesett worden find. Die Staatsschuld, in ben frubern Jahren biefer Periode besonders burch ben gerechten Aft ber lebernahme neuwurttembergischer Landichafteschulden auf ben Gesammtftaat, zu einem Betrag von 28 Millionen gesteigert, ift burch die Operation eines Tilgungsfonds, ber eine gangliche Abtragung in nicht allzu ferne Aussicht ftellt, und burch bie mittelft bes Ueberfouffes ber Staatseinnahmen möglich geworbenen außerorbentlichen Ablösungen in neuefter Zeit auf 22 Millionen berabgebracht worden. Zugleich gestattete ber fehr gehobene Staatsfredit eine bedeutende Reduftion bes Binsfußes. Die Staatseinnahmen ber letten Jahre, welche ben Bedarf um ein Beträchtliches überftiegen, erlaubten auf ber andern Seite einen außerordentlichen Aufwand fur wohlthatige öffentliche 3mede, beren Regliffrung nur folden Zeiten bes Blude vorbehalten bleiben fonnte; so namentlich bie Rapitalausstattung ber Pensionstaffen für die Civilstaatsdiener und Schulmeister, die Zuschüffe zur Erleichterung der Ablösung gutscherrlicher Frohnen und Gefälle, mehrere außerordentliche Hocheund Straßenbauten u. a.

Wie ber Staatshaushalt im Großen, so erfuhr auch ber sinanzielle Zustand ber Amts = und Gemeindekorporationen eine durchgreisende Berbesserung; ihre Berwaltung ist klar und geordnet, ihr anfänglich sehr bedeutender Schuldenstand theils ganz getilgt, theils auf einen geringen Betrag reducirt, die Amts = und Gemeinde = Umlagen sind theils ganz entbehrlich, theils bedeutend vermindert worden, und von manchen andern drückend gewesenen Lasten lebt kaum noch die Erinnerung.

Man mag es anderwarts ichwierig finden, über bie Regierungegeschichte eines lebenden Fürften ju foreiben. nicht in biefem Fall; es bedurfte nur biefer einfachen Aufgablung von Thatsachen - und mit wie vielen ähnlichen hatte fie fich vermehren laffen? - um ben Sinn unferes Ronigs und feine Stelle in der Regentenreibe Burttemberge zu bezeichnen. Er bat feinem Staat einen wohlgeglieberten Organismus gegeben, er bat Diefem Organismus ben Charafter feiner Verfonlichfeit aufgebrudt und ibn mit bem Beift ber Rechtlichfeit und humanitat burchbrungen, er hat bas Landeswohl allseitig erhöht und reiche Saaten für bie Bufunft ausgestreut, er bat bas icone Rurftenwort gelost, mit welchem er fein Bolf vor 25 Jahren am 30. Oftober begrußte. Bertrauensvoll und bankbar waren bie Burttemberger zu allen Beiten ihm jugethan. Wenn auch bisweilen Difflange bazwischen tonten, indem die aufgeregte Stimmung anderer ganber, die Manches fich erft errangen, was wir icon batten, auch auf Einzelne unferer Landsleute einwirfte und ihre Meinung irre leitete, wenn namentlich bie Ereignisse bes Jahres 1830 unselige Theorien aufs Reue jur Sprache brachten, und in Manchen ein Berlangen nach ibealen Buftanben, ober auch Unforberungen bervorriefen, welchen bei ber Stellung bes lanbes nach Mugen nicht entsprochen werben fonnte, fo führte eben jene aufgeregte Beit bas Bute mit fich, daß bas Bolt lebhafter um öffentliche Angelegenheiten fich fummerte, bag feine politische Intelligeng fic schärfte, und bag es jest flarer als je fich bewußt marb, mas es an feiner Regierung Gutes bat. Rie, als feit biefer Beit,

heine man bas Anerfennmiß fo allgemein, bag Burnemberg, fo lange es eine Geschichte bar, feine so gludliche Periode erleber.

Und fo empfinder bas warmembergride Bolf auch, mas ben Candeebatter verfinlich in weitern ober engern Kreifen, ichmerzlich eter erfreulich berührt, mit berglicher Theilnahme. Dies bat nich ichen im Babr 1819 aufe Rubrentfte funt gegeben, ale ben 9. Januar ein berbes Tobesgeidid bie erbabene Ratharina ibm von ber Seite rif. Rie ift eine Renigin mit aufrichtigeren Ehranen benattet worben. 3br Antenfen lebt in taufent banf. baren Bergen, ibre Birffamfeit bauert in ben wohltbaffgen An falten fort, bie entweber von ibr felbit, ober ju ibrem Bebachinif in ihrem Ginn und Geift gestiffet worten fint. Die wichtigfte unter ben lettern in bas große Ratbarinenbofrital in Stuttgart. Richt minter innig mar bie freudige Theilnahme, ale ber Ronig ben 15. April 1820 fich wieber vermablte mit ber Pringeffin Pauline, Tochter bes Bergoge Ludwig von Burttemberg (geb. ben 4. September 1900). Babrend bie von ber veremigten Ronigin gegrundete bobere Tochterschule (bas Ratbarinen Stift) fic ber besondern Surforge ber jegigen Ronigin erfreut, bat fic beren menschenfreundlicher Ginn nicht nur burch Errichtung von Rinderverforgungeanstalten ausgesprochen, fonbern erweist fich auch burd Unterftugung anderer Rotbleibenben fortwährend thatig. Den foniglichen Gatten beschenfte fie am 6. Mary 1823 mit einem Cobn und Thronerben, bem Rronpringen Carl Friedrich Alexander, und ber Jubel, ber bas gange land erfüllte, mar ein neues ungweibeutiges Beugniß, wie theuer ben Burttembergern ihr Regentenhaus ift. In biefem Jahre 1841 aber wollen fie lauter ale je ben Danf fur bie Batertreue aussprechen, mit welcher Ronig Bilbelm nun feit 25 Jahren ihr Bestes berathen bat. Bort man boch in allen Gauen, wie bas Bolt ein Freubenfeft fic bereiten will, bergleichen es noch feines gefeiert, und wie nur Gin Bunich in Aller Bergen glüht, Die Borfebung möchte ben eblen Rurften ben fvateften Lebensabend erreichen laffen, ber bem beglückten Bolfe immer ju fruh tommen wird.

# Bweite Abtheilung.

## Landeskunde.

## I. Geographische Verhältniffe.

### 1. Lage.

Das Königreich liegt zwischen 25° 52' 20" und 28° 9' 36" ber Länge und zwischen 47° 35' und 49° 35' 30" ber Breite, und somit im milbern Theile von Deutschland und Europa.

### 2. Grenzen.

Das Königreich ift beinahe ganz von Bayern und Baben eingeschlossen; von jenem wird es im Often, von biesem im Westen von beiben zusammen im Norben, und, mit Ausnahme einer kleinen Strecke am Bobensee, auch im Süden begrenzt. Mittelst dieser Strecke und bes Bobensees ist Mürttemberg ein Grenznachbar von ber Schweiz und von Desterreich. Auch steht es gegen Norden mit einem abgesonderten Punkte des Großherzogthums Hessen (Wimpsen), und nach Süden mit den Hohenzoller'schen Fürstenstbumern, welche es großentheils umschließt, in Berührung.

Die Länge ber Landesgrenzen beträgt nach einer genauen auf die Landesvermessung sich gründenden Berechnung, mit allen einzelnen Krümmungen 6 267 368%, württ. Fuß oder 482 Stunden + 1368%, Fuß, und zwar

| gegen | Bayern   | •    | •           | •    | •     |   |   |   | • | 1821/s         | St. | +  | 538 Fu    | В  |
|-------|----------|------|-------------|------|-------|---|---|---|---|----------------|-----|----|-----------|----|
| "     | Baben .  |      | •           |      | •     | • |   |   |   | 1861/8         | "   | +  | 15701/5 " |    |
| ,,    | die Hohe | •    | •           | •    | -     |   |   | • |   |                |     |    |           |    |
|       | (incl.   |      | -           |      | •     |   | _ |   | • |                |     |    |           |    |
|       | Herrsch  | aft  | Ach         | ber  | g)    | • | • | • |   | 102%           | "   | +: | 1606%, Ծ  | j. |
| "     | Großherz | ogtk | um          | Þ,   | Men   | l |   |   |   | $3\frac{7}{8}$ | "   | +  | 7983/5 ,, |    |
| "     | die Schn | eiz  | <b>(3</b> ) | obei | isee) | ) | • |   |   | 61/8           | "   | +  | 105 "     |    |

Natürliche Grenzen von Bedeutung gibt es nur wenige; die wichtigsten sind der Bodensee und die Iller, die lettere trennt das Land in einer Strecke von ungefähr sechs Meilen von Bayern, jedoch so, daß man auch hier neuerlich die Unbrauchbarkeit einer Flufgrenze einsehen gelernt hat.

## 3. Größe.

Der Flächenraum bes Königreichs beträgt nach dem Ergebnisse ber Landesvermessung 6191355 württ. Morgen, oder 354,47 Duadratmeilen, wozu noch der Antheil am Bodensee und an dem Condominatort Widdern kommt. Nach früheren, auf den Grund der vorhandenen Karten angestellten Berechnungen war er zu 355½, später zu 359½ Duadratmeilen angenommen worden, ans derer minder richtigen Angaben nicht zu gedenken. Bon dem obigen Flächenraum kommen beiläusig drei Prozent mit 10,6 Duadratmeilen oder 191355 Morgen auf Ortschaften, Straßen und Wege, Gewässer: als nusbare Fläche bleiben demnach 343,8 Duadratmeilen oder 6000000 Morgen.

# 4. Beftalt.

Das Land hat eine längliche, von Süben nach Norden sich ausdehnende Gestalt. Seine größte Ausdehnung — vom Bodensee bis Simmringen, an der Grenze von Mergentheim — beträgt 30%, geographische Meilen. Seine größte Breite, oder seine weiteste Ausdehnung von Often nach Westen — von dem Kapenstopf, DA. Freudenstadt, bis an die Grenze bei Duttenstein, DA. Neresheim — beträgt 22¾ Meilen. In dieser Ausdehnung ist das Land ziemlich abgerundet und genießt in dieser Hinscht größere Bortheile als man erkennt. Nur die Hohenzollerschen Fürstensthümer greisen gegen Süden, und das Großherzogthum Baden gegen Nordwest — durch den Bezirk von Pforzheim — etwas störend ein. Auch sind einige Grenzorte von dem Lande abgesschnitten und fremde dagegen eingeschlossen.

5. Ausgeschlossene württembergische, eingeschlossene frembe und getheilte Orte.

Außerhalb ber Grenzen bes Rönigreichs liegen, und zwar 3m Großherzogthum Baben: ber Ort Bowiefen, bann

bie beiden Orte Sailtheim und Deubach, DU. Mergentheim, ferner Hohentwiel mit Bruderhof, DU. Tuttlingen, und das Schloß Herschberg, DU. Tettnang.

In dem Fürstenthum Sobenzollern: Jetthofen und Wirnsweiler, DU. Saulgau, dann Mägerkingen mit Hausen a. d. Lauchert, Brunnen und Mariaberg, DU. Reutlingen, durch diplomatische Unkunde davon abgeschnitten.

In bem Königreich eingeschlossen liegen folgende Orte, und zwar Babische: Ruchsen, bei Widdern, jedoch nicht völlig; Schluchtern, bei heilbronn, Auhof und Tepfenhardt, im OU. Ravensburg, bann Abelsreute im DU. Tettnang.

Sobenzollerifche: Wilflingen bei Rottweil, Langen. Enslingen und Billafingen bei Riedlingen.

Sobann sind getheilt und in gemeinschaftlichem Besitse mit Baben: Ebelfingen, DA. Mergentheim, und Widdern, DA. Redarsulm, ferner ber Weiler Waggershausen, DA. Tett-nang; mit hohenzollern-Sigmaringen: ber Weiler Burgau, DA. Riedlingen. — Bei ber obigen Flächenberechnung sind sowohl bie Erclaven, als die Inclaven berücksichtigt.

# 6. Bestandtheile.

Das Königreich besteht aus bem alten herzogthum und ben unter König Friedrich erworbenen, neuen Ländern, von welchen am Schlusse ber I. Abtheilung genauere Nachricht gegeben ift. Das alte herzogthum macht nach dem Flächenraum nicht ganz, nach ber Einwohnerzahl mehr als die hälfte bes Königreichs aus; die andere neu hinzugekommene hälfte besteht, wie aus dem angeführten Abschnitte erhellt, zum Theil aus mediatisirten, b. h. aus solchen Besitungen, welche ehemals ihre eigenen reichsunmittelbaren herren hatten und sett mit diesen unter württ. Landeshoheit stehen. Diese Mediatbesitungen machen ungefähr ein Sechstheil des Königreichs aus. S. u. grundherrl. Berhältnisse.

In Beziehung auf die früheren ehemaligen Reichsverhältnisse umfaßt das Rönigreich den größten Theil des ehemaligen schwas bischen Kreises, und in seinen nördlichen Bezirken, mit hohenlohe, Crailsheim, Mergentheim, so wie mit der alten Grafschaft Limspurg, einen Theil des vormaligen franklichen Kreises.

# 7. Eintheilung.

### a. Raturliche Gintheilung des Landes.

Das alte Berzogthum Burttemberg wurde gemeiniglich in bas land ob ber Steig und in bas land unter ber Steig getheilt: man nannte biejenige Balfte bes Landes, welche von Stuttgart und ben bie Stadt umgebenben Bergen, namentlich von ber Beinfteig, welche ben Namen gur Gintheilung gab, aufwarts nach Guben liegt, bas land ob ber Steig und bie anbere nörbliche Salfte bas land unter ber Steia. Riemlich übereinftimmend mit dieser Eintheilung theilte man bas Land auch in bas Dberland und in bas Unterland. Die lettere Gin= theilung ift noch jest im gemeinen Sprachgebrauch üblich. Aber weber die eine, noch die andere Eintheilung pagt mehr auf ben jegigen Umfang bes landes und bat auch früher icon nicht aut gepaßt. Es ift überhaupt ichmer, eine genügende natürliche Gin= theilung ju machen; benn bie fonft versuchte Gintheilung nach geognoftischen Berhaltniffen bat nicht weniger ihre Schwierigfeiten, ale die Alles verwickelnde Gintheilung nach Fluggebieten. besten läßt sich bas Land noch auf ben Grund seiner Lage und natürlichen Abgrenzungen in folgende fünf Theile eintheilen: 1) bie Mlp, 2) ben Schwarzwald, 3) bas Mittelland, 4) bas Nordland und 5) bas Gubland. Die Alp und ber Comarge wald unterscheiden sich fur fich ichon binlanglich, ihre Grenzen werben aber unten noch naber angegeben werben. 3mifchen beiben Gebirgezügen liegt bas Mittelland ober Neckarland, bas von ben Quellen bes Rectars bis ju feinem Austritt aus bem Ronigreiche und bis an die Jagft fich ausbehnt. Jenseits ber Jagft nimmt bas Nordland ober Tauberland ben äußerften nördlichen Theil bes Ronigreichs ein. Auf ber entgegengefesten Seite aber, jenfeits ber Alp und ber Donau, breitet fich bas Gubland, ober Gud: bonauland, aus, bas von früheren Zeiten ber gemeiniglich noch Dberschmaben genannt wird, wovon es jedoch nur einen Theil ausmacht.

### b. Die geographische Eintheilung

hat man bisher in der Regel auf die politische nach Oberämtern ze. gegründet, wovon unten bei der Staats-Einrichtung noch besonders die Rede sepn wird. Diese Eintheilung ist unstreitig die einfachste

und zwedmäßigste, und barum auch in dieser Schrift in ber Sauptsache beibehalten worden.

# c. Einzelne Begirte mit befondern Ramen.

Dergleichen Bezirke gibt es, wie fast überall, mehrere im Lande, es sind theils solche, deren Namen noch von der alten Gaueintheilung herrühren, oder sonst eine geschichtliche Bedeutung haben, theils solche, deren Namen in der natürlichen Beschaffenheit ihren Grund haben. Bu der ersten Gattung gehören hauptsächlich:

Das Algau, Algau, Algovia, Algeve. Es erstreckte sich in seinem weitesten Umfange von den Quellen der Iller bis zur Donau und längs der Schussen bis zum Bodensee; heutzutage versteht man darunter hauptsächlich den Landstrich von der Iller — Rempten und Memmingen bis zum Bodensee herüber. In demselben liegen Isny, Leutkirch, Wangen zc. Es ist berühmt durch seine Biehzucht.

Die Baar, Bara. Der Name, ber einen Berwaltungsbezirf bezeichnete, wurde besonders dem Bezirke der berühmten Bertholsdischen Familie, von der die Zähringer abstammen, gegeben, weßewegen derselbe auch Bertholdsbara genannt wurde. Ihre Grenzen waren sehr weit ausgedehnt; in unserer Zeit wird hauptsächlich die Gegend von Tuttlingen bis zu den Quellen des Neckars Baar genannt. Der Bezirk zeichnet sich durch die eigenthümlichen Sitten und Tracht seiner Bewohner aus.

Die Goge. So wird ein Bezirf von mehreren Ortschaften genannt, in deren Mittelpunkt Hohenthengen liegt. Der Name kommt von dem alten Dinggau (Gowe) her.

Das Gau. Diesen Namen führen noch mehrere alte Gausbezirke, vorzugsweise bas Nagolbgau und bas Glemegau. Ersteres behnt sich zwischen herrenberg, Nagolb und Nottenburg aus, letteres liegt um Leonberg und Markgröningen her; beibe sind als febr kornreich bekannt und beißen baber auch Strobagu.

Das Zabergau. So wird auch von ber alten Gaueinstheilung noch bas Zaberthal mit feinen Angrenzungen genannt. Die Städte Bonnigheim, Brackenheim, Güglingen liegen im Zabersgau, f. u. Zaberthal.

Das hochfträß, ein von der Alp durch die Blau, Ach und Schmichen abgeschnittener und auf ber andern Seite von der Donau

begrenzter Gebirgsftod, ber größtentheils bem Oberamt Blaubeuren angehört und seinen Namen von einer römischen Hochstraße hat. In diesem sehr fruchtbaren und die herrlichsten Aussichten dars bietenden Bezirfe liegen die Orte Beiningen, Pappelau, Marfsbronn, Dietingen, Ermingen, Edingen, Ringingen u. a. Den Ramen Hochstraß führen aus gleichem Grunde auch andere, nur weniger begrenzte Bezirfe.

Bon der zweiten Art find, außer den größeren Bezirten — Alp, Schwarzwald ic.:

Die Leutfircher Beibe, ein flacher Bezirk bei Leutfirch mit mehreren Ortschaften, bekannt burch bas alte Landgericht und die freien Leute auf der Leutsircher Beide. Zu dem Bezirke gehören namentlich die Gemeinden Gebrathofen, Berlathofen, Buchzenhofen und Leutsirch selber.

Die Holzstöde, ein größtentheils bem Oberamt Wiblingen angehöriger, waldreicher, erhöhter Bezirf zwischen dem Illerthal und der Roth und Schmieh gelegen und von der Weihung durchschnitten. Zu dem Bezirke gehören die Gemeinden Altheim, Biblassingen, Dorndorf, Schürpflingen, Sießen, Steinberg, Weinstetten. Der Name rührt vermuthlich von den Holzausstodungen ber.

Der heuberg. So wird ber obere Theil ber Alp in ben Dberämtern Tuttlingen, Spaichingen und Balingen von ihrem Anfange ober vom Spaichinger Thal bis jum Epach = und Schmieb= Thal, also von Spaichingen bis Ebingen, genannt, mit Ausnahme besienigen Striche, ber öftlich von bem Beerenthal und ber Bafferscheide liegt und den Namen Sardt führt. Er ift ber bochfte und raubefte Begirf ber Alp, ber, wie wir unten bei ber Alp feben werden, Die bochft gelegenen Dorfer bat, übrigens eben beffe wegen auch ziemlich unfruchtbar, bennoch aber ftart bevölfert ift. Bu bem Bezirke geboren nicht weniger als 41 Dorfer und Beiler und 6 Sofe, die theils auf ber Sochfläche, theils in ben Thalern liegen, welche in ben Begirf einschneiben. Der Beuberg ift berühmt durch die Hexenmährchen, die sich das Bolk von ihm als einem Berfammlungsorte ber Beren ergablt. Auf bem Burgbubl, einem ifolirt ftebenben Regel bei Obernheim, fteht noch bas " berenbaumle." Wirklich merkwurdig ift, daß eben daselbst, in einer Sobe von 2930 Pariser Ruff, eine nie versiegende Quelle sich befindet. Den Namen Seuberg führen außerdem auch noch andere

fleinere Bezirke und einzelne Berge. Er bedeutet nichts Anderes, als Sobeberg, in ber Mundart des Bolks Saues, Seuberg.

Berge, sondern auch die an demselben gelegenen Orte gerechnet, auf der höhe nämlich liegen: Bubsheim, Böttingen, Deilingen, Delfosen, Gosheim, Hossingen, Rolbingen, Rönigsheim, Mahlstetten, Meßtetten, Obernheim, Renquishausen; im Thale das gegen: Obers und UntersDigisheim, Hausen am Thann, Fronshofen, Nusplingen, Rathshausen und Wehingen. Die Bergorte, als Obernheim, Deilingen, Hausen zc., gehören zu den höchst gelegenen des Landes, s. Höhen. Die Hochebene im Oberamt Sulz, auf welcher die Orte Rosenseld, Brittheim, Bickelsberg liegen, heißt in der Bolkssprache der Umgegend der kleine Heusberg. Die Einwohner, namentlich das weibliche Geschlecht, zeichnen sich durch eigenthümliche Rleidertracht aus.

Das hardt. Es gibt mehrere Bezirke, die diesen Namen führen. Der Name, womit auch hardtelb, auf den herdten, verwandt ift, bedeutet eine raube, waldige Gegend, häufig auch bloß Wald. Die bedeutenderen hardtbezirke find:

Das heuberg = harbt, ein zwischen ber Beera und Schmieh fich ausbehnender Bezirf, der aber größtentheils in das Ausland fällt. Auf württembergischen Gebiete gehören noch dazu: Irrendorf, Beidenstatt und Meßstetten. S. heuberg.

Das Münfinger harbt, ein großer Balde und Beibes Bezirk bes Oberamts Münfingen, wozu bie "hardtorte" Münfingen, Auingen, Böttingen, Gruorn und Trailfingen gehören, beren Borsteher bas hardtgericht bilben. S. Beschreibg. des Du. Münfingen, S. 27.

Das Schramberger Sarbt, zwischen Schramberg und Mariazell, Oberamte Oberndorf. Die in zerstreuten Sofen barauf wohnenden Bauern heißen "die Sarbtbauern."

Das Murrer harbt, im Oberamt Marbach, ein großer Waldbezirk, der in dem gemeinschaftlichen Besitze der Gemeinden Marbach, Beihingen, Benningen, Erdmannhausen, Murr, Pleisbeliheim und Steinheim sich befindet, die zusammen die "Hardtsgenossenschaft" bilden. Frau Elisabethe, Wittwe Bertholds von Blankenstein, soll den Wald 1280 an die Gemeinden gestiftet haben. Zu Murr wird das Hardtgericht gehalten, s. Murr.

Das Crailsheimer hardt, ein waldiger Bezirk, wozu bie Orte Alexandersreut, Hochbronn, Lohr, Weipertshofen 2c. gehören.

Die herdten, "auf ben herbten", eine größtentheils im Oberamt Tubingen zwischen bem Redar und ber Echaz gelegene Sochebene, ein fruchtbarer Bezirf, worauf die Orte Immenhausen, Jettenburg, Kusterdingen, Mähringen, Wantheim liegen.

Das hardtfeld, ein rauher Bezirk mit vielen Ortschaften, ber zu der Alp und dem Oberamt Neresheim gehört, und von dem Kocher- und Brenzthal sich bis an das nördliche Ende der Alp, jedoch nicht in deren ganzen Breite erstreckt, sondern gegen Often von einer Linie begrenzt wird, die von Igelberg über Klein-Ruchen, Neresheim, Ohmenheim, Dählingen und härdtfeldhausen zieht. S. u.

Das Ries, ein unübersehbarer, von einem hohen Bergfranze eingeschlossener ebener Ressel auf der Landesgrenze, größtentheils zum Königreich Bapern gehörig. Bon württemb. Orten
gehören noch zum Ries, und zwar zum oberen Ries: Goldburghausen, Pflaumloch, Trochtelfingen. Auch Bopfingen mit dem Grenzwächter, dem hohen Nipf, wird noch zu dem Ries gerechnet.
Die wahrscheinsichste Ableitung des Namens ist von Ried. Der
ganze große Riessessellel war ehemals Seegrund.

Der Rosengarten (Roggarten), ein flacher von Bergen und dem Rocher begrenzter Bezirf im Oberamt Sall, worin die Dorfer Bestheim, Uttenhofen, Biberefeld, Michelfeld zc. liegen.

Die Filber — Gefilde. Sie liegen auf der Sobenfläche oberhalb der Beinsteig bei Stuttgart, von Baihingen bis Sielsmingen und Neuhausen hinüber, und sind besonders durch den trefflichen Ropfsohl, den sie hervorbringen, berühmt. Außer den eben genannten Orten gehören hauptsächlich Plieningen, Bernhausen, Bonlanden, Blattenbardt und Echterdingen dazu.

Die Steinlach, ein größtentheils in dem jesigen Dberamt Rottenburg am Fuße der Alp gelegener Bezirf, der seinen Namen von dem durch benselben gehenden und darin entspringenden flußden Steinlach hat. In dem Bezirfe liegen die Dörfer Dußlingen, Ofterdingen, Nehren, Mößingen, Belsen, Thalheim, Deschingen, Gomaringen, Gönningen. Der Bezirf bildete ehemals eine eigene Cent, die hattenhuntere genannt. Die Einwohner zeichnen sich, befonders bas weibliche Gefchlecht, als ein fraftiger, blübender Menfchenfclag und burch eigenthumliche Rleidung und Sitten aus.

Sodann folgende Balbbezirfe, die im Laufe ber Zeit großenstheils der zunehmenden Bevölferung Plat machen mußten und jest nicht fehr bevölfert find.

Der Altborfer Bald, im Oberamt Ravensburg, mit vielen kleineren Ortschaften.

Der Schönbuch, zwischen ben Fildern und ben Städten Böblingen, herrenberg, Rottenburg, Tübingen, mit vielen Ortsischaften. S. u.

Der Albuch (Alwald ober Alpwald?), ein Alpbezirf; der größtentheils dem Oberamt Heidenheim angehört. Er liegt zwischen Deidenheim, Aalen und Weissenstein, und wird von Weissenstein bis Aalen durch das Weissensteiner und Degenfelder Thal und durch den Alprand, von da öftlich bis Heidenheim durch das Kocherund Brenzthal, sodann südlich durch das Stubenthal und eine über Böhmenkirch nach Weissenstein laufende Linie begrenzt. In seinem Umfang liegt eine ziemliche Zahl größerer und kleinerer Orte.

Der Shurwald, auf bem Gebirgezuge zwischen Rems, Redar und Fils, von Schanbach und Lobenroth bis in die Gegend von Abelberg (f. u.).

Der Welzheimer Bald, die Baldgegend um Belzheim bis gegen Gidwend und Spreitbach (f. u.).

Der Sardthäufer Bald, zwischen Rocher und Jagft, von Reuenstadt nach Modmubl zc.

# II. Natürliche Beschaffenheit.

1. Erhebung und Abbachung bes landes und Sauptwafferscheiben.

Die natürliche Beschaffenheit eines Landes besteht hauptsächlich in seiner Erhebung über die Meeressläche, in der außern Beschaffenheit der Oberfläche — Gebirgen und Bergen, Thälern und Gemässern, in seinen Gebirgs oder Gesteinarten und in seinem Boden und Klima. Das Erste ist:

#### A. Die Erbebung.

Burttemberg ift weber ein besonders boch noch ein besonders tief gelegenes, sondern ein Land von mittlerer, wenn gleich sehr

verschiedener Erhebung. Der niedrigste Punkt ist 420, der höchste 3589 Pariser Fuß hoch und die mittlere Erhebung, d. h. diesenige Erhebung, in der der größere Theil des Landes liegt, beträgt im Durchschnitt 1476 P. F. Die höchsten Bezirke sind die der Alp und des Schwarzwaldes, welche im Durchschnitt eine höhe von dritthalb tausend Fuß haben. Diesen am nächsten steht das Südland mit einer mittleren höhe von 1920'. Um niedrigsten ist das Nordland, das eine mittlere höhe von 1050' hat. In der Mitte steht das Neckarland mit ungefähr 1150'. Die niedrigsten Orte liegen im Norden, am Austritt des Neckars, und sind Gundelsheim mit 481' und Böttingen mit 450'. Die höchsten Orte sind: der Weiler Aniedis auf dem Kniedis mit 2870' und das Oorf Obernheim auf dem Heusberge mit 2768'.

#### B. Abbadung.

Die hauptabbachung bes landes geht, wie ichon aus ber angezeigten Erhebung fich abnehmen läßt, von Guben nach Rorben. Rur ein Theil bes Sublands bacht von ber unten beschriebenen Scheftellinie an gegen Suben ab. Aus biefem Grunde ift bas Land auch im Norden am niedrigsten und mit Recht wird baber ber nördliche Theil bas Unterland, ber fübliche bagegen bas Oberland genannt. Selbst ber niedrigfte Bunft ber füblichen 216bachungsgrenze, ber Bobenfee, ift immer noch um 800' höher als ber niedrigfte Nordpunft. Gine nördliche Sauptabdachung mare gerade nicht die gunftigfte; allein bei ber außern Beschaffenheit bes Landes wird diefelbe burch eine Menge Unterabbachungen nach allen Richtungen wieder verandert. Gine Sauptunterbrechung macht bic Alp: in Kolge ber nördlichen Sauptabbachung wurden alle Kluffe von ber oben ermahnten Scheitellinie an nach bem Rorben und mit bem Rhein in die Offfee ziehen, feste nicht die quer burch das land ftreichende Aly ihrem laufe einen Damm entgegen, moburch ein Theil nach Often und mit ber Donau ins schwarze Meer gewiesen, Württemberg also in zwei Klufgebiete, bas ber Donau und das des Rheins, getheilt wird.

#### C. Baffericeiben.

Die Scheitellinie oder bie Bafferscheibe, welche zwischen den beiden Gebieten bes Rheins und ber Donau hinzieht, und im

Begenfat von andern untergeordneten Baffericheiden Die große ober die europäische Wasserscheibe genannt wird, weil sie zwei Hauptstromgebiete Europa's von einander trennt, tritt von Borarlberg ber aus bem baverifden Sochland, zwischen ben Quellen ber Iller und ber Argen, unweit Jony, in bas Königreich ein. Bon da zieht sie über den Gebirgestock Abelegg weg quer durch bas Friesenhofer Thal und sofort nördlich an Beuren vorüber nach Gebranbofen, von da nach Gintburnen, bann öftlich an Balbfee porbei, zwischen Michelminnenden und Thannhausen nörblich an Schuffenried vorüber nach Agenberg, wo daffelbe Saus feine Dachtraufe zwischen Donau und Rhein theilt. Bon Agenberg geht ber Bug nördlich an Boms vorüber und bort quer über bie Landstraße nach Eratsfirch und über Suttenreute in die Ebene von Soffirch hinab, bann wieder auf die Bobe und mit einer farten Wendung in bas Pfrungerried binunter, wo ber Müller fein Baffer nach Belieben entweder in die Donau ober ben Rhein ablaffen fann. Bon Pfrungen gebt bie Linie in bas Babifde binuber. Soben von Tuttlingen tritt fie auf's Neue in das Königreich. verläßt es aber wieder und giebt in ben babifchen obern Schwargwald, febrt aber abermale gurud, indem fie fich in einem Bogen um die Quellen ber Donau herumschwenft und ben Quellen bes Redars fich nabert. Best giebt fie in rudgangigem Lauf burch Die Baar, an bem Lupfenberg vorbei, auf ben Bundelberg bei Saufen ob Berena, wo fie bei Spaichingen in einen merkwurdig tiefen Thalsattel zwischen den Quellen der Prim und der Elta berabsinft, ichnell aber auf ben Dreifaltigfeiteberg fich erhebt und auf dem Beuberg über Deilingen nach dem Dorfe Thieringen hinter ben lochen fortfest, wo wieder ein und chen baffelbe Saus feine Dachtraufe amifchen ber Donau und bem Abein theilt. Bon Thieringen giebt fie über Soffingen, bas gleichfalls auf ber Baffericheibe liegt, amifchen Lautlingen und Cbingen bindurch, burchichneibet bas Kurftenthum Sobengollern und läuft über bie raube Alp nach Billmandingen, Genkingen, Großengftingen und Sirchingen bin, wo abermale mehrere Baufer ihre Dachtraufe zwischen Rhein und Donau theilen. Weiter bin nimmt fie ihren lauf burch bas Dun= finger Oberamt nach Felbstetten und Amftetten, Dberamte Geislingen, verflächt fich aber auf biefer Strede fo febr, baf man oft, zumal die Bewäffer fich banfig in Erdfällen und unterirbischen Rlüften verlieren, nicht weiß, ob man im Donaus ober im Rheingebiete sich befindet. Erst weiterhin tritt sie wieder etwas deutslicher hervor, und geht über Böhmenkirch in den Aalbuch hinüber, wo sie auf den tiesen Sattelrücken zwischen den Quellen des Rochers und der Brenz hinabfällt, sich schnell wieder auf das Härdtseld erhebt und hierauf an Shaat und Kapsenburg vorüber, und auf einem nur 3' breiten Sattel zwischen Lauchheim und Aushausen durch, nach Baldern zieht. Hier verläßt sie die Alp und geht dann über Walrheim, Ellenberg, Maßenbach, östlich von Goldbach, unweit Crailsheim vorüber, nach Mariasappel, wo sie die Landbesgrenze verläßt. Bon untergeordneten Wasserscheiden verdient außer dem Schwarzwald noch die in dem Nordlande bemerkt zu werden, welche das Neckars und Maingebiet scheidet (s. u.).

Soben = Berzeichniß. G. Beilage A.

## 2. Gebirge und Berge.

Das Königreich gehört zu ben bergigen Ländern, seine Obersfläche wechselt fast beständig zwischen Bergen und Thätern ab. Eben dadurch hat die Hand des Schöpfers eine Mannigfaltigkeit in die äußere Beschaffenheit des Landes gelegt und diesem einen Reichthum von Naturschönheiten verliehen, die es mit den gepriesensten Ländern wetteisern lassen. In welchem nahen Zusammenhang diese äußere Form und Beschaffenheit mit den Gebirgsarten sieht, wird unten noch furz berührt werden. Die Hauptgebirge des Landes sind: der Schwarzwald und die Alp, und ein kleiner Absschnitt des Hochgebirgs, die Abelegg genannt.

Der Schwarzwalb, ber auf ber westlichen Grenze bes Königreichs von Süben nach Norden oder genauer, von S.S.D. nach N.N.D. hinzieht. Seinen Namen hat er ohne Zweisel von ben schwarzen Tannenwälbern, womit er bebeckt ist. Der Schwarze wald, der übrigens großentheils auch babisch ist, beginnt in der Krummung, welche der Rhein bei Basel macht, und läuft, von diesem begleitet, dis Pforzheim, und in seinen Aussläufern bis gegen den Obenwald hinab. Er wird seiner Länge nach in den obern und untern, oder den südlichen und nördlichen Schwarze wald getheilt. Die Länge von Basel bis Pforzheim beträgt 23 Meilen, seine mittlere Breite ungefähr 4 Meilen, sein ganzer

Flächenraum somit 92 D. Meilen. Das Gebirg zeichnet sich zwar nicht durch emporragende Felsmassen, dagegen durch eine Menge von Ruppen aus, womit es besetzt ist. Sein westlicher hang fällt meist ziemlich steil gegen das Rheinthal ab, der östliche verliert sich allmählig und geht überhaupt nicht so tief, als jener. Denn während z. B. das Nagoldthal bei Nagold 1237' hoch liegt, hat auf der andern Seite das Rheinthal bei Rehl nur eine Höhe von 430'. Das Gebirg senkt sich von Süden nach Norden; in seinem nördlichen Ende ist es niedriger, als in seinem südlichen Ansange. Dier beträgt seine Höhe 1600 — 1800 P. F. Dort steigt sie über 3000' und in seinen höchsten Punkten über 4000'. Die höchsten Punkte liegen in dem babischen Schwarzwald und sind: der Feld berg mit 4650', der Belchen mit 4397', der Randel mit 3886'.

Der württembergische Schwarzwald macht ungefähr die Sälfte bes gangen Schwarzwalbes aus. Er erftredt fich von ber Begend von Schramberg und Rottweil bis an bie Grenze bei Neuenburg und Pforzheim in einer Lange von nabezu an 12 Meilen, alfo über die Balfte ber gangen Gebirgelange, jedoch fo, daß ber weftliche Sang größtentheils zu Baben gebort. Die Grenze zieht bier meift bem Gebirgegrat ober ber Baffericheibe nach, bie fich aber am Westrand bes Gebirgs befindet. Gegen bas Land berein ift bie Grenze so ziemlich burch ben Nedar bis Borb bestimmt. Bon da gieht fie hinüber nach Ragold langs ber Balbach und von bier vollends langs ber Nagold binab. Die bochften Puntte bes württembergischen Schwarzwalds liegen im Dberamte Freubenftabt an ben Quellen ber Schonmungach und Murg, bart an ber Landesgrenze; fie find : bie Bornisgrinde, in Burttemberg Ragentopf genannt, nebft einigen andern Punften ber Begend, fodann ber Rniebis mit bem Rogbubl. Der Dreifurftenftein auf dem Ragentopf oder ber hornisgrinde, ber bie Grenze zwis ichen Bürttemberg und Baben, pormale auch noch Biethum Strafburg bezeichnet, ift 3550', ber Schwarzkopf 3365' und ber Ggieruden 3341 V. R., ber Rogbubl aber (Alexandere-Schange) 2992' boch. Der Ragenfopf ift ber bochfte Puntt bes landes. Die mittlere Bobe bes Bebirgerudens berechnet fich nach vielfaden Bestimmungen auf 2500 P. F.

Der Gebirgstörper besteht aus zwei hauptfelsbildungen. 1) Granit und Gneis, 2) dem rothen Sandstein. Jedoch ist links von ber oben bezeichneten Grenze bin, von Rottweil bis Ragold binab, ein breiter Strich mit Mufchelkalt bebedt. In ben Schwarzmald ichneiben eine Menge größerer und fleinerer, meift febr enger und tiefer Thaler und Schluchten ein, welche von flaren forellenreichen Bachen und Klugden bemaffert find, bie wir unten Die Dberflache ift burchaus bewachsen, fennen lernen werden. ben größten Theil nehmen die Baldungen ein, zwischen benselben baben fic burch Ausrodung ber Balbungen bie Menschen Plat gemacht. Auf Soben und an Sangen finden fic zahlreiche Stäbte und Dorfer und eine Menge gerftreuter Bobnfige. Die Balbungen besteben faft burchgangig in Rabelbolgern. Die Stabte und Dorfer liegen jum Theil in einer Sobe von 2000 bis gegen 2900 P. F. Freudenstadt g. B. von 2260', Göttelfingen 2320', Befenfeld 2425', Urnagold 2560', Kniebis 2870'. Merfmürbiger Beise findet man die bochften Soben baufia und Gumpfen und felbft mit Geen bebedt. Die Bobenerzeugniffe richten fich, wie überall, nach ber Lage; an den füdlichen Abhangen z. B. zu Loffenau, findet man daber Beinbau, auf den bochften Soben bagegen tommt taum noch die verfrüppelte Legforche fort. Der hauptertrag bes Bobens besteht in bem holze. Schwarzwald ift unter acht Oberamter, nämlich Calw, Freudenfabt, Borb, Nagold, Reuenburg, Dberndorf, Rottweil und Sulg vertheilt. Auf und in bemselben liegen die Dberamteftabte Freubenftabt und Reuenburg, fobann bie Stabte Dornhan, Dornftetten (diese jedoch nicht in geographischer Hinsicht), Altensteig, Haiterbach, Neubulach, Wildberg, Wildbad; an ber Grenze bie Dberamisstädte der oben genannten Oberämter und das Städtchen Liebenzell. Die Bevolferung ift nicht unbeträchtlich, felbft im Dberamte Freudenstadt, einem ber unbevölfertften bes Canbes, fommen über 2650 Menschen auf eine D. Meile. Die einzelnen Bezirke find reich an malerischen Naturiconbeiten, berühmt ift in bicfer Beziehung hauptfächlich bas Murgthal.

Die Alp oder Alb. Sie läuft von einer Grenze bes Ronigreichs bis zur andern. In ihrem Anfange lehnt sie sich an ben Schwarzwald an, trennt sich aber bald von diesem und läuft in nordöstlicher Nichtung fort, während die Richtung des legtern nordwestlich ift, so daß beide Gebirge sich immer mehr von einander entfernen. Ihren Anfang nimmt sie in der Gegend zwischen Tuttlingen und ben Quellen bes Neckars, ihr Ende erreicht fie in bem Nipf bei Bopfingen. Der eigentliche Anfang beginnt jedoch erft mit bem Dreifaltigkeitsberg bei Spaichingen. Gublich von bem Dreifaltigfeiteberg liegen zwar auch noch Refte bes Gebirge, unter welchen insbesondere ber Conzenberg, Sobenfarpfen und Lupfenberg bervorragen, aber fie find ohne Zusammenhang und gehören nur in fofern zu ber Alp, ale fie in berfelben Besteinart liegen, werden auch nicht mehr bagu, sondern zu ber Baar gerechnet. In geognoftischer Beziehung erstredt fich bas Alpgebirge überhaupt weit über bie Landesgrenze hinaus, nordlich nach Bayern, füblich in die Schweig, wo es in bem Juragebirge nich erbebt. Die Scitengrengen laufen nordwestlich von Tuttlingen und Burmlingen, über Spaichingen, Balingen, Möffingen, Reutlingen, Neuffen, Boll, Beielingen, Böppingen, Aalen und Lauchbeim nach Bopfingen bin; auf ber fuboftlichen Seite von Mögfirch und Sigmaringen ber, lange ber Donau über Scheer, Riedlingen, Chingen, Ulm, Alped, Langenau, nach Breng.

Die Länge ber Alp in ber oben bemerkten Ausbehnung beträgt 22 Meilen, die mittlere Breite nahezu an 5 Meilen, der ganze Flächeninhalt sonach über 100 D.Meilen, wovon nur ein kleiner Theil, etwa ein Zehntel nicht württembergisch, sondern theils hohenzollerisch, theils auch badisch ift. Im Ganzen läuft die Alp durch 21 Oberämter.

Eine feste Eintheilung der Alp gibt es nicht; am natürlichsten kann man sie nach den gebräuchlichen Sauptbenennungen in folgende vier Theile eintheilen, wenn man nicht Anstand nehmen will, einzelne der Benennungen weiter auszudehnen, als es der Brauch ift.

- 1) den Heuberg, wovon das Hardt einen Anhang bildet, vom Anfang der Alp bis zu dem Epachthal, wo der Name Alp anfängt (f. o.).
- 2) Die Alp, im engern Sinn, und vorzugsweise so und zum Theil auch ,, die raube Alp" genannt, vom heuberg bis zum Geislinger und Lonethal. Bu diesem Abschnitt gehört auch bas hochfträß (f. v.).
- 3) Der Albuch. Er liegt zwischen bem vorigen Abschnitt und dem Hardifeld, somit hier in weiterer Ausbehnung genommen, als der Name gewöhnlich gebraucht wird (f. o.).

4) Das härbtfelb, vom Albuch ober von dem Rocher und der Brenz bis an's Ende, jedoch ebenfalls in größerer, als in gewöhnlicher Ausbehnung des Namens (s. o.).

Die außere Geftalt und Beschaffenheit ber Alp ift ziemlich verschieden von der des Schwarzwaldes: in Folge der geognofis ichen Berhaltniffe ift biefer mehr eigentliches Bebirge, b. b. eine Reibe mit einander verbundener Berge, fene mehr eine fortlaufende Sochebene, die in der Regel durch leichte Sugel und Unebenheiten, felten burch bedeutende Berge unterbrochen ift. Das gegen fommen beibe Bebirge mit einander barin überein, baf jebes einen fteilen und einen fanften Abfall bat, nur mit bem Unterschiede, bag ber fteile Sang bei ber Alp auf ber rechten ober Nordwestseite, bei bem Schwarzwald bingegen auf ber linken ober ber Südwestseite fich befindet. Die Alp ftellt fich baber auch von ber nordwestlichen ober ber Nedarseite aus betrachtet, wie eine hohe Mauer bar, mabrend fie von ber entgegengefesten Seite, ber Donauseite, fich allmählig erhebt, und nur ba, wo fie von ber Donau unmittelbar berührt ober burdichnitten wird, etwas fteiler, feboch nie fo boch, ale auf ber nordweftlichen Seite abfällt, weil bas land bort icon bebeutend bober ift, und 3. B. ihr Fuß bei Riedlingen 1650' boch ftebt, mabrend er auf ber andern Seite bei Reutlingen nur 1150' Bobe bat, Die Donau bort 1647', ber Nedar beim Ginfluß ber Echaz nur 963' boch Die Abhange find häufig durch Thaler und burch Buchten unterbrochen, wodurch fich Borfprunge und Auslaufer bilben, welche man insbefondere auf ber Nordweftseite, am auffallenbften in ber Bunge mabrnimmt, worauf ber hobenstaufen fich erbebt.

Die Sochstäche ober bas Plateau ber Alp läuft zwar gleichs mäßiger fort als die des Schwarzwaldes, sie ist aber deswegen doch nichts weniger, als eben, vielmehr von einer Menge von Sügeln bedeckt, welche die Fläche immer unterbrechen. An vier Stellen ist sie ganz durchbrochen und zwar 1) bei Thieringen, wo ein ganz unmerklicher Uebergang von dem Beerathal in das Schlichemsthal stattsindet, 2) zwischen Ebingen und Lautlingen, wo eine tiese Einsattlung das Lautlingers und das Schmiechthal verbindet, 3) bei Burladingen im Hohenzollerischen durch das Rillers und Lauchartthal und 4) bei Königsbronn durch das Kochers und Brenzthal. 11eberdieß hat die Alp und besonders der Heuberg

viele Orte die höher liegen als die bochften unsere Schmarzmalde. mit Ausnahme von Kniebis; a. B. die Orte Burgfelben, Deilingen, Dbernheim, Mablftetten, Defftetten, Onstmettingen liegen alle über 2600 P. F. hoch. Die Alp fentt fich, wie ber Schwarzwald, ihrer Lange nach gegen Norben, ihre Bobe beträgt am Enbe, einzelne bervorragende Punfte ausgenommen, ungefähr 1700', während fie am Unfang über 3000' fleigt. Die bochften Puntte ber Alp finb: auf bem Beuberg: Dberhobenberg mit 3112 P. R., ber Deilinger Berg mit 3097', ber Plettenberg bei Dotternhausen mit 3085', ber Dreifaltigfeiteberg mit 3023', ber Burgbubl bei Dbernbeim mit 2984'; auf ber rauben Alp: ber Rogberg mit 2687', bie Buchhalbe bei Dottingen mit 2677', ber Budenberg bei Gadingen mit 2626', ber Sternberg bei Offenhaufen mit 2600'; in bem Albuch: ber Meffelberg bei Dongdorf mit 2297', der Braunenberg bei Malen mit 2393'; auf bem Barbtfelb: ber Ripf bei Bopfingen mit 2346'. Ueber die Soben von Sobenftaufen, Rechberg und anderer Berge, f. bas Bobenverzeichniß.

Im Durchschnitt beträgt die höhe der Alp, d. h. das aus einer großen Zahl von Bestimmungen berechnete Mittel ihrer hochstäche, 2500 P. F., also eben so viel als die des Schwarz-walds. Nur der Ragentopf auf dem lettern und seine nächsten Nachdarn sind höher als der höchste Punkt der Alp; dagegen hat die Alp mehr hochgelegene Orte und fortlaufende höhen als der Schwarzwald.

Unter ben ausgezeichneten verdienen außer den schon genannten hauptsächlich noch die kegelförmigen Berge bemerkt zu werden, die, von dem Gebirgskörper ganz oder theilweise getrennt, wie Borposten sowohl am Anfang und Ende als auf beiden Seiten stehen und meist eine Höhe von 2000 bis 3000' haben. Im Süden namentlich der Lupfenberg, Hohenkarpfen, Conzenberg u. a., im Norden der Nipf und Baldern, auf der Südostseite der Habsberg und der Bussen, auf den wir unten zurücksommen werden; auf der Nordwestseite außer Hohenzollern der Kugelberg und der Jörgenberg, unweit Pfullingen, die Achalm, der Floriansberg und seine Nachbarn bei Metzingen, der Limberg bei Weilheim, der Lichelberg, der Hohenstaufen und Rechberg zc. Bon den meisten dieser Berge bat man berrliche Aussichten.

Die Alp ift auf beiben Seiten von tiefen und wafferreichen

Thalern eingeschnitten. Die bochflache bagegen bat nur flache trodene Thaler und ift überhaupt größtentheils mafferarm.

Die Felsart ber Alp besteht in der Hauptsache ganz aus dem Jurakalk; andere Bildungen, welche ausnahmsweise vorkommen, werden wir unten kennen lernen. Merkwürdig sind hauptsächlich die vulkanischen Gebilde Basalt und Basaltuff, welche man als Zeugen erloschener seuerspeiender Berge oder durch Feuergewalt entstandener Ausbrüche saft auf der ganzen Alp, am häusigsten in deren Mitte, um Urach her und an beiden Enden beodachtet. Der Sternberg, der Eisenrüttel, der Calverdühl bei Dettingen, der Jörgenderg, die Achalm, der Floriansberg und andere sind Berge dieser Art. Auf dem Sternberg erkennt man noch deutlich den Krater, eben so am nördlichen Ende der Alp auf dem Nips.

Da ber Jurafalf febr fluftig ift, so enthalt bie Alp eine Menge von Soblen und Ginfentungen und ift eben begwegen auf ihrer Dberfläche auch fehr mafferarm, wie unten noch naber fich In Beziehung auf Rlima, Boben und Fruchtzeigen wird. barkeit wird hier vorläufig nur im Allgemeinen bemerkt, daß bie Alp durchaus nicht unfruchtbar, daß sie vielmehr bis auf bie bochsten Höhen (s. u.) angebaut ift, daß zwar bie Hochstäche raub und minder fruchtbar ift, bagegen ber guß und bie Thaler größten= theils zu ben fruchtbarften Gegenden bes Landes geboren, und bag barum auch bie Bevolferung nicht unbeträchtlich ift und im Durchschnitt im Ganzen über 3500, auf ber Sochfläche allein noch über 2500 Menichen auf 1 D. Meile, beträgt, alfo felbft auf biefer mehr, ale in mebrern oberschwäbischen Oberamtern. Auch verbient noch bemerkt zu werden, daß die Alp fast lauter geschlossene Dörfer und wenig bofe und einzelne Wohnsige bat, von bem Schwarzwald aber hauptsächlich sich auch noch baburch unterscheibet, baß sie fast durchaus Laubholz trägt.

Bon Städten liegen nur die zwei einzigen, Munfingen und hapingen, auf der Alp; mehrere bagegen ale: Ebingen, Shelf-lingen, Blaubeuren, Urach, Geislingen, Weißenstein, heubach, sodann auch heidenheim und Neresheim innerhalb berselben, und noch mehrere an ben Grenzen, s. oben.

Bas die Alp in Beziehung auf Naturschönheit betrifft, so ift dir hochstäche zwar meift ziemlich einformig, besto malerischer bagegen find die hange und Thäler, besonders auf der nordwestlichen oder dre

Redarfeite, beren Schönheiten und Merfwürdigfeiten einer unferer gefeiertften Schriftfteller feiner Befchreibung werth gefunden bat.

Das Malerische ber Alpgegenden gewinnt besonders auch durch die vielen Burgruinen, welche man auf ihren Felsenkuppen sindet, so wie durch die gewaltigen Felsmassen selber, womit die Ränder und zum Theil auch die Abhänge des Gebirgs besetzt sind, und die oft täuschend wie Burgruinen aussehen.

Die Abelegg, ein bober Gebirgeftod, ber noch einen Theil bes burd Bavern berübergiebenben Alvenlandes ausmacht und auf ber außerften Landesgrenze bei Iony liegt. Die Abelega debnt fic an ber öftlichen ganbesgrenze bin in einer gange von brei Stunden und einer Breite von einer Stunde aus, und ift westlich von der Argen und bem Friesenhofer Thale, sublich wieder von ber Argen und nörblich von ber Eichach begrenat. wilber, mit Nabelholz bewachsener, auf beiben Sciten burch enge Thäler und Schluchten tief eingeschnittener und in einem boben Ruden und vielen Ruppen fich erhebender Gebirgeftod, über welchen die große Bafferscheibe giebt. Ibre Sobe fleigt weit über 3000'. Der Sennhof Abelegg liegt 3092 P. F. über ber Meeresflache, ber hochfopf 3190, ber Schonbubl 3347, ber Schwarzegrat ober Schwarzforf 3420 V. K. boch. Die brei letten Vunfte find nach bem Ragentopf die bochften bes landes. Die Gebirgemaffe beftebt aus Ragelflue. Auf ben Soben weiden wie auf ben Schweizeralpen Biebbeerben, in ben Sennereien wird Rafe bereitet. liegen viele fleinere Orte und Bofe an und auf ber Abelegg, welche zu ben Gemeinden Großbolgleute, Robrdorf, Friesenhofen, Winterstetten und jum Theil Jony geboren. Much Die Glasbutten Eisenbach und Schmidefelben geboren bem Bebirg an.

Nach den vorgenannten Sauptgebirgen heben sich weiter hauptsächlich folgende Bergzüge und Berge hervor, und zwar zuerst im Mittellande, worin die meisten von größerer Bedeutung liegen, und in dem überhaupt die größte Abwechslung in den äußern Formen stattsindet, weil darin die größte Berschiedenheit von Gebirgsarten vorkommt.

- a. Auf der rechten oder öftlichen Redarfeite.
- 1. Der Schurwald, ein höhenzug ber zwischen bem Nedar und der File einer= und ber Rems andererseits, von Sobenstaufen

über Abelberg und hohengehren bis Fellbach herabzieht, wo er mit bem Rapelberg' endet. Seine Thaler und hangen find fehr weinreich, seine Erhebung beträgt zu Abelberg 1455 P. F., auf bem Rapelberg 1442', auf bem Schönbühl bei Gerabstetten 1350' und auf bem Rernberg, bem höchsten Punkt, 1553'; ber Name Schurwald wird übrigens nicht in ber ganzen Ausbehnung bes Bezirks gebraucht.

- 2) Der Welzheimer Wald, zwischen Rems und Murr, ber Schwarzwald im Rleinen und wie dieser auch mit großen Nadelholzwäldern und vereinzelten Wohnsigen besetzt. Bon seiner, von der Lein durchschnittenen, hochebene bei Welzheim (Welzheim liegt 1553' hoch) und den Quellen der Murr geben aus: die Leinhöhen, ein höhenzug, der sich zwischen der Lein und dem Kocher bis gegen Abtsgmund erstreckt, serner der Bucher höhenzug, der sich über Buch (1558' hoch) und das hohräusch bis hohensader hinzieht und die rechte Wand des untern Remsthals bildet.
- 3) Der Löwenstein er Bergzug, ber von bem Welzheimer Walb aus über Löwenstein einerseits gegen Großbottwar und ben Bunnenstein, andererseits gegen Nedarsulm hinzieht, wo am Ende der Wartberg und Scheuerberg sich hervorheben. Die höchsten Punkte darauf sind das Stocksberger Jägerhaus mit 1666' und das Steinknikle bei Wüstenroth mit 1623'.
- 4) Die Walbenburger Sohe, die zwischen ber Roth und Biber über Mainhardt und Bubenorbis nach Walbenburg hinzieht, wovon das Hochsträß bei Mainhardt 1573', Walbenburg selbst 1562' hoch liegt.
- 5) Die Limpurger Berge und zwar a) der Fridenhofer Sohenzug zwischen Gschwend und Abtsgmund, auf der linken Seite des Rochers, worauf Fridenhofen 1732' hoch liegt; b) die eigentlich sogenannten Limpurger Berge auf der rechten Seite des Rochers, zwischen Kocher und Bühler, von Abtsgmund dis Hall, wo die alte gräfliche Burg Limpurg stand; darauf liegen die Berge Einsorn mit 1570' und der Altenberg mit 1740'.
- 6) Die Ellwanger Berge, die von der Alp bei Laucheim ausgehend, einerseits zwischen der Bühler und Jagft, andererseits zwischen der Jagft und der öftlichen Landesgrenze dis nach Ilshofen und Craitsheim hinziehen. Die hervorragendften Berge sind der Schloßberg von Ellwangen mit 1593', der Schöneberg daselbst von ganz gleicher Sobe.

Der isolirte hohenberg mit dem Dorfe hohenberg 1744', und westlich von Crailsheim der Burgberg mit 1645 P. F.

## b. Auf der linten ober westlichen Redarfeite.

- 7) Der Soonbuch, in dem oben bezeichneten Umfange, und stüblich mit dem Hügelzug zwischen dem Ammerthal und Nedarthal von Wurmlingen bis Tübingen und Lustnau, nördlich mit dem Stuttgarter Bergfranze. Die hervorragenohten Punkte sind: Die Wurmlinger Rapelle mit 1465', der Desterberg bei Tübingen mit 1350', der Waldhausen 1513', der Bopser bei Stuttgart mit 1495', Hasenberg daselbst mit 1399'. Nördlich davon steht auf der großen Fläche von Ludwigsburg, ganz isoliet der Asberg mit 1057'.
- 8) Der Stromberg. Er hat seine Wurzel auf ber höhe von Sternenfels. Bon ba zieht er zwischen bem Zaberthal und bem Lienzingerthal, öftlich gegen ben Nedar hin, ist aber gleich anfänglich durch die Quellen der Metter und beren Thäler, hauptsschlich das Kirbachers und das Schüßingerthal in mehrere Aeste gespalten, wovon der erste und Hauptast nach Freudenthal, der zweite nach Horrheim und der dritte nach Ensingen hinzieht. Auf dem letzen ragt zwischen Lienzingen und Schüßingen der Burgsberg mit einer Höhe von 1214' hervor, der erste endet mit dem weithin sichtbaren steilen Michaelsberg, der eine Höhe von 1200' hat, übrigens von dem Stromberge selbst durch einen tiesen Sattel getrennt ist. Der Stromberg gehört zu den bedeutendsten Laubwaldsbezirken; an dem Hange gegen das Jadergau liegen die zerfallenen Burgen Blankenhorn und Magenheim, letzteres theilweise erhalten.
- 9) Der heuchelberg, ber ebenfalls von dem Knoten bei Sternenfels ausgeht, zwischen der Zaber und dem Leimbach hinzieht und in einer höhe von 972' mit der heuchelberger Warte bei Großgartach in steilem Abfall endet. Zum heuchelberg gehören bas schön gelegene Schloß Stocksberg, die schönen Schloßruinen Reipperg, und am Anfang die Ruinen von Ochsenburg.

Das Nordland gehört größtentheils ber Muschelfalkbildung an, auf ber theilweise eine ganz leichte Bebedung von Keuper liegt. Es ist baber auch ohne hervorragende Bergzüge, wohl aber hat es, wie schon bemerkt worden, sehr tiefe und schroffe Thaleinschnitte. Die höchste Erhebung 1400—1500' hat es auf dem Wasserscheidezug zwischen Tauber und Jagst.

Das Subland zeichnet sich als aufgeschwemmtes Land hauptsächlich wieder durch flache Formen aus. Uebrigens ift es durchaus nicht so eben als man sich häufig vorstellt, vielmehr finden sich darin manche nicht unbedeutende Sobenzüge; insbesondere ist es von einer Menge von Sügeln bedeckt, und auch an tief eingeschnittenen Thälern fehlt es, wie später sich zeigen wird, nicht. Unter den Söhenzügen und einzelnen Bergen zeichnen sich aus:

Der Walbburger Sügelzug. Auf einem seiner Sügel liegt bie alte Burg Waldburg selber, eben so merkwürdig burch bie Geschichte als die unübertreffliche Aussicht, die sie gewährt; der Sügel hat eine Sobe von 2364'.

Der Gerenberg, ein großer und hoher Gebirgestodt, ber aber nur noch mit seinem Fuße auf ber westlichen Grenze bes Oberamts Tettnang bas Königreich berührt.

Die Bomfer Sobe, über welche die Wafferscheibe zieht, und an beren einem Ende Königsed mit 2201', an bem andern Renhardsweiler mit 2370' liegen.

Der Bellamonter Sobenzug, worauf Bellamont in einer Sobe von 2122' liegt.

Das sogenannte Sochgelände, zwischen ber Riß und Umlach in den Oberämtern Waldsee und Biberach. Unter den einzelnen Sügeln und Bergen ragen hervor: der Menelzhofer Berg, im Oberamt Wangen, 2453' hoch; Neuravensburg mit seinem halbsabgebrochenen Schlosse im Oberamt Wangen; der Rangenberg, in der Thalebene zwischen Ison und Friesenhofen; die Rinkensburg, ein in dem Rothachthal sich erhebender Bergstod mit steilen Abfällen, einst der Sie eines berühmten Geschlechts; sodann hauptssächlich der Bussen, ein im Oberamte Riedlingen in weiter Fläche auf breitem Fuß sich erhebender Bergsegel, ein Borposten der Alp, aus deren Felsart er besteht. Er hat eine Söhe von 2344' und ist berühmt durch seine große Aussicht über halb Oberschwaben und die ganze Kette der Tyrolers und Schweizeralpen. Auf seiner Höhe steht eine alte Pfarrsirche mit den Ruinen einer uralten Burg.

# 3. Thäler.

Bürttemberg ift in allen seinen Theilen reich an schönen und fruchtbaren Thalern, sie theilen sich mit den Gewässern in zwei Gebiete, bas Rheingebiet und bas Donaugebiet. Sie find burch

ŀ

bie oben beschriebene Wasserscheibe getrennt, jedoch so, daß auf mehreren Punkten ein kaum bemerklicher Uebergang von dem einen in das andere Gebiet stattsindet und zwar außer den obengenannten drei Alpdurchschnitten: bei Tuttlingen von dem Spaichinger= in das Eltethal, bei Pfrungen von Ofterach ins Nothachthal, und bei Friesenhosen vom Eschach= ins Argenthal.

# A. 3m Rheingebiet liegen:

Das Rheinthal, das jedoch Württemberg nur durch ben Bodenseefessel, einer erweiterten Fortsepung des Rheinthals, berührt. In das Rheinthal ziehen:

Das Nedarthal, ein ganz bem Mittellande angehöriges Thal, das hauptthal des Landes. Es beginnt bei Rottweil, wo sich die Eschach und Prim mit dem Nedar vereinigen, und zieht von da die an die entgegengesette Landesgrenze, wo es unterhalb Gundelsheim in das Großherzogthum Baden übergeht. Seine Länge beträgt, einschließlich der Krümmungen, volle 30 Meilen. Das Thal geht von Süden nach Norden, macht aber viele Krümmungen und Bendungen, darunter drei hauptwendungen, nämlich bei horb, Plochingen und Canstatt. Bis Nottenburg ist es meiftens eng, von da an wechseln Weiten und Engen fast regelmäßig miteinander ab. Der Charafter des Thals ist im Ganzen mild, freundlich und fruchtbar; in einzelnen Theilen, z. B. bei Tübingen, Eslingen, Canstatt, heilbronn, ist das Thal auch ausgezeichnet schön.

Man theilt es in das untere, mittlere und obere Nedarthal ein, die Theilungspunkte sind Canstatt und Rottenburg, wenn man aber auch den badischen Antheil dazu nimmt, Heilbronn und Rottenburg. Die Erhebung des Thals über die Meeressläche beträgt bei seinem Austritt 425', bei Canstatt (Wehrbaum) 662,3', bei Rottenburg 1048,2' und bei Nottweil 1728'. Das obere und mittlere Thal haben durchaus noch Weinbau, mit dem Beginnen des obern Thals aber hört dieser auf. Das Thal greift in 16 Oberämter ein, und es liegen 15 Städte in demselben, nämlich Rottweil, Oberndorf, Sulz, Horb, Rottenburg, Tübingen, Nürtingen, Eslingen, Canstatt, Marbach, Besigheim, Laufen, Heilbronn, Nedarsulm, Gundelsheim. — An das Nedarthal schießen sicht nur sämmtliche Thäler des Mittellandes, sondern auch die östlichen Schwarzwaldthäler und die westlichen Alpthäler an.

# Die enliden Rebenthaler fint:

- 1) Das Jagürbal. Es fällt vom Sufe ber Alp und von den Elwanger Bergen ab und ziede in nördlicher Richtung burch bas Oberamt Ellwangen nach Crailsbeim. Dier tritt es aus der Sandüeinbildung und dem Mittellande beraus und sest seinen Lauf mit einer schnellen Bendung nach Rordwest durch die Nuichellallbildungen in dem Rordlande durch die Oberamter Geradronn und Künzelsau bis an die Landesgrenze bei Krautheim sort, macht dert eine rückgänzige Bewegung nach Südwest und mundet in dem Oberamte Reckariulm bei Jazstelle in das Hauptthal aus. Die Länge des Ibals, von Ellwanzen an gerechnet, beträgt 16 Meilen; über seine Sche und den Fall gibt das unten dargestellte Gefälle des Flusses Auskunst. Das Ihal ist meist eng und tief; von Kirchberg an abwärts sindet Weindau statt. In dem Ihale liegen die Städte Ellwangen, Crailsheim, Kirchberg, Langenburg, Widsbern, Möckmühl und Reidenau.
- 2) Das Rocherthal. Es beginnt bei Aalen, durchftreicht die Oberämter Aalen, Gaildorf, Hall, Kunzelsau, Dehringen und Reckarsulm und mundet neben dem Jagsthal bei Rochendorf in das Reckarthal ein. Mit dem Jagsthal fommt es in länge, Jug und Beschaffenheit völlig überein und ist von jenem meist auch nur durch eine schmale, häusig nicht einmal eine halbe Stunde breite Scheibewand getrennt. Besonders tief eingesurcht ist das Thal zwischen Münkeim und Rungelsau. Eine merkwurdige Berlangerung, wovon unten beim Rochersluß noch weiter die Rede seyn wird, hat das Thal von Aalen an weiter auswärts durch den Einschnitt in die Alp, wodurch es mit dem Brenzthal so verdunden ist, daß das eine in das andere beinahe wagrecht übergeht (s. o. S. 173 und Rocher und Brenz). In dem Rocherthale liegen die Städte Aalen, Gaildorf, Hall, Rünzelsau, Ingelsingen, Niedernhall, Forchtenberg, Sindringen, Neuenstadt.

Rebenthaler bes Rochers finb:

das Roththal, das vom Lowensteiner Gebirge herunter nach Sudoft gieht und bei Unterroth einmundet;

bas Leinthal, ein wiesenreiches Thal, bas von bem Belgheimer Balb ausgeht, in öftlicher Richtung hinlauft und bei Abtegmund ausmunbet:

bas Bublerthal, bas einzige auf ber rechten Seite, ein tief

eingefurchtes, awischen ben Elwanger und Limpurger Bergen, in nordlicher Richtung bingiebendes Thal, das bei Geislingen ausmundet.

Sodann noch auf ber linten Seite bas Ohrn =, Sall = und Rurferthal.

- 3) Das Weinsberger Thal. Es fällt von bem Löwensfteiner Gebirge ab, und ftreicht, von der Sulm bewässert, in nordwestlicher Richtung im Oberamt Weinsberg von Eschenau nach Weinsberg, wovon es den Namen hat, und von da gegen Nedarssulm nach dem Hauptthale hin. Es ist klein, aber berühmt durch seinen Weinbau.
- 4) Das Schopachthal, bas in ber Gegend von Schopach seinen Anfang nimmt und bei Sontheim, Oberamts heilbronn, ausmündet.
- 5) Das Murrthal, eines der bedeutenderen Thäler, das oberhalb Murrhard beginnt und unter mehrfachen Wendungen über Backnang durch das Oberamt Marbach zieht, wo es unweit der Stadt Marbach in das Neckarthal einlauft. Es hat eine Länge von 6 Meilen und bis Sulzdach hohe, durch viele Schluchten zerzriffene Thalhängen, die meist bewaldet sind und ihm ein wildes Ansehen geben. Bon Backnang an wird es milder, doch beginnt der Weinbau schon vor Backnang. Zwischen Backnang und Marbach nimmt das Thal das Winnender Thal, worin die Stadt Winnenden liegt und kurz vor seiner Ausmündung das weinreiche Bottwarthal auf, worin die Stadt Groß-Bottwar liegt. Ueber seine Erhebung s. u.
- 6) das Nemsthal, eines der angenehmsten und fruchtbarften Thäler des Landes. Es geht vom nordwestlichen Fuse der Alp, der Gegend von Essingen, aus, wird jedoch erst untershalb Mögglingen eigentliches Thal, von da zieht es durch die Oberämter Gmünd, Welzheim, Schorndorf und Waiblingen in ziemlich gerader westlicher Nichtung hin, die es bei Waiblingen nach Nordwest sich wendet und dann bei Neckarrems ausmündet. Das Thal hat eine Länge von 17 Stunden und eine Höhe bei Neckarrems von 622', bei Mögglingen 1253,5'. Es ist eines der angenehmsten und fruchtbarsten, und zugleich der bevölferisten Thäler des Landes.

In seiner untern Salfte, bis Schorndorf hinauf, ift es besonders reich an Weinbau, und liefert mit seinen kleinen Seitensthälern, dem Schnaiter, Beutelsbacher zc., einen vorzüglichen

Bein. In dem Thale liegen die Städte Gmund, Schornborf und Baiblingen. Das bedeutenbfte Nebenthal ift

bas Dieslaufthal, gemeiniglich Wiefenthal genannt, bas von bem Belgheimer Balb herzieht und bei Schorndorf einmundet, in feiner obern halfte wilb und romantisch, in ber untern fehr fruchtbar und weinreich ift.

7) Das Filsthal. Es beginnt in einer Alpschlucht obershalb Geislingen und zieht von Geislingen in westlicher Richtung nach Plochingen hinab, wo es sich mit dem Neckarthal vereinigt. Filsthal aber wird es gemeiniglich erst von Altenstatt an abwärts genannt, der obere Theil heißt das Geißlinger Thal. Bei Süßen erweitert sich das Thal in der großen Bucht zwischen Geislingen und Göppingen. Bei Göppingen zieht es sich wieder zusammen. Es ist ebenfalls sehr fruchtbar und start bevölkert, in seinem obern Theile hauptsächlich ist cs sehr obstreich, Weindau aber hat es erst am Ausgange bei Plochingen, wo das Thal noch eine Höhe von 758' hat. In dem Thale liegen die Städte Geislingen und Göppingen und eine Reihe schöner Dörfer.

Nebenthäler bes Kilsthals finb:

- a. das Donzdorfer ober Lauterthal, das, von der Lauter bemaffert, auf der rechten Seite von Weißenstein über Donzdorf heradzieht,
  auf seinem Laufe das Christenthal, Winzinger und Reichenbacher Chal ausnimmt und bei Sußen einmundet, in seinem obern
  Theile eng und wild, in dem untern aber sehr fruchtbar und obstreich ist,
  und durch den Andlice von Schlössern und Ruinen, deren mehrere (Staufeneck, Ramsberg, Scharsenberg 1c.) von den Höhen herabschauen, noch
  besonders anzieht.
- b. Das Epbacher Thal, ein enges, tiefes, felfiges Alpthal, bas unweit Treffelhausen beginnt und bei Altenstatt sich an das Filsthal anschließt. Der obere, besonders romantische Theil bis Epbach wird bas Roggenthal genannt. In dem Thal besindet sich die Felsenhöhle Mordsloch und mehrere andere Höhlen; auf einer Felsenhöhe bei Epbach liegt die Burgruine Hohen : Epbach.
- c. Das Krumbachthal, das von dem Rechberg über Ottenbach und Krumwalden herabzieht und bei Eislingen einmundet.
- d. Das Biesensteiger Thal, ein Alpthal, das eigentlich den Ansfang des Filsthals macht, oberhalb Wiesensteig beginnt und nach einem Lause von 3 Stunden bei Altenstatt einmündet. Es ist ein sehr enges, tief eingesurchtes, selsiges und eben deswegen und wegen seiner schon ziemlich hohen Lage (1400—1900') wenig fruchtbares, gleichwohl start bevölkertes Thal, dessen Einwohner im Gewerbssteiße ihre Nahrung suchen. Das Thal ist das einzige nordwestliche Alpthal, das nicht seitwarts abssällt, sondern zuerst dem Zuge des Gebirgs von S.B. nach N.D. folgt und dieses daher bis Geistlingen der Länge nach svaltet. In dem Thale

liegen das Städtchen Wiefensteig, das Digenbacher und das Ueberfinger Bad und mehrere Dörfer, und in einem der obersten Thalginten die Schertelshöhle. Auf der rechten Seite lauft das äußerst romantische Draden steiner Thälchen, auf der linten das Reichenbacher, das Gansloser und das Gruibinger, ebenfalls lauter Alpthäler, ein. Die letztern haben das Merkwürdige, daß sie, von dem nordwestlichen Rande der Alp abfallend, in südöstlicher Richtung nach dem Wiesensteiger Thal hinziehen, während die folgenden Thäler den nordwestlichen Rand durchbrechen und gerade in der entgegengesetzten der nordwestlichen Richtung dem Reckarthal au laufen. Wie die vier letztern Thäler und ihre Nebenthäler, so sind auch alle folgenden westlichen Seitenthäler des Neckarthals Alpthäler.

- 8) Das Neiblinger Thal, worin die Lindach ihren Lauf hat. Es beginnt oberhalb Reidlingen in einer wilden Felsenbucht, "die Pfanne" genannt, und mündet nach einem furzen Lauf von kaum 2 Stunden in der Ebene von Kirchheim aus. Es hat eine Erhebung von 1000 bis 1200' und bei dieser Lage schon von seiner Mitte an Weinbau. In dem Thale liegt das Städtchen Weilheim mit dem merkwürdigen Limberg, im hintergrunde sehen malerisch die Ruinen von Reißenstein herab, die linke Thalwand trägt ebenfalls die Reste von alten Burgen.
- 9) Das Lenninger Thal, bas wie bas vorige bem Dberamt Rirdbeim angebort. Es beginnt bei Gutenberg, burchichneidet auer, wie fast alle andern Alpthäler, unter einem beinahe rechten Winkel bie nordwestliche Seite ber Alv und mundet, wie das Linbachthal, in der Kirchheimer Ebene aus. Das Thal ift durchaus, besonders aber aufwärts, tief eingeschnitten und mit boben und fteilen Banden befleibet, beren Rante mit gewaltigen Felfen ein= gefaßt ift. Un feinen Banben laffen fich befonbere beutlich bie ein = und ausspringenden Bintel beobachten, welche ben Querthälern ber Alp eigen find. Auf ben Kelsenhöben ragen bie Ruinen mehrerer alten Schlöffer - Ted, Diepoldsburg, Rauber, Bielandstein, Gutenberg, Sperbersed ic. — hervor. Sperbersed liegt in einem Ausläufer, ber bas Donthal genannt wird; einen anbern Ausläufer bilbet bas Schlattstaller Thal, eine wilde Kelfenschlucht mit bem merkwürdigen Ursprung ber Lauter, welche burch bas Thal flieft. Die Bobe bes Thalbobens beträgt bei bem Austritt aus der Alp 1160', oben bei Gutenberg 1650'. Bis Unterlenningen bat bas Thal noch Weinbau, weiter hinauf noch ftarfc Dbftzucht; im Gangen ift es ebenso fruchtbar ale malerisch und reich an Raturiconheiten. Dbgleich fcmal und nur ungefähr brei

Stunden lang, liegen boch 6 Dörfer und ein Städtchen (Dwen) barin.

- 10) Das Reuffener Thal, das dem Oberamte Rürtingen angehört und von der Steinach bewässert ift. Es zieht von dem Städtchen Reuffen nach Rürtingen herab, und ift zwar furz, aber nichts desto weniger merkwürdig. Seine Thalwände sind meist mit Reben bepflanzt und liefern einen geschätzten Wein. Im hinstergrund erheben sich besonders malerisch auf steiler Felsenhöhe die Ruinen der alten Feste Hohen-Reuffen. Neben dem Thale läuft das romantische Gebirgsthälchen Tiefenbach her.
- 11) Das Uracher Thal ober Ermethal im Oberamte Urach. Es beginnt bei bem Dorfchen Seeburg, von bem es auch bis gegen Urach bas Seeburger Thal genannt wirb. Unterhalb Reubaufen mundet es in die Ebene bei Megingen aus. Bei Seeburg lauft bas Thal in brei Binten aus: bem Fifch. burgthal, bem Dublthal und bem Seethal (Seitel). Bon Seeburg bis zur Ausmundung aus dem Gebirge bat bas Thal eine Lange von vier Stunden. 3m llebrigen ift es fo giemlich bem Lenninger Thale gleich, nicht minder reich an Naturichonbeiten und ebenfo fruchtbar und noch obftreicher ale jenes. Auch bat es in und vor feiner Ausmundung noch Weinbau. Die Erhebung bes Thale beträgt bei Neuhausen 1109', bei Urach 1435' und bei Seeburg 1823'. In bem Thale liegt bie Dberamtsftabt Urach, vor feiner Ausmundung bie Stadt Megingen. einem Felsenkopfe bei Urach liegen die Ruinen ber vormaligen Bergfefte Soben = Urach, weiter binauf die Ruinen von Wittlingen. In dem fogenannten Brubl binter Soben = Urach, einer Seitenbucht bes Thale, ift ein sehenswerther Bafferfall, am Ende eines andern Seitenafte, bes Elfachthale, öffnet fich bie mertwurbige Kalkensteiner Söble.
- 12) Das Pfullinger ober Echatthal im Oberamte Reutlingen. Es beginnt oberhalb Honau in einem tiefen Felfenkessellund tritt nach einem Laufe von zwei Stunden aus dem Gebirge heraus. Der Charafter bes Thals ist ganz der des Uracher und des Lenninger Thals; nur sindet man in dem Thale selbst keinen Weinbau mehr, eine Folge der Erhebung, welche schon in der Thalmundung über 1300' beträgt. Eine Zierde des Thals ist das Lichtensteiner Felsenschlößichen, eine bekannte Merkwürdigkeit

vie Rebelhöhle. — Die brei Alpthäler, bas Pfullinger, Uracher und Lenninger Thal, wetteifern miteinander an malerischer Schönheit und verdienen von sedem Freunde der Natur besucht zu werben. Durch sedes ber brei Thäler zieht auch eine Strafe auf bie Alp.

- 13) Das Steinlacher Thal, gemeiniglich die Steinlach genannt. Es beginnt, ohne eigentlich in das Gebirge selber einzugreisen, in dem zerrissenen Busen der Alp bei Thalheim und zieht von da nach Tübingen hinad. Es ist rauher, und da es außerhalb des Gebirgs hinausläuft, auch weniger interessant als die vorigen Thäler, entschädigt aber dafür durch den großartigen Anblick der hohen Alpberge, die man hier vor sich hat, auch nimmt es die Ausmerksamkeit durch den Durchbruch bei Dußlingen in Anspruch, durch welchen es nach dem Neckarthale hinzieht, so wie durch die Eigenthümlichkeit seines Menschenschlags.
- 14) Das Starzelthal, in seinem oberen, ber Alp angebörigen Theile bas Riller Thal genannt. Es beginnt oberhalb Killen, zieht über Hechingen hinab und mundet unterhalb Frommenhausen aus. Das Thal gehört aber größtentheils zu dem Fürstenthum Hohenzollern Hechingen und nur am Ende zu Württemberg.
- 15) Das Epachthal, ein langes Thal, bas von Marga= rethausen über Lautlingen nach Balingen berabzieht, wo es fich in einer großen Bucht erweitert, bann eine Strede lang burch bas Sobenzollern - Sechingeniche und Sigmaringeniche zieht und im Dberamt Borb unterhalb Mühringen einmundet. In feinem oberen Theil, gwischen Balingen und Ebingen, beift es bas laut= linger Thal, und gebort in biefem Theile au ben besonders intereffanten Alpthälern. Es ift bier von fteilen felfigen Thalmanben begrengt, in feiner Ausmundung aber in bie Balinger Ebene fleigt einerseits bei Durrmangen ber bobe felfige Schalfeberg empor, mabrend auf ber anderen Seite bie lochen, ber Plettenberg und Schafberg ihre Saupter erheben. Merkwürdig ift bas Thal insbesondere auch wegen bes Zusammenhangs, in bem es mit bem in bas Donauthal ziehenben Schmiehthal burch eine tiefe Ginsattlung amifchen Lautlingen und Cbingen fteht (f. S. 173), ferner auch badurch merfwürdig, daß hier noch in einer Bobe pon 1900' Weinbau gefunden wird.

- 16) Das Shlichem = Thal. Es beginnt unter ben Lochen bei Thieringen, im Oberamt Balingen, verläßt aber bie Alp balb, zieht unter bem Städtchen Schömberg vorüber und mundet bei Epfendorf ein. Eine hauptmerkwürdigkeit bes Thales ift, daß es in seinem oberen Ende mit dem Anfang des Beerathals fast wag-recht zusammenhängt, und ein ähnlicher Uebergang vom Neckar ins Donau-Gebiet stattsindet, wie bei vorigem Thal.
- 17) Das Spaichinger Thal, ein sehr anziehendes Thal, burch das die Straße in die Schweiz zieht. Es beginnt bei Balgheim am Dreifaltigkeitsberge, zieht, von der Prim bewässert, an
  bemselben über Spaichingen hin und mündet bei Rottweil ein. Ein niedriger, fast unmerklicher Thalsattel trennt es von dem
  Donaugebiete.

Die westlichen Nebenthaler bes Nedarthals.

- 1) Das Leinthal. Es nimmt seinen Ansang oberhalb Rlein-Gartach, zieht in nordöstlicher Richtung anfänglich in der Reuper-, zulest in der Muschelfalf-Bildung über Schweigern nach Neckar-Gartach, wo es in das Hauptthal ausmündet. Es ist ein anmuthiges, fruchtbares und weinreiches Thal ohne bedeutende Thalwande.
- 2) Das Zaberthal, mit ben Zugehörungen gemeiniglich Zabergau genonnt, ein sehr fruchtbares und weinreiches Thal, das wie das vorige ganz dem Mittelland angehört. Es beginnt bei Zaberfeld und zieht in östlicher Nichtung zwischen dem Stromberg, Heuchelberg über Güglingen nach Laufen, wo es in das Hauptthal ausmündet. Die Länge des Thals beträgt 55/10 Stunben, seine mittlere Erhebung bei Güglingen 650 Fuß. Bon Güglingen an, von wo an sich die Abhänge des Heuchelbergs und Strombergs immer mehr entfernen, hat es fast gar keine Thalwände, von Meimsheim an läuft es dagegen, zwischen schroffen Wänden eingeengt, nach dem Hauptthale hin.
- 3) Das Engthal, das theils dem Mittellande, größtentheils aber dem Schwarzwalde angehört. Es beginnt in dem Schooße bes Schwarzwaldes oberhalb Enzflösterle und zieht nördlich über Wildbad, Calmbach, wo es das untere oder fleine Enzthal auf-nimmt, nach Neuenburg hinab, läuft sodann an drei Stunden lang durch das Badische über Pforzheim nach Enzberg, wo es den Schwarzwald verläßt und wieder in das Königreich in öftlicher

Richtung hinstreicht und bei Besigheim, nach einem Laufe von 24%,0, und mit allen Krümmungen von 28%,0 Stunden einmündet. In dem Schwarzwalde, wo es durch den bunten Sandstein hinstreicht, ist es eng und hat hohe und steile Thalwände, die meist bewaldet sind und dem Thal ein ernstes, wildes Aussehen geben. Hier und da, insbesondere in dem malerischen Striche beim Wildbad, liegt der Granit in mächtigen Felsmassen zn Tage. In dem offenen Lande, von Enzberg an, zieht das Thal durch die Musschessen kande, von Enzberg an, zieht das Thal durch die Musschessen mit Reben bepflanzt. Die Erhebung des Thals beträgt bei seiner Ausmündung 539%,0°, bei Enzberg 710° und bei Enzstlösterle 1800°. In dem Thale liegen die Städte Wildbad und Reuenbürg, dann Baihingen, Obers Rieringen, Bietigheim und am Ende noch Besigheim. In das Enzthal laufen rechts und links mehrere Rebenthäler ein, die bedeutenderen davon sind:

### a. Auf ber rechten Seite:

- 1) Das Glemsthal, bas in nördlicher Richtung von Leonberg berunter und an Markgröningen vorüber zieht und bei Unter : Rieringen in das Engthal einläuft.
- 2) Das Nagoldthal, das im hoben Schwarzwalde durch das Bufammenlaufen mehrerer fleineren Thaler feinen Anfang nimmt, von Altenfteig in fudöftlicher Richtung nach Nagold läuft, dort fich fonell wendet und gang in nördlicher Richtung bis zu feiner Einmundung oberhalb Pforzheim fortläuft. Das Thal bat, von Befenfeld an gerechnet, eine Lange von 207/10 Stunden. Es ift durchaus tief und eng, und hat meift fteile, bewaldete Thalmande, überhaupt gang den ziemlich wilden Charafter der Schwarzwaldthaler, ob es gleich ftreng genommen jum größern Theil nur die Grenze des Schwarzwaldes bildet. Die Erhebung des Thals beträgt bei feiner Ausmundung 847', bei Calm 10275/10', bei Ragold 1217' und bei Altenfteig 1249'. Außer den Städten Altenfteig und Nagold liegen noch Bilbberg, Calm und Liebenzell in dem Nagoldthal, und an daffelbe fchlie: Ben fich wieder mehrere Rebenthaler an, worunter befondere bemerkt gu werben verdient: das Deinachthal, ein malerifches Schwarzwaldthalchen oberhalb Calm, und das Burmthal, das gang dem Mittelland angebort, bei Eningen, Oberamte Boblingen, beginnt, in nordwestlicher Richtung über Beil die Stadt hinzieht, bas Ronigreich bei Saufen a. d. Burm verläßt, und in bas Ragoldthal, furg vor deffen Bereinigung mit dem Engthal, einlauft.

#### b. Auf der linten Seite:

3) Das Metterthal. Es beginnt bei Baiferemeiber, im Oberamt Maulbronn, und giebt in fubmeftlicher Richtung über Schufingen,

Sündelbach ic. und zwischen Groß: und Klein: Sachsenheim durch, wo es das aus dem Stromberg, dem es selber auch noch angehört, von Hafner Haslach herabziehende Kirchbachthal aufnimmt, über Metterzimmern nach Bietigheim, wo es in das Enzthal einmundet. Das Thal ist meist eng, die Thalwände sind auf der sublichen Seite von einem Ende zum andern mit Reben bepflanzt.

4) Das Epachthal, ein milbes Schwarzwalbthalchen, bas unter Dobel vorbeigieht und unterhalb Sofen einmundet.

In bas Redarthal unmittelbar geben:

- 4) Das Stuttgarter Thal, ein nur anderthalb Stunden langes Thal, das in dem engen heslacher Thal, weiter hin Kaltenthal genannt, bei Kaltenthal seinen Anfang nimmt, zu Stuttgart zu einem weiten, von hohen, durchaus mit Reben bes setten Bergen eingefaßten Ressel sich ausbreitet und mit dem Nesensbach durch einen Durchbruch bei Berg in das Neckarthal übergeht.
- 5) Das Rörschthal, ein minder bedeutendes Thal, bas auf ben Fildern unterhalb Möhringen seinen Anfang nimmt und in öftlicher Richtung über Plieningen und Scharnhausen nach bem Sauptthale hinzieht, mit bem es sich bei Deizisau vereinigt.
- 6) Das Aichthal, ein enges und meist tiefes Thal, bas in westlicher Richtung aus bem Schönbuch über bie Städtchen Walbenbuch und Größingen hinzieht und bei Ober-Ensingen aus-mundet. Im Schönbuch nimmt es bas waldige Schaichtbalchen auf.
- 7) Das Ammerthal, ein stilles, anmuthiges Wiesenthal, bas in suböstlicher Richtung von herrenberg herab burch Tübingen zieht und bei Lustnau, wo es noch das Bebenhäuser Thal aufnimmt, in das Nedarthal ausmündet, von dem es größtentheils nur durch einen schmalen Bergrücken getrennt ist. Auf seiner gegen Süden gekehrten Seite hat es durchaus Weinbau. Seine Länge beträgt sechs Stunden, seine Erhebung von 965' bei Lustnau bis 1340' bei herrenberg.
- 8) Das Glattthal, ein Schwarzwaldthal, das aus bem Oberamt Freudenstadt über Glatten und durch das Oberamt Sulz zieht und bei dem Hohenz. hechingenschen Glatt einmundet.

In das Rheinthal laufen aus Württemberg außer dem Netfarthal noch seche Thäler des Schwarzwaldes und seiner Fortsetzung und drei Thäler des Südlands unmittelbar ein:

1) Das Rraichthal, 2) das Salzathal, 3) das Pfing- 'thal, 4) das Albthal, Thaler, die jedoch, die beiden ersteren

im Oberamt Maulbronn, die letteren im Oberamt Neuenburg, bas Konigreich nur in ihren Anfängen furz berühren.

- 5) Das Murgthal. Es fällt von dem Aniebis ab in den Thalzinken des Baiersbronner- und des Christophsthales, und läuft in nördlicher Richtung von Reichenbach an, in dem Oberamt Freudenstadt, zwischen hohen Nadelholzwäldern hin, verläßt aber unterhalb Schwarzenberg das Königreich. Es ist eines der berühmtesten Schwarzwald = Thäler; sein wildromantischer Charafter stellt sich besonders dei Schwarzenberg in seiner ganzen Größe und Schönsbeit dar. Die Erhebung des Thals beträgt bei seinem Anfang 2236', bei dem Austritt ins Badensche 1411', die Länge innerhalb der Landesgrenze sieben Stunden.
- 6) Das Kinziger=Thal. Es gehört nur in seinen Ansfängen bei Alpirspach, im Oberamt Oberndorf, wo besonders das damit verbundene Ellenboger Thal bemerkt zu werden verdient, zu Bürttemberg, drückt aber auch hier schon seinen wildschönen Charakter aus. Die Erhebung des Thals bei Alpirspach beträgt 1311', die Länge innerhalb Bürttembergs drei Stunden. Ein besmerkenswerthes Seitenthal des Kinzigthals ist das wildromantische Schiltachthal, wovon jedoch nur der mittlere Theil, in dem Schramberg liegt, zum Königreich gehört.

Bu biefen Rheingebiet = Thälern bes Schwarzwalbes fommen noch brei weitere im Sublande, welche von ber bortigen Baffer | fcheibe fublich gegen ben Bobenfeekeffel abfallen, und zwar:

- 7) Das Rothachthal. Es beginnt an der Wasserscheibe bei Wilhelmsdorf, in derselben breiten Ried-Ebene, wovon auch das Osterachthal ausgeht (s. o.) und zieht nach dem Bodenseefessel hin, in den es oberhalb Friedrichshasen nach einem Laufe von acht Stunden, wovon aber ein Theil auf Baden kommt, einmündet. Das Thal ist bald breit, bald eng, bald mit schroffen, bald mit ganz flachen Thalwänden versehen. Eng, schroff und wild ist es insbesondere zwischen Hasenweiler und Neuhaus, auf der badischen Grenze, hauptsächlich im sogenannten Fuchstobel. Weiter abwärts beginnt dagegen wieder der Weinbau. Die Erspedung des Thals beträgt in seinem Ansang 1825', in seinem Ausgang 1240'.
- 8) Das Schuffenthal. Es beginnt in einer großen Mulbe bei Schuffenried im Oberamt Walbsee, ftreicht sodann burch bie

Oberämter Saulgau, Ravensburg und Tettnang, und gebt in letterem unterhalb Unter = Medenbeuren in die große Bobenfee= Ebene über. Die lange bes Thale beträgt bis babin ungefahr fünf Meilen. Dberhalb Aulendorf bildet bas Thal eine ziemlich weite Flache, von Aulendorf an bis Mochenwangen besteht es in einer engen Waldschlucht, ber Mochenwanger Tobel genannt. In ber Gegend von Baindt und Altborf erweitert es fich zu einem über eine Stunde breiten Reffel, bei Navensburg giebt es fic wieber jusammen und verengt fich bis ju feiner Ausmundung immer mebr. Die Thalwände find am Anfang und am Ende ziemlich flach und niedrig, in der Mitte des Thale aber bedeutend boch, balb fteil, balb fanft abdachend. Die Erhebung bee Thale ift fast biefelbe, wie bie bes Rothachthale. Das Thal ift febech viel milber und angenehmer, ale letteres; besonders freundlich und icon ift es in ber Wegend von Ravensburg, bort, bei Weingarten, fangt auch ber Beinbau an. Uebrigens besteht auch biefes Thal in einer Reibe von Beden und Durchbrüchen; auf bas große Beden bei Altborf, bas, wie bas obere, oberhalb Aulenborf, offenbar einst Seebeden mar, folgt von Beiffenau an ein fleineres Beden nach bem anbern - Beugen von bem allmähligen Burudireten bes Bobenfees. Das Thal hat baber auch noch manche sumpfige und moorige Grunde, die jedoch bem Fleige ber Bewohner immer mehr weichen. In bem Schuffenthale liegen Aulendorf, Altdorf mit Weingarten. Ravensburg und eine große Zahl von Dörfern, Beilern und höfen. G. Schuffen.

Rebenthaler bes Schuffenthals von einiger Bebeustung finb:

- a. Das Bollenreuter Achthal, und
- b. Das Steinachthal, wovon jenes rechts bei Bollenreute, Diefes links unterhalb Wallenreute einmundet und beibe am Ende ziemlich tief eingefurcht, weiter aufwarts aber gang flach find.
- c. Das Wolfegger Achthal, ein ziemlich langes und größtentheils tief eingeschnittenes und enges Thal, das aus dem Oberamt Wangen berziehend burch bas Oberamt Walbsee sortsest, den Altborfer Wald durchschneidet und im Oberamt Ravensburg bei Bavenfurt einmundet. In der Nabe von Wolfegg, wo es besonders tief, eng und wild ift, führt es den Namen Höllenthal.
- d. Der Sturm tobel, ein febr enges, tief eingeriffenes Thal, bas in amei noch tieferen Ginfchuitten, bem Rintenburger und bem

Somaleder Cobel, feinen Anfang nimmt und bei Ettishofen, Oberamts Ravensburg, ausmundet.

- e. Das Schwarzachthal, ebenfalls ein enges mooriges Thal, das auf der Grenze der Oberamter Tettnang und Ravensburg hinzieht und in lesterem bei Unter=Efcach einmundet.
- 9) Das Argenthal, ein enges, meift tiefes und wilbes Thal, mit ichroffen gerriffenen Thalmanben, die größtentheils bewaldet find, und auf ihren Soben noch mehrere Burgen und Burgruinen tragen. Das Thal ift anfänglich in bas obere und bas untere Argenthal getheilt. Beide Thaler vereinigen fich an ber Grenze bes Dberamte Tettnang unweit Primismeiler, von wo aus bas Thal burch letteres Oberamt berabzieht und bei Oberdorf in der Bobenfee : Ebene ausmündet. Die hauptrichtung bes Thale ift gang abweichend von ber ber beiben andern Bobenfeethaler, fie ift beinahe gang weftlich. Die Lange bes vereinigten Thale beträgt ungefähr funf Stunden, langer find die getrennten Theile, f. Argen. Die Erhebung ift bei ber Ausmundung bic gleiche, wie die ber beiden vorigen Thaler, ber Kall aber bis babin viel bedeutender, f. Argen. In dem obern Argenthal liegt bie Stadt Bangen. Bon ben Nebenthälchen bemerten wir bas haslachthal und bas Tannauer Thal.

Enblich ift noch im außerften Norbland ju bemerfen:

Das Tauberthal, bas mittelbar burch bas Mainthal mit bem Rheinthale verbunden ift. Es zieht von Rottenburg auf der baperischen Grenze herab, tritt dann oberhalb Archshofen, Obersamts Mergentheim, in das Land ein, verläßt es nacher wieder und lauft sodann über Mergentheim nach der badischen Grenze hin. In dem Thale liegen die Städte Mergentheim, Beisersheim und Creglingen. Bei Creglingen ist es auf und abwärts eng und tief, gegen Mergentheim hin wird es breiter und flacher. Die Erhebung des Thals bei Beisersheim beträgt 719', bei Mergentsheim 640'. Es durchzieht innerhalb der Landesgrenze eine Strecke von 11,5 Stunden. Das Thal ist berühmt durch seinen Weinbau.

In das Tauberthal ziehen innerhalb der Landes = Grenzen :

- a. Das Stuppachthal bei Mergentheim.
- b. Das Ufpachthal bei Elpersbeim.
- c. Das Borbachthal bei Beitersheim, und
- d. Das herrg ott ethal, worin die merkwurdige herrgottefirche liegt, bei Creglingen.

## B. 3m Donaugebiete:

Das Donauthal. Es tritt im Oberamt Tuttlingen in bas Ronigreich ein, burchschneibet jenes, zieht bann ungefähr fieben Stunden lang burch bas Babische und Hohenzollern Sigmaringensche, tritt bei Scheer wieder ein und sett bierauf seinen Lauf in ber angenommenen norböftlichen Richtung burch bie Dberämter Saulgau, Riedlingen, Chingen, Wiblingen und Ulm bis an bie Landesarenze fort. Aus dem Schwarzwalbe abfallend, bricht es mitten burch bas Ralfgebirge ber Alp und burchichneibet biefes unter einem ichiefen Bintel. Bon Tuttlingen an bis gegen Scheer und bis es fich burch bas Gebirge burchgewunden bat, ift es meift eng und felfig und trägt überall bie Spuren seines gewaltsamen Durchbruche an fich; von beiben Seiten erbeben fich ichroffe Relsenwande und einzelne freiftebende Felfen, fur ben Banberer um fo anziehender, ba fie ibm nicht felten in ben Ueberreften alter Burgen die Bergänglichkeit aller Dinge vor Augen ftellen. Scheer bricht bas Thal wieber in einer engen Schlucht burch bie Felsen, erweitert sich sobann in bem großen Donauried, bas bis . Riedlingen über 3 Stunden lang herabläuft und gum Theil über 1 Stunde breit ift. Unterhalb Riedlingen bei Bell perengt fich das Thal wieder in einem neuen Gin= und Durchbruch in dem Alpgebirge, öffnet fich aber neuerdings bei Munderkingen. Im Gangen wechseln, wie im Nedarthal, Beiten und Engen ober entleerte Seebeden und Durchbruche mit einander ab, und man findet biese jum Theil noch in dem Alpgebirge felber, g. B. bei Siamaringen und oberhalb Scheer. Der Boben in ben Weiten ift gemeiniglich fiesig, sumpfig und moorig, und um biefer Be-Schaffenheit willen werben diese Beiten nicht Thal, sonbern Ried genannt, auch findet man felten einen Drt in der Thalebene felbft, fondern in ber Regel an bem erhöhten Saume. Uebrigens find in neuerer Beit auch biese Riebe größtentheils angebaut und meift in fruchtbare Kelber umgewandelt worben. Weinbau findet nirgends im Thale statt. Die Erhebung beträgt schon bei Ulm 1429'. bei Scheer 1707', bei Tuttlingen 1974', die Lange von Donauefchingen bis Ulm 45,7, von Tuttlingen bis Ulm 37,4 Stunden. Die Städte, die in ober vielmehr an bem Thale liegen, find: Tuttlingen, Mühlheim, Friedingen, Scheer, Mengen, Riedlingen, Munberfingen, Chingen und Ulm.

Das Donauthal liegt auf ber Grenze zwischen bem Süblande und der Alp und bildet ben Rinnsal zwischen den burch die Wasserscheibe getheilten Sälften von beiben, in den daher auch alle Thäler bieser Sälften ziehen. Wir betrachten zuerst:

## a. Die füblichen Donau : Seitenthaler.

Sie ziehen alle von ber Wasserscheibe in nördlicher Richtung nach dem Donauthal hin, haben wenig Fall und sind baher meist breit und slach, und ihr Boden naß und moorig. Weinbau sindet nirgends darin statt, auch die Obstaucht ist selten. Die Thäler sind:

1) Das Illerthal. Es ist das erste und größte Seitensthal. Das Thal zieht aus dem baperischen Gebirg über Rempten herab und erreicht oberhalb Aitrach die württembergische Grenze. Bon da läuft es zwischen Württemberg und Bapern getheilt in einer Länge von 15,3 Stunden und ganz in nördlicher Richtung sort, die es sich unterhalb Wiblingen mit dem hauptthale vereinigt. Die mäßigen Thalwände sind meist bewaldet. Das Thal ist zum Theil 1 die 2 Stunden breit; durch häusige Ueberschwemmungen ist es sehr zerrissen und verdorben. Wenn gleich hoch gelegen, spricht das Thal durch den Charaster des Südlichen an und gehört überhaupt zu den schönern und genußreichern Thälern des Landes, besonders auch wegen seiner merkwürdigen Burgen und Burgruinen, deren Geschichte die in die Zeiten der Römer hinaufreicht. Die Erhebung beträgt an der Landesgrenze 1830', bei Wiblingen 1474'.

Rebenthaler bes Illerthale find auf wurttembergifcher Seite: a. Das Beibungthal, bas neben bem Illerthal von Bain berab-

giebt und bei Unter : Rirchberg einmundet.

- b. Das Aitrachth al, das unter dem Namen Achthal von Burzach in einem Bogen herabzieht und nach seiner Berbindung mit dem Eschachthale in der Ebene von Leutfirch als Aitrachthal bei Aitrach einmundet. Das ebengenannte Eschachthal zieht aus dem Baperischen an der Abelegg herab nach Leutfirch und ist wohl das höchste und wildeste Thal des Landes.
- 2) Das Roththal. Es läuft von Klofter Roth herab und geht bei Dellmensingen in das Donauthal über. Das Thal ist von Roth an sechs Meilen lang, und enthält eine große Zahl von Ortschaften. Aufwärts von Roth verzweigt es sich in meherere kleinere Thäler.
- 3) Das Westernachthal. Es vereinigt in sich bas nicht unbedeutende Rottumthal und bas Dürrnachthal, welche unterhalb

Laupheim zusammenkommen und in ber gleichen Donaufläche neben bem Roththal ausmunden.

- 4) Das Rifthal. Es beginnt im Oberamt Walbsee bei Binterstettendorf, läuft durch das Oberamt Biberach und verliert sich in dem Oberamt Ehingen in dem weiten Donauthal, nachs dem seine Thalwände schon bald nach Warthausen sich immer mehr verslächt haben. Das Thal ist ungefähr 8 Stunden lang; bei Biberach, das darin liegt, bietet es manche schone Ansichten dar. Bei Riseck läuft das anmuthige Umlachthalchen, bei Biberach das Wolfen = oder Bibrachthal ein.
- 5) Das Stehenthal (Stadionthal), ein flaches, sumpfiges Thal, bas bei Bettighofen unweit Munderkingen ausmundet und aufwarts in mehrere kleine Thäler — bas hundersinger, Grungs beimer, Mühlhauser, Ellighofer Thal — sich verzweigt.
- 6) Das Ranzachthal. Es zieht von bem Febersee in einer Länge von 2 Meilen am Fuße bes Buffen herab und munbet unterhalb Unlingen aus.
- 7) Das Schwarzachthal, bas von Saulgau herabzieht und nach einem Laufe von 3 Stunden bei Ertingen einmundet.
- 8) Das Fulgenstadter Thal, bas bei Bolstern im Obersamt Saulgau beginnt und, von dem Rrabenbach bewässert, bei herbertingen in dem Donauried ausläuft.
- 9) Das Diterachthal, das an der Wasserscheide bei Pfrungen beginnt und theils durch das Oberamt Saulgau, theils durch das Sigmaringensche dem Donauthal zuzieht, in das es bei Beige tofen unweit Mengen einmündet. Der Anfang des Thals liegt in dem breiten Pfrunger Ried in einer Höhe von 1924 Pariser Kuß. In demselben ganz ebenen Ried liegt auch der Anfang des nach dem Bodensee ziehenden Rothachthals, so daß das eine Thal nur eine Fortsetzung des andern zu seyn scheint und hier wieder der Fall einer ganz wagrechten Verbindung zwischen dem Donaus und dem Rheingebiet stattsindet. Das gemeinschaftliche Thal scheint einst der Rinnsal eines gemeinschaftlichen Wasserstellen zu sewesen zu sewesen zu sewesen zu sewesen zu sewesen zus feiner Ausmündung hat das Thal eine Höhe von 1665', bei Ofterach 1866', bei Pfrungen 1922'.
- 10) Das Ablachthal, ein breites, flaches Thal, bas bei Mengen neben bem Ofterachthal ausmundet, Burttemberg aber nur auf einer Strede von 3/4 Stunden berührt.

#### b. Morblide Dongu-Seitenthaler.

Diese Thäler sind, wie schon bemerkt worden, lauter Alpsthäler und ziehen mehr ober weniger in süblicher und südöstlicher Richtung dem Donauthal zu. Sie sind in der Regel eng und tief, doch minder tief als die westlichen Alpthäler, weil das Donauthal höher liegt als das Nedarthal und sie daher weniger Fall haben. Aus diesem Grunde ist der Thalboden meist auch naß und sumpsig. Weindau sindet auch in diesen Thälern nirgends statt. Die bes beutendern sind:

- 1) Das Egenthal, das seinen Ansang oberhalb Bopfingen bei Aufhausen nimmt und über Bopfingen herabzieht, bei Pflaums loch über die Grenze geht und in der weiten Riesebene, also nicht unmittelbar im Donauthale, sich verliert. Es ist anfänglich ziemlich tief und eng und bietet manche malerische Ansichten dar, die durch den Anblick des hohen Ripfs einerseits und des Flochbergs anderersseits noch besonderes Interesse erhalten. Die mittlere Erhebung des Thals beträgt 1440'. Zu Bopfingen läuft das von Sechtenshausen herziehende Sechtathal ein.
- 2) Das Eggathal, bas von bem Barbtfelb über Neresheim und Difchingen hinzieht, bei Ballmertehofen die Landesgrenze versläßt und im Bayerischen erft in die Donauebene einmundet.
- 3) Das Brenzthal. Es zieht in bedeutenden Krümmungen von Königsbronn über heidenheim und Giengen hin und mündet bei Sontheim nach einem Laufe von 13,9 Stunden aus. Es ist ein angenehmes und theilweise malerisch schönes, durch mehrere Burgruinen anziehendes, theilweise aber auch, besonders in der Nähe von hermaringen und weiter abwärts, sehr mooriges Thal mit bedeutenden Torfstichen. Seine Erhebung beträgt zwischen 1362 und 1575'. Bon seinem Jusammenhange mit dem Kochersthale war schon bei letzterem die Nede. Gegen das Ende des Thals läuft in dasselbe noch ein:

Das Lonthal, ein nicht unbedeutendes Thal, das auf der hohen Alp bei Urspring auf der Wafferscheibe beginnt und nach einem öftlichen Laufe von 10 Stunden sich unterhalb hermaringen mit dem Brengthal vereinigt. Es ift ein enges und theilmeife milbes und felsiges, übrigens start bevöllertes Thal, das wieder mehrere kleinere Thalchen aufnimmt.

4) Das Blauthal. Es beginnt in dem Blaufessel bei Blaubeuren, ift aber eigentlich nur eine Fortsetzung des Achthals, bas in dem Ressel bei Urspring beginnt, über Schelklingen nach

Blaubeuren geht, von wo das Thal unter dem Namen Blauthal in öftlicher Richtung nach Ulm zieht und dort nach einem Laufe von  $7\frac{1}{2}$  Stunde in das Donauthal ausmündet. Das Thal ist größtentheils ziemlich eng und von hohen und felsigen Wänden begrenzt; erst gegen den Ausgang wird es breiter und flacher. Wahrhaft großartig und Bewunderung erregend ist das Thal in seinen Anfängen in dem Felsenkessel von Urspring und in dem felsigen Blaukessel. Eine wildere und merkwürdigere Felsennatur als die dei Schelklingen und Urspring kann man kaum sinden, Alles weist hier auf die gewaltigste Umwälzung hin. Die Erhebung des Thals beträgt 1465' in Ulm; 1579' in Blaubeuren, und 1651' in Urspring, s. Schmiechenthal. Außer mehreren kleinern Nebenthälern, die in das Blauthal einmünden, verdient hauptsächlich noch bemerkt zu werden:

Das herrlinger Lauterthal, ein enges, felfiges und außerst romantisches Gebirgethälchen, das von Lautern herabzieht und bei herrlingen einmundet, f. Lauter.

- 5) Das Schmiechenthal, ein naher Nachbar bes Achthals und durch einen merkwürdigen Uebergang bei Schmiechen mit diesem verbunden. Es zieht eng und tief zwischen hohen, wilden und felfigen Wänden in öftlicher Richtung zwischen den Burguinen Justingen und Steußlingen von Gundershofen nach Schmiechen berab, hier wendet es sich schnell nach Süden, erweitert sich in einem sumpsigen Nied bei Allmendingen und läuft sodann über Ehingen in das Donauthal ein. Es hat eine Länge von start 6 Stunden; seine Erhebung beträgt bei seiner Mündung 1510', bei Gundershofen 1930'. In dem Thale liegen neun Orte, s. Schmiechen.
- 6) Das Lauterthal. Es nimmt seinen Anfang bei Offenshausen im Oberamt Münsingen, und zieht von da in einer Länge von 9,1 Stunde nach Lauterach hinab, von wo an es, zwischen hohe Felsen eingeengt, welche nur noch dem Flüßchen Naum lassen, in das Donauthal übergeht. Das Lauterthal gehört zu den interessantesten Thälern des Landes; die schmale wiesenreiche Thalebene ist von ziemlich beträchtlichen, steilen und felsigen Waldwänden begleitet, und außer seinen mannichfaltigen Naturschönheiten bietet das Thal dem Auge nicht weniger als vierzehn Burgen und Burgeruinen dar, ohne die fast ganz verschwundenen Ueberreste von fünf

weiteren Burgen zu rechnen. Auch liegen sechzehn Orte in dem Thale. Seine Erhebung beträgt bei Offenhausen 2060', in der Mündung 1563'.

- 7) Das Achthal, ein zwar fleines, aber nicht unintereffantes Thal, bas in bem wilben Glasthal beginnt, über Ehrenfels und 3wiefalten hinabzieht und bei Zwiefaltendorf ausmundet. In dem Thale befindet sich die merkwürdige Friedrichshöhle.
- 8) Das Lauchartthal. Es beginnt unterhalb Erpfingen, im Oberamte Reutlingen, wo das Melchingers und Erpfingerthal zusammenlausen, läuft weiter unten durch einen Abschnitt des Obersamts Neutlingen über Hausen und Brunnen, im Uebrigen aber ganz durch das Fürstenthum Hohenzollerns Sigmaringen, in dem es auch nach einem Laufe von 12,2 Stunden zwischen Scheer und Sigmaringen einmündet. Es ist ein enges, vielsach sich frümmendes Thal, das auch in dem württembergischen Antheil, in dem noch das Seckachthal einläuft, hauptsächlich in der Gegend von Mariasberg, äußerst malerische Ansichten gewährt. Erhebung bei Melchinsgen 2247', an der Mündung 1720'.
- 9) Das Schmiehthal, ein tiefes Alpthal, bas von Onstmettingen subostlich über Ebingen herabzieht und in dem Sigmazingenschen unterhalb Schmeien einmundet, s. Eyachthal. Seine Länge beträgt 3½ Stunden innerhalb der Landesgrenze; seine Ersbebung 2470' bei Onstmettingen, 1771' in der Ausmündung.
- 10) Das Beerathal, gemeiniglich Barenthal genannt, ein enges, wildes Thal, das von Digisheim und von Thieringen zwischen bem heuberg und dem hardt nach Friedingen hinabzieht, wo es einmundet. Auf einer kleinen Strede gehört es Sigmaringen an. Seine Erhebung beträgt 2447' bei Thieringen, 1915,6' bei Kriedingen, s. Schlichemthal.
- 11) Das Eltathal, ein kleines Thal, bas oberhalb Tutts lingen einmündet und in scinem Anfange mit einem in umgekehrter Richtung streichenden Thale dem Spaichingerthal fast zusammenshängt, s. oben.

Nach biesen Thalern, welche sammtlich bewässert find, verbienen auch noch als eine Raturmerkwürdigkeit bie trodenen Thaler eine Beachtung. Sie sind vornehmlich eine Eigenthumlichteit ber Alp, beren Gebirgsart sie befonders begunftigt, fommen aber auch außer berfelben und selbst in bem Sublande vor. wo sie als die verlaffenen Rinnfale ehemaliger Bafferftromungen erscheinen. Bir bemerken:

- 1) Das Rugelthal, bas auf bem Barbtfelbe aus ber Gegend von Rapfenburg über Großfuchen nach Rerespeim gieht.
- 2) Das Stubenthal, das auf bem Albuch bei Sohnstetten beginnt und bis Beidenheim zieht, ein durch seine Suswasserfall-bilbung berühmtes Thal.
- 3) Das Tiefenthal, ein 7 Stunden langes, enges, felfiges Balbthal, bas von bem Blaubeurer Achthal bis gegen Felbstetten binaufzieht.
- 4) Das heuthal, zwischen Münfingen, Bremelau und bem Schmiechenthal.
- 5) Das Beidenthal und 6) bas Rohlthal, wie noch andere ebenfalls im Oberamte Munfingen.
- 7) Das Kircheimerthal, das am Fuße der Alp, zwieschen Marchthal, Lauterach und Chingen hinzieht, ein einsames Thal, worin das Schloß Mochenthal und das Dorf Kircheim liegen; es ist merkwürdig durch seine Berbindung an beiden Enden mit dem Donauthale, welche auf die Bermuthung führt, daß die Donau einst ihren Lauf durch das Thal nach Chingen gehabt habe, so lange sie bei Untermarchthal noch nicht durchgebrochen hatte.

#### Sobann im Sublande:

- 8) Das Riedthal, ein bereits 7 bis 8 Stunden langes, mit vielen Ortschaften besetztes Thal, in dem Oberamte Walbsee, zwischen bem Burzacher- und dem Federseeried, offenbar einst der Rinnsal eines bedeutenden Wasserstroms.
- 9) Das Moserthal, ein tiefes Waldthal, zwischen Waldsburg und Wesisreute, im Oberamte Ravensburg, wo es auch noch andere Trodenthäler gibt.
- 10) Das Friesenhoferthal, ein 1½ Stunden langes, sehr breites Thal, das zwischen Isny und Friesenhosen, von Süden nach Norden, längs der Adelegg hinzieht und quer von der Wassersscheibe durchschnitten wird. Durch das Thal ist das Argenthal mit dem Eschachthal und damit das Rheingebiet mit dem Donausgebiet verbunden. Es ist augenscheinlich, daß einst die Argen ihren Lauf durch das Thal gehabt habe, die sie ihr sepiges Bett links gegen Westen sich durchgerissen hatte.

### 4. Ebenen.

Württemberg hat zwar viele ausgedehnte Flächen, aber wenig Ebenen von Bedeutung, und auch die wenigen sind zum Theil, wie namentlich die folgenden vier ersten, wieder mehr wellenförmige Flächen als Ebenen im eigentlichen Sinne. Die lettern bestehen nur in Thalweiten und Buchten. Wir bemerken als die bedeutendsten:

- 1) Die Rupferzeller Ebene, die von Beisbach bis an den Fuß ber Balbenburger Gebirge, 2 Stunden in der Breite und bis Dehringen 3 Stunden in der Länge, sich ausbehnt und durch hohe Rultur und Frucht-barteit sich auszeichnet.
  - 2) Die Efchenthaler Chene, welche mit der vorigen gufammenhangt.
- 3) Die Ilehofer Chene, die von Roffeld nach Ilehofen auf der linten Seite der Jagst sich ausbehnt.
  - 4) Die Göppinger Alpbucht, zwischen Boppingen und Beielingen.
  - 5) Die Brengthal Ebenen, bei Giengen und Sontheim.
  - 6) Die Langenauer Chene, Ried- und Torfgrund, wie die vorigen.
- 7) Die Iller Chene, bei Erolzbeim, eine der größten, an 4 Stunben lang und bis 11/2 Stunden und barüber breit.
- 8) Das Donauried, zwischen Riedlingen und Scheer, an 5 Stunden lang und bis 3/4 Stunden breit.
  - 9) Das Rottenader Ried, amifchen Munderfingen und Chingen.
- 10) Das Erfinger Ried, in der Bereinigung des Donaurieds mit ben Rieden der Roth, Besternach und Rif, und weiter aufwarts das Baltringer Ried.
  - 11) Das Feberfee Ried, bei Buchau.
- 12) Das Burgader Ried, bei Burgad, über 1 Stunde breit und 3 Stunden lang; an fie grengt die heidgauer haide, eine große Chene an.
- 13) Die Leutfircher Saibe, bei Leutfirch, in ber Bereinigung bes Efcachthals und Aitrachthals.
- 14) Die Bobenfee-Ebene, die bebeutenbste des Landes. Sie erstreckt sich an dem Bodenseeuser von einer Grenze des Königreichs bis zur
  andern in einer Länge von 3 Meilen und reicht, in der Gestalt eines Dreiecks sich zuspissend, bis Brochenzell 2 Stunden landeinwärts an der Schussen hinauf mit einem Flächenraum von fast 1½ Quadratmeilen. Daß sie einst vom Bodensee bedeckt war, sieht man noch deutlich an den sie begrenzenden alten Seeusern.

# 5. Erdfälle und Söhlen.

Als eine merkwürdige Erscheinung reihen sich den Trockenthälern die Erdfälle und Söhlen an. Beide Erscheinungen kommen sehr häusig in dem Jurakalkgebirge der Alp, selkener in dem Muschelskalk vor.

Die Erbfälle, Erbtrichter, sind trichterförmige Einsenfungen auf der Oberstäche des Bodens, welche durch das Einstürzen unterirdischer Söhlen und Klüste entstanden sind und noch sortwährend entstehen. Sie kommen auf der ganzen Alp, insbesondere auch auf dem Härdtselbe so häusig vor, daß es überstüssig wäre, ihr Borkommen besonders bezeichnen zu wollen. Man sindet sie theils zerstreut, theils in größerer Bahl beisammen, manchmal auch in einer nur eine Viertels oder halbe Stunde weit fortlaufenden Reihe. Die Form ist in der Regel die Trichtersorm, es gibt aber auch solche, die sich gleich einem kleinen Thälchen in die Länge streden, z. B. auf der Höhe von der Schopslocher Torfgrube. Der Grund ist gewöhnlich geschlochen, bei manchen aber auch in einem tiesen Schlunde geöffnet, der zu einer unterirdischen Höhle sührt, so z. B. das Rühloch, das Mordloch, der Alternzops.

In dem Muschelfalf fommen die Erbfälle besonders häufig in dem Nordlande, vorzüglich im Oberamte Gerabronn vor. Auch auf dem Schwarzwalde sehlen sie nicht, so weit nämlich der Muschelfalf in denselben eingreift; auf der Markung von Beffendorf werden achtundbreißig, von Marschalkenzimmern dreißig gezählt.

Die Söhlen bilben eine Sauptmerkwürdigkeit der Alp, in der alle von einiger Bedeutung vorfommen. Man kennt jest mehr als fünfzig derselben und eine noch viel größere Anzahl ift ohne Zweifel in dem Schoofe des Gebirgs verborgen. Ihre Entstehung wird verschieden erklärt, die wahrscheinlichste Erklärung ift, daß sie durch Austrocknen und Zusammenziehen der anfänglich weichen Gebirgsmasse entstanden seyen.

Die bebeutendern Höhlen, die man kennt, sind die Nebelhöhle, die Schertelshöhle, die Sontheimerhöhle, die Carlshöhle. An sie reihen sich noch dreiunddreißig, die zu den bedeutendern gehören, alle, bis auf eine, im Jurakalk liegen und in diesem in den versschiedensten Richtungen hinziehen. Wir führen sie mit jenen hier nach ihrer geographischen Kolge auf.

- 1) Die Königsheim erhöhle, bei Königsheim auf bem Beuberge. Sie hat brei hochgewölbte Sauptkammern und mehrere Seitenkammern mit Tropffeinen.
- 2) Die Rolbingerhöhle, bei Rolbingen, ebenfalls auf bem heuberge, ber Eingang ist eng, im Innern soll sie zwei Rammern mit Tropfsteinen enthalten.

į

- 3) Die Mühlheimerhöhle, ½ Stunde von der vorigen. Sie soll mehrere große Kammern enthalten, in hintergrunde soll sich ein in eine große Tiefe führendes Loch besinden. Die Länge derselben wird, ohne Zweifel viel zu groß, zu 500 bis 700' ansgegeben. Gegen das Beerenthal besinden sich auf dem heuberge noch mehrere ununtersuchte höhlen.
- 4) Die Sohle im Grablerberg, bei Laufen im Lautlingerthal, hat einen großen thorartigen Eingang an einer 30' hohen Felfenwand; etwa 40 Schritte nach ihrem Eingang erweitert sie sich zu einem geräumigen vieredigen Plate.
- 5) Das Linkenboldslöchlein, bei Onstmettingen, die längste Sohle ber Alp. Sie liegt 2819 P. F. hoch über bem Meere. Um in die Sohle zu kommen, muß man burch einen engen Eingang steil wie durch einen Schacht an Leitern gegen 30' tief hinabsteigen. Unten theilt sie sich in zwei Gange, wovon der eine 800', der andere 80' lang ift, in beiden Gangen ist die Sohle nur 3 8' breit, erreicht aber öfters eine Sohe von 20 30'. Die Sohle ist äußerst reich an Stalaktiten.
- 6) Der Bröller, bei Hausen an der Lauchart. Die Höhle hat einen 4' hohen und eben so breiten Eingang, der sich am Fuße eines vorspringenden Felsen befindet, im Innern eine Höhe und Breite von 6 bis auf 16', die Länge beträgt 83'. Um Ende erweitert sich die Höhle zu einer 14' breiten und 15' hohen Halle, worin sich ein 6\frac{1}{2}' tiefer, mit klarem Wasser angefüllter Resselle bessindet. Ueber den merkwürdigen Hungerbrunnen der Höhle siehe unten.
- 7) Die Carlshöhle, Erpfingerhöhle, auf bem Söhlenberg, 1 Stunde von Erpfingen, 2492' über ber Meeresfläche. Sie wurde im Jahr 1834 von bem Schullehrer Fauth von Erpfingen durch einen Zufall entbeckt, war aber, wie schon der Name des Bergs vermuthen läßt, in ältern Zeiten auch schon bekannt. Ein künstlicher bequemer Eingang führt zur Söhle, die 568' lang, abwechselnd 10—60' breit, 12—36' hoch ist und aus mehreren Rammern besteht, die reich mit den überraschendsten Tropfsteingebilden ausgeschmückt sind. Die Söhle liegt nur ungefähr 50' unter der Oberstäche des Bergs und in einer der Rammern besindet sich eine Dessnung nach oben, die früher größtentheils durch eingefeilte Steinmassen verschlossen und die Beranlassung zur Entdedung der

Söhle war, indem dem Shullehrer, mahrend er darauf verweilte, seine Tabaksbose durch eine Spalte in die Söhle hinabsiel.

Bei ihrer Entdedung wurden in der Sohle eine Menge foffiler und anderer Knochen, Schabel und Gerippe von Menschen und Thieren und mancherlei Geräthschaften, darunter Scherben von römischen Gefäßen, Ringe, Stecknadeln zc., dann Pfeilspigen und andere Waffen aus dem Mittelalter gefunden. Die fossile Knochen gehören durchgängig dem der gegenwärtigen Organisation sehlenden Höhlenbaren, Ursus spelaeus Blumenbache, an.

- 8) Die Friedrichs- ober Wimsheimerhöhle unterhalb Ehrenfels liegt 1755 P. F. über ber Meeresstäche. Den Namen Friedrichshöhle erhielt sie von einem Besuche bes Königs Friedrich. Der Eingang in die Höhle besindet sich an einem großen vorspringenden Felsen und ist ungefähr 10—12' breit und halb so hoch. Die Höhle ist aber in ihrer ganzen Breite von dem Wasser der darin entspringenden Ach bedeckt, und kann daher nur mit einem Nachen befahren werden. In dem Junern ist sie bald weiter, bald enger, nirgends aber besonders weit, auch über dem Wasserspiegel meist nicht hoch; dagegen erreicht das Wasser eine Tiefe von 36'. Die Höhle ist eine der längsten des Landes; über 600' weit kann sie mit dem Nachen befahren werden.
- 9) Der Alternzopf, bei Emmerfeld, im Oberamt Riedlingen. Die Soble öffnet sich in einem engen Schlunde von ber Größe eines Schöpfbrunnens, zieht senkrecht in eine Tiefe von 110' und erweitert sich auf bem Grunde in mehrere Rammern.
- 10) Die Bettelmannshöhle, im Lauterthale, gegenüber von Derned, 1938 P. F. Ihr Eingang ist 6—7' Fuß hoch und ungefähr 30' breit. Dede und Boden laufen tief in das Gebirg, beinahe parallel und horizontal fort. Ungefähr 60 Schritte ist die Höhle troden und die Seitenwände sind ohne alle Tufftein-bekleidung, weiter hin verengt sie sich und enthält viel Wasser.
- 11) Das Gerberloch, gleichfalls im Lauterthale, 2024 P. K., am füblichen fast senkrechten Felsenabhang ber Hapinger Burghalbe. Seine Deffnung gleicht einem hohen gothischen Thore, sie führt zu einer 60—80' langen, 15—20' breiten und eben so hohen mit Stalaktiten gezierten Höhle, an deren Ende man an einen engen Schlund gelangt, hinter dem sie sich bis Indelhausen fortseten soll.

- 12) Das Dofenloch, in der Nahe des Gerberlochs. Die Söhle ift enger und weniger bebeutend, als das Gerberloch und außerft schwer zugänglich, ba der Eingang in der Mitte des steilen Felsenabhangs sich befindet.
- 13) Die Rebelboble. Sie liegt 2 Stunden von Pfullingen, unweit Dberhausen in bem Stellenberg, und ift bie bedeutenofte unter ben bis jest befannt geworbenen Soblen in Bürttemberg; der Eingang in dieselbe befindet fich an einer steilen Baldwand zwischen bemoosten Kelfen, ungefähr 150' unter bem obern Rande bes Steilabfalls der Alp und 2457' über ber Meeresfläche. Man fteigt in bieselbe auf einer Treppe von 68 Stufen binab und mandelt bann in geheimnisvoller Finsterniß burch bald größere, bald fleinere Sallen, Rammern und Gange bin. Die gange Soble ift 680' lang, fie besteht aus ben Saupttheilen : ber vordern, ber hintern und ber obern Soble, wovon bie beiden erstern jusammen 540' und die lette 140' lang find. Die Rammern und Sallen haben jum Theil eine Sobe bis auf 75' und einen Durchmeffer bis auf 70'. In ihrem erften Gewolbe hat Die Boble, wie die Erpfinger Boble, eine schornsteinartige Deffnung nach oben, wodurch ein schwaches Tageslicht bereinfällt. Die obere Söhle muß man theilweise auf einer Leiter ersteigen. Außer ihr gibt es noch mehrere kleinere Seitenhöhlen. Der gange Böhleboden, Deden und Bande find bicht mit Tropffteinen überjogen, welche die wunderbarften Figuren bilben, worin die Gin= bilbungefraft Begenstände aller Art erfennt.
- 14) Die Seeburger Höhlen befinden sich im Grunde des Seedurger Thals in dem Kalktuff, der dort gebrochen wird, und Beranlassung zur Entdeckung verschiedener Höhlen gab, die aber aus demselben Grunde auch wieder verschüttet wurden. So wurde im Jahr 1823 am Fuße des Schlößlesbergs eine 115' lange, 21' breite und 37' hohe mit schönen Tropssteingebilden ausgeschmückte Höhle ausgebeckt, welcher der Name "Berthahöhle" beisgelegt wurde. Dieselbe liegt 1857 P. F. über dem Meere, ist aber, in Folge der weitern Bearbeitung des Steinbruchs, bereits wieder fast ganz verschüttet.
- 15) Die Schillerhöhle, bei Bittlingen. Sie liegt ungefähr 100 Schritte von dem vormaligen Jägerhause, an der Nordseite des Bittlinger Schlößleinsberges, 1990 P. K. über dem Meere;

zwei Rellerthoren ähnliche Felsenbögen bilben ben Eingang in die Höhle. Sie ist 390' lang, aber durchaus eng und nicht über 30' hoch. Nach der Bolfsfage soll sie in unzugänglichen Klüften über 1/2 Stunde weit sich fortsetzen. Tropfsteingebilde findet man nur hier und da in der Höhle.

- 16) Der Wasserstein, über bem Anfang des Thals Bittelstatt, unweit Urach. Sie hat einen engen Eingang, ist gegen 60' lang und ihre Sohe steigt bis auf 40'.
- 17) Die Bassergrotte, im Edis am Aichhalbenberge bei Urach. Ein niederer Gang führt in eine ziemlich hohe Grotte, aus welcher der starte "Ursprungsquell" hervortritt, der theils die Brunnenwerke der Stadt versorgt, theils zur Seite in rausschendem Fall nach der Elsach absließt.
- 18) Die Kalkensteiner Boble, bei Grabenstetten. Eingang öffnet fich in einem wilden Relsengrunde bes von Urach bergiebenden Pfähler und Grabenstetter Thale, zu ebener Erde, weit und groß. Man tritt in ein großes Gewölbe, bas fich aber bald in einen langen Bang verengt. In biefem Bange, ber über 600 Schritte weit sich fortsett, und bier und ba in mehr ober minder große Rammern fich erweitert, fommt bie Elfach bervor, welche bas Thal bewäffert, fällt aber mitten im Gange mit großem, durch bie gange Soble fich verbreitendem Getofe in verborgene Tiefe hinab, und kommt erst im Freien vor ber Sohle wieder hervor. Im hintergrunde ber höhle befindet sich ein tiefer See, in welchem es schwarze Forellen geben foll. hinter bem Gee fest bie Soble wieder in unbefannten Rluften fort, durch welche fie, ber Sage nach, mit bem jenseitigen Schlattstaller Thal in Berubrung fteben foll. Das Gemäffer ber Soble ichmillt oft fo febr an, daß alle Bange fich anfüllen, und als der Aberglaube und bie Unwissenheit im vorigen Jahrhundert eine Gesellschaft verleis tete, in ber Boble nach Gold und Schagen ju graben, fo fand ein solcher Graber in ben schnell angelaufenen Fluthen seinen Tob, und feine Gefellschafter retteten fich faum noch auf die bobern Felsenabfage der Söhle.
- 19) Die Schlattftaller Sohle, bei Schlattstall, aus ber ein Theil ber Lauter entspringt (f. o.).
- 20) Das Sibplienloch, an ber Ted, 2308 P. F. über bem Meere. Der gewölbartige Eingang öffnet fich in ben Felfen,

worauf das Schloß stand, ist 24' breit und 12—15' hoch, die Höhle verengt sich aber bald in einem engen Gang, in dem man nur mit Mühe weiter friechen kann. Nach der Sage soll zur Zeit, als noch die Herzoge von Ted hier ihren Sit hatten, der Gang in das am Fuße der Ted liegende Städtchen Owen hinabgeführt haben.

- 21) Die Söhle im Beimenstein, im Neidlinger Thal, gegen 60 Schritte lang, aber eng und meist kaum mannshoch und mehr eine Gebirgsspalte als eine Söhle.
- 22) Die Sontheimer Höhle, bas Sontheimer Erbstoch. Es liegt im obern Theile bes Tiefenthals, ½ Stunde von Sontheim, 2242 P. F. über ber Meeresfläche. Der 40' hohe und 25' breite Eingang befindet sich an der Rohlhalde, ungefähr ein Drittheil in der Höhe des Bergs. Bon dem Eingang an senkt sich die Höhle stets, der ganze Fall mag 120—130' betragen. Die Länge der Höhle beträgt mit den bedeutenden Krümmungen, die sie macht, 670', ihre Höhe steigt abwechselnd von 8 bis auf 50', ihre Breite auf 75'. Die Höhle ist also beinahe eben so lang als die Nebelhöhle, größtentheils aber ist sie weniger weit als sene. Im Uedrigen ist sie äußerst interessant und insbesondere auch durch die mannigfaltigsten Tropssteinbildungen ausgezeichnet.
- 23) Der hohle Stein, in dem Achthal zwischen Schelklingen und Blaubeuren. Der Eingang zu ebener Erde öffnet sich wie ein Thor, er ist 18—20' hoch und eben so breit. Innerhalb führt ein 100' langer, 15' breiter und eben so hoher Gang in den Berg einwärts, an dessen Ende sich die Söhle zu einer ansteigenden 130' langen, 80' breiten und 20' hohen Halle, welche mit unbedeutenden Tropssteingebilden bekleidet ift, erweitert.
- 24) Die Sirgensteinhöhle, dem hohlen Felsen gegensüber, weniger bedeutend und im Innern beinahe von derselben Beschaffenheit wie dieser.
- 25) Die Schertelshöhle. Sie liegt auf Westerheimer Marstung, 1½ Stunde oberhalb Wiesensteig, im Berg Bussen, an bessen Fuße die Fils entspringt. Der Eingang in die Söhle ist fünklich durch Felsen gebrochen. Die ganze Länge der Söhle beträgt 541', die größte Breite 21', die fleinste 5', sie erweitert sich übrigens gegen oben sehr beträchtlich. Die Söhe ist sehr verschieden, von 6-53' aussteigend. Der Fall vom höchsten bis zum niedersten

Punft der Höhle beträgt 55'. Sie ist eine der größten und schönsten Höhlen Bürttembergs, außerordentlich reich an den verschiedenartigesten Kalksinterbildungen und an Abwechslung der Formen. Großen Eindruck macht insbesondere eine Halle, in deren Ruppel sich ein natürlicher Durchbruch befindet, durch den ein Schimmer des Tasgeslichts hereinfällt. Dieser Durchbruch hängt auf der Oberstäche mit dem unter dem Namen "Kühloch" bekannten Erdfall zusammen und gab Veranlassung zur Entdeckung und Deffnung der Höhle. Nachdem nämlich zwei Wisbegierige sich in die Höhle hinzuntergelassen hatten, kam man auf den Gedanken, eine Deffnung in dieselbe zu brechen, führte dieß im Jahr 1830 aus, und gab der Höhle den Namen Schertelshöhle, weil der Wald, worin sie liegt, der Schertelswald heißt.

- 26) Das steinerne Saus, ganz in ber Rabe ber Schertelshöhle, am gegenüber liegenden Berge, mit einem 16' hohen
  und 28' breiten bogenförmigen Eingang. Die Söhle ift 150' lang,
  bie größte Breite beträgt 60', die Söhe steigt an 5 16'.
- 27) Die Dogburger Höhle, ½ Stunde nordöftlich von Wiesensteig, oben am Rande des steilen Fildthalabhangs. Der Eingang ift unbedeutend. Sie ist 148' lang, anfangs 6 8' hoch, später nur 3', zulest aber wieder 25' hoch. Ihre Breite steigt bis auf 30 40'. Es sinden sich in ihr äußerst schöne Sinterbildungen.
- 28) Das Calmloch, am Turtheimer Berg bei Ueberfingen, ganz oben am Gebirg. Sie hat eine 4' breite und nur 2½' hohe Deffnung, erhöht sich aber balb, daß man aufrecht in ihr 120' weit hinein gehen kann. Ihr Inneres bietet jedoch nichts Interessantes bar.
- 29) Der hohle Stein, im Lonthal, auf Affelfinger Markung. Der Eingang befindet sich an einer schroffen Felsenwand,
  er ist 5' hoch und nur 2' breit. Durch schmale Gänge gelangt
  man nach einander in drei Gewölbe, wovon das lette und größte
  25' lang und 20' breit ift. Die ganze Länge der Höhle beträgt
  gegen 130'. Wahrscheinlich aber sett sie in unzugänglichen Spalten
  noch weiter fort und steht mit den Erdfällen bei Lindenau in Berbindung. Die Höhle ist theilweise mit schönen Sinterbildungen
  ausgeschmudt.
  - 30) Das Morblod, im Roggenthale unweit Ravenftein

im Oberamt Geislingen. Der Eingang ist zu ebener Erbe 23' hoch und 4' breit. Nur wenige Schritte nach dem Eingange wird die Höhle gegen 30' hoch und 5' breit, diese Breite behält sie, mit wenig Unterschied, durchgängig. Dagegen wechselt die Höhle sehr ab, und beträgt an einigen Stellen nur 4'. Die Höhle ist auf 300' weit zugänglich; an mehreren Stellen aber nur 4' hoch und nirgends über 5' breit. Aus der Höhle kommt ein 3' tiefer krystallheller Bach hervor.

- 31) Das Forellenloch, bei Weissenstein. Sie ist eigentslich nur eine Felsenspalte, die zwar 153' lang, aber nur 6' hoch und 4' breit ist. Im hintergrunde entspringt der Forellenbach, der am Eingang gefaßt und theils in das gräflich rechbergische Schloß Weissenstein, theils in die gräfliche Brauerei geleitet wird. Bei anhaltendem Regenwetter wird der Bach so start, daß er die ganze Spalte ausfüllt und mit brausendem Getöse in das Thal hinabstürzt, wo er zunächst bei dem Schlosse einen 50' hohen Wassersall bildet. Bei dem Ursprung des Baches vernimmt man ein Getöse und Fallen des Wassers im Innern des Gebirgs.
- 32) Die Falkenhöhle, auf bem Aalbuch, ungefähr eine Biertelstunde sudwestlich vom Rikinghof. Sie hat eine 4' weite Deffnung, durch die man mittelst einer Leiter 12' tief hinunter steigen muß, um auf den Grund zu gelangen. Hier beginnt die Höhle mit einer 40' langen, 32' breiten und 15—25' hohen Halle, die mit schönen Sinterbildungen ausgeschmückt ist. Bon dieser zieht ein 3—15' hoher und 5—8' breiter Gang zu einer zweiten 40' langen, 25' breiten und 20' hohen Halle, die äußerstreich an wunderbar gebildeten Stalaktiten ist. Im Ganzen ist die Höhle 280' lang.
- 33) Die Scheuer, im Nosenstein bei heubach, ein Gewölbe, von 30—40' höhe, 20' Breite und 132' Länge, merkwürdig durch einige Seitenöffnungen, welche sich wie Fenster in der hohen steilen Kelsenwand gegen das Thal hinab besinden.
- 34) Das kleine Saus, bas ebendaselbst sich befindet, am Eingang 30' hoch und 20' breit, gegen 80' einwarts zieht und öftlich burch ben ganzen Berg fortsegen soll.
- 35) Das große Saus, ebenfalls im Rofenstein, bas einen 50-60' boben und 24' breiten Eingang hat und gegen 100' einwarts giebt.

36) Das Finsterloch, ebendaselbst, die bedeutendste von den Söhlen am Rosenstein. Es hat eine Länge von 520' und ift abwechselnd 3—20' hoch und 7—35' breit, und hat zwei Ginsgänge, den einen am Anfang, den andern am Ende. Das Innere ist theilweise mit Mondmilch schon bekleidet.

Dann bas Golbloch, bie Soble im Burgftein, die Gonninsger-Soble, bas Söllenloch, bas Baurenloch, bas Steffensloch, bie Brühlhöhlen, die Heidengraber, ber hohle Stein, bas Ottislienloch, die Gerhauser Soble, bas Höllenloch bei Feldstetten, bas Tobtenloch, bas Drachenloch, bas Heidenloch, die Boble auf bem Sandberg bei Bopfingen, bas Wollenloch.

## 6. Gemaffer.

#### a. Quellen.

Burttemberg ift mit wenigen Ausnahmen in allen feinen Theilen reichlich bewäffert, und namentlich reichlich mit Quellen, sowohl gemeinen als mineralischen, verseben. Bu ben Ausnahmen gebort hauptfachlich die Sochflache ber Alp, beren Ginwohner fic großentheils mit Cifternen und Gulen bebelfen muffen. Die Ilrsache ihres Wassermangels liegt in der flüftigen Beschaffenbeit bes Bebirge, wobei jede Feuchtigkeit ichnell und leicht verfinft. Aus bemfelben Grunde aber ift die Alp reich an außerordentlich ftarken Quellen, welche an ihrem Fuße und in den Thaleinschnitten sogleich als Rlugchen bervortreten und unmittelbar nach ihrem Ericheinen Mühlen und andere Berfe treiben. Beispiele bavon find: ber Eger = Urfprung bei Aufbaufen, Die Quellen ber Breng. ber Pfeffer und bes Rochers bei Ronigebronn, die Lauter-Duellen bei Gutenberg und Schlattstall, ber Löffelbrunnen und ber Weiherbrunnen in Langenau, die brei "Urfpring" bei Urfpring, D.A. Ulm, bei Lauterach und Urspring, D.A. Blaubeuren, ber Blautopf, ber Achellriprung bei Ehrenfeld, bie Schmiechquelle bei Bundershofen, ber Rauns bei Erpfingen u. a., auf die wir unten gurudfommen werden. Diefe Quellen alle durchlaufen wohl bedeutende Streden im Junern bes Gebirgs. ebe fie ju Tage fommen, bilden unterirdifche Bache und Geen, und wie bas Getofe von einzelnen anzeigt, felbit Bafferfalle. Merkwürdig find bie Basaltquellen, bie in Berbindung mit ben oben bemerkten vulfanischen Erscheinungen, felbft auf ben bochten

Höhen der Alp vorkommen, 3. B. auf dem Sternberg bei Offenhausen, an dem Eisenrüttel bei Dottingen und, wahrscheinlich unter denselben Berhältnissen, auf dem ganz isolirten Burgbühl bei Obernheim in einer Höhe von 2930'. Eine merkwürdige, wenn gleich ganz natürliche, Erscheinung sind ferner die sogenannten Hungerbrunnen, die nur zu gewissen Zeiten, hauptsächlich aber in nassen Jahrgängen sließen, und daher von dem Bolke als Berkündiger von Hungerjahren, hier und da aber auch von Fruchtbarkeit angeschen werden. Sie entspringen ohne Zweisel aus unterirdischen Wasserbehältern, die sich zum Theil nach demselben Geses entleeren, wonach ein Faß mittelst des Siphon (Weindiebs) entsert wird; man nennt sie daher auch Quellen mit siphonischer Eigenschaft.

Dergleichen hungerbrunnen gibt es fehr viele im Lande, besonders auf der Alp. Einer der merkwürdigften ift der sogenannte Broller im Lauchartthale bei Saufen, der mit großem Getose anbricht und zuweilen das ganze Thal überschwemmt.

Auf die Mineralquellen werden wir später fommen.

### b. Aluffe.

Bürttemberg hat eine große Anzahl von Flüssen und Bächen; bas nachfolgende Berzeichniß, obgleich es sich nur auf die bemerstenswerthen beschränft, enthält ihrer doch nicht weniger als 125; wovon 84 ins Rheingebiet, 41 ins Donaugebiet sallen. Sie sind von sehr verschiedener, keiner aber von besonderer Größe. Die beiden größten sind der Neckar und die Donau, aber selbst diese erreichen innerhalb der Landesgrenze nicht einmal die Größe des Mains und überhaupt der mittlern Flüsse von Deutschland. Wie die Thäler, so theilen sich auch sämmtliche Flüsse des Landes nach der großen Wasserscheide zwischen den zwei großen Flusgesbieten des Rheins und der Donau, und also der Nordsee und des schwarzen Meeres. Die gegenwärtige Auszählung der Klüsse solgt daher auch der gleichen Ordnung wie die Auszählung der Thäler.

### Fluffe des Rheingebiete.

Der Rhein. Wie bas Rheinthal, fo berührt auch ber Rheinfluß Burttemberg nur in fo fern, als ber Bobenfee eine

Fortsetzung bes Abeins ift. Der Reprasentant bieses Sauptflusses ift ber Redar.

#### Die Rheineinfluffe find:

1. Der Redar, ber bedeutenofte wurttembergische Rlug. Er läuft mitten burch bas land, von einem Ende beffelben bis gum andern, und sein Gebiet nimmt nabezu 200 Quadratmeilen bavon ein. Er entspringt auf ber außerften fübweftlichen Grenze bes Landes in ber fogenannten Baar, in bem Winkel gwifchen ber Alp und bem Schwarzwald, bei bem Dorfe Schwenningen, auf freiem ebenem Felbe, in einer fleinen mit Steinen eingefaßten Quelle, die aber bald burch andere reichhaltigere verftarft wird. Seine Richtung gebt von Guben nach Norben, von biefer Richtung weicht er aber mit bem Thale felber vielfach ab. Die Sauptwendungen bes Thale find ichon oben angegeben. Bei Untereis fisheim verläßt ber Nedar auf ber linken Geite bie Landesgrenze, weiter unten, unterhalb Bundelsheim, bei Böttingen, auch auf ber rechten Seite und geht bier gang in bas Großberzogthum Baben über, nachdem er vorber in einer Strede von 3 Stunden bie Grenze gegen Beffenbarmftadt (Wimpfen) und Baben gebilbet bat. Die Entfernung der Mündung von dem Ursprung des Fluffes beträgt in gerader Linie 44 Stunden, Die Lange bes gangen laufes mit allen Krümmungen nach ber Thalbahn 88,5, nach ber Fluße bahn 106 Stunden, bis an die Landesgrenze nach ber Thalbahn 64,5, nach ber Klufbabn 74,5 Stunden. In dieser Lange wird er, wie das Thal, in ben obern, mittlern und untern Redar eingetheilt. Der Ursprung bes Redars liegt in einer Bobe von 2146 P. F. über dem Meere, die Mündung bei Mannheim 232', ber Kall bes Kluffes beträgt alfo im Bangen 1914' ober 0,149' pCt. oder 21,7' auf die Stunde. Un der Landesgrenze bei Bottingen beträgt die Sohe 425', ber Kall also bis dabin 1721' ober 0,232 pCt. Diefer Fall ift jedoch, wie in ber Regel bei allen Fluffen, febr verschieden, je naber bem Urfprung, befto ftarfer. Er beträgt baber in bem obern Redar bis Borb 957.6', in bem mittlern bis Canftatt 526,1', in bem untern bis zur Grenze 237,3' ober 0,361'. 0,1477' und 0,0643 pCt. Gine nabere Ueberficht gibt bie Tabelle. Beil. B.

Die Baffermaffe bes Fluffes mag etwa 1/4 weniger, als bie

bes Mains ausmachen. Das Bett bes Fluffes liegt in bem obern und untern Theil im Muschelfalf, in bem mittlern von Rottenburg bis Canftatt im Reuper = Canbftein. Die Ufer find in ber Regel boch und bewachsen, ber Grund ift fiesig. Tros ber Bobe ber Ufer fehlt es boch nicht an Ueberschwemmungen, in beren Kolge ber Kluß zuweilen fogar fein Bett gang verandert und baufige Rorreftionen nothig macht; ein Wert bes Alterthums und febr wahrscheinlich ein romisches Wert ift ber fünftliche Felfendurchbruch bei Laufen, welcher bort bem Nedar einen gang anbern Lauf gab. Ranale von einiger Bedeutung find die zu Eflingen, Berg bei Canftatt, Besigheim und ber Bilbelmefanal ju Beilbronn. Die Benugung des Fluffes besteht außer der für Gemerbe und landwirthichaftliche Zwede hauptfachlich in ber Kischerei, wiewohl ber Nedar nicht viel Borgugliches an Fischen liefert, in Klöfferei, welche von Rottweil an ftattfindet, in ber Schifffahrt, welche von Canftatt an abwarts betricben wird, und in der Bermendung bes Riefes und Sandes jum Strafen = und anderem Bau. Die oben ale im Neckarthale gelegen genannten Städte liegen alle unmittelbar an dem Kluffe, und werden von ihm jum Theil burchschnitten. Bei biefen Städten führen auch, mit Ausnahme von Marbach, Befigheim, Nedarfulm und Bunbelebeim, Bruden über ben Fluß, die bedeutenoften fteinernen gu Tübingen, Eflingen, Canftatt und Laufen.

### Einflüffe in ben Dedar.

a. auf ber rechten, ber Alpfeite.

1) Die Jagft, ein wilder, reißender Fluß. Ursprung bei Walrheim, im Oberamt Ellwangen. Lauf vom Ursprung bis Laucheim in südwestlicher, von da in nordwestlicher Richtung über Ellwangen, Crailsheim, Kirchberg, Langenburg, Jagstberg, Dörzbach bis an die Grenze bei Krautheim, und nun abermals südwestlich über Schönthal, Widdern, Mödmühl; bei Krautheim läuft sie eine Zeitlang auf der Grenze zwischen Württemberg und Baden hin. Einstuß bei Jagstfeld, Wimpfen gegenüber. Ueber die Länge des Laufs und das Gefälle s. die Tabelle. Die Jagst und der Kocher sind die beiden bedeutendsten Recareinstüsse auf der rechten Seite. In die Jagst geben:

Die Sedad, über Roigheim bei Modmubl.

Die Reffach, über Ober = Reffach bei Bidbern.

Die Ette, über Ettenhaufen bei Mulfingen.

Die Brettad, über Brettheim und Roth bei Elpershofen.

Die Sechta, über Röhlingen bei Dalfingen.

Sammtlich Ginfluffe von ber rechten Seite.

2) Der Kocher, ehemals auch Kochen genannt. Er entspringt aus zwei Quellen, bem weißen Kocher bei Ober-Rochen und bem schwarzen oder rothen Kocher bei Unter-Rochen. Die erstere Quelle liegt kaum ¼ Stunde von dem Anfang der Brenz entfernt und in der gleichen Thalfläche mit diesem, nach dem Urstheile der Kunstwerständigen einer der leichtesten Verbindungswege zwischen Rhein und Donau, s. S. 181.

Bu Unter-Rochen vereinigen sich beibe Quellen, und es geht nun ber Lauf neben ber Jagst und fast in benselben Richtungen und Krummungen über Malen, Abtsgmund, Gaildorf, Hall, Runzelsau, Ingeifingen, Niedernhall, Sindringen, Neuenstadt nach Rochendorf, wo er, Wimpfen gegenüber, neben der Jagst aus-munder. Ueber Länge, Erhebung und Gefälle s. die Tabelle.

Der Rocher hat mehrere bedeutende Einfluffe, die, mit Ausnahme der Bubler, alle von der linken Seite fommen. Bir bemerken:

- a. Die Brettach, die, aus dem Mainhardter Bald über Biffeld tommend, bei Neuenstadt einmundet.
  - b. Die Dhrn, von Wigenweiler über Dehringen, bei Ohrnberg.
- c. Die Gall, über Kirchenfall und Orendelfall, Sindringen ge
  - d. Die Rupfer, von Uebrigehaufen über Aupferzell, bei Forchtenberg.
- 3) Die Murr. Ursprung in dem Murrhardter Wald bei Westermurr. Lauf: in westlicher Richtung mit vielen Krummungen und Wendungen über Murrhardt, Bachnang nach Murr bei Marbach, wo sie einmundet. S. Murrhal und die Tabelle.

In die Murr fallen:

- a. Die Lauter, von Lomenstein über Spiegelberg, bei Sulgbad.
- b. Der Buchenbach, über Winnenden, unterhalb Burgftall.
- c. Die Bottmar, von Beilftein über Groß : Bottmar, bei Steinheim.
- 4) Die Rems. Ursprung zwischen Lauterburg und Effingen, in der "alten Rems" am Schnaitberg. Lauf westlich über Gmünd, Lorch, Schorndorf, Waiblingen. Einfluß bei Nedarrems. Ueber Länge, Sobe und Gefälle s. die Tabelle.

In die Rems geht die Wiedlauf zwischen Urbach und Schorndorf. Zwischen ber Rems und ber Murr, unweit Poppensweiler geht auch noch ber von Winnenden herkommende Zipfelsbach unmittelbar in den Recar.

5) Die Fils. Ursprung eine Stunde oberhalb Wiesensteig. Lauf über Wiesensteig, Ueberkingen, Altenstadt, wo sie aus der Alp heraustritt, und Göppingen nach Plochingen, wo sie einmunstet. S. Fisthal und die Tabelle.

In die Fils geben: bei Sugen die Lauter, die von Weißenstein über Donzdorf herläuft; bei Altenstadt der Eybach, der aus dem Roggenthal fommt, sodann mehrere kleinere Bache innersbalb bes Gebirgs.

Wie die Fils und ihre Einfluffe, so haben auch die folgenden Fluffe mit wenigen besonders bemerkten Ausnahmen ihren Ursprung in der Alp.

- 6) Die (Lenninger) Lauter. Ursprung theils bei Gutensberg, theils bei Schlattstall, an letterem Ort in einer Kelsenhöhle, aus der die Quelle in einer solchen Stärfe hervorbricht, daß sie gleich zwei Mühlen treibt. Lauf durch das Lenninger Thal über Owen nach Kirchheim und von da in die Ebene nach Wendlingen, wo sie einmündet. Zu Kirchheim nimmt sie die aus dem Neidslinger Thal über Weilheim herkommende Lindach auf. S. Lensninger Thal. Lauf 6,6 St.; Fall 0,8846 pCt.
- 7) Die Steinach. Ursprung oberhalb Reuffen. Lauf burch das Reuffener Thal über Linsenhofen, Fridenhausen. Einsfluß bei Nürtingen. Lauf 3,5 St.
- 8) Die Erms. Ursprung in dem Mühlthale, 5/, Stunde oberhalb Seeburg aus drei Quellen, die zusammen sogleich zwei Mühlen treiben. Lauf durch das Uracher Thal über Urach, Detetingen, Neuhausen, wo sie aus der Alp heraustritt und in der Fläche über Metsingen nach Nedartenzlingen geht, wo sie einmündet. Sie führt gute Forellen, wird, wie die Albssüchen überhaupt, fleißig zur Wiesenwässerung benütt und treibt 19 Kruchtsmühlen und 32 andere Werke. S. Uracher Thal. Lauf 8,4 St.; Fall 0,9386 pCt.

Auf ihrem Laufe erhalt sie mehrere Zufluffe; wir bemerten: a. Den Brublbach, welcher ben iconen Wasserfall hinter Soben-Urach bilbet.

- b. Die Elfach, welche in ber Fallensteiner Soble entspringt und bei Urach einfließt.
- 9) Die Echaz. Ursprung in dem felsigen Dobel oberhalb Honau an mehreren Stellen. Lauf durch das schöne Pfullinger Thal über Pfullingen, Reutlingen nach Kirchentellinsfurt, wo sie einmündet. Sie treibt 17 Fruchtmühlen und 36 andere Werke. Auf ihrem Laufe nimmt sie mehrere kleinere Bäche auf. S. Pfulslinger Thal. Lauf 6,4 St.; Fall 1,018 pCt.
- 10) Die Steinlach. Ursprung hinter Thalheim am Fuße ber Salmandinger Steige. Lauf über Mössingen, Ofterdingen, Dußlingen, und Einsluß bei Tübingen. Die Steinlach ist ein reißendes und schnell anlaufendes Wasser. Auf ihrem Wege nimmt sie mehrere kleine Flüßchen und Bäche auf, darunter die von Gönningen über Gomaringen gehende Wiesa. Lauf 7,8 St.; Fall 0,8194 pct.
- 11) Die Starzel. Ursprung im hohenzollerschen oberhalb, Saufen. Lauf durchs Rillerthal an Bechingen vorbei, über Frommenhausen ze. Einfluß im horber Oberamt, Bieringen gegenüber, nach einem Weg von 9 Stunden.
- 12) Die Enach. Ursprung bei Pfäffingen. Lauf in sublicher Richtung nach Lautlingen, bann westlich burche Lautlinger Thal an Balingen vorbei, von ba nördlich burche Hohenzollersche über Haigerloch. Einfluß im Horber Oberamt, Börstingen gegenüber. Die Quellen ber Epach und ber in die Donau gehenden Schmie liegen nebeneinander. S. Lautlinger Thal. Lauf 14,4 St.; Kall 0,4625 vCt.
- 13) Der Mühlbach. Ursprung bei Wittershausen, Sulzer-Oberamts. Der Mühlbach ist zwar furz, er treibt aber viele Mühlen und bewässert 5 Ortschaften: Wittershausen, Böhringen, Bergfelden, Renfrizhausen, Mühlheim. Einfluß unterhalb Mühlsheim, Sulzer Oberamts. Lauf 3,5 St.; Fall 0,6329 pCt.
- 14) Die Shlichem, reißend und tief; Ursprung an ben Lochen bei Thieringen. Lauf an dem Heuberge hin über Hausen am Thann, Rathshausen, Schömberg, Dautmergen, Rothenzimsmern, Böringen. Ginfluß bei Epfendorf. Die Quellen ber Schlichem und der in die Donau gehenden Bera liegen auf bersselben Höhe nebeneinander. S. Schlichemthal. Lauf 10,4 St.; Fall 0,6989 pct.

- 15) Die Prim, die ihren Ursprung am Dreifaltigkeitsund Heuberge, unweit den Duellen der Elta hat, und während diese in gerade entgegengesetter Richtung in die Donau geht, über Spaichingen durch das Spaichinger Thal und bei Nottweil in den Neckar fließt. S. Eltathal. Lauf 7 St.; Fall 0,6715 pCt.
- b) Redar: Einfluffe von ber linten ober Schwarzwaldfeite.
- 1) Der Leinbach. Ursprung am Seuchelberg bei Rleins Gartach. Lauf über Schweigern, Großgartach. Ginfluß bei Redargartach, heilbronner Oberamt. Lauf 5,8 St.
- 2) Die Zaber. Ursprung an ber nörblichen Seite bes Strombergs bei Zaberfeld. Lauf über Pfaffenhofen, Güglingen, Frauenzimmern, Meimoheim. Ginfluß bei Laufen. Lauf 6 St.: Fall 0,5683 pCt.
- 3) Die Enz. Der einzige bedeutende Einfluß von der linken oder von der Schwarzwaldseite, aber auch so bedeutend, daß er dem Neckar an Wassermasse bei seinem Einflusse beinahe gleich kommt. Ursprung: zwei Duellen, die eine, die große Enz, im Poppelsee oberhalb Enzstösterle, die andere, die kleine Enz, oberhalb der Rehmühle, ½ Stunde von Simmersfeld. Jene geht durch Wildbad, diese durch Calmbach, wo sich beide vereinigen. Ihr Lauf geht von da über Neuenbürg, Birkenseld. Nun tritt sie in den hier eingreisenden Theil des Großherzogthums Vaden, geht über Pforzheim und betritt das Württembergische wieder bei Enzberg. Von da sließt sie über Dürrenzimmern, Baihingen, Bietigheim. Einfluß bei Besigheim. S. d. Tabelle. Auf ihrem Laufe nimmt sie außer vielen kleinern Gewässern auf:
- a. Die Metter, die von Zaisersweiher, aus der Gegend von Maulbronn tommt, durch den Stromberg über Gundelbach, horrheim, Serobeim, Metterzimmern geht und bei Bietigheim einmundet. Lauf 7 St.; Kall 0,3516 pCt.
- b. Die Glems, die aus dem Pfaffensee, auf der Sohe von der Solitude, einer bedeutenden Wasserscheide kommt und über Leonberg, Dibingen, Schwieberdingen und Markgröningen ihren Lauf nimmt. Ginfluß bei Unter-Rieringen, Baihinger Oberamts, Lauf 10,6 St.; Fall 0,5196 pCt.
- c. Der Strudelbach, der bei Peroufe, Leonberger Oberamte, ent: fpringt, und über Flacht, Beiffach, Cherdingen, Rieth bei Enzweihingen

einfließt, guvor aber noch den von 3ptingen hertommenden Kreugbach aufnimmt.

- d. Die Nagold, ein beträchtlicher Fluß. Ursprung bei Urnagold in der Nähe von den Quellen der großen Enz. Lauf über Altensteig nach Nagold, wo die Baldach einstießt, von da nach Bildberg und nach der Aufnahme der Teinach nach Calw und Liebenzell. Ginfluß bei Pforzheim. Kurz vor ihrem Ginfluß in die Enz nimmt die Nagold die nicht underträchtliche Burm auf, welche im Schönduch bei Altdorf entspringt, über Eningen, Aidlingen und Merklingen geht. S. die Tabelle. Der Lauf der Burm beträgt 12,4 St.
- e. Die Enach (Schwarzwalber), die in bem milben See entspringt, und durch das abgeschiedene Enachthal geht; zwischen Sofen und Neuenburg. Lauf 5 St.; Fall 2,643 pCt.
- 4) Der Feuerbach, ehemals Biberbach genannt. Ursprung bei Bothnang. Lauf über Feuerbach, Zuffenhausen, Zagenhausen. Einfluß bei Mühlhausen unter dem Namen Mühlbach, im Ganzen unbedeutend.
- 5) Der Nesenbach, entspringt westlich von Baihingen auf ben Fildern, fließt durch das Stuttgarter Thal und durch die Stadt selbst, und mundet bei Berg. Lauf 3,6 St.; Fall 1,463 pct.
- 6) Die Kersch. Ursprung auf den Fildern bei Baihingen und Rohr. Lauf an Plieningen und Hohenheim vorbei, über Denkendorf. Einfluß zwischen Deizisau und Eplingen, Zell gegenüber. Lauf 7 St.
- 7) Die Aich oder Mia, Ai. Ursprung im Schönbuch zu Bolzgerlingen. Lauf über Waldenbuch, Aich und Größingen. Einfluß unterhalb Ober-Ensingen, Nürtingen gegenüber. In sie fallen ber Schaichbach und ber Reichenbach. Lauf 6,8 St.
- 8) Die Ammer. Ursprung zu haslach bei herrenberg. Lauf burch bas Ammerthal über Gültstein, Altingen, Reusten, Poltringen, Pfäffingen, Jesingen und Tübingen. Einfluß theils burch einen Kanal zu Tübingen, theils bei Luftnau, wo auch ber von Bebenhausen herfommende Golbersbach seinen Einfluß hat. Lauf 7,1 St.; Kall 0,4062 pct.
- 9) Die Glatt. Ursprung in der Gegend von Freudenstadt und Dornstetten. Lauf über Glatten, Neuned, Leinstetten. Einsstuß unterhalb bes Sigmaringenschen Marktsledens Glatt oder Glatten in den Nedar. Lauf 9,5 St.; Fall 0,4647 pCt.
  - 10) Die Efcach. Ursprung in dem Aichhalder Gee oder

Bühlingen, wo sie stärker, als ber Nedar selber, in biesen fällt. Lauf 11,1 St.; Fall 0,2883 pCt.

Außer dem Neckar geben noch folgende 9 Flüßchen unmittelbar in den Rhein und zwar 6 von der westlichen Seite des Schwarzs waldes und seiner Fortsetzung und 3 Bodensee Einflüsse, von der Wassersche des Sublandes ausgehend, s. o. Thäler.

- 2) Die Rraich, Die bei Sternenfele entspringt.
- 3) Die Salza, Salzbach, Salach, welche bei Maul- bronn entspringt.
  - 4) Die Pfing, welche bei Pfingweiler entspringt.
- 5) Die Alb, bie bei herrenalb am Teufelebuhl entspringt, aber wie bie brei vorigen gleich über bie Grenze nach Baben übergeht.
- 6) Die Murg. Ursprung am Rniebis, in brei Quellen, wovon die eine die weiße oder rechte Murg, die andere die rothe Murg, und bie britte ber Borbach beifit. fommt von der Buhlbacher Glashütte ber, und nimmt unterhalb berselben die rothe Murg auf; ber Borbach gebt durch Christophs thal und Friedrichsthal und fließt bei Reichenbach ein. Reichenbach geht ber Rluß in nördlicher Richtung burch bas berühmte Murgthal an Schwarzenberg vorbei, nach Schönmungach, nimmt bort die reifende Schonmungach auf, die aus bem wilben See kommt und verläßt bas Ronigreich, um burch bas Babifche über Gernebach und Naftatt bem Rheine zuzueilen. Der Fall ift febr ftart, ber lauf reigend und bas Bett mit ungeheuren Felsbloden bebedt, bennoch findet Flögerei auf bem Fluffe und felbft auf ber Schönmungach, von ihrem Urfprunge, bem milben See an, mittelft Schwellungen ftatt. Lauf innerhalb bes Landes 7,8 St.; Kall 1.392 vCt.
- 7) Die Kinzig. Sie entspringt bei Loßburg, Freudenstadter Oberamts und in andern Quellen, läuft durch das Ellenboger Thal nach Alpirspach, verläßt hierauf bald das Königreich und geht durch das schöne Kinziger Thal bei Kehl in den Rhein. In die Kinzig geht über Schramberg die aus Baden kommende und dahin auch bald wieder austretende Schiltach. Lauf innerhalb des Landes 3,8 St.
- 8) Die Rothach, gemeiniglich bie Friedrichshafer Ach genannt. Ihr Ursprung liegt an ber westlichen Landesgrenze auf

ber Wasserscheibe im Wilhelmsborfer ober Pfrunger Ried neben bem ber Osterach; ihr Lauf geht süblich in bem oben beschriebenen Thale eine Zeit lang burch bas Badische, bann burch bas Oberamt Tettnang bei Friedrichshafen in den Bodensee. Ihre Wassermasse ist bedeutend kleiner als die der Schussen. Sie treibt 15 Mühlen. Auf ihrem Laufe nimmt sie mehrere kleine Bäche auf. Lauf 11,4 St.; Kall 0,4062 vCt.

9) Die Shuffen, Shuffach. Sie entspringt ¼ St. von Schuffenried, bei Klein-Binnenden und aus zwei andern Quellen, geht in füdlicher Richtung aus dem Oberamte Waldfee durch einen Theil des Oberamts Saulgau, dann durch die Oberämter Navensburg und Tettnang, und fällt unterhalb Gmund (Gemunde) zwischen Friedrichshafen und Langenargen in den Bodensee. Lauf 15,3 St.; Fall 0,2473 pct.

Besonders start ist das Gefälle von Zollenreute bis Mochenwangen herab. Fast ohne Gefälle aber ist sie in der Bodensesebene. Hier und auch sonst macht sie sehr viele Krümmungen und überschwemmt das Thal häusig. Die Wassermasse ist bedeutender als die der Ach. Bon Navensburg führt ein Kanal in das ehemalige Kloster Weissenau. Die Flögerei, wozu der Fluß theilweise diente, hatte 1809 aufgehört, ist aber in neuester Zeit wieder aufgenommen; die Fischerei ist nicht bedeutend, Mühlen und Werke besinden sich auch nicht viele an dem Flusse. Bon bedeutendern Orten liegt allein die Stadt Navensburg an demselben. Bemerkenswerth ist, daß die Quellen der Schussen und der Riß und Kanzach auf dem Vertheilungsboden ganz nahe beisammen, die der Schussen in der Mitte liegen, und daß auf diesem Wege die Verbindung der Donau und des Bodensees keine große Schwierigkeiten hätte.

Die bedeutendern Ginfluffe in die Schuffen find:

- a. Die Bollenreuter Uch, die von Boos und Altshausen herkommt, und bei Bollenreute einmundet. Lauf 5,6 St.
- b. Die Steinach, die über Walbfee geht und unterhalb Ballenreute einmundet. Lauf 4,7 St.
- c. Die Wolfegger Ach, die in weitem Laufe aus dem Immenrieder Beiber, Oberamts Leutfirch, über Kiflegg tommt, unter Bolfegg vorbeisgeht und bei Baienfurt einfallt. Lauf: 13,4 St.
- d. Die Ettishofer Ach, die aus dem Sturmtobel fommt und auf ber rechten Scite unweit Ettishofen einmundet, mahrend die andern von der linken kommen. Lauf 4,2 St.

- e. Die Scherzach, bie von Schlier ber burch Altborf und bann in bie Schuffen gebt. Lauf 3,5 St.
- f. Die Schwarzach, auch Grenzbach genannt, die bei Ebereberg entspringt, und bei Gutenfurt einfallt. Lauf 5,4 St.

Alle diese Einfluffe treiben mehrere Mühlen, der oben nicht aufgeführte kleine Flattbach allein, der zu Ravensburg einmuns bet, treibt 24 Mühlen und Werke:

10) Die Argen. Sie entspringt eine Meile jenseits ber äußersten südöstlichen Landesgrenze im Rönigreich Bayern aus mehreren Quellen, welche sich in zwei Aesten vereinigen, wovon der eine die obere, der andere die untere Argen heißt. Zu der letztern kommt noch gleich nach ihrem Eintritt in das Königreich eine dritte Quelle, "die Argen" genannt, die aus dem Bayerischen von dem Buchenberg über Ober-Wengen herfommt.

Die obere (sublichere) Argen berührt Württemberg 1 St. oberhalb Eglofs, macht dann brei Stunden weit die Grenze zwischen Württemberg und Bayern, nimmt hierauf ihren Lauf durch Württemsberg mit einer Wendung über Wangen nach dem Oberamt Tettnang.

Die untere Argen betritt bas Königreich ichon an seiner Subspige bei Simmerberg, 11/2 St. oberhalb Jony, burchschneibet bann in nördlicher Richtung ben Fuß ber Abelegg, wendet fich por dem Friesenhofer Trockentbal ichnell nach Westen und läuft bann 1/2 St. nördlich an Jony vorbei in vielgefrummter Bahn nach ber obern Urgen bin, und vereinigt fich mit dieser auf ber Grenze bes Oberamts Tettnang bei Pflegelberg, von wo aus der Kluß seinen Lauf in den Bodensee fortsett, in den er bei Langen= argen fällt. Bis zur Bereinigung beträgt ber lauf ber obern Argen 8 St., ber Lauf ber untern Argen 14,3 St. Bon ber Bereinigung bis zur Ausmundung find es noch 6,7 St., ohne Die Fluffrummungen. Das Gefälle ift febr ftart, ber Flug baber wild und reigend, bis er bie Bodenseeebene erreicht, in der er fich vielfach vertheilt und wie auf feiner frühern Babn fo inebefondere bier viele Berwüftungen anrichtet; das Bett und die Ufer find mit ftarfem Gerölle bedeckt. Es liegen baber auch nicht viele Orte und außer Wangen fein bebeutender an der Argen. Doch treibt er eine große Angahl von Mühlen. S. Argenthal.

In die Argen geben außer mehreren fleinern Bachen, und zwar in die untere Argen:

- a. Der Bollenbach, aus dem obern Beiber bei Ober : Eifenbach, bei Leimnau. Lauf 2,1 St.
- b. Die Saslach, aus mehreren Bachen gufammenfliegend, bei Enge-
- c. Der Karbach, aus dem Rohrweiher bei Rarfee, oberhalb Pfarric. Lauf: 2,8 St.

Endlich geht noch gang abgesondert auf der äußersten Nords grenze mittelbar durch den Main in den Rhein:

Die Tauber. Sie entspringt auf der großen Wasserscheibe theils jenseits der Landesgrenze im Bayerischen, theils diesseits bei Michelbach an der Lücke, wo sie ihre äußerste Quelle hat, geht in nördlicher Richtung über Rothenburg an der Tauber, tritt bei Reitsaren in das Königreich ein, in dem sie über Archshosen und Creglingen, und nachdem sie noch einmal nach Bayern übersgetreten war, in westlicher Nichtung über Weisersheim nach Wersgentheim und von da an die Grenze geht, wo sie bei Edelsingen ins Badische eintritt, um bei Wertheim sich mit dem Main zu vereinigen. Ihr Fall ist anfänzlich stark, nimmt aber bald ab, und das Bett wird schlammig. Lauf 11,5 St. S. Tauberthal. Auf ihrem Laufe durch das Königreich nimmt die Tauber, außer andern kleinern Bächen, auf:

- a. Den Forellenbach, der von Stuppach ic. herfommt, bei Mergentheim. Lauf 2 St.
- b. Den Ubbach, Afpeebach, der über herrenzimmern und Ruffelsbaufen gebt, unterhalb Ciperebeim. Lauf 1,7 Gt.
- c. Den Borbach, der von Schrogberg über Riederstetten, Borbachsimmern geht, bei Beiterebeim. Lauf 5,3 St.
- b. Der Berg ott bach, ber an ber Bergottlirche vorübergeht bei Ereglingen. Lauf 2 St.

# Flüffe im Donaugebiete.

Die Donau. Sie gehört, soweit sie durch Württemberg geht, theils dem Südland, theils der Alp an. Ihren Ursprung hat sie in der Vereinigung zweier Flüßchen mit derjenigen Quelle zu Donausschingen, welche ihr den Namen Donau gibt. Diese Flüßchen sind die Brigach und Brege, wovon jenes, das bedeutendere und die eigentliche Quelle der Donau, nicht weit von dem Ursprung des Neckars, auf dem ehemals württembergischen Boden von St. Georgen entspringt, der ungefähr gleiche Söhe mit den Quellen des Neckars hat. Der Lauf der Donau ift völlig

abweichend von bem Lauf aller anberen Strome Deutschlands; ftatt wie biese seine Richtung nach Norben zu nehmen, bat er fich feine Bahn nach Often gebrochen und zieht auch mit der Alv in nordöftlicher Richtung burch bas Königreich; fie betritt biefes bei Tuttlingen und flieft von ba an ben Stäbtchen Mubibeim und Friedingen vorbei. Unterhalb Friedingen verläßt fie bie Grengen bes Ronigreichs wieder und ftromt burch einen Theil von Baben und Sobengollern = Sigmaringen. Bei Scheer tritt fie wieber ein, und geht von ba nach Riedlingen, Munderkingen, Chingen und Ulm, wo fie bas Ronigreich für immer verläßt, um ihren weiten Lauf in bas ichwarze Meer fortzusegen. Die Lange ihres Laufes von Donaueschingen bis Ulm beträgt 58,3 St., wovon auf Baben 14,1 und auf Sobenzollern = Sigmaringen 7 St. fom= Die meisten Rrummungen macht bie Donau in ben oben ermähnten Riedbeden, wo ber Fall gering ift und fie in fortmabrenben Schlangenlinien binfchleicht.

lleber bas Gefälle f. bie Tabelle. Es ift nicht unbedeutend, indem es von Donaueschingen bis Ulm 682 Par. R., also beis nabe 12 Ruß auf die Stunde beträgt. In ben einzelnen Theilen ift es aber nach ber verschiedenen Beschaffenheit ber Thal= babn, nicht bloß nach ber größern ober geringern Entfernung von bem Ursprunge, wieder febr verschieden. Die Donau bricht namlich bei Tuttlingen in die Alb ein und durchschneider diese ber Lange nach bis Scheer. hier tritt fie aus bem Gebirge beraus in bie große Riedebene von Riedlingen, greift aber zwischen Ried= lingen und Chingen mehrmals wieder in ben Jug bes Gebirgs Bor jedem folden Ginschnitt ober Engpaffe nun befinden fich jene weiten und großen Beden, von welchen ichon oben bei bem Thale die Rede mar, und bergleichen auch ichon oberhalb Scheer im Sobenzollerichen vorfommen. Beden, worin ber Rluft ebemale ju eben fo großen Seen aufgestaut mar, bie er einen Durchbruch erzwungen batte, und auch jest noch burch bie Engpaffe und ben faft magrechten alten Seeboben in feinem Laufe aufgebalten ift und baber nur einen geringen gall bat. In ihrem Anfange mochte man bie Donau mehr fur einen Theil bes Rheingebiete, ale eines eigenen Rlufgebiete balten; man will auch beobachtet baben, daß in der Gegend von Tuttlingen und Beifin= gen ein Theil bes Fluffes fichtbar in Soblen eindringe, burch

die er unterirdisch der Nach zustießen und mit diefer in den Bodensfee geben soll. Die Ufer sind je nach der Gebirgsart bald tief, bald flach und unbewachsen, der Grund bald fiesig, bald schlammig. Die Wassermasse ist die zum Einflusse der Iller geringer, als die bes Neckars; es wird deswegen und wegen der übrigen Beschaffensbeit die dahin weder Flößerei noch Schiffsahrt auf dem Flusse getrieben, und auch Mühlen und Werke gibt es nicht sehr viele an dem Flusse, dagegen ist die Fischerei nicht unerheblich, da die Donau besonders geschätzte Karpsen und Hechte liefert. Ueber das Gefälle der Donau gibt die Tabelle nähere Ausfunft.

# Einflüffe in bie Donau.

Die Donau zieht sämmtliche Gewässer an sich, welche auf ber rechten Seite der großen Wasserscheibe auf ihrem Zuge durch bas Subland oder Ober-Schwaben und dem Zuge über die Alp entspringen. Die bedeutendsten davon sind zugleich die der bedeutendsten Thäler und zwar:

### a. Auf der rechten ober der Gudfeite.

1) Die Iller. Der ansehnlichste Ginflug von allen Donaueinfluffen im Lande, sowohl auf der rechten als der linken Seite. Die Iller gebort wie alle folgenden Ginfluffe gang bem Gubland an. fommt aus dem bayerifchen Gebirge in nordwestlicher Richtung über Rempten ber und berührt bas Ronigreich 3/4 Stunden oberhalb Mitrach im Oberamte Leutfirch. Bon ba geht fie in geraber nord= licher Richtung auf ber Grenze ber Oberamter Leutfirch, Biberach und Wiblingen nach Ulm hinab und mündet 1/3 St. oberhalb Ulm und ebensoweit unterhalb Wiblingen an der Landstraße ein. Auf diesem ganzen Laufe macht fie die Grenze zwischen Burttemberg und Bayern. Die Länge des Laufs beträgt von der Landesgrenze bei Kardorf bis zur Einmundung in die Donau 18,7 St. Ihre Sobe beträgt bei ber Mündung 1448', bei Aitrach 1830' der Kall also 0.1571 pCt. Die Iller verläugnet ihre Abkunft aus bem hochgebirge auch auf wurttembergischer Seite nicht, fie ift ein wildes reißendes Waffer, das durch alljährliche Ueber= schwemmungen häufig große Berbeerungen in dem Thale anrichtet und vielen Bau erforbert. Besonders wild fieht es an ihrem Ausfluß aus, wo ber Kall gehemmt ift. Die Ufer find mehr als

die der andern Flusse des Sublands bekleibet. Den Grund bildet grobes Gerölle, das der Fluß in großen Massen auch in dem Thal absett. Bei Dietenheim, Kellmunz und Ferthofen führen hölzerne Brüden über den Fluß. Die Wassermasse der Iller ist bei ihrer Ausmündung so groß als die der Donau. Nach ihrer Bereinigung beginnt dann auch zu Ulm die Donau-Schiffsahrt. Auf der Iller selber wird die Holzstößerei stark betrieben. Für die Fischerei liefert sie den geschäften Rothsich. Württembergische Städte liegen nicht an der Iller, aber mehrere ansehnliche Dörfer.

Die bedeutendern Bufluffe der Iller von wurttembergischer Seite find:

- a. Die Beihung, die zwischen Schwendi und Ober-Balzheim entfpringt, über Bain geht und bei Biblingen einmundet; Lauf 8 St.
- b. Die Aitrach, die im Burgacher Ried entspringt, und unter dem Namen Ach von Burgach über Diepoldshofen geht, dort die Gebraß: hofer Roth und unterhalb Zeil die aus dem Baverischen über Leutlirch bertommende Eschach aufnimmt, und als Aitrach sodann bei Aitrach in in die Iler fällt; ihre Waffermaffe ift nicht unbedeutend; Lauf 11,6 St.
- c. Die Ausnanger Ach, die aus dem Baverischen fommt, und nach einem Lauf von zwei Stunden durch das Burttembergische wieder in jenes übergeht, um fich bei Lautrach zu vereinigen; Lauf 6,8 St.
- 2) Die Roth. Sie entsteht aus drei Hauptquellen, welche mit Eigennamen von Ellwangen, Bayerz und Threerz herkommen und bei Kloster=Roth sich vereinigen. Von da geht sie über Gutenzell, Achstetten ze. und in der Ebene unterhalb Dellmensingen in die Donau. Ihre Nichtung ist, wie die der Iller und aller Donau=Einstüsse auf der Südseite, nördlich. Die Länge ihres Laufs beträgt, alle Krümmungen mitgerechnet, 20 Stunden.
- 3) Die Westernach. Sie entsteht durch die Bereinigung der Rottum und der Durnach, wovon jene bei Füramoos, diese bei Mittelbuch im Oberamte Biberach entspringt. Die Berseinigung geschieht unterhalb Laupheim nur eine schwache Meile vor ihrer Mündung, welche neben der der Roth in derselben Ebene liegt. Lauf 15,3 St.
- 4) Die Ris. Sie entspringt bei Winterstetten Dorf im Oberamte Walbsee, aus einer nicht unbedeutenden Quelle, die gleich nach ihrem Erscheinen 2 Mühlen treibt. Unterhalb des Dorfs nimmt sie eine andere entferntere Quelle, "die alte Ris," auf, die bei Michelwinnenden ihren Ursprung hat. Bon da geht sie

an Binterstetten Stadt vorbei nach Biberach, und fällt nach einem Laufe von 10 Stunden unterhalb Ersingen, nicht weit von der Besternach, in der gleichen Ebene in die Donau.

Der Fall ist gering, der Fluß macht daher sehr viele Krümsmungen und tritt leicht aus; die Ufer sind flach und ohne Bekleisdung, und Riß, Westernach und Noth fließen in der weiten Donauebene fast unbemerkt nebeneinander hin. In Beziehung auf Wassermasse sind Riß und Noth ziemlich gleich, kleiner ist die der Westernach. Flößerei wird auf keinem der drei Flüßchen betrieben, dagegen sinden sich an allen dreien sehr viele Mühlen und Werke. Bergleiche auch Schussen. Lauf 15,7 St.

In die Rig geben, außer andern fleinern Bachen:

- a. ber Bolfenbach, ehemale Biberach genannt, ju Biberach; Lauf: 2,6 St.;
  - b. bie Umlach, bie, wie ber vorige, im Oberamt Balbfee entspringt und mehrere Orte berührt, bei Rifegg; Lauf: 6,5 St.
  - 5) Die Stohen Stadionbach. Sie fliegt aus mehreren fleinern Bachen zusammen, ift ohne Bedeutung und geht unterhalb Bettighofen, Oberamts Chingen, in die Donau; & 4 St.
  - 6) Die Kanzach. Sie entspringt oberhalb bes Febersees in zwei Quellen, wovon die eine bei Debenalen sich befindet und durch den Federsee geht, die andere von Bierstetten kommt und mit der erstern sich bei Kanzach vereinigt, dann durch das Kanzacher Thal geht und Taugendorf gegenüber einmundet. Die Länge des Laufs vom Federsee an beträgt 6 Stunden, das Gefälle, nach einem Nivellement von Duttenhofer, 196 W. F. oder 189 P. F. Die Kanzach treibt 8 Frucht = und 16 andere Mühlen. S. Schussen.
  - 7) Die Schwarzach entsteht aus kleinen Zusammenflüssen bei Saulgau, geht sodann an Schwarzach vorüber, wo sie ihren Namen erhält, durch das Schwarzachthal nach Ertingen, tritt dort in das Donauried ein und mündet theils bei Neufra, theils erst bei Niedlingen aus. Sie ist in Länge, Gefälle und Wassermasse ungefähr der Kanzach gleich, treibt aber noch mehr Werke, als jene, nämlich 14 Fruchtmühlen und 12 andere Werke. E. 6,1 St.
  - 8) Die Ofterach entspringt auf bem Pfrunger ober Rinkensburger Rieb, bei Fleischwangen und Pfrungen, wo auch bie Rothach entspringt. S. Ofterachthal und Rothach. Nach ihrem Austritt aus bem Ried geht sie anderthalb Stunden lang auf ber

Grenze gegen Baben bin, bann abwechselnd durch das Sigmaringensche und Württembergische, zulest aber durch dieses wieder allein bis zu ihrem Einfluß, welcher hundersingen gegenüber statt sindet. Der Lauf des Flüßchens beträgt 11,2 Stunden, der Fall vom Ursprung an 254'. In Württemberg treibt sie 6 Frucht= und 2 andere Mühlen.

9) Die Ablach kommt aus dem Großherzogthum Baden von Mößkirch ber durch das Sigmaringensche und tritt oberhalb Mengen in das Königreich ein, fällt aber schon nach einem Lauf von 1,5 St. in diesem unterhalb Mengen in die Donau; sie ist etwas stärker als die Ofterach und treibt zu Mengen und Ennenstach 5 Fruchts und 7 andere Mühlen.

Bon Mengen an aufwärts findet auch im Sigmaringenschen tein nur einigermaßen bedeutender Einfluß in die Donau von der rechten Seite mehr ftatt; besto mehr bagegen von der andern Scite.

#### b. Donau : Einfluffe von der linten ober Alpfeite.

Sämmtliche Jufluffe ber Donau auf ber linken ober Subofts seite kommen von der Alp. Der Lauf berselben ist in der Regel, besonders gegen das untere Ende, sehr still und langsam, und macht fortwährende Krümmungen, die Ufer sind undekleidet und flach und ragen kaum über den Wasserstand hervor. S. oben die entsprechenden Thäler.

- 1) Die Eger. Ursprung: aus einer starten Quelle bei Aufhausen, Oberamts Neresheim. Lauf: über Bopfingen und Trochtelfingen, bann über bie Grenze und burch bas Nies in bie Börnis. Zu Bopfingen nimmt bie Eger bie von Thannhausen und Sechtenhausen herkommende Sechta auf. Lauf ber Eger innerhalb bes Landes: 4,1 St. Lauf ber Sechta: 5,2 St.
- 2) Die Egge. Ursprung: bei Balbhausen auf dem Bardtfelbe. Lauf: über Neresheim, Dischingen, Balmertshofen, wo sie bas Königreich verläßt. Einfluß: zwischen Dillingen und Sochs ftabt. Lauf innerhalb bes Landes: 4 St.
- 3) Die Brenz. Sie entspringt zu Königsbronn in zwei mächtigen Quellen im Orte aus zwei Felsenkesseln, ähnlich bem Blautopf. Die eine Quelle führt ben Namen Pfeffer. Beibe Quellen treiben unmittelbar nach ihrem Ursprunge mehrere Mühlen und Werke und vereinigen sich bann außerhalb bes Orts. Bon

Königsbronn geht die Brenz durch das schöne Brenzthal, in völlig süblicher Richtung über Heibenheim, dann mit einer raschen Wendung gegen Norden nach herbrechtingen, hierauf wieder sich sübsöftlich wendend an Giengen vorüber nach hermaringen und Brenz, verläßt das Königreich bei der Brücke von Sontheim und fällt nach einem weitern Laufe von zwei Stunden durch das Donauried bei Gundelfingen in die Donau. Die ganze Länge des Laufes beträgt 18,4 St.; über die höhe und das Gefälle s. die Tabelle.

Die User sind, hauptsächlich abwärts, flach und ber Krümmungen viele. Das Flüßchen treibt eine große Anzahl von Mühlen und Werken und führt gute Forellen. Der an sich merkwürdige Ursprung der Brenz ist es noch mehr durch seinen Zusammenhang mit dem Kocherursprung an der Wasserscheibe bei dem Hofe Seesgarten, von wo ein kleines Wässerlein den Brenzquellen zusließt. Socher und Kocherthal.

## In die Breng geht:

bie Lone, von bem Lonthal auch Lontel genannt. Sie entspringt in einem großen Keffel, Ursprung genannt, in dem Dorfe Urspring, Oberamts Ulm, geht von da durch das Lonethal, in dem sie acht Orte berührt, und fällt unterhalb Hermaringen in die Brenz. Ihre Bassermaffe ist schwach. Unterhalb Breitingen verliert sie sich sogar ganz in dem Boden und tommt erst nach fünf Stunden bei Lonthal in mehreren Quellen wieder an den Tag. Nur zu Zeiten slieft sie ununterbrochen auch auf der Oberstäche fort. Unterhalb Kaltenburg nimmt sie die Hürben auf; Lauf: 11,7 St.

- 4) Die Nau, ein Bach, ber oberhalb Langenau und in bem Löffelbrunnen und Weiherbrunnen in Langenau entspringt und burch das Langenauer Ried jenseits der Landesgrenze bei Riedheim in die Donau geht. Zu und bei Langenau treibt der Bach mit seinen fleinen Zuflussen, der Flöz und der Schamen, 10 Fruchtund 4 andere Mühlen. Lauf bis an die Grenze: 4,5 St.
- 5) Die Blau, ein sehr munteres und wasserreiches Flüßchen. Sie entspringt in dem merkwürdigen Blautopfe, einem 71' tiefen und früher sogar für unergründlich gehaltenen Felsenkessel bei Blaubeuren, dessen auffallend blaues Wasser dem Fluß seinen Namen gab. Bon Blaubeuren geht die Blau durch das schöne Blauthal nach Ulm und dort in zwei Kanälen durch die Stadt in die Donau. Sie treibt auf ihrem Laufe nicht weniger als 22 Fruchtmühlen und eben so viele andere Mühlen und Werke, davon

mehrere gleich nach ihrem Ursprung in Blaubeuren, die meisten in Ulm. Bei Blaubeuren wird die Blau noch durch eine reiche Quelle, der Gieselbach genannt, und ebendaselbst durch die Ach verstärkt. Lauf: 6,6 St. Fall: 0,1658 pCt.

Die Ach ist eigentlich der Anfang der Blau, in deren Verlangerung sie fliest. Sie entspringt in dem wilden Felsenwinkel in Kloster Urspring, in einer dem Blautopf ganz abnlichen Quelle, Ursprung genannt, und in einer nahen zweiten Quelle, der "Uchquelle", und geht dann über Schelklingen durch das Uchthal nach Blaubeuren. Ihr Lauf beträgt 3,5 St. Auf diesem kurzen Laufe treibt sie 16 Fruchtmühlen, davon-gleich eine beim Ursprung, und 8 andere Mühlen und Werke, und nahrt, wie die Blau, schone Forellen.

Bon ber linten Seite fallt bei herrlingen in die Blau die (herrilinger) Lauter, ein kleines, aber rasches Flüßchen, dessen Fall auf 1 St. 72 wurtt. Fuß beträgt. Sie entspringt nur 1,4 St. von der Mundung in einem merkwurdigen Felsenkessel bei Lautern, der dem des Blautopfs wieder ganz abnlich ist und treibt 5 Frucht= und 3 andere Mublen, davon 6 gleich beim Ursprung.

- 6) Die Schmiechen, Schmiecha, Schmiea. Ursprung: in bem engen Schmiechenthal oberhalb Gunbershofen, in einer ftarten Felfenquelle, Springen genannt; Lauf: in öftlicher Richtung burch bas wilbe Thal nach Schmiechen und bann auf einmal füblich nach Chingen, wo fie in die Donau fallt. Ihr Lauf beträgt nach ber Thalbahn 6,3 St., ihr Befälle auf 1 Stunde 72 P. F., in dem Allmendinger Ried ift es gleichwohl febr gering. Die Schmiechen treibt 14 Krucht= und 11 andere Mühlen und Berfe, die meisten bavon in Chingen, zwei gleich bei dem Urfprung. Auf ihrem Laufe wird fie burch mehrere fleine Bache verftarft. Die Scheibemand, wodurch bie Schmiechen von ber Ach getrennt wird, ift bei bem Dorfe Schmiechen durchbrochen, so bag man gang eben von bem Schmiechthal in bas Achthal binüber geben fann und man vermuthen möchte, bag bie Schmiechen einft ihren Weg burch biefen Durchbruch genommen und fich mit ber Ach vereinigt, ober bag vielleicht bier ein Durchbruch ber Donau ftatt gefunden babe.
- 8) Die (Offenhauser) Lauter. Sie entspringt in bem alten Rlostergarten zu Offenhausen, in einem merkwürdigen Felsenbeden, am Fuße bes Sternenbergs, und treibt gleich nach ihrem Ersicheinen eine Fruchtmuble. Mit dieser hauptquelle vereinigen sich balb andere Quellen, wovon die Gachinger Quelle und die

der "kteinen Lauter" von Grafened die bedeutenderen sind. Ihren Lauf nimmt die Lauter durch das malerische Lauterthal und fällt unter Neuburg, Ober=Marchthal gegenüber, durch eine enge Felsenkluft in die Donau. Sie treibt 16 Frucht= und 13 andere Mühlen und Werke und ift reich an Forellen. Bei der Laufen= mühle macht die Lauter sehr schone Wasserfälle. Lauf: 12,5 St. Fall: 0,3058 pct.

- 9) Die (Zwiefalter) Ach. Urfprung: in der Friedrichshöhle bei Wimsheim und oberhalb Ehrenfels im Glasthal. Lauf über Zwiefalten nach Zwiefaltendorf, wo sie in die Donau fällt. Bei Wimsheim macht sie einen schönen Wasserfall; bei Zwiefalten nimmt sie eine zweite Ach auf, welche in einem Seitenthal entspringt. Lauf: 3 St.
- 10) Die Lauchart. Ursprung in zwei Aesten, wovon der eine seinen Ansang in Willmandingen hat und über Melchingen geht, der andere zu Erpfingen in zwei bedeutenden Quellen, dem Anraus und dem Brechloch, entspringt. In Stetten, wo beide Aeste sich vereinigen, kommt noch eine weitere bedeutende Quelle hinzu. Bon da an gehört der Fluß nur noch in dem von dem Oberamte Reutlingen abgeschnittenen Theile dem Königreich, im Uebrigen dem Fürstenthum Hohenzollern Sigmaringen an, in dem er über Gamertingen, Böhringen zc. geht und bei Sigmaringens dorf einmundet. Auf württembergischem Gebiete nimmt die Lauchart die durch Mägerkingen sließende Seckach auf. Lauf innerhalb des Landes: 5,13, bis zur Mündung 15,3 St. Fall im Ganzen: 0,2634 pct.
- 11) Die Schmie, Schmiech, Schmiea, Schmeie. Urssprung: durch Bereinigung mehrerer Duellen bei Onstmettingen, 2611,4 P. F. hoch. Lauf: über Ebingen durch das hohenzollernsche; Einfluß: bei Unter-Schmeien, unweit Sigmaringen. Der Ursprung der Schmie liegt nur 1/4 Stunde von dem der Eyach entfernt. S. Eyach. Lauf im Ganzen: 10,3 St.
- 12) Die Beer, Beera, die obere und untere. Die Lettere entspringt bei Thieringen unter den Lochen, die obere bei Gospeim; sie vereinigen sich unterhalb Rusplingen und munden oberhalb Friedingen. Der Ursprung der untern Beera und der ber Schlichem fallen fast zusammen. S. Schlichemthal. Lauf der untern Beera: 6,8 St.

- 13) Der Lippbach, ein kleiner Bach, der in einem tiefen Baldthal aus dem heuberg kommt und bei Mühlheim einmundet. Lauf: 3 St.
- 14) Die Elta. Ursprung: aus zwei Quellen, wovon bie eine bei Schura, die andere bei Dürbheim am heuberge liegt. Sie fliest in umgekehrter Richtung von der der Prim und mundet bei Tuttlingen ein. S. Spaichinger Thal. Lauf der Elta von Schura: 5,4 St.

Eine Tabelle über die Gefälle ber bebeutenberen Fluffe, und eine über die Waffermenge f. in ben Beilagen Rr. B und C.

#### c. Seen.

Seen und Beiher oder Teiche \* gibt es in großer Bahl, fast alle aber liegen im Gublande. In ben übrigen Landcstheilen sind sie selten und unbedeutend. Die beträchtlichsten Seen im Sub-lande sind:

1) Der Bobenfee, Lacus bodamicus, ber auf ber fublichen Grenze bes Konigreichs zwischen biesem und ber Schweiz liegt und theilweise noch zu Burttemberg gehort.

Seinen Namen hat, wie man behaupten will, ber See von dem uralten Schloffe Bodmann, bas am untern Ende bes Sees liegt. Chemale murde er auch von Bregenz ber brigantinische See, Lacus brigantinus, genannt, baufig auch bas ichmabische Meer. Der Gee liegt, nach neueren zuverläßigen Bestimmungen des Trigonometere Robler, bei mittlerem Bafferstand 1208 P. F. über der Meeredflache. Er theilt fich bei Constant in zwei Meste, wovon der eine der Ueberlinger, der andere der untere oder Beller (Radolphezeller) See genannt wird. Der letztere hangt mit bem erstern auf eine halbe Stunde weit nur durch den Rhein zusammen. Die Lange des Gees, von Bregenz bis an das untere Ende bei dem Ginfluffe der Stodach, beträgt 171/2 Stunden oder nabezu 9 Meilen, bis Conftang 11 Stunden. Die größte Breite, gwischen Friedrichshafen und Rorichach, beträgt nach rechtwinklichem Durchichnitt vier Stunden, die ganze Flace bes Sees 91/2 Quadratmeilen. Die Tiefe ift awar geringer, als man fie fruber angenommen bat; aber immer noch außerordentlich groß. Die größte Tiefe beträgt nach einer Untersuchung, welche das statistisch = topographische Bureau im Jahr 1825/26 durch ben hauptmann v. Gaffer und Topographen Paulus nach allen Richtungen vornehmen ließ, 850 P. oder 964 B. F. Sie befindet fich in der Mitte des Sees, zwischen Kriedrichshafen und Rorschach. Dagegen ift der See

<sup>\*</sup> Die Oberfcmaben unterfcheiben genau gwifchen Gee und Beiher, und nennen Gee nur basjenige ftebenbe Baffer, bas nicht abgelaffen werben fann.

bei Moreburg, wo feine Tiefe fruber ju 1800' angenommen murde, nur 573' und ju Mehreran ftatt fruher behaupteter 2208' nur 201' tief. S. die Durchichnitte auf der Paulus'ichen Karte. Dennoch murde der Abein, wenn er mit der Baffermaffe, die er bei Bafel bat, in den leeren Seeteffel einfioge. 2 Jahre und 20 Tage nothig haben, um ihn bis auf den gewöhnlichen Stand auszufullen. — Der Bafferstand ift am hochsten in ben Monaten Juni und Juli, wenn der Schnee in den Alpen schmilzt. Der Unterschied macht übrigene zwischen dem bochften und niedrigften Stande ordentlicher Beife nicht über 6' aus. Das Baffer ift in der Regel flar, und bat eine icone, blaulich grune, jedoch nach Beschaffenheit des himmels und ber Bolten wechselnde Karbe. Seinen Buffuß erhalt der See theils von Quellen, theils von Fluffen und Bachen. Der haupteinfluß ift der Rhein, von bem ber Bodenfee eigentlich nur eine Fortfegung ift, und in dem auch allein fammtliche Gemaffer wieder abfließen. Nach dem Rhein find die bedeutendsten Einfluffe die Bregenz oder Bregenzer Ach, die Steinach, die Goldach, die Stodach, die Seefelder Ach und von Württemberg aus die Nothach, die Schuffen und die Argen. Bei stürmischem Better, besonders wenn der Gudwind, Kohn oder Pfab genannt, meht, muthet der Gee oft auf eine ichrechafte und ber Schifffahrt febr gefahr: liche Beife. Gelten geschieht es, daß der Gee überfriert. Diefer feltene Fall fam feit 1788 nur einmal, 1829/30 wieder vor; doch blieb auch in diefem Winter ein Kreis in der Mitte noch offen.

Fischerei und Schifffahrt find bie hauptnugungen, die von dem See gezogen werden. Ueber die Fischarten f. unten Fische, und über die Schifffahrt bei Sandel.

Im Uebrigen bietet der Bodensee eines der schönsten und erhabensten Schauspiele der Natur dar, besonders von der deutschen und namentlich von der württembergischen Seite aus betrachtet, wo man im hintergrunde noch den Anblic der Eproler= und Schweizer=Alpen mit ihren beschneiten höhen genießt. In dem See, jedoch außerhalb württembergischen Gebiets, liegen zwei Inseln — Mainau und Neichenau und woch zwei kleinere, Wasserburg und Lindau, welche die Neize desselben nicht wenig vermehren.

Die angrenzenden Staaten sind außer Burttemberg: Desterreich, Baiern, Baden und die Schweiz. Die wurttembergische Landedgrenze beträgt in gerader Linie 5, nach den Uferfrummungen 6/8 St. Die an dem See liegenden wurttembergischen Orte sind: Kresbrunn, Thunau, Langenargen, Schwedi, Eristirch, Friedrichshafen, Seemood Manzell, Fischach und die Höfe Schnaidt und Seewald. Den Userstaaten stehen nach altem herfommen auch die Hoheits und Gerichtsbarkeitssechte nach Maßgabe ihrer Ufergrenze und nach dem Grundsaße der Thelung nach der Mitte zu. Hiernach beträgt der württembergische Antheil as dem See 21/10 Q.M.
S. die Beschreibung des Oberamts Tettnang S. 16 ff.

2) Der Febersee. Er liegt im Oberamte Redlingen und ift ber größte Binnensee bes Landes. Sein Umfang betraft zwei Stunden, seine Flace 811 % Morgen. Seinen Namen hat er von den Feder= oder Wollgräfern, die an und in dem See wachsen. Der See liegt an der großen Wasserscheide, 1772%, D. F. über der Meeresssäche und 564%, über dem Bodensee. Die Ufer sind flach und sumpsig und die größte Tiefe des Sees beträgt nur 18'. Biel größer und tiefer war der See noch gegen das Ende des vorigen Jahrhunderts; damals hatte er einen Flächenzaum von 3500 Morgen, und die acht um den See gelegenen, jest ziemzlich weit davon entfernten Orte grenzten damals noch unmittelbar an den See, das Städtchen Buchau aber bildete sine volltommene Insel. Durch zwei Fällungen, wovon die eine 1787, die andere 1809 vorgenommen wurde, ist der See auf seinen gegenwärtigen Stand herunter gebracht worden. Der See ist ziemlich sischeich, er sührt insbesondere auch die großen Weller, die jedoch seit der Källung viel seltener geworden sind.

Beitere bebeutendere Seen und Beiher find im Oberamte Saulgau: die Altshaufer Beiher, und zwar der alte Beiher mit einem Flächenraum von 1141/2 Morgen und 30' Tiefe; der Dorna= oder Sage= Beiher mit 159 Morgen; dann der Konigseder See, 61 Morgen groß und 36' tief; der Chenweiler See mit 563/8 Morgen und andere fleinere.

3m Oberamte Biberach: ber Moodweiher bei Mittel Biberach, 1841/2 M.; bann ber Eprismeiher bei Mittelbuch ic.

Im Oberamte. Walbfee: der Grünberger Beiher, bei Wolfegg, mit 218 M.; der Rohrsee, bei Einthürnen, mit 186¾ M. Man beshauptet von diesem mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, daß er unterirdisch absließe. Der Mehisweiler Weiher mit 120 M.; der Lindensweiher, bei Unterschfendorf, mit 100 M.; dann unter den vielen kleisnern: der Schwaigfurter mit 90 M.; dens tadt see und der Schloßese zu Waldsee, jener 49 1/8 M. groß und 43' tief, dieser 19 M. groß und 24' tief.

Im Oberamie Ravensburg: der Haller Beiber, bei Blibenreute, 294 M. groß; der Schreckensee, der mit 6 andern Seen den Hallerweiher umgubt, 1361/2 M. groß, mit einer Insel, worauf ein Schloß stand; der Truckseßen-Beiber, bei Erhisteute, ohne den dazu gebörigen Hinterweiher und andere um deuselben gelegene Beiber, die früher damit zusammenhingen, 1321/2 M. groß.

Im Oberamte Tettnang: ber Tegernsee ober Degersee, bei Degersee, 1041,8 M. groß und 36' tief; ber Schleinsee, 48 M. groß und 108' tief; ber Kreinweiher, ber Langensee 1c.

Im Oberamte Bangen: der Haldensee, bei Enkenhosen, mit 1473/4 M.; der Herisweiher, bei Menelzhosen, mit 821/4 M.; der Obersee, bei Kißlegt, mit 843/4 M.; der Reipertshofer Beiher mit 85 M.; der Horlerweiher, bei Ober=Riebgarten, mit 1231/4 M.; der Argensee, bei Guppertshosen, mit 87 M., und der Buhrweiher ebendaselbst mit 983/8 R.

3m Oberamte Leutlird: der Stadtweiber, bei Leutlird, mit 61% M.; der Ellerashofer Beiber mit 1561/2 M.

Fast alle diese Seen und Beiber find fehr fischreich, und die Beiber werben größtentheils zu bestimmten Zeiten abgelaffen und gefischt. Sie find auch von einer Menge wilden Gefügels belebt. S. u.

Außer ihnen gibt es noch eine große Bahl minder bedeutender Seen und Weiber, und eine noch größere Bahl ist allmählig troden gelegt worsden. In den übrigen Landestheilen hat man zwar Spuren von großen Seen der Borzeit, allein zur geschichtlichen Kenntniß sind dieselben nicht gekommen. Die zwei größten noch bekannten Seen oder Weiher waren der See zu Lauffen und der See bei Roth, wovon der letztere Ort noch den Namen Roth am See führt. Der erstere wurde 1820, der letztere schon im Jahr 1755 troden gelegt.

Gine besondere Ermahnung verdienen noch die Seen des Schwargwalde; wenn fie gleich flein find, fo find fie doch darum merfwurdig, weil fie fich auf den bochften Gebirgeboben befinden. Die befannteften find: der wilde Gee, unweit Bildbad, aus dem die Epach entspringt. Er liegt auf der Landesgrenge, und ift zwifchen Burttemberg und Baden getheilt, übrigens nur 61/2 M. groß, aber weit umber mit Moor und Sumpf umgeben und in einer Sobe von 2877' gelegen. Der huten: bacher See, der über dem Murgthal 2316' hoch liegt, und dessen Abfluß eine Sägemühle treibt, und der wilde See in der Schönmunz am schwarzen Kopf, in dem die Schönmunzach entspringt, 2813' hoch und ungefahr eben fo groß wie ber erfte. Diefe Seen liegen gemeiniglich in öden, einsamen Moorgründen, in denen selten ein lebendiges Wesen sich zeigt, fie werden für unergründlich gehalten und follen ihren Abfluß in unbefannten Tiefen haben. Das Bolf erzählt fic baber auch von benfelben eine Menge von Mabrchen. Die Tiefe des wilden Gees unweit Bildbad ist jedoch bei einer neuerlich von dem Trigonometer Rieth vorgenommenen Untersuchung nicht größer als 10' gefunden worden.

# 7. Die geognostischen Berhältnisse. \*

Ungeachtet bes nicht bedeutenden Flächenraums findet sich boch eine interessante Reihe von Gebirgsformationen im Ronigreich, bie nach ihren geognostischen Berhältnissen sich in folgende spstematische Uebersicht bringen lassen.

## 1. Abnorme Kelsarten.

## A. Primitive Gebirgsarten. (Schwarzwald.)

1. Oneug.

Der Gneuß findet fich vorzuglich bei Alpirfpach, im Murgthal, bei Baierebronn, Schwarzenberg u. a. D.

<sup>\*</sup> Diefe Darftellung nebft bem fyftematischen Bergeichnis ber Betrefaften vers bauft man ber gutigen Mittheilung bes herrn Bergrathe Dr. Gehl, orb. Mitgl. bes Bereine fur Baterlanbefunbe.

Er wechsellagert theils mit bem Granit bei Schwarzenberg im Murgsthal, theils bilbet er mehrere Lachter machtige Gange in bemselben, und ist im Murgthal und bei Alpirspach beinabe eben so machtig ale der Granit, in den er übrigens, besonders im Murgthal, baufig übergeht, und dadurch den sogenannten Granit-Gneuß bildet.

In hinsicht auf die drei Bestandtheile besselben: Quarg, Feldspath und Glimmer, sind die zwei ersteren bei dem Gneuß in der Gegend von Alpirspach, der Feldspath bei dem im Murgthal mehr vorwaltend; die Farbe des ersteren ist mehr schwärzlichgrau, die des lesteren, namentlich im Balersbronner Mittel= und Oberthal, mehr graulichweiß.

Der Gneuß bei Alpirspach und im Murgthal ift theils von mittlerem Korn, theils feintornig.

Eigentliche Gange fanden fich bis jest teine im Gneuß, bei Alpirspach findet fich aber graulichweißer febr fester Quard, 21/2 Lachter machtig in bemfelben eingelagert.

Sobenpuntte. Sangendes bes Gneuß, rother Schlipf im Murgthal. v. Mandelslohe 2041 P. K.\*

Außer fouppigem Gifenglimmer bei Alpirfpach und Schonmungach, und Aupfergrun bei Alpirfpach enthalt er teine fremdartige Fossilien.

## 2. Glimmerfchiefer.

Durch bie Junahme bes Glimmers geht ber Gneuß bei Schwarzenberg im Murgthal in einen, aber nicht fehr ausgezeichneten, Glimmerschiefer über, ber übrigens nicht bedeutend machtig vortommt.

## 3. Granit.

Der Granit zieht sich von der badischen Grenze bei Schiltach über Alpirspach bis Reinerzau, findet sich wieder im Murgthal bei Reichenbach und Schwarzenberg, dann im Enzelösterle bis Wildbad, bei herrenalb, und als ein durch den bunten Sandstein heraufzeschobener Gang bei Liebenzell, bessen höhe über dem Meer nach Schübler 995 P. F. ist.

Durch Korn und Farbe zeichnet er fich vorzuglich von den beiden vorshergehenden Gebirgsarten aus; er geht vom grobfornigen bis ins feine fornige über, der Quarz ift meift graulichweiß, der Keldspath geht vom weißen ins fleischrothe über, und der Glimmer findet fich tombad = oder schwarzlichbraun.

Der grobkörnige Granit findet sich ausgezeichnet am Silberwehr im Wildbad und im obern Engthal, wo der Albit, der die Stelle des Feldsspaths vertritt, von mehreren Aubikzoll Größe als vorwaltender Bestandstheil erscheint, auch der rauchgraue Quarz ist grobkörnig, und der schwärzelichbraune Glimmer findet sich in zollgroßen rhombischen Tafeln in ihm.

Der Granit bei Alpirfpach ift mehr von mittlerem Korn, und geht burch den in ihm vorkommenden Specklein in den Protogyne über. Saufig enthält er auch rothen Barpt als Gemengtheil.

<sup>\*</sup> Diefe Sohenangaben finden fich jum Theil berichtigt und auf trigono: metrifche Bestimmungen reducirt in der als Beilage angefügten Sohenlifte von Trig. Robler.

Der feinkörnige Granit findet fich vorzüglich im Murgthal bei Schonmunzach in vielen Berichiedenheiten ber Farbe, vom Grauen durchs Grauliche bis ins Rothe.

Im Schonmunzacher Thal und in der Schonmunzach findet fich ber Felbspath in 1-11/4" langen rhombischen Saulen im Granit.

Sobenpuntte bes Granitgneuß in der Schonmungach. v. Mandelelobe 1445 D. K.

hangendes bes Granits unterhalb bem bunten Sandstein, Baieresbronn, v. Mandelelobe 1850 K.

Fremdartige Fossilien im Granit, welche Gemengtheile bilben:

- a. Blutrother Felbipath in fleinen Kornern im Granit der Grube Cberbard und im Ellenboger Thal bei Alpiripach, in der Gooumungach.
  - b. Schwärzlichgruner Pinit, Murgthal.
  - c. Rleifdrother Albit, Engthal.
- d. Grunlichgrauer Triphan : Natron Spodumane, Rothenbach bei Alpirfpach, in ber Schonmungach.
  - e. Belblichgrauer Speciftein, Alpirfpach.

In bem Granit bei Alpiripach feten fehr viele Gange auf, bie gwifchen Stunden 12 und 2 ftreichen, aber felten machtig und anhaltend find.

Die Bangmaffen bestehen aus Fluß -, Schwer = und Raltspath und Quarz.

## 4. Beifftein.

Er befindet fich im großen Engthal bei der Sprollenmuhle im Granit eingelagert, und besteht aus einer homogenen Grundmaffe, von blaulichgrauem ins blaftothlichgraue übergehenden grobsplittrigem Feldspath, mit Quarz, Glimmer und himmelblauem Epanit, mit deutlichem Uebergang in Granit.

## 5. Enrit.

Findet fich am Keffelbach am Fuß des Ragentopfe. Rothlichgraue Grundmaffe von Felbstein, mit Quart, Glimmer und Felbspath. Geht in Granit über, und findet fich auch lagerweise in demselben bei Reichenbach im Murgthal.

Sobenpuntte im hangenden des Eurits, Pommerswald. v. Mandels- lobe 2704 D. K.

## 6. Eurit=Borphir.

Rothlichgraue Grundmaffe von Felbstein, mit Körnern von Quarz, frostallisirtem Feldspath und Glimmer. Auf Granit aufliegend. Obere Schönmunzach.

Sobenpunkt. Sangendes, Pommerewald. v. Mand. 2916 P. F.

## B. Bulfanifche Gebirge.

Die vultanischen Gebilbe, aus Basalt, Phonolith, Basalt-Breccie, Trapptuff, Phonolithtuff und verschladtem Basalt bestehend, finden sich theils in der Molasse bei Hohentwiel im Hegan, theils im Jura auf der württembergischen Alp, von Urach an bis ins Rieß bei Bopfingen an mehr als dreißig Fundorten, und bilden stets durch die Gebirgsmasse, im Hegan

durch Molasse, an der Alp durch Jurafalt, emporgetriebene Regel oder Ausfüllungen von Gebirgsspalten.

## 1. Bafalt.

Meist graulichschwart, bart, fast immer mit eingemengtem Olivin, am Sternberg, bei Grabenstetten, Gutenberg, mit bafaltischer Hornblende bei Mehingen und am Eisenrüttel, mit Mesotpp und Magneteisen bei Kappiohausern, mit Quarz bei Donnstetten.

Er findet fich in Regelform, tuppenformig im Kronwald Butleter, und am Jufiberg, gangartig mit Saalbandern von Trapptuff bei Graben-ftetten und am Jufiberg.

Sobenpunkte. Kronwald Bufleter, Liegendes 1468 P. F. Sangenbes 1577 P. F. v. Mand. Karfenbuhl bei Dettingen, Schubler 1588 P. K.

2. Berichladter Bafalt.

Schwärzlichgrau, mit fleineren und größeren leeren Blafenraumen, in Traf übergebend, ju Altenburg bei Bopfingen.

Sobenpunkt. Pflaumloch, Rogg 1525 P. F.

### 3. Bafalttuff.

Der Basalt = und Trapptust bestehen entweder aus einem basaltischen oder thonigen oder taltigen Teig, mit Rollstüden von Liasichiefer, oder Lias = und Juratalt, und Olivin, außerdem sindet sich als Einmengung: Kaltspath, Fasertalt, Quarz, Glimmer, Mesotyp, Augit, Magneteisen und Pechsohle. Die Grundmasse ist schwärzlichgrau, vorzüglich am Karfenbuhl und am Jusiberg.

Sobenpuntte. Bobringer Steige, Liegenbes 1571 P. F. Sangenbes 2039 P. K. v. Manb.

## 4. Trapptuff.

Schwärzlich = gelblich = rothlichgrane thonige oder taltige Grundmaffe, mit größern und kleinern Augeln eines mergeligen Kalks, meist mit einem Kern von Olivin und Bruchstuden von verschladtem Basalt, Liastalt, Liasschiefer, Juradolomit, Orfordthon, Coralrag. Bald grob =, bald feine tornig. Der schwärzliche hart, die andern weich. Theils gangartig, so an der Wittlinger Steige von 24—60 Fuß mächtig, theils kuppenartig am Karfenbubl.

Bortommen: Burtingen, Bottingen, Zittelstadt, Donnstetten, im Faitel, Urach, am Karfenbuhl, am Justerg, Bobringen, Erfenbrechtesweiler, Hulben, Boll, Guttenberg, Grabenstetten, Hepsiau, Eisingen, Linsenhofen, Limberg, an der Räubersteige, am Egeleberg, Buggenberg, Aichelberg u. a. D.

Schubler 1809 P. F. Wittlingen am Jagerhaus, Schubl. 2096 P. F.

#### 5. Phonolith.

Graue, grune oder braune Grundmaffe von bichtem Felbstein und Mesotpp, meist mit eingemengtem glasigem Felbspath. Bei Hohentwiel aus Molaffe emporgetrieben. Defters mit Einschluffen von Leuzit, Mesotppspath, Strahlmesotpp oder Natrolith, Mehl Beolith und Magneteisen.

Hohenpuntte. Liegendes am Wirthshause am Fuß von Hohentwiel 1707 P. F. Sochster Puntt auf ber Festung 2213 P. F. Schubler.

6. Phonolithtuff.

Ifabell: ober braungelbe thonige, tallige Grundmaffe, mit größern und kleinern Augeln einer ahnlichen, aber festen Masse, mit vorwalten: bem Bindungsmittel. Mit Einschlussen von Kaltspath, Quart, Chalzedon, Hornstein, Halbopal, Bol, Augit, Glimmer, Granit, Jurakalk. Findet sich am Fuß bes Hohentwiels, theils auf dem Phonolith aufgelagert, theils mit ihm wechsellagernd.

## II. Normale Feldarten.

## A. Floggebirge.

## 1. Thonftein=Borphir.

Graulich = und grunlichweiße oder lavendelblaue thonige Grundmaffe, mit Bruchftuden von aufgelostem Specktein, fleinen Thonfteinfugeln und Glimmerblattchen, erdiger Bruch, nicht febr fest. Machtigfeit bis ju einigen Lachtern. Auf ihm liegt:

#### 2. Der Thonftein.

Farbe ziegelroth, rothlichbraun, gelblich und grunlichgrau, häufig gefiedt, erdiger flachmuschliger Bruch, oftere mit eingemengten grunen ober grauen Kornern, Quary und Hornftein.

Theils auf Gneug, Bublbacher Glashutte, theils auf Granit, Schiltach, aufgelagert. Machtigfeit von 100 - 800 F.

Sobenpuntte. Liegendes, Buhlbacher Forsterhaus, auf Granitgneuß 1867 P. F. Sangendes, im rothen Murgthal 2304 P. F. v. Mand.

Berbreitung, im obern Murgthal, in der obern Murg, Buhlbacher Glashutte, Schwarzenberg, Baiersbronn, Schiltach im Furstenbergischen.

3. Das rothe Tobtliegenbe.

Rothbraune fandige, jum Theil eifenschuffige Grundmaffe, mit größern und fleinern eingebadenen Bruchftuden und Geschieben von Granit, Gneuß und Quarz, mit Glimmerblattchen.

Saufig mechfeln grobtornige Schichten mit einem feinkornigen Sandftein, fo im Baierebronner Mittelthal, manchmal ift bas Bindungsmittel
mehr felbspathartig. Baierebronner Oberthal.

Machtigleit bis zu 590 f. Bei Schramberg, wo blauer Schleferthon mit Kohlenfandstein wechselnd und 5 f. machtiger Kohlenschiefer, aber ohne Steinkohlen, erbohrt wurde.

Bortommen bei Schramberg, im Kirnbachthal, im Baiersbronner Mittel= und Oberthal, bei Buhlbach, in der Berneck, an den Fallenstei= nen bei herrenalb und in der Königswart.

Hobenpunfte an der Danielshutte im rothen Murgthal. v. Mand. 2139 — 2304 P. K.

#### 4. Melterer Dolomit.

Farbe meift gelblichbraun, von fleinforniger Absonderung, fleinsfplittriger ine erdige übergebender Bruch, ichimmernd, mehr oder weniger bart.

Als Lager im rothen Cobtliegenden, bei Schramberg und in der Berned, bis auf 100 f. machtig mit Ginichluffen von Bitterspath, Quarg und Jafpis.

Im rothen Cobtliegenden finden fich zuerst Spuren von Pflanzenabbruden, so enthält der Kohlenschiefer bei Schramberg ein Equisetum und kleine Kruchtzapfen.

5. Beißliegenbes.

Der Granit des Wildbads bildet einen allmählichen Uebergang in eine Art von Weißliegendem, das fich daselbst, bei Kalmbach und im Poppelsee im Engthal findet.

Farbe des thonigfandigen Teigs, graulich und gelblichweiß, mit Ginfcluffen von Quargfornern, fleinen Geschieben von Granit und Glimmer.

Lagerung gleichförmig mit Granit, mehrere Fuß machtig, llebergang nach oben in bunten Sanbstein.

Sobenpunkt im Wildbad. Schubler 1333 - 1361 P. F.

Bunter Sandftein, Mufdelfalt und Reuper.

Durch ihre geognoftisch : petrefattologischen Berbaltniffe, als zu einer Gruppe gehörend, und mit ber Benennung — Trias — bezeichnet.

## 6. Bunter Canbftein.

Mit ben Schichtengliedern - a. des Conglomerats; b. Riefelfandfteins; c. Thonfandsteins; d. Sandsteinschiefers und e. Thonmergels.

## a. Das Conglomerat.

Rothlichbrauner oder rothlichgrauer fandig : thoniger Teig, mit größern und fleinern Quargefchieben.

#### b. Der Riefelfanbftein.

Rothlichbraune, grauliche und gelblichmeiße eifenschuffige ober tiefelige Grundmaffe, mit größern ober fleinern Quarge und Relbspathfornern.

#### c. Der Thonfanbftein.

Röthlichbraune, braunlichgelbe, grunlichgraue und graulichweife thonigfandige Grundmaffe, mit kleinen Quargkornern und Glimmer. Nicht felten gestreift und gestedt, und häufig braunlichrothe oder grunlichgraue, größere oder kleinere Thongallen einschließend.

## d. Der Canbfteinschiefer.

Bon ahnlichen Farben wie ber Thonfandstein, am ausgehenden durch ben stärfern Glimmergehalt gebildet, theils fest, theils loder als Sandmergel.

### e. Der Thonmergel.

Meift rothlichtraun, wechfellagert mit dem Thonfandstein in gollmachtigen Flogen, findet fic aber bin und wieder auf dem Sandsteinschiefer, fusmachtig.

Vorkommen bes Conglomerats, bas nicht immer bas Liegende bilbet, sondern oftere mit bem Thousanbstein wechsellagert, bei Freudenftabt, Alpirspach, Altenfteig u. a. D.

Des Riefelfandfteine: Urnagold, Freudenftadt, Bulach und Sirfcau.

Des Thonsandsteins: ausgezeichnet bei Freudenstadt und Renenburg und an vielen Orten bes Schwarzwaldes.

Lagerung: theils auf bem roth Liegenden, theils auf dem altern Dolomit, Rohlenfandstein und Gneuß.

Schichtung: horizontal; Fallen gleich bem Liegenben.

Machtigkeit: des Conglomerats bei 50', Kiefelfanbfteins über 800', Thonfandfteins mehrere 100', des Sandfteinschiefers 20 — 30'.

Berbreitung: von Schramberg über Alpirfpach, Freudenstadt, Urnagold, burch bas Eng-, Murg = und Nagoldthal bis Neuenburg.

Einschluffe: außer ben Thongallen, Quary froftallifirt, hornstein und erbiges Mangan.

Rupfergange finden fich im Riefelfanbstein bei Bulach, und im Thon-fandstein in der Königswart und im Christophsthal, Eisensteingange in letterem, bei Neuenburg, im Engthal, bei Nach, am Schöllfopf, bei Freudenstadt, Wittlinsmeiler u. a. D.

Die Gangarten in Bulach und auf der Konigewart find Quars, hornftein und Barpt, in Neuenburg Barpt.

## 7. Der Mufchelfalt.

Die hauptglieder biefer Formation find:

a) der Wellentalt, b) der Anhydrit, c) der Kalfstein von Friedrichehall, d) der Muscheltaltdolomit.

#### a. Der Bellenfalf.

Er besteht aus den dolomitischen Mergeln, dem Dolomit= und Bellenfalt. Der rauchgraue dolomitische Mergel liegt meist auf dem Sandsteinsichiefer, oder auf dem Thonmergel, und wechsellagert nach oben mit einem gelblich = oder schwärzlichbraunen sehr festen Dolomit, der öfters fußmächtig vortommt, dann folgt der meist gelblichgraue Bellenfalt, auf den Ablössungsstächen mit mehr oder minder deutlichen wellenförmigen Streisen. Mächtigleit im Jagsthal bei 200' mit fußmächtigen Schichten, wie beim Dolomit = und zwischenliegenden Mergellagern.

hohenpuntte der dolomitischen Mergel bei Dietersweiler. Schubler 2051 P. F., des Muscheltalts bei Alpirspach, Rogg 2179 P. F.

#### b. Anhybrit.

Er besteht aus abmechselnden Schichten von Mergel, Kaltstein, Anhpbrit und Steinfalz, welche mehreremal mit einander wechsellagern.

Die Farbe bes Mergels und Kalfsteins ift grau, letterer bilbet bei Butritt von Bitumen einen Stiuffalf.

Der Gope findet fich grau und roth, meift tornig, blattrig, theils feft, theils erdig, fogenannte haalerde, haufig mit Schnüren von Salzthon durchfest.

Der eigentliche Anhydrit, blaulichgrau oder smalteblau, letterer vorstüglich in Sals in 2 und 3 Boll machtigen Schichten in erdigem Gpps, in ben obern Gebirgeschichten.

Das Steinfalz fommt graulich=, gelblichweiß und ziegelroth vor, derb und fafrig, und in plattgebrudten Burfeln, in Bilhelmeglud, dafelbft ftodformig.

Machtigleit bis ju 20', Bilhelmeglud; der Anhydritichichten bis ju 300'.

Höhenpunkte: bes Gypfes in Sulz, Schübler 1350 P. F.;

bes Steinsalzes in Wilhelmeglud 320 P. K. Schubler.

c. Der Ralfftein von Friedrichshall.

Die Schichtenglieder find: 1) der untere Entrinitentalt, 2) der Palinurentalt, 3) der obere Entrinitentalt, 4) der Rogenstein, 5) der Pettinitentalt.

Die Farbe des Kalksteins von Friedrichshall ift gelblich, rauch: und schwärzlichgrau, der Bruch theils splittrig, theils muschlig, theils feinkörnig beim Rogenstein. Die meist horizontalen Schichten von 1 Boll, bis mehrere Fuß mächtig, gewöhnlich mit zwischenliegendem eisenschußigem Kalkmergel.

Die einzelnen Schichten unterscheiden fich hauptsächlich durch die in ihnen vortommenden Petrefalte, so enthält der Entrinitentalt Saulenglieder von Encrinites liliisormis, der Palinurentalt den Palinurus Suerii, der Pettinitentalt den Pecten discites.

Die Mächtigfeit bes gangen Gebildes beträgt im untern Nedarthal gegen 500, im obern 100-200'.

Sobenpuntt bes obern Entrinitentalte auf ber Schopflocherhobe. Schubler 2195 B. F.

d. Der Mufchelfalfbolomit.

Die Farbe ift odergelb, gelblichgrau und gelblichbraun, theile bicht und bann von flachmuschligem Bruch, theile poros, mit größern und fleinern Bellen und Soblen.

Die Schichtung meift horizontal, manchmal fentrecht zertluftet, nach oben oftere mit einem graulich - schwarzen, mehrere Boll machtigen Schieferthon wechsellagernd.

Die Machtigfeit beträgt von 1 - 6 Lachter.

Verbreitung bes Muschelfalts. Er erstreckt sich von Nottweil, Sulz, Rottenburg, herrenberg, Durrmenz, Ludwigsburg, Waiblingen, heilbronn, Gundelsheim bis Mergentheim, und bildet somit die Thäler des Neckars, der Rems, der Enz, der Murr, des Kochers, der Jagst und der Tauber, und zwar wird das untere Neckarthal mit den Thälern der Rems, Enz u. s. w. größtentheils vom Kalkstein von Friedrichshall gebildet.

Sobenpuntte bes Muscheltaltbolomits, Rottweil. Schubler 1710 P. F. 8. Der Reupersanbftein.

Er besteht aus folgenden Schichtengliedern:

- a) Aus drei verschiedenen Kohlengruppen, von denen die erste das Liegende der Formation bildet, b) dem Gpps, c) den bunten Mergeln, d) dem Schilfsand-, e) dem Rieselsandstein, f) dem Keuperdolomit und g) dem grobfornigen Sandstein.
- a) Die Lettentoblengruppe, meift auf dem Mufdelfaltdolomit aufgelagert, enthalt einen grauen Kohlenfandstein mit Schilfabbruden und Resten von Mastodontosaurus.

Das eigentliche Roblenflog, Die fogenannte Lettenfohle, braunlich: fcmarg, 1-13/2 guß machtig.

Der Dachschiefer, licht aschgrau mit Mya elongata.

Der Roblensandstein, aschgrau mit Pflanzenreften.

Der Dolomit, gelblich und rauchgrau, mit Liviodon, Trochus und Kischahnen.

Machtigkeit der Kohlengruppe zwischen 20-30'.

Bortommen: bei Gailborf, Sall, Gulzbach an der Murr, Besternach, Murrhardt, Rochendorf u. a. D.

Sobenpuntte: Gailborf, Schübler 1023 P. F.; Westernach, Schübler 1063 P. K.

## b. Der Gppe

ift theile auf dem Dolomit der Lettenkoble, theile auf einem Conglomerat mit merglichem Bindungemittel aufgelagert, der fogenannte untere Gppe, theile liegt er in der obern Schichte der bunten: Mergel, fogenannter oberer Gppe.

Der untere Gppe ift meift regelmäßig, oftere 70' machtig geschichtet, Gailborf; ber obere findet fich in dem Mergel mehr ftodformig eingelagert.

Der untere Gppe ift meift grau, und geht ine rothlich- und gelblichweiße über, meift von bichtem und feinsplittrigem Bruch; er wechfelt baufig mit dolomitischen Mergeln, in welchen an einigen Orten viele Petrefakten vorkommen.

Der obere Gpps ift roth gelb in verschiedenen Ruancen und weiß, von meift fornigblättrigem Bruch, seine Schichten meift nur einige Boll machtig, und häufig in größeren ober kleineren plattgedruckten Nieren im Mergel liegend.

Sobenpuntte des untern Gppfes: Bierteller der Actienbrauerei, Schubeler 851 P. F.; des obern Gppfes am Bopferbrunuen bei Stuttgart, Schubeler 986 P. K.

### c. Die bunten Mergel.

finden fich meift rothbraun und blaulichgrau in verschiedenen Rancen, oftere gestreift und gefiedt, von feinerdigem Bruch, baufig meich.

Die Schichten von 2 Boll bis fugmadtig, theile horizontal, theile wellenformig geschichtet, in ber Karbe wechselnb.

Die Machtigfeit beträgt bald nur einige Fuß, bald mehrere Lachter.

Bobenpunft: Kriegeberg bei Stuttgart, nivellirt 937 D. R.

## d. Der Schilffanbftein

ift theils auf Gpps, theils auf Mergel aufgelagert.

Meift horizontal geschichtet, jum Theil mit vertifaler Berfluftung, bie Schichten von einigen Bollen bis zu mehreren Lachtern machtig.

Die untern Schichten find meift ol= oder gelblichgrun, die mittleren burch einen bedeutenden Eifengehalt, braunroth, die oberen, blaulich, afch= und rotblicharau.

Das Bindungsmittel ift thonig, in welchem feine Quargforner eingemengt find, ber Bruch feintornig, und nur in den obern grauen Schicheten durch Butritt von Glimmer ichiefrig und dann haufig gestreift. haufig enthalten die untern Schichten Thongallen.

Bohenpuntt: Jagerhaus bei Beilbronn, Schubler 904 D. F.

#### e. Der Riefelfanbftein.

Bon grunliche, aiche und rothlichgrauer Farbe, theils grobe, theils feine tornig, ber Bruch fplittrig. Das Bindungsmittel theils thonig, theils fiefelig, fogenannter Quargfandstein. Er enthält häufig Thongallen und wechsellagert mit rothem und grunem Mergel und Dolomit in fußmachtigen Schichten, welche in den untern Banten ofters 30' machtig find.

Auf ihm finden fich die bekannten Canbftein - Aristalle, namentlich bei Stuttgart und Tubingen.

Bortommen: ausgezeichnet bei Belgheim, Eflingen, Binnenden, Solitude, herrenberg u. a. D.

Sobenpunkt: Bothnanger Saibe, Schubler 1236 P. F.; des tryftalli-firten Sandsteins 1135 P. F. Schubler.

## f. Der Reuperbolomit.

Bon gelblicher, grauer und rothlicher Farbe, ebenem ins flachmuschlige übergebendem Bruch, ziemlich fest, theils in Boll bis fußmächtigen Schickten, theils in größern und kleinern Nieren in Mergel eingelagert, und mit demfelbigen wechsellagernd, theils in horizontalen, theils in geneigten Schichten.

Er enthalt einige Berfteinerungen, 3. E. Turritella und Modiola.

Bortommen: bei Stuttgart, Eflingen, Belgheim u. a. D.

Bobenpunkt: Fuß des Adelbergs bei Dedendorf. Schubler 1175 P. F.

#### g. Der grobfornige Canbftein.

Farbe mild = und gelblichweiß und gelblichtraun, grobschiefriger Bruch, theils weich, theils hart. Das Bindungsmittel theils felbspathartig, theils mergelig. In den untern Schichten, wo die weiße Farbe vorherrscht, fein-, in den obern grobtornig, mit haselnuß = bis eigroßen Ginschlüffen von Gesichieben von Quarz, hornstein und buntem Mergel.

Schichtung meift horizontal, mit vertifaler Berfluftung, bie Boll bis mehrere Fuß machtigen Schichten wechfellagern haufig mit rothen oder grunen Mergelfidgen.

In ihm finden fich noch zwei Kohlengruppen, von benen die eine in ben untern feinkörnigen Schichten, die andere am ausgehenden unter dem untern Liasfandstein vorkommt. Die erstere hat die namliche Schichtenglieber wie die Lettenkohlengruppe, nur nahert sich die Rohle mehr dem Alaunsschiefer. Die obere enthält eine mit Pechkohle gemischte Braunkohle, und hat ein Keuersteinsth zum Dach.

Die erstere findet fich bei Lowenstein und am Kriegeberg bei Stuttgart, die andere ju Mittelbronn und Adelberg.

Höhenpunkt ber ersteren ju Lowenstein, Schubler 1320 P. F.; ber Mittelbronner, v. Manbeletope 1692 P. F.

Die Mächtigkeit ber gangen Formation beträgt gegen 1000'.

Berbreitung: Bon Tubingen aus über herrenberg, heimsheim, Engweihingen, Canftatt, Eglingen, Schorndorf, Winnenden, Mundelsheim, heilbronn, Neuenstadt, Dehringen, hall, Gaildorf, Ruppertshofen bis Erailsbeim. Sobenpuntte bed feintornigen weißen Sandsteins Pfaffensee, nivellirt 1303 P. F.; bes grobtornigen, hafenberg, steinerner Sis bei ben brei Forschen. Schubler 1415 P. R.

## Die Dolitreibe.

Diese Reihe, aus dem Lias oder vormaligen Grpphitentalt, dem untern Dolit und dem Jurafalt bestehend, bildet gleich der Trias durch die Uebereinstimmung ihrer Schichtenglieder und durch den Uebergang der Petrefakten vom Lias durch den Dolit in den Jura eine zusammenhangende Kormationsreihe.

#### 9. Lias.

Seine Schichtenglieder find: a. unterer Liasfandstein, b. Liastalt, c. Liasmergel, d. Liasichiefer.

#### a. Unterer Liasfanbftein.

Bon graulicher, gelblicher und rothlicher Farbe, oftere tongentrisch gestreift, von feinerbigem, gerabschiefrigem Bruch, findet fich theils auf Reuper, oftere auch auf einem ausgezeichneten Kohlensandstein, bei Bafe feralfingen aufgelagert.

Das Bindungemittel ift theils liefelig, theils eifenschüßig-thonig, mit gang feinen Quargförnern, und enthalt häufig Einschlüße von schwefelsaurem Barpt und Kallspath, Neunheim bei Ellwangen, oder Schwefellies, Möhringen auf den Fildern, oder hafelnußgroße Augeln des nämlichen Gesteins, Strafdorf bei Gmund.

Die Schichtung ift horizontal, er wechfellagert bin und wieder mit Liastalt, Strafborf, Dentenborf.

Mächtigfeit zwischen 100 - 230'.

Er enthalt mehrere Petrefalten, Fifchrefte, Conchiferen und Pflan-

Sobenpunkte: mit Fischresten, Degerloch, Schubler 1321 P. F.; mit Conciferen und Pflanzenresten, Plochingen, Schubler 929 P. F.; mit Rugeln, Strafborf, von Mand. 1348 P. F.

## b. Liasfalf.

Meift rauch: oder schwärzlichgrau, torniger ins splittrige und flachmuschlige übergehender Bruch, hart, besonders in den obern Schichten, mit Andscheidungen von Schwefelties, das sich auf den Alustsflächen häusig als Eisenoder zeigt. Uebergang in einen gelblich braunen Kaltmergel, der sich theils in schwachen Flozen, theils in großen nierenformigen Massen mit ibm verwachsen findet.

Die Schichtung ift horizontal, die Schichtenlager von einigen Bollen bis ju 2 Fuß, mit abwechselnden Lagen von Kalkmergel von 2—10 Boll, er wechsellagert nach unten, wie oben erwähnt, mit dem untern Liassandsftein, nach oben mit Liasschiefer. Auerbacher Steige bei Kirchheim. Bernhausen auf den Kildern.

Machtigleit von 200 - 259'.

Er enthalt viele Petrefatten, barunter Gryphaea cymbium für ihn be-

"obenpunkte: Bernhausen, Schubler 1166 P. F.; mit Schwefellies, Erlabeim, Bergr. Schubler 1167 P. F.

## c. Liasmergel.

Bon grauer, gelblich und rothlich brauner Farbe, Bruch erdig, geradichiefrig, weich, die ichiefrigen Abanderungen etwas harter, meist horizontal geschichtet, bis lachtermachtig, haufig mit Pechtohlentrummern und
Kasergpps durchseht.

In ihm findet fich der Nagelfalt oder fogenannte Tutenmergel in sollmächtigen Riogen, bei Balbftetten, Bafferalfingen, Degerloch ic.

Unter ben in ihm vortommenden Petrefatten find Belemniten für ibn bezeichnend.

Sobenpuntte: mit Nagelfalf, Degerloch, Schubler 1336 P. F.; Baibingen, Schubler 1352 P. F.

## d. Liasschiefer.

Meist graue Farben, ebener meist geradschiefriger Bruch, in den obern Schichten findet sich bei hellerer Farbe weniger Festigkeit. Die Schichtung ist borizontal, er wechsellagert außer dem Liastalt in den untern Schichten, nach oben häusig mit Mergelschichten. Er bildet drei durch Petrefalten ausgezeichnete, verschiedene Lager, den untern Belemnitenschiefer, den Posidonienschiefer und den obern Belemnitenschiefer.

haufig enthalt er Maffen von Pechtoble und Nieren von Schwefel-

Seine Machtigfeit beträgt über 700'.

Er enthalt fehr viele Petrefatten aus dem Pflangen = und Thierreich, worunter vorzuglich mehrere Species von Ichthpofauren, die für ihn bezeichnend find.

Hohmben, Schieferbruch mit Lepidotes Gigas. v. Mand. 1254 P. F.; Ohmden, Schieferbruch mit Lepidotes Gigas. v. Mand. 1195 P. F.

Er besteht aus folgenden Schichtengliedern :

a. Dem Eisensandstein, Marly Sandstone, b. grauem Mergelschiefer, c. tornigem Thoneifenstein, d. Kalkstein bed Eisen = Dolite.

## a. Gifenfanbftein, ober Marly Sandstone.

Von grauen, gelben und rothen Farben in verschiedenen Ruangen, bisweilen gestreift, besonders bei den rothen Farben. Der Bruch ift feinstornig, meist geradschiefrig, das Bindungsmittel thonig, mit gang feinen Quargtornern. Kalkspath in Drusen und dichter Brauneisenstein in Schnüren kommen nicht selten in ibm vor.

Die Schichtung ift gewöhnlich horizontal, in der Regel auf den Liad: schiefer aufgelagert, die Schichten mechfeln von 4' bis auf mehrere Lachter.

## b. Mergelfchiefer.

Bon afch=, rauch= und fcmarglich=grauer Farbe. Das faltig=thonige Bindungemittel enthalt fleine Quargforner, Die in manchen Schichten verschwinden, wodurch ein reiner meift braunlich rother Mergelschiefer entsteht. Der Bruch meist geradschiefrig, beim Mergelschiefer flachmusch: lig. Er enthält häufig, besonders der lettere, eigroße, plattgebruckte Nieren, ber nämlichen Gebirgsart eingeschlossen. Es finden sich in ihm nur ganz wenige Petrefalten. Er wechsellagert mit Nr. 1 und 3 in zollmächtigen Schichten.

c. Rorniger Thoneifenftein. Gifenoolit.

Rothbraune fandige Ralt- ober Thonmasse, in welche kleine hirsenstroße Körner von Thoneisenstein eingebaden sind, je nach dem verschiedenen Antheil an Rieselerde mehr oder weniger hart. Schichtung beinahe borizontal, mit Fallen von einigen Graden, wechsellagert mit Nr. 1 u. 2 in Basseralfingen und Allen 5mal; die Mächtigkeit der Floze 1—6'. Die Mächtigkeit des ganzen Schichtenglieds beträgt bei 150'.

Höhenpunkte: des 2ten in Wafferalfingen abgebauten Flozes v. Mand. 1619 P. F., des 5ten in Aalen abgebauten Flozes v. Mand. 1417 P. F. Er enthält mehrere Petrefakten, worunter Amonites Murchisoni und

Belemnites elongatus für ihn bezeichnend.

### d. Ralfftein bee Gifen = Dolite.

Farbe gelblichbraun und aschgrau, Bruch theils bicht und flachmuschlig, ober erdig ins unebene übergehend. Die dichtere Abanderung ist harter und liegt unter dem Bradfordthon, beide find durch eine 20 Fuß machtige Schichte von graulichschwarzem, bituminosem Mergelschiefer getrennt.

Machtigkeit ber untern Schichte 35', ber obern 8'. Die Machtigkeit bes Gangen mechfelt von 63-118'. Wisgoldingen.

Er enthalt mehrere Petrefatten, manche Bante find gang mit Pecten Lens erfullt.

Bortommen am Juß der murttembergischen Alp. Wafferalfingen, Bisgolbingen, Reuffen u. f. f.

Höhenpunkte: Wasseralfingen, hangendes 1776 — Liegendes 1400 P. F. v. Mand.; Wisgoldingen, hangendes 1823 — Liegendes 1512 P. F. v. Mand.

Bemerkenswerth ift noch die Tenbeng gur Rugelform in diefer Gruppe, sowohl im Marlvsandstein finden fich Rugeln von hafelnuggröße, als auch im Mergelschiefer plattgedrudte Nieren von Eigröße, und auch im Eisensolit kommen meist etwas plattgedrudte größere und kleinere Rugeln vor, die in der Mitte häufig Jahne und Knochenfragmente von Fischen entsbalten.

## 11. Jurafalf (Alp).

Die Schichtenglieder diefer Gruppe find:

- a. Bradfordoolit, b. Bradfordthon, c. Rellowayrod und Orfordthon, d. Juradolomit, e. Beißer Jura und Coralrag, f. Rimeridge Thon. g. Portlandstein.
  - a. Brabford = Dolit, nach Fromhers. Die Juraformation bes Breisgau.

Gelblich und rothlichbraune oft ins Graue übergehende, thonig oder fandig-thonige Grundmaffe, mit eingebadenen hirfegroßen Eisensteinkornern, meist von einer etwas dunklern Farbe. Bruch erdig, uneben, mehr oder weniger hart. Schichtung horizontal. Mächtigkeit verschieden bis auf 7 Lachter. Bortommen: Spaichingen, Bisgoldingen, Wasseralfingen u. a. D. Shenpunkte: Dreifaltigkeitsberg bei Spaichingen 2617 P. F. Schübl. Er enthält viele Petrefakten.

## b. Brabforbthon.

Gelblich =, rauch = und schwarzlichgrau, der Bruch erdig, uneben, meist ist er weich. Die Mächtigkeit der horizontalen Schichten beträgt in Wasseralfingen gegen 40'. Er enthält mehrere Petrefakten, worunter Ostrea costata für die schwärzlich-grauen Schichten bezeichnend.

Sohenpuntte: Dreifaltigleiteberg bei Spaichingen 3019 P. F. Rogg. c. Rellowayrod und Oxforbibon.

Bon gelblich-weißer, gelblich =, aich = und rauch = grauer Farbe, Bruch uneben, ins flachmuschlige übergehend, bald mehr, bald minder hart. Die sebr regelmäßigen horizontalen Schichten von Fuß = bis Lachter machtig, zwischen den Ablösungen ein hellgelber fetter Thon. Die untern grauen, etwas weicheren Schichten von mehr geradschiefrigem Bruch entsprechen mehr dem Kellowaprock, die obern hellern und hartern mehr dem Orfordsthon. Die Mächtigkeit wechselt von 300 — über 800', wovon die untern Schichten des Kellowaprocks an der Geislinger Steige über 200' betragen konnen.

Sobenpunkte: bes Kellowaprode an ber Geislinger Steige 1808 P. F. Schübler; Liegendes bes Oxfordthons, Dorf Hohenftaufen 1824 P. F. v. Mand; Hangendes, Spige des Hohenftaufen 2140 P. K. v. Mand.

Er enthält febr viele Petrefakten, worunter Amonites flexuosus von Munster, für den Kellowaprod, Amonites Gigas, und mehrere aus der Familie der Planulati für den Orfordthon bezeichnend sind.

Zwischen dem Orfordthon und Coralrag, meist am Ausgehenden des erstern, finden sich auch die für die Alp so charafteristischen Höhlen, wovon über 50 befannt sind, und 13 der bedeutenderen in einer Höhe von
1746 — 2830 P. K. v. Mand. über dem Mecre liegen.

Bu biefen Sohlen gehoren auch die trichterformigen Bertiefungen ober Erbfalle auf dem Plateau der Alp, die bedeutenderen find: das Scherteleloch bei Wiefensteig und das Hollenloch bei Urach, im Coralrag.

## d. Jurabolomit.

Gelblich =, graulich =, rothlich = weiß, otergelb und aschgrau. Bon feine tornigem ine splittrige übergehendem Bruch, häufig trystallinisch tornig, theile bart, theile zerreiblich und bann fandig.

Schichtung undeutlich, die Machtigkeit wechselt von einigen Lachtern bis auf 100', bin und wieder tuppenformig auf dem Orfordthon aufgelagert; Bafferalfingen. Durch Spalten beffelben hervortretend; Sternberg bei Offenhausen.

Enthalt haufig Ausscheidungen von Riefelerde, als Quary, Feuer- und Sornftein, Bernlocher Sof, bieweilen troftallisirten Kalfspath in fleinen Drufenboblungen am Sternberg. Enthalt nur wenige Petrefatten.

Bortommen am Sternberg, bei Beuren, Reuffen, Bafferalfingen u. a. D.

Höhenpunkte: Liegendes bei der Ziegelhutte am hohenstaufen 1650 P. F. v. Mand. Hangendes, Spise bes Nipfs bei Bopfingen 2100 P. F. v. Mand. St. Johann, Juradolomit und Dolomitsand 2372' trig. Beob. Sternberg bei Offenhausen ebenso 2620' trig. Beob.

Die einzige bis jest bekannte Sohle im Jurabolomit ift bas Bollen: loch im Stubenthal.

## e. Coralrag.

Gelblich, graulich und rothlich = weiß, gelblich = grau und licht = afchgran, ber Bruch fplittrig, bin und wieder flachmuschlig. Meist ist er hart. Die Schichtung ist undeutlich, die Machtigkeit der Schichten verschieden und steigt gegen 180'.

Ausgezeichnet durch Ausscheibungen von Riefelerbe, meift als Nieren von Quarz, Feuerstein und Chalcedon, die häufig einen Riefeltalt bilden, ber am Stahl Kunten gibt.

Die untern Schichten bilbet hin und wieder, 3. B. bei Arnegg und an der Ulmer Steige bei Urach ber weiße Jurakalt. Manchmal findet sich auch ein Uebergang bes Coralrags in Juradolomit, und nach oben finden sich die eben erwähnten Chalcedon: und Feuersteinnieren in einen horizontal geschichteten plattenförmigen Kalkstein eingelagert, sog. Chailles. Börin: gen auf bem Nalbuch.

Die in ihm vortommenben vielen Petrefatten find vorzuglich Radiarien und Boopbrten.

Hohenpuntte: hochfte hohe bes Aalbuchs bei Bartholomai 2207 P. F. v. Mand. Hohenftein bei Giengen, Chailles. 2183 P. F. v. Mand. Grube Margarethe bei Nattheim mit Bohnerz 1897 P. F. Schubler. Bohnerzgrube, westlich von Giengen, 1714 P. F. Schubler.

## f. Rimeribge=Thon.

Meift rauchgrau, von erdigem Bruch, nicht fonderlich hart. Ausgezeichnet durch Borfommen von Spps, der fich theils als Sppserde, theils als Sppsfpath in fleinen rhombifchen Saulen, und von Eisenfies, der fich in fleinen volltommenen, gruppenförmig zusammengehauften Burfeln in ibm findet.

Petrefatten, bis jest bloß Cidarites marginatus. Bortommen bei Kriedingen.

#### g. Bortland = Ralfftein.

Gelblich-weiß und gelblich-grau, Bruch feinerdig ins ichiefrige, nicht fonderlich bart.

Schichtung horizontal, in mehr ober minder bis zu einigen Lachtern machtigen Glogen.

Petrefalten als bezeichnend für ihn: Inoceramus Cuvieri. Pinna granulata. Pholadomya donacina.

Bortommen bei Ginfingen und Bafferalfingen.

## B. Tertiare Gebilde.

Bu ben tertidren Gebilben gebort bie Molaffe und der Gupmaffertalt jum Theil.

## 1. Die Molaffe.

Die Schichtenglieder der Molaffe beftehen aus: a) den Geröllablagerungen, b) ber Nagelfiube, c) dem Molaffesand, d) dem Molaffesanbstein.

a. Die Beröllablagerungen ber Molaffe.

Sie liegen unmittelbar unter ber Dammerbe, meift in einem fanbigen Lehm, und bestehen aus Quard, Gneuß, Granit, Thonichiefer und Alpenstallgeschieben, von Safelnuß: bis Ropfgröße, welche alle abgerundet sind, im inneren aber einen gang frischen Bruch zeigen, und größtentheils aus der Schweiz hin und wieder vom Schwarzwald durch Wasserstuthen herbeisgeführt wurden.

Die Mächtigfeit dieser Schichte beträgt 2-5'.

## b. Die Nagelflube.

Sie besteht größtentheils aus Geschieben von Alpenkalt, hin und wiesber finden sich Quarz, Glimmerschiefer und Granitgeschiebe von Erbsen bis auf Cubilfuß Große darin, welche durch einen kalkigten, mit vielen Glimmerblattchen gemischten Sandmergel fest zusammengebaden sind. Sie tommt bisweilen wechsellagernd mit Gerollablagerungen oder mit Molasses Sandstein vor, ersteres bei Isny und Biberach, lehteres bei Tettuang.

Die Machtigleit beträgt meift nicht über einige Fuß.

## c. Der Molaffefand.

Findet fich meist unter den Gerdlablagerungen, er besteht aus einem seinen Quarzsand mit kleinen Glimmerblättchen, theils grunlichgrau, theils gelblichweiß, die durch einen feinen Kalkmergel lose verbunden sind, so daß er, wie die Lehmwände, an der Luft steht, und nur nach und nach sich auslöst; er bildet oft senkrecht stehende Wände von 20-40'.

Ju ihm finden fic namentlich bei Königseggwald und Ilerrieden die Molaffe-Stalaftiten, theils platten=, theils feulenformig, theils cylindrifch, bis ju 2' Lange, meift horizontalliegend eingelagert.

## d. Der Molaffefanbftein.

Von ahnlichen Farben, wie der Molasseland, besteht wie dieser aus Quarztörnern von hirfentorn= bis hanssamengröße, die durch ein Binz dungsmittel von Kaltmergel fest verbunden sind, er ist auf der Lagerzstätte etwas weich, erhärtet aber bald an der Luft. Außer vielen kleinen Glimmerblättchen enthält er hin und wieder Mergeltugeln von Erbsenzund gelblichgraue Thongallen von Haselnußgröße. Er wechsellagert bisweilen mit einem gelblich grünlich und röthlichgrauen Kaltmergel, dessen einige Zoll mächtige Schichten entweder horizontal, bisweilen auch wellensförmig gelagert sind.

Außer einem gelblichgrauen fetten Bol, der namentlich bei Konigseggwald in zollmächtigen Schichten in ihm eingelagert vorkommt, finden sich noch bei Menelzhofen, Robrdorf, Holzleuten und Hafenweiler kleine Flöze und Nester von Braunkohlen in ihm. Bei Menelzhofen liegen die Rohlen zwischen blauem Letten und Sandmergel in abwechselnden Schichten von 1—4', wobei die Mächtigkeit der beiden Kohlenstöze 1—3' betrug. Bei Hafenweiler liegen die 2—3 goll mächtigen Braunkohlenstöze zwischen Molassesandstein.

Mächtigkeit an einigen Orten mohl bei 5-600'.

Hohenpunkte: Baltringen, Geröllablagerungen 1617 P. F. Proß; Biberach, Nagelflube 1635 P. F. Proß; Königseggmald, Molassefand 2047 P. F. v. Memminger; Baltringer Steinbruch, grobe Molasse mit Haifischahnen 1699 P. F. v. Mandelslohe; Menelzhofer Berg, Molasse mit Braunkohlen 2466 P. F. Schübler.

## 2. Der Gugmafferfalt.

Er besteht aus dem Gugwaffertalt und dem Ralttuff.

#### a. Der Gugmafferfalf.

Die Bildung desselben geht von der jüngsten Flözperiode durch die Diluvial: und Alluvialperiode bis auf unsere Zeit über. In die Flözperiode mochten manche der Süßwasserlalte der Alp, z. B. die von Steinheim, Ulm, Bussen, Pfullingen u. s. w. gehören, zu der Diluvialperiode mochten die Süßwasserlalte des Muschelfalts, namentlich die bei Canstatt u. s. w. gerechnet werden, und in die Alluvialperiode wurden diejenige kommen, welche so häusig in Württemberg unter der Dammerde zwischen deutlich angeschwemmten Erdarten liegend vorkommen, so namentlich die in der Umgegend von Stuttgart.

#### b. Der Ralftuff

wurde nach biesem eine ähnliche Eintheilung erhalten, und sein erstes Auftreten durfte in den Zeitraum fallen, wo sich in Folge von Erdersschütterungen, Spaltungen und Senkungen, die vielen Höhlen der Alp bildeten, wohin die Nebelhöhle, Falkensteinerhöhle, die Schillershöhle und viele andere gehören; in die Diluvialzeit kame der Kalktust von Canstatt u. a., und in die Alluvials und jehige Zeit die Kalktusse, die sich noch fortwährend an der Allv und anderen Orten bilden.

Die Farbe bes Sußmasserfalls wechselt vom weißen, gelben, braunen, rothen bis ins graue; er ist theils dicht, theils poros, geht vom Festen ins Berreibliche über, häusig ist er durch Eisenorph, das auch oft seine Poren erfüllt, oferbraun, durch erdiges Mangan schwärzlichbraun, durch Spbrothionsäure bläulichgrau gefärdt.

Bezeichnend fur ihn ist das Bortommen von Sufmaffer-Conchylien und Pflangenresten, so wie von Thierüberresten, worunter vorzüglich das Mammuth.

Seine Schichtung ift febr regelmäßig, gewöhnlich horizontal, die Schichten jedoch felten über einige Fuß mächtig, wechsellagern mit einem gelben ober braunen Sand ober Kalkmergel. Die Pflanzenreste finden sich meist als Blätterabdrücke, Schilfstengel in den untern Schichten, die Flußsconchplien zuweilen lose in den Sandmergelschichten, oft mehrere Species beisammen; mehrere Schichten sind ganz versteinerungsleer. Die Mächtigekeit des ganzen Gebildes wechselt von 2 und 3' bis auf 10 Lachter, so namentlich an der Alp, bei Canstatt und Münster u. a. D.

Bemertenswerth ift noch das Bortommen der Kreide in der tertiaren Formation des Sußwaffertalts von Pappelau und Dachingen, wo folche an erfterem Ort unter einem gelblichweißen Sußwaffertalt und plaftifchen Thon

5-6' machtig fich findet, und bei Dachingen unter abnlichen Berhaltniffen, wo er noch mit einer zollmächtigen Schichte von Feuerstein bedeckt ift. Ginzgelne fleine Rester von einem weißen toblenfauren Ralt finden fich an mehreren Orten im Sugwassertalt, 3. B. bei Munster, Wiefensteig u. a. D.

An Mineralien und Erzen ift ber Supmaffertalt arm, außer Arragon, ber gelblichweiß, nierenformig, 1—2 Boll machtig, in Drufenhöhlungen am Sulzerrain bei Canstatt sich findet, bichtem Brauneisenstein, als erdigem Ueberzug, und erdigem Mangan, die beibe ebendaselbst vorkommen, enthält er nichts weiteres.

Höhenpunkte: Mineralquelle am Sulzerrain, 701 P. F. Schübler; Berg, Wafferhaus, nivellirt 684 P. F. Schübl.; Munster bei Canstatt, nivellirt 684 P. F. Schübler; Zwiefaltendorf, alter Süßwasserlalt, 1623 P. F. v. Duttenhofer; Bussen bei Niedlingen, alter Süßwasserlalt, 2321 P. F. Rogg; Pappelan, Süßwasserlalt mit tertiarer Kreide, 2003 P. F. v. Mandelslohe.

## C. Die Diluvialgebilbe.

Die Glieder biefer Formation find: a) Lehm, b) Mergel, c) Sand-ftein, d) Breccie, e) Supmaffertalt, f) Bohnerg, g) Topferthon.

## a. Diluviallehm.

Er findet fich beinahe auf alten Formationen Burttemberge, am ausgezeichnetsten aber auf der Muscheltalt =, Reuper = und Susmaffertaltfor= mation.

Meift rothlich und gelblichgrau, von feinerdigem Bruch und gerreiblich. Die Machtigfeit beträgt oft gegen 30'.

Bezeichnend fur ihn find die Ueberrefte von Bahnen= und Anochen= fragmenten urweltlicher Thiere, die fich namentlich bei Canstatt in ihm vorfanden. Summafferconchplien fuhrt er felten.

## b. Der Diluvialmergel.

Meift rothlich ober grunlichgrau, von erbigem Bruch. Scheint bas Resultat zerftorter Mergellager, meift aus ber Reuperformation zu sepn, und hat fich oft bis gegen 100' machtig in ben Thalgrunden abgesett.

## c. Der Diluvialfanbftein.

Gelblich und rothlichgrau, größere und fleinere Quargforner, durch ein fandig mergeliges Bindungsmittel oft ziemlich fest zusammengebaden. Bei Nagold und Sontheim, lachtermächtig.

## d. Die Diluvialbreccie.

Gewöhnlich von ichmußig odergelber ober gelblichbrauner Farbe, größere und kleinere Geschiebe von Erbsen= bis Faustgröße, gewöhnlich aus Juratalt, Jurabolomit, Liasfalt, Liasschiefer und bergleichen durch einen eisenschüßigen Kaltmergel sehr fest zusammengebaden, so daß die Geschiebe vor dem Teig vorwaltend sind, bei Canstatt und Heilbronn.

Bie der Diluvialfandstein auf Mufcheltalt, jum Theil auch auf Guß: maffertalt aufgelagert.

Machtigfeit bis ju einigen Lachtern.

e. Gugmafferfalt

wurde icon oben angeführt.

#### f. Bobnerg.

Findet fich theils im Mufchelfalt, theils im Jurafalt.

Das Bohnerz des Mufdeltalts ift gelblich und ichwarzlichtraun von Erbfen: bis Eigröße, und findet fich in teffelförmigen Bertiefungen in den obern Schichten des Mufcheltalts in einem odergelben eifenschiffigen Lehm, oft zu mehreren 1000 Kübeln. Provinzialname: Grunderz. Nicht felten finden fich stalattitische Bruchftude von Brauneisenstein in ihm.

Das Bohnerz bes Jurafalts, von ahnlicher Farbe, besteht theils aus tonzentrischschaligen Cisentornern, die in einem eisenschussigen Lehm oft ziemlich fest eingebaden sind, und findet sich in testelförmigen Bertiefungen von mehreren 100' Lange und 20' Tiese, Nattheim, Oggenhausen. Theils sind es plattgedrückte Körner oder kleine Geschiebe von Brauneisenstein, die in einem eisenschussigen Quarzsand in gangahnlichen Spalten der oberen Schichten bes Jurafalts, oft bis auf 80' Teuse niedersehend, eingelagert sind. Heuberg bei Tuttlingen, Ebingen u. a. D. Mit vielen Ueberresten von Thieren.

## g. Der Töpferthon.

Bon aich = und rauchgrauer Farbe, feinerdigem Bruch, weich, findet fich baufig in den obern Schichten bes Muscheltalts und Kenpers in teffelsförmigen Bertiefungen eingelagert.

Höhenpunkte: Diluviallehm mit fossilen Anochen und Zähnen, am Rosenzstein bei Caustatt, nivell. 760 P. F.; deßgleichen, Feuersee vor dem Calwerzthor, nivell. 855 P. F.; deßgleichen mit fossilch Zähnen und Anochen, Tübinzen 1101 P. F. Schübler; Diluvialmergel, Bärenplat in Stuttgart 778 P. F. Schübler; Diluvialbreccie, Canstatt 669 P. F. Schübler; Bohnerz, Ebinger Bohnerzgrube 2729 P. F. Schübler; befgleichen, Giengen 1714 P. F. Schübler; Töpferthon, Robr auf den Fildern, circa 1460 P. F. Essig.

D. Die Alluvialgebilde.

Sie bestehen vorzüglich aus: a) Dammerbe, b) Rafeneisenstein, c) Mergel, d) Torf, e) Sufmaffertalt, f) schwarzem Lehm.

## a. Dammerbe.

Berichieden, je nach der Formation, auf der fie vorkommt, und dann hauptsächlich in hinficht auf ihre Bestandtheile, je nachdem sie sich auf Kalt, Thon oder einer Sandunterlage findet, selten aber rein, sondern meist sind diese drei Bestandtheile mehr oder weniger gemischt, und nur der eine oder der andere ist vorwaltend.

#### b. Rafeneifenftein.

Gelblichbraun, meist mit Thon und Sand vermischt, breccienartig, Bruchstude von Keupersandstein einhullend und einschließend, gewöhnlich von zoll = bis sußmächtig. Seehaus nächt der Solitude, Plattenhardt, Canstatt am Lagerhaus, letterer ganz neuer Entstehung, da sich Nägel, Drath und Plomben in ihm vorfinden.

### c. Alluvialmergel.

Bon grauen, braunen ober rothlichen Farben, entweder lofe und dann oft in lachtermachtigen Schichten, meift auf Muschelfaltbolomit aufliegend, ober gusammengebaden und bann gwischen biefen Mergellagern fußmächtige

Schichten einer Breccie bilbend, die aus Reuper, Lias, Jurafalt, Jurabolomit und Trapptufftucken von hafelnuß- bis Eigröße bestehen und durch
ein mergeliges Bindungsmittel ziemlich fest verbunden sind, hin und wieder auch Sußwasserconchplien einschließen. Vorkommen von beiden in
der Thalsohle von Stuttgart.

## d. Torf.

Gelblich-braun und braunlich-schwarz, ersterer der sogenannte Rasen-, letterer der sogenannte Spectorf, findet sich in tesselsörmigen Bertiefungen, stets auf plastischem Thon abgelagert, und entweder mit Sand oder einer dunnen Schichte eines jungsten Supwasserfalts bedeckt, oft bis zu zwei Lachter machtig. Der Rasentorf enthält meist viele Ueberreste von Pflanzen, Blättern, Stengeln, Wurzeln und Samen, welche in der Umgegend noch vegetiren, weniger ist dieß beim Spectorf der Kall.

Außer mehreren Ueberreften von Vierfüßern enthalt er viele Gußwafferconchplien und bin und wieder Blaueisenerbe. Pfaffensee bei der Golitude.

Findet fich beinabe in allen Formationen in Burttemberg, auf dem wilden See im Schwarzwald auf buntem Sandstein, bei Winzeln auf Muschelfalt, bei Schwenningen und Sindelfingen auf Keuper, bei Durb: beim und Schura auf Lias, bei Brenz und Schopfloch auf Jura, bei Bibe: rach, Tettnang, Wangen, Wurzach u. f. w. auf Molasse.

Hohenpunkte. Auf buntem Sandstein, Wilbersee 2817 P. F. Schübler; auf Reuper, Sindelfingen mit Anochen und Jahnen 1337 P. F. Schübler; auf Jura, Schopfloch 2338 P. F. von Mandelslohe; auf Molasse, Biberach 1645 P. F. Proß.; befgleichen, Wurzach 2026 P. F. Schübler.

e. Gügmafferfalf

murde icon oben ermähnt.

## f. Schwarzer Lehm.

Ein graulich = fcmarger, gaber und fetter Lehm findet fich oft lachter= machtig, mit Pflanzenresten vermischt, auf einer Sandlage aufliegend, manchmal mit Samafferfalt bededt, bei Stuttgart.

Ueberblicken wir zum Schlusse nochmals die wichtigsten der angeführten Gebirgsarten nach ihrer geographischen Auseinansderfolge, so erscheint das primitive Gebirg, namentlich Granit und Gneuß, nur in den tief eingeschnittenen Thälern des Schwarzswaldes. Bon Flözgebirgsarten sinden sich der Thonstein, bei der Buhlbacher Glashütte. Das rothe Todtliegende, bei Buhlbach, Berneck, herrenalb, Schramberg und im Baiersbronsner Thal. Der bunte Sandstein bildet, in Begleitung der schon angeführten Gebirgsarten, den Schwarzwald. Der Musschlaft ist die herrschende Formation des Nordlandes und eines nicht unbeträchtlichen Theils des Mittellandes, wo er übrisgens häusig nur an den steilen Thalwänden zu Tage geht, während

sein Plateau noch mit ben untersten Gliebern bes auf ihm lagernben Reupers, ober mit einer beträchtlichen Diluviallehms Schichte bedeckt ist. Der Reuper bildet hauptsächlich die Gesbirgezuge des Mittellandes. Der Lias, lagert am Fuße der Alp, auf den Fildern, theilweise auf dem Schönduch, Schurwald, Welzeheimer Wald und nur noch in isolirten Ruppen auf dem Murrhardter Wald und auf dem Löwensteiner Gebirge. Der Eisenrogenstein, im weitern Sinn, oder der untere Dolit, bildet ein schmales Saalband am Fuße des steilen Nordwestabsalls der Alp. Der Jurafalf bildet die Gebirgsmasse der Alp.

Bon tertiären Gebilden erfüllt die Molasse mit ihren verschiedenen Gliedern das Land zwischen der Donau und dem Bodensee. Der ältere Süßwasserfalf fommt besonders bei Ulm, bei Bopfingen und auf dem Aalbuch vor. Der jüngere Süßwasserfalf, Kalftuff, findet sich stellenweise hauptsächlich in den Thälern am Fuße der Alp, an den Ufern des Neckars und sonst noch in einzelnen unbedeutenden Partieen des Mittellandes.

Der Lehm ist beinahe im ganzen Lande verbreitet und spielt namentlich im Mittels und Nordlande eine bedeutende Rolle, wo er nicht selten eine Mächtigkeit von 30—40' erreicht. Die Kalksbreccie erscheint öfters an den Ufern des Nedars. Moor und Torf fommt in kleinen Strecken in allen Gegenden des Landes, am häusigsten und in größerer Ausdehnung aber in Oberschwaben vor. Die Ebenen der Thäler sind hauptsächlich mit Bildungen aus der neuesten, theilweise gegenwärtig noch fortdauernden Periode überlagert, als Schutt, Grus, Lehm, Sand, Gerölle, Dammerde zc. Die Dammerde, diese für die Begetation so zusträgliche Erdschichte, kommt im ganzen Lande mehr oder weniger vor.

Bulfanische Gebirgsarten, als Basalt, Basaltuff, Trapptuff, Phonolith zc. finden sich theils in Ruppen, theils in Gangen oder nur als einzelne Kindlinge an und auf ber Alp und im högau.

# Spftematifches Bergeichniß

ber in ben Gebirgeformationen Burttemberge vortommenben Petrefatten.

| Ramen ber Gefdlechter.                            | Nro.        | Gottungenamen Autoren, Formation. Funborte.                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Pflangen.                                      | Ì           | ,                                                                                                                                                                                           |
| A. Equisotaces.  1. Calamites                     | 1           | Calamites arenaceus minor. Jagor. Lettenfohlengruppen. Gallborf. — Schilffanbftein bee Reupere. Stuttgart.                                                                                  |
| S. Equisetites                                    | •           | Calamites tumidus. Bronn. Schliffanbstein. Stuttgart. Equisetites columnaris. v Sternberg. Schliffanbstein. Stuttgart. Equisetites. Bronnii. v. Sternb. Schliffanbstein. Stuttgart.         |
| B. Fahren.<br>1. Teniopteris                      | 1           | Teniopteris vittata. Bronn. Lettentoblengruppe. Galfborf. Schiff: fanbitein. Seilbronn.                                                                                                     |
| C. Cycadem.                                       | 1           | Pterophyllum Jægeri. Adolf Brogniart, Schilffandftein. Stuttgatt. — Pteroph. longifolium. beggl. babet.                                                                                     |
| D. Koniferm.<br>1. Voltain<br>Blåtterabbrucke von | 1           | Voltzia brevifolia. Ad. Brogn. deßgl. dahet.                                                                                                                                                |
| Alaus, Platanus,<br>Salix, Querc. u. bgl.         | 1           | In der Molaffe. Konigbeggwald. Im Gugwaffertalt von Canftatt                                                                                                                                |
| E. Alge. 1. Spherococites                         | 1           | u. a. Otten.                                                                                                                                                                                |
| 8. Chondrites                                     | 8           | Spherococites granulatus. Bronn. Liabichtefer. Boll u. a. D.<br>Chondrites Targioni. v. Sternb Lettentohlengruppe. Burgholg bei<br>Stuttgart. — Liabichtefer. Boll.                         |
| 8. Fucoides                                       | 8           | Fucoides cylindrious. Ad. Brogniart. Ralffieln von Friedrichenall. Schonthal. — Liabfalt. Filder. — Unter Liabfandft. Pfrondorf.                                                            |
| II. Animalia. A. Quadrumana. I. Carnivora.        |             |                                                                                                                                                                                             |
| 1. Uraus                                          | 1           | Ursus spelæus, Blumenbach, — Ursus prisous, Blum. Corafrag. Erpfinger 568fet, — Ursus ferreo jurassicus. Jæger. Diluvialab.                                                                 |
| 8. Meles                                          | :           | lagerung des Bobnerges. Salmandingen.<br>Melos ferreo jurassicus. Jæger. deßgl. daber.<br>Mustela forreo jurassica. Jæger. deßgl. daber.                                                    |
| 4. Lutra                                          | 5           | Lutra ferreo jurassica. Jæger. befigl. baber.<br>Viverra ferreo jurassica. Jæger. befigl. baber.                                                                                            |
| 6. Herpestes 7. Palæomephitis 8. Agnotherium .    | 6<br>7<br>8 | Herpestes ferr. jurass. Jæger. desgil. baber.<br>Palwomephitis. Susmaffertalf. Steinbeim.<br>Agnotherium antiquum. Kaup. Dili. d. Bohn. Salmandingen.                                       |
| 9. Canis<br>α. Lupus                              | 9           | Lupus ferr, jurass, Spec. major, Var. Dil. b. Bohnerges. Salman: bingen.                                                                                                                    |
| β. Vulpes<br>II. Glires.                          |             | Vulpes ferr. jur. Dil. b. Bohn. daber.                                                                                                                                                      |
| 10. Dipnoides<br>11. Castor                       | 10<br>11    | Dipnoides Jæger befigl. babet.<br>Castor fiber? Linn. befigl. babet. — Castor molassicus. Jæger.<br>Molaffe. Balttingen.                                                                    |
| III. Pachydermia.<br>18. Elephas                  | 18          | Elephas primigenius. Blumenbach. Dil b. Bobn. Salmandingen. — Oltuvialtebm. Canftatt. Stuttgart u. a. D.                                                                                    |
| 13. Mastodon                                      | 13          | Mastodon angustidens. Cuvier. — Mast. dubius Kaup. — Mast. la-<br>tidens. Clifford. — Mast. tapiroides. Cuv. Dil. b. Bohn. Gal:                                                             |
| 14. 8as                                           | 14          | manbingen.<br>Sus paleochurus. Kaup. — Sus scrofs. Kaup. Dil. d. Bohn. Sal:<br>manbingen.                                                                                                   |
| 15. Anoplotherium                                 | 15          | Anoplotherium commune. Cuv. — Anopl. gracile. Cuv. — Anopl. leporinum. Cuv. — Anopl. medium. Cuv. — Anopl. minus. Cuv. — Anopl. secundarium. Cuv. Dll. b. Bohn. Salmandingen.               |
| 16. Aceratherium .<br>17. Rhinozeros              | 16<br>17    | Aceratherium incisillum. Kaup. defigl. daher.<br>Rhinozeros molassicus. Jager. defigl. daher. — Rhin. Steinheimensis.                                                                       |
| 18. Palmotherium .                                | 18          | Jagor. Cugmafferfall. Steinheim,<br>Palwother. orassum. Cuv. — Pal. inselanum. — Pal. isselanum.<br>Cuv. — Pal. medium. Cuv. — Pal. Velaunum. Cuv. Dli. d. Bobn.                            |
| 19. Lophiodon                                     | 19          | Salmandingen. — Pal magnum Cuv. Sugmaffertalt. Steinbeim.<br>Lophiodon molassicus. Molaffe. Baltringen. — Loph giganteus. —<br>Loph medius. — Loph, minimus. — Loph, minutus. Dil. d. Bohn. |
| 20. Tapiroporcus .                                | 20          | Salmandingen. Tapiroporous. Jager. Dil. d. Bobn. Salmandingen.                                                                                                                              |

| Ramen ber Gefchlechter.                   | Nro. | Gattungenamen. Antoren. Formation. Funberte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV. Pachydermia.                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IV. Pachydermia.<br>81. Dinotherium .     | 21   | Dinotherium giganteum. Kaup, defigl, daber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18. Equus                                 | 22   | Dinotherium gigantoum. Kaup. defigl, daber.<br>Equus molassicus. Jag. Molaffe. Baltringen. — Eq. adamiticus<br>Sumaffertalt. Steinhelm. — Eq. caballus. Dil. d. Bohn. Sal:<br>manblingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18. Mosehus<br>14. Cervus                 | 23   | Moschus Spac. indet. befigl. baber.<br>Cervus molassicus. Jæger. Molaffe. Baltringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5. Antilope                               | 24   | Antilope Spec. ind. beggt. baber Antilope ap. ind. Dil. bes Bobn. Salmanbingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| V. Pinnipedia.                            | ۱    | Tital and the state of the stat |
| 5. Trichecus                              | 25   | Trichecus molassicus. Jagor. Molaffe. Baltringen,<br>Delphinus molassicus. Jagor. beggf. baber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16. Delphinus<br>17. Balæna               | 27   | Balena molassica. Jeg. beggi. baber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8. Physeter                               | 28   | Phys. molassicus. Jag. befigl. baber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| VI. Ornitholithes.                        |      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 89. Naiatores?<br>VII. Crustacea.         | 29   | Bogelfedern unbefannter Arten. Guswaffertalt. Canftatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30. Bryon<br>31. Glyphea                  | 30   | Eryon Hartmanni, v. Meyer. Ladichtefer. Solzbeim, Glyphea Mandelslohi, v. Meyer. Orfordthon, Moffingen, - Gly-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 32. Pemphyx                               | 31   | phoa roatrats. Liabichlefer? Megingen. Orforbthon. Dettingen.<br>Pemph. Alberti. v. Meyer. Wellenfalt. — Pemph. Suerii, Dymar. Ralfflein v. Frbb. Rottweit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VIII. Pisces.                             |      | A I Carlly I at A Career a Make Market a summer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| S3 Acrodus                                | 33   | Acrod. Gaillardoti A. Kalffi. v. Frob. Marbach bet Billingen. —<br>Koblensanbstein b. Lettentobie. Gaitborf. — Dolomit. Gopomergel<br>b. Reup. Goldborf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sammtliche Fifche                         | 1    | to usuali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| nach Agassia. Båbne                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nach Agassiz. Båhne<br>und Schuppen.      | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 34 Gyrolepis                              | 34   | Gyrol. Alberti. A. Ralfit. v. Frbb. Rottweil Roblenf. d. Letten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                           |      | tobie. Galiborf. — Dol. Gnpomergel, Gbieborf. — Gyrol. maximus. Malefit. v. Froball. Rottwell. — Dol. Gnpomergel. Rotten: munfter. — Gyrol. tonuistriatus. Soblenichtefer d. Lettene. Rott weil. — Roblens. d. Letteneobie. daber. — Unter Labsandfiein. T. Thingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| \$5. Hybodus                              | 35   | Hybod obliquus. A. Mellenmergel. Marbach b. B. Kalfft. v. Frbb. baber. Aoblenf. b. Lettent. bahre. — Hybod plicatilis. Kalfft. v. Frbb. Rottweil. — Dol. Ghpemergel. Rottenmunfter. — Hyb. aubluvis. Soblenschlefer b. Lettent. Rottweil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 36. Lepidotes                             | 36   | Lepidotes Gigas. A. Lepid. frondosus. — Lepid. ornatus. Alle breitm Liabichtefer v. Boll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 37. Leptolepis                            | 37   | Leptol. Jegeri. A Leptol, longus, Ligefchiefer, Boll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 38. Leuciscus                             | 38   | Leuc. gracilis A. Leuc. Hartmanni. Gufmaffertalt. Steinbeim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 39. Placodus                              | 39   | Plac. Gigas. A. Kalifft. v. Frbb. Marbach b. B. Dol. Sppomergel. Goleborf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 40. Paamodus                              | 40   | Paamod. angustissimus. Ralfft. b. Frbb. Marbach bei B. — Psamod.<br>Elytra. deggl. daber. — Paamod. heteromorphus. Kalfft. v. Frbb.<br>Marbach bei B. — Koblenf. b. Lettent. Biberefelb. — Psamod.<br>reticulatus. Dol. Sypomeraci, Gbibberf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41. Ptycholepis                           | 41   | Ptycholepis bollensis. Liabmergel. Obmben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 42. Semionotus                            | 48   | Semionotus leptocephalus. Defigl. baber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 43. Tetragonolepis                        | 43   | Tetragonol, heteroderma Tetrag, pholidotus. Llabmerg, Domben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44. Tinca                                 | 44   | Tinea microptera. Susmaffertalt. Steinbeim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 45. Dracosaurus .                         | 45   | Dracosaurus Bronnii. v. Manst. Wellenmergel. Sorgen u. a. D Kaleft. v. Freb. Rotmeil Roblenf. b. Lettentoble. Gulg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 46 Wasten Jaconson                        |      | Unterer Liabfandft. Tabingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 46. Mastondosaurus<br>47. Phytosaurus, J. |      | Mastondos, Jageri. v. Alb. Sohlenschlefer d. Lettent. Gailborf,<br>Phytosaurus cubicodon. Phyt. cylindricodon. Jag. Grobt. Sanbst. d.<br>Raupers. Rabgarten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 48. Ichthyosaurus.                        | 48   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 49. Plesiosaurus .                        | 49   | Plesios, Dolychodeurus, Conybeari, befigl. babet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 50. Macrospondylus                        | 50   | Macrosp. bollensis. v. Meyer. defigs. dater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| X. Mollusken.                             | 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A. Cephalopoda.                           |      | Im Bellenmergel und Bellentalt bes Nedar: und<br>Jagfttbales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Amonites                               | 1    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| tamen ber Gefchlechter      | ro. Gattungenamen. Auctores                                                                                                                                                                                         | . Formation. Fundorte.                                                                                                                      |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Im untern &t                                                                                                                                                                                                        | asfandftein.                                                                                                                                |
|                             | Amonites anguliferus. Phill. — A<br>Kridion. Hohl. — Am. Ziphus. E                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |
|                             | Im Lia                                                                                                                                                                                                              | stalt.                                                                                                                                      |
|                             | Amonites Brockii, Sowerby, Malbi<br>b. Kilbern. — Am. colubratus, M.<br>Sow. Kilber. — Am. contatus,<br>Hehl. Kilber. — Am. multicosta.                                                                             | ontfort. Flider. — Am. Conybeari<br>Beineke. Boll. — Am. Kridion                                                                            |
|                             | status, v. Zieten. Filder. — Am<br>status, v. Schl. am Fuß der A<br>der. — Am striatulus, Sow. Bat<br>solaris, Phill. daher.                                                                                        | planicosta. Sow. Filder. — Am<br>lp. — Am. rotiformis. Sow. Fil<br>. von Am. radians. daher. — Am                                           |
|                             | Im Liab mergel u Amonites anlensis, v. Ziet. Var. v. — Am. amaltheus ober Stokesii. Sow. Wifenshach. — Am. Birchii                                                                                                  | Am. Murchisoni. Bafferalfinger                                                                                                              |
|                             | Sow. Pitensbach, — Am. Birchii<br>v. Schl. daher — Am. communi<br>tus. v. Munst. haher — Am. cost<br>latus. v. Schl. baher — Am. cra                                                                                | atus, v. Schl. daher — Am. costu                                                                                                            |
|                             | latus. v. Schl. babet — Am. cra<br>lensis, v. Ziet. babet — Am. cre<br>voci. Sow. Malen — Am elegan<br>— Am. interruptus. v. Schl. —                                                                                | e Sow — Am Smhnistus Sow                                                                                                                    |
|                             | — Am. interruptus. v. Schl. — Natrix. v. Schl. — Mile am F Voltz. Teufelbiod bet Boll. — raricostatus. v. Ziet. — Am. torulosus. — Am. serpentinus. Sow. — Am. subfurcatus. v. Sch. Welschij Sow. Office am 7116 h. | uße der Alp. — Am. opalinus<br>Am. proboscideus. Sow. — Am<br>scutatus. v. Buch. syn. mit Am                                                |
|                             | torulosus. — Am. serpentinus<br>Sow. — Am. subfurcatus. v. Sch<br>Walcotii. Sow. Alle am Fuß d                                                                                                                      | v. Schl. — Am. Strangewaysii<br>bl. — Am. Turneri, Sow. — Am<br>er Afp.                                                                     |
|                             | Im Marinfanbftein, Eifer                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |
|                             | Amonites anceps. Rein. am Fuß t<br>Munst. am Justerg. — Am bis<br>— Am Discus. Rein. syn mit A<br>Am. depressus. v. Schl. Balghet<br>denbach. — Am. Murchisoni. Se                                                  | iurcatus. v. Schl. am Fuß b. Illp<br>.m. flexuosus. v. Münst. babtt. –<br>m. — Am. insignis. Schübl. Rei<br>ow. Wafferalfing. — Am. radians |
|                             | Sow. daher. — Am. serratus. Sow<br>Im Bradfordthon, Rello                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |
|                             | Amonites annularis, v. Schl. Game<br>Schl. Geislingen Am. Baker                                                                                                                                                     | elohausen. — Am annulatus, v<br>im, Sow, Stuifenberg. — Am bi                                                                               |
|                             | carinatus, v. Münst. Gamelshauf<br>Reichenbach, — Am. Blagdeni. So<br>Eybach, — Am. bispinosus, v. Zi<br>latus, v. Münst. Gamelshaufen.<br>affingen. — Am. dentatus. Rein                                           |                                                                                                                                             |
|                             | latus v. Münat. Gamelbhaufen. affingen. — Am. dentatus. Rein Getslingen. — Am. Discus. 86 Monks. Gamelbhaufen. — An Am hoctious. v. Münat. Gamel Waffetafingen. — Am. Humpho                                        | ow. Ebingen. — Am. Fonticolo<br>. Gigus, v. Ziet. Getöllingen. –<br>shaufen. — Am. Hervoyi. Sow                                             |
|                             | Am. Königii. Sow. daber. — An                                                                                                                                                                                       | n. Lamberti, Sow. daber. — An                                                                                                               |
|                             | Leachi. Sow. Gameisbausen. —<br>bet. — Am. Parkinsoni Sow.<br>Hehl. Var. v. Am. polyplocus. R<br>ellipticus. Schübl. Var. v. Am.                                                                                    | Wasseralangen. — Am Planula<br>Lein Enhach — Am planulatu                                                                                   |
|                             | ellipticus. Schubl, Var. v. Am.<br>planulatus compressus. v. Schl.<br>Bein. Dongborf — Am. radians.<br>Bafferalfingen. — Am. rotula.<br>Munst. Gonningen.                                                           |                                                                                                                                             |
|                             | Amonites flexuosus. v. Buch. am !<br>im Stubenthal.                                                                                                                                                                 | Lochen. — Am. plicatilis. Sow                                                                                                               |
| 9. Scaphites<br>3. Nautilus | g Scaphites refractus, de la Beche, £ 3 Nautilus bidorsatus, v. Schl. Music Riadfast. Fister. — Naut. annu Naut, squamosus v. Schl. Zebei                                                                           | thelfalt, — Naut. Gigas. Schüble:<br>Iaris. Phill. Liabmergel. Boll<br>nhaufen. — Naut. lineatus. Un                                        |
| 4. Numulites                | 4 Numulites Althaussii. v. Alb. Well                                                                                                                                                                                | lenmergel. Horgen.                                                                                                                          |
| 5. Belemaites               | 3m Liadmergel u<br>5 Belemnites abbreviatus. Mill. Bol                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |
|                             | - babet Bel. breviformis. Voltz                                                                                                                                                                                     | . baber Bel. brevis. v. Müns                                                                                                                |

| Ramen ber Gefdlechter.      | Nro.   | Gattnugenamen. Autoren. Formation, Fundorte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             |        | Soppingen. — Bel. clavatus. v. Schl. Boll. — Bel. compressus. Stahl. daßer. — Bel. crassus. Volts. Großetstingen. — Bel. digitalis. Faur. Big. daßer. — Bel. irregularis v. Schl. Var. v. Bel. digitalis. daßer. — Bel. lagensformis. Hartmann. ßeiningen. — Bel. longissimus. Mill. daßer. — Bel. papillatus. Plieninger. Var. Bel. subpapillatus v. Ziet. Boll. — Bel. paxillosus. v. Schl. dag. ber. — Bel. pixillosus. v. Schl. dag. Schabl. 3gal. — Bel. pixillosus. Schl. dag. Schabl. 3gal. — Bel. subdepressus. Volts. Var. v. Bel. clavatus. Boll. — Bel. subdepressus. Volts. daßer. — Bel. tripartitus. v. Schl. 3gal. |
| 5 Belemaites                | 5      | Im untern Ovlit.<br>Belemnites acuminatus Schübl. Balghelm.— Bel. breviformis. Volts.<br>Wisgothingen.— Bel. brevis. v. Me. Ffortansberg.— Bel. com-<br>pressus. Blain. Wasseralfingen. Bel. elongatus. Mill. daher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             |        | Im Bradfordthon, Rellowantod, Orfordthon und Coralrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                             |        | Belemnites aalensis. Volts. Aafen Bel. acuminatus, Schübl. baher.  — Bel. clavatus. v. Schl. Wässferalfingen. — Bel. compressus. Blainv. Neuffen. — Bel. giganteus. v. Schl. Wässferalfingen. — Bel. quinquesulcatus. Blainv. Dettingen. — Bel. semihastatus. Blainv. Wasseralfingen. — Bel. semisulcatus. v. Münst. Altenthaler Gos.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| B. Trachelipoda,            |        | Sim STO u Challacia u m b Ganatua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| a. Zoophaga.<br>1. Buccinum | 1      | Im Muscheltalt und Corafrag. Bucc gregarium v. Schl. — Bucc. obsoletum. v. Schl. — Bucc. tur-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2. Rostellaria              |        | bilinum. Goldf, am obern Nectar.<br>Rostellaria Hehlii. Goldf. Boblingen, Bost, obsoleta, Goldf, Freus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3 Nerinea                   | 3      | benstadt.<br>Norinea Mandelslohi. Bronn. Corafrag. — Nerinea sulcata, Schubl.<br>beggl. — Ner. suprajurensis. Voltz. beggl. — Nor. terebra. Schubl.<br>beggl. Alle bet Nattheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| b. Phytophaga.              |        | 3m Mufcheltalt, unterem Liasfanbftein, unterem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4. Turitella                | 4      | Dolit, Orfordthon und Molaffe. Im Muscheltalt am obern Neckar. Turitella extincta. Goldf. — Tur. deperdita. Goldf. Tur. scalata. Goldf. Im untern Llad: fandfielm. Turitella minuta. Römer. Göppingen. Tur. tristriata. Schabl. Baschenten. Im untern Dolit. Turitella elongata. Sow. Basseralfingen. — Tur. minuta. Rom. Hobenstaufen. — Tur. muricata. Sow. Basseralsingen. — Tur. tristriata. Schabler. das ber. — Im Orfordthon. Tur. muricata Sow. Ludwigsthal. — In ber Molasse. Tur. imbricatoria Sow. Riederstojzingen. — Tur. torebra. Lam. Ermingen.                                                                    |
| 5 Phasianella 6 Turbo       | 5<br>6 | Phasianella paludinæformis. Schubl. Bradfordthen. Turbo cyclostoma. Benz. Bradfordthon. — Turbo heliciformis v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9 P-4-11-                   | ,      | Ziet. — Turbo marginatus. v. Ziet. — Turbo ornatus. Miller. —<br>T. quadricinctus. v. Ziet. Alle im Brabforboolit am Stuifenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7. Rotella                  | ľ      | Botella polita. Bronn. Unter Liabfanbftein. Plochingen. Liabmergel. Boll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8. Trochus                  | 8      | Trochus Alberti. Golbf. Bellenmergel. Sorgen. — Troch. jurensis. Hartm. Corafrag Rattbelm — Troch. monilifer. Sow befgl, bet, bet, - Troch. multicinctus. v. Schl. Llabmergel. Boll. — Troch quinquecinctus v. Ziot. Corafrag. Rattbelm. — Trochus. Schubl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9. Pleurotomaria.           | 9      | v. Ziet. Brafforbibon. Gamelbhaufen.<br>Pleurot. anglica. Defr Liabmerges. Teufelblodt. Brabforbibon. Bie:<br>gelblingen. — Pleurot. considea. Deabay. Brabforbibon. Maffer:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10. Euomphalus .            | 10     | alfingen. — Pleurot, granulata Defr. Bradferbthon. Wisgolbingen,<br>Euomphalus minutus. Schübler. Lasmergel. Rother Lehmbad. —<br>Bradfordthon. Ballingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11. Cirrus                  | 11     | Cirrus depressus. Sow. Unter Liabfandstein. Plochingen. Untersollt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12. Natica                  | 12     | Natica Gaillardoti. Voltz Natica pulla. Golbf, beide in Mufchel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 13. Nerita                  | 13     | falf am obern Redar.<br>Nerita cancellata. v. Ziet. — Nerita sulcosa. v. Ziet. im Coralrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14. Paludina                | 14     | Rattheim. Paludina globulus. Desn. Pal. impura. Ferrusac. Stuttgart. — Paludina multiformis. Bronn mit Pal. glob. im Suswassertalt. Stein:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15. Limnes                  | 15     | hetm. — Paludina thermalis. Lamārk. Sūßwassertalt. Ulm.<br>Limnwa gracilis. v. Ziet. Ulm. Lim. pereger. Lam. dabet. — Lim.<br>pyramidalis. v. Ziet. Bety. — Lim. socialis. Schubl. Steinbeim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Ramen ber Gefchlechter.                       | Nro.     | Gattungenamen. Autoren. Formation, Funborte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |          | - Lim. striata. Schübl. daher. — Lim. subovata. Hartman. Alerberfloggingen. — Lim. vontricosa. v. Marteas. Ulm. Lim. vulgaris.<br>Pfeiffer. daher. Aue im Süßwasserfalf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16. Planorbis                                 | 16       | Planorb. contortus. Volts Planorb. pseudammonius, Müller. im Gugmaffertalt. Steinheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 17. Cyclostoma                                | 17       | Cyclost glabrum, Schubl Cycl. sulcatum, v. Ziet, im Gugmafferf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16. Pupa                                      | 18<br>19 | Pupa antiqua Schubler. Gugmasserftoglingen. — Hel instexa. v. Mart. Belix globulosa. Bens. Micbersftoglingen. — Hel instexa. v. Mart. Usm. — Hel, instgnis. Schübl. Steinbelm. — Hel. Martensii. v. Ziet. Grimmessin farciata. Lin. bab. — Hel. pulchella. Drapernaux. bab. — Hel. rugulosa. v. Mart. Micbersftoglingen. — Hel. sabangulosa. Rens. Usm. — Hel. savivastina. v. Ziet. Michersfingingen. — Hel.                                                                                          |
| C. Gasteropoda,                               |          | vulgaris. Pfeiffer. Rellingen. Alle im Cumwaffertalt.<br>Aneylus deporditus Dosmarest. Gugmaffertalt. Grimmelfingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. Aneylus 8. Calyptrma                       | 1 2      | Calypt, discoides. Goldf. Bellenmergel. Sorgen. Raltstein v. Fried:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8. Capulus<br>XI. Conchyferm,<br>A. Dimyaria. | 8        | richshall. Rottweil.<br>Capul. mitratus. Golbf. Kalfft. v. Froh. Billingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| a. Crassipedes.                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. Mysoites                                   | 1        | Myso. asquiferus. Sow. Untervollt. Widzschingen. — Mysc. de-<br>pressus. Sow. besgl. Reichenbach. — Mysc. elongatus. v. Schl.<br>Wellefimergel. Horgen. Delomit d. Lettentoble. Sulz. — Mysc.<br>mactroides. v. Schl. Wellenmergel. Horgen. — Reuperbolomits.<br>Untervolt. — Myso musculoides. Wellenmergel. Horgen. Dolo-<br>mit der Lettentoble. Sulz. — Myso. ventricosus. v. Schl. Wel:<br>lenmergel, Horgen. — Myso. V. scriptus. Bronn. Lladmergel. Teu:<br>felbioch.                           |
| S. Pholadomya                                 | 3        | Pholadomya ambigua Sow. Llabfalf. Filber. — Phol. acuticosta. Sow. Orfordthon. Stulfen. — Phol. clathrata. v. Manster. Kellswapted., daher. — Phol. decorata. v. Zict. Llabmergel. Pilenbach. — Phol. donacina. Volta. Portlandstone. Einfungen. — Phol. fidicula Sow. Untercolit. Reuhausen. — Phol. Murchisoni. Sow. Marty: sandstein. Balsbeim. Bradfordooilt. Wasferassingen. — Phol. obliquata. Phill. Llabmergel. Pilenbach. Untercolit am Stulfen. — Phol. ovalis. Sow. Untercolit. Altenstatt. |
| b. Tenuipedes.  8. Corbula                    | 8        | Corbula cardioides. Phill. Liabtait. Filber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4 Lucina                                      | 4        | Lucina plana. v. Ziet. Liasmergel. Teufelstoch, Elfenvolit. Bafferal: fingen. Lucina lyrata. Phill. Elfenvolit. Bafferalfingen. Unter: vollt. Gamelsbaufen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5. Lutraria                                   | 5        | Lutraria gibbosa. Sow. Untervolit. Altenftait. Lutr. gregaria. Merian. Untervolit. De'tingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| c Lamellipedes.                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6. Cytherea                                   | 6<br>7   | Cytherea trigonellaris. Volta. Liabmergel. Teufelbloch.<br>Vonus Brochi. Desn. Molaffe. Stulfen. Vonus nuda. Goldf. Bellen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8. Astarte                                    | 8        | mergel. Sorgen. Astarto elegans v. Ziet. Bradfordvollt. Wiegoldingen. Coralrag. Natt: beim. — Astarte excavata. Sow. Untervollt. Wiegoldingen. — Ast. minima. Phill. Untervollt. am Loden. Bradfordtbon. Sa: melshaufen. Astarte pulla. Bömer. Unterliabfanbstein. Steinbeim. Eifenvollt. Basferalfingen. Bradfordvollt. daber. Jutadolomit.                                                                                                                                                           |
| 9. Cardium                                    | 9        | Schillerbbble.<br>Cardium aculoiferum. Schübl. Cotalrag. Natthelm, Card. indura-<br>tum. Golbf. Wellentalk am obern Necar. Card. porulosum. Lam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10. Isocardia                                 | 10       | Molaffe, Steffen.<br>Isocard angulata. Phill. Brabfordthon. Gamelbhaufen. Isocard. mi-<br>nima. Sow. befgl, daher. Isocard. striata d'Orbigny. Cotaltag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11. Arcau, Cuculles                           |          | Rattheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| a. Arca                                       | 11       | Arca mula Phill. Corafrag. Natthelm. — Arca fracta. Corafrag. Natthelm. — Arca funiculosa v. Münst, değgl. daher. — Arca funiculosa v. Münst, değgl. daher. — Arca finesa. Golbf. Untercofit. Gamelsbaufen. — Arca minuta. Golbf. Liadmergel. Nottweil. — Arca Sohubl. v. Ziet. Molaffe. Grimel: fingen. — Arca texata v Münst. Corafrag. Natthelm. — Arca trisulosta. v. Münst. beğyl. daher.                                                                                                         |
| b. Cuculina                                   |          | Arca granulata. v. Münst Coralrag, Matthetm. — Arca inequivalvis. Golbf. Ltabmergel, Am Stulfen. — Arca Manateri. Golbf. Ltabmergel, Machaeleri. Golbf. Ltabmergel. Balingen. — Arca parvula. v. Münst. Untercollt. Am Stulfen. — Arca poctinata. Golbf. Coralrag, Matthetm.                                                                                                                                                                                                                           |

| Ramen ber Gefchiechter.         | Nro.  | Gattungenamen Autoren. Formation. Funborte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. Pectuaculus .<br>13. Nucula | 12 13 | Pectuno. furcatus. v. Munst. Corafrag. Matthelm. Nucula acuminata. v. Buch. Untersolit. Im Stutsen. — Nuc. amygdaloides. Sow. Liadmergel. Pilenibach. — Nuc. complanta. Phill. Liadmergel. Leuselbsch. — Nuc. dubia. v. Münster. Katsst. b. Ftdb. Rottwell. — Nuc. elliptica. Golbs. Untersolit. Balingen. — Nuc. Goldsussii. v. Alb. Bellentall. Reternmunster. — Nucula Hammeri. Defrance. Liadmergel. Leuselsloch. — Nuc. indata. Sow. bessl. Pliensbach. — Nuc. lobata. v. Buch. Untersolit. Bopfingen. — Nuc. mucronata. Sow. Liadmergel. am Stutsen. — Nucula ovalis. Hehl. bessl. Leuselssop. — Nuc. pectinata. Sow. Brab.                                                                                              |
| 14 Myophoria                    | 14    | ovalis. Hehl. deßgl. Teuselstoch. — Nuc. pectinata. Sow. Brad: fordvollt. Gamelshausen. — Nuc rostrata. Golds. Elsensollt. Bafferalsingen. — Nuc subovalis. Golds, deßgl. daber. — Nuc. variabilis. Sow. Untersollt. am Stulsen. Borgen. — Myophoria cardissoides v. Alb. Bellentalt. Horgen. — Myophoria curvivostris. v. Schl. Kalfis. v. Frdd. Rottwell. — Dolomit des Muscheltalts. Tuliau. Dolomitmergel des Keupergyps. Unterslassandsels. Under Dolomit des Muscheltalts. Tuliau. Dolomitmergel des Keupergyps. Unterslassandsels. Luliau. Dolomitmergel des Keupergyps. Ulperg. — Myoph. lavigata. Golds. Pettinitentalt. Kottwell. —                                                                                  |
| 15 Liriodon                     | 15    | Myoph, oebicularis. Bronn, deßgl. Stammbetm. — Myoph, vulgaris.<br>Bronn. Wellenmergel, Horgen. — Myoph, trigona, Bronn. Ober:<br>Entrinitenfalt. Marbach b. B.<br>Liriodon costatum. Bronn. Untercollt. Wiegoldingen, Bradfordthon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 40 77 1                         |       | am Stutfen. — Lir. clavellatum Bronn. Matlbfandfiein. Wiegel:<br>bingen. Eifenoolit. Wafferalfingen. Untervolit. hobenflaufen. —<br>Lir. Navis. Lam Ltabmergel. Wiegolbingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16. Unio                        | 16    | Unio abductum Phill, Liabmergel, Teufelbloch. — Unio concinnus. Sow. Univertlabsanbstein. Shpplingen. — Unio crassiusculus. Sow. Liabstaft. Filber. — Unio depressus. v. Ziet. Liabmergel. Filber. — Unio liaminus v. Schübl Liabstaft. Filber. — Unio grandis. Hehl. Submassertalt. Ilerrieden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17. Amphydesma .                | 17    | Amphyd. donaciforme. Phill. Liadmergel. Teufeldloch. — Amphyd. recurrum. Phill. Unteroolit. Mufen. — Amphyd. rotundatum. Phill. Liadmergel. Teufeldloch. Modiola gqualis. Sow. Bradfordoolit. Wasferalfingen. — Mod. gib-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18. Modiela                     | 18    | Modiola aqualis. Sow. Bradfordoolit. Wasseralfingen. — Mod. gib-<br>bosa. Sow. Unterliadsandstein. Plochingen. — Mod. gregaria.<br>Golft. Marlysandstein. Wosseralingen. Ettensolit. Aleten. —<br>Mod Hillana. Sow. Liadmergel. Teustelssch. — Mod. lavis. Sow.<br>Liadkalf. Filber. Unterliadsandstein. Neunbeim. — Mod. minuta.<br>Golft. Grobt. Sandst. d. Leuperd. Tubingen. — Mod. plicata.<br>Sow. Bradfordoolit. Wasseralingen. — Mod. scalprum. Sow. Liad-<br>talf. Filber. Unterliadsandstein. Soppingen. Etsensolit. Alaten.<br>Bradfordoolit. Wasseralingen.                                                                                                                                                        |
| 19. Mytilus                     | 19    | Mytilus Brardii. Ad Brogn. Molaffe. Grimmelfingen. — Mytilus edulisormis. v. Schl Welfenmergel. Rothenbach. Kalfft. v. Frob. Lullau. Myt. furcatus. v. Munst. Corastrag. Nattheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10. Pinna                       | 20    | Pinna ampla. Sow Portfandtaft. Einfingen. — Pinna Hartmanni.<br>v. Ziet. Unterstabsfandfieln. Göppingen. Liadtaft. Filder. — Pinna<br>mitis. Phill. Brabfordthon, Reuffen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 21. Perma                       | 21    | Perna mytiloides. Lam. Unteroolit, am Stulfen. — Perna quadrata.<br>Sow. Unteroolit, Hobenstaufen. — Perna vetusta. Golbf. Kalist.<br>v. Frob. Marbach b. B. Dolomit d. Muschestalts. Durtbeim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 22. Gervillia                   | 23    | Gerv. aviculoides. Sow. Liabmergel. Boll. — Gerv. modiolaris. v. Ziet. Liabmergel. Teufcieloch.<br>Inoc. amygdaloides. Golbf. Liabfalf. Stuttgart. — Inoc. rugosus.<br>Bronn. — Inoc. undulatus. v. Ziet Beibe in Liabschiefer. Boll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24. Possidonia                  | 24    | Bronn. — Inoc. undulatus v. Ziet Beibe in Liabschiefer. Boll.<br>Possid Bronnii Golbs. Ltabschlefer. Boll. — Possid minuta. Golbs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25 Avicula                      | 25    | Possid Bronnii Geldf, Ltabichtefer. Boll. — Possid minuta Goldf. Dolomit d. Muschelt. Seilbronn. Lettentobl. Gr. Notrenmunger. Avic. Bronni. v. Alb. Wellenkalt. Robbenberg, Kalffi, b. Kroball. Mottweil. — Avic crispata, Goldf. Kalffi, b. Frob. Billingen. — Avic. elegans. v Manst. Cifenoslit. Wasseratingen. — Avic. insequivalvis. Sow Liabfalt, Kilber. — Avic. lineata. Goldf. Lettentoblen: Gr. Sulf. — Avic. socialis. Bronn. Rellentalt. Robbenberg. Kalffi. b. Frob. Bictlabeim. Dolomit d. Muschetalt. Rotweil. — Lettentoblen: Gr. Sulf. — dolomit. Gnybmergel d. Keup. Rottweil. Reptilienbrecte. Goldborf. Unterliadsandstein. Tubingen. — Avic. subcostata. Goldf. Lettentoblen Gr. Rottweil. Wasserschaft. |
| 16 Lim                          | 26    | Lima seiculata. v. Münst. Coralrag, Nattheimt. Lima acuticosta<br>Schubl. Unteroollt am Stuifen. — Lima exarata. Golbf. Coral<br>rag, Nattheim. — Lima duplicata Desh. Unteroollt am Stulfen.<br>— Lima gigantea. Desh. Liabtalf. Filder. Untertladfanoficin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Mamen ber Beichlechter. | Nro. | Gattungenamen. Autoren. Formation. Fundorte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. Plagiostoma         | 27   | Goppingen. — Lima Hermanni, Voltz, Liaftaft, Filber. — Lima nodosa. Schubl. Untervolit, am Gruffen. — Lima pectinoides. Desh. Liabfaft, Filber. Liabmergel. Pliensbach. — Lima proboscidea, Sow Untervolit am Stutfen. Coralrag, Böbringen. Port: lanbfaft. Einüngen. — Lima punetata. Sow. Liabfaft, Filber. — Lima semicircularis, Goldf. Coralrag, Marthelm. — Lima succincta. Bronn. Liabmergel. Filber. — Plag. insquicostatum. Goldf. Pellenfaft. Rötbenberg. — Plag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                         | M    | lineatum. Desh. Bellenfalt. Dietersmeiler. Kalfft, v. Frob. In-<br>gelft, — Plag. striatum. Voltz. Wellenf. Horgen. Kalfft, v. Frob.<br>Lullau. — Plag. ventricosum. v. Ziet. Wellenfalt. Dietersmeiler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28. Pecten              | 28   | Pecten acuticosta. Sow. Untersolit. Gamesbausen. — Pect. mqui- valvis, Sow. Liabsalt. Nottweil. Liabsuregsl. Plienebach — Pect, arcuatus. Sow. Liabsuregsl. Boll. — Pect. articulatus. Golds. Go: rairag. Nattbeim. — Pect. auriculatis. Golds. Untersolit. Edi- goldingen. — Pect. calvus. Golds. Liabsalt. Hilber. — Pect. discidence trarius. v. Buch. Liabschiefert. Mesingen. — Pect. discidence Schubl. Eisenoslit. Masseralingen. — Pect. discides. Broan. Nalssi. b. Frob. Nottweil. — Pect. dentatus. Sow. Liabschiefer. Boll. — Pect. insquistriatus. v. Münst. halfil. v. Frob. Nottweil. — Pect. levigatus. Broan. Prügl. — Chmenningen. — Pect. Lens. Sow. Untersolit. Bisgoldingen. — Pect. papyraccus. v. Ziet. Liabschiefer. Obmben. — Pect. personatus. Golds. Mathsandieln und Clisnoolit. Basseralingen. — Pect. scabrellus. Sow. Mo- lasse. Phullendors. — Pect. solarium. Sow. Molasse. Alpect. Pect. suspinosus. Golds. Goraliza. Matheim. — Pect. vetexto-                     |
|                         |      | rius, Golbf. Corafrag. Rattbeim Peet, subulatus, v. Munst. Liabfalt. Ellmangen. Liabmergel. Boll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 29. Plicatula           | 29   | Plicatula nudulosa, Bronn. Liabmergel, Megingen Plicat. spinosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30. Spondylus           | 30   | Spondylus comtus. Goldf. Kalfft. v. Frob. Friedricheb. — Spond, co-<br>ralliphagus. Goldf. Goraltag. Nattheim. — Spond. tuberculosus.<br>Goldf. Unrerallit. Mater.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31. Gryphaa             | 31   | Gryphas arcuata. Lasfalf. Filder. — Gryph. cymbium Lam. Llas-<br>falf. Filder. Llasmergel. Pliensbach. — Gryph incurva. Sow.<br>Untertiassampssein. Beanbeim. — Gryph. Invuscula. Hartmann.<br>Llass. Bascheuren. — Gryph. Macullochii. Sow. desgl. dab. —<br>Gryph. ovalis. v. Ziet Llass. Filder. Unterliassamps. Waschenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 34. Exogyra             | 38   | Skogyra revisormis. Gesteft, Graftrag, Natthetin.  Ostrea calcoola Goloft, Liefstaft, Filber, Unterliadiandit. Majferat- fingen. — Ostr. callifera. Lam. Melaffe. Paltringen. — Ostr. campliesta. Geldf. Wellenfalf. Horgen. — Staffi. v. Friedrische. Marbach. — Ostr. crista. Lam. Geraftag. Natthetim. — Ostr. costats Sow. Bradfordhom. Dettingen. — Ostr. crenata. Geldf. befigl. dader. — Ostr. crista dissormis. Kalffi. v. Frob. Pall. — Ostr. edulisormis. Untercellt. Bibgoldingen. — Ostr. gregaria. Lam. Geraftag. Natthetim. — Ostr. kunkelii v. Ziet. Untercellt. Bibgoldingen. — Ostr. longicostris. Lam. Melaffe. Grimmelsingen. — Ostr. Münsteri. Sow Bradfordeolit. Bafferalsingen. — Ostr. placunoides, v. Münst. Kalffi. v. Frob. Nettwell. — Ostr. pulligera. Golof. Cerafrag. Natthetim. — Ostr. solitaria. desigl. dader. — Ostr. Schubleri. v. Alb. Kalfft. v. Frob. Rettwell. Ostr., subanomia. v. Münst. befgl. dader. — Ostr. spondyloides.                                |
| 34. Lingula             | 34   | v. Sehl, Wellenfalt. Sorgen. Kalfft, v. Frbb. Sall.<br>Lingula tenuissima. Beronn. Wellenmergel. Sorgen. Kalfft, v. Frbb.<br>Stommbeim. Dachichiefer ber Lettenfoble. Gallborf. Dolomitich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 35. Terebratula         | 35   | Statingerie d. Keupers. Dürrbeim. Terebr. acuticosta. Hehl. Untersolit. Wiszoldingen. — Terebr. biplieata. Phill. Liadmergel. Diensbach, Bradfordvol. Wasseratsingen. Disorbibon. Donibors. — Terebr. bacculenta. Sow. Oxfordiban am Aichelberg. — Terebr. bullata. Sow. Bradfordvolit. daber. — Terebr. concinna. Sow. değil. Burladingen. — Terebr. depressa. Sow. Evtaltag. Baltingen. — Terebr. digona. Sow. Bradfordvolit. Gamelsbausen. Drfordtbon. Boll. — Terebr. dissimilis. v. Sohl. Coraltag. Heidenbeim. — Terebr. furcillata. Theodori. Liadmergel. Pilensbach. — Terebr. impressa. Bronn. Oxfordtbon. Boll. — Terebr. inacquilatera. Goldf. drfordbon. Gruibingen. — Terebr. inacquilatera. Goldf. drfordbon. Gruibingen. — Terebr. intermedia. Sow. Untertoellt am Lustweys. Bradfordvolit. Wisgoldingen. — Terebr. lacunosa. Bronn. Oxfordtbon am Stutisfen. — Terebr. loricata, v. Schl. befgl. Gruibingen. — Terebr. multiplicata. v. Ziet. Var. v. Terebr. lacunosa. Dxfordtbon am |

| Romen ber Gefdlechter.        | Nro.      | Gattungenamen. Antoren, Formation, Funborte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36. Trigonotreta .            | 36        | Stulsen. — Terebr. nucleata. v. Schl. Kellawahrod. Wasseralisingen. Oxfordthon am Stulsen. — Terebr. numismalis. Sow. Liadmergel. Pitenbbach. — Torebr. obesa. Sow. Bradfordoolit am Alchelberg. — Terebr. ornithocephala Now. Bradfordoolit. Balln: gen. Juradolomit. Schllerbdbhle. — Terebr. pectunculoides. v. Schl. Gotalfag. Natthelim. — Terebr. pectunculoides. v. Schl. beggl. daber. — Terebr. perovalis. Sow. Bradfordoolit. Stutsen. — Ter. vimosa. v. Buch. Pladmergel. Balingen. — Terebr. ostita. Sow. Gotalfag am Alchelberg. — Terebr. senticosa. v. Buch. Bradfordsoolit am Stutsen. — Terebr. substriata. v. Schl. Gotalfag. Grutbingen. — Torebr. Terebr. substriata. v. Schl. Gotalfag. Grutbingen. — Terebr. teredra. Sow. Pladmergel. Balingen. Bradfordoolit. Hattas. — Terebr. trigonella. v. Schl. Gotalfag. Matthelim. — Terebr. tripobata. v. Munst. Bradfordoolit. Basseralfingen. — Terebr. triumcata. v. Schl. Gradfag. Matthelim. — Terebr. triumcata. v. Schl. Schlawahrod. Spingen. — Terebr. variabilis. v. Schl. Bladbeath. Gibnigen. — Terebr. variabilis. v. Schl. Bradfordthon. Busserals. Pitenbbad. — Terebr. variabilis. v. Schloth. Bradfordthon. Basserals. Pitenbbad. — Terebr. variabilis. v. Schloth. Bradfordthon. Busserals. Pladmergel. Dergen. Kalfst. v. Frob. Sall. Dolomit b. Muchastist. Optingen. — Terebr. Kalfst. b. Frob. Sall. Dolomit b. Muchastist. Optingen. |
| d. Cirhipedes.                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 37. Balanus e. Annolidæ.      | 87        | Balan, stellaris. Bronn. Molaffe. Nieberflogingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 38. Dentalium                 | 88        | Dental. leve. v. Schl. Bellenmergel. Rothenberg Raleff. v. Frbb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 39. Serpula                   | <b>89</b> | Billingen. — Dolomtimerget d. Keupergyph. Kottenmunfter. Serp. conformis. Gold, Unt. Ool. u. Bradf. Ool. Wasserafingen. — Serp. convoluta. Gold. Bradfordvollt. daher. Geraltag. Matthelm. — Serp. kaccida Gold. Unter Dollt. Wasserassingen. — Serp. gordialis. Gold. Unter Dollt und Bradhord Dollt. Wasserassingen. — Serp. gordialis. Gold. Unter Dollt und Bradhord Dollt. Wasserassing. — Serp. helicisormis. Gold. Bradfordvollt. Wasserassing. — Serp. helicisormis. Gold. Bradfordvollt. Wasserassing. — Serp. Limax. Goldf. dehgt. daher. — Serp. prolifera. Gold. Goraltag. Natthelm. — Serp. socialis. v. Sehl. Westenmergel. Abstenberg. Kasses. Kasses. Tybb. Billinaen. Wassersollt. Wasserassingen. — Serp. spiralis. v. Munst. Goraltag. Natthelm. — Serp. volvata. Gold. Kasser. — Serp. volvata. Gold. Kasser. Driordbon. Grutbingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. Echinus , .                | 1         | Behin, excavatus, Leske, Corafrag am Seuberg, - Behin, hierogly-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. Cidarites                  | 8         | Echin. excavatus. Leake. Coraltag am Peuberg. — Echin. hierogly-phicus. Gold. beiggl. Seibenh. — Echin. aulcatus. Gold. beiggl. dah. Cidar. Blumenbachii. v. Münst. — Cidar. coranatus. Gold. Cidar. elegans. — Cidar. glandiforus. Alle im Coraltag v. Nattbeim. — Cidar. grandevus. Wellenmergel. Sorgen. — Cidar. marginatus. Gold. Gorafrag, Nattbeim. Atmertdgerbon, Friedingen. — Cidaries maximus, v. Münst. Untervolit. Walferafingen. Gorafrag. Nattbeim. — Cidar. nobilis. v. Münst. Untervolit. Walferafingen. Gorafrag. Nattgeim. — Cidar. scutiger. v. Münst. Pradford. oolit. Walferafingen. — Cidar. scutiger. v. Münst. Gorafrag. Nattgeim. — Cidar subangularis. Gold. Untervolit u. Pradford. oolit. Walferafingen. Gorafrag. Nattgeim. — Cidar. variolaris. Gold. Kalfft. v. Frdb. Lulau. Corafrag. Nattbeim.  Spatang. carinatus. Gold. Opfotdtyon. Gruldyn. Gorafrag. Natt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3. Spatangus                  | 8         | Spatang, carinatus. Gold. Orfordhon. Gruibingen. Corafrag. Ratt:<br>helm. — Spatang intermedius. v. Monst. Corafrag. Blaubeuren. —<br>Spatang, retusus. Lam. Corafrag. Natthelm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 4. Galerites                  | 4         | Galer, depressus Lam, Orfordibon, Urach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5. Asterias                   | 5         | Aster, jurensis. v. Münst. — Aster. Mandelslohi, v. Münst. Goralr. Ratth. — Aster. obtusa. Goldf. Kalfft. v. Froh. Marbach b. B. — Aster. prisca. Gold. Marinfandfieln. Basserafingen. — Aster. atellifera. Gold. Corafrag. Sirchingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6. Ophiura<br>7. Apiocrinites | 6<br>7    | Ophiura loricata. Gold. Kallit. v. Frob. Matiach b. B.<br>Apioc. elongatus. Gold. — Apioc. flexuosus. Gold. — Apioc. mes-<br>piliformis. v. Schl. — Apioc. Miller. v. Schl. — Apioc. rosa-<br>ceus v. Schl. — Apioc. rotundus. Miller. Alle im Estaltag von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 8. Encrinites                 | 8         | Natthelm.<br>Enerinis, liliiformis, v. Sohl. Wellenmergel, horgen, Kalkfteln v. Frbb. Rolghelm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Ramen ber Gefchlechter.                  | Nro.     | Gattungenamen. Anteren. Formation. Funderte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Pentacriaites .                       | 9        | Pentae, basaltiformis, Mill Liadmergel, Boll, Unteroolit, Mafferal- fingen, Bradfordoolit, Spaichingen, — Pentae, Briareus, Mill. Untertliadfandit, Dentendorf, Liadmergel, Boll, — Pentae, monitoferus v. Münst, Liadfale, Gbppingen, — Pentae, pentagonalis- Gold, Liadmergel, Boll, Oxfordidon, Ghoppingen, — Pentae, sca- laris, Golf, Defgel, bacher, — Pentae, subangularis, v. Münst, Liadfale, Ghoppingen, — Pent, subseres, Golf, Defgel, Defer, Boll, Oxfordidon, Dettingen, — Pent, subseres, Gold, Liadmergel, Boll, Oxfordidon, Dettingen.                                                             |
| 10. Rhodocrinites<br>11. Bugoniscrinites | 10<br>11 | Rhodor, echinatus. v. Schl. Coralrag. Natthelm.<br>  Bugen. caryophyllatus. Golb. — Bugen. compressus. Golb. Beibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 18, Solanocrinites.                      | 12       | im Coralrag. Rattheim. Solanoc. costatus. Gold. Coralrag. Nattheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13. Gorgonia                             | 13       | Gorg baccilaris. Gold. Coralrag. Sirdingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14. Cellepora                            | 14       | Collopora orbiculata. Golb. Untervollt am Stulfen Cell. urceo-laris. Golb. befigl. Dettingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 15. Retepora                             | 15       | Retopora lichenoides. Golb. — Retepora truncata. Golb. eite im Corairag v. Sirchingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| XII. Polyparia.                          |          | estating to Citainingth.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1. Astres                                | 1        | Astr. alveolata. Golb. — Astr. caryophylloidea. Golb. — Astr. concinna Golb. — Astr. confluens Golb. — Astr. cristata. Golb. — Astr. explanata. v. Münst. — Astr. fexuosa. Golb. — Astr. geometrica. Golb. — Astr. gracilis. v. Münst. — Astr. helianthoides. Golb. — Astr. imbata. Golb. — Astr. oculata. Golb. — Astr. pentagonalis v. Münst. — Astr. tubulosa. Golb. 3(He im Goralizata). Golb. — Astr. collata.                                                                                                                                                                                                 |
| 1. Agaricia                              |          | tag. v. Natthelm u. Strolingen.<br>Agar. boletiformis. Gold. — Agar. crassa. Gold. — Agar. granulata.<br>Gold. — Agar. lobata. Gold. Alle bei Natthelm u. Sirchingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8. Pavonia 4. Explanaria                 | 8        | Pavonia tuberosa. Gold. Mattheim. Explan. alveolaris. Gold. — Explan. lobata. v. Munst. Corafrag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. Coscinopora . 6. Ceriopora            | 5 6      | Watthetm.<br>Coscinop. infundibuliformis. Coraftag. Strohlngen.<br>Ceriopora angulosa. Gold. — Ceriop. striata. Gold. Coraftag. Str.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. Calamopora<br>8. Anthophyllum.        | 8        | chingen. Calamop. alveolaris. Gold. Coralrag. Sirchingen. Anthoph. obeonicum. v. Münst. — Anth. pyriforme. Gold. — Anth sessile. v. Münst. — Anth. turbinatum. Coralrag. Nattheim und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 9. Fungia                                | 9        | Giengen.<br>Fungia lavis. Gold. — Fungia numismalis. Gold. Corafrag. Str                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 10. Lithodendron .                       | 10       | dingen. Lith. compressum. v. Manst. — Lith. Dianthus. Gold. — Lith. di- chotomum. Gold. — Lith. elegans. v. Munst. — Lith. plicatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 11. Meandrina                            | 11       | Solb. — Mile im Corairag v. Matthelm.<br>Maand. Agaricites Golb. — Maand. astroides. Golb. — Maand.<br>Someringii Munst. — Maand. tenella, Golb. Ratthelm uni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18. Cnemidium                            | 18       | Sitchingen. v. Münst. — Cnem. granulosum. v. Münst. —<br>Cnem. astrophorum. v. Münst. — Cnem. stellatum. Golt. — Cnem<br>striato-punctatum. Gold. Alle im Coralrag v. Nattheim. — Cnem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13. Tragos                               | 13       | striato-punctatum. Gold. Alle im Coralrag v. Nattheim. — Cneim rotula. Gotafrag. Beuton.  Trag. acetabulum. Gold. — Trag. hippocastanum. Gold. — Trag. Pa tella. Gold. — Trag. pesisoides. Gold. — Trag. rugosum. v. Münst. — Trag. spheroides. Alle im Coralrag v. Strchingen u. Bbbring.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14. Scyphia                              | 14       | chii. v. Mûnst. — Seyp. elathrata. Golb. — Seyp. claviformir<br>Bronn. — Seyp. conoidea. Golb. — Seyp. cylindrica. Golb. —<br>Seyp. furcata. Golb. — Seyp. intermedia. v. Munat. — Seyp.<br>mamillaris. Golb. — Seyp. milleporata. Golb. — Seyp. oblique<br>Golb. — Seyp. paradoxa. v. Mûnat. — Seyp. pertuaa. Golb. —<br>Seyp. polyomota. Golb. — Seyp. pyriformis. Golb. — Seyp. radoiformis. Golb. — Seyp. reticulata. Golb. — Seyp. rugosa<br>Golb. — Seyp. secunda. v. Mûnat. — Seyp. striata. v. Mûnat. —<br>Seyp. tetragona. Golb. — Seyp. texturata. Golb. Mile im Coral<br>rad p. Bobtingen u. Citchingen. |
| 15 Manon                                 | 15       | b Manon capitatum. Golb. — Manon impressum. v. Münst. — Mano<br>marginatum. v. Münst. — Manon Peziza. Golb. Mile im Gotalta<br>son Sitchingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16. Achilleum                            | 16       | 5 Achill, cancellatum, v. Münst, — Achill, cheirotomum, Golb. — Achill, glomeratum, Golb. — Achill, Morchella. Golb. — Achil tuberosum, v. Münst. Alle im Gorafrag b. Ettchingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# 8. Boben', Rlima und Fruchtbarfeit.

Der Boden bes Landes ist meist von gemischter Art, aber eben deswegen gut und fruchtbar. Die moorigen, des Anbaus übrigens nicht ganz durchaus unfähigen Streden in Oberschwaben und wenige andere Gegenden ausgenommen, findet man kein unwirthbares Land, und im Allgemeinen gehört der Boden von Württemberg zu den vorzüglichsten in Deutschland. Seine Beschaffensheit ist übrigens in den verschiedenen Gegenden sehr verschieden.

Strenge Thonböden (Lettenböden), zu beren Bearbeitung vor den gewöhnlichen Pflug 4 — 6 — 8 Zugthiere gespannt werden mussen, sinden sich im Liasschiefer am nördlichen und nordwestlichen Abhange der schwäbischen Alp, namentlich in der Gegend von Balingen; weniger zähe Thonböden mit einigen Procenten Kalfgehalt in der Keuperformation (sogenannte starke Böden) werden von den Weingärtnern der Reichhaltigseit des Ertrags wegen geliebt. An Lehmböden im Muschelfalt, Keuper und Lias ist besonders reich das Unterland, die Filder, das obere Gäu, so wie das Strohgäu; ferner gibt es viele Lehmböden auf der Alp im Jurasalt, und bei Biberach, Ehingen, Ulm in der Molasse.

Die leichten Bodenarten: lehmige Sands und eigentliche Sandböden — jedoch selten so arm an Thon und Humustheilen, daß sie kulturunfähig wären — trifft man am häusigsten auf dem Schwarzwald (bunter Sandstein); manche auch auf den oberen Lagen des Keuper-Sandsteins und im aufgeschwemmten Land in Niederungen. Die Mergels und eigentlichen Kaltböden kommen; besonders erstere in großer Menge, vor: in der Reupersormation und auf der Grenze zwischen dem bunten Sandstein und Muschelstalt; sie sind beliebt in Absicht auf Menge, wie auf Güte der Produkte. An natürlichen Humusböden, nämlich Torfs und Moorland, hat Oberschwaben Uebersluß; besonders ausgedehnt im Donauthale von Ehingen dis Langenau, in den Thälern der Rottum und Ries, im obern Schussenhal bei Altshausen, Wilshelmsdorf, im Burzacher Ried und an den Ufern des Federses. Diese Torstlächen nennt man dort Rieder, Moose.

Die Tiefe der kultivirbaren Erde und die Beschaffenheit des Untergrundes wechseln ungemein; man trifft in der Umgegend von heilbronn hohlwege, welche in benselben guten milden Lehm, der die Krume bildet, 20 — 30 Fuß tief eingeschnitten sind,

während anderwärts bas baufähige Erdlager zuweilen faum 3 bis 4 Boll beträgt. Baufig fest ber Untergrund, ber in ben bugeligen und gebirgigen Theilen bes Landes oft aus festem Beftein, oder in ben daran ftogenden Niederungen und Thalern aus Berolle besteht, bem tieferen Eindringen eine natürliche Grenze. Dag unter ben bezeichneten Umftanben bas berbe Weftein mancher Gegenden mehr oder minder baufig ber aderbaren Rrume fich beimengt, ist begreiflich. So ist auf ber Alp ber Boben mit einer Menge von Steinen ober Ralfgerolle (Ueberreften von theils verwitterten, theile durch Meeresfluthen, die barüber gingen, gerbrodelten Felsen) bededt, daß man auf den erften Anblick glauben sollte, sie würden jeden Anbau unmöglich machen. Allein eben Diefer Steine bedient fich die Natur, um das Wachsthum zu beförbern, indem burch biefelbe ber leichtere Boben gebunden, ber Pflanze bie nöthige Feuchtigkeit erhalten, und diefelbe gegen Bitterung und Binde geschütt, und im Sommer mittelft ber burch Die Steine fich verbreitenden Barme in ihrer Zeitigung befördert wird. Den fruchtbarften Boben bat bas Unterland, und beinabe bas ganze Nedarthalgebiet mit den Seitenthälern. Minder fruchtbar ift er in dem öftlichen Baldgebirge, in ber Begend von Ellwangen, auf der Alp, auf dem Schwarzwald und einem Theil von Oberschwaben.

Eine nähere Uebersicht von ben Erbarten, ihren Eigenschaften und ben Bestandtheilen bes am häusigsten zum Landbau benügten Bodens gibt eine Tabelle von Schübler (v. Barnb. Annal. der Landw. II. 4. S. 382, 386). Nach berselben enthalten:

|                                                                       | Unter 100 Gewichtstheilen trodener Erbe |           |                            |                 |                              |                  |       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------|------------------------------|------------------|-------|
|                                                                       | Thon.                                   | Quargfand | Roblen.<br>fame<br>Romebe. | Dumus           |                              | Gewicht eines P. |       |
|                                                                       |                                         |           |                            | burch Rali aus- | burd<br>Gluben<br>verflucht. |                  |       |
|                                                                       |                                         |           |                            | giebbar.        |                              | trøden.          | naf.  |
| <b>6</b>                                                              |                                         |           |                            |                 |                              | <b>G</b> r       | Ør.   |
| Sandboden v. Schwarz:<br>wald bei Calmbach<br>Udererbe von Jettingen, | 20,1                                    | 77,0      | 1,3                        | 0,1             | 1,2                          | 454              | 612   |
| Oberamte Gerrenberg . Acererbe (fchlechtere) v.                       | 75,3                                    | 11,0      | 11,8                       | 1,0             | -                            | 377              | . 511 |
| Rottenburg                                                            | 81,3                                    | 3,0       | 15,8                       | 0,4             | -                            | 399              | 549   |
| im Schönbuch                                                          | 76,5                                    | 11,1      | 4,0                        | 1,5             | 6,8                          | 350              | 5¥5   |
| bei Gentingen                                                         | 47,0                                    | 1,2       | 33,8                       | 4,6             | 13,1                         | 848              | 461   |
| b. Etgt. (Artegeberge)<br>Adererbe (gute) v. Redar:                   | 51,1                                    | 40,0      | 3,2                        | 1,1             | 4,5                          | 475              | 550   |
| thal bei Canftatt                                                     | 64,5                                    | 17,8      | 10,4                       | 1,0             | 6,9                          | 440              | 517   |
| Oberamte Leonberg                                                     | 77,4                                    | 10,8      | 10,\$                      | 1,1             | _                            | 337              | 537   |

Biele Adererben ber Thäler und tiefern Gegenden bes Landes sind den zwei lettern ähnlich zusammengesett. Ihr Thon enthält zugleich immer etwas Eisen in verschiedenen Orydationsstufen. Die sogenannten Leberkiesarten bestehen gewöhnlich aus verhärtetem feinschieferigem Thon mit mehr oder weniger Kalkerde, oft auch etwas Bittererde; sie besitzen se nach den verschiedenen Orydationsstufen des an den Thon gebundenen Eisenoryds sehr verschiedene Farben, zuweilen enthalten sie auch etwas Rupferoryd. Durch Berwitterung verlieren sie ihre für die Begetation vortheilshaften Eigenschaften und gehen gewöhnlich in den schweren Thonboden über, weswegen ihre Anwendung von Zeit zu Zeit wiedersholt werden muß. Im Uedrigen ist der Boden hauptsächlich durch bie Gebirgsarten bedingt, worauf wir nachher kommen werden.

Das Rlima eines jeden Landes, oder bie Beschaffenheit feiner Bitterung in Beziehung auf Barme und Ralte, Trodenheit und Keuchtigkeit, bangt bauptfachlich von feiner geographischen Lage und von der Erhebung, sodann auch von der Beschaffenheit feiner Oberfläche (Balbern, Sumpfen, Gebirgsarten, Anbau). von feiner Umgebung (Meeren, Sochgebirgen) und von ben Winden ab. Alle biese Berbaltniffe find bei Burttemberg, in beffen Klima nach Schublers Untersuchungen im Allgemeinen feit vier Jahrhunderten weder eine Berschlimmerung noch ein Barmerwerben fich nachweisen läßt, mehr ober weniger gunftig; bas Land liegt faft mitten in ber gemäßigten Bone, bat, wie oben gezeigt ift, eine mittlere Erhebung, ist wohl angebaut, und leidet weder burch große Sumpfe und Morafte, noch burch eine ungunftige Umgebung ober berrichenbe ichabliche Binbe. Es genießt baber ein milbes, angenehmes, gefundes und ben Bemachfen gunftiges Rlima, und Burttemberg gebort zu ben fruchtbarften ganbern in und außerhalb Deutschland. Nur an einem Uebel leibet bas württembergische Rlima, an allzuhäufigem Bechsel ber Witterung und ihrer Temperatur, ein lebel, bas es jedoch mit manchen andern gandern theilt. Namentlich ift ber Uebergang vom Winter in bas Frubjahr oft febr bebenklich, fowohl fur Binterfruchte und Delgewächse, als auch fur Obftbaume und Reben, beren Ertrag nicht felten einer einzigen kalten Mainacht unterliegt; felbft Sommerfröste find in den rauberen Landestheilen oft schädlich, wie benn im Juli 1832 Kartoffeln und Getreibe burch Kroft beschädigt

wurden. Im Uebrigen leibet Bürttemberg weber an außerordentslicher hiße, noch an außerordentlicher Kälte. Die größte Sommerhiße beträgt in der Regel 20 — 24 Grad R. Die größte Winterkälte 10 — 12 Grad. Außererdentlicher Weise steigt dann die hiße freilich auch auf 28 — 30 Grad, und die Kälte auf 16 — 25 Grad; Beispiele von sener liefern die Jahrgange 1832, 1838, 1839; von dieser die Jahre 1827, 1830, 1836, 1839.

Die mittlere Jahrestemperatur ju Stuttgart fann nach vielfachen Beobachtungen zu + 7,86 Grad angenommen werben; aber bas Rlima ift in ben verschiedenen Theilen bes Landes wieber febr verschieben. Bwischen bem letten Frühjahrs = und bem erften Berbftfroft liegen im Durchschnitt vieler Jahre in Beilbronn 206 Tage, in Stuttgart 195 Tage, in Tübingen 163 Tage, und auf der Alp in Genkingen, Böhringen zc. bloß 151 Tage; und ba etwa 300' Erhebung die mittlere Temperatur um 1/4. Gr. herabstimmen, so daß, je höher eine Gegend liegt, desto rauber und falter, und je tiefer, besto milber ihre Temperatur ift; fo findet fich ber Grund ber Berichiedenheit hauptfachlich in ber größern oder geringern Erhebung. Babrend die zwei geographi= ichen Breitegrabe, welche Burttemberg umfaßt, wenn es eine Ebene mare, in ber mittleren Temperatur nur 1 Grad Unterschied veranlaffen murden, begrundet feine verschiedene Erhebung über bem Meere, wechselnd von 420' bis auf 3600', einen Unterschied von 5 - 6 Grad mittlerer Temperatur, und eben barum sind gerabe bie nörblichen, jeboch niedrigeren Begenden, bas untere Nedarland und bas Tauberland, milber und fruchtbarer als bie füdlichen, bober gelegenen. Uebrigens außert fich ber Sauptunterschied nicht sowohl in ber größeren Winterfalte ober ber geringeren Sommerwarme (benn jene ift baufig fogar geringer und biefe größer als in ben tiefern Lanbesgegenben); fonbern vielmehr in bem fpatern Eintreten und frühern Aufhoren ber Sommerwarme, in bem langern Unhalten bes Winters, in ben häufigern und raubern Winden und in bem baraus entspringenden geringern Jahresburdidnitt ber Barme.

Wenn man sich ber neuern landwirthschaftlichen Eintheilung bes Klima in Regionen anschließen will, so findet man, von ben milbesten Diftriften beginnend, folgende Stufen:

1) Die Region bes Beinbaues, am füdlichften Puntte

bei Sobentwiel mit einer Erhebung von 1744' und im nördlichften Burttemberg bei Beifersheim mit 1080', umfaßt bas mittlere und untere Neckarthal und die in dieselben eingreifenden Seitenthaler bis auf eine gewisse Strede; eben so bas Tauberthal; einen tl einen Kleck an dem westlichsten Abhang bes Schwarzwaldes bei Loffenau; ferner das Bodenseeufer und bas untere Schuffenthal. Die Rultur der Rebe im Freien bedarf einer 6 - 7 Monate bauernben guten Witterung und einer mittleren Temperatur von nahezu 7 Gr. R. Tübingen hat fogar bei 68/10 Gr. noch Beinberge. - Apritofen = und Pfirfichbaume find in ben geschütten warmen Lagen bicfer Region einheimisch; Mais fommt auch in ben raubesten Theilen berfelben noch aut fort. Gine zweite, ber Ginbeimfung von Reps und Salmfrüchten folgende Saat und Ernte von weißen Rüben, Runteln, Gemengefutter ac. findet vielfach mit Erfolg im mittleren und unteren Nedar=, Rocher=, Jagft=, Remstbale und abnlichen Lagen ftatt.

- 2) Die Region bes Wintergetreides, in welcher kein Wein mehr fortkommt, aber noch irgend eine Winterhalmfrucht gedeiht, ist bei weitem die größte in Württemberg. Begrenzt einerseits durch die so eben bezeichnete Weinbauregion, andrerseits durch die sogleich zu beschreibende Sommergetreideregion. Wintersbinkel kommt noch in so rauhen Alpgegenden (Westerheim, Laichingen) fort, daß er ein volles Jahr zu seiner Begetation von der Saat dis zur Ernte bedarf. Die Obstbäume gehen nicht ganz so hoch; allgemein dis 1500', in geschützer Lage dis 2000', einzelne trifft man auf der Alp bis 2500'.
- 3) Die Region des Sommergetreides, wo ein furzer Sommer, ein langer Winter mit ungeheuren Schneemassen und die heftigen Winde, obschon es den Sommertagen an hise nicht mangelt, die Winterfrucht nicht gedeihen lassen. Dort begnügt man sich mit Sommerroggen, haber, Gerste, Kartosseln, Kopfsohl, Flache, hanf; lauter Gewächsen, deren Ausdauer in den kältesten Lagen sich auch anderwärts bewährt hat; so z. B. bei Freudenstadt, in den höheren Lagen des Allgäus und des Heusbergs. Wenn hier der Ackerbau sich undankbar erweist, so ist der Landmann um so bestimmter, durch frästigern Graswuchs auf die Viehzucht hingewiesen. Die Weides und Sennwirthschaft nimmt hier, zwar nicht auf die ausgedehnte Weise wie in den

Schweizeralpen, doch immer mit anzuerkennender Wichtigkeit ihren Anfang.

Die noch höheren Regionen eigentlicher Gebirgsgegenben, in benen kein Sommergetreibe, sondern nur noch einige Holzarten gedeihen, so wie die Region der ausschließlichen Beibe, in welcher auch kein Holz mehr wächst, mangeln in Würtstemberg.

Die Feuchtigkeit ist im Bergleich mit vielen andern Länsbern beträchtlich. Bon Westen her wird sie besonders befördert durch den Schwarzwald; von Süden her liefert Oberschwaben mit seinem Bodensee und den unzähligen kleinen Seen und Weihern seinen Beitrag. Hierzu kommen der breite hohe Rücken der Usp, die Waldungen des Schönbuchs, die von Mainhardt, Welzheim, Ellwangen; überhaupt die vielen von Gewässern durchzogenen Thäler, die eine ungemeine Wasserverdünstung mit sich bringen. Während Deutschland im Mittel 27 Joll Regenfall hat, beträgt derselbe in Stuttgart 23,2, in Friedrichshasen 34,6, Waldburg 42,0, Freudenstadt 48,4.

linter ben Winden ist ber sudwestliche vorherrschend berjenige, welcher die Feuchtigkeit erhöht; im Frühlinge, besonders März, treten gewöhnlich die trockenen Oft und Nordost Winde auf; im Sommer bringt ber West und Südwind Gewitter; im späteren Herbst veranlassen häusige Westwinde eine gewöhnlich längere stürmische Regenzeit. In gewissen Gegenden sind, je nach ihrer Dessnung gegen einen besondern Himmelestrich, gewisse Winde konstant. Die Bodenseegegend hat einen eigenthümlichen Südswind (Föhn, Pfäh), der, aus Italien kommend, tros der Eisssächen der Alpen, über die er streichen muß, seine Wärme und seine erschlassenden Eigenschaften für die Thier und Pflanzenwelt noch nicht ganz verloren hat. Wenn er zur Zeit der Obstblüthe eintritt, so geht diese meistens zu Grunde; wenn er im Herbste ankommt, so beginnen die Weintrauben rasch zu faulen.

Unter die klimatischen Uebel, woran die einzelnen Gegenden mehr oder weniger leiden, geboren noch die Rebel; sie sind besonders fark in den moorigen Donaugegenden und in dem ganzen an ftehenden Gewässern so reichen Sublande.

Gewitter mit und ohne Sagel kommen so ziemlich gleich im ganzen Lande vor; am meisten leiden durch folche einige

Diftrifte und die beiderseitigen Abhänge der Alp, namentlich die Oberämter Ulm, Münsingen, Tuttlingen und Spaichingen, ferner die Umgegend von Stuttgart, Ehingen, Urach, Geislingen.

### III. Matur - Erzengniffe.

### I. Das Mineralreich.

Bürttemberg besitzt zwar keine Gold = und Silberminen, ben= noch ift bas, was ber Boben auch im Mineralreich darbietet, nicht unwichtig.

Man findet Eisen und Schwefelsties in Menge, etwas Silber, Robalt, Rupfer und Blei, und ganz Weniges an Gold. Ferner Erden und Steine aller Art — treffliche Töpfererde, auch etwas Porzellanerde, Mergel, Siesgels und Walkererde; mancherlei Farbenerde; treffliche Mühls, Baus und Werksteine, eine Menge Kalks und Tuffsteine aller Art, schöne Marmorarten, Alabaster, auch Feuersteine, Westeine und Schleissteine, Salz im Uebersluß, Bitriol, Salpeter, brennbare Fossilien, hauptsächlich Torf, hier und da, wiewohl meist nur nesterweise Steinkohlen, mineralische Quellen, mancherlei minesralogische Seltenheiten und, wie wir oben gesehen haben, eine Menge Versteinerungen.

### A. Foffilien.

Der Gute bes herrn Bergraths Dr. hehl verdanken wir folgenbes

## Syftematifches Berzeichuiß ber in ben Gebirgeformationen Burttemberge vortommenden Mineralien.

| Nro.                       | Ramen b. Mineralien,                                           | Form und Geftalt.                                      | Formation und Funbort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | II. Claffe.                                                    | eingefprengt                                           | Sops ber Anbudritgruppe. Friedrichshall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2 3                        |                                                                | als mulm. Befchl.<br>berb, fafrig und<br>friftallifirt | Defigleichen. Gulg.<br>Defigl. das. u. Wilhelmsglud, an lepterem Ort fod formig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4                          | Schwefelf. Barnt                                               | derb u. friftallifire                                  | Im Granit. Alpiripach — im Todiliegenden. Grub. Königswart — Im Kiefelfandstein d. dunten Sand flein. Bulach — Im Thoniandstein d. b. Sandstein. Bulach — Im Thoniandstein b. Kriedrichsball Gortbeim — Dolomit d. Muschelfales. Kottenman fler — Bunte Mergel d. Keupers. Stuttg. — Grod. forniger Sandstein d. Keupers. Kennath — Untere Liabsandstein. Neundeim — Liabsalt. Aldingen — Liabsmergel. Auerbacher Steige. — Eisensolit Bussell. Burteroolit. dassetzel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5                          | Coleftinfpath                                                  | derb u. friftallifirt                                  | Ralffiein von Friedrichshall. Rottweil - Dolomit D. Mufchelfalts. Nottenmunfter - Grobf, Saudit. D. Reuv. Remnath - Unt. Biaffandftein, Reunhelm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7                          | Strahl. Edleftin                                               | friftallifirt berb u. friftallifirt                    | Liabfalf, Filder.<br>Granit, Reinerzau — Thonfandfiein. d. b. Sandft<br>Reuenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9 10                       | Strabl. Anbydrit<br>Körnig. Anbydrit<br>Gypsfpath              | ebenfo                                                 | Anbydetgruppe. Sulz.<br>Deggl. daber.<br>Unterer Keupergyph. Belibronn — Oberer Keupergyph<br>Geradfietten — Liadfall in Pecheble. Göppingen —<br>Liadmergel. Stuttg. — Liadfchlefer. Boll — Wer<br>gelichiefer d. u. Dolit. Wafferalfingen. — Eisensol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11                         | Fafergnps                                                      | berb u. fafrig                                         | baber. Gelerthon b. b. Sanbfiein. Gulg — Wellenkalf. baber — Angehritgruppe. baber — Lettenfohlen Galiborf — Dolomirmergel des Leupergops. Afpers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12<br>13<br>14<br>15<br>16 | Schaumgops . Körniger Gops . Dichter Gops . Gypberde Kalkipath | itaubartig berb u. frifiallifirt                       | — Liabkaff. Kilder — Liabmergel. Ohmben. Untere Dolomitmergel des Keupergups. Afperg. Deßgl. Afperg — Oberer Keupergups. Afperg. Deßgl. Afperg — Oberer Keupergups. Deitforom. Unterer Keupergups. Gaifborf, heilfronn. u. a. v. O. M Bopfer del Guittgart. Beinabe in allen Formationen. Granit. Reinergau — Basaltruff am Karfenbühl — Trapptuff, daber — Phonolithiuff. hobentwief — Thonsandfieln d. b. Gandit. Mittfinsweiter — Mellenmergel. Nagold Unbybritgruppe. Gulj — Kaffi. v. Frdb. daber — Muschelkalkosomit. Bondorf — Thonsandfieln dei Keuperb. Guittg. — Bunte Mergel d. Keup, daber — Grobf. Gandit. d. Keup, baber — Untere Liab sandfieln. Edwälden — Liabsaft. Kilder — Marth sandfieln. Bell — Cifenoolit. Lalen. — Oxfortbon. Cibach — Jurabolomit. Kapfenburg — Gerafrag. Riedlingen — Wolasse. Shfitingen — Güpwasser falf. Cannatt. |
| 17                         | Stengl.Kallfpath                                               | ftengl. abgefond.                                      | Ralfft. b. Freb. Dagerbheim - Orfordthon. Baffer alfingen. Jurabolomit. Birthofen - Goralrag. bei benbeim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 18                         | Quarg. Kalfipath<br>Fajerfalt                                  |                                                        | Riefelfandstein b. Keupers. Stuttg. u. a. D.<br>Riefelfandstein b. b. Sandst. Bulach — Eisenschuffiger<br>Thoulandst. d. Reupers. Oberensingen — Llabuerg<br>Kemnath. — Mathylandst. Ftorlandberg — Eisen<br>vollt, Aaten. — Süswasserfall. Stelubeim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20                         | Ragelfalt                                                      | fegelform. schalig<br>abgesonbert                      | Ralfft. b. Frob. Kirchberg an der Jart — Liasmerg Stuttg. u. a. Orten.<br>Jurabolomit. Mafferalfingen — Corafrag, Sirching                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Nro.     | Mamen b. Mineralien.    | Form und Geftalt.                                       | Formation und Funborte.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22       | Erbfeuftein             | foncentr. fchalig                                       | Grobt, Sandft. b. Reuperd. Lowenftein - Coralrag.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23       | Rreibe                  | berb in Flogen .                                        | Gusmaffertalt. Pappelau.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24       | Bergmild, Mont          |                                                         | Kalfft. v. Frbb. Friedrichsball — Muschelkalftolomit.<br>Magold — Eifenschuffiger Thonsandft, d. Keupers.<br>Stuttg. — Liabmergel. Degerloch — Coratrag.                                                                                                                                                         |
| 25       | Urragonipath .          | rindenart. friffall.                                    | Biefenftels. Bundelsbeim — bunte Keupermerg,<br>Somenfiein — Unterer Liabfandft. Reunbeim —<br>Liabmergel. Kemnath — Unteropitt. Wafferalfing.                                                                                                                                                                   |
| 26       | Bittetiais. Capibe      | mehl. Befchlag .                                        | - Eifenvolit, Allen - Summafferfalt. Canftatt. Gnpd ber Angobritgruppe. Guly - 3m Alluvial: mergel. Sobenbeim.                                                                                                                                                                                                   |
| 27       |                         | derb, in Körnern<br>u. frifiallifirr .                  | Im altern Dolomit, in der Berned — Kiefelsandst. d. b. Sandst. Wittlinsweller — Wellenmergel. Sulg — Kalkst. v. Frbb. Afperg — Coblenichtefer der Lettenfeble. Gallborf — Unterer Llassandst. Buch —                                                                                                             |
| 28<br>29 |                         |                                                         | Liabtalf, Albingen — Liabmergel. Ohmben — Ei-<br>fenoolit. Bafferalfingen — Unt. Dolit. Meuffen.<br>Obere Dolomitmerget bes Mujdelfalfs. Kochendorf.<br>Dachichlefer ber Lettentoble. Gaildorf — Liabichiefer.                                                                                                   |
| 30       | Gemeiner Quary          | derb u. friftallifirt                                   | Domben.  Frantt, im Murgthal — Basait. Donnfletten — Phonosithuss. Sobentwiel — Thonsein, im Murgthal — âlterer Dosomit, in der Berned — Kiefelesands. d. b. Sandsseins. Bulach.— Unbydritarpele. Sulf — Kalfst. v. Fred. Alpers — Coratr. Natis.                                                                |
| 31       | Stinfquary              | friftallifirt                                           | Thonfandft, b. b. Canbft Kalmbach - Mufchelfalt:<br>bolomit Deichelbronn - Grobf. Canbft. b. Keup.<br>Schmiebelfelb.                                                                                                                                                                                             |
| 32       | Chalcedon               | niernf. in Drufen                                       | Phonolithuff. Sobentwiel — Stinkfall der Anbu-<br>dritgruppe, Sulg — Kalefi. v. Frob. auf dem Alifa-<br>feld bei Alpiripach — Coralrag. Nattheim — Sus-<br>wasserfalk. Steinbeim.                                                                                                                                |
| 33<br>34 | Carneol                 | in Gefchieben berb, fnoll., tuglig<br>u. in fchw. Flog. | Grobe. Sanbft. b. Keup. Schmiebelfelb.<br>Kalfft. b. Frob. Fluorn — grobe. Sanbft. b. Reup.<br>Meuler — Jurabolomit. Altenftabt — Coralrag.                                                                                                                                                                      |
| 35       | Sornfieln               | niernf. u. in flein.<br>Trümmern                        | Mattheim. Granit. Wilbbad — Phonolithtuff. Sobentwiel — Thonflein, im Murgthal — Thonfandfieln b. b. Sanbft. Altburg — Anbubritgruppe, Sula — Musfchelfaltbolomit. Bottenmunfer — Juradolomit. Sermaringen — Corafrag am Aichelberg bei Bell.                                                                    |
| 36       | Solgftein               | Berfiein. : Mittel                                      | Girabe Sanbft, b. Reun, Schmiebellelb - Plastalt.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          |                         | con pois , r r r                                        | Filber — Liabmergel. Weilheim — Juradolomir. Ronigsbronn — Dilubialformation. Um Rofenfieln bet Canftatt.                                                                                                                                                                                                        |
| 37       | Jafpts                  | fleinnlernförmig                                        | Rothes Tottliegenbes, in ber Berned - Coralrag,                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 38       | Salbepal                | niernformig                                             | Phonolithtuff. Sobentwiel.<br>Orfordthon. Muningen.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 39<br>40 | Bol                     | berb, fleinniernf.                                      | Orforbton. Miningen. Phonolithtuff. Sobentwiel — Muschelfalfbolomit. Bittlinoweiler. Jurabolomit. Gerhausen — Coral. rag. Seibenbeim.                                                                                                                                                                            |
| 41 42    | Allophan Gem. Feldfpath | erdiger Ueberzug<br>derb u. fristallifirt               | rag. Petropeim. Kiefellandstein des b. Candst. Grube Königswart. Gneuß. Alpirspach — Granit. Wildbad — Weisstein. Engthal — Eurit. Reichenb. am Murgtbal. — Euritporphir. obere Schönmungach — Conglomerat d. E. Candst. Alterskein — Kiefelf. b. b. Candst. Mulach — Grobf. Gandst. b. Keup. Bopfer bei Stuttg. |
| 44       | Leugit                  | friffallifirt in Rorn.u.friffall.                       | Phonolith. Sobentwiel.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 45       | Bweiar. Glimmer         | u. friftallifirt .                                      | Sneuß. Alpiripach — Glimmerschiefer, im Murgtbat<br>— Granit. Bildbad — im Weißi. Engtbal — Eure<br>und Euritporphir. Reichendach. — Thonporphir.<br>Murgthal — rothes Tobtliegendes. Schramberg.                                                                                                                |

| _        | 1                                                                            | Form und Geftalt.                                         | Formation und Fundorte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                              |                                                           | Weißliegendes. Wildbab — Thonfandft. b. b. Sandft. allgemein im Schwarzwald — Sandsteinschiefer. das. — Wellentalf. Kocher u. Zagstibal — Schiff: fandst. b. Keup. allgemein — Marthsands. Wasser: _allnigen — Welasse. Oberschwaben.                                                                                        |
| 46<br>47 | Pinit                                                                        | rundl. flumpfed.                                          | Granit, im Murgthal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 48       | Mibit                                                                        | Stude<br>berb                                             | Trapptuff, an der Limburg. Grantt. Bilbbad.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 50       | Triphan                                                                      | triftallin. Maffen                                        | Granit. Rothenbach. Dhonolith. Sobentwiel.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 51       | Strabl : Mefotyp,                                                            | halbtuglig, tlein:<br>niernf., in schw.                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 52       | Meblaeolith                                                                  | (Ets. au                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 53<br>54 | Mehljeolith Schwarj Turmal, Rother Granat                                    | friftallifirt                                             | Phonolitis. Popentroiti.<br>Phonolitis. auf Mesotypipath. Hobentwiel.<br>Granit. Alpiripach.<br>Gneuis. Mittichen.<br>Graniel. Alfaleinach                                                                                                                                                                                   |
|          | Specffein                                                                    | rundl. Gtude, in                                          | Stanisse withicipand.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          |                                                                              | i kristall. Wassen,                                       | Bafalttuff. Coningen - Phonolithtuff. Sobentwiel.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 57<br>53 | Bafalt. Hornbl.<br>Einarig. Glimm.<br>8. Abtheilung.<br>B. Schwere Mestalle. | triftall. Maffen .                                        | Bafolt, am Elfenruttel bei Dettingen.<br>Bafaltruff, im Faitel bei Urach u. a. v. Orten.                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                              | in bun. Blattchen                                         | Granit. Reinerzau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | braunfteiners .                                                              | tristallisitt<br>erdig, rindenartig,<br>in tl. Augeln, in |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          |                                                                              | bunnen Blattch.                                           | Thonsands. d. b. Sands. Neuenburg — Dolomit d. Wellenkalfs. Nagold — Kalss. b. Frdb. Calw — Dolomitmergel des Keupergyps. hellbronn — Unsterer Liabsands. Arrepach — Orfordthon. Schnalthelm — Corairag. Neussen. Schwasserist. Berg — Disvousseringen.                                                                      |
|          | 1                                                                            | fcaumart. Ueberg.                                         | Thonfandft. d. b. Sandft. auf bichtem Brauneifen. ftein. Reuenburg.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5        | Piilomelan ober<br>Schwarzeisenft.                                           | traubig, niernf., flalattitifch                           | Thonsands. b. b. Sands. Dennach — im Diluvium mit Bobnerz. Ebingen.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Gedieg. Wiemuth Biemuthglang .                                               |                                                           | Grantt. Reinerzau.<br>Deßgl. baber.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | Blattrige Blende                                                             | tl. unregelm. u.                                          | Dolomit d. Wellenfalts. Miebernhall. Kalfft. v. Frob.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9        | Bleiglang                                                                    |                                                           | Freudentbal. Grante St. Peter — Dolomit b. Bellent.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          |                                                                              |                                                           | porgen — Kaltft. v. Frbb. Gunbelsbeim — Sobi lenichtefer b. Bettentoble. Gallborf — Mittlere Reupertoblen Gr. Meulautern. Dolomitmergel. b. Keupergyps. Afperg — Grobt. Sandft. b. Keup. Welzbeim — Unt. Llabfandftein. Reunbeim — Liabfalt. Stuttg. — Liabmergel. Degerloch. Bafalt. Kappisbäufern — Bafaltuff am Justerg — |
| 10       | Magneteifen                                                                  | in Rornern                                                | Balatt. Rappibbaufern — Bafalttuff am Jufiberg — Phonolithtuff. Sobentwiel.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11<br>18 | Eifenglimmer .<br>Fafr. Rotheifenft.                                         | inel. Blåttchen .<br>in dunn. Schnur.                     | Oneup. Alipiripach — Grube Dreitonigftern.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 13       | Dicht. Rotheifft.                                                            | u. ald Ueberg<br>niernformig                              | Liabtalt. Neulautern. Liabmergel. Degerloch. Grobt. Sandft. b. Keuperd. Stuttg. — Unt. Liab. fandft. Balbborf.                                                                                                                                                                                                               |
| 14       | Rotheisenocker .                                                             | derb u. als Ueberz.                                       | Thonfandft. d. b. Sandft. Neuenburg — bunte Keu: permergel. Stutig. — Marinfandft. Boll — Sus:                                                                                                                                                                                                                               |
|          | Lepidofrofit<br>Fafriger Braun:                                              | niern: u. fugelf.                                         | waffertalf. Stutta.<br>Thonsandst. d. b. Sandst. Reuenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1        |                                                                              | trifiall. tleintrau:<br>big fialatricifch                 | Thonfandst. d. b. Sandst. Dennach. Reuenb. u.a                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Micras - bunte Acupermergel, Sutter, — Unter, Seibeisender.  Seibeisender.  Seibeisender.  Siebeisender.  Sieniere - mernschillig innen hohl - seitsender.  Siebeisender.  Sieniere - mernschildig innen hohl - seitsender.  Bohnerz - seitsen - statischen.  Schwefellieb - statischen.   | 18 9 9 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19                              | eisenftein                                        | niernförmig erdig erdig           | Liabfandft. Pfochingen — Liabfalf. Tiber. Thonlandft. d. b. Candft. Wittlinsweller — Muschel taltdolomit. Oberndorf — Unt. Dol. Supomergel. Alfrerg — bunte Keupermergel. Stuttg. — Unr. Liabsandft. Mögglingen — Liabfalf. Kilder. Schiffandft. Heilvronn — Marinsandft. Edwälden. Liabfalf. Mögglingen.  Grobt. Sandft. d. Keup. Stuttg. — Marlosandft. Condition — Eigenolit u. Merzel. Alalen — Prad.                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brauneisender.  15 Brauneisender.  16 Br. Thoneisend.  17 Seiteisender.  18 Seiteisender.  18 Seiteisender.  19 Bediere in niernsörmig.  20 Seiteisender.  21 Cisenntere.  22 Bohners.  23 Schwesellieb.  24 Stabe.  25 Bohners.  26 Schwesellieb.  27 Bediere.  28 Schwesellieb.  29 Bohners.  20 Schwesellieb.  20 Schwesellieb.  20 Schwesellieb.  21 Schwesellieb.  22 Bohners.  23 Schwesellieb.  24 Stabe.  25 Schwesellieb.  26 Schwesellieb.  27 Schwesellieb.  28 Schwesellieb.  29 Schwesellieb.  20 Schwesellieb.  20 Schwesellieb.  20 Schwesellieb.  21 Schwesellieb.  22 Schwesellieb.  23 Schwesellieb.  24 Strahlsteb.  25 Schwesellieb.  26 Schwesellieb.  27 Schwesellieb.  28 Schwesellieb.  29 Schwesellieb.  20 Schwesellieb.  20 Schwesellieb.  20 Schwesellieb.  20 Schwesellieb.  20 Schwesellieb.  21 Schwesellieb.  22 Schwesellieb.  23 Schwesellieb.  24 Strahlsteb.  25 Schle Genblau in flaubart. Testi.  26 Schwesellieb.  27 Schwesellieb.  28 Schwesellieb.  29 Schwesellieb.  20 Schwesellieb.  20 Schwesellieb.  20 Schwesellieb.  20 Schwesellieb.  20 Schwesellieb.  20 Schwesellieb.  21 Schwesellieb.  22 Schwesellieb.  23 Schwesellieb.  24 Schwesellieb.  25 Schwesellieb.  26 Schwesellieb.  27 Schwesellieb.  28 Schwesellieb.  28 Schwesellieb.  29 Schwesellieb.  20 Schwesellieb.  20 Schwesellieb.  20 Schwesellieb.  20 Schwesellieb.  20 Schwesellieb.  20 Schwesellieb.  21 Schwesellieb.  22 Schwesellieb.  23 Schwesellieb.  24 Schwesellieb.  25 Schwesellieb.  26 Schwesellieb.  26 Schwesellieb.  27 Schwesellieb.  28 Schwesellieb.  29 Schwesellieb.  20 Schwe | 19 20 21 21 22 23 4 25 4 26 4 26                                        | Br. Thoneisenft.<br>Gelbeisenoder .<br>Eisenniere | nternförmig erdig                 | Thonlandft, d. b. Sandft. Wittlindweller — Muschel talfdolomit, Oberndorf — Unt. Dol. Snydderger (Niperg — bunte Keupermergel, Stuttg. — Unt. Liabsandst. Mögglingen — Liabsalf. Filder. Schifffandft. Beildronn — Marinsandft. Edwalden. Liabsalf. Mögglingen.  Groft. Sandft. d. Keup. Stuttg. — Marlysandft. Edwalden. Groft. Sandft. d. Reup. Stuttg. — Marlysandft. Edwalden. Groft. Sandft. d. Reup. Stuttg. — Marlysandft.                                                                                           |
| miernschmig  Welbeisender  Tifenniere  miernschmig  Kelbeisender  terist  miernschmig  kelbeisender  terist  Tifenniere  miernschmig  kelbeisender  terist  Tifenniere  miernschmig  terist  Tifenniere  miernschmig  terist  Tifenniere  miernschmig  terist  Tifenniere  terist  Tifenniere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22 1 23 2 24 25 26 26 26                                                | Bohners                                           | erdig                             | Miperg — bunte Acupermergel, Stuttg. — Unt.<br>Liabfandfi. Mögglingen — Liabfalf, Filder.<br>Schiffandfi. heilbronn — Marinfandft. Edwälden.<br>Liabfalf. Mögglingen.<br>Grobft. Sandft. d. Acup. Stuttg. — Marlofandft.<br>Edwälden — Eifenoolit u. Merael. Aalen — Prad.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Commerce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22 1 ( 22 1 23 1 24 1 25 1 25 1 26 1 26 1 26 1 26 1 26 1 26             | Bobners                                           | niernför., fnollig,<br>innen hohl | Grobt, Sandft. b. Reup. Stuttg Marinfandft.<br>Edwalben - Eifenoolit u. Mergel. Aalen - Brad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| imnen hohl . Grobf. Sandh. b. Keup. Stuttg. — Martschandb Eckwählen — Citencestit u. Merzel. Naten — Brakersteinen — Brakersteinen — Brakersteinen — Brakersteinen — Brakersteinen — Brakerstein — Behenreg u. im Kocherthal im Dituvium ber Bohn erze. Seuberg.  Schwefelließ . der in flein. Gefählen der in fleintenfitten — Brakerstein. Beteinenfall — Grobf. Kunntt. Beitenfallfall — Budiefelatbolomit. Meckenbal im Dituvium. Detwickelatbolomit. Oberbal — Wurdefelatbolomit. Oberbal — Gestlich — Budiefelatbolomit. Dereinen — Buttenformit. Dereinen — Budiefelatbolomit. Dereine    | 22 12 23 12 23 14 25 14 25 16 26 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 | Bohners                                           | innen hohl                        | Grobe. Sandft. d. Reup. Stuttg Marlnfandft.<br>Edwalben - Gifenoolit u. Mergel. Aalen - Brad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bohners                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 (23 (24 (25 (25 (25 (25 (25 (25 (25 (25 (25 (25                      | 100                                               |                                   | erge. Seuberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Schwefeltles . berb, fleinniernift froil. fripatlistri  britatuppe, Murrbardt — Salss, v. Ardd. Kluendieferschoffennt. Obernbers — Sobienscheftender Dethenscheftender Dethens | 21 25 26 26                                                             | Schwefellieb                                      |                                   | Im Seuberg w im Cacherthal im Difunium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| britatuppe, Murrbardt — Kalfig. V. Fredh. Goblenschiefe u. Schlefterbolmit. Obernborf — Soblenschiefe u. Schlefterbole d. Lettenfeblenguppe. Galidorf — Soblengt. Mittelbronn — Univ. Liaskanschi. Deze loch — Laskaif. Boll. — Laskanegel u. Labsichtel Boll — Untersolit. Massen. Menderbolmit. Dettingen — Opforbibon. Kuchen — Geraltag Mattbeim — Kimeribgerbon. Friedingen.  25 Erdig. Eisenblau in haubart. Theilichen — Kingelferandhi. Kavensburg.  26 Eisenfpath — derb i. riskallisit — Albein den d. Salfig. v. Freb. Diluvialmergel Kinger — Torfletten. Solitube.  27 Eisensgerspära. — internformig. — derbeinburg.  28 Ibonigerspära. — internformig. — derbeinburg.  29 Priskebalt — derb i. eingespt. Specific — Laskersgel. Degetloch — Unterer Dolit. Kapptshäusern Specific — berb ii. eingespt. Degetloch — Unterer Dolit. Kapptshäusern Schalterbig Silbert — internformig — Leisentwall. Stantt. Grube Operatorb. Delbeit — Salfig. Specific — Dolimit debenson — internformig — des internetions — derb, in erd. Massen — Leisentwall — des illeinniernformig — derbeid — delbergua — delbeid — delbeid auf Schwerfpath. Salden er Treubenstadt. Desigl. daber.  28 Insperidmäris — ist leienniernformig — derbeid — delbeid auf Schwerfpath. Salden er Treubenstadt. Desigl. aus Schwerfpath. Salden er Treubenstadt. Desigl. aus Schwerfpath. Salden er Treubenstadt. Desigl. daus Schwerfpath. Salden er Treubenstadt. Desigl. daus Schwerfpath. Ballach.  28 Insperidier — delbeid — delbeid — Salfig. d. Treb. Schöntbe — Unt. del Gybbinregel. Delbeid — Delbeid — Salfig. d. Treb. Schöntbe — Unt. Delomitmergel d. Keup. Heith Treubenschle. Desigl. Delbeidspart — Thonsanbig. d. d. Salfig. d. Treb. Salben — Loch Ghishabig. Derbeidsball — Weigelschiefer dr. Leitnerboll — Masselschiefer — Delomit des Me | 25                                                                      |                                                   | berb, fleinniernf.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fengruppe. Siurig. — Liabmergel. Schömberg — Molassefands. Ravensburg.  den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25                                                                      |                                                   |                                   | dritgruppe. Murtbardt — Kalfft, v. Trbb, Kinom — Muscheftaltbolomit. Obernborf — Soblenichlefen u. Schleferfoble d. Lettenkoblengruppe. Gaildorf — Schliffandft. Feuerbacher Belde — Grobk. Sandft, d. K. u. mittl. Koblengruppe. Unfodorf — ober Koblengr. Mittelbronn — Unt. Liabfandft. Deger Ich — Liabfalf. Deger Ich — Liabfalf. Deger Ich — Liabfalf. Boll. — Liabmergel u. Liabfalf. Boll — Untersolit. Wasserlingen. Bradfordthon. Dettingen — Oxforbbon. Beuffen — Graftag. Mattbelm — Kimeridgetbon. Friedingen. |
| den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26                                                                      |                                                   | Service and                       | Lettenkoblengruppe. Gallborf — mittlere Reuperfob-<br>lengruppe. Stuttg. — Liabmergel. Schömberg —<br>Molaffefandft. Ravenbburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ## Dalber bei Ehristophethal im Thonsandst. d. d. Sandsteins.    Cifenspath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | Erbig. Gifenblau                                  |                                   | Obere Schichten b. Ralfft. v. Frob. Diluvialmerael.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Thoniger phare internsormig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 09 1                                                                    |                                                   |                                   | Muf b. Salben bei Chriftophothal im Thonfandft. b. b. Sandfieins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fiberti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |                                                   | Service Service Services          | Granit. Reinersau - Thonfandft. d. b. Candfleins. Reuenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Spelktobalt . berb u. eingespr. Grantt. Grube Dreikonigstern.  Schaltblithe . fleinnternstrnig Crefebalt . berb, nete. Mass.  Kansterebig Sil bert berb, erdig . Deßgl. daber.  Ricelocker . fleintraubig . Granit. Grube Everbard bei Alspirspach.  Ricelocker . berb, Granit. Grube Everbard bei Alspirspach.  Ricelocker . fleintraubig . Granit. Grube Everbard bei Alspirspach.  Rupferschwärze . die Uberzug . Deßgl. daber.  Rupferschwärze . die Uberzug . Deßgl. daber.  Rupferschwärze . die Uberzug . Desigl. Grube Königkwart.  Deßgl. dus Gewerspach. Helmiternstruig.  Rupfergrün                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 28                                                                      | Thoniger Spharo:                                  |                                   | Plasmergel, Degerloch-Unterer Dolit, Stannishaufern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 30 Kobaltblüthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29                                                                      | Speiftebalt                                       |                                   | Granit. Grube Dreitoniaftern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38 Anfetothy Sil. berters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30                                                                      | Robaltbluthe                                      |                                   | Granit. Reinergau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| steres berb. erdig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |                                                   | derb, in erd. Man.                | Depgl. daber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 33 Mickelocker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 35                                                                      |                                                   | berb, erbig                       | Defigl, baber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 34 Stegelerz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33                                                                      | Mideloder                                         | eleintraubig                      | Granit. Grube Eberhard bei Alpirfpach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Dilvent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 34                                                                      | Blegelers                                         | berb                              | Granit. Reinerjau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 78 Fablerz derb derb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |                                                   | als llebergug                     | Defal auf Schmeringen, Galben to Freudenflade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 38 Dichter Malachit elleinniernförmig. Defigl. Bulach. Kupfergrün  40 Eisenschüsiges Kupfergrün  41 Kupferlasu  42 Kupferlies  43 Fabler  44 Geblesen Silber  45 Dichter Malachit elleinniernförmig u. bei b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37                                                                      | Fafriger Malachit                                 | ebenin                            | Defial. Grube Roniasmart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rindenartig. Dolomit d. Wellenfalts. Nagold — Untere Dolomit gnyd. Mergel. Gelibronn — Kalkst. Debe. Schon that — Schissands. Feuerbacher hetde.  40 Eisenschüffiges Kupfergrün.  41 Kupferlasur.  42 Kupferles.  42 Kupferles.  43 Fabler.  44 Feblesen Silber.  45 Fabler.  46 Bellenfalts.  47 Bellenfalts.  48 Fabler.  49 Bellenfalts.  49 Mergelscher Belden Belgenbelle.  49 Mergelscher Beldenfalts.  40 Mergelscher Dolomit de Bellenfalts.  40 Bellenfalts.  41 Belgenfalts.  42 Fabler.  43 Fabler.  44 Belgenfalts.  45 Fabler.  46 Bellenfalts.  47 Belgenfalts.  48 Belgenfalts.  49 Mergelscherer Dolomit de Bellenfalts.  49 Mergelscher Beldenfalts.  40 Mergelscherer Dolomit de Bellenfalts.  40 Belgenfalts.  41 Belgenfalts.  42 Belgenfalts.  43 Fabler.  44 Belgenfalts.  45 Fabler.  46 Belgenfalts.  46 Belgenfalts.  47 Belgenfalts.  48 Belgenfalts.  49 Belgenfalts.  49 Belgenfalts.  40 Belgenfalts.  40 Belgenfalts.  40 Belgenfalts.  40 Belgenfalts.  40 Belgenfalts.  40 Belgenfalts.  41 Belgenfalts.  42 Belgenfalts.  43 Belgenfalts.  44 Belgenfalts.  45 Belgenfalts.  46 Belgenfalts.  46 Belgenfalts.  47 Belgenfalts.  48 Belgenfalts.  49 Belgenfalts.  49 Belgenfalts.  40 Belgenfalts.  41 Belgenfalts.  42 Belgenfalts.  43 Belgenfalts.  44 Belgenfalts.  45 Belgenfalts.  46 Belgenfalts.  46 Belgenfalts.  47 Belgenfalts.  48 Belgenfalts.  49 Belgenfalts.  49 Belgenfalts.  40 Belgenfalts.  40 Belgenfalts.  40 Belgenfalts.  40 Belgenfalts.  40 Belgenfalts.  40 Belgenfalts.  42 Belgenfalts.  43 Belgenfalts.  44 Belgenfalts.  45 Belgenfalts.  46 Belgenfalts.  47 Belgenfalts.  48 Belgenfalts.  49 Belgenfalts.  49 Belgenfalts.  40 Belgenfalts.  40 Belgenfalts.  40 Belgenfalts.  40 Belgenfalts.  40 Belgenfalts.  40 Belgenfalts.  41 Belgenfalts.  42 Belgenfalts.  43 Belgenfalts.  44 Belgenfalts.  45 Belgenfalts.  46 Belgenfalts.  47 Belgenfalts.  48 Belgenfalts.  49 Belgenfalts.  40 Belgenfalts.  40 Belgenfalts.  40 Belg | 38                                                                      | Dichter Malachit                                  | Eleinniernformig.                 | Defigl. Bulad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 40 Eisenschussiges 3 upfergran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39                                                                      | Rupfergrun                                        |                                   | Dolomit b. Bellenfalts. Ragold - Untere Dolomit good. Mergel. Seilbronn - Kalfft. v. Frob. Schon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 41 Aupferlasur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 40                                                                      | Etfenfchulfiges                                   | of whom set in                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| - Unt. del. Sphömergel. heilbronn. Schlissandi<br>Feuerbacher heide.<br>Thonsandit. d. d. Sandit. Dietersweiler — Dolomi<br>bed Wellenkalls. Niedernball — Kalkit. v. Frdi<br>Friedrichsball — Mergelschiefer der Lettenball<br>Gaildorf — Unt. Dolomitmergel d. Keup. heilbr<br>Grantt. Grube Königswart — Thonsands, d. d.<br>Sandit. Bulach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 41                                                                      | Aupferlafur                                       | derb, niernformig                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 42 Kupferties eingesprengt Thonsandst. d. b Sandst. Dietersweiser — Dosomi bes Wellenfalls. Niedernbaul — Katsti. v. Krd Kriedrichsbau — Wergelschiefer der Lettenkoble Gailborf — Unt. Dosomitmergel d. Keup. Helbs Gands. Wilde Königswart — Thonsands, d. b. b. Sands. Wilders — Thonsands, b. b. b. b. b. b. Sands. Wilders — Thonsands, b. b. b. b. Sands. Wilders — Thonsands, b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |                                                   | u, tripallifit .                  | - Unt. bol. Oppomergel. Seilbronn. Schilffanoft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 43 Fablers derb u. friftallifit Grantt. Grube Ronigswart — Thonsandst. b. t. Sanbit. Bulach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42                                                                      | Kupferties                                        | eingesprengt                      | Thonsandft. d. b. Sandft. Dieteremeiler - Dolomii bes Wellenfalts. Miebernhall - Kaltit. b. Frob. Kriedrichoball - Mergelichiefer ber Lettenfoble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44 (Setlegen Gifber Infinia u. haumi Granit, Reineriau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 43                                                                      | Fahlers                                           | and the second second             | Grantt. Grube Adnigswart - Thonfandft. b. b. Sandft. Bulach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45 (Sidoerr)   derb u. einzelpr.   Im Granit. Belliand Gottes Fundgrube. 46 (Silberichwärze, als Anflug Granit. Copple Fundgrube. 47   Norbaultia Ern. einzelprenat   Granit. Grenoa Keiedrichs Kundarube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 44                                                                      | Gebiegen Gilber                                   | jania u. baumf.                   | Granit. Reineriau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 47 Rothaultig Gra eingesprengt Granit. Serge Friedriche Fundarube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45                                                                      |                                                   | Bank tr altractus                 | Gior Divante Mattanh Mattal Fundavilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40                                                                      | Glabers                                           | bero u. eingelpt.                 | Change Cappia Tunbanche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Nro.     | Ramen b. Mineralien. | Form und Geftalt.                       | Formation und Funborte.                                                                                                                         |
|----------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48<br>49 | Bism. Silberery      | derb u. friftallifire<br>in gang feinen | Thonfandft d. b. Candft. Grube Ronigswart.                                                                                                      |
|          |                      |                                         | Mufcheltaltbolomit. Mublhaufen — Grobt. Sanbft. b. Keupers. Sternenfels.                                                                        |
|          | Organ. Ornbe.        | Salain or Garn                          | Molaffe. Riethelm im Segau.                                                                                                                     |
| 2        |                      | rindenartig flein:                      |                                                                                                                                                 |
| 3        |                      | traubig                                 | Raltft. v. Frbb. Bietigbeim — Liastalt u. Liasmer:                                                                                              |
| 3        | Schiefertoble        | in Flogen                               | gel. Filder.<br>Lettenkoble. Gallborf u. a. D. — Mittlere Keuper.<br>Koblengr. Löwenstein, Oberer Keup. Koblengruppe.                           |
| 4        |                      |                                         | Mittelbronn.                                                                                                                                    |
| 5        | Safertoble           | in dunnen Kagen                         | Mittlere und obere Reup. Kohlengruppe auf Schiefer-                                                                                             |
| 6        | Gagat                | in fdmad. Flogen                        | Grobt. Candft. b. Reupers. Balingen u. a. D.                                                                                                    |
| . 7      |                      | , .                                     | Mittlere u. obere Keup. Kohlengruppe. Eflingen und Mittelbronn.                                                                                 |
|          | Gem. Brauntobl.      | ebenso                                  | Grobt. Sandft. d. Keup. Efilingen — Liabkalk. Fil-<br>ber — Unt. Liabfandft. Plochingen — Unt. Dolit.                                           |
| 8        | Pechtoble            | in großeren u. fl.<br>Meftern und in    | Wafferalfingen — Molaste, Menelshofen.<br>Kaltft. v. Froh. Gundelsheim — Lettentoblegruppe.<br>Gaildorf — Liastalt Filder — Liasmergel. Bobels: |
|          | 1                    | fdmaden Flogen                          | haufen - Liasichlefer. Ohmb. Molaffe. Menelshofen.                                                                                              |

#### B. Mineralquellen.

### a. Beilquellen.

Sinsichtlich ber Mineralquellen bietet Bürttemberg einen bemertenswerthen Reichthum bar, ber zugleich mit einer großen Mannichfaltigkeit berselben in Beziehung auf ihre Bestandtheile verbunden ift, fo bag nur wenige ber gewöhnlich unterschiedenen Arten von Mineralwaffern nicht auch unter ben einheimischen ihre Repräsentanten finden. Berhaltnigmäßig felten find Quellen, bic durch eine höhere Temperatur sich auszeichnen, namentlich die ei= gentlich warmen Quellen ober Thermen; ichon häufiger find Quellen von lauer Temperatur, beren fich theilweise die Gewerbeindustrie mit großem Bortheil als einer inmitten bes fältesten Winters eben so gut als in ben wärmern Jahredzeiten bisponis blen Wafferfraft bemächtigt bat; bie bei weitem überwiegenbe Mehrzahl ber Mineralquellen bes Landes aber find falte. Rimmt man auf die vorherrichenden Bestandtheile Rudficht, fo find es vorzüglich Soolquellen, (falte) Schwefelmaffer und Sauerlinge, bie befonders baufig aufftogen; auch eifenhaltige Baffer find nicht felten, boch ift unter biefen faum eines, bas ben berühmteren bes Auslandes fich jur Seite ftellen ober unmittelbar anreihen fonnte. Bon unschägbarem Berth find für Bürttemberg inebesondere feine Salgsoolen, welche eine ben Bebarf ber Bewohner

weit übertreffende Menge eines guten Rochsalzes, bei einem giemlich mäßigen Aufwand fur beffen Bereitung liefern; neben ber finanziellen Bedeutung biefer Soolen, bie an einer andern Stelle bes vorliegenden Werts naber beleuchtet werden wird, gemabren fie auch durch ihre Berwendung zu beilfraftigen Babern mannichfaltigen Rugen, wenn gleich sie in bieser hinsicht nicht mit ben eminent wirksamen job = und brombaltigen Salzsoolen, wie einige Aurorte bes übrigen Deutschlands fie befigen, fich meffen konnen. Bobl find auch im Uebrigen unter ben Mineralmaffern Burttemberge gar viele, die in Betreff ihrer Seilwirfungen eine mehr ober weniger untergeordnete Stelle auf der langen Rangftufenleiter ber betreffenden Rlaffen von Beilquellen einnehmen; boch gablt bas land andrerfeits auch eine nicht fleine Bahl folder, auf beren Befig und Benugung ju Beilzweden ficherlich überall ein bedeutenbes Gewicht gelegt murbe, um fo mehr, ale biefer Berwendung meiftentheils auch der flimatische und landschaftliche Charafter ber Umgebungen bulfreich die Sand bietet. 3m Rachftebenben ift eine möglichft vollftandige Ueberficht ber wurttembergifchen Dineralwaffer, nach ben naturlichen Bebieten bes Landes geordnet, versucht worden, jugleich mit Undeutung ber größern ober geringern Ausbehnung und Frequeng, und ber größern ober geringern Bollfommenheit ber Einrichtungen ber bamit verbundenen Ruranftalten durch eine größere ober geringere Anzahl beigefügter Sternden.

Im Gebiete bes eine ziemliche Strecke ber westlichen Landestheile einnehmenden Schwarzwalds finden sich die einzigen warmen Quellen Burttembergs; sie erzießen sich vorzüglich in Bildbad \*\*\*\*\* in reicher Fülle, und liesern hier ein wenn auch seiner chemischen Zusammensehung nach ziemlich indisserntes, doch außerst heilträftiges Basser von 25½ bis 30° R. Außerdem sinden sich im sogenannten Gaisthal bei herrenalb Spuren eines ähnlichen Thermalwassers. hier schließen sich sodann einige laue Quellen an, nämlich die von Liebenzell \*\*\* und die bei der benachbarten Kapfen hardter Mühle entspringenden. Ferner sind von Mineralquellen des Schwarzwaldgebietes noch zu nennen die theilweise eisenhaltigen Säuerlinge Leinachs \*\*\*\*, das eigenthümliche salinische Mineralwasser von Calw \*\* und das Cisenwasser von Reinerzau, auf bessen besondere Zusammensehung erst ganz neuerlich die Ausmertsamteit gelenkt worden ist.

Reicher an Mineralquellen ift bas ungefähr die halfte bes Landes umfaffende Gebiet zwischen dem Schwarzwald und der Alp. hier verdienen vor Allem die der Muschelfaltformation entquellenden Salzsoolen

Beachtung, namentlich die bei Schwenningen, bei Rottenmunfter (in Nottweil \*\* und im Jungbrunnenbad \*\* ju Badern benugt), weiterbin die von Suly \*\*, Friedrichehall (in Jagftfeld \*\*\* und Rochen= dorf \*\* ju Badern verwendet), Offenau \*\*, Niedernhall und Schmabifc=Sall \*\*\*, endlich bie von Murrhardt und Gerabroun. Der= felben Bebirgeformation geboren ferner an: bas falinifche Baffer von Mergentheim \*\*\* und bie laulichen falinischen Gauerlinge von Cann: ft att \*\*\*\* und Berg \*\*\*\*. Gleichfalls der Muschelfalfformation angeborig ift eine Gruppe von Säuerlingen am obern Neckar, welche durch die Quellen von Niedernau \*\*\*\*, Borftingen, Mühringen, Gulgau, Bieringen und Obernau gebildet wird, und an die fich noch ein weiteres Sauerwaffer, bas von Rirchberg an ber Jagft, in Beziehung auf die geognostische Ursprungestätte anreiht. Giner zweiten Gruppe von Sauerlingen begegnet man in der zu bemfelben natürlichen Landesgebiet geborigen Liasformation; Diefe Gruppe fest fich aus ben Sauerwaffern von Göppingen \*\*\*, Faurndau, Sattenhofen und Jebenhau: fen zusammen. Das Ausgezeichnetste der ebengenannten Gebirgeformation find die vielen Schwefelmaffer, die fich dem nordweftlichen Abhang ber Alp entlang in einer langen Rette bingieben, namentlich bie Schwefelquellen von Soura, Soomberg\*, Balingen\*, Durrwangen, Frommern, Sefelmangen (und dazwischen die auf fürstlich bechin: gifchem Gebiet entspringenden Quellen von Biefingen und Bechingen), sodann Gebastiansweiler \*\*\*, Ohmenhaufen, Reutlingen \*\*\*, Chningen, Sondelfingen, Dwen, Boll \*\*\*\*, Bell, Kircheim \*\*, dem Christenhof (bei Mögglingen), Wasseralfingen \*\*, Effingen · und Arm en weiler. An die unbedeutenderen unter diefen Mineralquellen läßt sich eine Anzahl weiterer (nicht der Liasformation angehörenden) Schwefelmaffer anreihen, nämlich die von Reuftadt \*\* (bei Baiblingen), Kornwestheim \*, Stuttgart \*\*\*, Rietenau \*\*, Winterbach \*\*, Somenningen, Tubingen \*\*, Moigheim, Unter : Erpach und Groningen bei Crailsheim. Außerdem find als dem bier in Rede ftebenden Gebiet angehörig noch einige Gifenmaffer von untergeordneter Bebeutung zu nennen, wie das von Binnenden\*, Crailsheim\* und bie Linfenmaver'iche Quelle in Seilbronn \*\*.

Sehr arm an Mineralwassern ift bas Gebiet der Alp; hier find nur anzuführen bie Sauerlinge von Digenbach \*\*\*, Ueberkingen \*\*\*, Rlein-Engkingen und Ebingen.

Oberschwaben endlich besitt eine ziemliche Anzahl von Mineralwassern, meistentheils schwache eisenhaltige Schwefelwasser, bei benen bald mehr ber eine, bald mehr ber andere ber angedeuteten Bestandtheile vorherrscht. Diesem Gebiete gehören an: die Quellen des Jordansbads (bei Biberach \*\*\*), die von Ochsenhausen \*\*, Bellamont, des Brandenburger Bads \*\*, von Huggelaubach, Pfrungen, Ebersbach, des Krumbacher Bads (bei Kissegs\*), des Nierager Bads \*\*, des Mapenbads in Baldsee, des Baldbads (im Altdorfer Bald) und bes Bads in Laimnau \*\*.

Außer den gablreichen im Obigen aufgeführten Mineralquellen befist Burttemberg noch manche Quellen, denen besondere Seilfrafte gugefdrie: ben merben oder fruber jugeschrieben murben. Ueber viele berfelben fehlt es an genaueren Untersuchungen, und es ift noch unentschieden, ob sie mit Recht als eigentliche Mineralwaffer angesehen werden tonnen; bei andern ift durch Untersuchungen bargethan, baß fie in hinficht ihrer Bestandtheile faum etwas Auszeichnendes vor gewöhnlichem Quellmaffer haben; wieder andere tonnen bier nur in fo fern in Betracht tommen, ale man neuerlich angefangen bat, folche Quellen, die durch eine ungewöhnliche Reinbeit, d. b. ungewöhnliche Armuth an mineralischen Bestandtheilen sich auszeichnen, felbft dann, wenn ihre Temperatur die der gewöhnlichen Quellen nicht übertrifft, ju ben Mineralmaffern (obgleich bier wohl richtiger ber Ausbruck Seilquellen gemählt werden mochte) ju gablen. Sierbei ift nicht zu überseben, daß eine icharfe Trennung und Unterscheidung ber Mineralwaffer von gewöhnlichen Quellwaffern überhaupt nicht möglich ift, aus welchem Grunde auch eine Aufgablung folgender Baffer, deren Anipruche auf den Titel mirflicher Mineralmaffer mir dabingestellt fen laffen muffen, hier nicht gang überfluffig ericheinen burfte; ale folche Baffer ermabnen wir im Schwarzwaldgebiete: bie Quellen des nicht mehr befteben: den Lauterbade, den Lumpenbrunnen und den Lauterurfprung in der Begend von Freudenstadt, die Quellen von Buhlbach, Reichenbach, Langen: brand und vom Grabenbad \* (bei Alpirebach); in dem Gebiete zwischen Schwarzwald und Alr: die Quellen des Rothenbachbades \* (bei Nagold), ben Seilbrunnen von Saiterbach, den Jungbrunnen \*\* bei Rottmeil, die Quellen des Jatobebades \* und den Seiligenbrunnen (Gnadenbad \*) in der Gegend von Sorb, das Baffer des Blafibads \* im Steinlachthal, den Beilbrunnen von Möhringen (auf den Kildern), die Quellen des Ilgen: bads \* in Eflingen, des gegenwärtig feiner Biederherftellung gewärtigen Thierbade bei Belgheim, des Kurlebade in Lietigheim, des Theufferoder Lowensteiner Bade \*\*, den Beilbronner Rirchbrunnen, den fogenann: ten Leberbrunnen bei Rlein, die Quellen von Onolgheim und Aupferzell und die des Bildbade ju Sall \*\*; im Gebiete der Alp: die Quellen des Bildbades bei Giengen \*, des Rothelbades bei Beidlingen \*, des Gried: bades in Ulm \*\* und des eingegangenen Geperbads in der Rabe von Urach, endlich in Oberschwaben die des Biegelbachbade \* und die von Unteressendorf (beide im Oberamt Baldsee), die der Räder Sattel\*, Bruhl\* und Muhlprechte \* bei Bangen, die bes Gangulfebade \*, des Genner: bads \* und des eingegangenen heiligfreupbads in und bei Ravensburg, so wie die von Beiler, Oberailingen und Tettnang.

Anhangsweise mag hier noch einiger Quellen Ermahnung geschehen, bie (vermöge ihres ungewöhnlichen Reichthums an mineralischen Stoffen, bie im Uebrigen nicht der Art sind, daß sie denselben besondere Heilträfte verleihen könnten) in auffallendem Maaße die Eigenschaft besißen, Körper, die einige Zeit lang mit ihnen in Berührung gelassen werden, zu inkrustiren; solche Quellen sinden sich namentlich zu Güterstein bei Urach, zu Sternenfels, herrenberg, Abelberg, Miedelsbach u. f. w.; dieselbe

Eigenschaft befigen ubrigens auch mehrere ber oben aufgeführten Mineralmaffer, namentlich bas Canftatter in mehr ober weniger ausgezeichnetem Grab.

b. Galgquellen.

S. unten: britte Abth. III, 1, A, a, dd. Salzwerfe.

## 2. Das Pflanzenreich. \* A. Statistifder Ueberblid.

Nimmt man, wie billig, die Wafferscheibe der Alpen als die stübliche Grenze der deutschen Pflanzen an, so nährt Deutschland 2157 sichtbar blühende Pflanzenarten, und von diesen sind bisher 1230, also bedeutend über die Hälfte, in Württemberg gefunden worden, 65 mehr als in Schweden, und nur 134 weniger als in Großbritannien.

Der Umstand, daß die allgemeine Abdachung des Landes von der rauhen Winterseite der Alpen gegen die warmen Flächen des Rheinthals die Breitenverschiedenheit mehr als auswiegt, so daß gerade der nördlichste Theil des Landes der wärmste und trockenste ift, befördert ungemein eine gleichförmige Vertheilung der Gewächse, deren Gesammtzahl er vermindert. Es kommen 490 Arten überall häusig vor, 185 in den meisten Gegenden, jedoch gewöhnslich einzeln oder auf beschränkten Standorten, 275 Arten sind kaum über die Hälfte des Gekiels verbreitet und 280 werden nur an einzelnen Stellen gefunden.

Bon biesen 1230 Arten sind 265 einfährig, 67 zweisährig, 776 ausbauernde Kräuter und 122 Holzgewächse. Die der Winsterfälte ausgesetzen Holzgewächse betragen nur den zehnten Theil des Ganzen und nicht einmal den vierten Theil der in Italien vorsommenden, auch sind von den 122 Arten kaum 27 hochstämmige Bäume. Theilt man diese Pflanzen in die zwei Hauptsamilien

<sup>\*</sup> Die beiben Abschnitte über bas Pflanzenreich und über bas Thierreich sinb (mit Ausnahme bes Pflanzen-Berzeichnisses Lit. C, 1—8, welches die herren Kreissforftrath Dr. Gwinner, Direttor Bolz und hofdomänenrath Ergenzinger zu Berfaffern hat) aus der Feder des herrn Kanzleiraths v. Martens. Die Bestimmung und die Grenzen bieses Werfs, durch welche möglichste Bündigkeit geboten ift, haben es zu unserem Bedauern nicht erlaubt, der anziehenden Darstellung diese verdienten vaterländischen Natursorschers in ihrem vollen Umfang Raum zu geben. Das Nähere über die wichtigsten Kulturpflanzen bleibt dem Abschnitt über den Pflanzenbau vorbehalten, so wie auch der Abschnitt über das Thierreich nur die freien Thiere aufführt, während die gewöhnlichen hausthiere, welche sich allerwärts wie bei uns sinden, um so mehr übergaugen worden sind, als die unmitzelbar nutbaren berselben unter der Rubris Biehzucht besonders abgehandelt werden.

ber mit einem und der mit zwei Samenblättern ab. fe bat bir erstere Monocotyledonen in Witttemberg 303, die lestere Dicotyledonen 927 Arten, also die lestere etwas über beei Biertbeile ber Geiammtzabl.

Diese 1230 Arten geboren 85 Familien an, boch weeder mit sehr ungleicher Bertbeilung. Die zahlreichte Familie in, wie in gan; Eurova, die ber Pflanzen mit zusammengeiester Blutbe (Compositae' mit 138 Arten, die nächfte nach ihr, die der Grüser mit 87 Arten. Diesen zwei Familien geboren wahrscheinlich über die Salfte ber einzelnen in Bürttemberg wachsenden Pflanzen an, zwei anderen Familien, die Käschen und Zavsentragende Amentaceae und Coniserae, umfassen wohl über die Calfre der Musse bes Pflanzenstosse. Reun dieser 85 Familien besinden sich in Bürttemberg in ihrer eigentlichen Seimard und umfassen über die Salfte seiner Pflanzenarten, aber 26 zum Theil nicht fleine kamilien reichen nur noch mit einer oder zwei Arten notdbürftig herein. Bergleicht man die württembergischen Gewächse nach ihren Standorten, so sinder man:

|                           | Monocotyle-<br>donen | Dicotyle-<br>donen. | Bujammen. |
|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------|
| Bafferpflangen            | . 24                 | 10                  | 34        |
| Sumpfpflangen             | . 86                 | 68                  | 154       |
| Biefenpflanzen            | . 66                 | 148                 | 514       |
| Baldpflanzen              | . 77                 | 259                 | 336       |
| Feljenpflanzen            | . 10                 | 73                  | 83        |
| Sandpflanzen              | 6                    | 23                  | 29        |
| Aderunfrauter             | . 10                 | 133                 | 143       |
| Gartenunfrauter           | . 15                 | 34                  | 49        |
| Un Strafen und auf Schutt | 7                    | 113                 | 120       |
| Un Seden und Baunen       | . 2                  | 66                  | 68        |

Es ergibt sich hieraus das merkwürdige Resultat, daß die niedrigere Formenreihe der Monocotyledonen unter den Wasserpflanzen das entschiedendste llebergewicht bat, auch unter den Sumpfgewächsen noch vorherrscht, dann aber um so stärker zus rüdbleibt, se trockner der Standort wird.

Da unfere Balber bie mannichfaltigften Stanbörter bieten, fo find ihre Pflanzenarten, meift Bergpflanzen, bie zahlreichften; auch befinden fich ebendegwegen unfere feltenften Pflanzen barunter.

# Shftematifches Berzeichniß ber\_in ben Gebirgeformationen Burttemberge vortommenden Mineralien.

| Neo.                       | Mamen b. Mineralien.                                         | Form und Geftalt.                                      | Formation und Fundort-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                          | 1. Claffe.<br>Richtmet. Miner.<br>Schwefel                   | eingesprengt                                           | Sups der Anbudritgruppe, Friedrichshall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                            | Metalle.<br>Metalle.<br>1. Abtheilung.<br>A. LeichteMetalle. |                                                        | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3                          |                                                              | ale mulm. Befchl.<br>berb, fafrig und<br>friffallifirt | Defigleichen. Gulj.<br>Defigl. das. u. Wilhelmeglud, an lepterem Ort foch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4                          | Schwefelf. Barne                                             | derb u, frifiallifire                                  | formig. Im Granit. Alpiripach — im Todiliegenden. Grub. Königswart — Im Aiefelfandstein d. bunten Sand flein. Bulach — Im Abenfantstein d. b. Sandsi Grube Königswart — Kalefieln v. Friedrichsball Horfbeim — Dolomit d. Muschelfalks. Kottenman flex — Bunte Mergel d. Keuperd. Stuttz. — Grob forniger Sandstein d. Keuperd. Kennath — Untere<br>Liabsandstein. Neunbeim — Liabsalt. Albingen —<br>Liabmergel. Auerbacher Steige. — Eisensolit Phasferalfingen — Unteroolit. dasschie.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5                          |                                                              | derb u. triftallifirt                                  | Kalffiein von Friedrichsball. Rottweil — Dolomit d. Muschelkalts. Rottenmunfter — Grobf. Sandft. b Keup. Kemnath — Unt. Liabsandfiein. Neunbeim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7                          | Strabl. Ebleftin Fluffpath                                   | friftallifirt berb u. friffallifirt                    | Reuenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 9 10                       | Strahl. Anbydrit<br>Körnig. Anbydrit<br>Gypsspath            | ebenio                                                 | Anbydritgruppe. Sulz.<br>Deggl. daber.<br>Unterer Keupergyps. Seilbronn — Oberer Keupergyps<br>Geradietten — Ladtalt in Pechtoble. Göppingen —<br>Liadmergel, Stuttg. — Liadfcbiefer. Boll — Met<br>gelichtefer d. u. Dollt. Wasseralfingen. — Eisenool<br>daber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11                         | Fafergyps                                                    | derb u. fafrig                                         | Schieferthon d. b. Sandflein. Sulz — Wellenfall. baber — Arbenbritgruppe. baber — Lettenfolien Gallborf — Olomitmergel des Keupergops Alpers — Liastalt. Filber — Liasmergel. Obniben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12<br>13<br>14<br>15<br>16 | Schaumgnps                                                   | itaubartig<br>derb u. friftallifirt                    | Untere Dolomitmergel bed Keupergopd. Alperg. Defigl. Alperg — Obeter Keupergopd. Helbronn. Unterer Keupergopd. Galiborg. Helbronn. u. a. d. O Am Boofer bei Stuttgart. Belnade in allen Formationen. Granit. Keinerzau — Bosalituss am Karfenbüd! — Teapptust. daber — Bhonolitbiuss. Hobentwiel — Teapptuss. daber — Honolitbiuss. Hobentwiel — Teapptuss. Nagobi<br>Andbürtzgruppe. Suiz — Kalfin. v. Trob. daber — Mulcheftalsbolomit. Bondors — Thousandstein dei<br>Keuperd. Stuttg. — Bunte Mergel d. Keup. daber<br>— Grobs. Sandie. d. Keup. daber — Unterer Liad<br>sandietin. Cawdiden — Liasfals. Filder — Marty<br>sandietin. Bell — Cifenoolit. Alalen. — Oxfordben<br>Cibad — Iuradolomit. Kapfenduss — Centerag<br>Riedlingen — Wolasse. Shflingen — Süswasser |
| 17                         | Stengl. Ralffpath                                            | ftengl. abgefond.                                      | Ralfft. v. Frob. Dagerobeim - Orfordthon. Baffer alfingen. Juradolomit. Birthofen - Gorafrag. Sei benbeim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18                         | Quary. Kalffpath<br>Faferfalt                                |                                                        | Riefelfandstein b. Keuperd. Stuttg. u. a. D.<br>Riefelfandstein b. b. Sandst. Bulach — Eisenschuffiger<br>Thousandst. d. Reuperd. Oberenfungen — Liaburez<br>Kemnath. — Mathofandst. Floriansberg – Cifen<br>vollt. Aalen. — Sugwasserfalt. Steinbeim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 20                         | Rageffalt                                                    | fegelform. fchalig                                     | Ralfft. v. Frob. Kirchberg an ber Jart — Liabmerg Stuttg. u. a. Orten.<br>Jurabolomit. Wafferalfingen — Corafrag. Sirching                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Nro.           | Ramen b. Mineralien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jorm und Geftalt.                                  | Formation und Funborte.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22             | Erbfenftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | foncentr. fchalig                                  | Grobe, Sandfl. b. Keuperd. Lowenstein - Coralrag.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 23             | Kreibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | berb in Flogen .                                   | Sugmaffertalf. Pappelau.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 24             | Bergmild, Mont                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                    | Kalfft. v. Frbb. Friedrichshall - Mufchelfalftolomit.<br>Magolb - Eifenfchuffiger Thonfandft. d. Keupers.<br>Stuttg Lasmergel. Degerloch - Coralrag.                                                                                                                                                               |
| 25             | Arragonfpath .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rindenare. frifiall.                               | Toleienfteig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 26             | Bitterfalg. Schwe:<br>felfaure Talferbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | mehl. Befchlag .                                   | - Eifenvolit. Alalen - Gumafferfalt. Canftatt. Gnps ber Anhphritgruppe. Guly - 3m Alluvial:                                                                                                                                                                                                                        |
| 27             | Bitterfp. Braun:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | berb, in Rornern                                   | mergel. Sobenbeim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | u. frifiallifirt .                                 | Im ältern Delomit, in der Berned — Kiefelfandst.<br>b. b. Sandst. Wittlinsweller — Wellenmergel. Suly<br>— Kalkst. v. Krbb. Afperg — Soblenichtefer der<br>Lettenkobse. Galibors — Unterer Lassands. Buch —<br>Liadkalk. Aldingen — Liadmergel. Obmden — Ei-<br>jenoolit. Wasseralfingen — Unt. Delit. Reussen.    |
| 28             | Aluminit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in niernf. Reftern<br>ale erb. Beichlag            | Dbere Dolomitmergel bes Muichelfalts. Rochendorf. Dachichlefer ber Lettentoble. Gallborf - Liabichiefer.                                                                                                                                                                                                           |
| 30             | Gemeiner Quary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | derb u. friffallifirt                              | Opmben.  Sranit, im Murgthal — Bafalt. Donnstetten — Phonolithius. Sohentwiel — Thousetin, im Murg: thal — älterer Dolomit, in der Berned — Kiefels sandst. d. b. Sandseins. Bulach. Unbodritaruppe. Sulj — Kalffl. v. Irdb. Alperg — Coralr. Natib.                                                               |
| 31             | Stinfquary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | frifiallifirt                                      | Thousandft. b. b. Canbft. Ralmbach - Muscheltalt:<br>bolomit Defchelbronn - Grobt. Canbft. b. Reup.                                                                                                                                                                                                                |
| 32             | Chalcedon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | niernf. in Drufen                                  | Schmiedelfelb. Phonolithus. Sobentwies — Stinffalf ber Anbu. dritgruppe. Sulz — Kalfft. v. Frob. auf dem Alisch- feld bet Alpirspach — Corairag. Natthelm — Sus- wasserfals. Szeinbeim.                                                                                                                            |
| 33<br>34       | Carneol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in Gefchieben berb, fnoll., fuglig                 | Grobe. Sandft. b. Reup. Schmiedelfelb.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 25             | 6 ann Call                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | F 4 5 Post 3                                       | Kaleft. v. Frob. Fluorn - grobe. Sanbft. b. Reup.<br>Reuler - Jurabolomit. Altenftadt - Corairag.<br>Ratibeim.                                                                                                                                                                                                     |
| 35             | Sornflein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nternf. u. in flein.<br>Trummern                   | Granit. Milbbad — Phonolithtuff, Sobentwiel —<br>Thonftein, im Murgthal — Thonfandstein b. b.<br>Sanbft, Althurg — Anbabritgruppe, Suly — Mus-<br>ichelfaltbolomit. Bottenmunfer — Jurabolomit.<br>hermaringen — Gerafrag am Aichelberg bei Bell.                                                                  |
| 36             | Solgftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berfiein. : Mittel von Soly                        | Grobt. Sandft. b. Reup. Schmiedelfelb - Liabtalt. Rifter - Liabmergel. Weilheim - Juradolomit.                                                                                                                                                                                                                     |
| 37             | Jafpis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | fleinnternförmig                                   | Monigebronn - Diluvialformation. Um Rofenftein<br>bei Canftatt.<br>Rotbes Tobiliegendes, in ber Berned - Coralrag,                                                                                                                                                                                                 |
|                | The state of the s |                                                    | am Tedberg.<br>Phonolithtuff. Sobentwiel.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 38<br>39<br>40 | Halbopal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | niernformig berb in ichm. Flbs. berb, fleinniernf. | Orfordthon. Munfingen.<br>Phonolithtuff. Sobentwiel — Muschelfalldolomit.<br>Bittilindweiler. Juradolomit. Gerbausen — Coral:                                                                                                                                                                                      |
| 41<br>42       | Allophan Gem. Feldipath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | erdiger Uebergug<br>berb u. friftallifirt          | rag. Seidenheim. Keifelfandfein des b. Sandft. Grube Königswart. Gneus. Alpirfpach — Grantt. Wildbad — Weisstein. Ensthal — Eurit. Reichenis. am Murgtbal. — Euritperpolit. obere Schömmangad — Conglomerat d. S. Sandft. Altensfeig — Kiefelf, d. b. Sandft. Mulach. — Grobs. Sandft. d. Keup. Bopfer bet Stuttg. |
| 43<br>44<br>45 | Glaf. Felbfpath<br>Leugit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | friffallifirt in Rorn.u.friffall.                  | Phonolith. Sohentwiel.<br>Defigl. daber.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ~              | Sampi Siminti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | u. frifiallifirt .                                 | Sneuß. Alpirspach — Glimmerschiefer, im Murgtbal<br>— Granit. Wilbbab — im Weißl. Engtbal — Euri<br>und Euritporphir. Reichenbach, — Thonporphir.<br>Murgthal — rothes Lobtliegendes. Schramberg.                                                                                                                  |

|                                   | Form und Geftalt.                      | Formation und Gunborte.                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |                                        | Weißliegendes. Wildbad — Thonfandst. d. b. Sandst<br>allgemein im Schwarzwald — Sandsteinschiefer<br>bas. — Wellenkalk. Kocher u. Tagsttbal — Schill<br>sandst. d. Keup. allgemein — Marlvsandst. Wasser<br>alfingen — Wolasse. Oberschwaben.                                    |
| Pinit                             | mindl. flumpfed.                       | Granit, im Murgthal.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| orride                            | Stude                                  | Trapptuff, an der Limburg.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tripban                           | triftallin. Maffen                     | Granit. Rothenbach.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mefetypfpath . Strabl : Mefetyp,  | berb u. friftallifirt                  | Phonolith. Sobentwiel.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Matrolith                         | niernf., in fchm.                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mehlzenlith                       | mehlart Hebeting                       | Phonolith. Sobentwiel. Phonolith. auf Mefotopfpath. Sobentwiel.                                                                                                                                                                                                                  |
| Schwars Turmal,                   | frifiallifirt                          | Granit. Alpiripad.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Rother Granat .                   | in Kornern                             | oneug. Abtitiden.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Augit                             | rundl. Stude, in                       | Granits. Alpiripach.                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                   | u. friftallifitt .                     | Bafalttuff. Chningen - Phonolithtuff. Sobentwiel.                                                                                                                                                                                                                                |
| B. Schwere De:                    | in frifiall. Maffen friftall. Maffen . | Bafolt, am Eifenruttel bei Dettingen.<br>Bafalttuff, im Fattel bet Urach u. a. v. Orten.                                                                                                                                                                                         |
| Uranglimmer .                     | in bun. Blattchen                      | Granit. Reinergau.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| braunfieinera                     | friftallifirt                          | Thonfandfiein b. b. Sanbft. Reuenburg.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Manganit                          | erdig, rindenartig,                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | bunnen Blattch.                        | Thonfandft. b. b. Sandft. Reuenburg - Dolomit d. Bellentalfs. Nagold - Kalift. v. Frb. Calw - Dolomittmergel bes Keupergups. Selfbronn - Unterer Liabfandft. Ireppach - Orforbthon. Schnatt beim - Gealrag. Reuffen - Subwaffertalt. Berg - Dilubium im Bobners. Truchteffingen. |
| fenrahm                           | fcaumart. Ueberg                       | Thonfandft. d. b. Sandft. auf bichtem Brauneifen. fein. Deuenburg,                                                                                                                                                                                                               |
|                                   | Variable school                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sahwargetienit.                   | fialattitifd                           | Thonfanbft. b. b. Sanbit. Dennach - im Diluvium                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   |                                        | mit Bobnerg. Ebingen.<br>Granit. Reinergau.<br>Defigl. baber.                                                                                                                                                                                                                    |
|                                   | El. unregelm. u.                       | Dolomit b. Wellenfalfs. Diebernhall. Kalfft. v. Frob.                                                                                                                                                                                                                            |
| March 1985                        |                                        | Freudenthal.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Bleiglang                         | derb u. Friftallifirt                  | Granit. Grube St. Peter — Dolomit d. Wellent.<br>Sorgen — Kalfft. v. Ardb. Gundelsheim — Sob-<br>lenschlefer b. Lettenfoble. Gaildorf — Mittlere Keu-<br>pertoblen Gr. Reulautern. Dolomitmergel. d. Keu-                                                                        |
|                                   |                                        | pergopo. Afperg - Grobe. Sandft. d. Keup. Wels-<br>beim - Unt. Liadfandfiein. Reunheim - Liadfalt.                                                                                                                                                                               |
| Magnetelfen                       | in Körnern                             | Stuttg. — Liasmergel. Degerloch.<br>Bafalt. Kappishaufern — Bafalttuff am Jufiberg —<br>Phonolithtuff. Sobentwiel.                                                                                                                                                               |
| Gifenglimmer . Rafr. Rotheifenft. | intl. Blattden .<br>in bunn. Schnur.   | Gneuß. Alpiripach - Grube Dreitonigftern.                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                   | u. ale Ueberg                          | Liabfalt. Reulautern, Liabmergel, Degerloch, Grobf. Sandft. b. Reupers. Stuttg Unt. Liab                                                                                                                                                                                         |
| Rotheifenoder .                   | derb u. als Ueberg.                    | fandft. Balbdorf.<br>Thonfandft. d. b. Sandft. Reuenburg - bunte Keu-<br>permergel. Stutig Marinfandft. Boll - Sug.                                                                                                                                                              |
| 0-0-0-0                           | AND SHOULDN'T                          | permergel. Stutig Marinfandit. Boll - Sug: mafferfalt. Stutig.                                                                                                                                                                                                                   |
| Lepibofrofit                      | ntern: u. Fugelf.                      | Thonfandft. b. b. Sandft. Deuenburg.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fafriger Braun: eifenftein        | frifiall. Eleintrau:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                   | Debidan                                | Dehiblan                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Nro-                 | Ramen b.Mineralien,                                | Form und Geftalt.                                                  | Formation und Funborte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17                   | Dichter Braun:<br>eifenftein                       | derb u. rindenart.                                                 | Thonfanoff, b. b. Sandft. mit bem vorigen - Unt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18                   | Brauneifenoder.                                    | erdig in fl. Reftern                                               | Liabiandft. Plochingen — Liabfalf. Filber.<br>Thonfandft. b. Candft. Birtlindmeiler — Muschel<br>fastbolomit. Oberndorf - Unt. Dol. Gupdmergel<br>Riperg — bunte Keupermergel. Stuttg. — Unt                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19                   | Br. Thoneifenft. Gelbeifenoder .                   | niernformig erbig                                                  | Liabfandft. Mögglingen — Liabfalt. Filder.<br>Schliffandft. Gelibronn — Marinfandft. Edwalben<br>Liabfalt. Mögglingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 21                   | Elfenniere                                         | innen hohl                                                         | Grobt. Sanbfi. d. Reup. Stuttg. — Marthfanbft<br>Edmalben — Eifenvolit u. Mergel. Aalen — Brad<br>forbibon. Spaldiingen — im Dilublum ber Bobn<br>erge. Beuberg.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 55                   | Bobners                                            | fuglig n. in flein. Gefchieben                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 23                   | Schwefellies                                       | berb, fleinnternf.                                                 | Bellenkalkbolomik. Niebernhall — Syph der Andry dittgruppe. Murchardt — Kalifi. v. Krdh. Fluori — Mulchelkalkbolomik. Oberndorf — Soblenfaltef u. Schleierschole b. Lettenfoblengruppe. Gaildorf — Schliftandft. Feuerbacher Hebe — Grobt. Sandft d. K. u. mittl. Soblengruppe. Bindorf — ober Koblengr. Mittelbronn — Unt. Lladfandft. Deger loch — Liadfalf. Boll. — Lladmergel u. Lladfalef. Boll — Unterodit. Wafferalfingen. Bradfortbon |
| 21                   | Strablfles                                         | derb, niernf. tugl.                                                | Dettingen - Orfordibon, Reuffen - Coraltag Battbeim - Kimeridgetbon, Triebingen, Bettenfoblengruppe, Gailborf - mittlere Reuperfoh lengruppe. Stuttg Liabmergel, Schömberg -                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 25                   | Erdig. Eifenblau                                   | in ftaubart. Theil:                                                | Molaffefandft. Ravenbbutg.<br>Obere Schichten d. Kaleft. v. Frbb. Diluvialmergel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26                   | Burfelerg                                          | friftallifirt                                                      | Fluorn - Torfletten. Golitude.<br>Auf d. Salben bei Chriftophothal im Thonsandft. b. Sandfleins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 27                   | Elfenfpath                                         | berb u. friftallifirt                                              | Granit. Reinersau - Thonfanbft, b. b. Sanbfieins<br>Reuenburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 28<br>29<br>30<br>31 | Thoniger Spharo: fiberit                           | niernformig berb u. eingefpr. fleinniernformig berb, in erd. Maff. | Plasmergel. Degerloch - Unterer Dolls. Kappisbaufern<br>Granit. Grube Dreitonigftern.<br>Granit. Reinerzau.<br>Defigl. baber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 35                   | Banfefotbig Gil:                                   | berb, erdig                                                        | Defigl. baber.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33<br>34             | Rideloder                                          | tleintraubig berb                                                  | Grantt. Beinergau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 35<br>36<br>37<br>38 | Stupferichwarje .<br>Olivenit<br>Kafriger Malachit | ale llebergug baarfm. Ariftalle ebenfo                             | Thonianoft. d. b. Candft. Grube tonigewart.<br>Defigl, auf Schwerfpath. Salben b. Freudenftadt.<br>Defigl. Grube Sionigewart.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 39                   | Stupfergrun                                        | fleintraubig und<br>rindenartig                                    | Dolomit d. Beilenkalts. Nagolb - Untere Dolomit gnpd. Mergel. Seibronn - Kalfft. v. Frob. Schon that - Schilfandft. Leurbacher Seibe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 40                   | Etfenfchuffiges Supfergrun                         | rindenartia                                                        | Thonfandft. b. b. Sandft. Bulach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 41                   | Supferlafur                                        | derb, niernförmig<br>u. friffallifirt                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 42                   | Rupferties                                         | eingesprengt                                                       | Feuerbacher Beibe. Thonfanbfi. b. b. Sandft. Dietersweifer — Dolomi bes Wellenkalts. Niedernball — Kaltit. v. Frbf. Friedrichsball — Mergelfchiefer ber Lettentoble Gailberf — Unt. Dolomitmergel b. Keup. heilbr                                                                                                                                                                                                                             |
| 43                   | Fahlers                                            | derb u. friftallifirt                                              | Grantt. Grube Ronigswart - Thonfandft. d. b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44<br>45<br>46       | Gebiegen Gilber Glasers                            | jabnig u. baumf.<br>derb u. eingefpr.<br>ale Unflug                | Granit. Reinerzau.<br>3m Granit, Beiftand Gottes Fundgrube.<br>Granit. Cophie Fundgrube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                      | Rothgultig Ery .                                   | eingefprengt                                                       | Granit. Bergog Friedrichs Fundgrube.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Nro.     | Ramen b. Mineralien.            | Form und Geftalt.                       | Formation und Fundorte.                                                                                                                              |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48<br>49 | Bism. Silbererg Gebiegen Golb . | in gang feinen                          |                                                                                                                                                      |
|          | Once Once                       | Sanuppapen                              | Mufcheltaltbolomit. Muhlhaufen — Grobt. Sanbft. b. Keupers. Sternenfels.                                                                             |
| 1 2      |                                 | Safeln. gr. Abrn.<br>rindenartig flein: | Molaffe. Rietheim im Segau.                                                                                                                          |
| 3        |                                 | traubly                                 | Kaleft. v. Froh. Bietigheim — Liadtait u. Liadmer: ael. Filder.                                                                                      |
|          | Schiefertoble                   | in Flogen                               | Lettenkohle, Gallborf u. a. D. — Mittlere Keuper. Koblengr. Lowenstein, Oberer Keup. Koblengruppe.                                                   |
| 4<br>5   | Fasertoble                      | in dunnen Lagen                         | Mittelbronn.<br>Mittlere und obere Keup. Kohlengruppe auf Schiefer.<br>toble mit berfelben.                                                          |
| 6        | Misseminhlad Bals               | in ichwach. Flogen                      | Grobt. Canbft. b. Reupere. Balingen u. a. D. Mittlere u. obere Reup. Soblengruppe. Eflingen und                                                      |
| · 7      |                                 |                                         | Mittelbronn. Grobt. Saup. Efilingen — Liabtalt. Fil:                                                                                                 |
|          |                                 |                                         | ber - Unt. Liabfandft. Plochingen - Unt. Dolit. Bafferalfingen - Molaffe. Menelshofen.                                                               |
| 8        | Pechtoble                       | Meftern und in                          | Kaltfi. v. Frob. Gundelsbeim — Lettentoblegruppe. Gailborf — Liabtalt Filder — Liabmergel. Bobels: hausen — Liabschlefer. Ohmb. Molasse. Menelzhosen |

### B. Mineralquellen.

### a. Beilquellen.

Sinsichtlich ber Mineralquellen bietet Burttemberg einen bemertenswerthen Reichthum bar, ber zugleich mit einer großen Mannichfaltigfeit berselben in Beziehung auf ihre Bestandtheile verbunden ift, fo daß nur wenige ber gewöhnlich unterschiedenen Arten von Mineralwaffern nicht auch unter ben einheimischen ihre Reprafentanten finden. Berhältnigmäßig felten find Quellen, Die burch eine bobere Temperatur sich auszeichnen, namentlich die eis gentlich warmen Duellen ober Thermen; icon baufiger find Quellen von lauer Temperatur, beren fich theilweise die Gewerbeinduftrie mit großem Bortbeil als einer inmitten bes fälteften Winters eben fo gut ale in ben warmern Jahredzeiten bisponiblen Bafferfraft bemächtigt bat; bie bei weitem überwiegende Mehrzahl ber Mineralquellen bes Landes aber find falte. Nimmt man auf bie vorberrichenden Bestandtheile Rudficht, fo find ce vorzüglich Soolquellen, (falte) Schwefelmaffer und Sauerlinge, bie besonders baufig aufftogen; auch eisenhaltige Baffer find nicht felten, boch ift unter biefen faum eines, bas ben berühmteren bes Auslandes fich jur Seite ftellen ober unmittelbar anreihen fonnte. Bon unichagbarem Berth find für Burttemberg inebesondere feine Salgsoolen, welche eine ben Bedarf ber Bewohner

weit übertreffende Menge eines guten Rochsalzes, bei einem giem= ' lich mäßigen Aufwand für beffen Bereitung liefern; neben ber finanziellen Bedeutung biefer Soolen, bie an einer andern Stelle des vorliegenden Werks näher beleuchtet werden wird, gemähren fie auch burch ihre Berwendung ju beilfraftigen Babern mannichfaltigen Rugen, wenn gleich fie in bieser Sinsicht nicht mit ben eminent wirksamen job = und brombaltigen Salzsoolen, wie einige Rurorte bes übrigen Deutschlands fie befigen, fich meffen konnen. Bobl find auch im Uebrigen unter ben Mineralmaffern Burttems berge gar viele, bie in Betreff ihrer Beilwirfungen eine mehr ober weniger untergeordnete Stelle auf ber langen Rangftufenleiter ber betreffenden Rlaffen von Beilquellen einnehmen; boch gablt bas land andrerseits auch eine nicht fleine Babl folder, auf beren Befig und Benugung ju Beilzweden ficherlich überall ein bedeutendes Gewicht gelegt murbe, um fo mehr, ale biefer Berwendung meistentheils auch ber flimatische und landschaftliche Charafter ber Umgebungen bulfreich bie Sand bietet. 3m Nachftebenben ift eine möglichft vollständige Uebersicht ber württembergischen Dis neralwaffer, nach ben natürlichen Gebieten bes Lanbes georbnet, versucht worden, jugleich mit Undeutung ber größern ober geringern Ausbehnung und Frequeng, und der größern ober geringern Bollfommenbeit ber Einrichtungen ber bamit verbundenen Ruranftalten durch eine größere ober geringere Ungabl beigefügter Sternden.

Im Gebiete des eine ziemliche Strecke der westlichen Landestheile einnehmenden Schwarzwalds finden sich die einzigen warmen Quellen Burttembergs; sie ergießen sich vorzüglich in Bildbab \*\*\*\* in reicher Fülle, und liesern hier ein wenn auch seiner chemischen Zusammensehung nach ziemlich indisserentes, doch äußerst heilfrästiges Basser von 25½ bis 30° R. Außerdem sinden sich im sogenannten Gaisthal bei herrenalb Spuren eines ähnlichen Thermalwassers. hier schließen sich sodann einige laue Quellen an, nämlich die von Liebenzell \*\*\* und die bei der benachbarten Kapfen hardter Mühle entspringenden. Ferner sind von Mineralquellen des Schwarzwaldgebietes noch zu nennen die theilweise eisenhaltigen Säuerlinge Leinachs \*\*\*\*, das eigenthümliche salinische Mineralwasser von Calw \*\* und das Cisenwasser von Reinerzau, auf dessen besondere Zusammensehung erst ganz neuerlich die Ausmertsamteit gelenkt worden ist.

Reicher an Mineralquellen ift bas ungefähr die halfte bes Landes umfassende Gebiet zwischen dem Schwarzwald und der Alp. hier verdienen vor Allem die der Muschelfalfformation entquellenden Salzsoolen

ŀ

Beachtung, namentlich die bei Schwenningen, bei Rottenmunfter (in Rottweil \*\* und im Jungbrunnenbad \*\* ju Badern benutt), meiterhin die von Suly \*\*, Friedrichshall (in Jagstfeld \*\*\* und Rochen: dorf \*\* ju Badern vermendet), Offenau \*\*, Riedernhall und Schma: bifch=Sall \*\*\*, endlich die von Murrhardt und Gerabroun. Derfelben Gebirgeformation geboren ferner an: bas falinifche Baffer von Mergentheim \*\*\* und bie laulichen falinischen Gauerlinge von Cann: ft att \*\*\*\* und Berg \*\*\*\*. Gleichfalls der Mufchelfalfformation angeborig ift eine Gruppe von Gauerlingen am obern Redar, welche burch die Quellen von Riedernau \*\*\*\*, Borftingen, Mühringen, Gulgau, Bieringen und Obernau gebildet wird, und an die fich noch ein weiteres Sauerwaffer, das von Rirchberg an ber Jagft, in Beziehung auf die geognostische Ursprungestätte anreiht. Einer zweiten Gruppe von Sauerlingen begegnet man in der zu demfelben natürlichen Landesgebiet geborigen Liasformation; biefe Gruppe fest fich aus ben Sauerwaffern von Göppingen \*\*\*, Faurndau, hattenhofen und Jebenhau: fen jufammen. Das Ausgezeichnetfte der ebengenannten Bebirgeformation find die vielen Schwefelmaffer, die fich dem nordwestlichen Abhang der Alp entlang in einer langen Kette binziehen, namentlich die Schwefelquellen von Schura, Schomberg\*, Balingen\*, Durrmangen, Krommern, Sefelmangen (und dazwischen die auf fürstlich bechin: gifchem Gebiet entspringenden Quellen von Biefingen und Bechingen), fodann Gebaftiansweiler \*\*\*, Ohmenhaufen, Reutlingen \*\*\*, Chningen, Sonbelfingen, Dwen, Boll \*\*\*\*, Bell, Kircheim \*\*, dem Christenhof (bei Mögglingen), Bafferalfingen \*\*, Effingen · und Armenweiler. An die unbedeutenderen unter diefen Mineralquellen läßt sich eine Anzahl weiterer (nicht der Liasformation angehörenden) Schwefelmaffer anreiben, nämlich die von Neuftadt \*\* (bei Baiblingen), Rornwestheim \*, Stuttgart \*\*\*, Rietenau \*\*, Winterbach \*\*, Somenningen, Tubingen \*\*, Roigheim, Unter : Eppach und Groningen bei Crailsheim. Außerdem find als dem hier in Rede ftebenden Gebiet angehörig noch einige Gifenmaffer von untergeordneter Bebeutung zu nennen, wie das von Winnenden\*, Crailsheim\* und bie Linsenmaver'sche Quelle in Seilbronn \*\*.

Sehr arm an Mineralwaffern ift bas Gebiet der Alp; bier find nur anzuführen bie Sauerlinge von Digen bach \*\*\*, Ueberkingen \*\*\*, Rlein : Engftingen und Sbingen.

Oberschwaben endlich besitt eine ziemliche Anzahl von Mineralwassern, meistentheils schwache eisenhaltige Schwefelwasser, bei denen bald mehr ber eine, bald mehr ber andere der angedeuteten Bestandtheile vorherrscht. Diesem Gebiete gehören an: die Quellen des Jordansbads (bei Bisberach \*\*\*), die von Ochsenhausen \*\*, Bellamont, des Brandenburger Bads \*\*, von Huggelaubach, Pfrungen, Ebersbach, des Krumbacher Bads (bei Kissegs \*), des Nierager Bads \*\*, des Mapenbads in Baldsee, des Baldbads (im Altdorfer Bald) und bes Bads in Laimnau \*\*.

Außer ben gablreichen im Obigen aufgeführten Mineralquellen befit Burttemberg noch manche Quellen, denen besondere Seilfrafte jugeforieben werden oder fruher zugeschrieben wurden. Ueber viele berselben fehlt es an genaueren Untersuchungen, und es ift noch unentschieden, ob fie mit Recht als eigentliche Mineralwaffer angesehen merben fonnen; bei andern ift durch Untersuchungen dargethan, baß fie in Sinfict ihrer Bestandtbeile faum etwas Auszeichnendes vor gewöhnlichem Quellmaffer haben; wieder andere tonnen bier nur in fo fern in Betracht tommen, als man neuer: lich angefangen bat, folche Quellen, die durch eine ungewöhnliche Rein: beit, b. b. ungewöhnliche Armuth an mineralischen Bestandtheilen fic auszeichnen, felbft bann, wenn ihre Temperatur die der gewöhnlichen Quellen nicht übertrifft, ju den Mineralwaffern (obgleich bier wohl richtiger der Ausbrud Seilquellen gemablt werden mochte) ju gablen. Sierbei ift nicht zu übersehen, daß eine scharfe Trennung und Unterscheidung der Mineralwaffer von gewöhnlichen Quellwaffern überhaupt nicht moglich ift. aus welchem Grunde auch eine Aufgablung folgender Baffer, deren Aniprüche auf den Titel wirklicher Mineralwasser wir dabingestellt sen lassen muffen, hier nicht gang überfluffig erscheinen durfte; als folche Waffer erwähnen wir im Schwarzwaldgebiete; die Quellen des nicht mehr besteben: den Lauterbads, den Lumpenbrunnen und den Lauterursprung in der Gegend von Freudenstadt, die Quellen von Bublbach, Reichenbach, Langen: brand und vom Grabenbad \* (bei Alpirebach); in dem Gebiete gwifchen Somarzwald und Alp: die Quellen des Röthenbachbades \* (bei Nagold), ben Seilbrunnen von Saiterbach, den Jungbrunnen \*\* bei Rottweil, bie Quellen des Jatobebades \* und ben Seiligenbrunnen (Gnadenbad \*) in ber Gegend von Sorb, das Baffer des Blafibads \* im Steinlachthal, den Beilbrunnen von Möhringen (auf den Kildern), die Quellen des Ilgenbade \* in Eflingen, des gegenwartig feiner Biederherstellung gemartigen Thierbads bei Welzheim, des Kurlebads in Vietigheim, des Theufferober Lowensteiner Bade \*\*, den Beilbronner Rirchbrunnen, den fogenann: ten Leberbrunnen bei Alein, die Quellen von Onolzheim und Aupferzell und die des Wildbads zu Sall \*\*; im Gebiete der Alp: die Quellen des Bildbades bei Giengen \*, des Rothelbades bei Geislingen \*, des Gried: bades in Ulm \*\* und des eingegangenen Geperbads in der Nabe von Urach, endlich in Oberschwaben die des Ziegelbachbade \* und die von Un= tereffendorf (beide im Oberamt Baldfee), die der Bader Sattel \*, Brubl \* und Muhlprechte \* bei Bangen, die des Gangulfsbade \*, des Genner: bads \* und des eingegangenen Heiligfreutbads in und bei Ravensburg, fo wie die von Beiler, Obergilingen und Tettnang.

Unhangsweise mag bier noch einiger Quellen Erwähnung geschehen, die (vermöge ihres ungewöhnlichen Reichthums an mincralischen Stoffen, die im Uebrigen nicht der Art sind, daß sie denselben besondere Heilträfte verleihen könnten) in auffallendem Maaße die Eigenschaft besigen, Körper, die einige Zeit lang mit ihnen in Berührung gelassen werden, zu inkruftiren; solche Quellen sinden sich namentlich zu Güterstein bei Urach, zu Sternenfels, herrenberg, Abelberg, Miedelsbach u. s. w.; bieselbe

Eigenschaft besihen übrigens auch mehrere der oben aufgeführten Mineralwaffer, namentlich das Canstatter in mehr oder weniger ausgezeichnetem Grad.

b. Galgquellen.

S. unten: britte Abth. III, 1, A, a, dd. Salzwerte.

### 2. Das Pflangenreich. \* A. Statistifder Ueberblid.

Nimmt man, wie billig, bie Wafferscheibe ber Alpen als bie sübliche Grenze ber beutschen Pflanzen an, so nährt Deutschland 2157 sichtbar blühende Pflanzenarten, und von diesen sind bisher 1230, also bedeutend über die Hälfte, in Württemberg gefunden worben, 65 mehr als in Schweden, und nur 134 weniger als in Großbritannien.

Der Umstand, daß die allgemeine Abdachung des Landes von der rauhen Winterseite der Alpen gegen die warmen Flächen des Rheinthals die Breitenverschiedenheit mehr als aufwiegt, so daß gerade der nördlichste Theil des Landes der wärmste und trockenste ift, befördert ungemein eine gleichförmige Vertheilung der Gewächse, deren Gesammtzahl er vermindert. Es kommen 490 Arten überall häusig vor, 185 in den meisten Gegenden, sedoch gewöhnslich einzeln oder auf beschränkten Standorten, 275 Arten sind kaum über die Hälfte des Gekiels verbreitet und 280 werden nur an einzelnen Stellen gefunden.

Bon biesen 1230 Arten sind 265 einfährig, 67 zweisährig, 776 ausbauernde Kräuter und 122 Holzgewächse. Die der Winsterfälte ausgesetzen Holzgewächse betragen nur den zehnten Theil des Ganzen und nicht einmal den vierten Theil der in Italien vorkommenden, auch sind von den 122 Arten kaum 27 hochstämmige Bäume. Theilt man diese Pflanzen in die zwei hauptfamilien

Die beiben Abschnitte über bas Pflanzenreich und über bas Thierreich find (mit Ausnahme bes Pflanzen-Berzeichnisses Lit. C, 1—8, welches bie herren Kreisforstath Dr. Gwinner, Direktor Bolz und hofbomänenrath Ergenzinger zu Berfassen hat) aus ber geber bes herrn Kanzleiraths v. Martens. Die Bestimmung und die Grenzen bieses Berts, durch welche möglichse Bündigfeit geboten ift, haben es zu unserem Bedauern nicht erlaubt, der anziehenden Darstellung dieses verbienten vaterländischen Natursorschers in ihrem vollen Umfang Raum zu geben. Das Rähere über die wichtigsten Kulturpflanzen bleibt dem Abschnitt über den Pflanzenban vorbehalten, so wie auch der Abschnitt über das Thierreich nur die freien Thiere aufführt, während die gewöhnlichen hausthiere, welche sich allerzwärts wie bei uns sinden, um so mehr übergaugen worden sind, als die unmitztelbar nusdaren berselben unter der Rubris Viehzucht besonders abgehandelt werden.

ber mit einem und der mit zwei Samenblättern ab, so hat die erstere (Monocotyledonen) in Württemberg 303, die letztere (Dicotyledonen) 927 Arten, also die letztere etwas über drei Viertheile der Gesammtzahl.

Diese 1230 Arten gehören 85 Familien an, boch wieder mit sehr ungleicher Bertheilung. Die zahlreichte Familie ift, wie in ganz Europa, die der Pflanzen mit zusammengesetter Blüthe (Compositae) mit 138 Arten, die nächste nach ihr, die der Gräser mit 87 Arten. Diesen zwei Familien gehören wahrscheinlich über die Hälfte der einzelnen in Württemberg wachsenden Pflanzen an, zwei anderen Familien, die Rätzchen und Japsentragende (Amentaceae und Coniserae), umfassen wohl über die Hälfte der Masse des Pflanzenstosses. Neun dieser 85 Familien besinden sich in Württemberg in ihrer eigentlichen Heimath und umfassen über die Hälfte seiner Pflanzenarten, aber 26 zum Theil nicht kleine Fasmilien reichen nur noch mit einer oder zwei Arten nothbürftig herein. Bergleicht man die württembergischen Gewächse nach ihren Standorten, so sindet man:

|                           | Monocotyle-<br>donen. | Dicotyle-<br>donen. | Bufammen. |
|---------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| Bafferpflanzen            | . 24                  | 10                  | 34        |
| Sumpfpftangen             | . 86                  | 68                  | 154       |
| Biefenpflanzen            | . 66                  | 148                 | 214       |
| Baldpflanzen              | . 77                  | 259                 | 336       |
| Felfenpflangen            | . 10                  | 73                  | 83        |
| Sandpflanzen              | 6                     | 23                  | 29        |
| Aderunfräuter             | 10                    | 133                 | 143       |
| Gartenunfrauter           | 15                    | 34                  | 49        |
| An Strafen und auf Schutt | 7                     | 113                 | 120       |
| Un Seden und Baunen       | 2                     | 66                  | 68        |

Es ergibt sich hieraus bas merkwürdige Resultat, daß die niedrigere Formenreihe der Monocotyledonen unter den Wasserspflanzen das entschiedenoste Uebergewicht hat, auch unter den Sumpfgewächsen noch vorherrscht, dann aber um so stärker zusrüchleibt, se trockner der Standort wird.

Da unfere Balber bie mannichfaltigften Stanborter bieten, fo find ihre Pflanzenarten, meift Bergpflanzen, bie zahlreichften; auch befinden fich ebendegwegen unfere feltenften Pflanzen barunter.

Die Felsenpflanzen gehören vorzugsweise unsern Kalkformationen an, welche die meisten Felsen bilben, die Sandpflanzen der Berwitterung der Sandsteinformationen; dieser sind wenige, und es sehlen gerade die gemeinsten und eigenthümlichsten, weil Würtztemberg weder Flugsand noch Sandheiden besit. Die meisten einsährigen Gewächse sindet man auf angebautem Lande, theils weil sie von Süden mit den Kulturgewächsen eingewandert sind und weil überhaupt ihre Jahl mit der Wärme und Trockenheit zunimmt, theils weil nur eine beständige Umarbeitung des Bodens sie vor der Verdängung durch die stärkeren ausdauernden zu schüßen vermag. Viele von ihnen, wie die ganze Familie der Chenopodeen, sinden sich nur auf kultivirten Pläten in der Nähe des Menschen, ber ihnen, so oft er sich auch ihrer zu entledigen sucht, weniger gefährlich ist, als die um sich greisenden ununterbrochen ausdauerns den Wald- und Wiesenpflanzen, unter denen sie nicht fortsommen.

Unter ben Walds und hedenpflanzen findet man die meisten Frühlingsblumen, weil hier die Einwirfung der Sonne im Frühsling am ftärkten ist, und später durch das heranwachsende Laub der Bäume sehr geschwächt wird; unter den Wasserpflanzen dages gen fast keine, weil das Wasser langsamer, als die Erde, eine böhere Temperatur annimmt. Die Wiesenpflanzen blühen häusig im herbst zum zweitenmal, weil sie abgemäht wurden. Die Aders und Gartenunkräuter binden sich unter allen am wenigsten an eine bestimmte Blüthezeit, weil sie durch die öftere Umarbeistung des Bodens genöthigt sind, zu den verschiedensten Zeiten des Jahres zu keimen. Nur unter diesen beiden sindet man Gewächse, die beinahe das ganze Jahr hindurch blühen, wie die Goldswurz (Senecio vulgaris L.), der Acerehrenpreis (Veronica agrestis L.), die Hirtentasche (Capsella Bursa pastoris Vent.).

Ein Biertheil der württembergischen Pflanzen besitt feine entsichieden gefärdte Blumen. Bon den 923, die solche Blumen entwickeln, blühen (die zweisardigen bei beiden Farben gezählt) 300 weiß, 299 gelb, 264 roth, 124 blau, 30 grünlich und 7 braun und schwarz. Die meisten also weiß und gelb, welche Farben auch am reinsten auftreten, die rothe dagegen, fast immer mit einem Jusat von blau, als purpurroth, die blaue häusig mit einem Jusat von roth als violett.

Die Bahl ber befannten Arpptogamen eines Landes beutet

mehr ben Stand ber betannichen Renntniffe in bewielben, abs bie Berhältniffe der Landesvegetanien selbst an. Berhachtet wurden bis jest in Burttemberg 44 Farn: und damit verwandte Gewächte, 240 Mooie, 219 Flechten, 52 Algen und 415 Pilze, zniammen 961, sechs mehr als in England, aber nicht die Nilfte der in Deutschland aufgefundenen, so daß in diesem Inveige der Naturbunde dem Ferscher noch ein weites Feld zu neuen Entdeungen offen ift, besenders in den Pilzen, denen die jest nur in Stuttgart, Lübingen und Gmund einige Ausmersfamseit gewodmet wurde.

### B. Geographie bes Pflangenreich

Die Gebirgsarten bestimmen bie Grundzüge bes Charafters eines Landes, an sie knupft sich innig bie Pflanzenwelt an, und so scheibet sich Burttemberg in Beziehung auf diese in vier Bezirke, beren jeder reich an Eigenthumlichkeiten ift.

- a. Schwarzwald. Ein fast ununterbrochener schwarzer Bald von Radelbaumen, ben Palmen bes Rerbens, bebeckt die lang gedehnten röthlichen Sandsteinhöben, die von ibm ben Ramen führen, und gibt ihnen ein scandinavisches Ausseben; die Rothtanne herrscht entschieden vor, in milderen tiesern Gegenden gesellt sich die Beistanne, noch dunkter besaubt, aber mit weißgrauer Rinde, zu ihr, und die Forche besetzt die raubesten und selsigsten Stellen. Eine dichte Roodbecke, durch welche sich die schönsten Farnfräuter durcharbeiten (Aspidium spinulosum Soc. Lonchitis Soc., Oreopteris Soc., Filix mas. Soc. und Filix socmina Soc., Polypodium Phegopteris L., Blechnum boreale Souith und Osmunda regalis L.). um ihre breiten Bedel dem sparsamen Lichte zuzusehren, überzieht den immer beschatteten Boden dieser Balder.
- I. Die hervorragenden vom Moofe freigelassenen Steine überzieht im Shatten die Isie flechte (Isidium corallinum Ach.), als wären ganze Streden mit Kalf übertüncht und der veilchens duftende Byssus (Chroolepus Jolithus Ag.), an den rauhesten freien Stellen aber den gebleichten Sandstein ein heer der setzlen sten hochnordischen Flechten (Parmelia sahlunensis. stygia und excausta, Gyrophora glabra, proboscidea, cylindrica, erosa, deusta, pustulata, Cornicularia pubescens, Stercocaulon paschale), sämmtlich grau oder schwarz, als wollten sie die Düsterheit der Gegend noch vermehren.

- II. Die Rinde der Bäume und Stämme nährt die seltensten Flechten des Landes, die milchfarbige Thelotrema (Thelotrema lepadinum Ach.), die Korallenflechte (Sphaerophoron coralloides Ach.), die Leberflechte (Sticta pulmonacea Ach.), die Blutflechte (Lecidea sanguinaria Ach.) und zahlreiche Schildestechten (Parmeliae).
- III. Je höher man steigt, besto häusiger schimmern an ben Baumzweigen bleiche graugrünliche Flechten zwischen ben bunkeln Nabeln hervor, wie die Haarflechte (Alectoria jubata und sarmentosa Ach.), die schwärzliche Borrere (Borrera sursuracea Ach.), die Blumenflechte (Usnea florida Ach.) und frankelnde Bäume überspinnt die längste aller Flechten der Erde (Usnea longissima Ach.) mit dünnen zuweilen eine volle Klaster langen Fäden.
- IV. Selbst an ben immer seltener werbenden vermodernden Baumstämmen, welche noch vor einem halben Jahrhundert manschen Stellen bes Schwarzwalbes das Ansehen eines Urwalbes gaben, siedeln sich eigenthümliche Bildungen an, ein Laubmoos ohne Laub (Buxbaumia aphylla L.) und eine modernde Feuchtigstit liebende Flechte (Lecidea icmadophila Ach.).

Um fo armer ift ber fryptogamenreiche Schwarzwalb an Pflangen böberer Familien; biefe bluben meift weiß ober bleichroth, wie ber Sauerflee (Oxalis Acetosella L.) in lichten Rabelmalbungen fo baufig, bag er ehemale Centnerweise fur Sauerfleesalgfabrifen eingesammelt wurde; die seltene Trientalis europaca L., die einzige murttembergische Pflanze ber fiebenten Rlaffe, einige Pyrolen, bie Stechpalme (llex Aquifolium L.). befannt als Christbaum bes Schwarzwaldes und burch die baraus verfertigten Spazierftode, und bie in großer Menge portommenben Heidel= und Preißelbeeren. Un die Stelle der Rosen treten himbeeren und selbft die Brombeere des Schwarzwalbes (Rubus glandulosus Bellardi) ale bunfler braunhaariger Strauch. Beinabe nur zwei Pflangen beleben burch lebhafte Karben biese bunkle Begetation, in ausgehauenen Schlägen überzieht schnell der purpurne Kingerhut, eine Gift = und zugleich Beil= pflange, ben Boben, erhebt fich mannshoch über benselben und entwidelt oft über hundert Purpurgloden an einem Stengel und bie Brachfelber bebectt beinabe eben fo ichnell ber Befenginfter mit großen goldgelben, bonigduftenden Bluthen.

Die sonderbarste Erscheinung des Schwarzwaldes ift, daß die Thäler der trodenste, die Scheitel der Berge der sumpsigste Theil des Landes sind; in erstere herabsteigend, sindet man üppige, durch die Bärwurz (Meum athamanticum Jacq.) und den Kümmel gewürzte Blumenwiesen, trodene Sandwege und klare, rauschend über Felsen stürzende Bäche; steigt man aber zu den letzteren hinauf, so wird die Moosdecke immer dichter, die Bäume kleiner, endlich erscheint die krummholzähnliche Latschforle (Pinus montana Hossen.) faum mannshoch über die Sumpssläche zerstreut, und ehe man es sich versieht, besindet man sich wie auf Finnlands Höhen auf schwankendem Torfgrunde oder am Saume eines braunen, todten Sees.

Die marmeliebenden Bafferpflanzen fehlen diesen Torffeen fast ganzlich, aber die ihren Umgebungen eigenthumlichen Sumpfpflanzen bilden einen schönen glatten Teppich von meergrunem Torfmood (Sphagnum), bunt durchwirft mit der rosenrothen Moodbeerblüthe (Vaccinium Oxycoccos L.), dem Rosmarinlaub Andromede (Andromeda polisolia L.), den glanzenden purpurnen Blätterrosen des Sonnenthaus (Drosera rotundisolia und longisolia L.) und der schwarzen Rauschbeere (Empetrum nigrum L.). Der Saum dieser Teppiche gegen den Bald besteht aus dichten Rasen von Zwergbinsen (Scirpus cespitosus L.), sparrigen Simsen (Juncus squarrosus L.) und dem überall Unfruchtbarzeit verfündigenden Borstengras (Nardus stricta L.).

Der Schwarzwald hat nur 17 Pflanzen, welche dem übrigen Burttemberg fehlen, drei bavon (Corrigiola littoralis L., Scleranthus perennis L. und Ornithopus perpusillus L.) sind aus dem Rheinthal hereinziehende Sandpflanzen, andere subalpin, wie das Felsenlab fraut
(Galium saxatile L.), der braune Klee (Trifolium spadiceum L.), eine Hund belume (Apargia alpina Host.), die blaue Gansedistel (Sonchus alpinus L.) und die grune Birte (Betula viridis Villars.).

b) Die Alp bilbet wie der Schwarzwald einen schon in weiter Ferne sichtbaren lang gestreckten Wall mit tief eingeschnittenen Thatlern, aber der weiße, zerklüftete, langsam verwitternde und dann sich völlig auflösende Jurakalk, der diese Massen bilbet, verschluckt rasch das Negenwasser, bilbet zahlreichere und schrossere Felsen und trägt nur Laubholz; auf den höhen die Buche, und als Unterholz die frühblühende Haselstaude, an den Abhängen sast alle Holzeurten Württembergs, Hainbuchen, Eschen, Linden, Espen, Saal weiden, Ahorne und Ulmen. Wie der des Schwarzwaldes nach Norden, so versetzt der Anblick der Alp nach Süden in die Apenninen. Die Sonne dringt im Frühzahr bis auf den

Boben der entlaubten Balber und lodt ein heer von wohlriechenben, häufig blauen, Blumen hervor.

Bu den gewöhnlichen Beilchen (Viola odorata L., canina L. und hirta L.) gefellt fic das bleiche Bunderveilchen (Viola mirabilis L.), auf den Mabdern duftet die Traubenhpacinthe (Muscari botryoides Miller) und die himmelblaue Gentianelle (Gentiana verna L.) offnet ihre Sternbluthe nur fo lange bie Sonne fie bescheint. Schneetropfchen (Galantus nivalis L.) und Schneeglodden (Leucojum vernum L.) wetteifern in der Farbe mit dem Schnee, der fie oft noch bedectt. Im Mai erscheint die Bluthe ber Lerchen fip orne (Corydalis bulbosa, digitata und fabacea Pers.), einer iconen ber Alp eigenthumlichen Bolfemilch (Euphorbia amygdaloides L.), des 3mmenblatte (Melittis grandiflora Smith), bermon b: viole (Lunaria rediviva L.) und der gahnwurg (Dentaria bulbifera L.), und fpater fcmuden noch ber fcmalblattrige Ehrenpreiß (Veronica dentata Schmidt), die blaue Rugelblume (Globularia vulgaris L.), eine hundezunge (Cynoglossum montanum L.), bas feltene Grerrfraut (Polemonium coeruleum L.), große Dolbengemachfe (Athamanta Libanotis L., Laserpitium latifolium und Siler L.), ber gelbe und bleiche Fingerhut (Digitalis lutea und ambigua L.), die hier ben rothen bes Schwarzwalde vertreten, der Alpenzeift (Stachys alpina L.), eine Stern: blume (Aster Bellidiastrum Scop), die rosige Astrantie (Astrantia major L.), der prachtige Benusschub (Cypripedium Calceolus L.), der graue Relfen = Ampfer (Rumex scutatus L.), ein bleicher Sturmbut (Aconitum Lycoctonum L.) und ber berühmte Bohlverleib (Arnica montana L.) die lichten Bergmalber. Am reichsten find die Relfen, deren RiBen, wie in ben Sochalpen, eine fcmarge Pflangenerde fullt, mit den feltenften Bemachfen des Landes gefchmudt. Auf ihren Scheiteln gittert bad in ber Jugend wollige, dann glatte Laub der Kelfen birne (Aronia rotundifolia) und die Purpurfrucht ber Steinapfel (Cotoneaster vulgaris und tomentosa Lindley); hier frielt der Wind mit den weißen Blättern der Mehlbeere (Sorbus Aria Crantz), mit Kelfenrosen (Rosa cinnamomea L. und spinosissima L.) und mit Kelsen : Melten (Dianthus caesius Smith); bier entwickeln schon die ersten Krühlingshauche des Südwinds die purpurne Lorbeerblume (Anemone Hepatica L.), die gelbe hungerblume (Draba aizoides L.) und die weißen Blumenterpiche des Bergtaschen: fraute (Thlaspi montanum L.). Die blaue Seelerie (Sesleria coerulea Ard.), ein hellgrauer Schwingel (Festuca glauca Lam) und eine weiße Steinbreche (Saxifraga cespitosa L.) bilbet auf ben Kelsenkanten bichte Rasen, an andern Stellen überkriecht sie der Berggamander (Teucrium montanum L.), die goldblumige Steinfreffe (Alyssum montanum L.) und ein Ganfetraut (Arabis arenosa Scopoli). Aus ben Relsengebuschen leuchten die goldenen Blumen der Kronwicken (Coronilla Emerus L. montana Scop und minima L.), dunkelrothe Difteltopfe (Carduus defloratus L.) und gelbe Dofen augen (Buphthalmum salicifolium L.) hervor, und selbst die nacktesten Felsenwände besehen in

unerreichbarer Siebe bie granen Ananel ber Stein breche Saxifraga Airvon L.), die Buergfremen zweier Sabichtsfranter (Hieracium humile Boot und rupestre Allione) und an fenchteren Stellen die weiße Rüthe bee Felfendaldrians (Valeriana tripteris L.).

Im bedien Theile ber Alp bimmert icon eine Abnung fühlicher Alpenpelangen in dem bleichen Anabenfrant (Orchis pallens L.), dem Jedergras (Stipa pennata L.), dem Scharffrant (Asperugo procumbens L.), dem gelfen megbern (Rhamnus saxatilis L.), der Mabalele firide (Prunus Mahaleh L), ber mildweißen Androisce (Androisce lactea L.), 2Refenerten (Rosa alpina und rubrifolia Villars), einer Bicfenrante Thalictrum galioides Nestler), einem blanen Sturmbute (Aconitum Cammarum L.), einer Raten munge (Nepeta nuda L.), einer schen Anemone (Anemone narcissistora L.), der budeblettrigen Arenjunt; (Polygala Chamaebuxus L.) und einem Babiotsfrante (Hieracium bupleuroides Gm.), Die bier Burttemberg an Die Schweig fnupfen. Bon ben Sodmooren bes Somarzwaldes und ihren Gemachfen findet man taum leichte Andeutungen bei Schopfloch und im Schindler: wald bei Tuttlingen. Seen: und Bafferpflangen feblen der Bobe und in den Thalern glangt aus den blauliden Aluthen der Bade gwifden dunteln Laidfrautern und flug: Ranunteln fast nur bas belle Grun bes Manna: grafes (Festuca fluitans L.) und der 3 gelfolbe (Sparganium natans L.). Auch die bunnbewachsenen Kornfelder haben eigene Unfrauter, die ibnen ein bunteres Anseben geben, benn gu ben blauen Cvanen, ben fparfameren Alatidrofen und ber feuerrothen Abonieblutbe gefellen fic bier die goldgelbe Karber: Chamille (Anthemis tinctoria L.), die schnee: weise haft bolde (Caucalis grandistora L.) und die himmelblauen Stern: den bes Magenfrants (Asperula arvensis L.).

Die Bahl ber in Burtemberg nur auf und an der Alp vortommenden Phanogamen ift 52, das breifache berjenigen des Schwarzwaldes.

Bei diesem größeren Reichthum an Phanogamen treten die Arpptogamen zuruch, die dunkeln Flechten und die üppigen Farnkrauter und Moose bes lehtern sucht man vergebens, von Flechten sindet man außer den gewöhnlichsten nur hellgraue und weiße Schorfflechten (Solorina saccata Ach., Lecidea vesicularis und candida'Ach.), Verrucaria Schraderi Ach.), welche, die hellen Felsen noch heller farbend, den Gegensah beider Gebirge vollenden, und an die Stelle des dunkelgelben Beilchen stein 6 überzieht ein zarter purpurrother Anflug (Chroolepus cobaltogineus Ach.) die seuchten Steingerölle der Thalschluchten. Ein sonderbares gallertartiges Gewächs mit eingeschlossen Kalkfrystallen (Hydrurus crystallophorus Schübler), das sich in der Blau und einigen andern Alpbächen in einigen Jahren in großer Menge zeigt, in andern gar nicht, war eine Zeit lang die einzige Württemberg ausschließend eigenthümliche Pflanze. Zeht ist es auch in Oberitalien in dem dem Blautopf ähnlichen Oliero, einem kleinen Zustusse der Brenta, entdecht worden.

c) Oberschwaben (bas Sübland) ift vom Bobensee bis zur Donau, die es von der Alp trennt, mit unermeßlichem Schutteder Alpen überlagert, der meift lose, selten zu Nagelfluh und Sandstein verhärtet, nur geringe Söhen bildet. Diese sind trocken, aber die Tiefen oft feucht und da, wo Thonschichten den reichlichen Regen aufhalten, mit ausgedehnten Torfgründen und zahlreichen Seen bedeckt.

Die Wälber sind zahlreich, aber meist klein und unterbrochen. Wie überall, wo ber Boben sandig ist, herrscht Nadelholz vor, und unter diesem die Rothtanne (Abies excelsa Dec.), doch ist die Weißtanne (Abies pectinata Dec.) häusiger, als in den übrigen Theilen des Landes; auch die Forche (Pinus sylvestris)} besonbers um den Bodensee gemein, und hie und da findet man den Eibenbaum (Taxus haccata L.). Unter den Laubbäumen tritt die Birke häusiger auf, auch die Eiche, diese jedoch weniger, als im Unterlande.

Mit bem Alpenschutt ift auch manches Alpenpflänzchen von dem Hochgebirge herabgestiegen und dieser subalpinische Charafter bildet einen hauptgug ber Flora von Oberschwaben.

Die purpurblumige Steinbreche (Saxifraga oppositisolia L.) ist über den Bodensee herübergekommen und hat sich bei Fischach in dichten Rasen an seinen Ufern angesiedelt, auf welchen fie, sobald der Schnee verschwindet, ihre zahlreichen Purpurbluthen entfaltet.

Im außersten Sudosten streicht ber Sohenzug der Abelegg ins Land berein, mit 3000' überfteigenden Gipfeln, auf denen die Alpen : Deft wurg (Adenostyles alpina, Reichenbach), der weiße Suflattich (Tussilago alba L.), ber Alpen : Suflattich (Tussilago alpina L.), ein Spergel (Spergula saginoides L.), der Bergbaldrian (Valeriana montana L.), die Bart: glode (Campanula barbata L.), der rundblättrige Steinbrech (Saxifraga rotundifolialL.), bie Alren: und die fc marze Seden fir fce (Lonicera alpigena und nigra L.) den Unterlander überraschen. In ben feuchten Nadelmaldern gefellt fich jum Sauertlee die mobiriechende meiße Bluthe des einblumigen Bintergrüns (Pyrola unistora L.) und an ben Abbangen ber Berge bie achte, in dem übrigen Burttemberg nur in Barten vorfommende Dreifaltigfeite = Blume (Viola tricolor L.), bas gelbe Beilchen (Viola billora L.), ber neffelblättrige Ehren: preif (Veronica urticaefolia L.), Der Anotenfuß (Streptopus amplexifolius Dec.), das Alpenfetteraut (Pinguicula alpina L.) und bas rundblattrige Labfraut (Galium rotundifolium L.). 3m Gebuiche um die Kluffe blubt frube die bellgelbe Schluffelblume (Primula acaulis Jacq.) und im Sommer vermengen fich die gahlreichen bunfelgelben Blumen bes Alpenfreugfrantes (Senecio alpinus, Scopoli)

mit den schwefelgelben der klebrichten Salben (Salvia glutinosa L.), ben rothen eines sch malblättrigen Beibenrochens (Epilobium Dodonaei Villars) und den blauen des schlanken Engians (Gentiana asclepiadea L.) und eines oft mannshohen Sturmbutes (Aconitum neomontanum W.).

Die tief in den Alpen entspringende Iller hat die Pflanzen derselben am meiteften, jum Theil bis an ihre Mundung, verbreitet. Durch fie vorjuglich befist Oberfdmaben drei dem übrigen Lande fehlende Beiden, die Brandweide mit blaulicht angelaufenen Zweigen (Salix daphnoides Villars), die graue Uferweide (Salix incana Schrank) und die pflaumenblättrige Beibe (Salix phylicifolia L.), der Geeborn mit roth: gelben Beeren (Hippophae rhamnoides L.), und die graue Tamariste (Tamarix germanica L.), gefellen fich, wie in den Alpenthalern, ju biefen Uferweiden und ichugen die bleiche Alpen : Bacheblume (Cerinthe alpina Kie) vor der Gluth der Sonne. Frei im Befchiebe aber muchern, oft vom Kluffe gerftort und aus neuberabgeführtem Samen wieder angepflangt, bas Alpen = Rispengras (Poa alpina L.),. die Alpentreffe (Hutchinsia alpina Brown), das Alpen : Ganfefraut (Arabis alpina L.), die bellrothe Bluthe bes garten Gpp efrautes (Gypsophila repens L.), die lieblichblaue des Alpenlowenmauls (Linaria alpina Miller) und ein fomalblattriges Sabichtefraut (Hieracium staticefolium All.). Auf einer fleinen Erhöhung des mitten zwischen Nadelmaldungen liegen: den Schwendi : Moofes bei Lautersee ohnweit Kislegg, 2000' über dem Meere, fteht ein einziger, aber vielleicht icon ein Jahrhundert alter, gegen 6 Auf im Umfang haltender Bufch der Alpenrofe (Rhododendron ferrugineum L.), ein Einfiedler aus einer ber gefelligften Pflangen: gattungen. Eben fo mertwurdig ift ber erft vor 3 Jahren auf ibem Dietmanfer Ried bei Burgach entbedte Rarlefcepter (Pedicularis Sceptrum carolinum L.), eines der iconften Gemachfe bes nordlichen Ruges der Alpen.

Ein zweiter, fich enge an den subalvinischen anschließender Sauptang im Charafter der oberschwäbischen Begetation ift ihr ungemeiner Reichthum an Sumpf : und Bafferpflangen, welche feine ausgebehnten Rieber und Moofe, feine tiefen ichlammreichen Beiher und Geen bebeden. Bon den 57 bis jest in Burttemberg entdedten Riedgrafern fehlen diefem Theile des Landes nur 10, meift fleinere, felsenliebende Arten, wogegen 11 Sumpf: arten ihm eigenthumlich find. In bem großen Bodenfee gebeiht eine einzige Pflange (Potamogeton perfoliatus L.), welche baber auch ausschließlich ben Namen Seefraut führt, die andern Bafferpflangen vermogen nicht dem heftigen Bellenschlage feiner offenen Salden zu miderfteben und haben fic hinter bem bichten Krang von Schilf (Arundo phragmites L.) jurudgego: gen, welcher mit feinen verschlungenen Burgeln ber fraftigfte Befconber bes Seeufere ift. In den fleinen Beibern aber bilben oft dicht verschlungene ellenlange Stamme der Seerofen (Nymphaea alba L.) und des 'Rieber: flees (Menyanthes trifoliata L.) die Grundlage fcmimmender Infeln, und ju den gewöhnlichen Bafferpflangen gefellt fic bie prächtige Bafferaloe

(Stratiotes aloides L.) im Binter in ber Tiefe bem Frost entgebend, und im Sommer die Burgeln zu langen Schnuren verlangernd und fich gur Bafferflache erhebend, ber niedliche Frofchbif (Hydrocharis Morsus ranae L.), ein Miniaturbild ber Seerofe, der Bafferfchierling (Cicuta virosa), das mannshohe Sumpffreugfraut (Senecio paludosus L.) und die blaue Schwertlille (Iris sibirica L.). Auf den naffen Riebern fpielt ber Bind mit ben garten ichneeweißen Seibentopfchen ber Boll= grafer (Eriophorum latifolium Hoppe, angustifolium Roth, gracile Kock, vaginatum L. und alpinum L.), ben Teppich ber minder naffen Bei: den durchwirkt eine bunte Menge von hellrothen Schluffelblumen (Primula farinosa L.) und bimmelblauen Gentianellen (Gentiana verna L.). Mertwurdig find ein paar auf wechselndem Bafferstand berech: nete Pflangen, die Jonardie (Isnardia palustris) und der friechende Baffermert (Helosciadium repens Koch), beren Laub üppig muchert, obne baß eine Bluthe ericeint, fo lange bas Baffer bas garte Pflangchen bebedt. In einzelnen beißen Sommern aber trodnet diefes aus, die Pflangen gelangen an die Luft und fogleich ju Bluthe und Samen, ben bas wiederkehrende Waffer zerftreut und erzieht. Rathselhaft find zwei andere Mangen (Schelhammeria cyperoides Reichenbach und Potentilla norvegica L.), die, viele Jahre hindurch überall fehlend, zuweilen unerwartet in Mehrzahl erscheinen, wenn man einen alten Beiber troden legt. Ein Bafferichlauch (Utricularia intermedia Hayne), bas fcnabelblättrige Laichtraut (Potamogeton compressus L.), das braune (P. rusescens Schrader), die icone Sottonie (Hottonia palustris L.), der Sumpf: lauch (Allium angulosum), 2 Binsen (Juncus tenuis Roth und obtusiflorus Ehrh.), der fpigige Ampfer (Rumex Hydrolapathum Hudson), bie gelbe Biefenraute (Thalictrum Clavum L.), das einzige fcmal= blattrige Beilchen Burttemberge (Viola stagnina Kitaibel), bas roft= braune Anopfgras (Schoenus ferrugineus L.), bas Riefen inopfgras (Cladium Mariscus Brown), das Fetteraut (Liparis Loeselii Richard), Die Smertie (Swertia perennis L.), ber Baffernabel (Hydrocotyle vulgaris L.), die gelbe Steinbreche (Saxifraga Hirculus L.), das Moorfan deraut (Arenaria úliginosa Schleicher) und bie feltene Schlangen: wurg (Calla palustris L.) find weitere Sumpfgemachfe, bie in Württemberg nur Oberschmaben befist, welches im Gangen 86 den übrigen Burttemberg feblende Pflangenarten nabrt. Selbft die weniger befannt gewordenen Arpptogamen, welche Dberfcmaben auszeichnen, find Gumpfpflangen, fo bas eingige im Baffer machsende Karnfraut Deutschlands (Aspidium Thelypteris Sw.), zwei borftige Armleuchter (Chara hispida L. und tenuissima Braun) und ein feltenes Torfmoos (Meesia tristycha Schimper.).

d) Die Reuper- und Muschelfalfformationen bes Nedar = und Taubergebiets, zwischen bem Schwarzwalde, ber Alp und ber Nordgrenze bes Landes, bilben zusammen die größte ber natürlichen Abtheilungen des Landes und bieten die mannichfaltigste Abwechslung von Standorten, Kalffelsen, Sandstein- und Mergelhügeln, und aufgeschwemmtes Land. Der Charafter ber Begetation bieses Gebietes besteht mehr in ber Mannichfaltigkeit, als in ber Eigensthumlichkeit seiner Pflanzenformen, ba es ben größten Theil ber in ben brei andern vorkommenden und überdieß noch 98 eigensthumliche Pflanzen besitzt.

Man findet in höheren Gegenden, wie bei Ellwangen und im Welzheimer Walbe, Miniaturbilder bes Schwarzwaldes, mäherend an andern Stellen die Buche vorherrscht, wie auf der Alp, oder gemischte Waldungen, wie in Oberschwaben, doch möchte ein bedeutend größerer Reichthum an Eichen als bezeichnend für das Unterland gelten.

Stromaufwarts mandern die Oflangen begreiflicher Beife weit meniger, ale ftromabwarte, und es fehlen in Burttemberg nicht weniger als 74 der am untern Redar um Mannheim und Beibelberg vorfommenden Pflangen, boch fehlt es nicht an auffallenden Beifpielen. Das Glasfrant (Parietaria officinalis L.), bas in Gudeuropa jede Mauer befest, ift vom Rheinthal bis Seilbronn, Laufen und Mergentheim beraufgezogen, bie Chondrille (Chondrilla juncea L.) und eine Raute (Sisymbrium Irio L.) bis Laufen, die goldgelben Ropfchen bes 3mmerichone (Helichryson arenarium Moench) bie Bonnigheim, die Sonnenwende (Heliotropium europaeum L.) bis Bietigheim, die eble Schafgarbe (Achillea nobilis L.), die rundblättrige Munge (Mentha rotundifolia L.) bis Baibingen an ber Eng, die ftarfriechende Raufe (Diplotaxis tenuifolia Dec.), die Manerrante (D. muralis Dec.) bis Canftatt, eine ftaclige Klodenblume (Centaurea Calcitrapa L.) und eine Orchibee (Spiranthes aestivalis Rich.) bis Stuttgart und Eflingen, der hohlbotter (Myagrum perfoliatum L.), ber Rrabenfuß (Coronopus depressus Moench), die nach Mofchus riechende Barthaufie (Barkhausia foetida Dec.), der weidenblättrige Lattig (Lactuca saligna L.) bie Tubingen, ber hundegabn (Cynodon Dactylon Rich.), ber gelbe Augentroft (Euphrasia lutea L.) und der Giftlattia (Lactuca Scariola L.) bis Rote tenburg, bas ficelformige Safenobr (Bupleurum falcatum L.) bis Rottweil.

Besonders ungunftig ist der machsende Fleiß der zunehmenden Bewölterung vielen Pflanzen, namentlich den im Schutt, auf Straßen und Hefen wachsen Gemächsen, von denen einige, wie die Klette (Xanthium Strumarium L.) und die spihblättrige Melde (Atriplex acuminata Kit.) beinahe wieder verschwunden sind. Unter den in diesem Kampse noch nicht unterlegenen Unterländern sind die ausgezeichnetsten eine Bluthirse (Digitaria humisusa P.), die schlanke Bulpie (Vulpia Myurus Gm.), ein Rispen gras (Poa dura L.), das Knorpelfraut (Polycnemum arvense L.), das Schaben fraut (Verbascum Blattaria L.), die Erdfastante (Bunium Bulbocastanum L.), ein Gänsesuß (Chenopodium urbicum L.), ein Lauch (Allium sphaerocephalum L.), das französische v. Memminger, Beschr. von württ.

Leimfraut (Silene gallica L.), der gelbe Sauerflee (Oxalis stricta L.), ein gefiedertes Fingerfraut (Potentilla supina L.), zwei kleine Lowenmäuler (Linaria Elatine Deef. und spuria Miller), die Aderfresse (Teesdalia Iheris Dec.), der haarige Eibisch (Althaea hirsuta L.), der gelbe Feldklee (Trisolium campestre L.), die schone Grundseste (Crepis pulchra L.), die Feldeningelblume (Calendula arvensis L.), eine Melde (Atriplex patula L.) und ein wilder Fuchsschwanz (Amaranthus Blitum L.), lauter Pflanzen, die nicht über die Grenze des Beinebaues hinauf steigen, und die gelbe Bucherblume (Chrysanthemum segetum L.) in den sandigen Nedern Norddeutschlands ein höchst beschwerzliches Unstraut, in Bürttemberg botanische Seltenheit bei Heilbronn. Der Baid (Isalis tinctoria L.), ehemals gebaut, kommt jest oft verwildert an den Weindergen vor.

Die am meisten in die Augen fallenden Balbtrauter ber Reuperbildungen sind ber hobe Beiberich (Epilobium angustisolium L.) mit sußlangen purpurnen Blumenähren, die goldgelben Blumenähren des Geißtlees (Cytisus nigricans L.), der Haar strang (Peucedanum officinale L.),
ein prächtiges, um Stuttgart häusiges Doldengewächs mit sein zertheilten
duntelgrunen Blättern und gelber Bluthe, die Balbsilge (Cervaria
Oreoselinum L.), und die starre Hitchwurz (Cervaria rigida Moench),
eine niedrige Rose mit großen Blumen (Rosa gallica L.), ein friechender
blutrother Brombe er strauch (Rubus apiculatus Weihe) und die schwarze
Klodenblume (Centaurea nigra L.).

Mur an einzelnen Stellen gefundene Seltenheiten find die fubeuro: paifche Dold binfe (Scirpus mucronatus L.), fcarf dreitantig, wovon drei vor 24 Jahren in ber Mahe von Stuttgart entbedte Bufche fich bis jest unverändert erhalten haben, die reidähnliche Leerfie (Leersia oryzoides L.) bei Badnang, nicht leicht die Samen reifend, die Baffernuß (Trapa natans L.), zwei Rebendolden (Oenanthe fistulosa L. und peucedanifolia Pollich), ber Roftummel (Seseli bienne Crantz), ber Diptam (Dictamnus albus L.), die Mauernelte (Tunica Saxifraga Scopoli), bas weiße Fingerfraut (Potentilla alba L.), das Felfenfingerfraut (Potentilla rupestris L.), die Baldanemone (Anemone sylvestris L.), bie gefiederte Braunelle (Prunella laciniata L.), die meiße Balderbfe (Orobus albus L.), eine fleine Schwarzmurgel (Scorzonera muricata Balbis) und zwei merkwürdige Farnfräuter (Grammitis Ceterach Sw. und Asplenium Adiantum nigrum L.) In den Keuperwal: bungen findet man die beiden Burbaum en (Buxbaumia aphylla und foliosa L.), zahlreiche Becherflechten (Cenomyce) und im Berbfte man= nichfaltige Dilge, an ben Weinbergemauern viele fleinere Klechten.

Einige der diesem Gebiete, dem reichsten an Pflanzenforschern und daher am genauesten bekannten, bis jest eigenthumlichsten Gewächse mögen auch in den andern bis jest durch ihre unscheindare Größe oder Gestalt (wiez. B. Scirpus ovatus L., Triodia decumbens Brown, Centunculus minimus L., Moenchia quaternella Ehrh., Elatine Alsinastrum L. und triandra Schkuhr, Gypsophila muralis L., Arnoseris pusilla Gaertner)

oder durch ihre große Achulichteit mit wohlbefannten Arten (wie z. B. Veronica verna L., Potamogeton acutifolius Link, Myosotis collina Ehrh., Thesium Linophyllum L., Torilis helvetica Gm., Polygonum mite Schrank, Spergula pentandra L., Fragaria elatior und collina Ehrh., Orobanche nudislora Wallroth, Hieracium laevigatum Willd., Typha angustifolia L., Carex virens Lamarke, Schreberi Schrank, brizoides L., ericetorum Pollich und riparia Goodenough.) der Beobachtung entgangen sepn.

C. Bergeichniß ber Pflangen, nach öfenomifchen Rudfichten geordnet.

### 1. Solgarten.

Die am häufigsten vortommenden Solzarten find folgende: a. Rad elholz. aa. Baumarten. Pinus picea, Rothtanne oder Fichte, herrschend in allen höher

\* Ber genauere Angaben ber einzelnen Stanborte unferer Gemachfe municht, finbet folche in ber flora von Burttemberg von G. Schubler und G. v. Martens, Tubingen 1834. 8. Es wird baber genugen, hier folche nur von ben Bfianzen beigufügen, welche in ben feit ber Erscheinung jenes Bertes versioffenen 7 Jahren im Lanbe gefunden worben find.

I. Auf bem Schwarzwalbe. Die Alpen & Ganfebiftel (Sonchus alpinus L.) am Deichelmeg, eine halbe Stunbe von Freubenftabt gegen ben Anlebis, 3. Saiblen. Die grune Erle (Alnus viridis Dec.) bei Schramberg, hermann Roblinger.

II. Auf ber Alp. Die vielbluthige Anemone (Anemone narcissiflora L.) aufbem Barbt bei Cbingen, auf Balbwiefen am Zwerenboch, im Pfaffenthal und Authal, Erigonometer Diezel, und auf bem Bochbuhl, 1 1/2 Stunden von Chingen, Apothefer Roffilin.

III. 3n Oberfchmaben. Das Riefentnopfgras (Cladium Mariscus Brown) im Burgacher Rieb. Das Alpenrispengras (Poa alpina L.) anber 3ller bei Opfin-Das braune Laichtraut (Potamogeton rufescens, Schrader) im Roththal in ftebenben und fliegenben Gemaffern. Die bunne Gimfe (Juncus tenuis Roth) fruber nur aus Norbamerita befannt, im Thannheimer Balb bei Dehfenhaufen. Der Rarlefcepter (Pedicularis Sceptrum carolinum L.) auf bem Dietmannser Rieb. Das Alpenganfefraut (Arabis alpina L.) an ber 3ller ober Ferthofen. Das topfformige Riebgras (Carex capitata L.) im Gifenberger und Burjader Rieb. Das feingefpiste Riebgras (Carex microglochin Wahlenberg) auf bem Rieb bei Dietmanns rechts ber Mch. Das fonurformige Riebgras (Carex chordorrhiza L.) im Rieb be. Dietmanns. Das Schlammriebgras (Carex Heleonastes Ehrh.) bafelbft. Das roftbraune Riebgras (Carex Ferruginea Schrank), Grasplate an ber Iller von Egelfee bis Dettingen. Die Stranchbirte (Betula fruticosa Pallae) im Burjacher Rieb. Diefe alle von Apothefer Dude in Roth bei Dofenhaufen. Die Benarbie (Isnardia palustris L.) auf bem Grund eines Beibers bei Friedrichshafen. Der friechenbe Baffermert (Helosciadium repens Koch) eben bafelbft. Der purpurue Steinbred (Saxifraga oppositifolia L.) übergieht gange Streden bes babifchen Ufere bee Bobenfees, verminbert fich allmählig gegen bas murttembergifche Geeufer bin und finbet fich auf biefem nur noch in einzelnen Eremplaren bei Fifcbach, wo fie im Mary und April blubt. Diefe brei von Pfarrvifar Rauffmann in Friedrichshafen. Das Teichveilchen (Viola stagnina Kitaibel) am Schmiecher See, 11/2 Stunben von Chingen. Dberamterichter Buche in Chingen.

IV. 3m Unterland. Das harte Rispengras (Poa dura, Scopoli) um Liengingen bei Maulbronn, Apothefer Schut. Die Mauernelle (Tunica Saxifraga Scopoli) auf ber hofgartenmauer in Mergentheim, Oberamterichter Buche. Die gefiederte Brunelle (Prunella laciniata L.) am Schlofberg zu Ellwangen. Apothefer Rathgeb. Die Aderfresse (Teesdalia Iberis Dec.) auf Aedern bei bem Scheueruhof ohnweit Ellwangen. Derselbe.

gelegenen Theilen des Landes. P. sylvestris, Forche oder Kiefer, in Nieberungen und auf Mittagsseiten. P. abies, Beißtanne, geht weniger hoch
und ist seltner als die Fichte. P. montana, Legsorche, auf den höhern
Gegenden des Schwarzwaldes und in den sumpfigen Niederungen von
Oberschwaben. bb. Straucharten. Juniperus communis, Bachholder.
Taxus baccata, Eibenbaum, einzeln auf der schwäbischen Alp.

b. Laubholg. aa. Baumarten. Quercus pedunculata, Stiel: ober Sommereiche. In allen milbern Theilen bes Landes, felten aber in reinen Bestanden. Geht in der Regel fo boch, als der Beinbau getrieben mird. Q. robur, Trauben: ober Bintereiche. Nicht fo häufig, wie die vorige Art, fteigt aber bober an den Bergen binauf. Fagus sylvatica, Buche, Rothbuche. Bildet häufig reine Bestande und ift in allen milben Theilen des Landes febr verbreitet; in den bobern Puntten nur einzeln und in der Bermifdung mit Nadelholg. Carpinus betulus, Sagenbuche, Sainbuche, Beifbuche. Betula alba, Birte. Fraxinus excelsior, Efche. Populus tremula, Afpe, Efpe, Bitterpappel. P. nigra, ichwarze oder deutsche Pappel. Alnus glutinosa, fcmarge oder gemeine Erle. A. incana, weiße Erle. Tilia grandifolia, großblättrige oder Sommerlinde. T. parvifolia, fleinblättrige oder Binterlinde. Acer pseudo-platanus, gemeiner ober Berg = Aborn. A. platanoides, Spigaborn. A. campestris, Feldaborn oder Magholder. Ulmus campestris, Ulme, Rufter: ober Steinlinde. Crataegus Aria, Mehlbeerbaum. C. torminalis, Elabeer, Arlobeer. Sorbus aucuparia, Bogelbeer. S. hybrida, Baftardvogelbeer. S. domestica, Sperberbaum. Salix caprea, Sablmeibe. S. alba, weiße Beibe. S. vitellina, gelbe ober Bandweibe. Prunus avium, Baldfirsche. Pyrus malus sylvestris, wilder Apfel. P. malus pyraster, milde Birnc.

bb. Straucharten. Corylus avellana, Safelftrauch. Crataegus oxycantha, Beigborn, Ilex aquifolium, Stechnalme, Cornus sanguinea, rother hartriegel. Prunus spinosa, Schwarzdorn. P. padus, Traubenkirsche. Rhamnus catharticus, Kreuzdorn, Rh. frangula, Vulver: oder Bayfenbola, Evonymus europacus, Spindelbaum oder Pfaffenbutchen. Berberis vulgaris. Sauerdorn. Viburnum opulus, Schwalbenbeere. Vib. lantana, Schlingftrauch. Ligustrum vulgare, Rainweibe. Philadelphus coronarius, Pfeifenstrauch. Staphilea pinnata, Pimpernuß. Sambucus racemosa, Traubenhollunder. S. nigra. schwarzer hollunder. S. laciniata, geschlifter hollunder. Hippophaë rhamnoides, Seefrengborn. Lonicera xylosteum, gem. Bedenfirice. L. alpigena, Alpen-Sedenfirice. Ribes grossularia, Stachelbeere. R. alpinum, Alpen-Johannisbeere. Mespilus germanica, dentsche Misvel. M. cotoneaster, Quitten : Mifvel. Mes. Amelanchier , Felfen : Mifpel. Daphne mezereum, Seibelbaft. Hedera Helix, Epheu. Salix, febr viele Arten. In ben Waldungen find burch funftliche Angucht feit ben letten 50 Jahren einheimisch geworden : Pinus larix, Lerche. P. sylvestris nigra, Schwarzforche. Robinia pseudo-acacia, Afazie. Populus canadensis, fanadische Pappel.

### 2) Dbftarten. a) Baumobft.

Pyrus malus, ber gabme Apfelbaum, in 278 Abarten ober Gorten, welche ber Catalog ber Sobenbeimer Obftbaumichule (1823-1830) beschreibt.

Pyrus communis, der zahme Birnbaum, in 237 Sorten \* (ebendaselbst) Pyrus Cydonia, Quittenbaum, in 4 Abarten (ebendaselbst). Sordus domestica Sperber Baum. Sordus aucuparia, Bogelbeerbaum u. dgl. i. unter den Holzarten. Prunus domestica, Zwetschgen = und Pflaumensbaum, in 41 Sorten (ebendaselbst). Prunus Cerasus, zahmer Kirschbaum, in 69 Sorten (ebendaselbst). Prunus avium, Baldtirsche, s. oben bei den Holzarten. Prunus armeniaca, Apritosenbaum, in 11 Abarten (ebend.). Amygdalus persica, Pfirschbaum in 32 Abarten (ebend.). Amygdalus communis, Mandelbaum in 3 Abarten (ebend.), einzeln in Garten und Weinbergen. Morus alba und nigra, weißer und schwarzer Maulbeerbaum. Juglans regia, Wallnußbaum. Fagus castanea, zahmer Kastanienbaum, im Großen bei Lossenau am westlichen Abhange des Schwarzwaldes, sonst nur einzeln, z. B. bei Canstatt, Solitude, Heilbronn.

# b) Straucharten und Beeren.

Vitis vinisera, Beinrebe. Bon 63 Kamilien Bein: und Tafeltrauben der deutschen Weinberge und Garten, welche in der Schrift von Babo und Megger, Mannheim 1836, aufgezählt find, finden fich ale hauptfach: licher Rebsat in Burttemberg angebaut: 1. Schwarzwelscher oder Trollinger, 2. Elbling (an der Tauber Kroftaller), 3. Splvaner (a. d. Tauber Defterreicher), 4. Gutedel (a. d. Tauber, Junter). In minder großer Ausbehnung: 5. Burgunder mit Affenthaler, 6. Clavner, barunter ber graue oder Rulander, 7. Riedling, 8. Roth : und Schwarzurban (letterer auch unter dem Namen Sugwalfcher), 9. Futterer, 10. Belteliner, 11. Traminer, 12. Ortlieber, 13. Muscateller, 14. Gansfüßler, 15. Dubscheere oder Tokaier; dazu kommen noch an der Alp, in der Gegend von Meutlingen: 16. Muller, 17. Saudler (fdwarzer Sangling); an der Cauber: 18. Grobichwarz und 19. Gugroth. \*\* Außer diefen finden fich mehr einzeln: 20. Beinifd, Scheuchner, Grubler, 21. Malvaffer, 22.'Karber, 23. Peterfilienrebe (nach Linée vilis laciniosa, von andern gur Gutebelfamilie gerechnet) und andere mehr. Ribes rubrum, rothe und weiße Johanniebeere, in 4 Abarten, beschrieben im Ratalog der Sobenbeimer Obstbaumschule. Ribes nigrum, schwarze Johanniebeere. Ribes grossularia und uva crispa, raube und glatte Stachelbeere, in verschiedenen Spielarten. Corylus avellana, Safelnuß, in mehreren gabmen Abarten: die wilde Art f. unter den holzarten. Berberis vulgaris desgl. Mespilus germanica desgl. Rubus idaeus, Simbeere, mit rothen und gelblich meißen gruchten.

<sup>\*</sup> Die Beilage Nr. 7 jum Wochenblatt fur Land= und Sauswirthschaft. Jahrg. 1841 scheibet hiervon mit Namen 50 Aepfel= und 46 Birnforten aus, welche, uach ben Ersahrungen fur die Filbergegend, theils als Tafelobst, theils fur wirthschaftliche 3wece ober nach anderen Rucksichten die beliebteren sind. Auch enthält die Flora von Wurttemberg von Schubler und von Martens (1834) die Namen von 46 der wichtigsten Apfel= und 52 Birnsorten in systematischer Ordnung.

<sup>\*\*</sup> Diefe beiben nach ber Schrift: Die Beinrebe mit ihren Abarten von Got, 1829; ersterer jur gamilie Malvafier, letterer jur Familie Franten, Bangling je. geborent.

Rubus fruticosus, Brombeere. Rubus caesius, Krabbeere oder Aderbromsbeere. Vaccinium myrtillus, Heldelbeere. Vaccinium vitis idaea, Preuselsbeere, im Schwarzwald, im Allgan unter dem Ramen Schnellbeere. Cornus mascula, Kornelfirsche (Dirlige). Rosa pomisera (Herrmann), große Hagebuttenrose oder Apfelrose. Fragaria vesca und vesca alpina (Pers.) Erdbeere, in den wilden und mehreren kultivirten Arten.

#### 3) Betreibearte

Triticum spelta, Dintel; in Oberschwaben Befen, gegen die Pfalz Spelz, in manden Begenden Rorn, Frucht genannt. Die Barietat ohne Grannen ift die gewöhnlichfte und wird als Binterfrucht gebaut; eine begrannte Abart tommt hier und ba als Sommerfrucht vor. Einschließlich biefer werben in dem botanischen Garten und Bersuchsfelde zu Sobenheim acht Arten Dintel gebaut. Tr. vulgare, (Billard) gemeiner Baigen, tommt als begrannte Art (Bartmaigen) und als unbegrannte (Rolbenmaigen), fowie als Commerfrucht und Binterfrucht vor. Unter lettere gebort inebefondere ber in neuerer Beit geschätte Talaveramaigen. Manche andere Abarten tommen da und dort im Rleinen vor, wie der Sammetwaizen (Tr. vulgare velutinum), ber englische Tunefer und Bundermaigen (Tr. turgidum, compositum), neapolitanische, rothe Kolbenbartwaizen (Tr. durum). Ueberhaupt finden fich in dem Berfuchsfeld und botanischen Garten bes landwirthschaftlichen Bereins zu Hohenheim 47 verschiedene Arten von Baizen angebaut. Tr. monococcum, Cintorn, ale Sommer = und Binter= frucht. Tr. amyleum (Seringe), Tr. dicoccum (Schrank), Emmer, ebenso. Am ftartften angebaut wird der rothe Sommer . Emmer: außer biefem ber gewöhnliche weiße Sommeremmer, und bin und wieder der weiße Binteremmer oder egyptische Spelz. Sonft werden noch 6 Arten in Sobenheim im Aleinen cultivirt. Secale cereale, Roggen (im Elimangischen Korn genannt), meistens als Winterfrucht, weniger baufig als Sommerfrucht. Hordeum vulgare (undentlich 4 zeilig, eigentlich 6 zeilig), die gewöhnliche Bintergerfte, aber auch als Sommerfrucht gebaut. Die Abart himmelegerfte (H. coeleste) fommt im Kleinen vor. H. distichon, zweizeilige Gerfte, gewohnliche Sommergerfte, hauptfachlich in zwei Spielarten, ale lange, große (nutans) und ale furje ober Spiegelgerfte (erectum) vorfommenb. Hordeum hexastichon, fechegeilige Gerfte, mit langen ober furgen Aehren, als Commerfrucht und Winterfrucht, übrigens nicht baufig gebaut. In Sobenheim werden noch einige weitere Arten, wie Reisgerfte ic. (zeocriton) fultivirt. Avena sativa L., Aispenhaber, gemeiner haber. A. orientalis (Schreber), Bottel = oder Kahnenhaber. A. trisperma (Schübler), Gabeles: haber, doppelter Saber, in manchen Gegenden neben dem gemeinen gebaut. In Sobenbeim werben noch 12 andere Saberarten im Rleinen fultívirt.

Un die eigentlichen Getreibearten ichließen fic an:

Panicum miliaceum, hirfe, ziemlich felten, im Remethal, unteren Redarthal zc. Kolbenhirfe (panicum italicum), Moorhirfe (sorghum vulgare) tommt noch feltener in Garten zc. vor. Zea Mays, Belichforn

Mais, vorzugsweiße bie große gelbe Sorte in ben meisten weinbautrefsbenden Bezirten. 10 weitere Abanderungen hauptsächlich nur in hobensbeim. Polygonum fagopyrum, Buchwaizen, haibetorn, Schwarzweischtorn. Hauptsächlich in ben Oberämtern Gaildorf und hall.

#### 4) Bulfenfructe.

Vicia sativa, gewöhnliche Saat : (Futter :) Bide, als Sommerfrucht. Renerer Zeit versuchweise auch als Winterfrucht. V. Faba, Acerbohne, Saubohne, hauptsächlich nur eine größere und eine kleinere Art. Pisum sativum, gewöhnliche Erbse im Großen. Nebstdem mehrere Abanderungen, wie Brodelerbsen, Zuckererbsen (macrocarpum, Seringe), hauptsächlich in Garten. Ervum Lens, Linse, in mehreren größeren und kleineren Warietäten; auch eine Winterlinse versuchweise. Phaseolus vulgaris, gewöhnliche Stangenbohne in vielen Varietäten. P. nanus, Zwergbohne, ebenso. Cicer arietinum, gemeine Kicher. (?) Lathyrus sativus, gemeine Platterbse, italienische Erbse. (?) Astragalus baeticus, Kasseewicke, im Kleinen.

#### 5) gutterfrauter.

Im Großen und fur sich allein auf bem Felde angebaut finden sich: Trifolium pratense sativum (Müller), der gewöhnliche rothe, dreiblätterige oder spanische Alee. Medicago sativa, der ewige oder blaue Alee, Lugerne, Schnedentlee. Hedysarum onobrychis, Esper oder Esparsette, türkischer Alee. Unter dem Namen Bundertlee, Hanftlee wurde seit einiger Zeit angepriesen, wohl auch da und dort dem Samen der Lugerne betrügerisch, beigemischt: Melilotus officinalis (Lam.), gelber Steintlee.

6) Grafer und andere Futterpffangen, welche auf natürlichen Biefen haupt= fachlich vortommen.

#### a) Grafer.

Anthoxanthum odoratum, Ruchgras. Alopecurus pratensis, Wiesensstuckeldwanz. Phleum pratense, Liesche oder Timotheusgras. Agrostis vulgaris, Straußgras. Dactylis glomerata, Knaulgras. Holcus lanatus, Honiggras. Auf dem Heuberg unter dem Namen Kornraigras kunstlich angebant. Aira cespitosa, Rasenschmiele. A. cristata, Kammschmiele. A. slexuosa, gebogene Schwiele, hauptsächlich auf dem Schwarzwald. Briza media, Zittergras. Poa pratensis, Wiesenrispengras (Viebgras). P. annua, kleines Nispengras. P. trivialis, gemeines Nispengras. Festuca elatior, hobes Schwingelgras. F. pratensis, Wiesenschwingelgras. F. duriuscula, härtliches Schwingelgras, auf Bergwiesen. F. rubra, rothes, besgl. Glyceria fluitans (Brown.), Manna-Schwingelgras. (Festuca fluit L. Bromus mollis, weiche Trespe. B. erectus (Huds.), aufrechte Trespe. B. racemosus, traubige Trespe. Brachipodium pinnatum (Beauvois), gesiederte Trespe, (Brom. pinn. L.). Arrhenatherum elatius (Beauvois), hoher Glatthaber, französsische Raigras (avena elatior L.), auf dem Heuberg unter dem

Namen Nocenraigras künstlich angebaut. Avena pratensis, Wiesenhaber. Av. flavescens, gelblicher Haber. Av. pubescens, milchaariger Haber. Lolium perenne, immermahrender Lolch, englisches Raigras. Cynosurus cristatus, mahres Kammgras.

#### b) Anbere Biefenpflangen.

Trifolium pratense prother Blefentlee. Tr. repens, weißer Biefentlee. Tr. medium, rother immerwährender Biefentlee. Tr. montanum, Bergflee. Tr. hybridum, Baftarbflee. Tr. spadiceum, brauner Rice. Tr. procumbens, liegender Rlee. Tr. filiforme, Radentlee. Tr. ochroleucum, ochergelber Rlee. Tr. fragiserum, Erdbeertlee. Lotus corniculatus, Schotenflee. Lathyrus pratensis, Biefenplatterbfe. Vicia sepium und cracca, Bice. Hedysarum onobrychis, Esper. Medicago falcata, Sicheltee. M. lupulina, hopfenklee. M. sativa, ewiger Klee. Achillea millesolium, Schafgarbe. Anthyllis vulneraria, Bundflee. Centaurea jacea, gemeine Alocblume. C. scabiosa, Archflocblume. Scabiosa succisa, Wiesentrab= blume. Heracleum sphondilium, Barenflau. Chærophyllum sylvestre, milber Biesenforbel. Carum carvi, Biesenfummel. Tragopogon pratense, Biefenbocksbart, Sabermark. Leontodon Taraxacum, Lowenzahn. Crepis biennis, Biefengrundfeste. Chrysanthemum leucanthemum, große Ganfeblume. Rumex acetosa, Biesensauerampfer. R. crispus, frauser Biesensauerampfer. Ranunculus acris, scharfer Sahnenfuß. R. repens, triedender Sahnenfuß. R. bulbosus, Anollen : Sahnenfuß. Galium mollugo, weiches Labfraut. Plantago lanceolata, Spiswegerich. P. media, Bungen: wegerich. Pimpinella magna, große Bibernelle. Poterium sanguisorba, Becherblume. Sanguisorba officinalis, Wiefentnopf. Alchemilla vulgaris, Arauenmantel. Daucus carota, wilbe Möhre. Salvia pratensis, Biefenfalbei.' Cardamine pratensis, Schaumfraut. Prunella vulgaris, Braunelle. Ajuga reptans, Gunsel. Euphrasia officinalis, Augentrost. Geranium pratense, sanguineum, Storchichnabel. Campanula patula, rapunculus, Gloden. Colchicum autumnale, Beitlofe. Lychnis flos cuculi, viscaria, Lichtblume. Primula officinalis, elatior, Schluffelblumen. Cnicus oleraceus, Gemüstragbiftel.

#### 7) Ruchenpflangen und Burgelgemachfe.

Die Arten, welche hauptsächlich gebaut werden, sind: Brassica oleracea capitata, Weißtraut, Filbertraut, Kopstraut. B. ol. bullata D. C., Wirsing, Kohl. B. ol. b. gemmisera D. C., Nosensohl. B. ol. sectilis Br. napus oleisera Metzger, Schnittsohl. B. ol. acephala D. C., Wintersohl. B. ol. ac. ramosa D. C., Blattsohl. B. ol. botrytis, Blumensohl, Karsiol. B. ol. Caulo-rapa D. C., Kohlrabe. B. ol. napobrassica L., Br. napus esculenta D. C., Bodensohlrabe. Br. rapa esculenta D. C., Weißerübe, Wasserübe, Brachrübe, Baurübe, Settinger Rübe. Daucus carota, Gelberübe, Möhre. Beta vulgaris Cicla Koch Synops.. Mangold. B. v. rapacea id., Muntelrübe, Angersche. B. rubra vulgaris (Gmel. flor. bad.), Nothrübe. Raphanus sativus esculentus, Winter-

und Commer : Rettig. R. radicula, Monat-Rettig. Scorzonera hispanica, Schwarzwurzel. Asparagus officinalis, Spargel. Spinacia oleracea, Spinat. Lactuca sativa (crispa, capitata), Lattig:, Schnitt:, Ropffalat, in verschiedenen Abanderungen. Valerianella carinata Lois. und olitoria Monch, Feldsalat, Adersalat, Sonnenwirbel. Lepidium sativum, Gar: tenfreffe. Cichorium Endivia, Endivie. Petroselinum sativum, Peter: stlie. Apium graveolens, Sellerie. Allium cepa, Zwiebel. A. sativum, Knoblauch. A. porrum, gemeiner Lauch; A. schoenoprasum, Schnittlauch u. f. f. Cucumis sativus, Gurle, Kulummer. Armoracia rusticana Lam .. Meerrettig. Solanum tuberosum, Kartoffel, Erdbirne, in vielen Barie: taten, beren in Sobenbeim 64 gebaut merben. Helianthus tuberosus, Erdapfel, Topinambur (fnolligte Sonnenblume). - Ale wilde Ruchengewächse tonnen genannt werden: Nasturtium officinale Brown, Brunnentreffe; Cardamine amara, bittere Brunnentreffe; Cichorium Intybus, L., Begwart. Bon 113 Schwammarten, bie ale efbar angegeben merben, und wovon in Burttemberg bie meiften, jum Theil baufig, vortommen, werden nur wenige, wie Morchella esculenta und conica, die Morchel; Agaricus campestris, der gemeine Champignon; Clavaria coralloides L., und botrytis P., der Ziegenbart, für die Tafeln der höheren Stande gefammelt. Befonders wird bie Morchel in der Gegend von Sall und Bildbad fleißig aufgesucht und weit versendet. Der Cantharellus cibarius Fr., Pfifferling findet dagegen gar teine Beachtung. Eben fo menig ber Rhizopogon albus Fr. weißer Truffel; ber achte Truffel, Tuber cibarium Sibth., ift febr felten. - Unter ben milben Delpflangen verbient bie Turritis glabra L., Thurmfraut, besonders in D.A. Urach unter bem Namen wilder Reps befannt, Ermabnung.

8) Bewerbepflangen (fo weit fic fultivirt vortommen).

(Del=, Gefpinnft=, Farbe=, Gewurg= und Argnei= auch Jabritpfiangen.)

Die gewöhnlichften und am meiften verbreiteten find:

Brassica Napus oleisera biennis Metzy., Bintertohlreps. Br. N. ol. annua id., Sommertohlreps. Br. Rapa oleisera biennis Metzgr., Binterrubenreps. Br. R. ol. annua id., Sommerrubenreps. Papaver somniserum, Mohn, Delmagen. Myagrum sativum L., Camelina sativa Crantz., Butterreps, Schmalzreps, Sommerreps, Leinbotter. Madia sativa, Delmad, erst feit einigen Jahren.

Cannabis sativa, hanf. Linum usitatissimum, Rlache.

Rubia tinctorum, Krapp. Isatis tinctoria, Baib. Reseda luteola. Bau (mehr wilb). Rhus Typhinum, Sumach. Carthamus tinctorius, Saftor. C. genista tinctoria, Farbeginster, Gilbfraut, fommt nur wild vor. Sammtlich nirgende in großer Ausbehnung angebaut.

Humulus Lupulus, Hopfen; der Anbau bat sich seit 15 bis 20 Jahren ziemlich verbreitet. Anthemis nobilis, romische Kamille, in Garten. Salvia officinalis, Salbev. Desgl. Mentha piperita, Pfeffermunze. Desgl. Foenum graccum, Bockbornsamen. Coriandrum sativum, Coriander. Anethum soeniculum, Kenchel.

Dipsacus fullonum, Weberbistel, Karben. Nicotiana tabacum, Tabat; beibe nicht in großer Ausbehnung. Roch seltener Cychorium Intybus, Cichorie. Ciperus esculentus, Erbmandel. Astragalus baëticus, Kaffeewick (s. auch 4. hullenfrüchte). Phalaris canariensis, Kanariengras. Equisetum arvense, gemeiner Schachtelhalm. E. hiemale, starterer Schachtelhalm, selten.

- 9. Die wilden heilpflanzen, die als Apothefergemächse einsgesammelt werben, fann man als Gegenstände bes handels und Erwerbs in brei Abtheilungen bringen.
- L Arzneigemachfe, die Gegenstand der Ausfuhr find. Papaver Rhoeas L., Reldmobn, Aderichnallen, auch jum Karben des Effige in Menge verwendet. Oxalis Acetosella L., Sauertlee, vorzüglich aus bem Schmarg= walde. Carum carvi L., Rummel, baufig auf feuchten Bergwiefen, wird in Menge bis nach holland gur Burge bes Branntweins ausgeführt. Sambucus nigra L., holder. Valeriana officinalis L., Balbrian, Rabenwurzel. Arnica montana L., Wohlverleih, Fallfraut, auf der Alp am häufigsten, wo zuweilen ganze Streden von ihren goldgelben Blumen bedect find. Matricaria Chamomilla L., bie gemeine Chamille, auf trodenen Medern. Artemisia Absinthium L., Bermuth, in Menge auf ben fteinigen Berghalden der Alr, weil die Schafe ibn fteben laffen, und vom Nedar bis nach Seilbronn berabgeführt. Hyoscyamus niger L., Bilfenfraut, auf Schutt, immer feltener', baber jest häufiger in Barten geaogen. Digitalis purpurea L., ber rothe Kingerbut, vom Schwarg-Juniperus communis L., Bachbolber, Beeren, Del, Gefalg in Menge. Triticum repens L., Queden, Schnurgras. Lycopodium clavatum L., Barlappen, in Nadelmalbern, vorzüglich im Belgheimer Bald.
- II. Arzneigemachfe, die in geringerer Menge eingefammelt werden, und meift nur ben eigenen Bedarf beden. Aconitum neomontanum Willd., ber blaue Sturmbut, an ben oberichmabifden Riuffen. Anemone Pulsatilla L., die Ruchenschelle, auf fonnigen Anhohen, felten unter 1200' über dem Meere. Berberis vulgaris, Sauer born oder Erbselen, in heden, ber Beerensaft auch von Conditoren ftart gebraucht. Chelidonium majus L., Schollfraut, an Schutt und Mauern. Fumaria officinalis L., Erbrauch, auf Medern. Sinapis nigra L., Genf, in Menge im Redargeroll von Tubingen bie Beilbronn, fo daß bie Redarinfeln auf ihren Genf: ertrag gepachtet werden. Der Ertrag ber Nedarbante und Infeln auf ber Martung von Nedarthailfingen lieferte icon in einem Jahre 80 fl. Dachtgeld. Ale bei Berg bem Redar ein neues Bett gegraben murde, überzog fich im folgenden Jahr das nacte Ufer völlig mit diefer Pflanze, die aber fon im zweiten burch ftartere Gemachfe verbrangt murbe. Viola odorata L., Beilden. Viola arvensis Sibth., Stiefmütterden, Dreifaltigfeite: fraut, auf Aecern. Polygala amara L., Kreuzblume, vorzüglich im Sour : und Belgbeimermald. Saponaria officinalis L., Seifenfraut. Malva sylvestris und rotundifolia L., Malve, Kaspappel. Tilia parvifolia Ehrh., Lindenbluthe. Rhamnus cathartica L., Kreugdorn, in Oberschwaben am baufigften. Melilotus officinalis W., Steinflee.

Ononis spinosa L., heuhechel. Prunus spinosa L., Schlehen ftrauch. Prunus Padus L., Traubentiriche, an Bachen. Rosa canina L., Sunderofe. Agrimonia Eupatorium L., Obermennig, an fteinigen schattigen Stellen. Tormentilla erecta L., Ruhrwurg, in trodenen Baldern. Rubus idaeus L., himbeere. Geum urbanum L., Reltenwurg. Alchemilla vulgaris L., Sin au, Frauenmantel, auf Bergwiesen. Bryonia dioica L., Baunrube, angaunen. Phellandrium aquaticum L., Rogfenchel, in ichlammigen Graben. Pimpinella Saxifraga L., Pimpernell, baufig an trodenen Abhangen. Conium maculatum L., Schier: ling, am Schutt. Sambucus Ebulus L., Attig, an Begen. Achillea Millefolium L., Schafgarbe, auf trodenen Biefen. Tanacetum vulgare L., Rheinfarn, an Rluffen. Artemisia vulgaris L., Beifuß, an heden und Strafen. Bellis perennis L., Ganfeblume. Tussilago Farfara L., Suflattig, auf Thonboden. Carlina acaulis L., Cherwurg, auf durren Berghalden. Lappa major Gaertner, Rlette, an Begen. Lactuca Scariola L., Giftlattig, an Beinbergemauern. Taraxacum officinale Wiggers, Lowengabn. Cynanchum vincetoxicum L., Somal: benmurg, fteiniges Bebufch. Gentiana lutea L., Engian, einzeln auf ben meiften über 2000' boch liegenden Baldwiesen und Beiden, aber, wie in der Schweig, mit jedem Jahre feltener, weil ihr von den Burgelgrabern zu eifrig nachgestellt wird. Erythraea Centaureum L., Taufend: guldenfraut. Menyanthes trifoliata L., Fieberflee, in Corffumpfen. Pulmonaria officinalis L., Lungenfraut, in Balbgebufchen. Lithospermum officinale L., Steinsame, am Saume ber Alp. Dulcamara L., Bitterfüß, am Baffer im Gebuich. Atropa Belladonna L., Tollfirice. Datura Stramonium L., Stechapfel, Verbascum thapsiforme Schrader und Thapsus L., Bollen blumen; erfte: rer auch baufig jum Thee in Garten gezogen. Gratiola officinalis, On abenfraut, in den oberichmäbischen Riedern. Veronica officinalis L., Chrenpreiß, in fandigen Balbern. Marrubium vulgare, Andorn, an Begen und auf Schutt, fparfam. Betonica officinalis L., Betonie, baufig in Balbern. Lamium album L., Canbneffel, an ichattigen Seden, Glechoma bederaceum L., Bunbelrebe, haufig in Seden und Graben. Thymus Serpyllum L., Quendel, an Aderrandern und Anhohen, unter dem Namen Kienlen ju Kräuterbabern ju Markte gebracht. Origanum vulgare L., Dosten, an Baldrandern. Verbena officinalis L., Eisentraut, an Begen. Primula veris L., Soluffelblumen, auf Biefen. Polygonum Bistorta L., die Natterwurg, auf feuchten Bergwiesen. Die mehlreiche Burgel ein Lieblingeeffen ber affatischen Ruffen. Daphne Mezereum L., Seidelbast, in Laubwäldern milber Gegenden. Asarum europaeum L., hafeltraut, in feuchten Laubwaldungen. Ulmen, Eichen: und Beiden = Rinde. Bon ber Riefer Riendl, Balbrauch. Acorus Calamus L., Ralmus, an einzelnen Seen und Weihern uppig ver: wildert. Arum maculatum L., Aronswurz, in feuchten Laubwaldun: gen. Colchicum autumnale L., Beitlose. Juncus conglomeratus L., Binfen, an naffen Balbftellen. Scolopendrium officinarum Swartz

Hirschaunge, an Felsen, befonders am Fuße der Alp. Cespidium Filix mas Sw., Farntraut, berühmt gegen den Bandwurm. Polypodium vulgare L., Engelfüß, an Waldfelsen. Cetraria islandica Ach., Islandisches Moos, auf dem Schwarzwalde eine Zeitlang in Menge gesammelt, jest beinabe erschöpft. Boletus suaveolens L., Weidenschwamm, an Weiden. Scleroderma cervinum P., Hirschbrunst, und Lycoperdon Bovista P., Bovist, auf Niehweiden.

III. Araneigemächte, welche felten gefunden ober menig gebraucht merben. Aquilegia vulgaris L., Atelev. Clematis alba L., Baldrebe. Althaea officinalis L., Eibifd, fommt mehr in Garten vor. Hypericum persoratum L., Johannistraut. Dictamnus albus L., Diptam. Rhamnus Frangula L., Saulbaum. Rosa gallica L., Waldrofe. Sanguisorba officinalis L., Biefentnopf. Peucedanum officinale L., Saar= ftrang. Pimpinella magna L., großer Pimpernell. Pulicaria dysenterica Gaertner, Ruhrfraut. Solidago Virgaurea L., Golbruthe. Petasites officinalis Moench, Deftilengwurg. Symphytum officinale L., Beinwell. Cynoglossum officinale L., Sundezunge. Anchusa officinalis L., Ochsenzunge. Physalis Alkekengi L., Judenfirschen. Linaria vulgaris Miller, gelbes Lowenmaul. Veronica Beccabunga L., Bachbungen. Euphrasia officinalis L., Augentroft. Teucrium Chamaedrys L., Gamander. Scutellaria galericulata L., Schildfraut. Chenopodium olidum Lam., ftintende Melbe. Rumex pratensis Koch, Biefenampfer. Aristolochia Clematitis L., Dfterlugen. Humulus Lupulus L., Sopfe n. Parietaria officinalis L., Glasfraut. Mehrere Anabenfrauter ju Galen, Iris germanica L., beutiche'Schwert: lilie. Veratrum album L., weiße niegwurg. Cynodon Dactylon Rich., Sundequede, und Ceterach officinarum Will., Milgfarn.

hinsichtlich der Giftpflanzen bemerken wir, daß zu den gefährzlichsten derselben in unserm Lande gehören: die Atropa Belladonna, Tollzfirsche; das Lolium temulentum, der Lolch oder Schwindelhafer; die Aethusa Cynapium oder der kleine Acteliciting; das Cynanchum vincetoxicum, die Schwalbenwurz; die Euphordia Cyparissias, Bolfsmilch. Immer seltener werden: das Conium maculatum, der große achte Schierzling; der Hyoscyamus niger, das Bilsenfraut u. a.

# 3. Das Thierreich.

Biele Thiergattungen, welche einst auf unserem vaterlandischen Boden lebten, sind entweder gänzlich untergegangen und gehören jest einer versteinerten Welt an, oder sie mußten der Civilisation weichen und haben sich allmählig verloren. Ueber das Schicksal der sonderbaren Ricsen, deren Reste uns die sie bededende Erde ausbewahrt hat, der Ichthyosauren, Sapsische, Delsphine, der Höhlenbären, Mammuthe, und anderer Ungethüme,

<sup>\*</sup> E. Die Anmertung jum Pflangenreich oben G. 278.

berrscht tiefes Dunkel. Die Zeit, in der sie lebten, liegt weit jenseits des engen Raumes, den unsere Geschichtsbücher umspannen, und nur so viel ist offenbar, daß der Mensch keinen Theil an ihrem Untergange hat.

# A. Gäugethiere.

Bu Cafars Zeiten weibeten Auerochfen und Elennthiere auf beutschem Boben. Später als diese wurde der Bar vertilgt, der sich bei uns am längsten in den Schluchten der Alp gehalten zu haben scheint, endlich auch der Bolf. Das Andenken an diese beiden Raubthiere hat sich noch in den Namen einzelner Schluchten, Halben und anderer Dertlichkeiten erhalten. Der Bolf nahm noch einmal, nach der furchtbaren Berödung des Landes durch den dreißigfährigen Krieg, überhand, und von Zeit zu Zeit steigt noch einer von den Alpen herab, oder zieht aus den Bogesen über den gefrorenen Rhein.

Im Schwarzwald fand man noch im vorigen Jahrhundert einzelne Luchse, eben so in der Gegend von Jeny, gegenwärtig befindet sich wahrscheinlich kein einziger mehr auf württembergischem Boden.

Wappen und Namen von Biberach erinnern an ein seiner Baukunst wegen berühmtes Thier, das ehemals die Ufer der oberschwäbischen Gewässer belebte, und Biberach bei Heilbronn erinnert und, daß auch das Neckargebiet seine Biber hatte. Ein mannlicher Biber wurde im Jahr 1828 und ein anderer 1834 an der Grimmelfinger Au bei Ulm gefangen.

Die größeren Gattungen des Gewildes, in früheren Zeiten von den Jagdberechtigten sorgfältig gehegt, werden zur großen Befriedigung des Landmannes immer seltener. Das Wildschwein sindet sich nur noch in einigen Parken und, wiewohl selten, in größeren Walddistrikten, z. B. im Schönbuch. Auch der Edelshirsch und der schon zuvor seltene Dambirsch verschwindet immer mehr.

Nur das Reh befindet sich noch ziemlich zahlreich, besonders in ben Waldungen Oberschwabens. Bor allen häusig ist in den meisten waldigen Gegenden der Fuchs. Der Ruder ober die wilde Rage wird noch einzeln in größeren Waldungen angetroffen. Saufiger ist die Fisch otter, vorzüglich am Nedar, an der Donau und am Bodensee. Bon der Gattung der Marder sindet

man ben Ebel mar ber vorzüglich in Nabelwalbungen, ferner ben Dachmarber, ben Iltis, ben großen und fleinen Biefel. Bon Winterschläfern fommt ber Dache einzeln immer noch im gangen ganbe vor, baufiger noch ber 3gel; Samfter find faft nur bem Namen nach befannt, vorübergebend erschienen fie 1822 im D.A. Mergentheim; auch bei Beilbronn, Dehringen zc. fanden fich icon welche. Unter ben Siebenichläfern findet fich noch am erften bie fleine Safelmaus, feltener ber Bartenfcblafer und ber eigentlich fogenannte Siebenschläfer, und biefer nur in Balbern ber warmern Gegenden, g. B. bei Mergentheim, Beilbronn 2c. Bon ben Gattungen berjenigen Nagethiere, welche obne Winterschlaf leben, ift ber Safe noch immer gablreicher, als es ben Bauern in manchen Gegenben ermunicht ift; Gichbornden find baufig, und zwar rothe und braunrothe in Laubwalbern, fcmarglich grau in Nabelmalbern. Gine fich häufig wiederholenbe Plage ift die Keldmaus, welche in einzelnen warmen Jahrgangen fich unglaublich vermehrt, in naffen aber eben fo fonell fich vermindert. Richt baufig ift bie turgeschwänzte Feldmaus. Die Sausratte, welche fich vor einigen Jahrhunderten febr fonell verbreitet, eben baburch aber bie Babl ber Sausmäuse verminbert batte, icheint in neuern Zeiten von ber Banberratte vertrieben zu werben, fo daß bie Sausratte icon anfängt, eine Seltenheit zu werden. Die Bafferratte, häufig in Teichen, Rloaten, auch fliegenben Waffern, wird auch auf trodenem Land, namentlich im Schonbuch, angetroffeu, wo fie bann Scharmaus ober Erdwolf genannt wird. Eine weißgelbliche Svielart bes in guten Bobenarten febr baufigen Maulwurfe murbe 1820 bei Tübingen gefunden. Bon sechs in Deutschland vorkommenden Spigmäusen find nur brei, bie gemeine (Sorex Araneus L.). bie grabende (Sorex cunicularius Bechstein) und die Waffer-Spigmaus (Sorex fodiens L.), in Burttemberg beobachtet worben, es ift aber mabriceinlich, daß auch die andern noch werden entbedi werben.

Die Fledermäuse sind bei uns im Nedarthal am häusigesten. Auch von ihnen sind von 12 beutschen Arten nur 7 beobsachtet worden: die Zwergsiedermaus (Vespertilio Pipistrellus L.), die häusigste; seltener ist die große Fledermaus (Vespertilio murinus L.), unsere größte, mit 1½ Kuß Klugweite. Die großobrige

Flebermaus (Vespertilio auritus L.), die Hufeisennasen (Rhinolophus, Ferrum equinum und Hipposideros Geofroy), die Specksstebermaus (Vespertilio Noctula L.), und die furzmaulige Flebermaus (Vespertilio Barbastellus Gm.) sind unsere seltensten. Die Bahl der bis jest in Württemberg bekannt gewordenen Arten wilder Säugethiere beläuft sich auf 41.

# B. Bogel.

Das neueste Berzeichniß ber Bögel Bürttembergs \* zählt 295 Arten auf, wovon 175 im Canbe bruten, und bie übrigen 120 theils nur burchzieben, theils auch überwintern. Unter ben Bogeln, bie und nie verlaffen, find bie befannteften: ber Sausfperling, ber Golbammer (Emberiza Citrinella L.), und ber Buchfinte (Fringilla coelebs L.), ber Zauntonig (Sylvia Troglodytes Lath.), die Spiegelmeise (Parus major L.), und die Blaumeise (Parus coeruleus L.), der Gimpel (Loxia Pyrrhula L.), ben ber Aberglaube in Rafige fperrt, bamit er bie Rrantheiten ber Menschen an fich giebe; Die bunten Spechte (Picus viridis. canus, major, medius und minor L.), der Blauspecht (Sitta europaea L.), und ber Baumläufer (Certhia familiaris L.). Auch bie Amsel (Turdus Merula L.), die Mistelbrossel (Turdus viscivorus L.) und die Singbroffel (Turdus musicus L.), bleiben jum Theil bas gange Jahr bei une, ober die weggiehenden werden, wie es felbft mit den Buchfinfen der Fall fepn foll, im Winter durch nordifce erfest. Ferner von frabenartigen Bogeln: die Doble (Corvus Monedula L.), die in gablreichen Unfiedlungen die Mauerlöcher alter und hoher Bebaube, ober bie Spigen ber Alp-Relfenmanbe bewohnt; die Elster (Corvus Pica L.), die Rabenfrabe (Corvus Corone L.), und die Saatfrabe (Corvus frugilegus L.).

Unter ben Raubvögeln, welche das ganze Jahr in Württemberg hausen, ist der Hühnerhabicht (Falco palumbarius L.) ber
schädlichte, da er selbst in Hühnerkälle und Taubenschläge bringt;
ihm wird daher auch am eifrigsten nachgestellt; ferner der Sperber (Falco Nisus L.). der große Uhu (Stryx Bubo L.), besonders
in den Felsenklüsten der Alp; der Mäusebussarb (Falco Buteo L.),
der graue Würger (Lanius excubitor L.), und zwei Ohreulen
(Stryx Otus L. und Brachyotus Lath.). Die Schleiereule (Stryx

<sup>\*</sup> Syftematifche Aufgablung ber Bogel Burttemberg's von C. 2. Ranbbed, im Correspondenzblatte bes landwirthschaftlichen Bereins, Jahrgang 1835.

flammea L.). findet sich oft in alten Thürmen und Schlössern, die Baumeule (Stryx Aluco L.) in hohlen Bäumen; seltener ist der Nachtsauz (Stryx dasypus Bechstein), und der Zwergkauz (Stryx passerina L.). ziemlich häusig der Steinkauz (Stryx Noctua Retz), der sich im Winter oft den Dorswohnungen nähert, und durch sein trauriges Geschrei dem Aberglauben für einen Todes-vorboten gilt.

Bon ben furzssügeligen, hühnerartigen Bögeln ift nur das Feldhuhn (Perdix einerea Lath.) über das ganze Land verbreitet. Das Haselhuhn (Tetrao Bonasia L.) fommt sparsam auf der Alp und im Schwarzwald vor; in letterem allein der Auerhahn (Tetrao Urogallus L.), und das noch seltenere Birthuhn (Tetrao Tetrix L.). Die ausgedehnten Nadelwälder des Schwarzwaldes beherbergen noch andere Standvögel, die im übrigen Lande meist saft unbekannt sind, wie den Tannenheher (Corvus Caryocatactes L.), den Schwarzssecht (Picus Martius L.), den breizehigen Specht (Picus tridactylus L.), den Kieferfreuzschnabel (Loxia pityopsittacus Borkh.), und den kleineren Fichtenfreuzschnabel (Loxia curvirostra L.). Auch die Tannenmeise (Parus ater L.), die Haubenmeise (Parus cristatus L.), und das Goldhähnchen (Regulus pyrocephalus und crococephalus Brehm) sind vorzugsweise Schwarze wälder; letztere ist zugleich der kleinste Bogel Württembergs.

Das zahlreiche Beer ber Sumpf = und Waffervogel bat faft gar feine Arten, welche bas gange Jahr im Lande bleiben. bie Bafferralle (Rallus aquaticus L.), und die Beerschnepfe (Scolopax Gallinago L.) überwintern zuweilen, häufiger bie wilde Ente (Anas Boschas L.), und ber Zwergtaucher (Colymbus minor L.). Bu ben etwa 50, unfere Winterfluren belebenben Stanbvogeln gefellen fich im Frühling, von Guben gurudfehrend, beinabe viermal fo viele andere, und die Monate Marg und April find, wie ber September und Oftober, die belebteften bes Jahres, burch bie Beere von burchreisenden Bogeln. Unter benen, die ben Sommer mit uns verleben, ift vor allen zu nennen die Schwalbe. baufigste und bebarrlichfte ift die Rauchschwalbe (Hirundo rustica L.). bie ichon in ben letten Märztagen anfommt und und erft im Oftober wieder verläßt. Die Hausschwalbe (Hirundo urbica L.) fommt um die Mitte bes Aprile und geht zu Ende Septembere. Die schwarze große Thurmschwalbe (Hirundo apus L.) fommt zulest. in ben letten Tagen bes Aprils und zieht schon in ben ersten bes Auguste wieder ab. — Der Storch (Ciconia alba Bris.) bezieht in ben ersten Märztagen sein Rest, bas er auf einer Dorftirche ober einem Nathhause bereit sindet, und verläßt es in ben letten bes Auguste wieder. Der weit seltenere schwarze Storch (Ciconia nigra Briss.) nistet ebenfalls bei une, aber nur auf entlegenen Baumen.

Aus ber Gattung ber Sanger nennen wir: Die Rachtigall (Sylvia Luscinia L.), die vielseltenere, meift nur burchziehende große Nachtigall (Sylvia Philomela Bechst.), ben Schwarzfopf (Sylvia atricapilla Lath.), das Blaufehlchen (Sylvia suecica Lath.), das Rothfehlchen (Sylvia Rubecula Lath.), bas in gelinden Wintern einzeln zurückleibt; zwei Rothschwänze (Sylvia Phoenicurus und Tithys L.), von benen ber lettere oft unfere Dacher besucht, die Garten = Grasmude (Sylvia hortensis Lath.), Die Beden = Grasmude (Sylvia cinerea Lath.), drei Schmäzer (Saxicola Oenanthe rubetra und rubicola Bechstein), und mehrere Kliegenfanger, von benen ber geflecte (Muscicapa grisola L.) ber baufigste, ber fleine (Muscicapa parva Bechst.) ber feltenfte ift. Un ben Bemaffern gefellen fich zu bem Gievogel (Halcedo Ispida L.), Die Bachstelze (Motacilla alba L.), die Schisssänger (Sylvia turdoides Maier, arundinacea Lath. und phragmitis Bechst.) und ber Robrammer (Emberiza Schoeniclus Lath.). In den Getreidegegenden find baufig: bie Bachtel (Tetrao coturnix L.), die Lerche (Alauda arvensis L.). Baufig find auch bie Baum = und Wiefenlerchen (Alauda trivialis und pratensis L.), die Brach= und Saubenlerche (Alauda campestris und cristata L.), bagegen felten. In ben Balbern bort man überall, doch immer nur einzeln, ben Rufuf (Cuculus canorus L.). 3wei schöne und gabireiche Gattungen warmer gander fenden jede einen einzigen Stellvertreter ju und, bie bunte icheue Mandelfrabe (Coracias garrula L.), und ben goldgelben Rirschvogel (Oriolus Galbula L.), ber von ben Rirschen nur bas Fleisch verzehrt, wie ber Rernbeißer (Loxia Coccothraustes L.), nur den Kern, und uns wieder verläßt, sobald die Rirschenzeit vorüber ift. Der Wendehals (Junx Torquilla L.) findet fich in Balbern und Baumgutern, der Wiedehopf (Upupa Epops L.) auf Biehtriften; dieser wird baber mit junehmender Bertheilung ber Allmanden und Einführung ber Stallfütterung immer feltener. Ginfam bewohnt ber Bafferftaar

(Cinclus aquaticus Bechstein), die Ufer klarer Gebirgsbäche, während der gemeine Staar (Sturnus vulgaris L.) im Beidengebusche größerer Fluffe ungeheure Schwärme bildet, welche bisweilen in Masse über die Beingärten der Nedargegenden hersfallen. Bom Mai bis in den September sindet man an Heden und Biehweiden häusig den rothrüdigen Bürger (Lanius Collurio L.), unsere Spottdrossel und einen unserer angenehmsten Singvögel.

Drei Taubenarten bewohnen im Sommer unsere Balber, boch in weit geringerer Jahl, als süblich ber Alpen, die Holztaube (Columba Oenas L.), die Laubwaldungen, die größere Ringeltaube (Columba Palumbus L.), und die niedliche Turteltaube (Columba Turtus L.) die Nadelwälder. Ju den ganz einheimisschen Raubvögeln kommt im März der schöne Gabelweih (Falco Milvus L.), der zuweilen einzeln auch überwintert, wie der Thurmssalfe (Falco Tinnunculus L.), dem die Schwarzwälder Strohkörbe auf den Hausgiebeln als Nester aufstellen, damit er ihr Gestügel vor dem Habicht schüge. Der Baumsalfe (Falco Subduteo L.) kommt und geht mit den Lerchen. Endlich der einzige Jugvogel der Eulengattung, die Zwergohreule (Strix Scops L.).

Die zu ben Zugvögeln geborenben Sumpf= und Waffervogel fehlen fast ganglich ber Alp, weniger bem mafferreicheren Schwargwald, im Unterland fiebt man fie zerftreut und einzeln, in der größten Menge aber in dem sumpf = und seereichen Dberschwaben, besonders am Redersee und Bodensee. Der große Regenpfeifer (Charadrius Oedicnemus L.) brutet einzeln am Bobenfce, ber Riebig (Tringa Vanellus L.) umschwärmt bie naffen Rieber, ber Robrbommel (Ardea stellaris L.), ber Wiesenfnarrer (Rallus Crex L.). Saufig ift bas ichwarze Wafferhuhn (Fulica atra L.), und bas grunfußige Teichbuhn (Fulica chloropus L.), feltener bas Robrhubn (Gallinula Porzana Lath.). Bom April jum September ericeint befonders am Bobenfee, wo fie Waffertaube genannt wird, und auf ber Donau bie gierlichgebaute Meerschwalbe (Sterna Hirundo L.). Einer ber Bogel, Die am meiften Die Geen Dberschwabens im Sommer beleben, ift die Lachmöve, in Dberschwaben Allenbod genannt (Larus ridibundus L.). In ben weiten Gbenen nordlich vom Bobenfee fieht man fie haufenweise lautschreiend bicht binter bem pflügenden Landmann zieben, und bie aufgepflügten Regenwurmer und Engerlinge im Fluge, wie bie Fifche aus bem

Baffer aufpiden. Endlich bruten noch brei icone Taucher an unfern Seen, ber große Saubentaucher (Podiceps cristatus Lath.), welcher im August auf bem Febersee mit Rabnen gejagt und gefangen wird, der graufehlige Saubentaucher (Podiceps subcristatus Lath.), und ber Ohrentaucher (Podiceps auritus Lath.); im Binter, wenn biefe Bogel und verlaffen haben, gieben andere, theils von Rorben, theils von ben Alpenhöhen herabsteigend, ins land, und zwar meift um fo baufiger und zahlreicher, je falter ber Binter ausfällt. Go erscheint aus bem hohen Rorben im Oftober ber Bergfint (Fringilla Montifringilla L.), oft in ungeheueren Schaaren, und verschwindet wieder im Marg; ber Leinfint (Fringilla Linaria L.) fommt in einzelnen Wintern in großen Saufen an, bleibt aber oft mehrere Jahre lang gang aus. Bu ihm gesellt fich que weilen ber Berghanfling (Fringilla flavirostris L.). Der muntere Beisig (Fringilla Spinus L.), ber einzeln auch im Schwarzwald brutet, erscheint jest in großer Flügen auf ben Saatfelbern, beren Farbe er trägt. Auch ber Krammetevogel (Turdus pilaris L.) und die Rothdroffel (Turdus iliacus L.) sind vom October bis April ziemlich baufig; nicht minder ber Mauerspecht (Certhia muraria L.). Der Seibenschwang (Ampelis Garrulus L.) fommt feltener, aber dann in größerer Angabl, fo bag eine Bolfsfage ibn alle fieben Jahre erscheinen läßt. Man fab und fing ibn 1821/2, 1827/08, 1825/09, 1830/31 und 1833/31. Rur in ben außerft falten Wintern (wie 178%) fommt felbft ber Schneeammer (Emberiza nivalis L.), ber gegen ben Nordpol, so weit man nur fam (von Parry auf ber Melville-Insel ale einziger Gingvogel), ftete angetroffen wurde, bis nach Burttemberg berab. Auch bie Rebelfrabe (Corvus Cornix L.) und bas Schneehuhn (Tetrao Lagopus L.) find bei und feltene Wintergafte. Debr Auffeben erregt ber große Trappe (Otis Tarda L.), ber und zuweilen in falten Wintern gewöhnlich in Gesellschaften ju 3 bie 8 besucht. 3m Winter 1816 wurde ein Trappe bei Mergentheim geschoffen, 1819/20 vier bei Beilbronn gefeben und 1830 einer im Schonbuch gefangen. Der Citronenzeisig (Fringilla Citrinella L.) erscheint giemlich häufig, boch nur im Schwarzwalde, im Rovember, und verschwindet wieder größtentheils im Marg. Mechte Alpenbewohner, bie ber Sunger in ftrengen Wintern zu uns beraustreibt, find ber Alpenrabe (Corvus Pyrrhocorax L.), ber Schneefinke (Fringilla nivalis L.), und die Alpenlerche (Alauda alpestris L.). Ehemals besuchte wohl auch der Lämmergeier (Gypaëtos barbatus Cuv.), der größte und surchtbarfte europäische Raubvogel, öfters den, den Alpen zugewendeten Theil unseres Landes, jest ist er selbst im Hochgebirge fast ganz ausgerottet. Nicht sehr selten läßt sich einzeln ein Steinabler (Aquila fulva Brisson.) sehen. Bisweilen zieht sogar ein Seeabler (Aquila Albicilla Brisson.), am seltensten der nordische Goldabler (Aquila Chrysaëtos Br.), bei strenger Kälte ins Land.

Am baufigften ftellen fich Sumpf- und Gugwaffervogel, felbft bie und da einzelne Meervogel, im Binter bei une ein, und ihre Babl fteigt mit ber Strenge ber Ralte. Da ber Bobenfee am langften oft allein noch offen bleibt und bochft felten gang aufriert, so bilbet er endlich ben Sammelplag aller diefer Bewohner ber jabllofen Seen und Gumpfe bes Nordens, und gemabrt, mabrend Alles umber erftarrt ift, einen belebten Unblid und ergiebige Jagben. Der Singschwan (Anas Cygnus L.) gilt icon langft ale Berfunbiger ftrenger Ralte; in bem berüchtigten Binter 1788 erschien er in Mehrzahl, sparsamer 1820 und 1829. wilbe Stammmutter unserer Banse (Anas Anser L.) läßt sich gewöhnlich nur auf ber Durchreise feben, aber die Saatgane (Anas segetum Gm.) fommt oft gegen Martini in großen Schaaren auf bie Saatfelber und verurfacht bebeutenben Schaben. ift besonders auf den bochgelegenen, eine freie Aussicht gestattenden Kelbern von Sachsenbausen bei Giengen ber Kall, wo fich die Saatganfe oft zu Taufenden niederlaffen, und erft im Marz wieder abzieben.

Borzüglich ist es die zahlreiche Gruppe der Enten, welche im Winter und besucht; nicht nur die gemeine wilde Ente (Anas Boschas L.) ist dann weit häusiger, sondern auch die schöne Löffelente (Anas clypeata L.), die Knätente, am Bodensee Krautsentse genannt (Anas Querquedula L.), die Kriefente, am Bodensee Krüßel (Anas Crecca L.), und die Taselente, am Bodensee Rothmoor (Anas serina L.), welche nur einzeln auch bei und brüten, mährend die Spießente, am Bodensee Schwalbensente (Anas acuta L.), die Schnatterente (Anas strepera L.), die Pfeisente (Anas Penelope L.), die Sammtente (Anas fusca L.), die Haubenente, am Bodensee Straußmoor (Anas Fuligula L.), die Haubenente, am Bodensee Straußmoor (Anas Fuligula L.),

und die Schallente, am Bobenfee auch Batelmann genannt (Anas Clangula L.), nur in dem falteren Theile des Jahres angetroffen werben. Dit biefen Binterenten ftellen fich oftere zwei icone Sagetaucher (Mergus Merganser und Albellus L.), ber Goldregenpfeifer (Charadrius pluvialis L.) und die dreizehige Move (Larus tridactylus L.) ein. Seltenere Wintergafte find die weißwangige Gans (Anas leucopsis Temmink), die Eidergans (Anas mollissima L.), die Schnecente (Anas hyperborea L.), die Brandente (Anas Tadorna L.), die Rothente (Anas rutila Pallas), die Trauerente (Anas nigra L.), die weißtöpfige Moorente (Anas leucocephala Lath.), die Berg. Moorente (Anas Marila L.), die weißaugige Ente, am Bobenfee Gropper (Anas Nyraca Gm.), Die schone Rolbenente (Anas rufina Pallas), Die Gidente (Anas glacialis L.), Die Rragenente, am Bodenfee gattentlein (Anas histrionica L.), die Gagente, am Bobenfee auch Seefage genannt (Mergus serrator L.), brei hochnordifche Zaucher, am Bobenfee Ganner und Kluber genannt (Colymbus glacialis, arcticus und septentrionalis L.). Die Heringsmöve (Larus fuscus L.), und die Sturmmove (Larus canus L.). Ja felbst die Rormoran (Pelecanus Carbo L.) und ber Sturmvogel (Procellaria pelagica L.) finden fich bisweilen, erftere nur in febr fatten Bintern, auf dem Bobenfee.

Bablreich find die Bogel, die in ber Regel in Burttemberg nur im Frühling und Berbft ale burchreisend angetroffen Befannt ift vor allen die Waldschnepfe (Scolopax ruswerben. ticola L.) und die Heerschnepfe (Scolopax Gallinago L.) in manchen Jahren fehr häufig, und wovon einzelne Individuen auch bei une bruten. Auch die Regenschnepfe (Scolopax Glottis L.) ift zur Strichzeit nicht felten, wohl aber die größere Sumpfichnepfe (Scolopax major L.) und die Moorschnepfe (Scolopax Gallinula L.). Einzelne besuchen durchreisend unfern Bobenfee und Feberfee, ber Mornell (Charadrius Morinellus L.), ber geflecte Riebig (Tringa varia L.), der Steinwälzer (Tringa Interpres L.), der feltene elfternahnliche Austernfischer (Haematopus Ostralegus L.), Rranich (Grus cinerea Bechst.), ber ichone Purpurreiber (Ardea purpurea L.), der Nachtreiher (Ardea Nycticorax L.), der fleine Rohrdommel (Ardea minuta L.), ber fonderbare Sichelschnabler (Tantalus Falcinellus L.), ein Bermanbter bes egpptischen 364 bann ber große Brachvogel, am Bodenfee Grufer und Gra

١

(Scolopax arcuata L.), mehrere Uferläufer (Totanus fuscus Leisl., Calidris Bechst., Glareola Tem., Ochriopus Tem., und stagnatilis Brehm), ber islanbische Stranbläufer (Canutus islandicus Brehm), viele Schlammlaufer (Pelidna subarcuata Tem., platyrhynchos Brehm, alpina Boje, Schinzii Brehm, minuta Boje und Temminkii Boje), ber friegerische Rampfhahn (Machetes pugnax Cuv.), ber Sanderling (Calidris arenaria Jlliger), ber langbeinige Strandreiter (Himantopus rufipes Bechst.), und ber Gabelichnabler. mit aufwärts gebogenem Schnabel (Recurvirostra Avocetta L.). Auch die Kapuzinermöve (Larus erythropus L.), die Lachsenschwalbe (Sterna risoria Br.), die schwarze Meerschwalbe (Sterna nigra L.) und ber gehörnte Taucher (Colymbus obscurus L.) find folche bald wieder verschwindende Besucher unserer größeren Seen und Kluffe. Der kleine Rallenreiber (Ardea ralloides Scop.) wurde schon an der Donau gesehen, und im 3. 1823 bei Langenau geicoffen , felbft ben Rederbuschreiber (Ardea Egretta L.) will man icon in ber Wegend von Ofterbingen gefeben haben.

Die bochft feltene Erscheinung ber großen Rropfgans (Pelecanus Onocrotalus L.) am Bobenfee ift ein merfwurdiges, Epoche machendes und lange im Munde bes Bolfes fortlebendes Ereignig. Den 8. Juli 1768 zog eine Schaar von mehr als 100 Kropfganfen in hohem Fluge über bie Schweizeralpen von Guben ber, porher und nachber an feinem anderen Orte geseben, und ließ fich nahe bei Lindau in ben See nieder; hier wurde eine in ben Klugel geschoffen, gefangen, jahm gemacht, jur Schau berumgeführt und in Augeburg in Rupfer geagt. Den 26. Mai 1806 ericien wieder eine, einzeln, bei Rugach, die auch labm geschoffen und um Gelb gezeigt wurde. Auch im Jahr 1811 fab man einige Kropfganfe auf bem Bobenfee. Unter ben übrigen burch= reisenden ober fich einzeln ju und verirrenden Bogeln find bie merkwürdigsten ber Schreiabler (Aquila naevia Brisson), ber gefliefelte Abler (Aquila pennata Brehm), ber Schlangenabler (Aquila brachydactyla Wolf), ber Ebelfalt (Falco islandicus L.), einst so berühmt burch feine Abrichtung jur Reiberjagb, ber ichabliche Wanderfalte (Falco peregrinus L.), die habichteule (Strix funerea L.), ber bunte Bienenwolf (Merops Apiaster L.), bei une nur aweimal gefangen im Jahr 1809 auf bem Langenauer Torfmoor, und im Jahr 1834 bei Munbertingen, und ber Gartenammer

(Emberiza hortulana L.), bei uns große Seltenheit, wie auch bas Rothhuhn (Perdix rubra Brisson).

# C. Amphibien.

Bon ben bis fest in Burttemberg beobachteten 18 Umphibienarten find die gablreichsten die verschiedenen Arten der Froschaattung, vor allen bie gemeine Rrote (Rana Bufo L.), fobann bie fogenannte veranderliche Rrote, Die nur im Gebiete ber Beinrebe vorzutommen icheint, ferner bie Unte ober Kenerfrote (Rana bombina L.). Den Uebergang von ben Rroten jum grunen Bafferfrosch (Rana esculenta L.) macht ber in feuchten Garten nicht feltene braune Grasfrosch (Rana temporaria L.). Seltener ift ber Laubfrosch (Rana arborea L.), ber oft als Betterprophet in Baffergläsern gehalten wird. In feuchten Begenden, unter alten Mauern (g. B. in Maulbronn febr baufig) findet fich der Erdmolch (Salamandra maculosa L.). Die Wassermolche (Triton cristatus, palustris und alpestris Laurenti) findet man in fleinen, ftebenden Gemaffern, in welchen fich feine Rifche befinden, den Alpenwaffermolch in großer Babl in bem oden Mummelfee am Ragenkopf, wo er fo furchtlos ift, daß man ibn mit ben Sanben fangen fann.

Aus ber gablreichen, schönen Gattung ber Gibechsen ift eine einzige Art (Lacerta stirpium Daudin) in Burttemberg verbreitet, bas Mannden grun und gelblich, bas Beibden bellbraun und Die flüchtigere, in Subeuropa an allen Mauern berumlaufende Mauereidechse (Lacerta agilis Daudin) bewohnt zwar bas benachbarte Baden und hat fich vom Rhein bis Neuenburg beraufgezogen, ift aber bis jest an feiner weitern Stelle Burttemberge gefunden worden. Allenthalben verbreitet ift die gewöhnliche Blindschleiche (Anguis fragilis L.). Die Ringelnatter (Coluber natrix L.) findet man oft am Wasser als bie einzige Schwimmerin unter unfern Schlangen. Die rothe Ratter (Coluber austriacus Gm.) ift bie jest bei Stuttgart, Tübingen, Reutlingen, Mergentheim und Ulm gefunden worden. Der allgemein verbreitete Babn, bag alle Schlangen giftig fepen, batte ichon ben entgegengesetten hervorgerufen, bag es von ben unfrigen feine fen. Benaue Nachforschungen, veranlagt burch gefährliche Berwundungen, haben jedoch gezeigt, daß bie einzige, die Alpen überschreitende und bis nach Schweden verbreitete Biper, die Rreuzotter (Vipera Chersea Cuvier) auch in Württemberg vorsommt, zum Glüd sedoch nur sehr vereinzelt, vorzüglich in sonnigen Felsengegenden, wie sie die Alp am häusigsten bietet. Sie ist die jest bei Ulm, Urach, Göppingen, Neresheim und heilbronn entdeckt worden. Träger, weniger schlank und breitköpsiger, als unsere and bern Schlangen, ist sie leicht an der dunkelbraunen Zikzakzeichnung über ihrem Nücken und daran zu erkennen, daß sie, statt wie die giftlosen Schlangen zu entsliehen, eine brohende Stellung annimmt. Eine bloße, bis zum Kohlschwarzen verdunkelte Abart der Kreuzerter ist die schwarze Otter (Vipera Chersea & Prester Cuvier), die auf dem Schwarzwald und an der Alp, namentlich bei Wiesensteig nicht selten gesunden wird.

# D. Fifche.

Die Bertheilung der Kischarten, beren man bei uns 48 fennt, nach Klufgebieten, ift in Burttemberg besonders auffallend, weil fich bier die Grenze ber fub = und nordeuropaischen Gemaffer, die Alpen übergreifend, jum Theil ohne fichtbaren Sobenzug mitten burch bas Land zieht. Die Karpfengattung (Cyprinus) ist bie am allgemeinften verbreitete, benn unter ben 48 Kischarten Burttemberge fommen nur 20 überall vor, aber unter biefen 13 unferer 18 Cyprinus - Arten. Allgemein bekannt ift der Karpfe (Cyprinus Carpio L.), ber vorzüglich in fünstlichen Beibern und Sifchteichen gezogen wird. In ben Flugden und Beibern Dberfcmabene find Rarpfen von 12 Pfb. nichts Ungewöhnliches. Seltner ift ber Spiegelfarpfe. Die Barbe (Cyprinus Barbus L.), an ber Donau Barme genannt, in hellen fliegenden Waffern, wird bei uns nicht über 6 Pfund schwer. Die Schleibe (Cyprinus Tinca L.), im schwarzen Schlammarunde stebender Gemässer, besonders Dberfowabens, wird bis vier Pfund ichwer. Der Schuppfifch bes Redargebiete, füblich ber Alp Alet genannt (Cyprinus Cephalus L.), ift unfer häufigster größerer Fifch. Er wird oft 6 Pfund ichwer. Noch baufiger, aber viel fleiner, ift ber am Nedar und an ber Donau Safel, am Bobenfee im erften Jahre Refflen, fpater land= baselin genannte Kisch (Cyprinus Dobula L.). Die Rase (Cyprinus Nasus L.) ift im Nedar = und Taubergebiet am baufigften, und ber Fisch, ben bie Fischer ausschließend mit bem namen Beißfifc bezeichnen, unter welchem Richtkenner bie Debrzahl unferer

Cyprinus-Arten vermengen. Er wird hochftene 2 Pfund ichwer, und ift unfer gratenreichster Kifch. Der Rothfloffer (Cyprinus rutilus L.), am Bobenfee Rotte, an ber Donau Salbfifch genannt, weil er faum balb fo groß, ale ber Alet wird, ift feltner im Nedar. Das Rothauge (Cyprinus erythrophthalmus L.), bei Ulm auch weißer Furn, am Bobenfee in ber Jugend Furnifel, bann Form, Rurn ober Schneiberfisch genannt, erreicht fast nie bie Schwere eines vollen Pfundes. Der Gräßling (Cyprinus Gobio L.), ber Silberbräting ber Ulmer, wegen feiner Breite auch Blattling und im Nedargebiet Blättle genannt (Cyprinus latus Gm.). Die Blede bes Nedars, an ber Donau Lauing genannt (Cyprinus bipunctatus Bloch), und die Pfelle, Felle der Ulmer (Cyprinus Phoxinus L.), bie wie die Goldfische febr lange in glafernen Befagen am Leben erhalten werden fonnen, und felten, gewöhnlich nur ale Rober für größere Fifche, gefangen werben. Sieber gebort auch bas filberglänzende, schon blaugrune Kischen, das die Kischer am Neckar Halbblättle, an ber Donau Lauing und Silberfisch, am Bobensee im ersten Jahre Seelen, bann Gräftling und Binnfisch, erwachsen Agone und Laugeli nennen (Cyprinus Alburnus L.). Um Bobensee, mo zuweilen acht bis gebn Gimer biefer Fischchen auf einen Bug gefangen werben, murben ebemale feine Schuppen gesammelt und nach Frankreich zur Berfertigung unachter Perlen verfauft, man brauchte aber ju einem Pfund Perlen bie Schuppen von mehr als achtzehntausend Fischen. Jest hat Diefer Industriezweig schon lange aufgebort, und ba man biesen Fisch auch nicht, wie am Barbafce, als Winterfpeife zu trodnen verfteht, fo wird er ebenfalls faft nur noch als Röder gefangen.

Aus der nordisch alpinischen Lachsgattung lebt die berühmte Forelle (Salmo Fario L.) in den meisten hellen, reißenden Gebirge bächen des Landes, am häufigsten an der Alp, dann am Schwarzswald und in den Bächen der gegen den Bodensee hereinziehenden Boralpen. Die besten sollen in der Lauter bei Offenhausen und in der Aach bei Zwiefalten gefangen werden. Das Fleisch wird, wenn es gesotten wird, bei einigen Forellen ganz weiß, bei ans dern gelbröthlich; die letztern werden vorgezogen und Goldsorellen genannt. Durch Berwundung mit ter Angel entsteht manchmal die Entstellung der Schnauze, die man mit dem Namen Mopsforelle bezeichnet. Seltener, als die Korelle, daher wenig befannt,

ift bie Aesche (Salmo Thymallus L.) im untern Redar, ber Nagold, Donau, Iller und bem Bodensee, wo sie im ersten Jahre Krestling, im zweiten Knäbli ober Isar, später Aesch, von ber aschgrauen Farbe, genannt wird.

Der Secht (Esox Lucius L.), unfer gefährlichfter Raubfifc, wird bennoch feines gefunden und angenehmen Fleisches wegen gern in ber Jugend geschont. Wenn er 6 Pfund Schwere erreicht bat, bat er schon die Länge einer Elle, und man erzählt von Bechten, die im Bodensee 24 Pfund, in der Donau 30 Pfund, im Nedar sogar 48 Pfund gewogen haben, und selbst ben Enten Die Treifche (Gadus Lota L.), am Bobenfee jung Mooderle, bann Schnecktrische und spater Trifche, ein gefräßiger Raubfifch, baufig im Bobenfee, weniger im untern Nedar. Die Grundel (Cobitis Barbatula L.), baufig in fleinen rubigen Bachen. Mus ber mehr bem Meere angeborenben Kamilie ber Stachelfloger find nur zwei über gang Burttemberg verbreitet, ber fleine gefragige Gropp (Cottus Gobio L.) in fleinen Bebirgebachen, oft von faum ein paar Boll Baffertiefe, meift unter Steinen verftedt, aus benen er mit Tischgabeln berausgestochen wirb, und ber icon gebaute, von Cuvier ale Grundform ber Rischtlaffe an die Spige feines großen ichthyologischen Werkes gestellte Flugbarsch (Perca fluviatilis L.) im Nedargebiet Bersching, im Donaugebiet Barfib, am Bobenfee Burling, Fernderling und erwachsen wegen ber icharfen Stacheln feiner Rudenfloffe Egli genannt.

Außer biesen bem ganzen Lande gemeinschaftlichen Kischen bessitt der Nedar noch gemeinschaftlich mit der Donau die Pfassenlaus (Acerina cernua Cuv.), aber während dieser Kisch in der Donau feineswegs zu den Seltenheiten gehört, ist er im Nedar ein Einzigesmal im Juni 1834 an der untern Mündung des Wilshelmskanals bei Heilbronn in geringer Anzahl gefangen worden. Ein zweiter Kisch, der diesen beiden Flußgebieten bis jest ausschließlich anzugehören scheint, ist die nur in stehendem Wasser lebende Karausche (Cyprinus Carassius L.), im See von Böblingen und in den Altwassern der Donau, dei Ulm Bauernfarpsen oder schwarzer Furn genannt, ein dritter das kleine Neunauge (Ammocoetes branchialis Dumeril), das im Schlamm kleiner Bäche vergraden lebt und bis jest in dem Nedar selbst, der Nagold und der Kils, dann in der Brenz und der Blau gefunden wurde.

Der Aal (Muraena Anguilla L.), bis 5 Pfund schwer, ift noch nie ganz jung in Württemberg gefunden worden, während in den halbsalzigen Sümpfen, an den Flußmündungen aller Meerestüften faum singersdicke Aale in Menge gefangen werden. Er scheint sich daher bei und nicht zu vermehren, sondern der Nahrung wegen von den Rheinmündungen heraufzuwandern; hieraus läßt sich auch erklären, warum er im untern Nedar, der Jagst und Enz häusig und schön, am meisten an den Flußwehren, gesfangen wird, im ganzen Donaugebiet aber fehlt, weil er die längere reißende Donau nicht heraussommen kann.

Bier andere Fische sind aus demselben Grunde, nämlich weil sie Wandersische sind, die den Rhein nicht weiter, als bis zum Rheinfall, und die Donau gar nicht oder wenigstens nicht bis zu uns heraufziehen, dem Neckargebiet eigenthümlich, sie werden aber auch hier schon bei Seilbronn durch ein Fluswehr aufgehalten, welches sie höchst selten übersteigen, und gehören baher zu unsern seltensten Kischen.

Der erste dieser reisenden Fische ist die Meer-Lamprete (Petromyzon marinus L.), wovon im Mai 1819 bei Heilbronn eine von 2½ Kuß Länge gefangen wurde. Die Fluß-Lamprete (Petromyzon fluviatilis L.) wurde daselbst im Jahre 1838 gefangen, der berühmte Rheinsachs (Salmo Salar L.) ebendaselbst im Jahre 1790 36 Pfund schwer. Die Else (Clupea Alosa) wird in Heilsbronn Maissisch genannt, weil sie dort im Mai erscheint, und wurde schon 2 Fuß lang und ½ Kuß breit gesangen.

Daß der kleinste Fisch Bürttembergs, wegen seiner Stacheln der Stacherle genannt (Gasterosteus leiurus Cuvier), bisher nur in Wassergräben bei Stuttgart und Canstatt und in der Ammer bei Tübingen gesunden wurde, hat wohl seinen Grund mehr in dem Mangel genauer Nachforschungen, als in einer so beschränkten Berbreitung des anderwärts häusigen, aber überall als ungenießbar vernachläßigten Fisches. Demselben Umstande ist es vielleicht zususcheiben, daß zwei eben so unbrauchbare Fische, der Steinpister (Petromyzon Planeri Bloch) und der Bitterling (Cyprinus amarus Bloch) bisher nur im Taubergebiet bei Mergentheim beobachtet worden sind.

Einen lebhaften Gegensat mit diesen Zwergen ber Fischwelt macht der Weller (Silurus Glanis L.), der einzige europäische

Fisch aus einer zahlreichen, aber tropischen Gattung, und der größte Fisch des Landes, der bei und zuweilen einen Centner, in Ungarn bis drei Etr. schwer wird, während er schon bei 4 Pfund Schwere 2 Fuß Länge hat. Er findet sich blos in Oberschwaben in Seen mit weichem Schlammgrund, am meisten im Federsee, Altshauser Weiher und einigen andern kleinen Sumpfseen des Donau und Bodenseegebietes.

Der Bodensee bat ben breiten, bis 5 Pfund schweren Brachmann ober Brachse (Cyprinus Brama L.), in ber Jugend Scheitel genannt, mit ber Donau gemein. Eigenthumlich find ihm als großem subalpinischen See sechs Arten ber Lachsgattung, por allen ber Rheinlanke (Salmo lacustris Bloch), auch Grundförne, Grundforelle, Lachsforelle, Illanke und Inlank genannt, und eine leichte Abanderung bavon jung Brachteln, bann Förne, Schwebforne ober Schwebforelle, bem Lachse nabe vermandt, bis 22 Pfund ichwer; bann ber berühmte Blaufelchen (Salmo Wartmanni Bloch), ber in Menge gefangen wird, und zwar in allen Altern, doch unter verschiedenen Ramen, so daß der Unfundige eine Menge verschiedener Kische zu erhalten glaubt. Jahre wird er Seelen und heuerling (allgemeine Ramen für junge Kifche), auch Meidelfisch genannt, im zweiten Stuben, im britten Gangfifch, auch gruner Gangfifch, im vierten Renten (Renga ift ber italienische Name bes Barings), im fünften Salbfelch ober Springer, im fecheten Dreper, endlich vom fiebenten Jahre an bei einer Schwere von 1 bis 11/3 Pfund Felden ober Blaufelchen.

Dem Blaufelchen ist ähnlich ber Sandfelchen (Salmo Maraena Bloch), der nacheinander die Namen Adelsperle, Adelfich, Abelsfelchen, Sandfelchen und Weißfelchen crhält, während eine Absänderung Miesadlerfelchen genannt wird; der Weißgangsisch (Salmo Maraenula Bloch) und der seltene Kropffelchen oder Kilchen, dem der unpassende Name Salmo Maraena media beigelegt worden ist.

Der seltenfte und gesuchteste dieser Seefische ift die Rothforelle (Salmo Salvelinus L.), auch Rotheln oder Salbling genannt, bis 3 Pfund schwer.

Wie sich ber Bobensee burch seinen Reichthum an Fischen der Lachsgattung, als ben Alpen angehörend, ankundigt, so beurkundet bie Donau burch brei ber nördlichen hälfte Europas unbekannte

Stachelfloger ihre Berbindung mit dem Suden. Die schlanke, auf bellgrunem, lebhaft ins goldgelbe ichimmernden Grunde ichwarz gestreifte Staire (Acerina Schraetser Cuvier) ist noch nicht außerhalb biefes Stromes gefehen worben, und mahricheinlich ift der bis 11/2, Pfund schwere braune Zingel (Aspro Zingel Cuvier) ibm ebenfalls eigenthumlich, mabrend der eidechsenabnliche Sartichwanz (Aspro vulgaris Cuvier) auch in ber Rhone angegeben Der allgemeiner verbreitete Schiel, Nordbeutschlands mird. Sander (Lucioperca Sandra Cuvier), foll früher bei Ulm nicht gesehen worden und erft mahrend des frangofischen Revolutionsfrieges, ben gablreichen öfterreichischen Transportschiffen folgend, bis nach Illm gefommen seyn, wo ibn die Kischer, die ibn von Wien ber fannten, unter feinem aus Ungarn berftammenden namen in Ruf brachten. Er fam nie über bie Illermundung hinauf, und ber größte bei Ulm gefangene mog 18 Pfund; in neueren Zeiten wird er immer feltener, fo bag bie Fischer ibn wieder zu verlieren Aus der Rarpfengattung find bei uns zwei Arten fürchten. ber Donau eigenthümlich, die Urfe ber Ulmer (Cyprinus Jeses L.) und ber Schinfen (Cyprinus Aspius L.), welcher ben Uebergang von ben friedlichen Rarpfen ju den Raubfischen bilbet, und bis 15 Pfund ichwer werden foll.

Der Nothfisch (Salmo Hucho L.), eine dem nördlichen Fuße der Alpen eigenthümliche Lachsart, kommt am häufigsten in der Iller vor und geht die Donau bis zum Wehr von Nottenacker im Oberamt Chingen hinauf. Er wird häufig 20—30 Pfund schwer, und der größte, dessen sich die Fischer erinnern, soll nahe an 50 Pfund gewogen haben.

Ein Eremplar bes nur in ber untern Donau häufigen Saufen (Acipenser Huso L.), ber ichon bei Wien eine große Seltensheit ift, wurde 1822 in ber Rabe von Ulm gefangen.

Endlich kommt, zwar nicht in ber Donau felbst, aber in ihrem Gebiete, die buntgestreifte Moorgrundel (Cobitis fossilis L.) vor, namentlich in der untern Blau und im Federsec. Tief im Schlamm vergraben steigt dieser aalförmige Fisch unruhig in die höhe, wenn Sturm und Regen eintreten will, und wird baber von oberschwäsbischen Landseuten gern als Wetterverfündiger in Gläsern im Zimmer gehalten.

# E. Beidthiere.

Da die Mollusten besonders in neueren Zeiten Gegenstand sorgfältiger Nachforschungen waren, so fennt man bereits 110 württembergische Arten, von denen die Mehrzahl überall bis zu einer Bobe von etwa 2000' über dem Meere vorzusommen scheint.

Sierher geboren unsere schwarzen, braunen, rothen und gelbs lichen nadten Schneden (Arion empiricorum Ferussac, Limax cinereus Müller und Limax agrestis L.), worunter die fleine Adersichnede durch ihre ungeheure Bermehrung, besonders in fühlen, feuchten Sommern, unsern Garten und Acdern sehr schädlich wird.

Allgemein befannt ift die Weinbergoschnecke (Helix pomatia L.), unsere größte Lanbichnede und bie einzige von unsern Schneden, welche fich jum Binterschlafe burch einen barten, falferbigen Dedel verschließt, ben fie im Frühling wieder ablost. Die Sainschnede (Helix nemoralis L.) zeichnet fich burch ihre ichonen garben aus. Ihr ähnlich ist die bäufigere Gartenschnede (Helix hortensis Müller). Un feuchten Gebuschen in der Rabe bes Baffere findet man oft die braune Buschschnecke (Helix arbustorum L.), die röthliche Strauchichnede (Helix fruticum L.) und bie Infarnat= schnede (Helix incarnata Müller). Merkwürdig ist die haarige Schnede (Helix villosa L.), bis jest nur in ben Ufergebufchen ber Donau und Iller gefunden. Die gerippte Schnecke (Helix costata Müller) und bie Zwergschnede (Helix pygmaea Dr.), lettere nur bei Stuttgart, erreichen faum die Große eines Stednabelfnovfe. Un ben Relfenwanten ber Alp lebt auch eine febr fleine Felsenschnede (Helix rupestris Dr.).

Bon den süblichen Steinschneden besigen wir nur eine Art (Carocolla lapicida Lam.). Die weiße kegelförmige Zaunschnede (Bulimus radiatus Brug.), bei Stuttgart die häusigste von allen, sehlt in den meisten Gegenden des Landes gänzlich. Bon unsern 9 braunen Schraubenschneden (Clausilia solida Dr., didens Dr., ventricosa Pfeisser, perversa Pf., rugosa Dr., diplicata Pf., plicatula Dr., parvula Gaertn. und filograna Ziegler) und 8 grauen Puppenschneden (Pupa marginata Dr., Columella Benz, Avena Dr., Frumentum Dr., Secale Dr., Dolium Dr., Doliolum Dr., und tridens Dr.) leben die meisten in Steinrigen bemoester Felssen, daher bei und in größter Menge in den Thälern der Alp und des Muschelfalks. Sie sind alle klein, noch viel kleiner aber,

jum Theil nur von ber Größe eines Sandforns, unsere Walzenschneden (Vertigo cylindrica Fer., pygmaea Fer., septemdentata Fer. und pusilla Müller) und Ohrschneden (Carychium lineatum Fer. und minimum Müller), die man in der Holzerde hohler Bäume, besonders der vom Eisgange angefressenen Neckarweiden antrifft. Ueberall verbreitet ist die Rahnschnede (Succinea amphibia Dr.) mit durchsichtiger Schale; die kleine Glasschnede, durchsichtig wie Glas (Vitrina elongata Dr., diaphana Dr. und beryllina Pf.).

Bon ben mit Lungen versehenen, aber gleichwohl im Wasser lebenden Schneden sinden sich bei und 12 Tellerschneden (Planorbis), 8 Spishörner (Limnaeus) und eine Blasenschnede (Physa sontinalis Dr.). Die ansehnlichsten darunter sind: das in den Fischteichen und Seen häusige große Spishorn (Lymnaeus stagnalis Dr.), unsere größte Wasserschnede, und das seltenere Posthorn (Planordis corneus Dr.); die häusigsten: die platte Tellerschnede (Planordis marginatus Dr.) und das gemeine Spishorn (Limnaeus vulgaris Pfeiser), welches man oft selbst an den Wänden der Brunnen der Städte und Dörfer herumsigen sieht.

Bon ben eigentlichen, durch Riemen athmenden Wasserschneden ift eine einzige kleine Urt, die Schlamm-Mondschnede (Paludina impura Fer.) bei uns häusig, oft selbst in schlammigen Straßensgräben, die übrigen, wie die große Mondschnede (Paludina vivipara Fer.), die Rlappenschneden (Valvata piscinalis Lam.. Spirorbis Dr. und cristata Müller), die niedliche Flußschnede (Neritina stuviatilis Lam.) und zwei Napsschneden (Ancylus lacustris und fluviatilis Müller) gehören zu den selteneren.

Auch von den fopflosen Beichthieren, welche sämmtlich durch Kiemen athmen, besigt Bürttemberg nur 12 Muschelarten, die alle im Schlamm oder Sand der Seen und Teiche oder der Flüsse vergraben leben, so in Seen die Teichmuschel (Anodonta cygnea Lam., anatina Lam., complanata Ziegler und ponderosa Pf.), vom Bolke Krotenschalen und Krotenschüsseln genannt, unter ihnen die größte unserer Muscheln, die Schwanenmuschel, einen halben Fuß lang und halb so breit; in den Flüssen dagegen die Flußmuscheln (Unio tumida Retz und batava Lam.), in Quellen und Wiesenbächen die kugelrunden Erbsenmuscheln (Pisidium obliquum Pf. und sontinale Pf.) und in seichten Sumpsgewässern die Gienmuscheln (Cyclas cornea Lam. und calyculata Dr.).

# F. Ringelthiere.

Unter unsern breizehn Arten von Ringelthieren (Annulata) find ber Regenwurm und ber achte Blutigel die bekanntesten, weniger ber Fabenwurm (Gordius aquaticus L.) und die zierlichen Raiben (Nais proboscidea, digitata und vermicularis Müller).

# G. Rrebbartige Thiere.

Aus dieser Klasse (Crustacea) besitst Württemberg unter 25 bis jest beobachteten Arten den Flußtrebs und den Edelfrebs; von diesem s. u. Außerordentlich häusig ist die Geise (Gammarus Pulex Fabr.) in hellen, sließenden Gewässern und in allen Brunnen. Entserntere Verwandte der Krebse sind die Kelleresel (Oniscus Asellus L.), der sich zur Rugel einrollende Armadill (Oniscus Armadillo L.), der in unsern Brunnen häusige Wasseresel (Asellus vulgaris Geoffroy) und der seltene gegen 2 Joll lange Riefensuß (Apus cancriforma Latr.).

## H. Spinnenartige Thiere.

Die häufigsten aus ber Classe ber Arachnidea, beren wir in Burttemberg 24 Arten fennen, find: die dunkelhaarige Rellerspinne (Aranea domestica L.), die bunte Rreugspinne (Epeira Diadema L.) und eine fleinere Art (Theridion obstetrix Latr.), die bie fliegenben Sommerfaben verfertigt, und die Abtheilung der burch bloge Luft= röhren athmenden, wohin ber fleine Bücherscorpion (Chelifer cancroides Geoffr.), ber langfüßige Beberfnecht (Phalangium Opilio Latr.), viele bunt ober lebhaftgefarbte Baffermilben (Hydrachnae), bie scharlachrothe Erdmilbe (Trombidium holosericeum Fabr.), die fich an Thier und Menschen ansaugende Balbzede (Ixodes Ricinus Latr.) und die Berbstmilbe (Leptus autumnalis Latr.) gehören. Diese lettere, taum sichtbar, bellroth, ift in ben Barten um Stuttgart in trodenen Berbften in Menge vorhanden, friecht an ben Menschen, vorzüglich Rindern, hinauf und verursacht heftig judende Sit-Bierher endlich geboren die Mehl= und Rafemilben (Acarus farinae und Siro L.) und die vielbesprochenen Milben, welche die Ursache ber Rrage (Sarcoptes scabiei Latr.) und Schafraube finb.

#### I. Infecten.

Man fennt bereits 5263 Arten in Burttemberg fich finbenber Infetten. Bir ermahnen nur einige ber merfwurbigften. Aus

ber Klasse der stügelsosen oder Aptern sindet man oft in Gärten bei dem Umgraden die grauen Tausendfüße (Julus terrestris L.), die leuchtende Feuerassel (Scolopendra electrica L.) und ein gestürchtetes Insest der Tropensänder in verzüngtem Maßstade darstellend die braune Assel (Scolopendra forsicata L.), der Zudersgaft (Lepisma saccharina L.), silberglänzend, einem Fischhen ähnslich, ist ein merkwürdiges Beispiel eingewanderter Thiere, da er aus Amerika in Zuderksseln in Europa eingeführt worden ist. Der braune Springschwanz (Podura nivalis L.), zeigt sich zuweilen in großer Menge auf dem Schnee.

Unter unsern 460 Salbflüglern (Hemiptera) zeichnet sich die Kamilie der Feldwanzen durch einen eigenthümlichen Geruch, zum Theil auch burch icone Farben aus, wie die ichwarz und rothe Brillenmanze (Eurydema ornatum und festivum Laporte). Die Wasserwanzen (Hydroessa reticulata Burmeister, Velia currens Latr., Limnobates stagnorum B., Hydrometra paludum u. lacustris F.) fieht man häufig auf der Oberfläche rubiger Gemaffer, während die ichlanke nadelwanze (Ranatra linearis F.) und ber fahnförmige Rückenschwimmer (Notonecta glauca L.) in der Tiefe schwimmen. Der Binsenblattsauger (Livia juncorum Latr.), ber bie gebuichelten Audwuchse ber Sumpfbinfe, ber Sichtenblattfauger Chermes abietis L.), ber bie zapfenformigen Anschwellungen an ben Endzweigen ber Rothtanne verursacht. Merkwürdig ift auch ber auf unfern Biefen nicht feltene Schaumwurm, bie Larve einer Cicabe (Cercopis spumaria F.). Bon ben lauten Singcifaben bes Subens ziehen im beigen Sommer zwei Arten (Cicada haematodes L. und sanguinea F.) wahrscheinlich vom Rheine bis in unfer unteres Nedarthal berauf, Beinvogel genannt, weil ihr prophetischer Gefang ben Beingartnern ein gutes Beinjahr verspricht.

Bon den kleinsten Thierchen dieser Ordnung, den Blattläusen (Aphides), sind allein zwei und achtzig Arten, meist jede nur auf einer Pflanzenart vorkommend, bis jest in Württemberg beobachtet worden. Einige Schildläuse (Coccus adonidum L. Lecanium hesperidum Aliger und bromeliae Kerner, und Aspidiotes lauri Bouche) sind mit fremden Gewächsen in unsere Geswächshäuser eingeführt worden, wo sie sich zur Plage der Gärtner in einem künstlichen, dem beimathlichen entsprechenden Klima unsgeheuer schnell vermehren.

ŀ

Die Ordnung ber Rafer ift unfere gablreichste, ba fie bereits 2071 einheimische Arten gablt, \* unter ihnen ift der braune Bornschröter (Lucanus Cervus L.) ber größte. Ferner gehören zu unfern größern: ber schwarze Leberkäfer (Procrustes coriaceus Bon.) und einige Solzbode ober Bodfafer (Cerambyx Heros, Cerdo und moschatus L.), der Feuerstehler (Carabus auratus L.), der glangende und der veilchenblaue Lauffafer (Carabus auronitens Fus und violaceus L.), ber Sanbfafer (Cicindela campestris L.), bie Golbfäfer (Cetonia aurata L. und fastuosa F.), ber blaue Erlentafer (Galleruca alni F.) und die grunen, rothlich und gelblich ichil= Ternben Blattfäfer (Chrysomela fastuosa, speciosa, graminis, aenca und vitellinae L.), der Feuerfäser (Pyrochroa coccinea F.) und ber in unsern Barten häufige Lilienfafer (Lema merdigera F.), ber bunt bemalte Schmalbock (Clytus arcuatus F.), der niedliche, im Berbst oft in die Bäuser fliegende Marienkäfer (Coccinella septempunctata L.) und viele Prachtfäfer (Buprestis mariana L., octoguttata L., rutilans F., chrysostigma L., laeta F., nitidula L., viridis L. und coerulea Herbst.). Mehrere Schwimmer, wie die großen braunen Wasserfäfer (Dytiscus latissimus und marginalis L.), der pechschwarze Basserkäfer (Hydrophilus piceus L.) und ber häufige Schwimmfäfer (Gyrinus natator L.). Auch fehlen nicht der Bombardierfäfer (Brachinus crepitans L. und explodens Duft.), ber Johannisfäfer (Lampyris noctiluca und splendidula L.), ber Raupenfäger (Calosoma sycophanta Wbr.), ber Puppenräuber (Calosoma inquisitor Wor.), die Raubfäfer (Staphylinus maxillosus L. und hirtus L.), ber merfwürdige Tobtengraber (Necrophorus Vespillo F.), ber Pillendreber (Gymnopleurus pillularius Ila) und viele Mistafer (Sisyphus Schaefferi F., Coprislunaris und emarginata F., Geotrupes stercorarius und vernalis Latr.). Bon verderblichen Rafern find häufig: ber Erbfloh (Haltica oleracea Geoffroy), ber Rebenstecher (Rhynchites Bacchus Herbst), ber Rug = Ruffelfafer (Balaninus nucum Germar), ber Piffer ober Erbfentafer (Bruchus pisi L.). Bielen Schaben richten bie Maifafer (Melolontha vulgaris F.) zwei Jahre lang als Engerlinge im Boben an, weniger im britten an ben Baumen ale Rafer. Diefes britte Jahr, bas fogenannte Maifaferjabr, wird baber für fruchtbarer gebalten.

<sup>\*</sup> Berzeichniß ber in Burttemberg vortommenben Rafer vom Grn. Geheimen Legationerath von Rofer im Correfpondengblatt bes landw. Bereins, Jahrg. 1838.

Es fällt in ben meisten Gegenden von Burttemberg, ba bas Jahr 1800 ein Maifaferjahr mar, auf diejenigen Jahre, beren 3ahl' fich mit 3 theilen läft (1839, 1842, 1845 u. f. w.), nur gegen bie Alpen in ber Wegend bes Bobenfees icheint es um ein Jahr fruber Ferner: ber Apfelrugelfafer (Anthonomus pomorum Germar), ber schwarze Kornwurm (Calandra granaria Fabr.), ber Mehlfäfer (Tenebrio molitor L.). Die Berheerungen, welche viet unscheinbare Räfer (Hylurgus ligniperda und piniperda Latr. und Bostrichus typographus F. und villosus Gyllenhall) in ben Na= belmalbungen anrichten, find auch in Burttemberg nicht unbefannt, wenn auch lange nicht fo bebeutend, wie in Nordbeutschland. Der holzbod (Rhagium inquisitor F.) richtet im Schwarzwalde einzelne frankelnde Rothtannnen vollends zu Grunde. Schlimme Baffe find in unfern Bohnungen: ber Spedfafer (Dermestes lardarius L.), ber Pelgtafer (Attagenus Pellio Latr.), ber Raturalientafer (Anthrenus museorum L.) und Diebskäfer (Ptinus fur L.). 3n unfern verderblichften Insetten aber geboren bie fleinen Bohrfafer (11 Arten, worunter Anobium pertinax, tesselatum, molle und paniceum F.) bie baufigsten, welche nicht nur einzelne Möbelftude, Balten, Bretter und bergl., fondern oft gange Bobnungen ju Grunde richten.

In der Ordnung der Zweiflügler (Diptera) zeichnen sich aus: die Riesenschnacke (Tipula gigantea Schranck), die Sornisähnliche Raubfliege (Asilus crabroniformis L.), die große Schwebfliege (Bombylius major L.), bie Riesenfliege (Tachina grossa F.), Die Raiserfliege (Musca Caesar L.), einige Goldbauche (Chrysogaster splendens, metallicus und violaceus Meigen), die Tangfliegen (Hilara, Empis und Rhamphomyia. Diese Ordnung entibalt mehrere unsern Pflanzen icabliche Arten, wie die Narziffenfliege (Merodon narcissi Meigen), die Kirschenfliege (Trypeta signata Meigen) und ben rothen Wurm, Larve ber Getreideschnade (Tipula cerealis L.). Bir übergeben bie übrigen bier wie allerwarts häufigen Fliegengattungen, und erwähnen nur, bag von ungeflügelten Muden bei und bret Arten beobachtet worden find: Melophagus ovinus und cervi Latr. und Nycteribia vespertilionis Latr., wie auch, daß die Bermin= berung ber so lästigen Biesfliegen (namentlich vestrus bovis und equi) fich ale eine wohlthätige Wirfung ber allgemeiner geworbenen Stallfütterung auch ben und bemertlich macht.

Die Ordnung der Haut flügler (Hymenoptera) enthält unter andern die Holzwespe (Sirex Gigas L.), die Goldwespen (Chrysis ignita, aurata, lucidula, cyanea L.), die Goldwespen (Cynips quercus folii und quercus petioli, dedeguaris L.), das Heer der Schlupswespen (Ichneumonides), die Ameisen (Formica herculanea, nigra, susca, rusa, rudra L.), die Holzbiene (Xylocopa violacea Latr.) und die haarigen Hummesn (Bombus terrestris, muscorum, lapidarius, hortorum F.). Die schwarz und gelbgestreisten Horznisse (Vespa Cradro L.) und die gewöhnlichen Wespen (Vespa vulgaris und gallica L.).

Shablichere Thiere hat die Ordnung der Gerabflügler (Orthoptera), die Schabe (Blatta orientalis L.), aus Asien eingewandert, den Ohrwurm (Forsicula auricularia L.) und die in Gärten und Feldern gleich verhaßte Werre (Gryllotalpa vulgaris Latr.). Die dem Orient so verderbliche Wanderheuschrecke (Gryllus migratorius F.), welche schon mehrmals in zahllosen Heeren zerftörend Deutschland überzog, bat sich seit dem Jahre 1748 nicht mehr sehen lassen und ihre hiesigen Verwandten, worunter die grüne Heuschrecke (Locusta viridissima Geoffr.) sich durch ihre Größe, die rothe und die blaue (Gryllus germanicus und coerulescens L.) durch lebhaste Farben auszeichnen, sind eben so unschädliche Geschöpfe, als die schwarze Keldgrille (Gryllus campestris L.) und das Heimchen (Gryllus domesticus L.).

Die Ordnung der Netflügler (Neuroptera) enthält außer ben, den Pflanzensammlungen und Archiven nachtheiligen Holz = und Bücherläusen (Psocus pulsatorius und fatidicus F.) feine schällichen Insekten, aber Wasseriungsern (Aeschnagrandis F.. Agrion Virgo und Puella F.. Libellula vulgata. aenea und depressa L.), zarte Florestiegen (Hemerodius Perla und chrysops F.), die Eintagsstiegen (Ephemera vulgata und horaria L.), die langhalsige Kameelsliege (Raphidia ophiopsis L.), die Frühlingsstiege (Phryganea), deren im Wasser häusige Larven in fünstlichen, aus Schnecken, Steinchen, Sandskörnern und Blattstückhen versertigten Futteralen seben, den Ameissensöwen (Myrmeleon sormicarius L.), und die schmetterlingssörsmige, schwarz und gelbe Falterjungser (Ascalaphus italicus F.), eines unserer schönsten und seltensten Insekten, bis jest nur in den Alpthälern der Blau und der Erms gesehen.

Aus der achten Ordnung (Lepidoptera) belebt und verschönert eine große Mannigfaltigfeit von Tagich metterlingen unsere Fluren.

3. B. der fleine Fuche (Vanessa urticae Dahl) und ber Citronenfalter (Colias rhamni D.), die ersten Begleiter des Frühlings; der Schmalbenschwanz (Papilio Machaon L.), und der Segelfalter (Papilio Podalirius L.), unsere größten Tagichmetterlinge, einer tropischen Gruppe angeborig, beren einzige Bertreter fie bier find; die Schillerfalter (Apatura Iris und Ilia D.), der große und fleine Perlmutterfalter (Argynnis Aglaja und Latonia D.) und der Silberstrich (Argynnis Pavia D.), das Tagpfauenauge (Vanessa Jo D.), der Admiral (Vanessa Atalanta D.), ber Distelfalter (Vanessa cardui D.), bas Damenbrett (Hipparchia Galatea D.), Die Aurora (Pontia cardamines D.) und die Blaufalter (Lycaena Argus, Arion, Damon, Alexis D.), der Trauermantel (Vanessa Antiopa D.), die jable reichen Wiesenfalter (Hipparchia Hyperanthus, Megaera, Dejanira **D**.) u. a. m. Die fteilen Ralffelfen unferer Alp umflattert ber weiße, purpurgeflecte Apollo (Doritis Apollo L.), einer unferer iconften Tagfalter. Saufig ift in Garten ber icabliche Roblweißling (Pontia brassicae D.). Den Dammerungefaltern geboren unsere größten Inseften an, ber Tobtentopf (Acherontia Atropos D.), vielleicht mit der Kartoffel eingewandert, wie der Dleanderichwarmer (Sphinx nerii L.), mit bem Dleanber, biefer ift unfer schönfter, aber auch feltenfter Schmetterling, ba er nur in wenigen febr warmen Sommern, wie im Jahr 1834, einzeln in Garten entbedt wird. Ferner nennen wir ben großen und fleinen Beinschwärmer (Deilephila Elpenor und Porcellus D.), ben bunten Bolfsmilchschwärmer (Deilephila euphorbiae D.), ben Lindenschwärmer (Smerinthus tiliae D.), das Abendpfauenauge (Smerinthus ocellata D.), und ben Hartriegelschwärmer (Sphinx ligustri D.), ben großen Windenschwärmer (Sphinx convolvuli L.) und ben Tannenpfeilschwang (Sphinx pinastri L.) Ginige ber fleinsten fliegen auch bei Tag, wie der häusige Taubenschwanz (Macroglossa stellatarum D.) und die einigen Symenopteren abulichen Glasflügler (Macroglossa fuciformis und hombyliformis D., Sesia apiformis D.), Unter den Nachtschmetterlingen befinden sich nur wenige, die durch Größe und Karbung bas Auge feffeln, wie bas fleine Nachtpfauenauge (Saturnia carpini D.), ber Buchenspinner (Aglia Tau D.), ber purpurrothe Jafobefrautspinner (Lithosia jacobeae D.), der Bar Euprepia Caja D.), der Purpurbar (Euprepia purpurea D.), die rothen Orbensbänder (Catocala nupta, sponsa und promissa D),

bas blaue und das schwarze Ordensband (Catocala fraxini und Mormo maura D.), einige Spanner (Acaena sambucaria, Amphidasis betularia, Geometra grossulariata u. a. m.), die hellgrunen Wickler (Halias prassinana und quercana D.) und die perlenmutter= farbigen Schaben (Tinca margaritella und argentella L.), die meist schneeweißen fleinen Lichtmotten (Alucita trichodactyla tessaradactyla, pentadactyla, hexadactyla F.). Unter diesen Nachtsaltern befinden fich mehrere fleine, aber fich ungemein ftart vermehrende Arten, welche im Barvenzuftand ju unfern icablichften Infeften geboren. Die an Eichen nicht feltene Prozessioneraupe (Gastropacha processionea D.), die Hopfenraupe (Hepialus humuli F.), ber Holzspinner (Cossus ligniperda F.), ber Fichtenspinner (Liparis monacha D.), welcher burch die graulichen Bermuftungen, Die er in bem großen Altorfer Nabelwald anrichtete, in neuefter Beit eine traurige Berühmtheit erlangt bat; die Fichteneule (Trachea piniperda D.), ber Ungleiche (Liparis dispar D.), die weißen Goldspinner (Liparis chrysorrhoea und auriflua D.) und die Obstmotte (Tinea padella F.). Die verheerendsten Reinde unseres Obftes aber sind die Ringelraupe (Gastropacha neustria D.) und der berüchtigte Raiwurm (Orgyia antiqua D.). Bom Obstwickler (Tortrix pomonana F.) rührt ber Burm in unfern Birnen und Aepfeln ber. Den Trauben schadet oft bedeutend ber von einem unserer grundlichsten Naturforscher beschriebene Traubenwickler (Tortrix Roserana Froelich). \* Unter den Motten werden und besonders verderblich: die Mehlmotte (Pyralis farinalis F.), die Fettmette (Pyralis pinguinalis L.), der weiße Kornwurm (Tinea granella L.), die Pelge und Kleidermotten (Tinea pellionella, sarcitella, crinella und tapezella L.) und die Honigmotte (Tinea Mellonella F.).

#### K. Die Gingeweidewarmer.

Bon mehr als 1100 Arten ber Entozoen, die schon beschrieben wurden, sind in Württemberg nur 45 verzeichnet, also eine weite Nachlese zu erwarten. Bon diesen leben im Menschen sehr häusig der Spulwurm (Ascaris lumbricoides L.), seltener, aber dann gewöhnlich in Menge der Afterwurm (Ascaris vermicularis L.), noch seltener der Haarsfopfwurm (Trichocephalus dispar Rudolphi), der langgliedrige

<sup>\*)</sup> Bemerfungen über die Naturgeschichte bes sogenannten Burms an ben Rebenbluthen von bem Geheimen Legationsrath von Rofer, Correspondenzblatt bes landw. Bereins, Band 16, December 1829. 3. 299-306.

Bandwurm (Taenia Solium L.) und der furzstiedrige Bandwurm (Botryocephalus latus Rud.), deren Daseyn eine Krankheit ist, sind, ohne daß man die Ursache davon kennt, in Oberschwaben viel häusiger, als in den übrigen Theilen des Landes. Der Hülssenwurm (Echinococcus hominis Rud.) kommt in der Leber des Menschen vor. Die Pferde plagt ein Fadenwurm (Filaria papillosa Rud.), der Spisschwanz (Oxyuris curvula Rud.), ein Masgenwurm (Spiroptera megastoma Rud.), ein Pallisadenwurm (Strongylus armatus Rud.), ein Spulwurm (Ascaris megalocephala Cloquet), selten der Leberegel (Distoma hepaticum Retz), häusig ein Bandwurm (Taenia persoliata Rud.) und zuweisen ein zweiter (Taenia plicata Rud.). Das Nindvieh hat den Leberegel, den Hirnblasenwurm und den Hüssenwurm mit dem Schase gemein.

Eine Dual der Schafe sind vor allen der Leberegel, dann der Hirnblasenwurm (Coenurus cerebralis Rud.), welcher die Drehftrankheit veranlaßt, ein Haarsopswurm (Trichocephalus assinis Rud.), ein Pallisadenwurm (Strongylus silaria Rud.) in der Lunge, ein anderer (Strongylus contortus Rud.) im Darmsanal, der oft achtzehn Fuß lange gedehnte Bandwurm (Taenia expansa Rud.), ein Blasenwurm (Cysticercus tenuicollis Rud.) und ein Hülsenwurm (Echinoccocus veterinorum Rud.). In den Schweinen lebt ein Magenwurm (Spiroptera strongylina Rud.), ein Pallisadenwurm (Strongylus suis Rud.), der Riesenstraßer (Echinorhynchus Gigas Gm.), der Leberegel, die häßlichen Kinnen (Cysticercus cellulosae Rud.) und ein Hülsenwurm (Echinococcus veterinorum Rud.). Andere Eingeweidewürmer leben in den Hunden, Kaßen, Kaninchen, Bögeln, Fischen und selbst in der Larve der Obstmotte ein Kadenwurm (Filaria truncata Rud.).

#### L. Polppen.

Von diesen sind 7 Arten in Württemberg beobachtet worden, darunter die durch Trembleys Entdeckungen bekannten Armpolyppen in ruhigem Wasser an Wasserpflanzen, am häusigsten der grüne Armpolyp (Hydra viridis Gm.), der weiße Federbuschpolyp (Tubularia campanulata Gm.) und der Seeschwamm (Spongia lacustris L.), im Bodensee Fischbrod genannt.

# M. Infufionsthierchen.

Mit ber nähern Untersuchung ber sogenannten Infusionsthiers den hat man fich in Württemberg bis jest weniger beschäftigt und

von mehreren hunderten höchst wahrscheinlich vorkommenden Arten nur 43 beobachtet, beren Aufzählung und nähere Bezeichnung ies boch nicht in dem Plane dieses Abrisses liegt.

Betrachtet man unsere freie Thierwelt von bem Standpunkte bes Rupens, den sie uns unmittelbar gewährt, so findet man folden von geringer Bedeutung.

Amar find mehrere dieser Thiere fur ben Menschen eine eben fo angenehme, als gesunde Nahrung, und wenn man die acht germanische Borliebe vieler Bewohner bes Landes aus allen Ständen für bas eble Beidwerf berudfichtigt, fo follte man glauben, bag bie Jagb und bie Fifcherei, bie unferen Borfahren einen Saupttheil bes Lebensunterhalts gemährten, noch fest einen wichtigen Theil bes Nationaleinkommens bilben. Allein eine nähere Betrachtung der Verhältnisse führt bald zu der Ueberzeugung, daß bie gange wilbe Ratur ben Burttembergern faum ben zwanzig= tausendsten Theil ber Masse von Nahrungsmitteln liefert, ben fie fährlich verzehren. Dieses Ergebniß bat feinen Grund hauptsäch= lich in bem boben Stande ber Civilisation und ber Bevolferung bes landes, so wie bes Fleißes und der Thätigkeit seiner Bewohner, für welche es ein rübmliches Zeugniß gibt; jum Theil jeboch auch in ber Strenge ber germanischen Sitte, bas Rleisch einer Menge von Thieren zu verabscheuen ober zu verachten, welches Bolfern romanischer und flavischer Abstammung willfommene Nabrung ift.

So werden von unsern 41 sammtlich an fich efbaren Saugethieren nur fünf gegessen, ba alle Raubthiere und alle Thiere, welche kleiner als der hafe sind, für ungeniesbar erachtet werden.

Eben so find unter ben Bögeln alle Raubvögel ausgeschlossen und von ben Sing - und Sperlingsartigen Bögeln, die in Italien Millionenweise gefangen und verspeist werden, fommen nur die Lerchen, welche in Lerchenfangen jährlich in Mehrzahl gefangen werden, häusig, die Krammetevögel, auf die auch in Burttemberg ber herbfang betrieben wird, sparsamer auf unsere Tafeln.

Um meisten liebt man noch die unferm hausgeflügel am nächsten verwandten Bögel, die hühnerartigen, unter denen nur das Feldhuhn häufig geschossen, der Auerhahn zur hohen Jagd gerechnet wird, dann die wilden Ganse und die wilden Enten, außerdem wenig mehr als die Schnepfen, und die Eier der Kiebige.

Unter ben Fischen behauptet der Aal, seiner Schlangengestalt ungeachtet, ben ersten Rang, die Forelle den zweiten, Secht und Karpfen den dritten. Schiels, Nothsisch, Wellen, Rheinlanke, Aesche und Felchen sind Fische ersten und zweiten Nanges, aber weniger befannt, weil weniger verbreitet; Fische, die keinen halben Fuß Länge erreichen, werden wenig gefangen und genossen, obsischen in Milch erstickte Grundeln gerühmt werden.

Die übrigen eilf Thierklassen enthalten unter 5548 Arten nur vier, die in Bürttemberg gegessen werden, den grünen Wasserferfrosch, statt dessen unsere Feinschmecker meist die abgezogenen Reulen der gemeinen Kröte (Rana Buso L.) erhalten, weil diese häusiger und leichter zu fangen ist und dickere, wenn auch minder weiße Schenkel hat, die Weinbergsschnecke, welche auf der Alp häusig bei regnerischer Witterung gesammelt, in Schneckengärten zu Erpsingen, Westerstetten, Brucken, bei Zwiefalten und im Lauterthal gesüttert und im Winter gedeckelt von Usm aus in Fässern, jedes zu zehntausend Stück, die nach Wien versendet wird, deren Absatz jedoch durch die Aussehung der Klöster bedeuztend abgenommen hat, und den vom Volke den Fischen beigezählzten Flußtrebs.

Die größten Krebse, Ebelfrebse genannt, findet man in dem Fordach bei Weikersheim, in der Tauber, im Bache bei Bipfeld, in der Murr, in der Roth, in der Lein, beim Einsiedel, in der Lauter bei Dapfen, in der Donau zwischen Chingen und Ulm, in den Weihern und Bächen bei Kißlegg und Wangen und im Schleinsee bei Tettnang.

Auch zu bem intändischen Bedarf an Leder und Pelzwerk liefern die inländischen wilden Thiere einen geringen Beitrag, obsichon Hirsch und Rehleder geschätzte Artikel sind, und ein Edelmarderfell mit 2 fl. 12 fr. bezahlt wird. Auch sind unsere Fuhrmannspferde häusig mit Dachsbälgen verziert, die Bauernstappen manchmal mit Fuchsbälgen, und die zahlreichen Hasenbälge sinden bei unsern Hutmachern guten Absah, wie die Hirsch und Rehgeweihe bei den Beindrechslern.

Bon ben vielen Thieren, die ehemals als Seilmittel angewendet wurden, haben die Fortschritte der Wiffenschaft die meisten beseitigt, wir besigen nur zwei anerkannt wirksame, den Blutegel und die spanische Fliege, lettere vorzüglich im Unterlande und am Schwarzwald, befonders in der Gegend von Ragold, beide jedoch nicht in hinreichender Menge für den eigenen Berbrauch.

Im Thierreich wie im Pflanzenreich hat der Mensch die vertilgten wilden Individuen durch eingeführte zahme ersest, zwar im Thierreich nur in geringer Zahl von Arten, nämlich 25, wovon nur 11 mit bedeutender Individuenzahl, doch einige davon durch Größe so ausgezeichnet, daß auch sie, wie die zahmen Gewächse, ein Hauptzug der Landesphysiognomie geworden sind. Wir werden sie weiter unten kennen lernen.

# Dritte Abtheilung.

## Bolfstunde.

## I. Ginwohner.

1. Bevölferung.

a. Stand ber Bevolferung. \*

Nach ber jährlichen Bevölkerungsliste vom 15. Decbr. 1840 zählte bas Königreich 1,682,338 Staatsangehörige, und zwar 824,028 männliche, 858,310 weibliche.

Nach der Zählung vom 15. December 1840 (für den Zolls verein) beträgt die Zahl der Landesanwesenden 1,646,871, und zwar männliche 798,289, weibliche 848,582. Nach Alterstlassen vertheilt sich die Bevölkerung in folgender Weise: nach der Zählung vom Jahr 1832, wo die Bevölkerung in 1,578,147 Einswohnern bestand, standen in einem Alter

<sup>\*</sup> In Burttemberg wurden früher alljährlich zwei Bevölferungsliften gefertigt, wovon die eine ben Stand ber Bevölferung nach ben verschiebenen Abtbeilungen, die andere ben Gang ber Bevölferung, Zuwachs und Abgang barftellte. Rach einer Berordnung vom 28. Juni 1823 follte die erstere Lifte nur noch alle 10 Jahre durch Jöhlung aufgenommen werben, und es geschah dieß im Jahr 1832. In Volge des Zollvereins fam zu diesen Liften im Jahr 1834 noch eine britte, beren Aufnahme für die Zwecke des Bereins von drei zu drei Jahren nach gleichmässigen Grundfägen zu geschehen hat. Diese lehtere Ausnahme unterscheibet sich von der erstern hauptsächlich daburch, daß sie die Jahl ber Anwesenden, also der wirklichen Bevölfreung, erhebt, während jene, die zehnjährliche, nun aber in eine wöllschiehe verwandelt, auffallender Weise, mit Ausnahme einiger Stäbte, nur die Zahl der Angehörigen erhobt. Ueberhaupt sind die neuen württemb. Bevölferungslisten unvollständiger als es die ältern waren und die in andern Staaten sind.

| **                         | manns.  | weibl.      | Summe.                                  |
|----------------------------|---------|-------------|-----------------------------------------|
| unter 6 Jahren             | 109,373 | 113,870     | 223,243.                                |
| von vollend. 6- 14 3       | 131,357 | 135,699     | 267,056.                                |
| von vollend. 14- 20 =      | 80,473  | 84,242      | 164,715.                                |
| von vollend. 20- 25 =      | 71,846  | 75,673      | 147,519.                                |
| von vollend. 25 - 40 =     | 167,292 | 177,561     | 344,853.                                |
| von vollend. 40- 60 =      | 145,526 | 162,250     | 307,776.                                |
| von vollend. 60— 70 =      | 42,184  | 42,307      | 84,491.                                 |
| von vollend. 70— 80 =      | 17,139  | 15,668      | 32,807.                                 |
| von vollend. 80— 90 =      | 3,023   | 2,380       | 5,403.                                  |
| von vollend. 90—100 =      | 101     | 82          | 183.                                    |
| über 100 Jahre             | 1       | _           | 1.                                      |
| <del>-</del>               | 768.315 | 809,732 1   | .578.047.                               |
| Der Familienstand mar 1832 | •       | •           | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |
| Berebelicht find           |         | 502,382     |                                         |
| Wittwer                    |         | 30,151      |                                         |
| Wittwen                    |         | 52,613      |                                         |
| Geschiedene                |         | 1,617       | •                                       |
| Das firchliche Berhältni   | g.      | •           |                                         |
| I. Chriften.               |         |             |                                         |
| 1) Evangelische.           |         |             |                                         |
|                            | 4 004   | 000         |                                         |
| a Lutherische              | 1,081   |             |                                         |
| b. Reformirte              | •       | ,338        |                                         |
| . 2) Ratholiken            | 484,    | 376         |                                         |
| 3) Bon anbern driftlichen  |         |             |                                         |
| Religionsparteien .        |         | 380         |                                         |
| II. Zuden                  |         | <b>67</b> 0 |                                         |
| <b>3</b>                   |         |             |                                         |
|                            | 1,578,  | U47.        |                                         |

Aus den obigen Sagen und frühern Angaben ergeben sich folgende nähere Berhältnisse. Die Zahl der Landesanwesenden war 1840 um 35,467 geringer, als die der Landesangehörigen. Stark  $\frac{3}{10}$  der Bevölkerung (in Preußen sind es  $\frac{7}{20}$ ) kommen auf die Altersklasse unter 14 Jahren, stark die Hälfte steht in dem Alter von 25 Jahren und darunter und  $\frac{4}{14}$  oder  $\frac{8}{10}$  pCt. der Einwohner (in Preußen  $\frac{6}{2}$  pCt.) ist über 60 Jahre alt. Die Jahl der schulpslichtigen Kinder von 6 bis 14 Jahren beträgt nicht ganz  $\frac{4}{10}$  der Bevölkerung. Die wenigsten Kinder unter

<sup>\*</sup> Die Altersftuse von 14-20 Jahren erscheint in ber Tafel kleiner, als bie von 20-25 Jahren, ohne Zweifel barum, weil fie mit ben Rriege= und Theu-rungejahren von 1812 bis 1818 correspondirt.

14 Jahren hat verhältnismäßig ber Donaufreis, die meisten ber Schwarzwaldfreis. Dagegen hat der Schwarzwaldfreis die wesnigsten alten Leute über 60 Jahre, die meisten der Donaufreis. Die höchsten und die niedrigsten Alterstufen stehen also in umgekehrtem Berhältnisse, die meisten alten Leute finden sich in densienigen Bezirken, welche die wenigsten Kinder haben und so umgekehrt.

Die weibliche Bevölferung ift nach unserer Tasel überwiesgend bis zum 60. Jahr, von da ist es die männliche Bevölferung. Wenn daher der Freiherr v. Malchus in seinem trefflichen Berk: Statistif und Staatenkunde, Stuttgart 1826, S. 220 es als unbezweiselte Thatsache annimmt, daß in den spätern Lebenssperioden das weibliche Geschlecht das männliche überwiege, so macht wenigstens das höhere und höchste Lebensalter hiervon eine Ausnahme, wie denn auch in demselben Werke S. 221 bemerkt ist, daß in Preußen nach hoffmann in der letzten Alterstlasse die männliche die weibliche Population um 1% pCt. übersteige. Ueber die Stärke des männlichen Geschlechts im Conscriptionsalter s. u. Kriegswesen. Im Ganzen beträgt die männliche Bevölkerung vom 20. bis 25. Jahr 71,846, vom 20. bis 40. Jahr 239,138, vom 20. bis 60. Jahr 384,664.

Die Evangelischen machen ungefähr 7/10, die Ratholifen 3/10, die Juden 1/155 der Bevölferung aus. Im Donaufreise allein ist die fatholische Bevölferung vorherrschend, die meisten Juden hat der Jagstreis.

Das Stanbesverhältniß ift aus ben neueren Bevölfcrungsliften nicht mehr ersichtlich, nach ben ältern betrug 1822 bie
Zahl ber Abeligen 1736, die der Bürgerlichen bagegen 1,444,165;
jest möchte sie bei 18 stanbesberrlichen und 182 ritterschaftlichen Familien, einschließlich bes nicht begüterten Abels, auf 1850,
alfo ungefähr 1/860 ber Bevölferung, anzunehmen seyn.

Die Gewerbs = und Nahrungsverhältniffe sind ebensfalls aus den neuern Bevölkerungsliften ausgefallen; nach dem Gewerbekatafter von 1835 und den württemb. Jahrbüchern 1839 S. 284 gehören von 343,000 Familien, welche Württemberg das mals zählte, einschließlich von 15,000 Familien der bei Gewersben beschäftigten Arbeiter und Taglöhner, 165,000 dem Gewerbstand an; die Zahl der Bauern und Weingartnersfamilien aber

beträgt einschließlich ber Taglöhnersfamilien 154,000; ben Reft machen 12,000 Familien ber bediensteten und von wissenschaftlichen und Kunstgewerben Lebenden, und weitere 12,000 Familien, die keine besondere Beschäftigung haben, und von den Insen ihres Bermögens oder von der Wohlthätigkeit Anderer leben, aus. Der größte Theil der Bevölkerung besteht also aus Gewerbetreisbenden. Bon diesen beschäftigen sich zwar Biele zugleich auch mit dem Feldbau, dagegen auch viele Landleute theils mit der ersten Zubereitung und Beredlung der Rohstosse für Gewerbserzeugnisse, theils mit der Versertigung der letzern selbst. Die Zahl der beschiensten Hostiener, Civils und Militär Staasdiener, Kirchensund Schuldiener beläuft sich mit Pensionären und Wittwen auf ungefähr 7150; dazu kommt dann noch die Zahl der gutsherrsschaftlichen und die in neuern Zeiten wieder sehr gestiegene Zahl der Commundiener. (S. württ. Jahrb. 1830 S. 437).

Auf 100 Familien der Gesammtbevölferung tamen hiernach: 48,1 gewerbetreibende, 44,9 landbautreibende (worunter etwa 5/, Bauern und 1/2 Beingärtner), 3,5 Bedienstete in Hof=, Staats=, Militar=, Kirchen= und Schuldiensten, bei Gemeinden und Kör= perschaften 2c. einschließlich ihrer Wittwen und Waisen; dann 3,5 von den Renten ihres Bermögens oder von der Bohlthätigkeit Anderer Lebende.

Die Zahl der Ehen beläuft sich nach der Zählung von 1832 auf 251,191, die Zahl der Familien auf 335,000. Es kommen also auf eine Ehe  $6\frac{3}{10}$ , auf eine Familie  $4\frac{7}{10}$  Mensichen. Die Zahl der Wittwen ist fast doppelt so groß, als die der Wittwer.

Die Dichtigkeit der Bevölferung des Landes ist eine der größten in Europa; in Oberschwaben, in einem Theile des Schwarzwalds und der Alp, wo die Bevölferung noch am dunnsten ist, namentlich in den Oberämtern Münsingen, Freudenstadt, Leutsirch kommen doch 2000 bis 2400 Menschen auf eine Quasdratmeile, in dem untern und dem mittlern Nedarthal, dem Remesthal und in den Gegenden an der Alptrause hin, von Geislingen bis Mössingen, namentlich in den Oberämtern Canstatt, Waibslingen, Eslingen 10 bis 12,000 und noch mehr. Im Durchschnitt kommen im ganzen Lande 4579 Menschen auf eine Quadratmeile. Dieser großen Bevölserung des Landes ungegehtet kann man doch

noch nicht von llebervöllerung sprechen; benn ber Boben bringt immer noch viel mehr hervor, als die Einwohner verzehren und ber Landbau ist sa nicht das einzige Mittel des Unterhalts. Llebers haupt ist, wie Rudhart in seiner Statistist von Bayern (I. S. 15) mit Recht bemerkt, "die Furcht vor Uebervölserung eines Landes eine eitle Besorgniß und selbst ein sündhastes Mißtrauen gegen die Weisheit der Borschung, welche die Kräfte der Erde und des Geschlechts gewiß in das rechte Verhältniß gesest hat; aber die Renschen sollen sich büten, durch widernatürliche Gesese dasselbe zu kören." Hinschtlich der Wohnpläse ist die Bevölserung so vertheilt, daß 353,498 Einwohner auf die Städte kommen, also etwas über ½ der Bevölserung, in England ist es ½, in Frankeich start ¾, in Bayern ¾, in Sachsen ⅓; Württemberg hat hiernach verhältnismäßig wenig städtische Bevölserung.

#### b. Gang ber Bevolterung.

Am Schluse bes Jahres 1816, also bei bem Regierungssantritt bes Königs Wilhelm zählte Württemberg 1,398,680 Einswohner, am 15. Decbr. 1840 1,682,338. Es hat also die Bevölserung in 24 Jahren um 283,658 oder fährlich um 11,819 Menschen, somit jährlich um ungefähr 3,0 pCt. zugenommen. Der Gang der Bevölserung in dem Jahrzehnt von 1822 bis zur Jählung im Jahr 1832 war folgender: es wurden im Durchschnitz jährlich geboren, männliche 30,231, weibliche 28,590, zusamsmen 58,821, darunter cheliche, 51,636, uneheliche 7,185.

Eingewandert sind: mannliche 307, weibliche 448, zusammen 755. Gestorben sind: mannliche 22,887, weibliche 22,017, zusammen 44,904. Ausgewandert sind: mannliche 1156, weibsliche 1144, zusammen 2300.

Es betrug also in diesem Zeitraum ber jährliche Zuwachs: mannliche 30,538, weibliche 29,038, zusammen 59,576; ber Absgang — männliche 24,043, weibliche 23,161, zusammen 47,204, bemnach bas wirkliche Wachsthum, männliche 6495, weibliche 5877, zusammen 12,372 oder 0,85 pCt. ber Bevölkerung. Am stärkften war bas Wachsthum in den Oberämtern des Schwarzswaldfreises Neuenburg, Freudenstadt, Oberndorf, am schwächsten in den oberschwäbischen Oberamtern Leutsirch, Wangen, Waldsee, ohne Rücksicht auf Wanderung aber auch in den Oberämtern Hall,

Ulm und besonders Ravensburg. In den Städten Ulm, Ravensburg und Urach findet seit langer Zeit nicht nur gar kein natürliches Wachsthum statt, sondern es überwiegt sogar häufig die Zahl der Gestorbenen die der Geborenen.

Die Gebornen verhalten sich im Allgemeinen zu den Geftorbenen wie 1 gu 0,7 und gu ben Lebenben wie 1 gu 261/4. Die Geftor= benen verhalten fich zu ben Lebenden wie 1 zu 342/6. In Bergleichung mit andern Ländern steht Württemberg mit diesen Berbaltniffen ungefahr in ber Mitte. Uebrigens find biefe Berhaltniffe wie überall schwankend, und weichen in verschiedenen Zeitraumen nicht unmerklich von einander ab. Die fruchtbarften Bezirke find die Oberämter Blaubeuren, Münfingen, Urach, Illm, wo bas Berhaltnig ber Gebornen ju ber Bevolferung wie 1 ju 21 bis 23 ift; bie am wenigsten fruchtbaren find Mergentheim, Bangen und Die größte Sterblichfeit berricht in ber Regel ba, wo die größte Fruchtbarkeit ftattfindet. Bedeutend ift die Sterblichkeit im ersten Lebensjahre, nach ben Bevölferungsliften von 1812 bis 1822 - Die neuen übergeben dieses Berhaltnig - fterben von 100 Rindern einschließlich der Todigebornen 342/3, ebe fie 1 Jahr alt werden, in mehreren Dberamtern, namentlich Ulm, Wiblingen, Chingen, Riedlingen, Blaubeuren, Munfingen fogar 40 bis 50. Richt unbedeutend ift insbesondere auch bie Babl ber Tobtgebornen, fie verhalt fich nach ben gleichen altern Liften im Bangen zu den Gebornen wie 1 zu 26. Die meiften Todigebor= nen haben die Oberamter Baibingen, Ludwigsburg, Maulbronn und Marbach, wo das Berhältnig wie 1 ju 17 bis 19 ift, die wenigsten bie Oberämter Tettnang, Ravensburg, Bangen und Ellwangen wie 1 zu 49 bis 74.

Betreffend das Geschlechtsverhältniß, so fommen von den Gebornen auf 100 weibliche  $105\%_{10}$  männliche und von den Gestorbenen auf 100 weibliche  $103\%_{10}$  männliche. Es hat daher auch die männliche Bevölserung in dem Jahrzehnt durch natürlischen Zuwachs um 7722 und mit Einrechnung der Wanderung immer noch um 168 mehr zugenommen als die weibliche. Bon den im ersten Lebensjahre schon Gestorbenen kommen auf 100 weibliche 126 männliche. Der Ueberschuß der männlichen Geburten über die weiblichen wird also schon im ersten Lebensfahre wieder mehr als vollständig weggerafft. Dagegen sterben in den

folgenden Altersftufen in der Regel etwas mehr weibliche als mannliche. \*

Berhältnisse ber Unehelichen. Die unehelichen Geburten verhalten sich zu ben ehelichen wie 1 zu 81/10, im vorigen Jahrzehnt war das Berhältniß noch wie 1 zu 91/10. Die meisten Unehelichen werden in den Oberämtern Gailborf, Craissheim und Ulm geboren, die wenigsten in den Oberämtern Tuttlingen, Rotetenburg und Cannstatt. Auf 100 uneheliche Geburten kommen 50,5 männliche, während auf 100 eheliche 51,5 kommen. Unter 100 unehelichen Geburten sind  $4\frac{1}{2}$ 10 todte, unter 100 ehelichen  $3\frac{8}{2}$ 10

Die Zahl ber sährlichen Trauungen betrug nach ben Bevölkerungslisten von  $18^{12}/_{22}$  — aus den neuern ist sie nicht mehr zu
ersehen — im Durchschnitt jährlich 9851. Die Zahl ist im Berhältniß zu andern Ländern gering, wahrscheinlich aber hat sie sich
im letten Jahrzehnt vermehrt, doch wirken auch mancherlei Ursachen auf Berminderung. Getrennt wurden jährlich durch den Tod
9207, durch Scheidung 107 Ehen.

#### 2. Abstammung und Sprache.

Die Einwohner von Burttemberg find meift eingeborne Schwaben, und nur ein kleiner Theil besteht aus ehemaligen Franken. Bgl. S. 160. Gine kleine Angahl erwuchs ober besteht

|                 | Jahre 1813 bis 1822<br>10,000 Gebornen<br>nlichen Geschlechts | ftarben<br>von 10,000 Gebornen<br>weiblichen Gefchlechts |
|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| vor ber Geburt  | 543                                                           | 384                                                      |
| bis jum 1. Jahr | 3960                                                          | 3371                                                     |
| vom 1 7. 3abr   | 1151                                                          | 1266                                                     |
| vom 7. — 14. "  | 277                                                           | 303                                                      |
| vom 14 25. "    | 407                                                           | 330                                                      |
| vom 25. — 45. " | 829                                                           | 986                                                      |
| vom 45 60. "    | 863                                                           | 1080                                                     |
| über 60 Jahre   | 1970                                                          | 2280                                                     |
|                 | 10.000                                                        | 10,000.                                                  |

Die mittlere Lebensbauer berechnet sich hiernach für Neugeboreue (excl. ber Tobigeb.) männlichen Geschlechts zu 5, weiblichen zu 9 Jahren; für Kinder nach Erreichung des 1. Jahres beim männlichen Geschlechte zu 47, beim weiblichen zu 48 Jahren; nach Erreichung des 7. Jahres beim männlichen Geschlecht zu 58, deim weiblichen zu 56 Jahren. In den höheren Altersklaffen wechsselt das Verhältniß wieder zu Gunften des weiblichen Geschlechts. Es ist übrigens zu bemerken, daß der Zeitraum, der dieser Berechnung zu Grunde liegt, ein ungünstiger ist und außergewöhnliche Zeitereignisse umfaht, nämlich vier Kriegssiahre und ein Hungerjahr.

<sup>22</sup> 

auch aus Eingewanderten, und zwar 1) aus Juden, welche in bem Banbe, nachbem fie in frubern Beiten baufig graufam verfolgt worben, nach und nach Schut und Unterthanenrechte fanben: 2) aus Schweben, ober vielmehr ichwedischen Solbaten, welche fic nach bem breißigfabrigen Kriege im Lande, hauptfächlich in ber Baar und auf ber Alp, wo fich noch ichwebische Ausbrude erbalten haben und mehrere Bofe Schwedenhofe genannt werben, niebergelaffen baben. Bergl. I. Abtheilung: 3) aus Reformirten. theils piemontefifden, theils frangofifden Flüchtlingen - Balbenfern und hugenotten, welche burch Religioneverfolgung aus ihrem Baterlande vertrieben, zu Ende bes 17. Jahrhunderte (1699) und ju Anfang bes 18. Jahrhunderte mit Genehmigung ber Regierung fich in ben Oberämtern Leonberg, Maulbronn, Bradenheim und Calm, und ju Canftatt niedergelaffen haben, und ba eigene Dörfer und Gemeinden bildeten; 4) aus einer Angabl von Salgburgern und Wallonen, fo wie von Defterreichern, welche aus gleicher Urfache und fast ju gleicher Beit aus ihrem Beimwefen vertrieben, in Burttemberg eine Freiftatte fuchten, und mit melden das neuerbaute Freudenstadt bevölkert murde; 5) aus einzelnen Schweizer = und Tyrolerfamilien, welche nach bem breifigiab= rigen Rriege einwanderten und, mas merkwürdig ift, einem Theil ber Leibeigenen in Oberschwaben ibr Dasenn gaben. Fremblinge aber, beren Babl jusammen faum auf einige tausend Seelen fich belaufen mochte, find langft mit ber allgemeinen Daffe bes Bolfe verschmolzen, mit Ausnahme ber Juden und ber Reformirten, welche lettere jum Theil noch ibr verdorbenes Frangöfisch beibebalten baben.

Die Sprache oder Mundart ist größtentheils die schwäbische. Nach den verschiedenen Gegenden ist diese aber wieder sehr verschieden. Am meisten hat sie sich noch in ihrer ursprünglichen Form in der Steinsach oberhald Tübingen erhalten. In Obersschwaben nähert sie sich der schweizerischen, im Unterland, von Beilbronn an, einerseits der pfälzischen, andererseits der fräntischen, und auf der nördlichen und nordöstlichen Grenze des Rösnigreichs geht sie ganz in die fräntische über. Die schwäbische Mundart hat bekanntlich etwas Breites, deswegen aber durchaus nicht Unangenehmes, vielmehr, besonders auch in der Betonung viel Ansprechendes und Gemüthliches, und sie klingt nur dann

widerlich, wenn sie mit Sochdeutsch vermischt gesprochen wird. Merkwürdig ift, daß fast sede Gegend ihre eigenthumlichen Ausbrude hat, die nicht selten eben so bezeichnend als sprachrichtig sind, und zum Theil in die allgemeine Schriftsprache aufgenommen zu werden verdienten.

#### 3. Rörperliche Beschaffenbeit.

Der Württemberger ift im Durchschnitt von mittlerer Größe. mehr unterfett ale ichlant gewachsen. Rach ben Conscriptiones Ergebniffen haben bie meiften Ausgehobenen eine Grofe von 5' 8" 2B. Unter 1000 waren von biefer Größe 212, mahrend unter 1000 nur 52 bie geringere Größe von 5' 5" - bas fleinfte Militarmaaß, 124 die Große von 6', 72 von 6' 1" und 46 noch über diefes Maag batten. Der größte Mann bei funf Ausbebungen batte 6' 7" B. ober 5' 9" Var. Er mar aus bem Dberamte Tettnang. Die meiften großen Leute finden fich in bem Oberamte Wangen und in bem baran grenzenden Theile bes Oberamte Tettnang, die meiften fleinen Leute in ben Oberamtern Maulbronn, Marbach, Besigheim.. Der Korperbau ift in ber Regel gesund und fraftig; ber beffer und bequemer lebende Oberschwabe bat ein befferes und woblgenabrteres Aussehen als ber thatigere und an minder reichliche Roft gewöhnte Unterlander. besonders als der streng arbeitende Weingartner und auch als der Alps und ber Schwarzwaldbewohner. Indeß vermag ber Unterländer boch Strapagen länger auszuhalten als ber Dberschmabe. Rörperliche Gebrechen fommen im Allgemeinen nicht febr baufig por, im Besondern aber die einen mehr in diefer, die andern mehr in einer andern Gegend. Bruche g. B. fommen haufig in ben Oberämtern Gaildorf, Sall, Beibenheim, Dehringen, febr felten bagegen in ben Dberamtern Urach, Reutlingen und Biblingen und fast gar nicht im Dberamte Blaubeuren vor. Rropfe und die damit verwandten bis jum Blodfinn und völligen Cretiniemus gesteigerten Uebel find wieder am häufigften in ben eben genannten Oberämtern Debringen, Sall, Gailborf, besonbere im Rocher=, Lein= und Roththal, bann auch im Ummerthal und am Bobenfee; bagegen find icon Rropfe gang felten in ben Dberamtern Spaichingen, Balingen, Munfingen, Blaubeuren. Zaub: ftumme fommen wieder am meiften in bem Oberamte Sall vor,

gar keine in den Oberämtern Blaubeuren und Leutkirch. Rach einer Aufzeichnung vom Jahre 1831 fanden sich unter den schulspssichen Kindern — vom 6. die vollendetem 14. Jahr, also unter ungefähr 266,000 Kindern 340, oder unter 1000 ungefähr 1% Taubstumme. Die herrschenden Krankheiten sind ebenfalls in den verschiedenen Landesgegenden merklich verschieden: in Oberschwaben kommt der sogenannte Magenschluß häusig vor, in den höher geslegenen Oberamtsbezirken Spaichingen, Tuttlingen, Rottweil, Horb, Sulzic. sind die Brustkrankheiten, in den Oberämtern Rasvensburg, Saulgau, Ehingen, Ulm, Blaubeuren die Steinkranksbeiten häusig. Man hat versucht, die Ursachen der vorherrschenden Uebel auf gewisse natürliche Gesexe zurückzusühren, aber die setzt sind die Bersuche nicht gelungen.

## 4. Charafter, Gigenschaften.

Die Grundzuge bes altschwäbischen Charafters, bezeichnen bas murttembergifche Bolf nach feinem, bei weitem größten Theil: Butmuthigfeit, Beradheit und Offenheit, Theilnahme an fremder Noth, religiöser Sinn, freilich nicht felten in Schmarmerei übergebend, Bauslichfeit und Ginn für haudliches leben und Blud, Fleiß und Arbeitsamkeit, Tapferkeit im Felde, Frohfinn und Beiterfeit im geselligen Umgang. Die Schattenseiten von biefen Bugen find beim großen Saufen: Robbeit der Sitten, Ausschweifung im Genuffe und Bergnugen, bei ben mittlern und bobern Stanben Eigennug und Gelbstjucht und ein besonders in neuern Zeiten febr junehmender Sang gur Berftreuung, Geringfchätung der vaterlichen Sitten und eine, befonders unter bem weiblichen Befchlechte berrfcenbe, alberne Modesucht, die fich in Städten hauptfächlich auch ber Rlaffe ber Dienstboten bemächtigt bat und bie Quelle von vielem lebel ift. Im llebrigen find bie Eigenschaften bes Charaftere, wie die forperlichen Gigenschaften, die guten und die fclimmen, wieder febr verschieden, ber Dberfdmabe, ber Melpler, ber Schmargwälder, ber Redarlander und ber frantische Rordlander, unterscheiben fich alle wieder merklich von einander, und besonders ftarf ift ber Unterschied awischen bem eigentlichen Schwaben und bem Franken. Der lettere zeichnet fich burch manche gefellige Tugenben, namentlich burch Gefälligkeit gegen ben Fremben, vor bem Altwürttemberger febr vortheilhaft aus. Gine gemiffe Tabelfucht,

welche hauptsächlich bem Altwürttemberger vorgeworfen wird und fich besonders gern über öffentliche Angelegenheiten ausläßt, hat nur den Schein von Unzufriedenheit; sie ist eine natürliche Folge althergebrachter bürgerlicher Freiheit, und um so ungefährlicher, je weniger sie zurücgehalten wird.

Der sittliche Zustand des Volks kann im Allgemeinen gut genannt werden. Un Gebrechen sehlt es zwar nicht und noch weniger an Rlagen darüber; aber wann hat es jemals daran gesehlt? Insosern die zur Bestrafung kommenden Uebertretungen, Bergehen und Verbrechen einen Maßstad zur Beurtheilung des sittlichen Zustandes an die Sand geben, werden vielleicht einige Ergebnisse von den Uebersichten an dem Plaze seyn, wie sie das Kön. Justizministerium von Zeit zu Zeit in den württembergischen Jahrbüchern mittheilen läst. \*\*

Nach benselben beträgt die Zahl der jährlich bei den Gerichten anhängig gewordenen Untersuchungen im Durchschnitt der vier Jahre 1836—1839 einschl., nicht weniger als 9587, und von 14,755 Angeschuldigten betrug die Zahl der verurtheilten Personen 9673. Aber 2/3 dieser Straffälle sind leichterer Art und solche, welche von den Bezirksgerichten innerhalb ihrer Besugniß, die dis auf eine dreimonatliche Freiheitsstrafe geht, abgemacht werden. Die meisten Strafurtheile betreffen Eingriffe in fremdes Eigenthum. Der Schwarzwaldfreis ist dersenige Kreis, in dem immer die meisten Straffälle vorsommen, die übrigen Kreise sind ziemlich gleich. Die meisten Civil-Processe werden in dem Jagstreise geführt.

Die Bahl ber Strafgefangenen in den verschiedenen gerichtlichen Strafanstalten einschließlich der Polizeihäuser (Kreiss-Gefängnisse), belief sich durchschnittlich auf 1544, und die Bahl der jährlich auf längere oder fürzere Zeit dahin Verurtheilten auf 3318. Unter der erstern Summe befinden sich aber nur 214 schwere Verbrecher, oder solche, welche Zuchthausstrafen zu erstehen haben.

Bon ber Bahl ber Strafgefangenen bestunden brei Fünftheile in Rudfälligen, und auf drei mannliche kommt ein weiblicher. Nach Religionen unterschieden, ift die Bahl der evangelischen vershältnißmäßig stärker, als die der katholischen, sene verhalten sich zur Bevölkerung wie 1 zu 1025, diese wie 1 zu 935; übrigens

<sup>\*</sup> Naheres in bem nächsten Beft ber murttemb. Jahrbucher, Jahrgang 1840.

wechselt dieses Berhältniß mit den Jahren, und es war namentlich früher ein umgekehrtes. Im Ganzen aber verhält sich die
Zahl der Gefangenen zu der Bevölkerung wie 1 zu 1079, die
Zahl der jährlich neu Eingelieserten wie 1 zu 502, die Zahl der
Zuchthausgefangenen insbesondere wie 1 zu 7787. Die Zahl der
Bestraften überhaupt aber, einschließlich der durch die Bezirksgerichte Berurtheilten, verhält sich zur Bevölkerung wie 1 zu 172.

Eine Bergleichung biefer Berhältniffe mit benen in andern Ländern läßt fich barum nicht anstellen, weil fie bei aller Genauigfeit boch zu unvermeidlichen Irribumern führen murbe. Denn, ber Berschiedenheit des Begriffs von Bergeben und Berbrechen in ben verschiedenen gandern nicht zu gebenken, muß bie Berichiedenheit der Gesetzgebung, die mehr oder minder ftrenge Sandhabung derselben, die Art ber Bablung und Aufzeichnung ber Straffalle ic. bei gleichen Berhältniffen die verschiedensten Ergebniffe zur Folge baben. Berubigend ift für ben Menschenfreund, bag, wenn gleich bie Bahl ber jährlich ermachsenden Untersuchungen in ftetigem Steigen (feit 1836 von 8488 auf 11,584) begriffen ift, boch wenigstens die Babl ber Berurtheilten fich nicht erhöht, fondern sogar (von 9660 auf 8863) vermindert hat. Gleichwohl hat die Bahl ber in ben bobern Strafanstalten befindlichen Gefangenen im Allgemeinen feit 1837 von 1517 auf 1780 und bie ber Buchthaussträflinge insbesondere von 192 auf 251 fich erhöht.

Hinsichtlich ber Anlagen und Bildung steht bas württembergische Bolf im Wesentlichen keinem andern nach. An äußerer und geselliger Bildung und Gewandtheit mag der Württemberger immerhin von dem Norddeutschen und noch mehr dem Franzosen übertroffen werden, desto gediegener aber ist sein innerer Gehalt, desto gründlicher seine innere Bildung. Es gibt kein Bolf, wo die Masse so gut und gründlich unterrichtet wäre, wie in Würtztemberg, während in Frankreich, in Italien, in England nicht einmal ein Viertheil, ja theilweise nicht einmal 1/10 lesen und schreiben kann; während z. B. nach einer von dem französsischen Kriegsminister im Jahre 1828 angeordneten Untersuchung in dem Mosel-Departement, einem in Beziehung auf Elementar unterricht am meisten vorgerückten Departement, von 3602 Conscriptionspslichtigen 2044 völlig ohne Unterricht geblieben sind, und 73 nur lesen konnten, während noch vor kurger Zeit ein öfterreichischer Schriftsfeller seinem Baterlande nachrühmte, daß jest der fünfte Theil ber Menschen lesen und schreiben lerne, kann man wohl fragen: wo ift in Württemberg Einer, der es nicht lernt?

Was aber die höhere geistige Anlage und Ausbildung betrifft, so darf man nur einen Reppler, Wieland, Schiller, Schelsling, Hegel und die vielen andern Württemberger nennen, die als Gelehrte und Staatsmänner in und außerhalb Deutschland geglänzt haben, so wie in Beziehung auf Runstbildung, an die Leistungen eines Danneder, Müller, Bater und Sohn, Hetsch, Wächter, Jumsteg ze. erinnern, um die Ueberzeugung zu begründen, daß es in Württemberg nie und in keiner Art daran geschlt habe. Nicht mit Unrecht hat man Württemberg den Borwurf gemacht, daß seine wissenschaftliche Bildung zu sehr Gelehrten=Bildung sep, zu wenig nutbringend ins Leben eingreise. Aber auch hierin ist es in neuerer Zeit anders geworden, den Beweis liefern die vielen Real= und Gewerbsschulen, die sich neben die alten lateinischen Schulen gestellt haben, und liefert die veränderte Richtung, welche der Unterricht auch auf der Hochschule genommen hat.

Jest hat man sich nur vorzusehen, daß man nicht in das entgegengesette Uebermnaß verfalle und die klassische und rein wissenschaftliche Bildung zu wenig pflege, daß nicht durch ausschließe liches Abrichten für das Brodfach die Wissenschaft selbst und unter einer flachen Vielwisserei die innere Tüchtigkeit Noth leide, so wie man sich auf der andern Seite, besonders bei dem frühen Jugend=Unterricht, vor einem die physische und geistige Kraft ers drückenden Uebermaaß in Acht zu nehmen hat.

#### 5. Leben und Sitten.

Die Lebensweise bes Bolks ift im Allgemeinen einsach, Rahrung, Rleidung und Wohnung beschränken sich auf das nothwendige Bedürfniß, das freilich von dem Einen mehr, von dem Andern weniger befriedigt wird, und in Beziehung auf Rleidung im Allgemeinen sich sehr gesteigert hat. Der Bauer lebt in der Regel besser und bequemer, als der Weingärtner und ein großer Theil des Gewerbestandes; insbesondere ist dieß bei dem oberschwädischen Bauer der Fall, er nimmt reichliche Nahrung zu sich, kleidet sich halb städtisch, gebt nicht ohne sein Regendach aus, selten zu Fuß sondern fast immer auf seinem Bernerwägelein gefahren über Land, macht sich die Arbeit bequem und wohnt in der Regel auch besser. Eine Nationaltracht gibt es nicht in Württemberg, dagegen zeichnet sich fast jeder Bezirk durch Eigenthümlichkeiten in der Tracht aus, besonders in der Kopsbededung. Am stärksten unterscheiden sich die Bewohner der Baar und der Steinlach, letztere zugleich am vortheilhaftesten. Indes verschwinden auch die alten Bezirkstrachten allmählig immer mehr und es tritt ein buntes Gemisch von neuen Moden an ihre Stelle. Am größten ist dieses Gemische nach Farbe und Schnitt in Oberschwaben.

Außerdem unterscheidet sich die Rleidung der Einwohner auch nach Religionen, bei den Protestanten sind die dunklen Farben, hauptsächlich die schwarzen, bei den Katholiken die hellen Farben vorherrschend. Dieser Unterschied sindet selbst in einem und demsselben Orte statt und erstreckt sich bis auf die Strümpfe hinaus; der Evangelische trägt schwarze, der Ratholike blaue Strümpfe; der lettere erhielt daher auch in den Zeiten der religiösen Spaltungen den Namen Blaustrumpf. Gleichwohl leben setzt. Dank sep es einer aufgeklärten Regierung und Geistlichkeit, Protestanten und Katholiken in glücklicher Eintracht beisammen. Mancher Unterschied sindet auch in der Art statt, wie die häuslichen Bedürfnisse befriedigt werden, so bedient der reichste Bauer auf dem Welzheismer Walde und ebenso auch in manchen andern Waldegenden sich nie einer Kerze, sondern stets des Holzspahns zur Beleuchtung.

Seine Neigung zur Fröhlichkeit befriedigt der Württemberger am liebsten durch Tanz, Gesang und einen lustigen Trunk. Geslegenheiten dazu sindet er hauptsächlich in Märkten, Kirchweihen, Sochzeiten und in Erntes und herbstfesten. Außerdem ist er, bessonders der Oberschwabe, ein Freund von Regelspiel und Scheibensschießen. In mehreren katholischen Bezirken sinden auch noch die, aus dem heidenthum herstammenden Feuertänze, Iohannisseuer, statt. In Oberschwaben macht sich noch eine besondere Liebe zu dramatischen Borstellungen bemerkbar, man sindet noch in vielen Orten kleine LiebhabersTheater und LiebhabersGesellschaften, deren Mitglieder häusig dem Bauernstand angehören. In neuern Zeiten hat sedoch diese Liebhaberei, wie manche andere Bolksbelustigung, der strengen Polizei immer mehr weichen müssen. Auf die Wohsnungen kommen wir in dem folgenden Abschnitte und bemerken

bier nur noch, daß mit ben beffern Wohnungen immer mehr auch größere Reinlichfeit fich einstellt.

## II. Wohnpläte.

#### 1. Drte.

Bon der Entstehung der Orte und deren Namen, sowie von dem Berschwinden mancher ist oben gehandelt. Die Anzahl und Gattung der jest vorhandenen Orte ist folgende:

| Städte        |     |    |  |  |  |  |  |  |   |   | 134   |
|---------------|-----|----|--|--|--|--|--|--|---|---|-------|
| Marttfleden   |     |    |  |  |  |  |  |  |   |   | 228   |
| Pfarrdorfer   |     |    |  |  |  |  |  |  |   |   | 1,000 |
| Dorfer *      |     |    |  |  |  |  |  |  |   |   | 459   |
| Pfarrweiler . |     |    |  |  |  |  |  |  |   |   | 121   |
| Beiler        |     |    |  |  |  |  |  |  | • |   | 2,985 |
| Höfe          |     |    |  |  |  |  |  |  |   |   | 2,558 |
| Einzelne Bol  | nsi | рe |  |  |  |  |  |  |   |   | 2,062 |
| Einzelne Sch  | IOT | er |  |  |  |  |  |  |   |   | 51    |
|               |     |    |  |  |  |  |  |  |   | _ | 9,598 |

Die Größe der Wohnorte ift, wie überall, fehr verschieden; viele große Städte gibt es nicht, dagegen viele ansehnliche Dörfer. Die größeren Städte, bis auf 5000 ortsanwesende Einwohner herab, sind:

Stuttgart mit 38.727 Einwohnern.

| Stuttgatt   | • | • | mu | • | . • | • | • | • | • | • | • | • | • | 30,121 | Cinwogner |
|-------------|---|---|----|---|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-----------|
| Ulm         |   |   | ,, |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 16,149 | "         |
| Reutlingen  |   |   | ,, |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 11,712 | "         |
| Heilbronn   |   |   | ,, |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 11,311 | "         |
| Ludwigsburg |   |   | ,, |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 10,248 | "         |
| Eflingen .  |   |   | ,, |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 8,853  | "         |
| Tübingen    |   |   | ,, |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 8,660  | ,,        |
| Smund .     |   |   | ,, |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,919  | "         |
| Hall        | • |   | ,, |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 6,525  | "         |
| Rottenburg  |   |   | ,, |   |     |   |   |   |   | • |   |   |   | 5,881  | ,,        |
| Göppingen   |   |   | ,, |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,490  | "         |
| Canftatt .  |   |   | "  |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,451  | "         |
| Tuttlingen  |   |   | "  |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,302  | "         |
| Rirdheim u. | T |   | ,, |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,179  | "         |
| Biberach .  |   |   | ,, |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   | 5,173  | "         |
|             |   |   |    |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |        |           |

<sup>\*</sup> Rach bem officiellen Sprachgebranch heißt Dorf berjenige Ort, welcher entweder für sich allein eine felbstkandige Gemeinde bilbet, oder ber hauptort einer, aus mehreren Orten zusammengesehren Gemeinde ift, und zwar in der Art, daß er auch die ftarifte Bevölferung, und badei nicht unter 100 Einw. hat.
Ift ein folder Ort zugleich Pfarrfit, so heißt er Pfarrdorf. Ieder andere Ort heißt Weiler, beziehungsweise Pfarrweiler, vorausgeseht, daß er aus mehr als Einem Wohnhause, besteht. Der einzelne Wohnsit, ber mit einem Hofgut verbunben ift, beift hof.

## Die größten und ansehnlichften Dorfer find:

| Chningen an der Achalm    |   |  |    |  |  |  |       | etsanmefenden<br>Einmobnern: |
|---------------------------|---|--|----|--|--|--|-------|------------------------------|
| Schwenningen in ber Baar  | • |  | ,, |  |  |  | 4,078 | "                            |
| Langenau                  |   |  | "  |  |  |  | 3,125 | "                            |
| Laupheim                  |   |  | ,, |  |  |  | 3,049 | "                            |
| Fellbach                  |   |  | ,, |  |  |  | 2,754 | "                            |
| Dettingen unter Urach .   |   |  | ,, |  |  |  | 2,709 | "                            |
| Möffingen in ber Steinlad | 5 |  | ,, |  |  |  | 2,632 | ,,                           |
| Feuerbach                 |   |  | ,, |  |  |  | 2,573 | ,,                           |
| Gonningen am Rofberg .    |   |  | ,, |  |  |  | 2,482 | ,,                           |
| Troffingen in ber Baar .  |   |  | ,, |  |  |  | 2,356 | ,,                           |
| Renhaufen auf den Fildern |   |  | ,, |  |  |  | 2,345 | ,,                           |
| Altdorf bei Ravensburg .  |   |  |    |  |  |  |       | "                            |

Ein großer Theil ber Wohnorte besteht aus kleinen Beilern und höfen, insbesondere in Oberschwaben, wo es nur wenige gesichlossene Dörfer gibt. Während daher sonst manches Oberamt aus 20 bis 30 oder 40 größern Ortschaften besteht, zählen dort die meisten Oberämter mehrere hundert Orte, das Oberamt Tettsnang z. B. 357, Waldsee 497, Leutsirch 602, Navensburg 680, Wangen 885, welche zum Theil wieder in kleinere Parzellen zerfallen.

Die Anlage der Orte ist meist unregelmäßig, aber überall zeigt sich ein Streben nach größerer Reinlichkeit und es ist daber auch das äußere Aussehen der Orte viel besser, als es früher war. Man verdankt diese Berbesserung hauptsächlich der jezigen Regiezung und den Preisen, welche sie für Ortsreinlichkeit ausgesest hat.

Die regelmäßigsten Städte sind Ludwigsburg und Stuttgart, letteres mit Ausnahme seines ältesten und neuesten Theils, sodann, in Folge von Brandunglück: Kircheim, Göppingen, Balingen und Tuttlingen; die regelmäßigsten Dörfer sind Kornthal und Wilhelms-borf, beibe neu angelegt. Der Flächenraum, welchen sammtliche Ortschaften des Königreichs einnehmen, beträgt 1,706 D. = Meilen (28,077 4/10 M.).

#### 2. Gebäube.

Die Anzahl sämmtlicher Gebäude wird je nach dem verschiedenen 3wed der Zählung, für die Besteuerung, die Brandversicherung zc., und je nachdem im Falle der Verbindung der Dekonomiegebäude mit den Wohngebäuden verschiedene Ansichten eintreten, verschieden angegeben.

Um 1. Juli 1840 murden gezählt:

|              |  |  | ach bem revibir<br>Steuerfataster: | • | Nach bem Brandverfiche=<br>rungs=Ratafter: |  |          |  |  |  |
|--------------|--|--|------------------------------------|---|--------------------------------------------|--|----------|--|--|--|
| Hauptgebäude |  |  | 230,808                            |   |                                            |  | 241,782. |  |  |  |
| Rebengebäude |  |  | 109,741                            |   |                                            |  | 112,860. |  |  |  |
| _            |  |  | 340,549                            |   |                                            |  | 354,642. |  |  |  |

Reines dieser beiden Rataster enthält jedoch die Zahl ber Gebäude vollständig; in dem Steuerfataster sehlen die steuerfreien Gebäude des Staats und der auf Rosten des Staats bestehenden Anstalten, der Stiftungen, Gemeinden u. a. Körperschaften, welche zu öffentlichen Zwecken bestimmt sind, die Schlosgebäude der Stanz desherrn und Rittergutsbesiger zc.; das Brandversicherungs-Rataster aber übergeht die von der Brandversicherung ausgeschlossenen Gesbäude, wie königl. Schlösser, Rasernen, Marställe und alle Gebäude mit seuergefährlichen Gewerben. Die wirkliche Zahl sämmtzlicher Gebäude im Lande dürste daher sich über 400,000 belausen.

Bleibt man aber auch nur bei der obigen Zahl des Brandsversicherungsfatasters stehen, so kommen von der landesanwesenden Bevölkerung durchschnittlich auf 1 Wohngebäude 6,8 Menschen, oder 1,3 Familien.

Der Werth ber Gebäude beträgt nach ben, im Jahre 1841 revidirten Rataster-Anschlägen, wobei sedoch eine neue Einschäßung nicht vorgenommen, sondern unter Festhaltung der Anschläge von 1821—23 nur eine relative Gleichheit unter den Besteuerten hersgestellt worden ist, — 170,773,484 Gulden, nach dem Brandversscherungs-Anschlag auf den 1. Juli 1840 aber 298,791,550 Gulden. \* Es fäme nach diesem Anschlage durchschnittlich der Werth eines besteuerten Gebäudes auf 500 fl. und eines versicherten auf 800 fl.

Wenn gleich der Kataster-Anschlag geringer ist, als jener der Brandversicherung, so erreicht doch auch letterer den wirklichen Werth noch nicht, weil theils die Gebäude vorschriftsmäßig nicht nach ihrem ganzen Werthe in die Brandversicherung aufgenommen, theils, wie erwähnt, gewisse Gebäude gar nicht versichert werden. Man wird deswegen unbedenklich dem Anschlag noch etwas zuslegen und den Werth sämmtlicher Gebäude zu 350,000,000 fl. annehmen dürfen.

<sup>\* 3</sup>m Bahre 1821 betrug biefer Anschag 145,347,025 fl.; er hat also feitbem fich über bas Doppelte erhöht, was zwar zum fleinern Theil ber neuen Aufnahme einzelner, zwor von ber Brandverficherung ausgeschloffener Gebäube zuzuschreiben, hauptfachelich aber die Folge einer allgemein fichtbaren Bermehrung und Berbefferung ber Gebäube, und einer höhern, bem mahren Berthe mehr fich annahernben Schähung ift.

In Stabten, wie in Dörfern find bie Gebaube fast alle von Solg, obgleich in ben meiften Gegenden Ueberfluß an Baufteinen ift; erft in neuern Zeiten bat man, burch bas Beispiel ber Regies rung ermuntert, angefangen, mehr von Stein zu bauen. In Dberichmaben findet man auch noch, wie in der benachbarten Schweig, Blodbaufer, b. h. gang von übereinander gelegten Balten aufgeführte Baufer. In mehreren Begenden, inebefondere auf der Alp und häufig auch noch in Oberschwaben, find bie Bauser mit Strobbachern, auf bem Schwarzwald und in andern Nabelholzgegenden auch mit Schindelbachern bebedt. In ben an Borarlberg grenzenben Gegenden, ben Dberämtern Wangen, Leutfirch zc. find bie Schindelbacher nach italienischer Beife febr flach und mit schweren Steinen belegt. 3m Allgemeinen unterscheiden fich bie Bäuser ber obern Landesgegenden von benen bes Unterlandes überhaupt burch flachere und weit hervorstebenbe Dacher. In ben Städten, und theilweise auch in ben Dorfern, find die Baufer gemeiniglich verblendet, mas ihnen ein freundliches Unfeben gibt, ba, wo bie Dacher mit Schindeln bededt find, findet man baufig auch die Bande bamit befleidet. Außerdem find die oberschwäbi= fchen Bauernhäuser auf dem Gebalte in ber Regel roth bemalt.

Auf bem Schwarzwalbe gibt es noch Saufer ohne Kaminc, beren Inneres gang vom Ruß geschwärzt ift.

## III. Nahrungsstand.

#### 1. Sauptnahrungequellen.

Der Nahrungsstand ist im Ganzen gut, es herrscht zwar kein großer Reichthum, aber besto mehr Wohlhabenheit im Lande. Nur wenige Orte, es sind ihrer nach den Berichten der Centralleitung des Wohlthätigkeitsvereins 20 bis 25, kann man ganz arm nennen. Es sind dieß solche Orte, in denen durch ihre ehemaligen Serrschaften großentheils schon bei ihrer Entstehung der Grund zur Armuth gelegt worden ist, und die wenig oder gar keinen Grundsbesit haben. Außerdem zeigt sich der Wohlstand da geringer, wo reiche Stistungen und Gemeindepstegen sind, und früher reiche Rlöster waren, auf deren Unterstützung sich die Einwohner versließen, statt an Fleiß und Thätigkeit sich zu gewöhnen, sodann in benjenigen Orten, welche das Unglück traf, lange Zeit schlechte

Drievorsteher zu haben, wie benn überhaupt in Absicht auf ben Wohlstand eines Orts immer Bieles von der Tüchtigkeit der Ortsvorsteher abhängt. Nicht selten gehören auch solche Orte unter die minder wohlhabenden, welche, statt von Dorf-Schultheißen aus der Mitte der Bürgerschaft, von herrschaftlichen Amtleuten regiert worben sind, die sich zum herrenstande zählten und ihren Unterhalt aus dem Diensteinkommen zogen.

Die Hauptnahrungsquellen sind Landbau, Gewerbe und hanbel, die sich in Burttemberg in einem sehr glücklichen Berhältnisse vereinigen. Die wichtigste Quelle war bis in die neuere Zeit der Landbau nebst der Biehzucht; doch ist er es nicht in dem Berhältnisse, daß man Burttemberg, wie es früher so häusig geschah, ausschließlich ober auch nur vorzugsweise einen ackerbauenden Staat nennen könnte.

Schon aus dem oben angeführten Berhältnisse der gewerbertreibenden Bevölferung zu den Landbauenden erhellt, daß die Gewerbe eine eben so wichtige und sogar wichtigere Nahrungsquelle der Einswohner ausmachen, als der Landbau; noch mehr aber erhellt dieß aus dem Berthe der Gewerbsproduction und theilweise auch aus dem Sandelsverfehr mit dem Auslande, wie unten näher gezeigt werden wird.

Daß ber Vermögensstand im Allgemeinen seit ben letten Jahrzehnten sich bedeutend gehoben habe, bavon zeugen als offenkundige Thatsachen: ber seit 1820 beinahe auf das Doppelte angewachssene Brandversicherungs-Anschlag ber Gebäude, der bedeutend versgrößerte Viehstand, die merklich erhöhte Ertragsfähigkeit der Grundstücke, der bessere Stand der Waldungen, die bedeutende Bermehrung der im Insande und noch mehr der im Auslande verzinslich angelegten Activsapitalien, der im Handel und in den Gewerben angelegten Rapitalien, die neu angesammelten Fonds in Sparkassen und Anstalten ähnlicher Art; endlich selbst der sichtbar vermehrte Verbrauch der Landbauer und noch mehr der Gewerbstreibenden aller Rlassen.

#### A. Lanbbau.

Man begreift barunter im weiteren Sinne sowohl die Gewinnung unorganischer Körper, der Mineralien, als auch die Gewinnung organischer Körper, den Pflanzenbau und die Biehzucht, oder die eigentliche Landwirthschaft, sowie die Jagd und die Fischerei. In dieser Ausdehnung gewährt der Landbau bem Württemberger Alles, was zu den nothwendigen Lebensbebürfnissen gehört, insbesondere Nahrungsmittel in solchem lleberfluß, daß das Land, troß seiner ansehnlichen Bevölkerung, einen erheblichen Theil davon an das Ausland abgeben kann.

#### a. Gewinnung von Mineralien.

Die Gewinnung ber in Burttemberg vorkommenben nusbaren Mineralien geschieht theils auf einfachem Bege, theils burch Bergbau.

1. Die Gewinnung auf einfachem Wege (burch bloßen Tagbau) ist größtentheils Gegenstand ber Privatunternehmung, und erstreckt sich hauptsächlich auf die nicht zu den Regalien gezrechneten Mineralien; dahin gehören: Lehm und Thon zu Ziegels und Töpferwaaren; feuerfester Thon, auf welchen, außer vielen Privatgruben (in der Nähe von Stuttgart, Königsbronn, Schramberg u. s. w.), an dem letteren Orte ein förmlicher Bergswerksbetrieb auf Staatskosten Statt sindet; Sand, welcher zum Theil in losem Zustande, zum Theil durch Pochen von Sandssteinen gewonnen wird und außer seiner gewöhnlichen Berwendung auch zu Mörtel und für die Gießereien vorzüglich anwendbar ist; Porzellans, Walters und Farbenerde (Ocher), Mersgell u. a. m.

Ferner werden verschiedene Arten von Sandsteinen aus ben Formationen des bunten Sandsteins, Reupers und Lias als Mühlsteine und vorzügliche Bausteine benust und zum Theil so seuersest gefunden, daß sie zum Einbau von Hochösen u. s. w. verwendet werden können. Die Formationen des Muschelfalts, Lias und Jurafalts liefern ein vorzügliches Material zu Chaussee und Pflastersteinen; Platten, ähnlich denen von Solnhosen; Tuffsteine, welche sich vorzüglich zum Bauen eignen und zum Theil in schönen Platten brechen, sinden sich an vielen Orten; Gyps trifft man gleichfalls sehr häusig an; mehrere Abänderungen von Granit, Kaltstein, Gyps, Anhydrit, Natrolith und dergl. werden zu Kunstsachen und Gegenständen der höhern Architeftur verwendet. Außerdem sinden sich West und Schleifsteine, Feuersteine u. a. m.

Bon brennbaren Fossilien, welche auf einfachem Wege gewonnen werden, ift hauptsächlich ber Torf anzuführen, deffen unten aussubrlicher ermabnt werden wird.

- 2. Die Gewinnung auf fünftlichem Wege (Bergbau). Der Bergbau in Württemberg hat gegenwärtig fast ausschließlich bie Gewinnung von Eisenerzen und Salz zum Gegenstand und ift größtentheils in ben handen ber Finanzverwaltung.
- A. Die Eisenerzgruben, welche im Ganzen 330 Bergleute beschäftigen und über 390,000 Centner Erze liefern, find:
- 1) Die Grube bei Bafferalfingen. hier wird eines der in der Formation der Dolite vorkommenden Floge von körnigen Thoueisensteinen abgebaut, welches das durchschnittlich 32 Proc. Eisen enthaltende Stuferz für die hochofen zu Basseralfingen liefert. Die Grubenmannschaft besteht aus 94 Bergleuten und es wurden durch dieselbe im Jahr 1839/40 an Erz 191,583 Centner gewonnen und geschieden. Dadurch, daß nunmehr ein 3 Lachter unter dem gegenwärtigen Bau liegendes Erzsst abzubauen ansgesangen ist, welcher Abbau mit dem bestehenden älteren durchschlägig gemacht werden wird, steht dem jesigen Grubenbetrieb und namentlich der Förderung eine wesentliche Beränderung bevor.
- 2) Die Grube bei Aalen. Gleichfalls in einem der, der Dolitsformation eingelagerten Thoneisensteinfloze betrieben, ist mit einer Anappsichaft von 36 Mann belegt, von welcher im Jahr 183% 40 45,529 Centner Stuferze gewonnen wurden, welche in dem Hochofen zu Königsbronn zu gut gemacht werden. Ihr Eisengehalt ist gleichfalls 32 Proc.
- 3) Die Gruben bei Neuenburg. Sie werden auf Gangen betrieben, welche in der Formation des bunten Sandsteines aufsesen und zum Theil sehr schöne und reichbaltige Eisenerze liesern, die sich namentlich auch zur Erzeugung von Stahl gut eignen, wozu sie in Friedrichsthal bennst werden; sie erscheinen als dichter, aftiger, faseriger und schuppig saseriger Brauneisenstein (brauner Glassopf und Lepidotrotit), dichter und faseriger Rotheisenstein (rother Glassopf), ferner braunsteinhaltige Erze, und zwar erdiges, dichtes und strabliges Graubraunsteinerz, erdiges Schwarzbraunsteinerz und schwarzer Glassopf. Die Knappschaft besteht aus 32 Mann mit Einschluß des Steigers, und ihr Ausbringen 10,650 Etr. Stuferze. In der Gegend von Freudenstadt werden in neuerer Zeit von Privaten Gange untersucht, welche gleichfalls im bunten Sandstein aussehen und Brauneisenstein führen. Das Erz zeigt sich aber bis jeht noch sehr geringhaltig.
- 4) Die Bohnerggruben ber Alp. In den Mulden und Spalten bes Jurafalls der ichmäbischen Alp befinden sich Niederlagen von Gisenerzen, welche unter dem Namen Bohnerz befannt sind. Sie werden durch Lagbaue gewonnen, gewaschen und auf den hutten Baseralfingen, Konigsbronn, Friedrichsthal, Ludwigsthal und Bilhelmschütte bei Schussenzied verschmolzen. Sie ergeben 30 bis 36 Proc. eines sehr guten Eisens.
- a. Die auf Koften bes Staats betriebenen Bohnerzgruben befinden fich: aa. in der Gegend von Michelfelb, Nattheim und Oggenhaufen. Sie beschäftigen 149 Bergleute, welche 60,000 — 70,000 Etr. Bohnerze

gewinnen, die in den hochofen ju Bafferalfingen und Königebronn verhuttet werden.

bb. Bei Reuhausen ob Et. hier wurden im Jahr 183% 8082 Rübel, à 140 Pfund (1130 Etr.) Bohnerze gewonnen und in dem hoche ofen zu Ludwigsthal zu gut gemacht.

b. Außer den genannten Gruben werden für die toniglichen Eisenwerte noch Bohnerze von Privaten gewonnen; und zwar für die huttenwerte Bafferalfingen und Königsbronn in der Gegend von Neresheim ungefähr 5000 Etr., für Friedrichsthal und Ludwigsthal auf den Gruben bei Lautlingen, Erpfingen, Wilmandingen und auf dem heu-berg jährlich 50,000 — 60,000 Etr.

Die Bohnerzgruben in der Gegend von Riedlingen, welche feit Rurzem zum Theil auf Rechnung bes Staats betrieben werden, liefern den Erzbedarf bes neuerrichteten hochofens zu Wilhelmshutte (Schuffenrieb).

- 5) Die sogenannten Grunderzgruben bei Fluorn und Dornshan. Auf ähnliche Beise, wie die Bohnerze in der Jurasormation, sind in den Mulden und Spalten des Muschelfalls der Gegend um Fluorn und Dornhan die sogenannten Grunderze eingelagert. Dieses sind Eisensnieren, welche ein weniger reiches aber gutartiges Erz abgeben, das in Friedrichsthal benuft wird. Die Gewinnung des Grunderzes geschieht, wie die des Bohnerzes, durch Tagbau. Im Jahre 1839,40 waren 20 Mann damit beschäftigt, welche 4847 Kübel, à 145 Pfund (7028 Centner) gewaschene Erze lieserten.
- B. Die Salzwerke. Der Salzbedarf bes Königreichs wird gegenwärtig auf 5 dem Staat gehörigen Salinen erzeugt, und überdieß noch eine namhafte Menge Roch = und Viehsalz in das Ausland verkauft.

Diese Salinen sind:

1) hall mit Wilhelmsglud. Auf der uralten Saline hall wird jest in gang neu eingerichteten Siedhaufern nur gefattigte Soole versotten, welche in dem 2 Stunden von hall entfernten Salzbergwert Wilhelmsglud gewonnen wird.

Mit der Grube Wilhelmsglud wird seit 18 Jahren ein 3-4 Lachter mächtiges Steinsalzlager auf die Tiese von 332 Juß abgebaut, und das gewonnene sehr reine Salz \* gemahlen und in diesem Justand verkauft; das Grubenklein und das unreine Salz aber wurde bisher zur Darstellung von gesättigter Soole verwendet, welche wie die in wirklichen Sinkwerken gewonnene volldthige Soole in einer Röhrenleitung nach Hall gesührt wird. Auf diese Weise wurden im Jahre 1839, 40 durch 68 Bergleute an Steinsalz gewonnen: zum Verkauf als Steinsalz . . . . 100,562 Etr.

zur Auflösung . 54,007 = 154,569 =

<sup>\*</sup> Unter 100 Pfund Steinfalg befinden fich nach forgfältigen Untersuchungen nur etwa 2/5 Pfund frembartige, ber Gefundheit völlig unichabliche, Beftanbtheile.

Neuerlich wird zur Darftellung von gesattigter Soole die Bahl ber Sentwerte vermehrt, wodurch in Butunft die Auflösung und Stredensförderung des Grubentleins und unreinen Steinsalzes entbehrlich, und die Soolengewinnung wohlfeiler werden wird.

Aus der Soole von Wilhelmsglud wurden auf der Saline hall im Jahr 183%, 91,785 Etr. Koch- und Biebfalz erzeugt, und zwar ist man durch die Benutung der Dampfe so weit gelangt, daß mit einer Klafter Tannen-Scheiterholz 431/2 Centner Kochsalz erzeugt werden. Das Personal der Saline besteht in 68 Mann.

- 2) Sulz. Das bier befindliche alte Salzbergwert wird gegenwärtig nur noch zur Gewinnung von sogenannter Hallerde benüht, und es sind an solcher im Jahr 185% 29,902 Rübel gewonnen und als Düngemittel verstauft worden. Das Salzerzeugniß (8000 Etr. jährlich) wird aus Soole durch Auslaugung von Salzabfällen gewonnen, welche man von der benachbarten Saline Wilhelmsthal beisührt. Mit 1 Kl. Holz wurden im letten Jahre 35,08 Centner Kochsalz erzeugt. Im Jahre 185% wurde bei Bergselden, in der Nahe von Sulz, ein über 40 Fuß mächtiges Steinssalzager im Muschelfalt erbohrt, aus welchem man in Zufunft durch Betreibung mehrerer Bohrlöcher gesättigte Soole zu gewinnen und nach Sulz zu leiten beabsichtigt. Die Salinenmannschaft besteht mit Einschluß der zur Gewinnung der Hallerde verwendeten Bergleute aus 30 Mann.
- 3) Friedrichshall. Diese seit 1812 bestehende Saline erzeugt gezenwartig (1839/40) aus gesättigter Soole, die aus einer Tiese von 530—554 F. in Bohrlöchern gesördert wird, 79,017 Etr. 85 Pfund Roche und Wiehsalz, wovon 63,990 Etr. in das Ausland (Rheinpreußen, Nassau, Luxemburg, Rheine Pfalz und Frankfurt) verkauft werden; mit 1 Klaster Holz werden 28,84 Etr. Salz erzeugt. Die Saline beschäftigt 64 Arbeiter.
- 4) Wilhelmshall. Diese Saline ist feit 18 Jahren in Betrieb und erzeugte in den Siedhäusern bei Rottenmunster und Schwenningen im Jahr 1839/40 287,378 Etr. Koch und Wiehsalz aus gesättigter Soole, welche aus Bohrlöchern gehoben wird. Gegenwärtig wird in der Nähe von Rottenmunster ein Schacht abgeteuft, durch welchen man ein erbohrtes über 40' mächtiges Steinsalzlager bergmännisch abzubauen, und die Soole in Senswerten zu erzeugen beabsichtigt. Der größte Theil der Salzproduktion dieser Saline (im Jahre 1839/40 264,654 Etr. 93 Pfb.) wird in die Schweiz verkauft. Mit einer Klafter Holz erzeugte man hier (1839/40) 35,66 Etr. Salz. Die Saline beschäftigt gegenwärtig 108 Mann.
- 5) Clemenshall. Diefe Saline ift gegenwärtig und bis zum Jahr 1848 verpachtet, und lieferte vertragsmäßig im Jahre 183% 60,000 Etr. Koch und 5412 Etr. Nichfalz für den inländischen Bedarf. Sie verarbeitet, wie das benachbarte Friedrichshall, vollfommen gefättigte Soole aus Bohrlöchern.
- 6) Die Saline Beisbach, früher in Privathanden, murbe 1828, weil deren Concurrenz beim Salzverkaufe dem Salzsteuergefälle im Bege gestanden hatte, für den Staat erkauft, beren Betrieb aber, als minder vortheilhaft, eingestellt.

Das gesammte Salzerzeugniß sammtlicher Salinen beträgt nach mehrichtigem Durchschnitt 600,000 Etr., worunter Kochsalz 480,000, Wiehend Dungsalz 24,000, Steinsalz 96,000 Etr. Rehmen wir den Geldwerth, ohne die unter dem Verkaufspreis begriffene Steuer, nur zu 1 fl. an, so beträgt die jährliche Produktion 600,000 fl., und nach Abrechnung der darauf verwendeten 13,000 Klftr. Holz, à 9 fl., mit 117,000 fl., noch 483,000 fl.

#### C. Bitriol= und Alaunberamerte.

Die Lettenfohle des Keupers wird an mehreren Punkten des Königreichs von Privaten abgebaut und ihres Schwefelkiesgehalts wegen zur Darstellung von Eisenvitriol und Alaun benütt, so namentlich bei Gailborf, Debendorf, Westernach. Uebrigens ist die Größe des Erzeugnisses nicht von Erheblichkeit.

#### D. Robalt: und Gilberbergwerfe.

Auf Rechnung bes Staats werden gegenwärtig zwei Bersuchsbaue in der Gegend von Reinerzau auf Robalt und Silber betrieben. Die Gänge, auf welchen sich die Arbeiter befinden, zeigen übrigens bis jest theils keine, theils nur sehr wenig Erzführung. Ebenso erfolglos sind bis jest auch mehrere derartige Privatunternehmungen geblieben.

Endlich ift noch anzuführen, bag

#### E. Die Berfuche auf Steintohlen,

welche noch jest in der Gegend von Schramberg auf Nechsnung des Staats mittelst Bohrens forgtesest werden, noch zu keisnem befriedigenden Resultat geführt haben. In der Molasse von Oberschwaben im Oberamt Leutsirch, und in der Keupersformation im Oberamt Neckarsulm, werden gegenwärtig gleichsfalls unter Aufsicht von königlichen Bergs und Hüttenbeamten Bersuche auf brauchbare Kohlen gemacht, deren Erfolg noch zweisfelhaft ist.

Die Gesammtproduktion an Mineralien, abgesehen von der weiteren technischen Verarbeitung, laßt sich immerhin zu jährlich 1 Million Gulben anschlagen.

## b. Pflanzenbau nebft Biehzucht.

a. Relbbau.

#### 1. Große und Berhaltnif von Grund und Boden.

Die Gesammtfläche bes Landes beträgt, wie schon oben ers wähnt worden, nach bem Ergebniffe ber Landesvermessung 6,191,355

٠

Morgen, ober über Abzug ber nicht nugbaren Flace an Ortsichaften, Gemäffern, Straffen und Wegen mit ungefähr 191,355 Morgen in runder Bahl 6,000,000 Morgen.

Eine spezielle Ausscheidung biefer Rlache nach ben einzelnen Culturarten an Aedern, Wiesen 2c. gibt die geometrische Aufnahme noch nicht; fie wird erft aus bem auf die Bermeffung ju grunbenben Primarfatafter, mit beren Anfertigung man berzeit noch beschäftigt ift, ersichtlich werden. Das provisorische Grundfteuer= tatafter aber gibt nur bie besteuerte Klache mit beilaufig 4,900,000 Morgen an \*, und wenn bierzu die unbesteuerte Flache, namentlich bas Eigenthum bes Staats an Walbungen, Domanen, Befoldungegutern, bann bie Schloggarten und Parte ber Stanbesberren und Rittergutebesiger, fo wie alles für öffentliche 3mede beftimmte, und feinen Ertrag abwerfende Grundeigenthum mit 690,000 Morgen gerechnet wird, fo erscheint immer noch bie bisherige Megangabe, gegenüber von bem Ergebniß ber Landesvermeffung, um 410,000 Morgen zu flein. Gin Theil hiervon fällt vornweg auf bie Balbungen, beren Klache icon nach ben Catafteraften um 66,600 Morgen niedriger angegeben mar, als nach einer auf ben 1. Juli 1840 von Seite ber Forftbeborde bergeftellten Ueberficht, obgleich auch die lettere noch nicht burchgebends auf die Resultate ber Lanbesvermeffung fich grundete. Nimmt man fobann 150.000 Morgen ale unbebautes land an Weiben, Torfmooren, Debungen an, und vertheilt man den Reft mit 193,400 Morgen nach Berbaltniß auf die übrige Kläche, so ergibt fich möglichst annabernd folgende Bertheilung ber Gesammiflache bes Landes nach Culturarten.

| Aecker: Morg                   | zen :     |
|--------------------------------|-----------|
| zelglich gebaute 2,262,000     |           |
| nicht zelglich gebaute 324,000 |           |
|                                | 2,586,000 |
| Wiesen:                        |           |
| zweimähdige 576,000            |           |
| einmähdige                     |           |
|                                | 793,000   |
| Beinberge                      | 81,000    |
| Baumguter, Garten und Lander   | 160,000   |
|                                | 3,620,000 |

a. gebautes lanb.

<sup>\*</sup> G. bie angehängte Tabelle.

#### b. ungebautes land.

| Walbungen                                | 1,896,000<br>465,000 |
|------------------------------------------|----------------------|
| Steinbrüche, Erg., Thon:, Sand: und Mer: | 200,000              |
| gel-Gruben                               | 19,000               |
|                                          | 2,380,000            |
|                                          | 6,000,000 Mrg        |

Bon dem ganzen Flächenraum des ertragsfähigen Landes sind hiernach 601/5 pCt. angebaut, worunter 43 pCt. Aderland, 131/3 pCt. Wiesen, 11/5 pCt. Weinberge und 22/3 pCt. Baumgüter, Gärten 2c.; ungebaut dagegen sind 392/3 Proc., worunter 312/3 Proc. Wald, 72/3 Proc. Weide und 1/3 Proc. Steinbrüche.

Die angegebene Bodenflache ift vertheilt in eine Menge fleiner Parcellen, beren Bahl nach ziemlich genauer Ausmittelung etwas über 4,000,000 sich beläuft und beren jede mithin burchschnittlich zwei Drittel Morgen groß ware. Darein theilen fich 154,000 landbauende Familien, und es fommen auf jede also durchschnittlich 26 folder Parcellen. Um größten ift die Bertheis lung im Unterlande, wo bie Bevolkerung am bichteften ift, und es nur wenige große und geschloffene Guter gibt; am geringften ift fie in Oberschwaben, sodann in einem Theil bes Schwarzwalbes und ber Alp, wo die Bevölferung bunner ift, und theils bie Lebens = und Majorateverhältniffe noch in Kraft besteben, theils auch bas Bereinödungespftem ben Busammenhang bes Grundbesites erhalt. Das lettere ift hauptsachlich in Dberschwaben eingeführt; man versteht darunter dasjenige System, wonach die Markung eines Ortes so getheilt ift, daß jeder Bauer seinen Untheil in einem jusammenhangenben Stud besitt und in ber Regel auch feinen Bohnfit auf bem Gute felbft bat, bag alfo Sof und Gut beisammen find, wie dieg bei ben aus alten Beiten berftammenben Bofen ber Kall ift. Dieses Spstem wurde in ben Jahren 1770 bis 1800 hauptfächlich durch die Impulse des Raisers Joseph, jum Theil mit Abbruch der Dorfer eingeführt und an manchen Orten bis in bie erften Jahre bes jegigen Jahrhunderts nachgeabmt. Uneigentlich fogenannte Bereinödungen, ohne Berlegung bes Bobnfiges, mithin eigentlich nur Guterarrondirungen, fanden noch in neuester Zeit an vielen Orten bes Dberamte Balbfee ftatt. Das Bereinödungespftem ift gut für bie Cultur bes Bobens, weniger für bie Cultur bes Menschen, wiewohl auch in

lesterer Beziehung bie Nachtheile fo groß nicht find, als viele fich vorftellen, welche biefe Berhältniffe nur aus ber Ferne kennen.

Wenn übrigens gleich in neuerer Zeit, zumal in Berbindung mit den gesetlich begünstigten Lehenseignungen, die Zerstücklung größerer Hofgüter immer mehr zunimmt, wozu bedrängte Guts-bester meistens der Bermittlung von Güterhändlern (denen die Bolksprache den Spottnamen Hofmetzer beilegte) sich bedienen, so fehlt es doch noch nicht an größern Gütern im Lande. In den Oberämtern Blaubeuren und Ehingen sinden sich noch einzelne Hofgüter bis zu 500 Morgen; in den Oberämtern Ravensburg, Leutstirch, Saulgau, Tettnang, Wangen, Waldsee war nach einer amtslichen Aufnahme im Jahre 1817 die Zahl der größeren Güter:

 von mehr als 120 Morgen
 132.
 von 50-65 Morgen
 818.

 von 100-120 Morgen
 125.
 von 35-50 , 1831.

 von 80-100 , 316.
 von 20-35 , 1721.

 von 65-80 , 478.

Das Berbaltnif ber Bobenflache zu ber Bevolferung ift burds schnittlich auf eine Familie im ganzen Lande 17 Morgen, natürlich ift bieg aber in ben verschiedenen Landesgegenden febr verschieden. Babrend g. B. in ben Dberamtern Balbfee, Blaubeuren, Raveneburg auf jede Familie 30 - 40 Morgen und in einzelnen nicht fleinen Gemeinden, g. B. Pfrungen, Frobnhofen, Effenhaufen, Thannhaufen, Marktbronn mit Dietingen, Geiffen mit Binnenden u. f. w. auf jede Familie 60-100 Morgen erzeugenden Landes fommen, find es in den Oberamtern Canftatt, Baiblingen, Eflingen nur 7-10 Morgen, und in einzelnen Orten, wie Schnaith. Strumpfelbach, Dbereglingen, Dberturfheim, Unterturfheim, Rotenberg, Bangen auf jede Familie nur 3 bis 4 Morgen. Einen Einwohner tommen im Durchschnitt des ganzen Landes 3.5 Morgen; in jenen oberschwäbischen Oberamtern 6-8 Morgen, und in ben Oberämtern Canftatt, Baiblingen, Eflingen nur 1,5-2 Morgen nugbaren Candes.

## 2. Buftand bes Anbaues im Allgemeinen. \*

Es ift nicht zu verfennen, daß die Landwirthschaft in Würtstemberg auf einer ziemlich hohen Stufe steht. Schon unter ber

<sup>\*</sup> Diefe Darftellung der landwirthfchaftl. Berhaltniffe ift, fo weit fie ben Bufand im Allgemeinen und ben Belb = und Biefenbau im Befondern betrifft, einem

Regierung bes Berzogs Carl (1737 bis 1793) batte fie beträchtliche Fortschritte gemacht, und ein langer Friede batte fein Beftreben, bas landwirthichaftliche Gewerbe zu beben, unterflügt. Unter ihm mar namentlich Bieles zur hebung ber Pferde =, Rind= vieh = und Schafzucht geschehen; Dbftbaumschulen waren errichtet und die Bepflanzung ber Straffen mit Obstbäumen in allgemeinere Ausführung gebracht, auch ber Anbau von Maulbeerbaumen für die damals eingerichteten Seidespinnereien empfohlen worden. Ein namhaftes Sortiment mannichfacher Rebarten war aus bem Auslande angeschafft und die Ausrottung ichlechter Gorten befoblen worden. Die in ber Carlsafabemie gehaltenen Borlefungen über Landwirthschaft geborten gewiß zu ben frühesten in Deutsch= Insbesondere maren amei ber in iener Beit neuversuchten Culturen febr folgenreich: ber Rartoffelbau und ber Rleebau. Jene Pflanze batte zwar icon 1710 ber zu Burmberg, Dberamts Maulbronn, wohnende Balbenser Anton Scignoret aus Irland mitgegebracht; und es waren wohl ba und bort Broben bamit gemacht worden; allein es mußte ein Getreide = Migmache, eine Theurung wie 1771 - 1772, mitbelfen, fie allgemein zu verbreiten. Rleebau beforderten hauptfächlich die Schriften des Sachsen Schubart, später zum Ritter v. Rleefelb ernannt. Bersuche, ben Krapp= bau einzuführen, findet man im Jahre 1757 in Gulg unternommen. (Unter ben Mannern, welche fich burch Schrift und Beispiel befonderes Berdienst erwarben, zeichnen fich aus: Balthafar Gprenger, Professor zu Maulbronn, später Pralat zu Abelberg; Rlofterverwalter Raft zu Maulbronn, Pfarrer Mayer zu Rupferzell im Sobenloheschen.)

Die nachherigen bewegten Zeiten unter den drei, dem Herzog Carl nachgefolgten Regenten gestatteten nicht, für Landwirthschaft viel zu thun. Der Abel war entweder im Felde, oder es zog ihn, besonders unter König Friedrich, der Glanz des Hofes in

uns von herrn Brofeffor Dr. Göris in hohenheim gefälligst mitgetheilten Aufsase entnommen, welcher inzwischen von bemfelben weiter ausgeführt, und unter dem Titel: "Beiträge zur Kenntniß der württembergischen Landwirthschaft ze. Stuttgart und Tübingen, 1841." herausgegeben worden ift. Die Rachrichten über Obsaud verdanken wir einer Mittheilung des herrn hofraths Oppel in hohenheim, und über Biehzucht größtentheils den Mittheilungen des herrn Direftors v. Wedstehlingen bes herrn Direftors, jedigen Kreisforstraths Gwinner in Ellwangen.

vie Residenz; der fräftigste Theil der mannlichen Bevölkerung überhaupt war unter den Fahnen, somit dem Pfluge entrissen, nebendem haftete der Wildschaden und das gesammte Jagdwesen drückend auf dem Landmanne. Als ein besonderes Landesunges mach war 1796 und 1797 die Rindviehpest mit einer solchen heftigkeit aufgetreten, daß der Berlust, den sie in Württemberg verzursachte, zu 1½ Willionen Gulden berechnet wurde. Den Schluß jener, der Landwirtsschaft so ungünstigen Periode machte die Theurung vom Jahr 1816—1817.

In Diese Zeit fällt ber Regierungeantritt bes Ronige Bilbelm. Bor Allem galt ed, ber augenblidlichen Roth au fteuern; aber er blieb babei nicht fteben, sondern begrundete burch eine Reibe von weiteren Dagregeln auch für bie Bufunft und auf bie Dauer einen befferen Buftand. Dabin geborte guvorberft bie Erhebung bes landwirthichaftlichen Gewerbes ju ber ihm gebubrenden Anerkennung in der öffentlichen Meinung. Indem Ronig Bilbelm felbft ibm bie größte Aufmerffamteit zuwendete, und baffelbe auf feinen mufterhaft betriebenen Domanen mit entichiebener Borliebe pflegte, ehrte er ben Landmann für ausgezeichnete Leiftungen in ber Biebzucht burch alliährliche Preisvertheilungen bei bem im Jahre 1818 gestifteten landwirthschaftlichen Kefte, Undere ebendadurch zur Nacheiferung ermunternd. Des Ronige und ber verewigten Rönigin Catharina Berf ift bie Gründung von Bereinen fachtundiger Manner ju gemeinschaftlichem Birfen in Forderung ber Landwirthschaft, die nunmehr in allen Oberämtern fich finden, und beren Mittelpunft bie Centralftelle bes landwirthschaftlichen Bereins in Stuttgart bildet. Neben biesem haben noch andere Bereine sich zur Aufgabe gemacht, besondere Zweige in der Landwirthschaft emporzubringen, wie: bie Beinverbefferungegesellschaft (gestiftet 1825), ber Beinbauverein (1828), ber Schafzüchterverein (1822); wieber anbere Bereine beabsichtigen, Ungludefälle, welche ben Candwirth treffen fonnen, ju erleichtern, wie: Die Sagelversicherungegefellicaft (gestiftet 1830), und die Biehversicherungsvereine, beren es mehrere gibt.

Auf eine sehr vollständige Weise ift für eine grundliche lands wirthschaftliche Ausbildung der Jugend gesorgt. Nächstdem, daß auf der Landesuniversität Borlesungen über Lands und Forstwirthschaft zunächst für fünftige Regiminals und Cameralbeamte angeordnet

find, ift es hauptfächlich bie im Jahr 1818 gestiftete Lehranstalt in Sobenheim, welche bie spezielle Sachbilbung fünftiger Land = und Forstwirthe in ihrem vollen Umfange gewährt und eines ausgebreiteten Rufes genießt. 3hr zur Seite fteht bie bortige Aderbauschule, bestimmt, junge Leute aus bem eigentlichen Bauernftande, die fpater entweder auf ihr Eigenthum gurudfehren, ober Dienfte ale Gutsauffeber ober Aderfnechte nehmen wollen, praftisch zu unterrichten. Die landwirthschaftliche Abtheilung ber Unstalt ift unterftust burch eine Berfuche = und Mufterwirthichaft mit einer Kelbfläche von beinabe 1000 Morgen, und durch ben Befig eines botanischen Gartens 2c.; Die forftliche Abtheilung burch eine Revierverwaltung von 7000 Morgen Balbes. für einen Sauptzweig ber Landwirthichaft, Die Biebzucht, ift Die 1821 errichtete Thierarzneischule zu Stuttgart. Auch verdienen bier einer Ermähnung die vielfachen Reiseunterstützungen, melde an junge Staate = und Landwirthe sowohl für ihre allgemeine Musbilbung, als für Erforschung einzelner landwirthschaftlicher Zweige, aus Staatsmitteln gereicht werben.

Um durch die Schrift Belehrung zu verbreiten, besteht seit 1822 ein unter der Leitung der Centralstelle des landwirthschafts lichen Bereins in zweimonatlichen Heften erscheinendes Correspons benzblatt, und seit 1834 das Wochenblatt für Land und Hauss wirthschaft, Gewerbe und Handel.

Mehr übrigens, als Wort und Schrift, muß bei bem gewöhnlichen Landmann die Aufstellung guter Beispiele Eindruck
machen. Dafür ist durch die erwähnte Musterwirthschaft zu hohenheim gesorgt, und insbesondere durch das dabei in einem Umfange
von etwa 33 Morgen besindliche Versuchsseld, auf welchem der
Bau fast aller für das Land einigermaßen passenden ökonomischen
Nuspstanzen, ohne Rücksicht auf Reinertrag, jedoch immer auf
eine den besten Grundsägen entsprechende Beise, gezeigt wird.
Ebenso sind in Hohenheim ausgezeichnete Viehstämme, Rindvieh
wie Schafe, ausgestellt; zur anschaulichen Belehrung in den landwirthschaftlichen Gewerben dient die daselbst neu eingerichtete technische Bertstätte, welche eine Zuder-, Stärfe-, Vier-, Branntweinund Essigfabrik umfaßt. Zur Ausmunterung ist durch verschiedene,
theils durch den Staat, theils durch Körperschaften und Vereine
ausgesetze Prämien und Vorschüsse die Gelegenheit eröffnet, gute

Geräthschaften, Sämereien, Reben, Obstbäume, eble Zuchtthiere theils umfonft, theils um ermäßigte Preife, theile, wenn auch gegen volle Bezahlung, wenigstens von befter Art zu erhalten. Insbesondere ift hier zu ermähnen der seit 1818 allfährlich von bem Ronige ausgesetten und zuerkannten brei Sauptpreife: 1) für Die Einführung und Berbreitung neuer nüglicher landwirthichaft= licher Culturen, 2) für die beste neuerfundene mechanische Borrichtung, 3) für bie beste demische Entbedung. Unter ben preiswurdigen Berbefferungen ober Erfindungen, welche hierbei besondere Auszeichnung fanden, find zu nennen: zu 1) bie Berbreitung bes Anbaus von Tabak, Kardendisteln, Krapp, Waid, Wau und anbern Karbgemachfen, bann ber Dbftbaumzucht, Ginrichtungen gur Entwässerung größerer Moore und Sumpfe, jur Bafferrofte von Flache und Sanf u. a .; - ju 2) Berbefferungen im Bagenund Pflugbau, an Dbft = und Getreidemublen, Feuerungs = Ein= richtungen, Baugeruften und andern technischen Borrichtungen; ju 3) Berbefferungen in der Leinwandbleiche, in der Bereitung des Stearins, verschiedener Farbeftoffe, thonerner Robren u. bgl., Erfindung eines Chlorometers, Sacharometere ic.

An die vorstehenden Beförderungsmittel reihen sich bann auch sehr durchgreifende Maßregeln für die Wegräumung störender Dindernisse, deren uns die Borzeit so viele hinterlassen hat. \* Namentlich hat sich unter der gegenwärtigen Regierung die Landwirthschaft folgender wichtigen Erleichterungen zu erfreuen gehabt: die Leibeigenschaft wurde aufgehoben und alle daraus sließende Abgaben gegen Entschädigung der Berechtigten aus der Staatssaffe erlassen; die Erblehen des Staats wurden in freie Jinsguter verwandelt und der Kallsebenverband gemildert; die Ablösbarfeit von

Die auf bem gefammten besteuerten Grunbeigenthum im Lande haftenben Grunbabgaben mit Ausnahme ber Zehnten hatten sich nach ben für das provisorische Grunbsteuerfataster ausgenommenen Notigen zu  $\frac{4}{6}$  ihres firirten Betrags auf 1,101,866 fl., ober durchschnittlich 6,54 pCt. des eingeschäten Reinertrags belaufen. Sie berechneten sich im Durchschnitte ganzer Kreise, und zwar im Nedarfreis auf 5,49, im Schwarzwaldbreis 4,37, im Zagstreis 5,80, im Donautreis 9,42 pCt. Als die beschwertesten Oberämter zeigten sich Riedlingen, Willingen, Chingen, Ulm, Geislingen mit 13,90 bis 10,37 pCt.; als die mindestbeschwerten die Martung der Stadt Stuttgart mit 1,28, dann die Oberämter Neuendürg, Freudenstadt, Baknang, Schornborf mit 1,56 bis 2,79 pCt. des Reinertrags. Die Gemeinden des Oberamts Neuendürg haben im Jahre 4841, wenige ausgenommen, ihre Gülten, Zinse Zeweinden stende Gemeinden ftunden im Begriffe nachzusolgen.

Theilgebühren und Laubemien, so wie von allen Frohnen und Frohnsurrogaten ausgesprochen; die Weideservitute nach dem Grundssaße, daß die Schasweide dem Acerdau im Allgemeinen untergesordnet sep, beschränft und als ablösbar erklärt; der Wildschaden auf beinahe Nichts zurückgeführt.

Waren nicht alle Misstände so schnell zu beseitigen, sind auch noch jest Unhänger der Vorurtheile und des Schlendrians bald mehr, bald weniger zu sinden, so springt doch überall in die Augen, daß der Zustand im Allgemeinen seit einigen Jahrzehnten ein ganz anderer, als er früher war, geworden ist.

#### 3. Buftand bes Unbaus im Befondern.

aa. Gelb - und Biefenbau, nebft ben Beiben.

Bei einem größeren Ueberblick über ben Felbbau einer Gesgend burfen Meder, Wiesen und Weiden nicht von einander gestrennt werden, am wenigsten, wenn, wie in Württemberg, alle Stufen oder Zustände der Cultur von der reinen Weidewirthschaft bis zur ausgebildetsten Feldfultur gleichzeitig neben einander sich befinden.

Die erfte Stufe, Die reine Graswirthichaft, ohne allen Aderbau, fann man ale Weidewirthichaft auf benjenigen boben Puntten des Allgäues und bes Schwarzwaldes antreffen, auf welchen fich ber Aderbau nicht mehr lobnt. Große Rindvichbeerben, theils nur aus Jungvieh, theils nur aus Meltfuben beftebend, gieben mit Beginn ber warmeren Jahredgeit aus den im Thale liegenden Dörfern oder größeren Gutern binauf auf die Sommerweiben, um erft im Berbfte wieder beimzufehren. Manchmal find bort oben Sennhütten mit ber Ginrichtung jum Rafen errichtet. Etwas Aehnliches bat man auch auf boberen Punften ber Alp, unweit Dotternhausen. Gine andere Form ber reinen Gradwirthschaft, Die man Schafereiwirthschaft nennen fann, ift eine Eigenthumlichfeit Burttemberge und verbreitet fich am Suge ber Alp bin, namentlich von Göppingen bis gegen Lauchheim. Arrondirte Schafguter, Biefenguter von 12-36 Morgen, meift obne Meder, umgeben ben Schafftall mit eingebauter Wohnung bes Schäfers. Jener bient ausschließlich jur Ueberwinterung; eine Sommerweibe wird anderwarts gepachtet.

Als Uebergang zur zweiten Stufe ist die wilde Kelbgraswirthichaft zu betrachten. Das Wesen biefer Betriebsweise ift, bag man ein land ohne eine andere Nugung, als die ber Beibe, eine beliebige Reibe von Jahren ruben läßt, bis es im Stande ift, eine ober bochftens zwei Getreibeernten zu liefern, nach beren Abnahme wieder die Beweidung beginnt, damit es sich durch bie Berasung und die Abfälle bes Biebs abermals Rraft zu einer Ernte sammeln fann; von einer Miftdungung ift babei feine Rede. Man trifft diese Behandlung bes Feldes zuweilen auf gebirgigen, febr entfernt liegenden, für Pflug, Dunger und Bagen wenig zugänglichen Außenfeldern einzelner Alpdörfer; ungunftige Berhältniffe aller Urt vereinigen sich an jenen Punkten oft in einem folden Grabe, daß eine Umanderung ins Beffere oft nur burch Errichtung von Sofen ober Dorfern in Mitte iener Außenfelber bewerfstelligt werden fonnte.

Die zweite Stufe, die Keldaraswirthschaft, die Koppel= wirthichaft, Egartenwirthichaft, bie Bechfelfelber, bas urfprunglich beutsche Felbspftem, welches im Laufe ber Zeiten meiftens ber Dreifelderwirthschaft weichen mußte, bat fich in ben Bebirgen und Dochebenen Schwabens erhalten. Es besteht in einem regelmäßigen Bechsel bes Aderbaues mit bem Graswuchs. Das Niederlegen gu Gras beißt man Eindreischen, gleichviel ob bas Gras gemäht ober abgeweidet wird. Geschieht bas Mäben in einigem Umfange, fo konnen möglicherweise alle eigentlichen Wiesen entbehrt werden. Bo im Lande dieses System noch übrig ift, könnte es schwerlich burch ein befferes Syftem erfest werben, benn es find meiftens bie Bedingungen vorhanden, unter welchen es ale vaffend erflart werden muß; es erscheint gleichsam bier burch bie Natur geboten, benn es fällt seine öftliche Grenze genau mit ber Grenze bes bunten Sanbsteins zusammen, mabrend bas Muschelfaltgebiet Dreifelberwirthschaft bat. Es ift offenbar fein Bufall, benn bas Bleiche läßt sich auch anderwärts, z. B. im Obenwald, ebenso ftreng nachweisen; auch bort hat ber bunte Sandftein Roppelwirthschaft, der Muschelfalf die breifelberige. Die Berasung bauert auf bem Schwarzwald zum mindeften vier, meiftens 5-6, felten über 12 Jahre. Gewöhnlich wird einige Jahre gemäht, bann einige Jahre beweidet; es gibt aber auch Bezirke, in benen fortwährend, und awar aweimal jährlich, gemäht, niemals beweibet wirb, wo also

Roppelwirthschaft mit reiner Stallfütterung besteht. Nach bem Aufbruche ber Dreifche ober Wiese murbe früher allgemein ber Rafen gebrannt; feit einigen Jahrzehnten fommt bas Brennen mehr und mehr in Abgang, jeboch eber aus Mangel an Brennmaterial. Der bierauf folgende Ginbau ift außerft mannichfaltig und man trifft oft in einem Orte zwei= bis breierlei Umlaufe. Die Koppelwirthschaft bes Welzheimer Walbes bat 4 bis 9 Jahre Anbau, dann mehrere Jahre Dreische, theils bloß beweibet, theils auch gemäht, so weit bieß lohnend ift. Auf ber Alp ift bie Roppelmirthschaft nicht so ausschließlich wie auf bem Welzheimer und dem Schwarzwald; sie theilt sich dort in das Gebiet mit dem angeführten mehrjährigen Dinfelland und mit ber Dreifelbermirthschaft. In Oberschwaben besteht, auf abnliche Beise neben ber eigentlichen Dreifelberwirthschaft, welche eine große Klache einnimmt, die sogenannte Bierfelberwirthschaft: brei Biertheile bes Feldes haben gang nach den Regeln der Dreifelderwirthichaft Binterfrucht, Sommerfrucht und Brache; ein viertes Stud ift auf eine unbestimmte Bahl von Jahren Beibe. Benn man es für gut balt, ben Beibeschlag zu wechseln, fo floßt man einen Schlag ber Dreifelberwirthichaft zu berfelben Bestimmung aus und läßt bagegen bie bisherigen Beibefelber bafür eintreten.

Die dritte Stufe, die Dreifelderwirthschaft, wird wohl brei Biertheile bis vier Fünftheile bes unter bem Pfluge befindlichen Landes inne haben. Bor Ginführung bes Unbaus von Rlee und Burzelgemächsen mar fie für viele Bezirke eine vorzüglich paffende Fruchtfolge, namentlich in Burttemberg, wo bem Unbau von Betreibe immer bie erfte Rudficht geschenkt wurde, und die welligte Bilbung feines Mufchelfalts burch bie vielen Thaleinschnitte feiner übrigen Formationen und feine Külle von Duellen, Bachen und Kluffen Belegenheit genug zu natürlichen Wiesen bot, beren bie Dreifelberwirthichaft nicht wohl entbehren fann. Jest findet man Die reine Dreifelberwirthichaft - ju 1/3 mit Winterfrucht, 1/3 mit Sommerfrucht, 1/3 mit uneingebauter Brache - zwar noch in einigen Theilen bes Landes mit rauhem Klima, in armen fparlich bevolferten Diftriften mit geringem Grundwerthe, g. B. im Ell= wangischen, in Oberschwaben und auf ber rauben Alp; in bem übrigen viel ausgebehnteren Bebiete aber besteht bie reine Brache nur noch theilweise ober gar nicht mehr, und es ift die veredelte

Dreiselberwirthschaft, bei welcher das Brachfeld Futtergewächse oder Gewerbspflanzen trägt, ziemlich allgemein Meister geworden. In manchen Oberämtern, z. B. Schorndorf, Eflingen, Waiblingen, Stuttgart, Nürtingen, Tübingen, auch Tettnang, Niedlingen und Welzheim, besteht fast keine uneingebaute Brache mehr, während im Durchschnitt vom ganzen Lande der regelmäßige Brachzeinbau nach den Katasternotizen zu 1/4 bis 1/5 der Brachzelg angegeben ist. Mit Einschluß dessen, was nicht gerade regelmäßig, doch häusig eingebaut wird, dürste die angebaute Brache wohl zu 1/5 der Brachzelg anzunehmen seyn.

Die vierte Stuse, ber eigentliche Fruchtwechsel, barauf beruhend, daß nicht zwei Salmfrüchte nach einander folgen, oder daß wenigstens nicht über die Sälfte des Ackerlandes mit Getreide besätet ift, während die andere Sälfte Futter = oder Gewerbepflanzen trägt und so die natürlichen Wiesen ganz oder meist entbehrlich macht, ist auf zerstückeltem Eigenthum fast unaussührbar und wird in Württemberg nur auf vielen größeren geschlossenen Gütern angetroffen.

Die fünfte Stufe, die freie Birthschaft, wird felten in Bürttemberg gefunden; nur etwa in der Nahe einzelner größerer Städte, in milber Lage und auf fehr fruchtbarem Lande, wo mit hulfe von außerordentlichen Dungungsmitteln jede Saat gedeiht und wo überdieß weder die Nachbarn, noch fremde Berechtigungen irgend eine Fessel in der Kultur anlegen. Außerdem werden auch einige größere Güter auf diese Weise umgetrieben.

Was die Behandlung des Düngers betrifft, so ist auch biese, obschon für alle Berhältnisse gleich wichtig, so mannichfaltig, als die verschiedenen Wirthschaftsspsteme selbst. Es gibt Gegenden, in welchen die Jauche noch unbenüßt aus den Ställen auf die Straße läuft; aber es gibt auch solche, wo man sie und sedes taugliche Düngemittel mit der größten Emsigseit sammelt. Am meisten fühlen, wie sich dieses von selbst versteht, die weinbautreisbenden Gegenden das Bedürfniß vermehrter Produktionen an Düngskoffen und man trifft dort im größern Durchschnitte die meiste Bestriebsamkeit, besonders in Anwendung der mineralischen Düngmittel. Sie sind es auch, welche die dringendsten Ausprüche an die Waldskreu (Laub, Nadeln, Moos) machen müssen, denn das auf dem Acker erzielte Stroh reicht bei ihnen am wenigsten zu. Als

weitere Streusurrogate gebraucht man Schilf, besonders im Sobenlobeschen; Nabelholzzweige auf bem Welzbeimerwald; Farrenfräuter auf dem Schwarzwald; Sagmehl ebenbafelbft und im Allgau. Ein regelmäßiges Ausmiften ber Stallungen, wenigstens 1-2mal in ber Boche, nicht felten alle Tage, finbet gewöhnlich ftatt; man findet die Miftstätten oft icon geordnet, mit Brettern ober Steinplatten begrengt, mit einer Jauchegrube verfeben; in Dberichmaben ift auch Bullebereitung nichts Seltenes. Auf ben Kilbern und im Unterlande macht man zwar feine Gulle; allein die Jauche wird gesammelt und an bas Wurzelwerf gegoffen. Rachft bem Stallmift ift ber Pforch ber Schafe bas verbreitetfte Dungmittel; nicht felten gablt man ben Pforch von 100 Studen auf eine Nacht mit 2 bis 2 fl. 42 fr., ber Mittelpreis fteht jedoch nur ju 40 fr. bis Menschliche Exfremente werben forgfältig gesammelt und 1 fl. benütt. Mengedunger (Compost) fommt, namentlich auf größeren Bütern, immer mehr in Aufnahme.

Um wichtigsten außer bem eigentlichen Dift find bie min e= ralischen Dungmittel. Allgemein verbreitet ift die Unwendung bes Oppses auf die Rleefelber (4 bis 6 Simri à 68 bis 70 Pfund auf ben Morgen); feltener bringt man ihn auf jungen Reps (Beilbronn ic.), ba und bort auf Sulfenfruchte, auch auf Wiesen. Der Gebrauch bes gebrannten Ralfe ift viel weniger baufig, boch nicht gang unbekannt; man findet benfelben g. B. in Bittelbronn, Oberamts Dehringen. Eine besondere Würdigung wurde er bei Urbarmachung bes vielen Torflandes verdienen. Um fo anerfannter ift bagegen bie Wirfung bes Mergels, ber Die Provinzialnamen Leberfies, Rerf führt; er erscheint, mahr= scheinlich mit einziger Ausnahme bes bunten Sanbfteins, in allen Kormationen mit Ginichlug bes aufgeschwemmten Landes; man trifft ibn im Unterlande bis berauf nach Stuttgart, wo er in der Nachbarichaft zu haben ift, feit alten Zeiten meiftens als regelmäßige Dungung ber Weinberge; außerdem vielfach auf Acdern.

Einige Aehnlichkeit mit der Leberfiesdungung der Weinberge im Unterlande hat das Aufführen von Liasschiefer in manche Weinberge am Hange der Alp, befonders im Reutlinger Oberamt. Seine Bestandtheile sind Thon, einige, oft bis 20 und 30, Procent Ralf und manchmal Schwefelkies.

Ein eigenthumliches Dungungemittel befist Burttemberg an

ven Hallerbe von Sulz, bestehend aus einem von Kochsalz durchbrungenen Thongyps, welcher bergmännisch gewonnen wird; man bedient sich derselben in der Nachbarschaft und weit umber, vorzüglich auf dem Schwarzwald, um Hafer, Wickenhaser, Rlee und Wiesen damit zu überstreuen. Auch Dornasche, Pfannenstein und Mutterlauge sind in der Nähe aller Salinen ein vielgebrauchtes Dungmittel. Dungsalz, welches als Beförderungsmittel der Begetation von den Salinen des Staats abgegeben wird, hat von seinem Erfolge noch nicht genugsame Beweise geliefert und bis jest keine erhebliche Verbreitung gewonnen. Straßenschlamm von den mit Kalkstein beschlagenen Landstraßen wird vorzüglich im Unterlande als Düngungsmittel gebührend geschätt. Des durch Verennen (Motten) herbeigeführten Düngungsmittels ist schon oben erwähnt worden.

Betreffend ben Aderbau insbesonbere, und namentlich bie Adergerathe, fo wechselt ber Pflug in manchfachen Formen, icon ursprünglich nach ben Bedürfniffen bes Landes und bem herkommen, neuerbings noch mehr burch bas angeregte Beftreben nach Berbefferung. Babrend ber Beetvflug mit feftftebenbem Streichbrett (Rufter, Rufterbrett) nur anwendbar ift auf ebenem und fanft abbangenbem gand, gebraucht man ben Benbepflug mit beweglichem Streichbrett an fteileren Bangen. Man trifft von beiden Arten im Lande folgende altherkömmliche Pfluge: von Ulm öftlich bis an ben Bobenfee ben Ulmer Beetpflug, benfelben, ber auch außerbalb Buritemberg febr baufig ju finden ift; im Ellmangenschen, auf der Alp, dem Belabeimermald bis Murrhardt und Badnang bin ben fogenannten doppelbauptigen Pflug; im westlichen Oberschwaben ben von den genannten Arten wefentlich verschiebenen Pflug von Altehaufen, beffen Streichbrett umgesett werden fann, für gaben falfigten und fteinigten Boben; in mehreren Orten ber Oberamter Oberndorf und Sulg ben polnischen Pflug mit ausgeschnittenem Schaar. - Bon Bendepflügen ift ber verbreitetste - einerseits von ben Thaleinschnitten ber Alp an über bie Filber, bas untere Bau, bas gange Redarthal bis Beibelberg, andererfeits vom Schwarzwald nach Carlerube bis zum Rhein - ber obgleich schlecht gebaute Filberpflug; im Dberamt Oberndorf ber bort sogenannte altbeuische (Oberndorfer) Pflug mit zwei Sechen und für jede Seite besonderem Streichbrett; in der Gegend von Schömberg ein Wendepflug mit rechtwinkligtem halb horizontalem, halb vertifalem Schaar, bas fo gebaut ift, bag bie eine Klache beffelben, welche im hinfahren bie Dienfte bes Schaars verfah, im Berfahren mit ber andern wechselt und nun die bes Seches vertritt. Neuerdings bat es bas Unfeben, baß ber von bem Direftor v. Schwerz in Sobenbeim eingeführte, und von ba aus verbreitete flandrifche Pflug, den man aus Dantbarfeit für bie Bobithat feiner Ginführung ben Schwerz'ichen nennt, immer mehr Gebiet gewinne, indem er Beet- und Bendepflüge verbrängt. Dabei wird er theils in feiner reinen ursprunglichen Korm angenommen, theils nur mit ben bei ben Bauern beliebten Abanderungen (Bordergeftell, boppelte Sterze ic.) verfeben, fo g. B. mit hingufügung eines eisernen haupte ale Suppinger Unberwärts erscheint er auf eine Beise umgestaltet, bag er auch zur Arbeit am fteileren Sang tauglich wird, wie g. B. ber Zwillingepflug von Beil ber Stadt. Ein Doppelpflug mit amei Pflugförpern, die hinter einander an Ginem Grindel angebracht find, ift in ber Gegend von Jony jum Aufbruche bes mebriährigen Keldgraslandes im Gebrauche.

Pfughaden kennt man in Burttemberg nicht. Eggen gibt es mit hölzernen und eisernen Jähnen. Im oberen Nedarund Murgthal hat man aus zwei Theilen bestehende (gebrochene) Eggen, die sich den Unebenheiten des Bodens anschmiegen, und im Ellwangenschen werden zwei Eggen so mit einander verbunden, daß jede die Hälfte eines Beetes, indem sie sich über die Wölbung besselben herlegt, bearbeitet (gegliederte Eggen). Die beste Egge ist wohl die Brabanter, welche von Hohenheim aus mit glücklichem Erfolg über das Land sich verbreitet. Da und dort benüßt man auch die Dornegge, und von Hohenheim aus hat sich auf mehreren Gütern die niederländische Schleise, welche theilweise die Dienste der Egge, theilweise die der Walze versieht, einheis misch gemacht.

Die Walze war früher nur in dem kleineren Theile des Candes bekannt; sie wird es aber immer allgemeiner, und ist nun in allerhand Größe, Form und Material zu treffen. \*

<sup>\*</sup> In Rudficht ber anerkannten Wichtigfeit ber Adergerathe ift bei ber Anftalt in hohenheim eine großartige Wertftatte eingerichtet, aus welcher alle auf bie neuern Fortfchritte fich ftubenben Gerathe in volltommen guter Befchaffenheit

Schon aus ber beschriebenen Form ber Pfluge gebt bervor, baß bas Kelb theils eben, theils in Beeten bearbeitet wird; aus der Anwendung der Wende= ober Beetpfluge in bestimmten Gegenden läßt fich ferner erkennen, wo bas Gine ober Andere üblich ift. Der ebene Bau ift im Westen und in Nordwesten, ber Beetbau im Suben und Nordosten des Landes üblich. Durchschnitte bes ganzen Landes mag ber ebene Bau einva ein Drittheil, ber Beetbau zwei Drittheile betragen. Die Becte selbst find untereinander wieder febr verschieden. Die schmalsten (f. a. Buffange) trifft man bei Giengen an ber Breng, Rochen, Ronigs= bronn und an ber öftlichen Grenze gegen Dinkelsbubl; fie haben jedes nur vier Furchen, und bilben ben Gegensatzu ben 40-60' breiten, in ihrer Mitte mehrere Fuß erhabenen boch gewölbten Beeten, die hauptsächlich am Fuße der Alp von Boll bis gegen Malen fich finden.

Die Reihenkultur, seit langer Zeit von vielen Bauern bei Rartoffeln und Ackerbohnen mit Handgeräthen angewendet, wird nun immer allgemeiner durch Gespanngeräthe, nämlich den Reihenschausler und den Häuselpflug, ausgeführt. Eben so die Repsstäemaschine; bereits gibt es viele Dörfer, in welchen selbst bei zerstückeltem Eigenthum kein breitwürfig gesäeter Reps mehr gestroffen wird. Dagegen hat die Reihensaat (Drillfultur) des Gestreides noch nirgends sesten Fuß gesaßt und es läßt sich dieses durch die Verhältnisse des Landes wohl erklären.

Die Erntewerfzeuge find die Sichel und die Sense. Jene hat in den mehr, diese in den minder bevölferten Gegenden die Oberhand. Gebunden wird bald in Wieden, bald in Roggenstroh. Die Garben macht man im öftlichen Jagstfreise meistenstlein, nur 15-20 Pfund, in andern Landestheilen hat man sie 35-40 Pfund schwer. Das Aufsetzen derselben in Puppen, um sie erst nach längerer Zeit einzufahren, ist in der Regel nicht

um billige Preise zu beziehen find, und welche Handwerksleute, die sich hiefür ausbilden wollen, in die Lehre nimmt, so daß hier außer ihr noch viele kleinere Werkftätten für verbefferte landwirthschaftliche Geräthe im Lande bestehen. Bon Hochenheim allein sind die Ende bes Jahr 8 1840 gegen 2400 Pflüge und 500 ansbere Werkzenge neben einer großen Zahl von Modellen und vielen minder häusigen und wichten mider häusigen und wichten mider häusigen und bereits sind gauze Ortschaften und Bezirfe zu treffen, wo statt der alten unzwesmäßigen Acergerathe neue, bestere von Hohenheim verbreitet sind, und mit ihnen eine sorgfältigere Feldbestellung heimisch wurde.

v. Memminger, Befchr. von Burtt.

üblich; auch die Unterbringung der Garben im Freien unter Fcimen ist nirgends im Lande einheimisch und es sind nur einzelne Güter, welche hievon Beispiele liefern.

Das Entförnen geschieht größtentheils mittelst des Dreschsstegels. In einer größern Strecke von Oberschwaben trifft man nebenbei für hafer, Dinkel, Rübsen, Rleesamen und zuweilen Gerste, das Austreten (Ausreuten) durch Pferde und Ochsen, welches zur Ersparung von Menschenhänden als eine für größere Güter passende Operation eher sich zu verbreiten als abzunehmen scheint. In demselben Landestheile ist es auch nichts Seltenes, auf größern Bauernhösen Dreschstampsmaschinen zu treffen, sogenannte Dreschmühlen; eigentliche Dreschmaschinen gibt es nur zwei, in Hohenheim und Hipfelhof. Zu dem Neinigen und Ausscheiben der Früchte nach ihrer Beschaffenheit, gebraucht man theils den Worsler, theils Pusmühlen, welche ziemlich verbreitet sind. Zu der Ausbewahrung des Getreides bedient man sich durchaus der Speicher.

Bendet man nach dieser übersichtlichen Betrachtung des Ackerbaus, den Blid auf die Biesen, so findet man, daß Württemberg in seinen Roppelwirthschaften viele eine bis zweimähdige Biesen hat, welche sich in einem regelmäßigen Umlause mit dem Ackerfelde besinden, daß es eine Menge trockner Höhewiesen, besonders zu Unterstützung der Dreiselderwirthschaft besitt, daß viele Lokalitäten schon wegen vorherrschender Feuchtigkeit Wiesen bleiben mässen, und daß es in den eigentlichen Thälern seiner Gebirge, an den Ufern seiner vielen größern und kleinern Flüsse, welche seine durchziehen, (namentlich im Tauber-, Jagst- und Rocherthale, im Leinthal, Bühlerthal, Brenzthal, in vielen Theilen des Neckarthals, im Remethal und Filsthal, sast in allen Thälern der Alp, des Schwarzwaldes und der Bodensegegend), sowohl zur Wässerung eingerichtete, als für dieselbe geeignete Flächen, welche dadurch zu dem höchsten Ertrag gebracht werden können, in Menge hat.

Die erstere Art ist bereits bei den Felbspftemen gewürdigt; von der zweiten Art sind in den letten dreißig Jahren viele taussend Morgen unter den Pflug genommen worden. Ihr Abgang wurde durch Futterbau auf den Aedern ersetzt und daher nicht nachtheilig, ja wohlthätig. Immer noch gibt es aber solcher Söheswiesen und Mähder in Menge, die nicht sowohl wegen schlechter Beschaffenheit, als wegen Mangels an Dünger, und weil sie um

ber Weibe willen nicht besser behandelt werden können, bloß einen einzigen Schnitt für die Sense geben. Die dritte Art ist bei geshöriger Düngung und unter Beihülfe natürlicher Feuchtigkeit, die sie hat, in Menge und Güte des Ertrags sehr lohnend; nur wers den zuweilen frästige Anstalten zu Entsernung überflüssiger, stodensder Nässe vermißt. Die meiste Ausmerksamkeit verdient die vierte Art, indem eine gut angelegte Wässerwiese beinahe alle andern Grundstüde an Reinertrag zu übertressen vermag. Die Aussührung der Wässerungsanlagen läßt größtentheils noch Bieles zu wünschen übrig; eigentlich funstgerecht ist sie in Württemberg nur ausnahmssweise, am vollständigken in den nördlichen Alpthälern: dem Lenninger, Uracher, Lindachthal; ebenfalls eine durch Hersommen und Satungen geordnete Wässerung trifft man bei Weingarten, Obersamts Ravensburg.

Bas die Nugung der Wiefen betrifft, fo find fie theils ein =, theils zweis, theils breimabbig; babei nimmt man oft noch jum Grunfutter einen Schnitt, fogenanntes Schabgras. Geborrt wirb bas Futter durch Bearbeiten, Lodern, Wenden auf bem Boben, mit Ausnahme eines Theils von Oberschwaben, wo Trodengerufte (Beingen, Beugabne) landesublich find. In febr engen Schwargwalbthalern, in benen man bas Grummet (Debmb) auf ber Biefe felbft nicht zu trodnen vermochte, weil die Sonne im Berbft faum ein paar Stunden des Tage über die Berge herauftommt, führt man bas Debmbgras unmittelbar nach bem Maben berauf auf bie breischliegenden Bobefelber, um es bort burre ju machen. In einigen Theilen bes Schwarzwalds hat man auf ben Biefen felbft bolgerne Futterhäuser, in welche bas ben und Dehmd nach burchgemachter Gabrung gebracht und im Binter nach Bedarf abgeholt wird. In ben Riebern bei Altshaufen, wo im Sommer aus ben fumpfigen Biefen bas Beu nicht abgeführt werden fann, fonbern nur gur Binterezeit, bei Froft, errichtet man an Drt und Stelle Beufeimen.

Die Beiben zerfallen in beständige ober ausschließliche, und in unbeständige oder wechselnde. Bu jenen gehören die vielen Bergweiden, namentlich die Schasweiden der Alp, welche wegen steilen hangs für eine andere Cultur zum Theil ganz unzugänglich sind; dann die ausgedehnten Mood und Riedweiden, mit Rindwieh betrieben, am häusigsten im unteren Donaugebiete; endlich

bie gewöhnlichen Sobelandsweiben, welche, wenn auch nicht wegen geringer Bodenbeschaffenheit, bagu bestimmt find, ben im Sommer von Nedern und Wiesen verbannten Schafen ihre Nahrung gu geben, öftere auch, wo bie Stallfutterung nicht eingeführt ift, als Gemeineigenthum bem Bieb ber Gemeinbeburger jur Beibe ju bienen. Bu ben wechselnden unbeständigen Beiden bes Landes, find neben ben Dreischichlagen ber vielen Roppelwirthichaften und ben Rlachen ber wilben Graswirthichaft auf ber Mlp, ju rechnen: bie eigentliche Aderweibe, nämlich Brach = Stoppel = Saat = Beibe, bann bie Bor- und Nachhut auf ben Wiefen, besonders ben einmabbigen, endlich die Baldweide. Die ersteren muffen neuerdings baufig ben Anforderungen bes vervolltommneten Keldbaues weichen; in abnlicher Beise ift die Forstwirthschaft bamit beschäftigt, bie Baldweide zu beseitigen ober unschädlich zu machen. Indeffen merben bie vorhandenen Weiden nicht felten auch verbeffert, und fogar manches feither burftige Aderland wird nach bemahrten Brundfagen gur Beibe angelegt.

Unter ben Adererzeugnissen find die mehlhaltigen Rornerfrüchte, und inebefondere bas Betreibe in verschiebenen Arten von bem größten Belang. Getreibe erzeugt Burttemberg weit über seinen Bedarf. Das ergiebigfte Fruchtsand ent= halten die Plateaus des Muschelfalts und theilweise des Liasfalfs, wie die Filder und ber wurttembergische Antheil bes Riefes. Gehr viel Getreibe liefert auch Dberfcwaben und ber nordöstliche Theil bes Jagftfreises; bie bochften Fruchtpreise bat bas Algau, Doerschwaben und ber Schwarzwald, die niedrigsten die Gegend von Crailsheim, Bopfingen und Seilbronn. Unter ben beim Getreide obenan ftebenden Waizenarten behauptet in Württemberg nicht der gemeine Baigen den erften Rang, fondern der Dinfel (Beefen, Spelz, in Tübingen, Riedlingen und Illm als bie wichtigfte Brodfrucht auch "Rorn", und an der Jagft bei Modmubl "Frucht" genannt, mabrend man in letterer Wegend ben Roggen mit "Rorn" Diefer Fruchtforte, welche außer Schwaben nur in bezeichnet). ber Schweig, in Franken, an ber Mofel, ber Maas und bem Rheine bis etwas unterhalb Coblenz einheimisch ift, wird in Burttemberg wohl meiftens ber Borzug eingeraumt bleiben, weil er genügsamer ift in seinen Anforderungen an ben Boden, in ber Reldbestellung und ben Borfruchten, weniger Rraufbeiten und Bufallen

unterworfen, folglich ficherer im Ertrag, leichter auszubreichen und aufzubemahren ale ber Baigen. Meift fommt ber Dintel als Binterfrucht, nur wenig als Sommerfrucht vor. Der Dinkel, sowie bas Einforn und ber Emmer, haben gemeinschaftlich abweichenb von bem gewöhnlichen Baigen die Eigenthumlichkeit, bag bei bem Ausbreschen die Gulse (Spreu) fest an dem Rorn bleibt und fich fammt biefem von bem Stroh ablost, mabrend bei ben anbern Baizenarten die Sulfe an dem Strob bleibt und bas Korn rein Erftere erforbern baber, bevor man fie mablen beraussprinat. fann, noch bie Mitteloperation bes Schalens (Gerbens) auf einem hierzu eingerichteten Mühlgang; erst durch sie erhält man ben Rernen, ber nun mit bem Baigen nach Gewicht und Berth verglichen werben fann. Die Ausfaat an Dinkel nimmt man nach ber verschiedenen Dertlichkeit zu 4-6-8 Simri auf ben murttembergischen Morgen an; ber Ertrag ift verschieden von 2-3 Scheffeln bis ju 15 Scheffeln und mehr, im Mittel vom gangen Lande mag er zu 61% Scheffeln vom Morgen anzunehmen sepn. Das Gewicht eines Scheffels Dinkel bewegt fich in ber Regel awischen 140-160 Pfd. Ein Scheffel Dinkel gibt 23, bis 4 Simri, im Mittel 31/4 Simri Rernen. Das Gintorn hat weniger Sulfen und gibt häufiger 31/, bis 4 Simri ale ber Dinfel; ber Emmer 2-4 Simri. Auf die Martte bringt man theils Dinkel, theils Rernen; erfteren bauptfachlich auf bie nordwestlichen, letteren auf bie öftlichen und sudlichen Markte im Lande.

Das Einkorn ist wegen seiner erstaunlichen Genügsamkeit beliebt, besonders in Weil der Stadt und manchen Filderorten; dagegen
kommt es auch in den fruchtbaren Thalgründen zwischen Plochingen
und Neckartenzlingen, sowie in andern guten Pläßen vor; ferner
bei Geislingen und im Oberamt Heidenheim, und sehr häusig im
Oberamt Gaildorf. Dasselbe hat das Eigenthümliche, daß man
ben gleichen Samen nach Bedürfniß im Herbst oder im Frühjahr mit gutem Erfolg ausstreuen kann. Die Aussaat ift gewöhnlich 4—8 Simri, und die Ernte durchschnittlich etwa 5 Scheffel
auf den Morgen.

Der Emmer ist zwar untergeordnet in seiner Berbreitung, doch hat man da und dort Winter und Sommer : Emmer, besons bere in den Oberämtern Leonberg und Tübingen.

Winterwaizen wird häufig angetroffen in der Gegend von

Mergentheim, Sommerwaizen im Ellwangischen; Waizen übershaupt im Oberamt Schornborf. Man rechnet 2—4 Simri zur Aussaat, und 1—5 Scheffel Ertrag, durchschnittlich etwa 31/4 Scheffel vom Morgen.

Der Bau bes Roggens ist untergeordnet und würde es noch mehr seyn, wenn sein Stroh entbehrlicher wäre; sein Korn hat auf den Märkten nicht die seiner Nahrungsfähigkeit entsprechenden Preise, sondern niedrigere. Als allgemeine Brodfrucht (deshalb auch dort Korn genannt) sindet man ihn nur im Elwangischen und gegen Unspach hin. Auf Sandboden säet man daselbst auch viel Sommerroggen, ebenso in den Oberämtern Gaildorf und Pall und in einigen Theilen des Schwarzwaldes. Man säet  $2\frac{1}{2} - 3\frac{1}{2}$  Simri, und erndtet  $1\frac{1}{2} - 6\frac{1}{2}$  Schessel vom Morgen, im Mittel etwa 3 Schessel; das Gewicht des Schessels hält sich gewöhnlich zwischen 245 und 265 Pfd.

Die Wintergerste trifft man da und dort in den milbern Theilen des Landes, am Seuchelberg, bei Plochingen und Eflinsgen, im Remethal und am Bodensee; Sommergerste dagegen ziemlich allgemein, besonders seitdem sie durch das Emportommen der Bierbrauereien sehr gut bezahlt wird. Lestere versehen sich am liebsten aus den Gegenden von Ulm, Biberach, Seidenheim, Neresheim und Ellwangen, außerdem kausen sie noch Manches im Bayerischen auf. Ein Morgen erträgt an Sommergerste bei  $2\frac{1}{2}$ — $3\frac{1}{2}$  Simri Aussat 2—6 Scheffel, im Mittel  $3\frac{1}{2}$  Scheffel, bei Wintergerste 1—2 Scheffel mehr; das Gewicht eines Scheffels bewegt sich zwisschen 190 und 240 Pfd.

Mit der Gerste wetteisert in vielen Gegenden der Safer, gewöhnslich haber genannt; in andern, besonders auf der Alp, dem Schwarzswald, dem Welzheimerwald und besonders im Algau hat er die Oberhand. Außer dem Gebrauch zur Pferdefütterung verwendet man Einiges zu Grüße und Brci, im Oberamt Welzheim auch zu Brod. Ausgesäet werden auf den Morgen 4—6 Simri; der Ertrag steigt von 2 Scheffel bis auf 8 Scheffel und mehr, im Mittel besträgt er 4½ Scheffel; an Gewicht hält 1 Scheffel 140—160 Pfd.

Die hirse wird ziemlich selten gebaut, hauptsächlich zu Marsbach, Schornborf, Welzheim und Ellwangen; noch seltener ift ber Buchwaizen (heibeforn, schwarzes Welschforn,) welcher nur in einigen Bergorten ber Oberamter Gailborf und hall gebaut und

zu Brei und Geflügelfutter verwendet, zuweilen auch grun gemaht wird. Der Mais (Welschforn) nimmt in allen milberen Gegenden, wo Wein wächst, eine wichtige Stelle ein, sowohl als Nahrung der Einwohner, besonders der Weingärtner, als auch als treffliches Nahrungsmittel für Geflügel; am häusizsten pflanzt man ihn in den Oberämtern heilbronn, Cannstatt, Eslingen, Waiblingen, Schorndorf und Kirchheim.

Die Bulfenfrüchte, welche in ber Dreifelberwirthichaft bald im Sommer, bald in ber Brache ihren Raum finden, befteben in Erbfen, Linfen, Gartenbohnen, Aderbohnen und Biden. Erbfen trifft man in Menge und von vorzüglicher Gute im Strobgau g. B. in Sirfcblanden, im Sobenlobifden g. B. in Riederstetten, im Db. Gmund g. B. in Berlitofen, in Oberschwaben 3. B. im Schuffenthal. Linfen werben vielleicht noch in größerer Flache, in Untermischung mit Salmfrüchten gefact, jum Theil als Brodfrucht gebaut bei Tuttlingen, Nottweil auf ber Alp und an ber Tauber; Aderbohnen häufig als Zusag jum Brod. In ben Oberämtern Canftatt und Baiblingen, namentlich ben Orten Deffingen und Schmieden, fieht man ale eine Sauptfache biefer Cultur an, daß man bei ben bortigen boben Solzpreisen die Stängel als Brennmaterial gebrauchen tann. Die Biden trifft man faft burch bas gange Land, boch feltener allein, als mit andern Früchten gemengt, wozu fie fich auch, wie bie meiften Sulfenfruchte, vor-Besonders ftark ift ihr Bau an der Tauber. züglich eignen. Mengfrüchte find in Burttemberg febr baufig und febr mannichfaltig, man faet Dinfel mit Roggen ober mit Einforn; Binterwaizen mit Roggen; Gerfte ober Safer mit Sommerroggen, Linsen oder Aderbohnen; Safer mit Aderbohnen oder Widen; feltener Gerfte mit Widen. Die Mengung ift zuweilen eine breifache, wie bei Rottweil, wo man ju Gerfte und Linsen auch noch Aderbobnen beifügt. Die auffallendfte Mijdung ift gewiß bie, baß man gemeinschaftlich mit bem Roggen im Monat September Linfen ausfaet, um fie mit fenen im funftigen Jahr ju Brod gu verwenden; und zwar geschieht dieß sowohl in ben zum Oberamt Reutlingen geborigen, auf ber Bobe ber Alp befindlichen Orten, Erpfingen, Mägerkingen, Mariaberg, Bronnen ic., als auch ju Buftingen im Oberamt Munfingen.

Betreffend die Futterpflanzen, fo find die gewöhnlichen

Kutterfräuter, mit Ausnahme bes Sporgels, alle in Burttemberg befannt und je nach ben Diftriften mehr ober meniger all-Um häufigsten trifft man ben Rlee (rothen, gemein gebaut. breiblätterigen, Ropf = Rlee); er gibt in ber Regel 2 felbst 3 Schnitte; im Unterland oft icon im Jahre ber Aussaat einen Berbftichnitt. Meiftens lagt man ihm Ein Rugungsjahr; feltener ein zweites. Rum Dörren gebraucht man immer verbreiteter bie Trodengerufte (Beinzen, Pyramiben). Der Ertrag bes Rlees an Dürrfutter fteigt in bem Sauptnugungsjahre von 20-60 Ctr.; und es gibt größere Guter, die im vieljährigen Durchschnitte 50 Ctr. vom Morgen erhalten. Rleefaamen jum Berfauf wird in vielen Begenden bes landes, insbesondere ber westlichen und nördlichen, mit Ausnahme ber öftlichen und füblichen Candestheile gebaut. In Raveneburg fommt febr viel auf ben Markt; fonft aber ift bas Beichaft in ben Banben ber Raufleute, Die bald inlandischen Rleefamen in bas Ausland verkaufen, balb ausländischen bezieben; mahricheinlich ift jedoch, daß in einem gewöhnlichen Jahr mehr ein = ale ausgeführt wirb, und bag namentlich ber Schwarzwald. Dberschwaben und bas Ellwangische regelmäßige Ginfuhr nöthig baben. Man fauft ben Rleefamen theils nach bem Gewicht, theils nach bem Raum; 1 Ctr. ift ungefahr gleich 3 Simri. Der Preis von 19 bis 30 fl. war in den legten 8 Jahren bei dem Ankauf bes Bedarfe für Sobenheim burchschnittlich 25 fl. für Centner. Der weiße Rlee fommt neuerdings jur Anlage guter Beiden, sowohl allein als gemischt mit Grafern, immer mehr in Aufnabme.

Die Lugerne (blauer, ewiger, Schneden-Rlee) nimmt ein viel kleineres Gebiet ein, hauptsächlich in warmem, trodenem Boben und ausgerodeten Weinbergen bes Unterlands. Ihr Ertrag geht von 25—60 Etr. Dürrfutter. Luzernsaamen wird sehr wenig im Lande erzogen und daher viel, meistens aus dem südlichen Frank-reich eingeführt.

Der Esper (bie Esparsette, ber türkische Klee), hat noch am wenigsten die ihm gebührende Anerkennung gefunden; allein auch hier waltet, wie bei der Luzerne, der Umstand vor, daß er als mehrjähriges Futtergewächs sich einem strengen Flurzwang nicht fügen kann. Bei Schönthal, in Oberkessach, werden Luzerne und Esper gemischt gesäet.

An diese eigentlichen Futterfräuter schließen sich in den milbern Candestheilen als Futtersurrogate an: Bidenhafer, Stoppelroggen und ein Gemenge von Salm = und Blattfrüchten, die man nach der Ernte in die Stoppeln säet, um im herbst einen Futterschnitt zu machen.

Der Bau ber verschiebenen Burgel-und Anollengewächfe, ift mit Ausnahme weniger Diftrifte in bem Canbe feit langer Zeit einheimisch, und noch immer im Bunehmen begriffen. Um wiche tigften find barunter bie Rartoffeln (Erbbirnen, Erbapfel), bas hauptnahrungemittel von mehr ale 100,000 ber arbeitsamften und genügsamften Einwohner bes Landes. Der Morgen gibt 200 bis 400 Simri zu 45 Pfb. Durchschnitteertrag; 500 Simri sind noch feine außerorbentliche Ernte. Seit zwei Jahrzehnten hat ber Anbau ungemein zugenommen; manche größere Branntweinbrennerei, mit Biehmaftung verfnupft, verarbeitet ben Ertrag von 30-50 Morgen; babei fam bie Landwirthichaft folder Guter fictlich Die Borurtheile gegen die Rartoffeln als Biebin Aufnabme. fütterung, besonders im roben Buftande, verschwinden allmählig. Die ben Rartoffeln verwandten Topinambours, ebenfalls guweilen Erdäpfel geheißen, find noch felten. - Das nachftwich. tige biefer Bemachse find bie Runteln (Burgunder=, Dide, Sau=Rüben, Angersen), icon feit langer Zeit in vielen Begenben bes Unterlandes gur Biebfütterung gebaut, neuerdings wegen ihrer technischen Berwendung vielseitiger versucht und auch ba und bort in wirkliche Aufnahme gebracht, 3. B. in den Oberämtern Ulm, Ravensburg, Riedlingen, Saulgau und Balbfee. 3hr Ertrag war in Altshausen im Jahr 1839 bis ju 380 Ctr., burch= schnittlich 250 Ctr. vom Morgen, und die bortige Buderfabrif begablte für ben Ctr. 30 fr. 3wischen Canftatt und Eglingen baut man sie auch zuweilen als Rachfrucht nach einer abgenommenen Ernte. - Die Stedrüben, Die weißen Rüben und bie Möhren (gelbe Rüben) bienen nicht felten zur Biehfütterung; find aber fast noch in größerer Ausbehnung als Gemuse zu betrachten. In bem Drie Jettingen, Dberamte herrenberg, erzeugt man auf bem Aderlande eine Art weißer Ruben, welche burch bas füdwestliche Deutschland, bei ben Keinschmedern als Gemufe fo berühmt ift, wie die Teltower Rübe im nordöftlichen. — Der Ropffohl (Kraut) bient vorherrichend zur menschlichen Nahrung

١

als Gemüse; er kommt auf gartenmäßig frästigem Boben fast durch bas ganze Land vor. Das zum Speisen vorzüglichste Kraut wird auf den Fildern, im Amts Deramt Stuttgart im Brachfeld gestaut. Der jährliche Ertrag zu 2,800 Köpfen vom Morgen, kann auf 3 bis 4 Millionen Köpfe geschätzt werden und der Erlös zu 75 bis 100,000 fl. Der Verkauf geht in die Städte des Inslandes und nach Carlsruhe, Pforzheim, Straßburg. — Kürdisse kommen ausschließlich in den mildern Gegenden und Lagen vor.

Bon ben Gewerbspflanzen namentlich ben Delpflanzen ist der Winterkohlreps am verbreitetsten. Der Hauptsis der Repskultur ist dei Neckarsulm, Dehringen und Künzelsau, in den rauheren Gegenden, wird er durch den Winterrübsen ersest. Die Sommerreps und Rübsenarten spielen eine sehr untersgeordnete Rolle. Der Durchschnittsertrag von 1 Morgen an Winterreps besäuft sich auf 2½ bis 5 Scheffel; der Preis von 14—30 fl. war in den letten 12 Jahren im Mittel 20—21 fl. Der Andau des Mohns (Delmagens, Magsaamens) ist besonders in den Oberämtern Heilbronn, Besigheim, Brackenheim, Maulbronn und Baihingen einheimisch; das Mohnöl ist als Speiseöl sehr geschätzt. Leind otter (Schmalzreps), der chinesische Delrettig und die Sonnenblumen sind bis sest von keinem Gewicht in der Cultur des ganzen Landes; möglicherweise wird es der seit ein Paar Jahren in ziemlicher Ausbehnung versuchte Delmad.

Die Gespinnstpflanzen wetteifern an Wichtigkeit mit ben Delgewächsen. Der hanf zeigt sich auch hier als Freund ber Riederungen, ber Flachs als Freund der Berge, ber Gebirgesthäler und der Hochebenen. Fast überall im Lande sorgt der Landsmann für eigenen Anbau des hanss zu Beschäftigung seiner Leute in Wintertagen und zu Befriedigung des eigenen Bedarfs. Der Flachsbau erstreckt sich vorzüglich über den Schwarzwald, den Welzheimers und den Schurwald, die Alp, die Steinlach, die Filder, die Gegend von Ercglingen; in Oberschwaben über die Gegend von Biberach, Walbsee, Leutsirch. An den erwähnten Orten sind es Menge und Güte zugleich, welche ihn empsehlen. Am geschäptesten ist der Schwarzwälder oder sogenannte Waldslachs. Auf ber Allp gilt der von Laichingen, Feldstetten und Böhmensirch für bessonders vorzüglich. Aus 1 Pfd. seinem Schwarzwälder oder Alpssachs haben geschieste hände 40, ja sogar 72 Schneller, oder

80,000 bis 144,000 Ellen Garn gesponnen, währenb 6—9 Schneller, bas gemeine grobe, 10—16 Schneller bas mittelseine Garn liefern. Diesem wichtigen landwirthschaftlichen und industriellen 3weige hat die Regierung seit einer Reihe von Jahren alle diesenige Ausmertssamseit und Sorge zugewendet, welche er verdient; dennoch rechenet man bis sest noch eine säbrliche Einfuhr in Württembera:

|              | ,       |       | ·     | ,   |   |   |   |             |
|--------------|---------|-------|-------|-----|---|---|---|-------------|
| Un Leinfamen | für     |       | •     |     |   |   |   | 30,000 ft.  |
| " Flachs     | "       | • .   | •     |     |   | • |   | 50,000 ft.  |
| " flachfenem | Garn    | unb   | Zwir  | n   |   |   |   | 55,000 ft.  |
| " roher und  | gebleid | ter S | einw. | and | • |   |   | 200,000 ft. |
|              |         |       |       |     |   |   | • | 335,000 fL  |

Die Farbepflanzen, Waid, Wau, Krapp, Saffor, sind zwar im Lande nicht unbekannt, doch haben sie bis jest noch nirgends in einem größern Umfange und auf längere Dauer festen Juß gefaßt.

Etwas befferen Erfolg baben die Gewürz= und Aranei= pflangen, vorzüglich ber Sopfen. Deffen Unbau, von bem man por 30 Jahren faum einige Spuren batte, verbreitet fich faft über bas gange Land, ahnlich wie auch bas Bewerbe, welches sein Produft nöthig bat, die Bierbrauerei, in diefer Zeit selbft mitten im Beinlande allerwärts Burgeln gefaßt bat. 3mar find bie Einfuhren aus Bayern und ber Pfalz noch febr beträchtlich, doch ift schon badurch viel gewonnen, daß ber Landwirth mit bieser Pflange fich befreundet und mancher vorurtheilsfreie Brauer bas Geständniß abgelegt bat, gang guter, einheimischer Sopfen ftebe hinter bem baierischen wenig ober gar nicht an Gute gurud. Dit ben erften und größten Fortschritten find bierin vorausgegangen: bie bobenlohischen und hallischen Lande, die Begend von Lauchbeim, Gmund, Beil ber Stadt, Altshausen, Möhringen auf ben Kilbern, Waiblingen, besonders aber Rottenburg am Neckar, wo im Jahr 1840 bereite 100 Morgen Sopfengarten bestunden, und ihre Berbreitung noch immer im Bunehmen ift.

Der in letterer Stadt seit 1835 einige Jahre bestandene Hopfenmarkt ist wieder eingegangen. Eine Hopfenernte von 5-6 Centnern vom Morgen nennt man mittelmäßig, von 10 Centnern gut.

Senf trifft man nur wenig gebaut. Der Bodshornsaamen wird in Pleibelsheim, ber Fenchel in herrenberg und in Tübinger Weinbergen cultivirt. Koriander fommt weniger vor; Safran fennt man hier zu Lande als Culturgewächs gar nicht,

obschon er in Oberschwaben und im Algau zur Rafebereitung all= gemein gebraucht wird.

Unter ben Kabrifpflangen, welche die lette Rlaffe unter ben Gewerbopflanzen bilben, ift die Cultur ber Beber= ober Rarbenbiftel, blubend im Schuffenthal, im Beginn auf ben Kildern, besonders in Möhringen, dann in Rorb, Pleidelsheim und Eglingen, ferner in Beil ber Stadt; ben früher mehr verbreiteten Tabafebau wieder in Aufnahme zu bringen, ift neuerdinge, trot bes guten Ganges ber Tabafsfabrifen im Lande und trot vielfältiger Bersuche, welche namentlich in Durrmenz und Mublader lange fortgefest wurden, nicht wieder gelungen, feit er unter ber vorigen Regierung burch bas Tabafs = Monopol einen Stoß erlitten hatte. Dagegen ift die Cultur ber Cichorie iu ber Nachbarichaft ber Kabrifen, welche fie verarbeiten, gang einheimisch geworben. Sauptfächlich ift ce bas untere Engthal und bas Babergau, wo deren Unbau ftart betrieben wird. Auch in der Gegend von Rottweil baut man ziemlich Cichorien. Nur im Rleinen baut man bie Raffeewide ober ben Stragelfaffee.

Will man, um sich ein Bild von der Größe des Felbbaus im Ganzen zu machen, beffen Ertrag in Zahlen berechnen, so ist zwar bei der Verschiedenheit der örtlichen Verhältnisse und bei der großen Beränderlichseit der Ernteerträge in den verschiedenen Jahren, an ein genaues und zuverlässiges Ergebniß nicht zu denken; doch liegen einige Anhaltspunkte vor, nach welchen wenigstens annähernd ein Schluß auf den Gesammtertrag sich machen läßt.

Was den durchschnittlichen Körnerertrag der Felder vom Morgen betrifft, so sinden sich in den bis jest erschienenen Oberamtsbeschreibungen Beispiele der höchsten, mittlern und niedersten Erträge aus den verschiedenen Landesgegenden vor; zu den ersteren gehören die in den Oberämtern Canstatt und Rottendurg; zu den mittlern die in den Oberämtern Riedlingen, Saulgau, Waldsee, Tettnang, Wangen, dann in den Thalorten der Oberämter Reutlingen, Urach, Blaubeuren, Ehingen; zu den geringsten die in dem Oberamter Münsingen und in den Alporten der so eben genannten Oberämter Reutlingen, Urach, Blaubeuren, Ehingen. Nach den Ertragsangaben aus diesen Oberämtern sind nun die Mittelerträge für das ganze Land, wie sie oben bei den einzelnen Fruchtsorten angegeben worden, ermittelt. Sodann ist das Verhältniß, in welchem die

einzelnen Getreibesorten gewöhnlich gebaut werden, ersichtlich, aus ben früher durch die Behörden, jedoch 1820 lestmals eingezogenen Erntetabellen, und, so viel man auch gegen die Zuverlässisseit solscher, von den Orts-Borstehern eingeforderten Tabellen in Beziehung auf die Größe der Ernteerträge an sich mit Grund einwenden mag, so wird doch wenigstens das hieraus zu entnehmende Verhältniss in dem Andau der verschiedenen Getreidesorten gegen einander als ziemlich richtig angenommen werden können; nur ist zu berückssichtigen, daß seit 1820 in einigen Oberämtern der Andau des Waizens, und fast überall im Lande der Andau der Gerste besträchtlich zugenommen hat. Nach diesen Anhaltspunkten kämen auf die verschiedenen Sorten:

|          |    |       |   |  | Unter 100 Scheffel<br>Ertrag: |  |             |  |  |   | Unter 100 Morgen mit Körnerfrüchten: |  |  |      |              |
|----------|----|-------|---|--|-------------------------------|--|-------------|--|--|---|--------------------------------------|--|--|------|--------------|
|          |    |       |   |  |                               |  | Cittag.     |  |  |   |                                      |  |  | Of D | metituajien: |
| Dinkel   |    |       |   |  |                               |  | <b>53,4</b> |  |  | • |                                      |  |  |      | 40,6         |
| Haber    |    |       |   |  |                               |  | 23,7        |  |  |   |                                      |  |  |      | 26,2         |
| Gerfte   |    |       |   |  |                               |  | 10,2        |  |  |   |                                      |  |  |      | 14,4         |
| Roggen   |    |       |   |  |                               |  | 5,1         |  |  |   |                                      |  |  |      | 8,4          |
| Waizen   |    |       |   |  |                               |  | 2,7         |  |  |   |                                      |  |  |      | 4,0          |
| Einforn  |    |       |   |  |                               |  | 2,0         |  |  |   |                                      |  |  |      | 2,0          |
| Sulfenfi | cü | ch te | : |  |                               |  | 2,9         |  |  |   |                                      |  |  |      | 4,4          |
|          |    |       |   |  |                               |  | 100.        |  |  |   |                                      |  |  |      | 100.         |

Mit hulfe dieser Berhältniszahlen und in der Boraussetzung, bag bei ben zelglich gebauten Medern zwei Drittheile bes Brachfelds als wirklich rubend, bann bei ben nicht zelglich gebauten Medern bie Salfte ale Grasfelber (Dreifche) und von ber andern (gebauten) Balfte ebenfalls zwei Drittheile bes britten Jahres als brachliegend zu betrachten seven, ergeben sich von der oben erwähn= ten Aderfläche von 2,586,000 Morgen ale angeblumt jährlich 1,885,000 Morgen. Wird nun angenommen, daß hiervon die Winterflur und die Salfte ber Sommerflur mit Körnerfrüchten dagegen die andere Sälfte der Sommerflur, sowie bas eingebaute Drittheil ber Brache mit Kuttergemachsen und Gemerbepflanzen angebaut fey, fo fommen auf erftere 1,212,000 Morgen, beren Ertrag im Gangen nach ben oben angegebenen Berbaltnifigablen auf 5,982,432 Scheffel, und in Geld auf 27,605,744 Bulben fich berechnen ließe, und zwar wurde fich biefer Ertrag nach ben verschiedenen Fruchtsorten auf folgende Beife vertheilen:

|            |           | Ert                               | rag:      |             | Geldwerth: |            |     |  |  |  |
|------------|-----------|-----------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|-----|--|--|--|
|            | Angebaute |                                   |           |             |            |            |     |  |  |  |
|            | Fläche    | 4 Mrgn.                           | im Gangen | 1 50        | hft.       | im Ganzen  |     |  |  |  |
|            | Morgen    | Schff.                            | ©₼ff.     |             |            |            |     |  |  |  |
| Dintel -   | - 492,072 | $-6^{1/2}$                        | 3,198,468 | — 4 fl.     | 10 fr. —   | 13,326,950 | fl. |  |  |  |
| Gerfte -   | 174,528   | $-3^{1}_{2}$ -                    | 610,848   | — 6 fl.     | 24 fr. —   | 3,909,427  | fl. |  |  |  |
| haber -    | 317,544   | $-4\frac{1}{2}$                   | 1,428,948 | — 3 ft. :   | 25 fr. —   | 4,882,239  | fl. |  |  |  |
| Einforn -  | 24,240    | <b>- 5 -</b>                      | 121,200 - | — 3 ft. :   | 52 fr. —   | 468,460    | ff. |  |  |  |
| Roggen -   | 101,808   | <b>—</b> 3 —                      | 305,424   | — 7 fl.     |            | 2,137,968  | fl. |  |  |  |
| Baizen —   | 48,480    | - 3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> - | 157,560   | — 10 ft.  - | 40 fr. —   | 1,680,640  | fl. |  |  |  |
| Spulfenfr. | 53,328    | <b>-3 -</b>                       | 159,984 - | — 7 ft. 3   | 80 fr. —   | 1,199,880  | fl. |  |  |  |
| 1,         | 212,000.  | - 5                               | ,982,432. | <del></del> |            | 27,605,744 | ft. |  |  |  |

Der Robertrag von 1 Morgen gebauten Aders fame hiernach burchschnittlich auf 22 fl. 57 fr. zu stehen.

Kür die hierbei zu Grunde gelegten Fruchtpreise dienten die in den Jahren  $18^{20}/_{40}$  durch die Finanzverwaltung wirklich erlösten jährlichen Durchschnitts-Preise des Dinkels und Hafers mit einem Zuschlag von 6-10 fr. wegen häusig etwas geringerer Beschaffenheit der Kastenfrüchte zum Maßtabe. In den verschiedenen Landes-Gegenden ergab sich als nachhaltiges Verhältniß, daß die höchsten Preise in Beziehung auf den Dinkel im Schwarzwalds-Kreise und in Beziehung auf die übrigen Sorten im Neckarkreise, nach diesen Beiden im Donaukreise, und die niedrigsten Preise im Jagstreise, erlöst wurden.

Betreffend sodann den Ertrag der mit Futtergewächsen und Gewerbspflanzen angebauten 673,000 Morgen, so möchten davon drei Biertheile auf Futtergewächse kommen mit 505,000 Morgen, und ein Biertheil auf Gewerbspflanzen mit 168,000 Morgen. Rechnet man den Ertrag wie bei den mit Getreide angebauten Aeckern, so ergibt sich für jene die Summe von 11,615,000 fl. für diese aber von 3,864,000 fl. wofür aber mit Rücksicht auf den in der Regel höhern Rohertrag der Gewerbspflanzen die ershöhte Summe von 5,000,000 fl. angenommen wird.

Der Gesammtertrag sämmtlicher Neder würde sich hiernach auf 44,220,744 fl. berechnen, und wenn man demselben noch ein Sechstheil für das Stroh zusest, so läßt sich derselbe in runder Jahl zu 51,500,000 fl. annehmen. Bei den Wiesen ist zu unsterscheiden zwischen dem Ertrag der zweimähdigen und dem der einmähdigen; zu jenen mit 576,000 Morgen sind auch zwei Drittel der Baumgüter, Gärten und Länder zu rechnen mit 106,000

Morgen; den einmähdigen aber durften gleichzusesen seyn die oben von den Aeckern ausgeschiedenen Dreisch-Kelder mit 162,000 Morgen. Nimmt man den Seu und Dehmd-Ertrag der ersteren Rlasse zu jährlich 20 Etr. und den lestern zu 10 Etr., so ergibt sich ein Gesammtertrag von 17,430,000 Etr. und, zu 40 fr. den Etr., in Geld 11,620,000 fl.

Den Ertrag ber Beiben, Moore, Debungen nehmen wir nur zu 1 fl. für ben Morgen mit 465,000 fl. Der Ertrag ber Steinbruche, Erz-, Thon-, Sand- und Mergelgruben ift schon oben angegeben worden.

## bb. Gartenbau.

Die Garten werden großentheiss auch als Wiesen und Baums guter, bagegen auch manche Acder, und besonders Brachader als Garten benust. Ueberhaupt fließt der Gartens und der Aderbau in vielen Gegenden, sowohl in Bauart als in Anpflanzung, so ineinander, daß es schwer ift, einen Unterschied zu machen. Daber erklärt sich auch die große zu 160,000 Morgen berechnete Fläche an Baumgütern, Baumädern, Rüchegarten und Ländern, und die dagegen so kleine, nur in 72 bestehende Zahl gewerbsmäßiger Gartner mit 25 Gehülfen.

Abgesehen von ber, in einem besonderen Abschnitte abgehans belten, ausgezeichneten Obstbaumzucht ift ber Zustand unseres Gartenbaues Folgender:

Selten fehlt, wenigstens bei ben Bewohnern auf bem Lande, ber hausgarten (Rüchegarten). Er liefert in ber Regel nicht nur Gemüse aller Art für die Küche und hilft auf diese Beise wesentlich mit, die Haushaltung zu bestreiten; sondern er wirft auch sonst noch einigen Bortheil ab durch den Berkauf von Setzlingen, von Gemüsen, von Johannis und Stachelbeeren, von einigem Tafelobst u. s. w. Mehr als eine Gegend Bürttembergs hat durch diese seine sogenannte Nutzartnerei einen Ruf; so namentlich die Umgegend von Stuttgart, Esslingen, Ulm, heilbronn und insbesondere das Nemsthal bis Schorndorf. Uebrigens besteht dieser Gartenbau nur im Andau längst bekannter Küchengewächse auf ganz gewöhnliche Beise; neuere anerkannt zweckmäßige und vortheilhafte Gemüse, z. B. Neuseeländer Spinat, Meerkohl, Rhabarber u. dgl. haben bis setzt nur selten Eingang gefunden. Ebenso könnte der Betrieb bieses Gemüsebaues bei dem ausnehmenden

Fleiße bieser Rlasse von Leuten größeren Gewinn bringen, wenn auf eine zweckmäßige Zusammenpflanzung mehrerer früher und später brauchbar werdenden Gemüsearten und auf eine bessere Reihenfolge der Bedacht genommen würde. Der Franksurter, namentlich aber der Wiener Gemüsegärtner ist hierin viel weiter voraus. In der Nähe größerer Städte in Württemberg ist diese Gemüsegärtnerei im Zunehmen begriffen, so daß schon manches frühere Kartosselseld dem Andau seinerer Gemüse anheim gefallen ist. Eine Ausnahme macht das sonst so betriebsame Reutlingen, wo kaum in neuester Zeit der Gedanke an die Möglichkeit einer Verbesserung aufgestaucht zu seyn scheint.

Aber eben in dem Umstande, daß in Burttemberg fast jede Sausfrau ben Ruchegarten zu besorgen verftebt (benn ber Frau liegt dieß gewöhnlich ob), mag der Hauptgrund zu suchen seyn, warum Bürttemberg im Bergleich mit bem Auslande feine eigent= lichen Gärtnereien im Großen aufzuweisen hat. Wir wollen abseben von England, Solland und Franfreich, von den grofigrtigen Gartenanlagen in Berlin, Wien ober Frankfurt; bas benachbarte Carleruhe übertrifft jebe Stadt in Burttemberg ichon weit in der sogenannten Kunst = und Handelsgärtnerei. Auf der einen Seite bie große Sparsamkeit, die uns ben nöthigen Bedarf wo möglich felbst produciren lehrt, auf ber andern Seite ein zu wenig reger Sinn für Bartenschönheiten, wenn folde nicht zugleich einen Rugen abwerfen, läßt bei une bie Gartenfunft nicht auffommen; fie finft mehr und mehr gur Rraut= oder Baumgartnerei berab, und fteht gegenüber vom Ausland auf feiner hoben Stufe, indbesondere bie Blumenaucht nicht. Es feblt selbst bei Reicheren und Bornehmeren ganglich an berjenigen Prachtliebe, ohne welche bie Biergartnerei nicht gebeiben fann; auch nur felten trifft man bie anderwärts übliche Bermiethung blübenber Topfplanzen. Eben biefe Sparfamteit macht auch Treibereien für frühes Dbft und Bemufe zu einem febr unvortheilhaften Befchaft. Die Ginrichtunge = und Unterhaltungefoften find zu groß, und es fehlt an Leuten, welche bergleichen Seltenheiten bezahlen möchten.

Auch in Bezug auf Garten=Unlagen gibt fich überall ber öfonomische Sinn ber Einwohner fund. Bei weitem die häufigsten Garten sind sogenannte gemischte Garten, b. h. in regelmäßige Felber, meift Bierede, eingetheilte Rüchegarten, bie Wege entlang

mit Rabatten verseben, auf welchen Blumen, Johannis- und Stachelbeeren, auch 3mergobftbaume gezogen werben. ber Umgebung ber Sauptstadt sieht man, ben königlichen Park Rosenstein und den königlichen Schlofgarten ausgenommen, welche beide reich find an ausgezeichnet ichonen malerischen Bartien, fast feine einzige großartige Bartenanlage; es icheint beinabe burch ben großmuthig Jebermann geftatteten Butritt in ben letteren bas Bedürfnig von größeren Privat= Bartenanlagen beseitigt ju In fo fern jedoch jene koniglichen Unlagen nicht ber Musbrud irgend eines ben Bewohnern bes landes eigenen Geschmads in Bezug auf Lanbichaftsgartnerei find, noch baraus auf wenig ober viel Sinn bafür unter bem Bolfe fich ichließen läft: fo übergeben wir bie weiteren foniglichen Schlofgarten in Ludwigeburg. Kreubenthal. Friedrichshafen, wovon ber erftere besonders febenswerth ift, so wie die lleberbleibsel früherer großartigen und ausgezeichnet geschmachvollen Gartenschönbeiten auf ber Solitube und Sobenheim, und wenden une zu bem, was von Privatgarten im Lande umber Ermähnung verdienen burfte. Biel Ginn fur icone Barten berricht im Sobenlobischen, namentlich in Debringen, und bie bortige fürftliche Unlage Friedricherube ift in ber That sebenswerth; bann in Beilbronn und Boppingen. Dort verdient ber Orthiche Garten und ber bes heren Abolph v. Rauch angeführt zu werben, bier bie neue Unlage bes Babinhabers. Gmünd hat Spuren vergangener Schönheiten (Stählischer Barten und die Pfeilbalde). Sonft unterbalt wohl auch ba und bort, besonders im Oberlande, ein Gutebesiger einen größeren Barten, vielleicht auch ein Bemachshaus; aber nicht felten im alten Styl, man vermißt feltenere Pflangen, ober reichhaltige Sammlungen irgend einer von Blumiften besonders gelchätten Blume, welche eigentliche Liebhaberei verrathen konnten.

Die Barten der bekannteren Sandelsgartner in Burttemberg bieten in der Regel wenig dar in Absicht auf guten Geschmad: eben fo wenig find fie, verglichen mit bem Auslande, auch nur einigermaßen reichhaltig zu nennen. Uebrigens bat in ben letten gebn Jahren die Bahl der handelsgärtnereien in Stuttgart fic Ulm besitt beren auch einige, wenn auch nicht bebeutende; bagegen besteht bort gegenwärtig ein Georginen= flubb, ber eine recht brave Sammlung aufzuweisen bat.

Handelsgärtnereien in Dehringen, Ludwigsburg und Tüsbingen, so weit nicht der botanische Garten Pflanzenhandel treibt, sind kaum der Rede werth; in Reutlingen konnte sich bis daher noch nie ein Handelsgärtner fortbringen, und so verdient einer besonderen Erwähnung eigentlich nur das Etablissement von Pfau in heilbronn, der sich viel, und zwar mit Glück, mit der Rultur der Rhododendron=Azalea= und Kalmia=Arten und dann mit der Anzucht anderer schön blühender Ziersträucher und Zierbäume aus Samen abgibt, auch eine hübsche Sammlung von Thee=Noisette= und anderen immerblühenden Rosen unterhält.

Botanische Gärten hat Württemberg zwei, einen königlichen, ber einen Theil bes Schloßgartens in Stuttgart bilbet, bem aber eine Verlegung bevorstehen soll, und ben zur Landesuniversität Tübingen gehörigen Garten. Letterer ist reichhaltig, sehr zwedmäßig eingerichtet für den Unterricht, und erfreut sich allährlich wesentlicher Verbesserungen und einer sehr guten Wartung.

In das Ausland treibt Bürttemberg so viel als gar keinen Blumenhandel mehr; weber die Relken noch die Aurikelzucht, vor 30 Jahren noch so berühmt durch die Pfarrer Burster und Faber, ist mehr im Flor; unsere Georginenfreunde beziehen ihre Knollen vom Auslande. Der Gönninger Samen und Blusmenzwiebelnhandel ist je länger je mehr von geringerer Besbeutung; den Samenhandel haben Erfurt, Quedlindurg, Rastatt und Nürnberg an sich gezogen, das Geld für Blumenzwiebeln wandert direkt nach holland und in neuerer Zeit nach Berlin. Ulm besitst noch einigen Handel in Kohlartensamen (sogenannten runden Samen), und eben so erhalten sich die Ulmer Spargeln im Ruf; der Handel damit aber in das Ausland, sowohl mit Klauen (Fächsern) als mit Spargelgemüsen, ist von keinem großen Belange, fast so wenig als der Emünder Samenhandel.

Mas den Gesammtertrag betrifft, so sind bereits oben zwei Drittheile der Garten als Grasgarten den zweimähdigen Wiesen beigezählt worden. Der Obstertrag aus Garten und Baumgütern tommt unten besonders vor. Es bleibt daher nur ein Drittheil der Gartenstäche mit 54,000 Morgen, und selbst von diesen möchte der kleinere Theil dem kunstmäßigen Gartenbau angehören. Rechnet man den Robertrag von etwa 4000 Morgen Garten aus der Umgebung von Städten, wo ihnen durch anhaltende Bearbeitung

eine mehrfältige Ernte im Jahr abgewonnen wird, zu 200 fl.; von ben übrigen 50,000 Morgen aber zu 40 fl. vom Morgen, so belauft sich berselbe im Ganzen auf die Summe von 2,800,000 fl.

## cc. Weinbau.

Der Beinbau ift in Burttemberg feit alten Zeiten einheimifc, und bie Ansicht, daß ihn die Romer über Oberschwaben in Die untern Landesgegenden gebracht haben, bat Bieles für fich. Beichichtliche Spuren bes Weinbaues bat man aus bem achten Jahrbunbert von ber Begend von Eglingen, aus bem gebnten 3abrbundert vom Zabergau. Schon mit bem Jahr 1236 beginnen bie fortgesetten Nachrichten ber Chronifen über bie Gute bes Beine; und mit bem Jahre 1456 nahmen bie Weinrechnungen (bie feben Berbft obrigfeitlich vorgenommenen Ausmittelungen ber Beinpreise) ihren Anfang. Es muß also schon damals eine erbebliche Menge von Wein gebaut worden fevn; ja es scheint ber Beinbau früher fogar noch mehr ale jest verbreitet gemefen ju feyn, benn man findet Spuren, daß fich in Ulm, Ehingen, Biberach, Riedlingen, Bwicfalten, Balingen, Urach, Goppingen, Sall Beinberge befunden haben, wo jest feine mehr anzutreffen Die Stadt Schorndorf hatte vor bem 30jabrigen Rriege find. 1132 Morgen Weinberge, jest hat fie nur noch 440 Morgen. Immerbin aber bildet jest noch der Weinbau einen nicht unbedeutenden Theil ber landwirthichaftlichen Produktion, wichtig fur bas Land nicht allein dadurch, daß er, weil er mehr Arbeit in Anspruch nimmt, auf gleicher Rlache viel mehr Menschen nabrt, sonbern auch bag er gerade am besten an ben fteilen sublichen Abhangen gebeibt, welche häufig weber für Kelb noch für Balb guträglich seyn würden. Während die Kläche ber Weinberge im Lande nach bem Steuerfatafter 77,579, und nach ber fpeziellen Aufnahme ber Berbftergebniffe 84,759 Morgen, mithin nur 1,41 pCt. ber gesammten ertragefähigen Rlache bes Landes beträgt, läßt fich bie Babl ber weinbauenten Bevolferung in 600 Gemeinden wenigstens ju 18,000 Familien, ober 11,7 pCt. ber fammtlichen mit Landbau beschäftigten Kamilien annehmen, fo daß bie gleiche Klache 10mal mehr Kamilien mit bem Weinbau, als mit bem Aderbau beschäftigt. Die dem Weinbau gewidmete Flache bat fich im Gangen mabrend ber letten 14 Jahre allmählich um 2200 Morgen vermehrt, ungeachtet im Zabergau und Remethal eine Berminderung berfelben um 1700 Morgen eingetreten ift.

3m hinblide auf die Wichtigkeit bieses Produktionszweiges bat bie Regierung - in ihrem Beftreben, ben Beinbau mehr zu beben, trefflich unterftugt burch zwei Privatvereine, beren wir fogleich naber ermahnen werben, - in neuerer Zeit fo weit ber Staat Befällberr ift, die Culturveranderungen und die Berwandlung der Naturalweinzebnten in billige Gelbleiftungen erleichtert und mehriäbrige Bebentbefreiungen fur verbefferte Beinberganlagen, auch bie Befreiung ber Weinbergbesiger, welche ju Berbefferungen in ihren Rebforten ober im Berfahren ber Weinbereitung fich entschließen. von Berbft = und Relternzwang, ausgesprochen. Rachftdem aber bat bie feit 1825 bestebende Gefellichaft für Beinverbefferung burch Bertheilung edlerer Rebforten, burch Pramien fur die größte und beste Unvflanzung folder Rebsorten und burch Reise = Unter= ftugungen für junge, in bas Austand ju ihrer Belehrung abgefenbete Weingartner, und ebenso ber Weinbauverein burch bas mittelst Ankaufe und Bewirthschaftung von Weinbergen in verschiebenen Randesgegenden aufgestellte Beisviel eines verbefferten Beinbaues und einer zwedmäßigeren Beinbereitung fich große Berdienfte um biefen Culturzweig erworben.

Amei Uebelstände lasten indessen schwer auf unseren Weinbauern und burften nicht fo leicht zu beseitigen fenn. Ginmal find bieselben jum größern Theil nur burch erborgte Rapitalien im Befige ihrer Beinberge. Diefer Besit bient ihnen nur als Gelegenheit zu Ur= beiteverdienft, und mabrend die Binsen aus ihren Schulden in festbestimmter Summe einen Theil ihred Erzeugniffes in Anspruch nehmen, find fie felbst auf ben balb größeren, bald fleineren Ueberrest mit ibrem Arbeiteverbienft, nicht felten bem einzigen Mittel für ihren Lebensunterhalt, hingewiesen; wenn aber ungunftige Jahre ben Ertrag ichmalern, reicht berfelbe nicht aus für biefen Unterhalt. Eben biefes Berhältniß hat bann auch ben zweiten Uebelftand zur Folge, baß ber Beingartner, um seine Berbindlichkeiten zu erfüllen, und weil er nicht im Besite ber nothigen Rellereinrichtungen sich befindet, seinen Beinsegen im Berbft fogleich zu verkaufen genöthigt ift und so bes Bortheils, ben ihm etwa in Abwarten gunftigerer Berfaufeverhältniffe gemähren konnte, nicht theilhaftig werden fann.

Betreffend den Betrieb des Beinbaues, fo find die Regionen,

in welchen berselbe gebeibt, im Allgemeinen oben schon bezeichnet worden: bauptfächlich find fie: bas mittlere und untere Redarthal mit ben Seitenthalern ber Reme, Eng und Baber, bann bas Beinsberger=, bas Rocher=, bas Jagft= und bas Tauberthal und bie Gegend am Bobenfee. 3m Nedarthale fangt ber Beinbau oberhalb Rottenburg und zum Theil schon bei Horb an; in ben Seitenthälern beginnt er mit dem Ammer= und Steinlachthal, wo er bis an ben Rogberg fich erftredt. Bon bier an wird an ber gangen nördlichen Alpwand bin Wein gebaut. Gegen Süben bort mit bem tieferen Eingreifen ber Thäler in bas Gebirge und mit ibrer fteigenden Sobe ber Beinbau gang auf, und beginnt erft jenseits ber Alp wieder zu Beingarten und Ravensburg nach bem Bobenfee Winterfröste, besonders aber Frühlingsfröste thun in nieberen Lagen nicht selten Schaben; nach Schüblers Beobachtungen (landwirthschaftl. Corresp. Bl. 1831. I. S. 73), litten in bem Jahr= hundert von 1731 bis 1830 die Weinberge zwölfmal durch Winterfälte, vierundzwanzigmal burch Frühlingsfrost, zwanzigmal burch Schloßen und sechsundzwanzigmal durch naffe Witterung.

Der Boden \* ber Beinberge besteht in ben unteren Canbesgegenden aus alterem Muschelfalf, buntem Reupermergel, buntem Reupersand; an den Abbangen ber Alp aus Liasschiefer. Borbereitung bes Bobens zu einer jungern Unlage, wird derselbe in die Tiefe von 2-3' gerodet (gereutet) und in einzelnen Begenden, bei Beilbronn, Weinsberg, im Zabergau, juvor einige Jahre mit Rlee bepflangt. Nach mehrjährigem Durchschnitt fteht fortwährend ein Biertheil fammtlicher Beinberge nicht im Ertrag. Um Bobenfee beträgt die ertragelose Flache jedoch nur 7 pCt., mabrend fie im Engthal, Zabergau und oberen Redarthal mit ber Alptraufe bis auf 33 - 34 pCt. ansteigt; ber Grund jenes Berbaltniffes am Bodensee liegt barin, bag bort bie Berfüngung burch bas sogenannte Bergruben, b. h. bie Fortpflanzung burch Ab-Sonft erfolgt die erfte Unpflanzung theils mit fenkung geschieht. Blindreben oder Schnittlingen, wie am untern Neckar und beffen Seitenthälern, theile mit Burgelreben, wie ju Bottwar, Binnenden,

<sup>\*</sup> Raberce enthalten die Schriften: "ber Weinban im Königr. Burttemberg von 3. Ph. Bronner, heibelb. 1837" und "von God, über den Beinban am Bobenfee, dem oberen Nedar und der Alp im landw. Correfp.:Bl. 1834. I. C. 1 und
121," welchen im Befentlichen die Darftellung der Betriebeverhaltniffe entnommen ift.

im Remothale und zu Stuttgart. Die Entfernung ber Rebftode ift fehr verschieden, im Unterlande zu 3 — 41/4' ins Quadrat, zu Tübingen und Reutlingen 3', zu Mezingen gar nur zu 2'.

Die Sauptrebforten find am Nedar und in beffen Seiten. thalern in boberen (Berg.) Lagen ber Trollinger und Elbling, in niedrigeren neben letterem ber Silvaner. Im Remethal, um Bottwar, Winnenden, an der Alp herrschen beibe lettere Sorten, an der Tauber neben bem Silvaner ber Gutebel vor; am Bobensee ist ber blaue (schwarze) und der weiße Silvaner und der Elbling über= wiegend. 3m Allgemeinen findet fich im Nedargebiet eine Menge oft unvaffender und mit einander unverträglicher Rebforten in ben Beinbergen vereinigt; indessen sind in neuerer Zeit auch bedeutende Anpflanzungen von ungemischtem Sape an Clevnern, Rießlingen, Traminern, Gutedeln gemacht worden, welche Sorten überhaupt von Jahr zu Jahr fich mehr verbreiten. hierauf bingumirken ift besonders eine Sauptaufgabe, welche sich die Gesellschaft für bie Beinverbesserung vorgesett bat; wie benn bieselbe bis 1841 bereite 11,026,164 folder Reben in Schnittlingen, und 180,033 in Stöden abgegeben bat.

Die Beholzung besteht im ganzen Lande aus Pfählen von 6' Länge, meist aus Tannenholz gespalten. Jur Anlage eines Morgens Weinberg rechnet man 8000 Pfähle und mehr, welche 80 fl. koften oder bei zehnjähriger Dauer jährlich 8 fl. Bei 63,000 Morgen im Ertrag stehender Weinberge erfordert mithin die Nachbesserung an Pfählen jährlich über ½ Millionen Gulben. Der Bodenbau geschieht mit dem zweizinfigen Karste, der schmäslern und breitern Felghaue; zum Decken der Neben hat man die noch breitere Trechhaue. Das Düngen geschieht mit Mist, Rasen, Erde, Thierabfällen, gewöhnlich vor oder in dem Winter; letztere werden nur in Reutlingen und Pfullingen, selten an andern Orten des Landes hierfür angewendet. Das Ocken der niedrigeren Weinberge vor dem Winter ist sast allgemein, in manchen Orten auch das der höher gelegenen, üblich.

Der Anfang ber Weinlese war nach Schübler zu Kurnbach im Amte Bretten (früher zu Bürttemberg, nun zu Baben gehörend), in dem Zeitraum von 1611—1807, frühestens am 13. Septbr. (1655); spätestens am 31. Oftbr. (1628); im Mittel
bieser zwei Jahrhunderte am 11. Oftober; in der Gegend von

Stuttgart, in ber Periode von 1765 - 1830, früheftens am 25. Septbr. (1822), spätestens am 27. Oftbr. (1812), im Mittel diefer 65 Jahre am 15. Oftober. Die Behandlung der Beinlese läßt sowohl in Absicht auf gute Auswahl, als zwedmäßige Behandlung fehr Bieles zu munichen übrig. Selten wird baran gebacht, augenfällig unbrauchbare Trauben von ben guten ju fonbern, noch feltener werben Trauben aus verschiebenen Lagen in abgesonderte Geschirre gebracht; auch wird im Allgemeinen noch ju wenig Rudficht barauf genommen, bag fein Baffer, fep es beim Ablesen mabrend Regenwetters ober burch Regnen in bie Beingeschirre, in den Moft tomme. Das Queischen ber Trauben, welches feltener durch fogenannte Rafpelmafchinen und Stampfen geschieht, wird fast allgemein in Tretzübern vorgenommen, in welden die Trauben mit blogen Füßen oder Stiefeln gertreten werden. Richt minder mangelhaft ist großentheils die Reltereinrich. tung; nur am Bobenfee und an ber Tauber finden fich Privatfeltern (Torfeln), fonft im Lande bedient man fich überall gemeinicaftlich ber öffentlichen, fruber meiftens vom Ctaat als Gefällberen unterhaltenen, nun fast durchaus an bie Bemeinden übergegangenen großen Baumfeltern. Meiftens werden die Standbutten außerhalb bes Bebaubes berumgeftellt, in welchen oft bie zerquetichten Trauben 8-14 Tage fteben bleiben und bei warmem Wetter ichon eine vollftanbige Babrung unter freiem himmel burchmachen, ebe ber Doft feine Raufer findet, und bann abgelaffen und in ben Reller Die schweren Baumpreffen bruden gwar Bein gebracht mirb. und Saft aus ben Stielen und Rammen bis jum letten Tropfen aus, boch legteres nicht zu Bermehrung ber Gute bes Beine.

Ein Sauptnachtheil fur die Gute des Weins ift jenes Feilhalten unter freiem himmel, und die Gewohnheit, daß der SauptWeinmarkt zu einer Zeit stattsindet, zu welcher die besseren oder
geringeren Eigenschaften am wenigsten zu unterscheiden sind, und
daher auch die besseren Weinsorten meistens nicht in dem ihrer Güte entsprechenden Verhältnisse besser bezahlt werden. Auch die Behandlung der Weine im Reller läßt noch sehr viel zu wünschen übrig; der Reinhaltung des Geschmacks und dem Nachfüllen wird selten die nothwendige Sorgfalt gewidmet. Was eine zwedmäßige Behandlung vermag, beweist die in neuerer Zeit im Lande (zuerst durch Resser und Comp.) einbeimisch gewordene Bereitung mouffirender Beine, so wie die anerkannte Güte des Produkts einzelner besfer behandelten Beinpflanzungen.

Der Weinertrag ift in ben verschiedenen Gegenden sehr abweichend. Erträge einzelner Grundstude find bis ju 20 - 30 Eimern, ja in einem Falle 1833 zu 42 Eimern, und 1835 zu 64 Eimern vom Morgen angegeben, doch nur von fleinen Grundstuden unter 1/4 - 1 Morgen, bei welchen leicht eine irrige Magangabe in dem Schlusse auf das Ertragsverhältnig irreführen konnte. Nach größeren Durchschnitten aber von den 14 Jahren 1827 — 1840 betrug ber Ertrag im Mittel ber nachstehenden sieben Beinbaubezirke vom Morgen im Ertrag stehenden Keldes: in der Bodensee= gegend und bem Schuffenthal 5 Eimer, im obern Redarthal und an ber Alptraufe 3 Eimer 7 3mi; im untern Nedarthal, Rabergau, Remothal, Engthal, Rocher = und Jagstthal 2 Eimer 13 3mi bis 2 Eimer 3'3mi; im Tauberthal nur 1 Eimer 8 3mi; im Durchschnitte bes gangen landes 2 Gimer 10 3mi, nämlich von 62,943<sup>5</sup>/10 Morgen tragbaren Felbs 166,334<sup>11</sup>/16 Eimer. bochfte ber genannten 14 Jahre gewährte 5% Eimer, bas niederfte \*/46 Eimer; es verhielt fich hienach ber höchfte gum niederften Ertrage diefer Jahrgange wie 5,93:1. Nach Schüblers Rachrichten gab es in bem letten Jahrhundert von 1731-1830 nur 32mal viel Wein, 21mal mittelmäßig viel, 47mal wenig.

Was die Gute des Weins betrifft, so finden sich in benselben 100 Jahren 41 gute, 31 mittelmäßige und 28 schlechte.

Das mittlere Gewicht bes Weinmosts, bas Gewicht bes Wassers = 1000 geset, war in ben Jahren 1754 bis 1830 = 1067, — sich bewegend, was das Allgemeine und die größere Wasse betrifft, zwischen 1051,5 und 1079,7; — einzelne Ausstiche stiegen aber im Gewicht bis 1095 und mehr, und in einzelnen Fällen sogar bis auf 1100 und 1104, z. B. in Untertürkheim, Rleinheppach, Hohenhaslach zc.

Die vorzüglichsten Weine werden in dem Nedarthalgebiet von Eflingen an abwärts, in dem Tauberthal und in der Gegend von Dehringen erzeugt, namentlich zu Eflingen selber (Nedarhalden), um das ehemalige Stammschloß Württemberg, zu Uhlbach, Rotensberg, Unter= und Obertürkheim und Felbach (Lämmeler); zu Stetten (Brodwasser); Rorb und Rleinheppach im Remsthal; zu Besigheim (Schalkstein), Mundelsheim (Käsberg), Lichtenberg, Maulbronn (Eilfinger), zu Roswaag an der Enz, Rleinbottwar,

zu Beinsberg zc. Im Tauberthal ift ber Markelsheimer, um Dehringen ber Berrenberger und Lindelberger besonders berühmt.

Unter den früheren Berhältnissen liesen alle württembergischen Beine unter dem allgemeinen Namen: Nedarwein, und konnten in so fern auch mit Recht darunter begriffen werden, als sie mit sehr geringen Ausnahmen alle in dem Thalgebiete des Nedars, entweder in dem Hauptthale selber oder in den Seitenthälern wuchsen. Durch die neuere Ausdehnung des Landes hat sich dieses Berhältnis verändert, und es kommen nun noch zwei besondere Gattungen, der Tauberwein und der Bodensee wein hinzu, welche sich sowohl durch ihren Geschmad, als ihren Gehalt wesentslich von dem Nedarwein unterscheiden. Der Nedarwein zeichnet sich durch seinen süslichen, der Tauberwein durch seinen rheinweinsartigen säuerlichen und der Seewein durch seinen herben Geschmad aus. Als eine weitere Gattung kann man die Verrenberger und Lindelberger Weine betrachten, welche an den Mostler grenzen.

Die Qualität ber Neckarweine scheint in neuern Zeiten geringer geworden zu seyn, als sie ehemals war. Wenigstens genoffen die württembergischen Weine ehemals einen weit größeren Ruf, und waren selbst zu Wien am kaiserlichen hofe sehr geschätzt. Bergl. I. Abtheilung.

Der Bertauf unter ber Relter betrug im Durchichnitt ber letten 14 Jahre 61 pCt. bes Ertrags und ber Mittelpreis bafür 21 fl. 17 fr. Berechnet man hiernach ben Geldwerth bee gangen Beinertrage, fo belauft er fich durchschnittlich auf 3,379,449 fl., und somit ber Robertrag aus 1 Morgen tragbaren und nichttragbaren Weinberge auf 40 fl. 13 fr., und aus 1 Morgen tragbaren Kelds allein auf 56 fl. 48 fr.; in dem Jahr 1834 hat er fich fogar auf 9,684,220 fl., in bem Jahr 1829 bagegen nur auf 970,986 fl. belaufen. Die Schwanfungen in bem Gelbwerthe bes Ertrags verhielten fich bemnach wie 9,97:1; mabrend bie jahrlichen Mittelpreise vom Eimer von 34 fl. berab auf 9 fl. 57 fr. fich nur verhalten wie 3,46:1. In den vier Jahrhunderten von 1456 bis 1820 hatten sich nach Schübler bie zehnfährigen Mittelpreife fur 1 Gimer Nedarmein in faft gleichformiger Steigung von 2 fl. 3 fr. bis ju 61 fl. 15 fr. erhoben, feitdem find fie wieder zurückgegangen von 1821—1825 auf 38 fl. 36 fl., 1826—1830 auf 25 fl. 30 fr.

Außer bem Beine wird burch Rebenpflanzungen, die man jeboch bei einem ordnungemäßigen Beinbau nicht liebt, noch Manches gewonnen; schlagen wir biefe nur ju 4 fl. auf ben Morgen an, so fommt bei 81,000 Morgen noch eine weitere Summe von Babrend nach obigen Durchschnitten bes 324,000 fl. beraus. Beinertrage und der Preise vom ganzen gande ber Robertrag von 1 Morgen tragbaren Beinberge obne die Nebennugungen im Mittel auf 57 fl. fich ftellt, laffen fich bie Roften ber Bestellung burch frembe Banbe für Bauerlohn, Befferung, Pfable, Berfungung, Beinlefe und Reltern in mäßigem Unichlage zu jabrlichen 60 fl. annehmen.\* Es ift leicht einzuseben, daß unter folden Umftanden, wenn nicht ungewöhnlich gunftige Jahre in Beziehung auf Menge ober Preife ber Erzeugniffe eintreten, bem Beingartner nach Abzug ber Intereffen aus feinem Grundfapital und ber Steuern und Grundabgaben nur ein geringer Arbeiteverhienft übrig bleibt, und baß für Dritte ber Befit von Weinbergen fehr wenig einträglich fenu fann.

Der innere Bedarf bes Landes an Wein wird burch ben vorsstehenden Ertrag nicht vollständig gededt; neben feineren fremden Weinen wird aus Baden und Rheinbapern eine nicht unbeträchtliche Menge gewöhnlicher Weine eingeführt; erheblich mehr, als an Landweinen in das benachbarte Bapern ausgeführt wird.

## dd. Obftbau.

Ein wichtiger Zweig der Landwirthschaft und der Nahrung des Württembergers ist die Obstaultur, in welcher Württemberg den meisten deutschen Staaten weit voransteht. Sie ist fast über alle Gegenden des Landes, selbst über einen Theil des Schwarz-waldes und der Alp verbreitet. Am stärfsten ist sie im mittleren und unteren Nedarthal, vornehmlich in den Gegenden von Tübingen, Nürtingen, Eslingen, heilbronn ic., ferner in der Gegend von herrenderg, auf den Fildern, im Nemsthal und im Fildthal, vor allen aber an der Alptraufe hin und in den an das Nedar-thal sich anschließenden Alpthälern, namentlich zu Gönningen,

<sup>\*</sup> Gehr verschieben berechnet fich übrigens ber Robertrag und die Baufoften in ben verschiebenen Landesgegenden. Im Durchschnitte ber acht Jahre 1833—1840 war ber Robertrag am Bobenfee mehr als boppelt fo hoch, am untern Nedar wenig über, und an ber Tauber um 3/5 unter bem Mittelertrag vom ganzen Lande: in ben übrigen Weinbaubezirfen stellte er sich bem Mittelertrage fast gleich.

Reutlingen, Rircheim, im Pfullinger, Uracher, Lenninger und Reuffener, so wie besonders auch im Beislinger Thal, und in andern Ausläufern bes Kilsthals. In Diefen Thalern fleben eigentliche Dbftmalber, und öftere Birnbaume, wie die größten Gichen; Baume, welche oft 100 bis 130 Simri Dbft tragen. Die Babl aller Baume angeben zu wollen, mare ein vergebliches Unternehmen, ba bei ihrer großen Menge in ben obfircichen Gegenben nicht einmal ber einzelne Gigenthumer feinen Befig fennt. Ginen Begriff von bem Obstertrage fann man fich machen, wenn man bebenft, daß oft ein einziges Dorf, wie g. B. Gönningen am Roßberg, über 100,000 Simri gewinnt, die Stadt Eflingen aber im Jahre 1822 nach einer Schatung über 30,000 Eimer Doft. alfo 7 bis 800,000 Simri Dbft machte. Bur besondern Bierbe und Unnehmlichfeit find auch faft alle Landftragen mit fruchtbaren Baumen eingefaßt. Die Obstcultur ift ftete noch im Bunehmen, und nur im Dberamte Stuttgart wurden nach öffentlichen Angaben in ben letten zwei Jahren 4600 junge Dbftbaume neu angepflangt.

Bur Beforderung und Unterftugung ber Dbftcultur befinden fich an vielen Orten besondere Baumschulen, welche besonders gur Beredlung ber Sorten viel beitragen. Die wichtigste berselben ift bie Sobenheimer Baumidule, welche icon vom Bergog Carl gegründet, boch bis jum Jahr 1801 nur unbedeutend mar, indem fie bamale nur einen Umfang von 2 Morgen batte; von ba an wurde sie allmählich vergrößert, so baß sie im Jahr 1823 bereits 25 Morgen umfaßte. 3m Jahr 1829 murbe fie mit bem landwirthschaftlichen Inftitute vereinigt und bat jest im Bangen ein Bebiet von 68 Morgen; hievon ift abmechslungsweise bie Salfte mit Ruttergewächsen befaet, auf ber anbern fteben ungefabr 250,000 junge Baume und ber jahrliche Abfas ift auf 20-25,000 Stud berechnet. Auch befitt Burttemberg mehrere ausgebehnte Privatbaumschulen im Ober= und Unterlande, unter welchen bie bes Raufmanns Ruchs in Reutlingen vorzugsweise genannt zu werden verdient. Da und bort geschiebt in Bolfeschulen viel für ben Unterricht in ber Dbstbaumzucht; an 42 Orten nahmen i. 3. 1833 über 8600 Kinder Theil an diesem Unterricht. Aufer ben in Baum= schulen erzeugten Stämmen werben noch viele Taufenbe von jungen Dbftbaumen burch bie Beingartner in ihren Beinbergen theils jum eigenen Bedarf, besonders aber jum Bertaufe gezogen, und

es werben burch diesen nüslichen Nebenbetrieb alljährlich große Summen in Umlauf gebracht. Auch auf die Nachbarländer, nasmentlich Bapern, Baden und die Schweiz erstreckt sich der Berstehr mit jungen Obstdumen und in den letten Jahren sollen nur von Eslingen aus oft in einem Spats und Frühjahr 40,000 Stämme ins Baperische und 6—8000 Stämme ins Badische, z. B. nach Pforzheim, verführt worden seyn, was in Berbindung mit der starken innern Nachfrage unsere Baummärkte wesentlich belebte und den Producenten raschen Absatz und annehmbare Preise verschaffte. Bis nach Petersburg sogar werden württembergische Bäume durch Gönninger Sändler gebracht, die bei deren Absatz dort gute Nechnung sinden sollen. Aus dem Auslande, namentlich Elsaß und Frankreich bezieht Württemberg nur noch und zwar in nicht geringer Anzahl Bäume von seltneren Sorten oder seinerer Art, z. B. Psirsiche, auch zahme Castanienbäume, Maulbeerbäume 20.

Die gewöhnlichen Obstgattungen find: Mepfel, Birnen, auch Duitten; Zwetichgen, Pflaumen, Ririden, Pfirfice, Aprifofen. Diefe Gattungen wiederholen fich in ungabligen Arten. Schon por 30 Jahren gablte ber einzige Drt Plattenbardt auf ben Kilbern 130 Aepfel = und Birnenarten. Seit biefer Zeit haben fich aber, besonders durch bie Borsorge ber Staatsregierung, welche das Sortiment ber Sobenheimer Baumschule burch Berfchreibung bes Bemährteften und Ebelften, mas im Auslande zu befommen mar, bis auf 700 Sorten vermehren ließ, die Obstarten außerordentlich vervielfältigt, und ber Gifer in ber Beredlung ift in neuern Zeiten besonders rege geworden, so daß man das feinere Tafelobst im Ueberfluß bat, und Reinetten, Calville, Boreborfer ic. nicht nur in Garten, fondern auch im freien Felbe machfen; obwohl beim Dbftbau im Großen die Richtung ber Producenten mit Recht mehr babin geht, im freien Felbe, an Strafen, auf Allmanden ic. mehr gleichartige für Moftbereitung und andere 3mede ber Deconomie bienliche Sorten, bagegen in Garten, in ber Rabe ber Gebaude und andern geschützteren Lagen bie feinern Sorten von Speise= und Tafelobst zu erziehen. Gine eigenthumliche, feine und schmadhafte Birnenart find die Gaishirtlein, im Ausland auch Stuttgarter Birne genannt, welche hauptfachlich und am ichmadhafteften in ber Umgegend von Stuttgart machet.

Die Sauptbenugung bes Obstes geschieht burch Dorren,

Moften, b. b. burch Bereitung von Obftwein, und burch Brennen. Die Natur hat barin besonders weislich fur die Gegenden an ber Alp geforgt, daß fie diefen mit einem großen Reichthum an Bein zugleich einen außerorbentlichen Borrath von Dbft reicht, woburd bie etwas raube Beschaffenheit bes ersteren gemilbert, und burd Bermifdung ju einem febr ichagbaren Getrante für bie nabern und entfernteren Anwohner gemacht wirb. Ueberhaupt ift ber Dbftmoft eine bochft wohltbatige Babe, bie ber wurttembergische Landmann, wenn auch nicht immer an Ginnahme, ba er fie meift felbft verzehrt, doch an Lebensgenuß voraus hat; eine Babe, beren Beredlung so weit gebracht ift, daß selbst der belikatere Gaumen fie angenehm findet, und daß icon ber Bergog Carl einmal feine Bafte mit einem, ale vortrefflich befundenen, fogenannten Champagner bewirthete, ber aus Plattenhardter Bratbirnen bereitet mar, bie wegen biefer baufigen Benugung auch Champagner Birnen genannt werden. Bu 1 Eimer guten Dbfimoftes gebraucht man im Durchiconitt 25 Simri Aepfel ober 23-24 Simri Birnen: die Sorte, der Jahrgang und die häufig vorkommende Berdunnung mit Waffer verandern diefe Bablen um Giniges.

Den Durchschnittspreis des Eimers guten Mostes kann man in der Umgegend von Stuttgart zu 12 — 16 fl. annehmen; geswässerter Most sieht unter jenem niedrigsten Preis, ausgezeichnet guter, z. B. Bratbirnenmost, höher, als jener höchste Preis. Bon der Brennerei wird später die Rede seyn, und es ist hier nur noch zu bemerken, daß in der Gegend von Friedrichshafen auch Essig aus Obst bereitet wird, der auf den diesseitigen und jenseitigen Ufern des Bodensees guten Absas sindet.

Nüsse werden zwar häufig, vorzüglich in den nördlichen Alpthälern, dennoch aber nicht hinreichend erzeugt, und neuerlich haben sich die Nußbäume ftart vermindert. Raftanien, b. h. edle, Fagus castanea, findet man zu Loffenau, am südlichen Abhange des Schwarzwalds, zu Canstatt, wo sie jedoch in neuern Zeiten vernachläßigt wurden, und zu Heilbronn. Mandelbäume.

Außer bem bedeutenden Berfehr mit Obst im Inlande findet auch ein nicht unbeträchtlicher Absatz von getrodnetem und frischem Obste ins Ausland ftatt. Legteres insbesondere wird im herbste burch handler in Menge nach Borberöfterreich und Bapern verführt und auch in die Schweiz geht viel Obst aus Württemberg, indem es bort des starken Obstbaues mancher Cantone unerachtet an edlerem Tafelobste zu fehlen scheint. Nur bei Miswachs bedarf Württemberg der Obsteinfuhr, die dann vom Badischen und dem Rheine ber statt hat.

Den ganzen Ertrag an Baumfrüchten schlägt man gemeiniglich zur halfte bes Weinertrags an, was also nach obiger Angabe 1,690,000 fl. ausmachte; ber Ertrag aber aus ben in Baumschulen gezogenen jungen Obstbäumen bürfte mit 75,000 fl. nicht zu hoch geschäßt seyn.

## ee. Walbbau.

So lange in früherer Zeit die Forstbedienten mehr Jäger als Forstmänner waren und die Wälder blos wegen des Vergnügens der Jagd dazusenn schienen, wurde dem Forstwesen nicht diesenige Ausmerksamkeit gewidmet, welche die Wichtigkeit des Gegenstandes erforderte. Ganz anders ist es unter der gegenwärtigen Regierung geworden; diese hat nicht nur mit Einstellung des verderblichen Wild- und Jagdwesens ein Haupthindernis der Holzucht gehoben, sondern auch durch zweckmäßige Maßregeln dafür gesorgt, daß der Forstmann das wird, was er sepn soll. Diese Sorgsalt war auch um so nöthiger, als in Württemberg neben dem gewöhnlichen Bestürfnisse und dem Mangel an andern Brennmaterialien die hersgebrachte Sitte, meist von Holz zu bauen, einen besonders großen Polzverbrauch verursacht.

Die schon oben im Allgemeinen angegebene Fläche ber Walsbungen beträgt 31% Procent ber nugbaren Oberfläche bes Landes, verschieden vertheilt in die einzelnen Gegenden, in welchen im Schwarzwaldfreis nahehin 1/5, im Nedarsund Jagstfreis gegen 1/4 und im Donaufreis gegen 1/5 ber Oberfläche mit Wäldern bewachsen ist. Nach den Eigenthumsverhältnissen besigt an diesen Waldungen er Staat . . . 580,520 M. die Hofdom. Rammer 17,244 M.

Tie Gemeinden . . . 637,038 " der Adel . . . . . 244,442 "
" Stiftungen . . . 55,946 " bürgerliche Privaten 296,480 "
Busammen 1,831,670 Morgen.\*)

Unter den Privatwaldungen find in nicht unbeträchtlicher Fläche

<sup>\*</sup> Dieje Magangabe beruht zwar auf amtlichen Berzeichniffen von 1840; bie genaue Feststellung aber hangt von ben noch nicht burchgehends erhobenen Refultaten ber Landesvermeffung ab, welche nach bem bereits oben Angeführten eine größere Flache ergeben burften.

auch die in manchen Orten nur einem Theil der Gemeindeglieder in ungertrennter Gemeinschaft zustehenden Gemeinheite = (Gemeinderechte =) Waldungen begriffen.

Angepflanzt find die Waldungen theils mit Nadelholz, theils mit Laubbolg; beiberlei Solggattungen durften in Absicht auf baufiges Borfommen einander ziemlich gleich fteben. Radelholz tragen porzüglich ber Schwarzwald, Die Gegenden von Ellwangen, Bailborf, Murrhardt, ber Mainhardter Bald, die an ben Obenwald grenzenden Begenden von Schonthal, ber Belgheimer Bald gwifden ber Rems und ber Murr, und einige Gegenden von Dberschmaben, bauptfächlich ber Altborfer und ber Wolfegger Walb. Laubbolz bagegen find bie Balber ber Alv, besondere ber Halbuch: ferner bie Begend von Abelberg, ber Schurmald zwischen bem Nedar - und Remsthal, ber Schonbuch zwischen Stuttgart, Tubingen und herrenberg, ber Stromberg von Freudenthal nach Maulbronn, bas Barbtefelb zc. Die Bewirthschaftung und Benugung ber Balbungen ift bei ben Staatswalbungen, baufig auch bei Gemeinde = und Körperschafts = Walbungen, burch Rugungeplane geregelt. Der hochwaldbetrieb (burch Besamung) ift in ben Staate: waldungen bei weitem überwiegend, feltener ift ber Rieberwaldbetrieb (burch Stod's und Burgel = Ausschläge); in ben übrigen Balbungen, fo weit fie nicht aus Nadelholz besteben, berricht ber Mittelwaldbetrieb Qusammengesett aus jenen beiden mit lleberbaltung ftarferer Stamme auf mehrere Umtriebeverioden) vor. Die Kehmelwirthschaft wird meistens nur noch in Privatwaldungen angetroffen, mo fie burch natürliche Berbaltniffe ober besondere 2mede ber Baldbefiger geboten ift. Die Umtriebszeit geht in ber Regel bei Sochwaldungen bis auf 80, 100-120, bei Riebermalbungen bis auf 30-40 Jahre. Auf die Anlegung von Eichenschälmalbungen mit 20jahrigem Umtriebe wird, wo es thunlich ift, Bebacht genommen, auch werben an mehreren Orten Bersuche mit ber Balbfeldwirthichaft gemacht. Durchforstungen finden allmäblig mit febr gunftigem Erfolge Gingang. Auf Die Cultur abgetriebener Klächen, soweit nicht die natürliche Berjungung anschlägt, wird mit nachbrud hingewirft. Kast überall erfennt man die Bortbeile der Offanzung gegenüber von ber Saat, und inebefondere geschieht in neuerer Beit Bieles mittelft Unwendung ber Pflanzenbobrer.

Der beträchtlichfte Theil ber auf ben Staatswalbungen rubenben

ŀ

Dienstbarkeiten und Grundlasten ist in neuerer Zeit theils mittelst Abtretung von Wald, theils baar abgelöst worden; gleichwohl werden jährlich noch über 24,000 Klaster Bau-, Nuß- und Brenn- holz, und gegen 500,000 Reisigwellen abgegeben, ein Betrag, der sich in Folge fortgesetter Ablösungsunterhandlungen immer mehr vermindern wird.

Bas die Sauptnugung, ben Solzertrag, betrifft, so gilt als Regel, daß zu Brennholz nur bas aufbereitet wird. mas nicht ale Bau-, Rug- ober Wertholz Abfan fanbe; bech wird auch noch in manchen Begenden, inebefondere wo feine Rlogerei besteht, ber Bedarf an Brennmaterial durch Solzer befriedigt, welche an andern Orten ale Bau = und Rutholy theurer verwerthet murden. Der Materialertrag ber Staatsforfte hat von 1839/40, alles grobere Holz zu Rlaftern angenommen, 268,986 Riftr. und 5,857,369 Buicheln Reifig, ober wenn 150 Buichel auf 1 Rlafter gerechnet werben, 308,035 Riftr., mithin auf ben Morgen etwas über 1/2 Rlafter abgeworfen; ber Ertrag wird fich bei ber bevorstebenden Revision ber Wirthschaftsplane, für welche möglichtt genaue Erfahrungen gesammelt werben, voraussichtlich bedeutend bober ftellen, wozu die überall eingeführten Durchforftungen und Stumvenholznutungen nicht weniger beitragen, als die Entfernung ber hinderniffe, welche früher einer regelmäßigen Bewirthichaftung und Cultur im Bege ftanben. 3m Durchschnitte fammtlicher Baldungen ber verschiedenen Eigenthümer burfte ber jahr= liche Ertrag an Holz und Reisig zu 1/4 Rlafter vom Morgen anaunebmen sepn.

Neben bem sind nicht unbeträchtlich die den Waldungen zu entnehmenden Nebennußungen an Rinde, Harz, Theer, Besenzeis, Eicheln, Bücheln und andern Holzsamen, an Wildoht, Beeren und Kräutern. Die Harznußung erstreckte sich im Jahre 1838 in den Staatswaldungen über 27,537 Morgen, wovon 17,266 im Jagstreise, 5793 im Schwarzwaldfreise und 4478 im Donaukreise; im Neckarkreise sindet eine solche Nugung nicht statt. Ueberhaupt ist diese Nugung fortwährend im Abnehmen, vielleicht mehr, als es eine geregelte Wirthschaft zuließe. Das Büchelnsammeln zur Delbereitung wird von ärmeren Bewohnern der Alp und Umgegend start betrieben, und trägt in günsstigen Jahren mancher Familie 70—80 fl. ein.

In Absicht aus die Salburen neben noch immer einerseits die Ansprücke ber Landwirthe an dieses, für manche Gegenden als unentbehrlich erklärte Besserungsmittel, andererseits die Besichränfungen der Forswirthe, welche immer weniger dem Walde diese natürliche Bedendede und Bedingung entzieden lassen wollen, einander gegenüber. Am bedeutendsten sind die Ansprücke an den Wald in dieser Beziehung da, wo Weindau getrieden wird, maderend da, wo Getreidebau verherrscht, nur selten Streu aus den Baldungen verlangt wird; in einigen waldreicheren Gegenden, namentlich auf dem Welzheimer Wald, in der Gegend von Mamentlich auf dem Welzheimer Wald, in der Gegend von Glewangen ze., wird der größte Theil des Streubedarss durch Nadelsheiz-Reisig gedeckt. Die Waldweide verliert in Folge der allgemeineren Berbreitung der Stallfütterung immer mehr an Werth.

Als Regel beim Berkauf bes holzes aus Staatswaldungen gilt seit fünf Jahren bie öffentliche Bersteigerung, wedurch sich nicht nur die Holzerzeugnisse gleichmäßiger vertheilen, und der Preis richtiger herausstellt, sondern auch der früher bei den Polzabgaben an die Bezehrenden um feste Preise nicht zu beseitigenden Willfür Schranken gesetzt worden sind. Ausnahmsweise wird Bauenden und holzverarbeitenden Gewerbsleuten der Bedarf um seste Revierpreise abgegeben.

Die Holzpreise im Allgemeinen find, was wohl mit Unrecht der veranderten Berkaussweise zugeschrieben wird, in Württemberg wie fast in allen deutschen Staaten, auch in den legten Jahrzehnten bedeutend in die Höhe gegangen.

Sie betrugen bei ben Berfaufen aus Staatoforften im Durch. schnitt von gangem Lande:

Rur 1 Rlafter Scheiterbolg (144 Rub. Ruß Mauminbalt).

|           | 1800.        | 1810.        | 18 <b>2</b> 0. | 1830.        | 1840. #       |
|-----------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| Cicenes   |              | _            |                | 6 ft. 15 fr. | 10 ft. 58 fr. |
| Buchenes  | 3 ft. 35 fr. | 5 fl. 57 fr. | 7 fl. 19 fr.   | 8,, 12 ,,    | 12 ,, 10 ,,   |
| Nadelholz | 2 ,, 34 ,,   | 3,, 48,,     | 4 ,, 28 ,,     | 5,, 6,,      | 7 ,, 14 ,,    |
|           | Fi           | r 1 Kub.     | Fuß Stanı      | mholz.       |               |
| Cicenes   | 7,5          | -            | -              | 9,5          | 11,7          |
| Buchenes  | _            |              |                | 8,5          | 11,0          |
| Nadelholz | 5,7          | _            | _              | 5,5          | 9,0           |
|           |              |              |                |              |               |

<sup>\*</sup> Unter ben Erlöfen bes Jahre 1840, mar ber Bolghanerlohn mit i ft. bis i ft. 12 fr. fur i Rlafter begriffen, ber fruber neben bem Preife bezahlt werben mußte, und baher hier gur Gleichstellung ebenfalls abgezogen worden ift.

<sup>26</sup> 

Naturlich find aber die Preise, je nach den verschiedenen Landesgegenben und ber dortigen Nachfrage nach Holz sehr verschieden. Es kostete z. B. im Jahre 1840 burchschnittlich

|           | Scheiterho      | la, 1 Klafter i | m Forftbegirt: |                 |
|-----------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|           | Alltenftelg.    | Beingarten.     | Comburg.       | Stromberg.      |
| Eichenes  | 4 fl. 42 fr.    | 8 fl. 8 fr.     | 7 fl. 35 fr.   | 16 fl. 24 fr.   |
| Buchenes  | 8 " 27 "        | 7 ,, 40 ,,      | 10 ,, 41 ,,    | 19 " 55 "       |
| Nadelholz | 5 " 11 "        | 4 ,, 41 ,,      | 6 " 33 "       | 12 ,, 59 ,,     |
|           | Sta             | mmholz, 1 K     | dub. Fuß.      |                 |
| Cichenes  | - 12,3 fr.      | — 12,8 fr.      | — 10,5 fr.     | — 14,8 fr.      |
| Buchenes  | <b>—</b> 6,9 ,, | <b>— 10,0</b> " | - 8,1 ,,       | <b>— 13,1</b> " |
| Madelholz | <b>—</b> 9,5 "  | <b>— 7,3</b> "  | <b>— 7,1 "</b> |                 |

Dieser gestiegenen Preise ungeachtet ist das holz bis auf die geringsten Sorten herab sehr gesucht, und die Zeiten sind vorüber, in welchen man namentlich im Schwarzwalde Neisig und Stockholz, ja selbst ganze Stämme, als völlig werthlos im Walde zu Grunde gehen ließ. Durch herstellung und Verbesserung der holzabsuhrwege ist der Versehr erleichtert und selbst der unzugänglichere Theil des Schwarzwaldes für die Holzbenügung wirksam geworden.

Mit dem Steigen der Preise vermehren sich auch die Forischritte in der Holzsparung. Die Regierung ergreift jedes Mittel um hierauf einzuwirken, unterstütt von dem Gewerbeverein, welcher diesen Zweig einer besondern Beachtung würdigt. In den öffentlichen Gebäuden gehen zweckmäßige Einrichtungen voran; die Gemeindebacköfen und holzmagazine vermehren sich mit sedem Jahre, und holzersparende Einrichtungen für das Kochen und die Zimmerheigung bei Privaten werden immer allgemeiner. Einer besondern Erwähnung verdienen hier die holzsparenden verbesserten Einrichtungen bei den königlichen Eisenwerken und Salinen.

Wenn übrigens gleich der inländische holzverbrauch mit der Bermehrung der Bolksmenge und durch die bedeutende Ausdehnung holzverzehrender Gewerbe gegen früher sich beträchtlich erhöht hat, und für dessen Deckung die immer weiter ausgedehnte Torsbenützung und die Steinkohleneinsuhr aus den Rheingegenden nur einen Beitrag liesert, so sind doch entsernt keine Spuren wahren Holzmangels im Lande zu sinden, und der seit vielen Jahren vom Schwarzwald aus rheinabwärts mit Bauholz und Schnittwaare betriebene Holzhandel in das Ausland blüht noch jest, wenigstens in dem gleichen, wo nicht in vermehrtem Umfange. Die holzreicheren Gegenden des Landes, welche mehr Holz erzeugen, als

qu Deckung bes eigenen Bebarfs erforderlich ift, sind: der Schwarzswald, der Welzheimer Wald, die Löwensteiner= und Ellwanger Gebirge, Oberschwaben, die Alp, der Schönduch und der Stromsberg. Dagegen sindet gleich früher eine Brennholz=Einfuhr aus dem Odenwalde auf dem Neckar, eine Bauholz=Einfuhr aus dem Rempter Wald auf der Iller die Ulm und sodann auf der Achse in das Innere des Landes, Statt.

Rechnet man zu bem fabrlichen Solzerzeugniß des landes aus Walbungen auch bie Brennftoffe aus Weinbergen, von Dbftbaumen, die Abfalle vom Baubolg, von ber Solzverarbeitung, von abgangigen Weinbergpfahlen, die Rindeabfalle ju Lobtafen u. bergl., fo läßt fich jährlich die gesammte holzproduktion wenigstens ju 1,000,000 Rlaftern annehmen; nach mäßigem Unichlage berechnet fich bagegen ber jährliche Brennholzbedarf ber Bewerbe auf beis läufig 360,000 Rlaftern, und mit Ginflug bes Brennmaterialebbarfs ber foniglichen Gifenwerte und Salinen von beilaufig 53,000 Rlaftern, im Gangen auf 413,000 Rlaftern. Außerbem beträgt ber Bedarf an Bau-, Bert- und Nutholy jährlich etwa 100,000 Rlaftern, und die Ausfuhr beiläufig 50,000 Rlaftern. Siernach blieben für den häuslichen Brennholzbedarf 437,000 Rlafter oder auf eine Familie durchschnittlich 1,3 Rlafter übrig; wozu fedoch die Feuerungefurrogate an Torf und neuerlich an Steinkoblen kommen, welche lettere in nicht unbeträchtlicher Menge auf bem Nedar eingeführt merben.

Der Geldwerth bes jährlichen Holzerzeugnisses von 1,000,000 Rlaftern läßt sich im Mittel ber Laub- und Nadelholzpreise zu 9 fl. für die Klafter, auf 9,000,000 fl.; ber der Nebennugungen auf etwa 100,000 fl. berechnen.

Die forstpolizeiliche Oberaufsicht im Lande wird mit möglichser Schonung der Eigenthumsrechte und nur so weit ausgeübt, als es die Erhaltung und der Zusammenhang der Waldungen und eine geordnete Wirthschaft mit sich bringt. Den Privaten ist in der Regel die Wahl jeder Bewirthschaftungsweise, holzart und Umstriebszeit freigestellt und bei dem Erkenntnisse der Forstbehörde über die Zulässigfeit der gewünschten Holzfällungen treten Beschränztungen so selten als möglich ein. Eine Einschreitung in Beziesbung auf die Gemeindes und Stiftungswaldungen sindet nur in so weit statt, als es die Rücksicht auf die jesigen und fünftigen

Betheiligten bei jeder öffentlichen Wirthschaft erfordert. In vielen Bemeinden felbit aber ift ber fo lange vermißte Sinn fur eine geordnete Baldwirthichaft erwacht, und bereits haben fich manche Gemeinbewalbungen aus bem verfaumten Buftanbe, in bem fie fonst fast allgemein sich befanden und jum Theil noch sich be= finden, rühmlich erhoben. Walbausrobungen werben, wenn nicht unabweisbare Sinderniffe vorliegen, jederzeit gestattet; fie erftredten nich nach mehrjährigen Erfahrungen jahrlich nicht über mehr als 500 - 600 Morgen; am baufigften tamen biefelben im Donaufreise vor. Gie werben burch neue Walbanlagen, theils von Seite bes Stagte, theile von Gemeinden, Butsberrn und Privaten an Stellen, wo die Solzerziehung mehr Nugen als eine magere Betreibcernte verfpricht, wohl mehr als aufgewogen. Beschädigungen burch Thiere und Inseften im Großen waren früher unbefannt, erft im Jahre 1839 machte bas zahlreiche Erscheinen ber Raupe bes Kichtenspinners (ber Nonne, Phalæna bombyx monacha), welche auch in ben benachbarten bayerifchen Forften große Ber= beerungen anrichtete, in ben Balbungen bes Weingarter Forfte und ber benachbarten Sigmaringischen Forfte fraftige Magregeln gegen bie weitere Berbreitung biefes ichablichen Infefts nothig. Babl ber Forfiftraffalle, welche wegen Solzentwendungen jahrlich 36,000 bis 38,000 und wegen minder bedeutender Solzvergeben 15,000 bis 17,000 beträgt, läßt fich im Berhaltniffe zu den Rachrichten über Forftfrevel in dem benachbarten Auslande nicht bebeutend nennen und eine erhebliche Bermehrung berfelben ift nicht au bemerfen. Ernftere Bestrafung ber Gewohnheitsfrevler zeigt fich für die Berminderung diefer ichablichen Ginwohnerflaffe febr wirksam. Ginem neuen umfaffenden Forftpolizcis und Strafgeses fiebt man in nicht entfernter Bufunft entgegen.

#### ff. Torfwirthfchaft.

In ben Torflagern Württembergs ruht ein Schat, welcher noch lange nicht in seiner ganzen Größe erfannt, noch weniger gehörig benütt, ja nicht einmal mit ber nöthigen Sorgfalt für kunftige Ausbeutung erhalten und behandelt zu werben scheint.

Nach einer amtlich erhobenen Ulebersicht befinden sich im Lande, so weit man bis jest Kenntniß bavon hat, 29,234 Morgen Torfsfelber; barunter sind aber manche Torfarunde nur theilweise, so

weit fie bereits zum Torfftich bestimmt ober wenigstens bezeichnet find, in Berechnung genommen, und es ift anzunehmen, bag bei naberen Nachforschungen eine noch viel größere Flache aufzufinden Die Torflager find verschieden, 1 - 16 und mehr Sug mächtig; nimmt man die Mächtigkeit nur ju 5 Kuß an, so gibt 1 Morgen 11/2 Mill. Stud Torf, und biefe find, 3500 Stud auf 1 Rlafter Tannenholz gerechnet, 428,5 Rlafter Tannenholz gleich ju feten. Die gange Kläche fammtlicher Torffelber tonnte mitbin, gleiche Bute vorausgefest, bei vermehrtem Bedarf an Brennmaterial ein Surrogat für 12,526,769 Rlaftern tannenes Soly liefern, ober, wenn man die Nugung auf 100 Jahre vertheilt, jährlich einen Holzertrag von 125,267 Rlaftern erseten. Gin Drittbeil ber Torflager ift bis jest angeftochen, zwei Drittbeile noch unbenüst. Aber auch die in ber Rugung befindliche Flache wird febr fcmad ausgebeutet; benn, wenn man aufe Bochfte ben bisher jabrlich ausgestochenen Torf zu 40 Millionen Stud anschlägt, fo beträgt bieß jährlich an holzwerth nicht weiter als 11,428 Rlaftern.

Was die örtliche Bertheilung betrifft, so besitt ber Jagstfreis und ber Neckarfreis nur höchst unbedeutende Torfstächen; in jenem sind bis jest nur 21 Morgen, in diesem 115 Morgen als Torfstiche benütt. Größer ist die Fläche im Schwarzwaldfreise mit 928 Morgen; doch immer noch unbedeutend gegenüber von dem Donaufreise, welcher 28,169 Morgen Torfseldes enthält, wo jedoch die verhältnismäßig niedrigen Holzpreise es erklären, warum bis jest der Abbau des Torfs nicht stärfer betrieben wird. Die Besitzer der Torfselder sind theils der Staat, theils Gemeinden, Gutsherren und Privaten. Nicht überall ist für zweckmäßigen Abbau, Entwässerung, Einebnung u. s. w. gleich viel Sorgsalt verwendet. Unter den von Seite des Staats in Betrieb gesesten Torsstichen sind die bedeutendsten:

a. Der Torfitich Wilhelmsfeld in dem Nevier Langenau, Forstamts Alpet, mit einer dem Staat eigenthümlich jugebörigen Fläche von 300 Morgen und einer Mächtigkeit von 4-5'; er liefert jährlich über 2 Millionen Stud Torf für das hüttenwerk Königsbronn. Für die Röstung des lufttrodenen Taxfs sind daselbst kurzlich zwei Trodenöfen erbaut worden.

b. Der Torfftich bei Schopfloch, Reviers Bifingen, mit einer Flache von 70 Morgen, wovon bis jest 12 Morgen angestochen find, und mit einer Mächtigkeit von 4-6'. Dieselbe liefert jahrlich 1 2 Millionen Stud Torf.

- c. Der Torfstich bei Sindelfingen mit einer vorläufig bierzu bestimmten Fläche von 37 Morgen, 2—10½' machtig; berselbe liefert jabrilich etwa 2½ Millionen Stud, zu 10" Länge 5" Breite und 2½" Dide. (Ebendaselbst betreiben auch die Stadtgemeinde und Privaten einen Torfstich von etwa 18 Morgen, welcher jährlich 1½ bis 2½ Mill. Stud Torf liefert; ber benachbarte Privattorsstich in Böblingen liefert jährlich eine Mill. Stud).
- d. Der Torfftich in Breng, Forstamts heibenbeim, wozu vorläufig 9 Morgen bestimmt find, mabrend der ganze Torfgrund wenigstand eine Ausbehnung von 200 Morgen hat; das Lager ist 3—5' mächtig, und liefert jährlich 1 Mill. Stud Torf, von 1' Länge, 1/2' Breite und 1/4' Dide, mithin von 0,125 Aubitfuß Rauminhalt.

Bon ben Torflagern ben Gemeinden, Guteherrn und Privaten find befondere gu nennen:

- e. Der Torsstich ber Gemeinde Schwenningen, Forstamts Rottweil, mit einer glace von 300 Morgen, 20' machtig, welcher jahrlich 5 Millionen Stud guten bem Schopflocher abnlichen Torf liefert und insbesondere ber bortigen Saline ein ermunschtes Brennmaterial gewährt.
- f. Die Torflager der Stiftungen, Gemeinden und Privaten im Revier Leutlirch mit einer Flache von 4140 Morgen, welche jedoch fehr unregelz mäßig betrieben werden.
- g. Die Torflager im Revier Tettnang, mit 254 Morgen, 2-10' machtig, wovon bem Staat 86 Morgen geboren.
- h. Die fürftlich Carifchen Torflager im Begirt ber Forftverwaltung Sießen, mit 414 Morgen, und in ber Forftverwaltung Buchau mit 3542 Morgen, 2-6' machtig.
- i. Die fürstlich Balbburg = Beil'schen Torflager in der Forstverwal= tung Beil, mit 485 Morgen, 4-18' machtig.
- k. Die fürstlich Baldburg : Bolfegg'ichen Torflager in dem Forstver: verwaltungebezirk Baldburg, mit 5013 Morgen, 2-24' machtig.
- l. Die Torflager im fürstlich Waldburg : Burgach'ichen Rentamtebezirt Riflegg, mit 1217 Morgen, 2-18' machtig.
- m. Die Torflager im Revier Schuffenried, mit 3750 Morgen, wovon bem Staat 1326 Morgen gehoren, 1 6' machtig.

Der Verkaufspreis bes lufttrockenen Torfs ohne Fuhrlohn ist in Oberschwaben für 1000 Stück 15 bis 30 fr., in Schwenningen 40 bis 48 fr., in Schopfloch und Sindelfingen 1 fl. 36 fr. bis 1 fl. 48 fr. und 2 fl. Der jährliche Robertrag der sämmtlichen Torstiche würde bei 40 Mill. Stück, zu 30 fr. das Tausend, 20,000 fl. betragen. — In bedeutender Menge machen von dem gewonnenen Torf die königlichen Hüttenwerke zu Königsbronn, Unterkochen, Oberndorf und die Salinen Hall und Wilhelmshall Gebrauch. Torsfohlen werden bei dem Betriebe des hammerwerks in Oberndorf bis auf ungefähr zwei Künstheile des Bedarfs verwendet.

### c. Biebzucht.

Ein für Bürttemberg höchst bebeutender Erwerbszweig ist die Biehzucht, besonders die Rindviehzucht und Schafzucht, so daß sie tros der Stufe, auf welcher der Aderbau steht, wohl eben so viel Rugen abwirft, als die unmittelbar verkäuflichen Produste des Aderbaus. Sie ist in steter starker Junahme begriffen, was ebenso für die Fortschritte in der Landwirthschaft überhaupt spricht. Eine Bergleichung des Viehstandes vom Jahre 1840 mit dem von frührern Jahren ergibt Kolgendes:

| Pferbe:          |            | 1816    | 1831    | 1840    |
|------------------|------------|---------|---------|---------|
| über 2 Jahren    |            | 75,645  | 83,042  | 85,216  |
| unter 2 Jahren   |            | 14,274  | 14,257  | 13,822  |
|                  | Bufammen - | 89,919  | 97,299  | 99,038  |
| Rindvieh:        |            |         |         |         |
| Ochsen u. Stier  | :e         |         |         |         |
| über 2 Jahren    |            | 91,238  | 133,136 | 136,045 |
| Kühe             |            | 296,928 | 372,519 | 401,200 |
| Schmalvieh .     |            | 196,727 | 283,814 | 288,462 |
|                  | Bufammen - | 584,893 | 789,469 | 825,707 |
| Efel             |            | 883     | 767     | 692     |
| Shafe:           |            |         |         |         |
| fpanische        |            | 53,847  | 101,778 | 135,179 |
| Baftard          |            | 91,728  | 289,310 | 366,066 |
| Landschafe       |            | 274,425 | 190,774 | 175,414 |
|                  | Bufammen . | 420,000 | 581,862 | 676,659 |
| Soweine:         |            |         |         |         |
| überhaupt        |            | 113,369 | 201,754 | 167,219 |
| barunter Buchtse | dweine     | fehlt   | 17,721  | 16,926  |
| Biegen           |            | 18,311  | 21,216  | 27,947  |
| Bienenftode      |            | 40,036  | 64,680  | 83,236  |

Am bedeutendsten ift hienach bie Bermehrung beim Rindvieh, welche in dem Zeitraum von 24 Jahren auf 240,814 Stud sich belauft. Kein Land in Deutschland hat einen verhältnismäßig gleich großen Rindviehstand aufzuweisen.

Auf eine Quadratmeile kommen durchschnittlich Pferde Rindvieh\* Schafe Schweine Ziegen Bienenstöde 275 2291 1880 464 78 231

<sup>\*</sup> Naffau gablt 2134 Stud, Baben 1950, Cachfen 1831, Großherzogthum heffen 1378, Bapern 1320, Rutheffen 961, Breugen 953.

In Bergleichung mit der Bevolferung theilen fich durchschnitts lich in den Besit von

|   | Einw.             | Einw.         |              | Einw. |
|---|-------------------|---------------|--------------|-------|
| 1 | Pferd 16,5        | 1 Schaf 2,4   | 1 Ziege      | 58,5  |
| 1 | Stud Rindvieh 2,0 | 1 Schwein 9,8 | 1 Bienenftod | 19,6  |

Sehr verschieden ist dieser Bests in den verschiedenen Landestheilen; während z. B. im Donaukreise durchschnittlich der Ste, in manchen Oberämtern der 4te die 5te Einwohner ein Pferd besitzt, kommt ein solches im Nedarkreise im Durchschnitt nur auf den 29ten, in den Oberämtern Marbach, Canstatt, Baiblingen, Schornsdorf nur auf den 50ten, 60ten die 70ten Einwohner. Ebenso ist es beim Mindvieh: im Donaukreise besitzen je 15 Einwohner 10 Stück, im Oberamt Wangen sogar 9 Einwohner 10 Stück, während im Jagstkreise nur auf 17, im Schwarzwaldkreis auf 24, im Nedarstreise auf 27 Menschen 10 Stück Nindvieh kommen.

Bas bie einzelnen Biehgattungen betrifft, fo hat fich

a. bie Vferbezucht in Burttemberg zwar einer beträcht= liden Unterftugung von Seite bes Staats zu erfreuen; wenn fie aleichwohl nicht ben Fortgang, welchen man nach ben aufgewenbeten Mitteln erwarten burfte, zeigt, und felbft ben Erfolgen vergangener Zeiten nachsteht: fo ift bieg nicht etwa mangelnbem Sinne für sie zuzuschreiben, sondern vielmehr in dem Umstande begründet, baf bie beträchtlichen Beiberaume, welche früher bie Pferbezucht fo febr begunftigten, nuglichen Culturen weichen mußten und die im Stalle beforgte Pferdezucht feineswegs jene fraftigen Pferde liefert, welche ber gesteigerte Bebrauch bes beutigen Ruhrwefens erforbert. Deffen ungeachtet zeichnen fich noch einige Begenben bes landes burch ihre Pferbezucht aus, namentlich bie Ulp, Oberfcmaben und einige Gegenben bes Welzheimer und bes Schwargwalbes. Die Bahl ber zur Nachzucht tauglichen Stutten im Lande beträgt 20-22,000, bie ber jährlich fallenden Fohlen beiläufig 6000. 3m Allgemeinen liefert bie murttembergifche Pferbezucht mehr einen leichten Mittelfchlag, ber nicht nur ben landwirthichaft= lichen Bedürfniffen, fondern auch ber mehr bergigen Beschaffenheit bes landes am beften entspricht. Die landesbeschälanstalt sucht benselben am meiften zu vervollkommnen, und ift in Erreichung biefes 3medes am gludlichften, inbem nicht nur bie biezu tauglichen Ragen am leichteften ju erhalten find, fondern auch bie

Aufzucht unter ben bewandten Umftanben noch am beften gelingt. Pferbe fcmeren Bagenfolags werben aus Bapern eingeführt. Gin icones Beispiel gibt ber Konig felbft burch seine Privatgeftute in Beil. Scharnbausen und Rlein - Sobenbeim, welche in ben wenigen Jahren ihres Bestehens einen feltenen Grab von Bollfommenbeit erreicht baben und zu wirflich europäischem Rufe gelangt find. Die aus benselben gezogenen Pferbe rein orientalischer Bucht zeigen nich als in jeder Begiebung gelungene Brobufte zwedmäßiger Page rung und Auferziehung. Selbft Privaten wird großmutbig geftattet, ibre befferen Stutten auf befagten Beftuten bebeden zu laffen. weburch gleichfalls werthvolle Pferbe erzogen werden. Die Remontepferbe fur Reiterei und Artillerie bes murttembergifchen Militars werben fammtlich aus bem Inlande in regelmäßig vorausbestimmten Stationen aufgefauft, und die Erfahrung lebrt, daß bie auf diesem Bege ben Regimentern zugekommenen Pferbe ben Anforderungen in weit boberem Grabe entsprechen, ale bie burch bie frubere Remontirungsart burch Lieferanten, überdieß um bobere Preife. bezogenen. Der Ertrag ber Pferbezucht mag fic auf 250,000 fl. jährlich belaufen.

Die Rindviebzucht, icon wegen bes fraftigften Befferungsmittele fur bas Relb, bes Dungers, von großer Bich. tigfeit, wird zwar langft in Burttemberg mit großem Fleiße gepflegt und zeigt sowohl in ber beträchtlichen Babl, ale auch in ben besonderen Gigenschaften ber aufgestellten Thiere, ben regen Sinn fur biefen landwirthschaftlichen 3weig. Jedoch gewahrt man bierin . nach ben verschiedenen Gegenden bes Landes große Unterschiede. Um bedeutenoften ift die Rindviehzucht im Jagftreise und im Donaufreise: in jenem in ben Oberamtern: Sall, Gerabronn, Crailsheim, Gaildorf, Ellwangen 2c.; in diesem in den Oberamtern: Navensburg, Leutfirch, Bangen, Balbfce, Biberach ic.; ber Babl nach gwar am geringften, in ber Beredlung aber am weiteften vorgeschritten, ift ber Rindviehftand in ben Wegenden von Besigheim, Ludwigsburg, Canstatt und auf den Fildern, überhaupt im Redarfreife, wo bie foniglichen Meiereien febr wohlthatig eine gemirft haben und immer noch einwirfen; am eigenthumlichften wegen ber burch bie vorherrichenbe Balbfultur bebingten land. wirthschaftlichen Berbaltniffe ift die Rindvichzucht im Schwarzwaldfreise.

. In ben erftgenannten Theilen bes landes, wo gute und forgfältige Ernährung und Saltung ftattfindet, werden Biehstände getroffen, welche sich mit ben besseren Deutschlands und ber Schweiz meffen können; in andern Gegenden, wo noch sehr mangelhafte Beidewirthschaft stattfindet, wird kleines, unansehnliches Landvieh angetroffen.

Die Arten von Rindvieh, welche man hauptfächlich im Cande findet, find:

a. Ginheimifche Schläge.

- 1) Das rothe Landvieh, darunter als befondere Sch lage: bas Alpvieh bas hallische und bas gelbrothe, auch falbe Limpurger Wieh.
- 2) Das graufahle Algauer Bieb, barunter ber oberichmabische und ber Bobenfeefchlag.

b. Berebelte Schläge.

- 1) Beredelter, meift rothschediger Landschlag, burch Kreugung mit Schweizer, Freiburger und Berner, barunter inebefondere Simmenthaler Bieb, unter welchem fich bas fogenannte Nedarvieh auszeichnet.
- 2) Berebelter, meift ichwarzichediger Schlag, mittelft ber Kreuzung mit hollandisch Friesischem Bieb, worunter vorzüglich auch ber sogenannte Anspacher Schlag.
- 3) Beredelter Allgauer Schlag, burch Kreuzung mit bem Borarlberger und Schwyzer Schlag.

### c. Frembe Ragen.

- 1) Die meift fchedige auch rothe Schweizer Rage aus ben Kantonen Freiburg, Bern, namentlich bem Simmenthal.
- 2) Der schwarzbraune Schweizer Stamm aus den Kantonen Schwyz, Bug 1c.
  - 3) Die meift fowarzschedige Sollanbifd : Friefifche Race.

Auf immer weitere Emporbringung ber Rindviehzucht hat insbesondere in neuester Zeit der König und die Staatsregierung große Ausmerksamkeit verwendet. Bon den Meiereien auf den königlichen Privatgütern, eben so von der landwirthschaftlichen Anstalt von Hohenheim aus, werden Zuchtstiere von den vorzüglichsten Ragen in großer Anzahl verbreitet; die landwirthschaftlichen Feste haben den Hauptzweck, zu Fortschritten in der Rindviehzucht zu ermuntern; die in neuester Zeit über das ganze Land verbreiteten landwirthschaftlichen Bezirksvereine sehen die Verbesserung der Rindviehzucht als eine ihrer Hauptausgaben an, und werden hierin von Seite der Regierung auf das Kräftigste, und insbesondere durch bedeutende Geldmittel unterstüßt, mittelst welcher sowohl Preise für ausgezeichnetes Zuchtvieh vertheilt, als auch Anschaffungen vorzüglicher Zuchtthiere vermittelt werben. Besondere Sorge wird einer besseren Einrichtung in Haltung ber Zuchtstiere, einem Hauptsmittel zu Beförderung der Biehzucht, zugewendet; die tüchtigsten Bullen werden nicht nur überall im Lande, wo solche zu haben sind, für die Oberamtsbezirke aufgekauft, sondern es wird auch aus dem Auslande, insbesondere der Schweiz, Zuchtvieh für das Land in ansehnlicher Jahl unter Bermittlung der landwirthschaftslichen Bereine und der Amtskörperschaften eingeführt.

Besondere Störungen durch Krankheiten, wie man solche in manchen andern Gegenden so sehr zu beklagen hat, sind unbekannt bei der Rindviehzucht in Württemberg, die sich neben andern empfehlungswerthen Eigenschaften, besonders durch gute dauerhafte Gesundheit allgemeine Anerkennung erworben hat.

Unter ben Nugungen vom Rindvieh an Milch, Mastung und Anzucht von jungem Bieb ift die lettere im Allgemeinen vorberrichend, und es ift bamit ein febr lebhafter Sin= und Berhandel mit jungem und alterem, magerem ober angefüttertem Bieb verbunden, wovon immer ber Sauptertrag erwartet wird. 401,200 Ruben läßt fich jährlich auf wenigstens 350,000 Ralber rechnen; bavon find ju Erhaltung bes zweifahrigen Bestandes an Schmalvieb jabrlich etwa 150,000 Anbindlinge nachzuzieben; zum Schlachten aber tommen jabrlich 200,000 Ralber und 150,000 Stud alteres Bieb, von welchem letteren über Abzug ber Ginfuhr, etma 30,000 Stud in bas Ausland geben, hauptfächlich von Oberschwaben über ben Bobensee nach ber Schweig, vom Schwarzwald und Unterland in's Babifde und aus bem Sobenlobifden nach verschiebenen Richtungen. Die Maftung wird vornämlich am Rocher und an ber Jagft, im' Sallischen, Sobenlohischen, und besonders in ber Gegend von Rupferzell febr fart, jum Theil auch in ben obern Landesgegenden, in ben Oberämtern Rottenburg, Balingen, Tuttlingen betrieben; bas ichwäbische Maftvieb ift im Austande febr geschätzt und geht bis nach Paris. Der Buwachs an Rindvieb jum Schlachten läßt fich ju jahrlichen 7 bis 8 Millionen Gulben anschlagen.

Auf Erzeugung bes eigenen Bebarfs an Milch, Butter ic., auch nach Gelegenheit auf einigen Ueberschuß jum Berkauf, wird zwar Rudficht genommen, boch burfte im Allgemeinen, abgesehen von größeren Gutern, viel mehr Werth auf Milcherzeugniß zu

gewerbsmäßigem Melkereibetrieb für Käsereien gelegt werben. Lettere kommen hauptsächlich in Oberschwaben immer mehr in Gang, wo Käse sowohl nach Schweizer, als auch nach Limpurger Art bereitet werden; übrigens sindet auch in andern Gegenden, namentlich im Unterlande, die für die einzelnen Biehhalter sehr vortheilhafte Einrichtung von Ortskäsereien nach und nach mehr Eingang, wodurch die Einsuhr an Käse sich vermindert. Bon 400,000 Kühen kann die Mischnugung in 300 Tagen, zu 2 Maß à 3 kr. täglich, auf sährlich 12,000,000 fl. sich belaufen.

Bum Jug werben im Allgemeinen mehr Pferde als Stiere verwendet, eine Ausnahme macht ber Jagstfreis, wo das umsgesehrte Berhältniß flattfindet.

c. Die Schafzucht ist nach der Rindviehzucht von der größten Bedeutung, sowohl nach Jahl als Beschaffenheit. Unter der Gesammtzahl von 676,659 Stück sind 135,179 spanische, 366,066 Bastard= (halbveredelte) und 175,414 Landschafe. Fort- während ist die Jahl der Bastarbschafe im Steigen, während in minderem Maße die Jahl der gemeinen Landschafe abnimmt. Zwar erlitt das Schäsereiwesen durch gesetliche Aushebung der Ueber- triebsrechte (Weiderechte auf fremder Marsung) manche Verluste, doch hat es sich durch das eigenthümliche Beweidungssystem selbst bedeutender Ländereien aufrecht erhalten. Sehr viele Schashalter nämlich ernähren ihre großen Heerden ohne eigens dafür bestehende Güter, und behelsen sich mit gemietheten Markungsweiden einzelner Ortschaften, die entweder auf das ganze Jahr, oder nur über einen Theil desselben benüßt werden können, so daß auf solche Weise eine stete Wanderung der Schasbeerden beobachtet wird.

Ihren Hauptsit hat die Schafzucht in den Oberämtern nächst ber Alp, und zwar besigen die meisten spanischen Schafe die Obersämter Göppingen, Kirchheim, Heidenheim, Nürtingen; die meisten Bastarbschafe die beiden erstgenannten, dann Aalen, Bachnang, Nedarsulm, Dehringen; nur sehr wenig Schafe haben die oberschwäbischen Oberämter Wangen, Tettnang, Saulgan, Leutsirch, wo die Vereinödungen der Schafzucht hinderlich zu seyn scheinen. Die meisten Schasweiden sindet man auf der Alp, die aber des rauhen Klimas wegen nur den Sommer über benütt werden konnen; sehr fette Herbstweiden liesert das niedrigere Land; in einigen wiesenreichen Gegenden trifft man selbst Gelegenheit zum

lleberwintern ber Schafheerben, zu welchem Behufe bie nothigen Baulichfeiten auf ben Grundstuden, die bas Winterfutter liefern, angebracht find.

Bichtig für die Landwirthschaft ift die Schafzucht besonders auch burch ben Pford, ber ben Beibeeigenthumern eine betrachtliche Einnahmssumme verschafft. Der Anfang für bie Schafvereblung wurde im Jahr 1786 burch ungefähr 100 Stud Merinos von spanischem und Nousillonischem Stamm gemacht, welche bie Regierung an Ort und Stelle auffaufen ließ, werauf fpater Antaufe in Sachsen folgten. Der Grad ber Beredlung findet übrigens in ben landwirthschaftlichen Berhaltniffen bes landes feine Grenze; benn es ift nicht ber Ertrag aus Bolle allein Die Sauptfache, auch ber Berfauf ber Schafe ale Fleischwaare, namentlich nach Kranfreich ic., bringt einen iconen Ertrag ein. Es wird baber in den meiften Källen nicht vortheilhaft gefunden, die Schafe in der Wolle fo febr zu veredeln, daß fie, was gewöhnlich damit jufammenhangt, in ber Rorpergroße allgu febr jurudgeben. Der Mehrzahl nach bestehen beswegen bie Schafe Burttemberge aus Schafen von mittlerem Bollveredlungegrabe, beren Bolle auch in ben vaterlandischen Kabriten am gesuchteften ift, babei mit verbaltnigmäßig ftarfem, maftfabigem Körper und reichem Wollwuche, unter ber Benennung Baftarbichafe. Uebrigens finden auch bochfeine Seerben in geringerer Ausbehnung ihre Rechnung; fie liefern diejenigen edleren Buchtthiere, welche die Mehrzahl ber übrigen Beerden nothwendig bat, um fich immer auf bemienigen Bolls veredlungsgrade ju halten, ber nach ben jeweiligen Berhaltniffen ale ber vortheilhaftefte erscheint. Dbenan unter folden edlen Beerben gang reinen Stamms, fteht bie fonigl. Eleftoralheerbe auf Achalm und bie Eleftoralheerbe ber landwirthschaftlichen Uns ftalt zu Sobenheim. \* Aber auch für die anderen Richtungen in ber Schafzucht, welche Bortheile gewähren fonnen, ift burch tonigliche heerden so gesorgt, daß die Privatheerden bier nach Bunfc Thiere reinen Stammes erhalten fonnen. An folden Stammen werben gezüchtet: in ber fonigl. Privatichaferei Seegut: langwollige

<sup>\*</sup> Jum Beweife, welchen Ruf felbst im Auslande die veredelten Schäfereien Burttembergs genichen, mag bienen, bag im April 1841 74 Mutterschafe und Wibber aus bem Eleftoralftamm von Hohenheim um boben Preis nach Mosfau verkauft worben find.

englische Fleischschafe von der Leicesterrage, und Stämme aus der Kreuzung derselben mit Merinos zu mittelfeiner Kammwolle; dann mit deutschen Schasen, hauptsächlich für Fleischschafe und zu grober Kammwolle; sodann an der Anstalt von Hohenheim: ein reiner langwolliger Merinosstamm für seine Kammwolle und ebenfalls ein Stamm aus der Kreuzung der Merinos mit Leicesterschafen. Der Ertrag an Wolle und Fleisch läßt sich zu jährlich 3 Millionen Gulden annehmen.

Eine nicht gang seltene Krankheit unter ben Schafen ift die Schafraube (Milbenraube); als gefährliche Gelegenheit zu ihrer Berbreitung werden bie Schafmarkte angesehen.

- d. Die Schweinezucht ist weniger beträchtlich als sie seyn könnte, und für die Bedürsnisse bes Landes weit nicht zureichend; so daß jährlich noch eine nicht unbedeutende Anzahl, worunter auch viele junge Schweine, eingeführt wird. Die stärsste Einsuhr geschieht aus Bayern durch eigene Händler. Man sindet den Ankauf meistens vortheilhafter, als die Schweine selbst zu ziehen, was immer mit Risiso verbunden seyn soll. Am häusigsten wird die Schweinezucht im Hohenlohischen und in Oberschwaben betriesben, wo sich auch besondere Abarten bildeten, die sich durch anssehnliche Körpergröße, beträchtliche Mastfähigseit und besondere Schmachastigseit des Fleisches auszeichnen. Die Oberämter, in welchen sie am bedeutendsten ist, sind: Gerabronn, Crailsheim, Hall, Riedlingen, Reuenbürg; am unbedeutendsten ist sie in den Oberämtern Urach, Nürtingen, Kircheim, Schorndorf, Wangen und Leutsirch.
- e. Ziegen. Ihre Zucht ift gering, obgleich bieselbe um ber bebeutenben Saffiangerbereien willen im Königreich boppelt vorstheilhaft ware. Die meisten findet man an und auf der Ulp, in ben Oberamtern Balingen, Urach, Reutlingen, Munsingen und Geislingen, ferner in bem Oberamt Neuenburg.
- f. Efel. Bon ber geringen Anzahl, welche bas Königreich bat, besitt ber Schwarzwaldfreis zwei Drittheile, die meisten haben die Oberämter Rottweil und Horb. In der herrschaftlichen Stutterei zu Marbach wurden für den Gebrauch des Hofes sonst auch Maulesel gezogen, und dazu italienische Eselshengste gehalten; unter der setzigen Regierung hat diese Zucht aufgehört.
  - g. Seidehafen. Biele Landleute auf der Alp, im Unterlande,

in ber Wegend von Canftatt zc. ziehen in ben Ställen, neben bem Rindvieh, Seibenhafen auf, und machen fich bie Saare, welche zu handschuhen, Strumpfen zc. verarbeitet werben, zu Nugen.

h. Geflügel wird überall in beträchtlicher Menge, und so, daß immer noch ein nicht unbeträchtlicher Ueberfluß an das Aussland verkauft werden kann, gezogen. Besonders ansehnlich ist die Zucht gegen das Ries hin, in der Gegend von Neresheim und auch in der Gegend von Biberach. Bon Neresheim werden alle Jahre große heerden von Gänsen auf den Berkauf ausgetrieben. Eben daher kommen auch im Frühjahr viele junge hühner in andere Gegenden des Landes und ins Ausland, dagegen kommt aber auch wieder vieles Gestügel von Straßburg her ins Land. Zu Neuhausen auf den Fildern werden besonders viele Wälsche (Truthühner) gezogen.

i. Bienenzucht. Sie ist in ben Oberämtern Gerabronn, Riedlingen, Walbsee und Wangen am stärfften. In ben letten Jahren hat sich die Bienenzucht vermindert, doch ist die Zahl der Stöcke immer noch doppelt so hoch, als 1816; im Ganzen aber hat sie nicht die Ausdehnung, die sie leicht haben könnte. Es werden sährlich noch viele hundert Centner Honig und Wachs vom Ausland bezogen.

k. Schnedenzucht, ein eigenthumlicher Erwerbsgegenstand ber Alp, wo die Schneden bei regnerischer Witterung gesammelt, und in Schnedengarten gefüttert werden. Dergleichen Garten befinden sich zu Erpfingen, Westerstetten, Bruden und an mehreren Orten der Oberamter Reutlingen, Munsingen, Ehingen, Riedlingen, Blaubeuren und Ulm. Im herbst werden die Schneden von Ulm fässerweise nach Munchen, Wien und Italien versendet.

1. Seibengucht. Diesem, früher schon in Württemberg versuchten, aber wieder verlaffenen Industriezweige, wird in neuester Beit wiederholt die Aufmerksamkeit der Regierung zugewendet; ber Gegenstand aber ift noch zu neu, als daß man bereits Erfolge bavon erwarten könnte.

m. Die Blutegelzucht hatte bei bem steigenden Bedarf einige Bersuche veranlaßt, sie im Lande einheimisch zu machen. Dieselbe blieben jedoch ohne ben gewünschten Erfolg.

Den jährlichen Ertrag ber unter d-m aufgeführten Buchtungen fchagen wir zu jabrlichen 350,000 fl.

### d. Jagd und Fifcherei.

Bei ber früher herrschenden Jagbliebe ber meisten Regenten von Burttemberg war ber Wilbstand in bem größern Theil bes Landes, insbesondere aber in ben ehemaligen Forften Beidenheim, Schornborf, Böblingen, Balbenbuch, Rircheim und Urach febr bedeutend, und es maren bie Rlagen über Bilbicaden und Jagd= frohnen zur ftebenben Beschwerde geworben. Anders verhält es fich jest, indem noch unter König Friedrich im Jahr 1815, insbesondere aber burch eine Berordnung bes Ronigs Bilbelm vom 18. Januar 1817 befohlen murbe, bag bas Schwarzwild gang ausgerottet und nur noch in Thiergarten gebegt, bas Rothwild bingegen in ein richtiges Berhältniß mit ber Walbflache gefett, und inebesondere auch ber ichablichen Bermehrung ber Saafen gesteuert werden folle. Bon febr großer Bichtigfeit mar ferner die Berfügung, wonach unter Anwendung fehr billiger Grundfage die ungemeffenen Jagdfrohnen in gemeffene zu verwandeln waren, eine Berfügung, welche überdieß die Ausführung ber so wohlthätigen Frohnablösungsgesetze vom Oftober 1836 febr erleichtert bat; baber benn nun bei weitem ber größte Theil ber Ragbfrohnen, fo wie ber Berbindlichfeiten gur Sundebaltung nach febr billigem Maagstab abgelost ift. Ferner wurde ben Gemeinben burch Errichtung bes Rommunwildschügen-Inftitute Selbfthülfe gegen Bilbichaben auf ben Felbern eingeräumt.

Die Staatsjagben find nun mit Ausnahme einiger .fleinen für die hofjagd vorbehaltenen Bezirfe verpachtet, inner welcher fich (wie Solitube) ein Schwarzwild= und ein Rothwild= Park befindet. Der Ertrag ber Staatsjagden durch Pacht besteht in fahrlich ungefähr 22,000 fl.

Diese Staatsjagden erstreden sich übrigens kaum über die Sälfte bes Landes, indem die Standes und Grundheren sehr ausgedehnte Jagdbezirke besitzen, so wie die ehemaligen Reichspkäbte größtentheils das Jagdrecht inne haben; auch im Schwarzwald ist den vormaligen Aemtern Reichenbach, Freudenstadt, Dornstetten, Dornhan, Sulz, Rosenfeld, Ebingen und Balingen die freie Pürsch zurückgegeben, übrigens an diese Berleihung die Bedingung der Wiedereinlösung und der Ausübung durch wenige bestimmte Individuen gefnüpft worden.

Alle diefe Berhältniffe haben gur Folge gehabt, daß man

Hochwild nur noch in den größern stark bewaldeten Laubholzforsten als Standwild antrifft; in dem größten Theile des Landes mangelt das Hochwild gänzlich, dagegen ist der Rehwildstand, mit Ausnahme der Freipurschisstrike, großentheils gut. Gleiches gilt für die niedere Jagd. Auergeflügel trifft man in den abgelegenen Waldungen des Schwarzwalds, so wie dort auch das Haselhuhn zu Hause ist. Die Schnepse verbreitet sich fast über alle Waldungen des Landes, wogegen die Wasserjagd hauptsächlich nur in Oberschwaden, an der Donau und den dortigen Seen und Teichen von einiger Erheblichkeit ist.

Demzufolge haben die Klagen über Wilbschaben in bei weitem bem größten Theil des Landes seit geraumer Zeit fast aufgehört, und wenn auch in dem kleineren Theil dergleichen Klagen noch vorkommen, so hat der Jagdberechtigte, wenn erwiesen wird, daß der Schaden wirklich vom Wild herrührt, und daß der Wildstand überset ist, Entschädigung zu leisten. Uebrigens beschränken sich diese Klagen zur Zeit auf einzelne wenige Fälle im Jahr, wie sie denn auch bei niedrigem Wildstand naturgemäß niemals ganz ausbleiben können, namentlich, so lange die Gemeinden von der ihnen durch das Kommunwildschützen-Institut eingeräumten Besugniß der Selbschülse nicht überall Gebrauch machen, was berzeit noch in manchen Gegenden der Fall ist.

Die Fischerei fann in Württemberg, als einem Binnenlande, in Bergleichung mit Küstenländern von keiner Bedeutung
seyn. Zwar führen die vielen Flüsse und Seen des Landes von
selbst viele Fische, und es werden diese auch noch in kleineren
Seen und Teichen durch Zucht vermehrt, doch nicht mehr so häusig,
wie zur Zeit der Rlöster; auch wirft auf die Fischerei die stärkere
Frequenz der Schiffsahrt und die Berunreinigung mancher Gewässer durch Abstüsse der Fabriken nachtheilig ein. Die Fischarten,
welche in den Gewässern des Königreichs vorkommen, sind oben
schon angegeben worden; die größten Fische trifft man in den
Seen und Teichen von Oberschwaben, es sind die Weller, die
zuweilen die zu einem Centner wiegen, und welche namentlich bei
Riedlingen mittelst einer Art Harpune gefangen werden. Am meisten
verbreitet ist die Forelle, der Weißsisch und der Karpse.

Der Robertrag ber' Jagd und Fischerei fann etwa zu 80,000 fl. jährlich angeschlagen werden.

# B. Runft= und Gewerbsfleig. \*

Eine bebeutenbe Wertheerhöhung erhalten bie Erzeugniffe ber Urproduttion burch ben Runft = und Gewerbefleiß, welcher mit ber fteigenden Bevölferung und bem burch ben beutschen Bollverein erweiterten Markt an Bichtigkeit beträchtlich jugenommen bat. Soon im Allgemeinen geht bieg baraus bervor, bag je auf 100 Kamilien im Banbe 48.1 Gewerbetreibende und nur 44,9 Bandbautreibenbe tommen. Aus früherer Beit bergebrachte Luden und Bebrechen in ben Ginrichtungen bes Gewerbewesens, Die immer fühlbarer hervorgetreten waren, follten eine grundliche, wenn auch nur allmähliche Abhülfe finden burch bie Gewerbeordnung vom Jahre 1828. Es handelte fich hierbei nicht blog von ber Berbefferung eines ober mehrerer einzelner Befege in Gewerbefachen; es war eine burchaus neue, zeitgemäße und folgerechte Begrunbung bes gangen Gewerberechts, eine fefte Abgrengung zwischen ber natürlichen Freiheit und ber burgerlichen Ordnung, eine forgfame Abscheidung bes Gebiets ber Gesetgebung von bem ber Polizeis verwaltung in Gewerbesachen bringend geboten. Aber es follte bie Rrifis eines plötlichen Ueberganges von bem Bunftzwange aur unbedingten Gewerbefreiheit vermieben, und um ben Berbruf und bie Rachtheile eines Rudichrittes zu ersparen, nur ber Beg eines planmäßigen Fortidreitens eingeschlagen werben, in ber Richtung, baf gwar bas Recht gum Gewerbebetriebe in ber naturlicen, wie in ber verfassungemäßigen Freiheit bes württembergischen Burgers gegründet sep, daß es aber eines polizeilichen Erkenntnisses in so weit bedürfe, als solches durch die Natur einzelner Gewerbe, burch bie Beziehungen, in welchen biefelben gur öffentlichen Wohlfahrt ober ju ben Rechten Dritter fteben, besonbers geboten werbe. Daher behielt bas Gefet vom 22. April 1828 noch bie Bunftigfeit von 50 Gewerben bei, boch unter möglichfter Entfernung läftigen Bunftzwange und im Befentlichen nur noch auf ben Unterschied zwischen gunftigen und ungunftigen Gewerben fich beschrantenb, bag bei jenem eine Beweisführung über perfonliche Befahigung jum Betrieb eines Gewerbes, und ber Besit einer Gemeinde-Genossenschaft in bem Orte, wo

<sup>\*</sup> Eine ausführlichere Darftellung, welcher biefer Abichnitt entnommen ift, ents balten bie wurttemb. Jahrbucher, Jahrgang 1839. 2. Beft.

Gebulfen.

bas Gewerbe ausgeubt werden will, zur Bedingung gemacht ift. Das taufmännische Gewerbe ift nur in Beziehung auf den Details handel noch zunftig; der Großhandel aber, so wie die Fabriten, find für unzünftig erklärt.

Eine nach Maßgabe ber inzwischen gemachten Erfahrungen revidirte zweite Gewerbeordnung folgte ber ersteren unterm 5. August 1836 mit wenigen, vornehmlich nur auf nähere Ausbildung der schon früher im Allgemeinen angenommenen Grundsfäße sich beziehenden Aenderungen.

Die von dem Könige und der verewigten Königin Catharina zur Belebung der vaterländischen Industrie im Jahr 1818 ausgessesten, und seither alljährlich am 27. September (dem Gedurtsfeste des Königs) zuerkannten Preise hatten manche schäsbare Ersindungen und Berbesserungen zur Folge, wovon insbesondere die verbesserten Ackerwerkzeuge, die (Groß'schen) Apparate zur Anwendung heißer Gebläseluft in Berbindung mit Wasserdämpsen auf das Feuer der Schmiedeessen, die verbesserten (Bihl'schen) Wasserleitungsröhren aus gebranntem Thon, die (Schumacher'schen) fünstlich bereiteten Wessteine, einer immer allgemeineren Berbreiztung sich erfreuen. Nach der auf das neueste Gewerbe-Kataster von 1835 und 1836 gegründeten Liste (s. unten) beträgt die Gesammtzahl der katastrirten Gewerbe:

Gemerbe.

| Cliterott                                                                                                                     | ()(4m)(1111 |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|
| im Nedartreis 38,248                                                                                                          | 12,871      |           |
| " Schwarzwaldfreis 46,268                                                                                                     | 8,257       |           |
| " Jagstfreis 33,535                                                                                                           | . 7,701     |           |
| " Donaufreis 40,368                                                                                                           | 9,008       |           |
| 158,419                                                                                                                       | 37,837      | -         |
| Darunter befinden sich:                                                                                                       |             |           |
|                                                                                                                               | Orwerbe.    | Gebulfen. |
| Bunftige (einschließlich ber fleineren Bleichen, beren Betriebstapital mit Ausschl. bes Bleichsbobens unter 1000 fl. beträgt) | 114,826     | 33,171    |
| me von 200 fl nicht erreicht)                                                                                                 | 11,132      | 23        |
| Apothefer                                                                                                                     | 211         | 272       |
| Sandlungen (beren Sandelstapital menigftens                                                                                   | ~           | 212       |
| 200 fl. beträgt)                                                                                                              | 4,204       | 1,502     |
| Fabriten (mit wenigstens 1000 fl. Betriebstapis                                                                               | 274         | 150       |
| tal und zugleich taufmannischem Betriebe) .                                                                                   | 374         | 456       |

|                                                 | Gewerbe    |            | <b>ම</b> | bulfen. |
|-------------------------------------------------|------------|------------|----------|---------|
| Mühlen und andere Berte, einschließlich der     |            |            |          |         |
| Keltern                                         | 5,160      |            | 1        | ,073    |
| Saftwirthichaften (Schilb=, Speife=, Bier=, 1c. |            |            |          |         |
| Birthichaften, Billarde, u. Babeinrichtungen) . |            |            | 1        | ,304    |
| Betrantefabriten (Bier=, Effig=, Brantwein=     |            |            |          | ,       |
| und Liqueurfabrifen)                            | 10,077     |            |          | 36      |
| Auf 100 Gewerbe kommen hiernach:                | -0,000     |            |          | -       |
|                                                 |            |            |          |         |
| handwerte 72,0 Fabrite                          | n          |            | • .      | . 0,2   |
| Kleinhändler 7,0 Mühler                         | n 1c       |            |          | . 3,2   |
| Apothefen 0,1 Birthf                            | caften     |            |          | . 8,0   |
|                                                 | tefabriter | <b>1</b> . |          | 6,3     |
| mil bu or introduce and Garage                  |            | C s.       | # f      |         |

Mit den Kleinhändlern und Handlungen theilen sich übrigens in den Handel, insbesondere den innern Detailhandel, die Hand-werke, welche durch §. 62 der Gewerbeordnung zum Handel nicht bloß mit den eigenen, sondern auch mit fremden Fabrikaten ihres Gewerbes berechtigt sind.

Anders als nach ber Zahl ber Gewerbe stellt sich bas Bersbaltniß in Absicht auf die Ausdehnung des Betriebs. Nach den Anfägen des auf Lesteren begründeten Katasters kommen von 100 fl. Steuer auf die

| Sandwerke 50,4                 | Mühlen           | 3,6 |
|--------------------------------|------------------|-----|
| Rleinhandler 2,6               | Wirthschaften 1  | 1,2 |
| Apotheten u. Handlungen . 17,1 | Getrantefabriten | 6,2 |
| Tabrifen 3.9                   |                  |     |

Während also von der ganzen Anzahl Gewerbetreibender auf die Handwerfe 72 Prozent kommen, ist denselben nach ihrer beschränktern Ausdehnung des Betriebs, in so weit sich diese in den Katastersäßen ausspricht, nur ein Steuerantheil von 50,4 Prozent zugeschieden. Die Fabriken dagegen, der Jahl nach nur 0,2 Prozent der Gewerbe ausmachend, tragen an dem Katastersansaße einen Antheil von 3,9 Prozent. Eben so trifft es die Handlungen, Mühlen, Wirthschaften, nach dem Kataster höhere Raten, als nach der bloßen Jahl der Gewerbe.

Auffallend ift bei sammtlichen Gewerben, mit Ausnahme ber Fabrifen, die verhältnismäßig fleine Zahl von Gehülfen, indem auf 158,045 Gewerbe nur 37,381 Gehülfen fommen, also im Durchschnitt nur auf je 4 Meister 1 Gehülfe.

Bei den Fabrifen, in welchen nach dem Ratafter die wirklichen Arbeiter für das Gewerbe nicht unter die Gehülfen gerechnet sind,

und nur dersenige Theil derselben, welcher selbstständig ansäßig ist und zu hause für Kabriken um Lohn arbeitet, unter den handwerkern gezählt ist, — muß, um ein richtiges Bild zu geben, die Zahl jener Arbeiter mit etwa 10,000 Personen männlichen und weiblichen Geschlechts der angegebenen Gehülfenzahl von 456 beigezählt werden, in welchem Falle dann auf 374 Fabriken 10,456 Gehülfen und Arbeiter, mithin auf 1 Fabrik durchschnittlich 28 Arbeiter kommen.

Bon 272 verschiedenen Gattungen von Sandwerken find

|     | zünftig, *<br>unzünftig |   |   |   |   |   |   | Sewerbe.<br>94,995<br>19,831 | Ge Milien.<br>27,948<br>5,223 |
|-----|-------------------------|---|---|---|---|---|---|------------------------------|-------------------------------|
| 242 | ungunjesg               | " | " | • | • | • | • | 11,826                       | 33,171                        |

Die am stärksten besetzten Sandwerke find natürlich biejenigen. welche uns bie nachsten Lebensbedürfniffe an Nahrung, Rleibung und Wohnung verschaffen. Die 7 (und zwar fammtlich zünftigen) Sandwerfe: Beber, Schuhmacher, Schneiber, Bader, Megger, Maurer und Zimmerleute, machen für fich allein 57 Prozent fammtlicher Sandwerfe aus, und tragen 45 Proz. an ber Steuerquote ber Sandwerke bei. Die Bahl ber Meifter bei benfelben beträgt 65,760; worunter übrigens viele, welche nicht ausschließlich dem Gewerbe, sondern theilweise auch dem Landbau angeboren. Mit Singurednung weiterer 11, gleichfalls gunftiger Sandwerfe: ber Schreiner, Schmiebe, Wagner, Rufer, Rubler, Safner, Glaser, Rothgerber, Nagelichmiebe, Schlosser und Sattler, ergiebt fich, daß diese 18, faft ausschlieglich bem nächften innern Bedarf gewidmeten Sandwerfe mit 88,029 Meistern auf 75 Prozent oder drei Biertheile aller handwerte fich belaufen, fo bag auf bie übrigen 254 Gattungen von Sandwerfen nur ein Biertheil mit 26,797 fommt, wovon nicht mehr als 7 handwerke eine Bahl von je 500 - 1000 Meistern erreichen, alle übrigen aber weniger ale 500 Meifter gablen.

Bon ben ungunftigen Gewerben find es nur bie Frachtfahrer

<sup>\*</sup> Aus Veranlaffung ber Gewerbeordnung vom 22. April 1828 ift die Zunftigfelt aufgehoben worben bei ben 13 Gewerben ber Bierbrauer, Tifcher, Getreidemuller, Raminfeger, Perrudenmacher, Lfäfterer, Salpetersieber, Schäfer, Schiffer, Siehe macher, Beingartner, Ziegler und Zinkenisten. Bei ber Revision ber Gewerbeordnung im Jahre 1836 ift eine Veranberung in Absicht auf Jünftigkeit nicht eingetreten.

(mit Einschluß ber Hauberer, Karrenfuhrleute und Pferdevermiether), die Schäfer und die Barbierer, deren Meisterzahl die Summe von 1000 übersteigt. Alle übrigen unzünftigen Gewerbe zählen weniger als 1000 Meister. Die Zahl der Gehülfen ist auch bei den angeführten häusigsten Gewerben nicht höher als 25—28 auf 100 Meister. Diese Gewerbe dürften daher um so mehr als überseht mit Meistern zu betrachten sepn, da auch der verhältnismäßig geringe Katasteransah derselben einen nicht sehr einträglichen Betrieb andeutet. Uedrigens zeigt der Umstand, daß die Zahl der zünstigen Meister seit 1829 um 2095 abgenommen, dagegen die Zahl der Gehülfen sich beträchtlich vermehrt hat, von selbst den Weg zur Herbeiführung eines bessern Zustandes.

Bei den Kleinhändlern und eben so bei den Kaufleuten bilden sehr überwiegend die Spezereihändler die Mehrzahl. Nächst diesen solgen diesenigen, welche mit Ellenwaaren, dann die, welche mit Landesprodukten: Viktualien, Holz, Wein, Frucht, Vieh, Wolke, Leder, Leinwand, Del 2c. handeln, und die Apotheker. Also auch hier sind die zunächst für den innern Bedarf bestimmten Gewerbe sehr überwiegend. Durch bedeutende Ausdehnung in einzelnen Artikeln zeichnen sich aus: Buchhandlungen, Materialsund Farbwaarenhandlungen und Goldwaarenhandlungen.

Unter den Fabriken sind ber Jahl und Ausdehnung nach vorherrschend biejenigen, welche sich mit Wollen und Baumwollensspinnerei und Weberei, mit Papier und Eisenfabrikation beschäfstigen. Diesen folgen die Fabriken für Tabak, demische Produkte, Golds und Silberwaaren, lakirte Blechwaaren, Glas, die Leinswandbleichen zc.

Die meisten Mublen sind die Getreide :, Del = und Sagmühlen. Rach der Gleichartigfeit der Gegenstände beschäftigen sich mit Stoffen:

A. Aus bem Thierreiche.

|         |       |     |      | Pand     | werte.    | Fabr | ifen. | Sand! | ungen. | Eun    | ıme.  |
|---------|-------|-----|------|----------|-----------|------|-------|-------|--------|--------|-------|
|         |       |     |      | Gemerte. | Befülfen. | (dtu | Ces   | Gen.  | Och.   | Gew.   | Oct.  |
| Bolle   |       |     |      | 3,119    | 1,192     | 142  | 101   | 75    | 69     | 3,336  | 1,362 |
| Seide   |       |     |      | 416      | 161       | 23   | 18    | 16    | 9      | 455    | 188   |
| Pely u. | Lebo  | r   |      | 14,983   | 5,121     | 12   | 23    | 34    | 11     | 15,029 | 5,155 |
| Undere  | thier | ifo | be . |          |           |      |       |       |        |        |       |
| Stoffe  | , Bie | þ   | ıc.  | 10,615   | 2,108     | 1    | 1     | 630   | 100    | 11,246 | 2,209 |

|                                          |                                         | B. Aus    | bem Bf     | lanzenr | eiche.    |            |            |         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------|------------|---------|-----------|------------|------------|---------|
|                                          | . Banbi                                 | verle.    | Fabr       | ifen.   | Panbl.    | ungen.     | <b>€</b> 1 | mme.    |
| holz und an:<br>bere Walber:             | Gewerbe                                 | Geb4lfen. | Ør₩.       | Geb.    | Ørre      | Gri.       | Gew.       | Gri.    |
| zeugniffe Getreide u. a. vegetabil. Nab- | 19,637                                  | 5,728     | 978        | 82      | 2,115     | _          | 22,730     | 5,810   |
| rungestoffe .                            | 7,844                                   | 1,512     | 3,341      | 989     | 2,046     | 21         | 13,231     | 2,522   |
| Getrante Rlade und                       | _                                       | _         | 11,017     | 42      | 13,636    | 1,304      | 24,653     | 1,346   |
| Hanf                                     | 21,421                                  | 4,621     | 12         | 29      | 41        | 42         | 21,474     | 4,692   |
| Baumwolle .                              | 679                                     | 489       | 52         | 57      | 36        | 60         | 767        | 606     |
| Papier u. abn=                           |                                         |           |            |         |           |            |            |         |
| liche Stoffe .                           | 670                                     | 705       | <b>6</b> 8 | 64      | 74        | 103        | 812        | 872     |
|                                          |                                         | C. Aus    | bem Mi     | neralre | iфe.      |            |            |         |
| Erdige n. cemi=                          |                                         |           |            |         |           |            |            |         |
| sche Stoffe .                            | •                                       | 4,204     |            |         |           | 17         | 12,897     |         |
| Metalle                                  | 8,689                                   | •         |            |         | 142       | 64         | 8,919      | 4,137   |
|                                          |                                         | D. Mil    | : gemischt |         |           |            |            |         |
| Aleidungsstoffe<br>u. andere ge=         | 8,802                                   | 2,522     | 1          | 2       | 9         | 9          | 8,812      | 2,533   |
| mischte Stoffe                           | 1,184                                   | 356       | 29         | 44      | 9,155     | 1,299      | 10,368     | 1,699   |
|                                          | <b>E.</b> :                             | Mit per   | onlichen ! | Dienftl | eiftungen | i <b>.</b> |            |         |
| Barbierer, Feld=<br>meffer, Musi=        |                                         |           |            |         |           |            |            |         |
| fer ic                                   | 3,690                                   | 447       |            |         |           |            | 3,690      | 447     |
| •                                        | 114,269                                 | 33,192    | 16,079     | .537    | 28.071    | 3.108      | 158,419    | 37,837  |
| Hieraus                                  |                                         |           |            |         |           |            |            |         |
| (52,8 Proz.)                             | •                                       |           |            |         | -         | •          |            |         |
|                                          |                                         | • • •     |            | _       | -         |            |            | -       |
| 18,9 Proz. mi                            | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |           | -          |         |           | -          | •          |         |
| aus bem Din                              |                                         |           |            | •       | •         |            | •••        |         |
| heldäftigen .                            | forner                                  | has       | hie ne     | riänli  | then 3    | Vien fil   | eiffunger  | n 11111 |

beschäftigen; ferner, daß die perfonlichen Dienftleiftungen nur 2,4 Prog. ber Bahl ber Gewerbetreibenben in Anspruch nehmen

Bas bie Bertheilung ber Gewerbe nach Gegenben und Orten betrifft, fo gablt:

# 1) Nach ber Größe ber Flache:

| ·                      | Nufeine Quadrat:<br>meilenflache von | Gewerbe im<br>Gangen. | Mithin auf eine Quabrat:<br>meile Gewerbe. |
|------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|
| ber Medartreis         | . 607/10                             | 38,248                | 621                                        |
| der Schwarzwaldfreis . | . 86 <sup>8</sup> /10                | 46,268                | 527                                        |
| ber Jagftfreis         | . 932/10                             | 33,535                | 360                                        |
| ber Donaufreis         |                                      | 40,368                | 354                                        |
|                        | 3545/10                              | 158,419               | 447                                        |

## 2) Rach ber Zahl ber Familien:

| ·                    | Muf 1 Familien:<br>jahl von | Gewerbe im<br>Gangen. | Mithin auf 100 Familien Gewerbe. |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| der Recartreis       | 94,838                      | 38,248                | 40                               |
| der Schwarzmaldfreis | 92,194                      | 46,268                | 50                               |
| ber Jagfttreis       | 76,837                      | 33,535                | 44                               |
| der Donaufreis       | 79,065                      | 40,368                | 51                               |
|                      | 342,934                     | 158,419               | 46                               |

Betreffend die Betriebsverhältnisse im Allgemeisnen, so ist die Wichtigkeit und der große Belang des innern Berkehrs bemerkenswerth, welcher in der überwiegenden Zahl der einzig für diesen Berkehr arbeitenden Gewerbe sich ausspricht. Diesen zur Seite steht aber auch eine nicht unbeträchtliche Anzahl solcher Gewerbszweige, welchen das Inland zwar die Rohstoffe barbietet, deren Fabrisate aber Hauptaussuhrartikel in das Aussland bilden, wie z. B. die Linnens, Wolles, Eisens, Rochsalz, Wehls und Delfabrisation, theilweise auch die Leders und die Papiersabrisation und mehrere andere.

Ganz oder theilweise vom Ausland abhängig in dem Bezug ber Rohstoffe sind die Baumwolle= und Seidefabriken, die Tasbaksfabriken, Zunderfabriken 2c.

Unter ben Hulfsstoffen, welche vom Ausland bezogen werden muffen, sind die wichtigern die Material», Farb = und Fettwaaren. Ein Theil der Materialwaaren, Bleiweiß, Leim, Potasche, Theer wird übrigens im Inlande selbst erzeugt und zwar in solcher Menge, daß ein bedeutender Theil davon ausgeführt werden kann.

Unter ben in das Ausland gehenden Rohstoffen des Inlandes sinden sich nur wenige, die eine weitere Berarbeitung durch inslandische Gewerbe zu munschen übrig lassen, z. B. Getreibe, das sich vielleicht fünftig auch in der Gestalt von Mehl einen Ausweg in das Ausland suchen dürfte, und die Schaswolle, deren Aussuch seboch in Folge der erhöhten einheimischen Industrie bedeutend abgenommen hat, und sich sast auf feinere Sorten beschränkt, während für den Bedarf an gröberer Wolle sogar eine Mehreinssuhr vom Auslande stattsindet.

Die Halbfabritate, welche ausgeführt werben, bestehen vornehmlich in Baumwollen- und Leinengarn, roben Baumwollenzeugen und ungebleichter Leinwand. Unter ben ersteren sind die turtisch-roth gefärbten Garne begriffen, welche starten Absas in bas Ausland haben; die Aussuhr bes Leinengarns ift im Berhaltniß zur Gesammt-Linnenaussuhr unbedeutend, und durfte durch
bas Erscheinen des englischen Maschinengarns noch mehr zurudgedrängt werden. Bon der ungebleichten Leinwand geben größere Duantitäten in die mit vorzüglichen Bleichen versehenen benachbarten Schweizerkantone. Die roben Baumwollenzeuge werden in
die Rattundrudereien von Bayern und Rheinpreußen abgesett.

In Absicht auf die Art und Weise der Stoffverarbeitung ift bieselbe, abgesehen von den nicht unbedeutenden Leistungen ftabtischer und ländlicher Nebenbeschäftigungen, vertheilt unter zweierlei wesentlich sich unterscheidende Gattungen von Produzenten: die Sandwerfer und die Kabrifanten.

Der Sandwerfer ift in ber Regel Unternehmer, Rapitalift und Arbeiter in einer Perfon; er verrichtet feine Arbeit, fo weit fie nicht, wie bei Maurern, Tundern zc., nothwendig im Saufe ber Runben beforgt werben muß, ju Saufe. Seine Berfftatte ift baufig zugleich feine und feiner Kamilie Wohnung. Nicht felten ift mit bem Sandwerfe ein fleiner Grundbesig nebft Biebbaltung verbunden, mas besonders geeignet ift, in Zeiten verminderter Arbeitebestellungen ben nöthigften Unterhalt zu fichern. Arbeit verrichtet ber Sandwerfer mit einfachem Sandwerfezeug nach ber Bestellung ber Abnehmer, er fann fic beffwegen in ber Art und Form feiner Erzeugniffe nach jedes Ginzelnen Bedurfnig richten; ein Bortheil, ber in gewiffen Fallen ibm ben Borgug por bem Fabrifanten gibt. Gebulfen und Gefellen find meiftene Sausund Tischgenoffen bes Meifters, in beffen Bochenlohn fie fteben; feltener ift bie Belohnung nach bem Stud, balb mit, balb obne Roftreichung. Mit sehr mäßigem Rapital wird es nach beenbigter Banderzeit auch dem Gefellen möglich, ale Meifter felbft ein Gewerbe auf eigene Rechnung ju grunden.

In den Fabrifen dagegen sindet eine planmäßige Theilung der Arbeit statt, unter Anwendung von Natur- (Basser-) Kräften auf Maschinen. Die Fabrisation mählt für sich solche Erzeugnisse aus, von welchen eine größere Masse gleichartiger, für viele in derselben Form tauglicher Produkte abgesett werden kann, und für welche dann außer dem Inland meistens auch ein Markt in größerer Ferne gesucht werden muß. Sie erfordert, nicht allein wegen des ausgedehnteren Berlags, sondern auch wegen der

koftbaren Mafchinen, ein ungleich größeres Rapital. Der Fabrifant ift zunächft Unternehmer, sey es mit eigenem ober fremdem Kapital, selten zugleich selbst Arbeiter. Er bedient sich zur Arbeit der nöthigen Anzahl von Gehülfen, die dagegen nicht zugleich Unternehmer, und, ohne Antheil am Gewerbskapital, vielmehr theils mit, theils ohne technische Bildung bloße Lohnarbeiter sind.

In Württemberg ist bis jest der handwerksmäßige Betrieb überwiegend häusiger als der fabrismäßige, wie schon aus der vorliegenden, zunächst für Zwede des Ratasters aufgenommenen Liste erhellt. Obgleich in dieser, mehr mit Rücksicht auf den Umsfang als auf die Art des Betriebs, unter die Fabrisanten Jeder gezählt ist, der mit wenigstens 1000 fl. Betriebskapital seine Fabrisation zugleich kaufmännisch betreibt: so beträgt doch, wie oben gezeigt worden, die Jahl der Fabrisen nur 0,2 Prozent, mit einem Ratasteransat von nur 3,9 Prozent sämmtlicher Gewerbe, während die Handwerse der Jahl nach 72 Prozent und dem Ratasteransate nach 50,4 Proz. ausmachen. Noch viel kleiner würde die Jahl der Fabrisen erscheinen, wollte man ihnen nur diesenigen beizählen, bei welchen die oben als charakterisch bezeichnete Betriebs-weise wirsich stattsindet.

Deffen ungeachtet sind die Leiftungen der Fabriken in Burtstemberg, an sich betrachtet, keineswegs unerheblich. In 374 Fabriksanstalten finden eben so viele Unternehmer \* mit 456 technischen Gewerbsgehülfen und etwa 10,000 Arbeitern Beschäftigung und Unterhalt.

Die schnelle Zunahme der Fabrifen ist ein Beweis, daß Württemberg in der industriellen Entwicklung immer mehr voran schreitet, und daß es sowohl die äußeren, als die inneren günstigen Berhältnisse, die sich ihm in dem erweiterten Markt, vorzüglich in dem Borhandenseyn einer zahlreichen, an Thätigkeit und Genügsamkeit gewöhnten Arbeiterklasse und wohl auch in dem Reichtum an Wasserkräften darbieten, gehörig benüßt.

<sup>\*</sup> Gewerbsgefellichaften auf Aftien, mit einem von Mehreren auf gemeinschaftlichen Gewinn zusammengebrachten Rapital, bestehen verhältnismäßig felten, und aus einigen bis jest dießfalls vorgekommenen Beispielen scheint hervorzugehen, daß der Betrieb solcher Gewerbsunternehmungen, in welchen nicht sowohl die Aufbringung eines gewiffen Rapitals als die Spekulation und perfonliche Thatigkeit der Unternehmer die Pauptsache ift, für Gesellschaften weniger angemeffen sey.

Die größte Zahl ber burch mechanische und chemische Rrafte unterflüten Gewerbe bilden bie Getreibe-, Del- und Sagmühlen; nachft ihnen die Bierbrauereien, Essigliedereien und die Menge ber, freilich auch großentheils in sehr schwachem Betrieb flebenden Brantweinbrennereien.

Bas die Kabrifgewerbe im engern Sinne betrifft, so ift bie Wolle = , Baumwolle = , Seide = und Tabaksfabrikation in den letten Jahrzehnten bedeutend erweitert worden. Bei ben Spinnereien in Wolle und Baumwolle ift ber Maschinenbetrieb in besondern Kabrifgebäuden allgemein, wogegen bei ben Bebereien in biefen Stoffen handarbeit noch vorherrichend ift, theils ebenfalls in besondern Bebauden mit Anwendung ber Theilung ber Arbeit, theile, und amar baufiger, ale Stud's (Kacones) Arbeit ben einzelnen Bebermeiftern vom Kabrifberrn überlaffen. In ber Linnenfabrifation ftebt bie Ginführung von Maschinenspinnereien bevor. Die Sandspinnerei mar bis jest noch bie vornehmlichfte Rebenbeschäftigung. besonders bes weiblichen Theils ber Bevolferung, und fie wird es auch bei ber Berichiebenheit bes Bedürfniffes und ber Möglichteit einer weitgehenden Preiserniedrigung neben ber Maschinenspinnerei bleiben, besondere ju Befriedigung bes eigenen Bedarfe.

Unter ben neueren Fortschritten sind die Fabrifation des Runksmehls und des endlosen Papiers, ferner die Einführung der Jacquardweberei und der Berfertigung feiner und durchbrochener Strumpse im Gebiete der Baumwollefabrifation, so wie auch die seit 10 Jahren im Lande entstandenen Maschinenfabrifen selbst, wichtige Industriezweige, von denen die beiden ersteren ungemein schnell sich verbreitet haben.

So groß indessen auch die Bortheile ber Anwendung mechanischer und chemischer Hulfsmittel bei der Fabrifation erscheinen mögen, und so wenig es ohne deren Anwendung möglich sepn wurde, den Andrang fremder Fabrifate für den inneren Bedarf abzuwehren oder die diesseitigen Erzeugnisse so billig zu liefern, daß sie einen Absat in das Ausland zu erwarten hätten: so hat doch der fabrismäßige Betrieb seine gewisse Grenze theils in der Natur vieler Arbeiten, welche durch Maschinen nicht geleistet werden können, theils in dem Umfange des Markts, welchen die Fabrisate im In= und Auslande suchen und sinden müssen.

Insbefondere in der erfteren jener natürlichen Schranfen liegt

l

für einen febr großen Theil unserer Sandwerke bie Berubigung, burd Fabriten nicht fo leicht verbrangt zu werden; namentlich für bie große Babl ber Schuhmacher, Schneiber, Bader, Megger, Maurer, Steinhauer und Zimmerleute, Die Schreiner, Schmiebe, Bagner, Rufer und Rubler, Gerber, Sattler und fo viele andere, im Gangen wohl auf vier Fünftheile ber Deifterzahl anzuschlagenben Sandwerke. Geftattet aber ber innere ober auswärtige Markt in andern Ameigen eine Ausdehnung ber Fabrifen: fo ift ale beren Kolge nicht sowohl ein Berdrangen ber bieber bestandenen und fünftig neben ibnen fortbestebenden Sandwerke, ale vielmebr eine erweiterte und baburch wohlthätige Belegenheit jur Beschäftigung bes in ber Rlaffe ber Landbauer und Sandwerfer fich zeigenden Nur wenige Sandwerfe Bevölferungeüberschuffes ju erwarten. konnten burch die Concurreng ber Fabrifen ale besondere bedrobt erscheinen, namentlich bie Rlaffe ber Wollarbeiter, als Tuch - und Beugmacher, Strumpfweber, Strumpfftrider, Tuchicheerer, Butmacher ac.: eben fo in Begiebung auf Seibe: bie Bortenwirfer: in Beziehung auf Baumwolle: Die Baumwollenweber. foll wenigstens in Beibenbeim mit Umgegend ber Buftand ber Baumwollenweber burch die Ginführung ber bortigen Maschinenwebereien fich nicht verschlimmert, im Gegentheil foll burch Gulfe ber letteren auch ibr Bewerbe fich fo geboben haben, dag viele Beberfamilien. welche vorher nur fummerlich fich nahren fonnten, burch größeren Berbienft aufgemuntert, mehr Thatigfeit biefem Erwerbezweig widmeten, und bag fie, wenn ihnen auch nicht bem Stud nach ein boberer Arbeitelohn bezahlt wird, mit ben neueren Bortheilen und Sandgriffen bekannt gemacht, bennoch ungleich mehr als früher verbienen. Der Bahl nach bas bebeutenbfte ber bedrohten Sandwerte ift bas ber Leineweber, welche jedoch bas Beben meiftens nur als Rebengewerbe betreiben, und bei ber im Canbe faft allgemeinen Gewohnheit, ben felbft gesponnenen Flache um ben Lohn weben zu laffen, ein Berdrängen durch Sabrifen taum zu beforgen haben bürften. -

Was eine zweite Schattenseite bes Fabrifbetriebes, bas Bervorrufen einer eigenthumlichen Fabrifbevolkerung von Proletariern,
mit den gewöhnlich in deren Gefolge sich zeigenden Uebeln, der Hoffnungslosigkeit und Abhängigkeit vom Fabrifherrn, der Berkörung des Familienlebens, Berbreitung der Unsttlichkeit und

4

Somadung ber Geiftes = und Körperfrafte burch allgulange und einförmige Arbeit. — betrifft, so besteht gludlicherweise eine folde isolirte Fabritbevolferung im Lande nicht, und felbft bei fteigendem Kabrikbetriebe burfte es noch weit bis babin sepn, wo das Entfteben einer folden, b. b. bas Ausscheiben ber bis jest je nach ber Art ber Arbeit theils bem Bauern=, theils bem Gewerbestanbe entnommenen Rabrifarbeiter in eine eigene, fo febr gefürchtete Ginwohnerklaffe zu beforgen mare; benn es ift zu einem überwiegend fabritmäßigen, hauptfächlich auf ben Abfag in bas Ausland berechneten Gewerbebetriebe faum eine Aussicht benfbar. Gerabe ber Umftand aber, daß bie Kabrifen mitten unter anderen ländlichen und gewerblichen Beschäftigungen fich beinabe verlieren, und bag meiftens burch gleichzeitigen Befig einigen Grundeigenthums bie Arbeiter gegen bie Nachtheile verminderter Arbeitsbestellungen und gegen übermäßiges Berabbruden bes Arbeitelohnes von Seite ber Fabrifanten theilweise geschütt find, muß einem folden Musicheiben wesentlich entgegenwirfen, und namentlich bas Auffommen aller ber obengenannten Uebel in bedeutendem Mage verhindern.

Betreffend die Betriebsverhaltnisse im Ginzelnen, so bezieht sich ihre Darstellung a) auf die ftoffverarbeitenden Gewerbe im engern Sinne, b) auf die literarischen und Runftgewerbe, c) auf die Wirthschaftsgewerbe.

- a) Stoffverarbeitenbe Gewerbe im engern Sinne.

  I. Berarbeitung von Faserstoffen.
- 1) Die Linnenfabrikation ist eines der wichtigsten Gewerbe im Lande, theils durch die große Zahl derjenigen, welche sich damit gewerbsmäßig oder als Nebenarbeit beschäftigen, theils durch die Produktenmenge, welche nicht allein den inländischen Bedarf befriedigt, sondern auch unter den Gewerdsfabrikaten einen der bedeutendsten Aussuhrartikel bildet. Der Flachs wurde dieher im Inland erzeugt, nur Hanf wurde zum Theil auch aus den Rheinzgegenden eingeführt. Die Spinnerei, die jest bloß Handspinnnerei, ist vornehmlich auf den Fildern, noch mehr, auf der Alp und deren Umgegend, in den Oberämtern Gmünd, Blaubeuren, Geißlingen, Göppingen, Kirchheim und Riedlingen zu Hause. In dem Oberamt Geißlingen werden sährlich 160,000, in dem Oberamt Riedlingen 641,000 Schneller (wovon 10 = 1 Pfund) gesponnen.

Erft in neuester Zeit gab bas in steigenber Menge eingeführte englische Maschinengarn auch zur Errichtung einer Maschinensspinnerei in Urach mit Unterstützung ber königlichen Regierung Beranlassung. Seit bem Jahre 1840 ist bieselbe im Gange und beschäftigt 150 Arbeiter, beren Zahl noch vermehrt werden soll. Was ihr noch abgeht, ist eine hinreichende Menge guten Flachses aus dem Inlande, nach der erst neuerlich mehr sich verbreitenden verbesserten Methode zubereitet.

Die Beberei wird burch einzelne Meifter und ihre Familien meift obne Gesellen betrieben, größtentheils nicht auf eigene Rechnung ber Meifter, fonbern um Lohn fur Privatpersonen, von benen fie bas Barn erhalten. Diefes ift namentlich ber gewöhn= liche Beg, auf welchem ber inlandische Bedarf feine Befriedigung erbalt. Die Babl folder Lobnweber beträgt nach bem Ratafter 18,829 mit 3517 Behülfen. Bei ben meiften berfelben ift bie Beberei nur Nebenbeschäftigung neben ber Landwirthschaft, obwohl viele auch hier und ba Stude auf ben Bertauf fertigen. Ein weiterer Theil von Leinewebern, 1309 Meifter mit 786 Gebülfen, arbeitet für ben Berfauf, theile auf Bestellung von Großbandlungen, theils jum Abfag auf ben Märften bes Landes ober mittelft Saustrens. Die Leineweber finden fich zerftreut im gangen Lande, vorzugeweise aber auf ber Alp in ben Oberamtern Reutlingen, Münsingen, Urach, Blaubeuren, bann in ber Gegend von Beidenheim. Der Geldwerth ber in bem Dorfe Laichingen, Dberamte Munfingen, fabrlich fabrigirten Leinwand foll fich allein auf 80,000 fl. belaufen. Die einzelnen Linnengewebe besteben

in glatter Leinwand, bem Hauptartifel, vornehmlich ben mittleren und ordinaren Sorten, dann Zwillich, Drillich, Segeltuch. Ihr Absaß erstreckt sich über ganz Deutschland, nach Frankreich, Italien, ben Niederlanden, Nordamerika, Nußland, der Schweiz, Spanien und Südamerika.

Canevas (zu Urach, Reutlingen). — Damaft (in Fabrifen zu Donzdorf und Münsingen). — Gemodelte Leinwand, Taschen= und Halbtücher, Hosenzeuge und verschiedene gemischte Waaren (zu Sindelfingen, Plieningen, Münsingen, Badsnang und in Fabrifen zu Stuttgart, Ludwigsburg und Böblingen). — Orbinäre Spigen, auch Reutlinger oder Ehninger Spigen genannt (von ungefähr 100 mit ihrer Berfertigung beschäftigten

Personen zu Reutlingen und ber Umgegend, jährlich beiläufig 300,000 Ellen).

Leinwanbbleichen von Bebeutung bestehen zu Urach (mit jährlicher Absertigung von 4—5000 Stüden), Blaubeuren (7—8000 St.), Heilbronn (8—9000 St.), Ulm (8—10,000 St.). Es sind sämmtlich Rasenbleichen, welche ihres guten Ruses wegen nicht allein vom Inland, sondern auch vom benachbarten Aussland start benütt werden. Schnellbleichen, doch mehr für baumswollene Stoffe, bestehen zu Eplingen, Heilbronn, Rürtingen zc.

— Die Garnbleiche ist von geringer Bedeutung und steht weit hinter der englischen Bleiche zurück.

Der Leinwandhandel hat seinen Gis vornehmlich ju Blaubeuren, Laichingen, Segingen, Ulm und Urach.

2) In ber Baumwollefabrifation besteht bie Sanbspinnerei nur noch zur Fabrifation des Strickgarns (1 Kabrif au Beibenheim mit 50 Arb.). Maschinenspinnereien bagegen befinden fich zwölf im Lande mit beiläufig 33,000 Spindeln, welche etwa 7300 Ctr. Baumwolle verarbeiten, und mit 1200-1500 Arbeitern, meist Mädchen im Alter von 14-18 Jahren. bedeutenderen befinden fich zu Berg, Calm, Canftatt, Eflingen, Sall, Beidenheim und Berbrechtingen, Nordheim und Nürtingen. Der Bedarf an Baumwollengarn wird übrigens burch die inlandischen Fabrifen nicht befriedigt, namentlich ift in den feineren Nummern die englische und fachfische Ronfurrenz überlegen. ber Barnbleiche fteht Burttemberg noch hinter ber Schweiz jurud, boch ift neuerlich mit Unterftugung ber Regierung ju Beiffenau eine Bleiche errichtet worben, beren Erzeugniffe bie Schweizer Waaren an blendender Beife erreichen. Die Bervolltommnung ber Bleiche ift nicht allein ber Barne megen, sonbern auch für die Kabrifation ber weißen Baumwollengewebe (f. unten) von großer Bichtigfeit. Berühmt ift die Türfischrothfarberei ber baumwollenen Barne ju Berg, Canftatt, Eflingen und Rurtingen in Berbindung mit Spinnereien, ferner gu Calm, Goppingen und Urach. Diefe gefarbten Garne haben fortmabrend guten Abfat in bas Ausland, felbft nach Nordamerifa.

Die Weberei geschieht vorherrschend noch mit ber hand, nur brei größere Maschinenwebereien mit beilaufig 300 mechanischen Stublen und 350 Arbeitern bestehen zu Canstatt, heibenheim und Urspring. Die Zahl sämmtlicher Webstühle für die Fabrikation von Baumwollen= und gemischten Waaren, mit Ausschluß der Strumpsweberei, mag sich auf 5000 belaufen. In heidenheim und seiner Umgegend werden allein über 1000 Webstühle durch diese Fabrikation in Bewegung geset, auf denen beiläufig 2000 Centner Baumwollengarn und 500,000 Schneller (à 2000 Ellen) Linnengarn verarbeitet und daraus über 2 Millionen Ellen Zeuge gefertigt werden. Die seit zehn Jahren eingeführten Jacquards Webstühle haben sich schnell verbreitet. Die Weber arbeiten in der Regel zu hause auf Rechnung von Fabrikanten oder Großsbändlern gegen Bezahlung nach Stücken.

Die einzelnen Artitel ber Baumwollengewebe find folgende: Barchent, Bombaffin, etwa 350 Stuble zu Göppingen, Beibenbeim und Kircheim.

Façonirte und gemischte Baaren (Teppiche, Taschenund Salbtücher, Sosenzeuge, Zeuglen), beläufig 3600 Stuble in ben Oberämtern Badnang, Balingen, Böblingen, Gmund, Göppingen, heibenheim, Kirchheim, Reutlingen, Stuttgart.

Glatte und weiße Waaren (Satins, Shirtings, Moufsfeline, Jaconets, Perkals), beiläufig 400 Stühle. Ihre Fabriskation ift vornehmlich in Oberschwaben (in Isny, Ravensburg und Buchau) zu hause, aus der Schweiz hieher verpflanzt.

Rattun, Indienne und Calico, in den schon genannten Maschinenwebereien; mit ihnen sind zu Canstatt und Beidensbeim Kattundrudereien verbunden, von denen die erste gedruckte Calicos auf türfischerothem Grunde, die andere gedruckte Modekattune liefert.

Baumwollenfammt, Manchefter, beiläufig 200 Stuble zu Ebingen, Thieringen und Rornthal.

Banber, beilaufig 100 Stuble zu Biberach, Boblingen, Geistlingen, Goppingen und Seidenheim.

Der Absat ber genannten Baumwollengewebe geht außer bem Inland in bas Gebiet ber Zollvereinsstaaten; ber hausirhandel ber Ehninger Rramer ift diesem Absat sehr förderlich.

Die Strumpfweberei, meist zugleich für wollene Strumpfe (f. biese), zu Calw, Ebingen, Metsingen, Reutlingen, Beißenftein, beschränkt sich auf die mittelseinen und gröberen Sorten; erft neuerlich ist der Bersuch gemacht worden, auch die Fabrikation ber feinen und ber burchbrochenen Strumpfe aus Sachsen nach Burttemberg zu verpflanzen.

Die Mousselinstiderei, für Rechnung von Schweizerhäussern, bient als Rebenbeschäftigung für viele hundert Personen weiblichen Geschlechts in Oberschwaben und auf dem Heuberg; im Jahr 1835 wurde der jährliche Berdienst davon allein in dem Oberamt Saulgau ju 14,000 fl. berechnet.

3) Die Wollefabrikation ift gleich ber Linnenfabrikation in doppelter Beziehung heimisch zu nennen, ba fie nicht allein zu ben altesten, wichtigsten Industriezweigen bes Landes gehört, sonbern auch ben Robstoff, bie Wolle, zum größten Theil aus inslänbischen Schäfereien bezieht. \*

Die Sanbspinnerei hat ganz aufgehört, seitbem ber Masschinenbetrieb so sehr vervollsommnet worden ift. Die Zahl ber Maschinenspinnereien beträgt 25 mit beiläusig 45,000 Spinsbeln und 800 Arbeitern. Sie spinnen theils um Lohn für die Tuchs und Zeugmacher, theils sind sie mit den Tuchfabriken versbunden. Größere Lohnspinnereien bestehen zu Backnang, Biberach, Calw, Göppingen, heilbronn, Reutlingen und Urach.

Die Beberei wird theils handwerksmäßig betrieben durch Tuchs und Zeugmacher, im Ganzen 1262 Meister mit 629 Gehülfen, besonders zahlreich zu Backnang, Balingen, Calw, Ebinsgen, Ebhausen, Göppingen, Nagold, Weil der Stadt, theils in besonderen Fabriken, deren es 16 im Lande gibt, mit beiläusig 850 Arbeitern. Die bedeutendsten derselben befinden sich zu Calw, Ebhausen, Göppingen, Heidenheim, Heilbronn, Ludwigsburg, Rohrdorf; die ausgedehnteste Fabrik ist zu Eslingen mit 36 Stühlen und 300 Arbeitern.

Walte und Appretur, welche einige Zeit lang hinter ben Fortschritten bes Auslandes zurucgeblieben waren, haben sich durch bie Bemühungen ber Gesellschaft für Beförderung ber Gewerbe verbessert. Zu Burgstall, Calw, Göppingen, Nagold zc. befinden sich größere, verbesserte Walt- und Appreturanstalten für das Besbürfniß ber in der Umgegend vorhandenen Tuchmacher.

<sup>\*</sup> Auf ben Wollmarkten zu Rirchheim, Geilbronn und Goppingen wurden im Jahre 1840 von inlandifchen Fabrifanten und Meistern erfauft: fpanische Wolle 2413, Baftard 4892, beutsche 1956, im Gangen 9261 Centner; weitere 5-6000 Ctr. mogen unmittelbar von ben Brodugenten bezogen worden sepn.

b. Memminger, Befchr. von Burtt.

ø

Die Leiftungen ber zahlreichen Wollfarbereien fteben bagegen bem Auslande nicht nach; insbesondere zu Calw, Göppingen, heilbronn, Winnenden zc. finden sich sehr geschickte Karber.

Die Wollfabrifate find:

Strickgarn (2 Fabr. zu Calw); Jug- oder Rammgarn (Canstatt und Estingen); Golgas (Balingen); Flanell, Moulton, Biber, Rasimir, vornehmlich ordinäre, mittelseine, auch seine Tücher. Die besseren Qualitäten der letteren, zu 3—5 fl. die Elle, werden meist von den Fabriken geliesert, in den seinsten Gorten dagegen ist die Ronkurrenz der niederländischen Tücher noch überlegen. Ferner:

Möbelzeuge, Teppiche (Ludwigsburg, Mergelstetten, Stuttgart, Uhmemmingen). — Der Abfat bieser Fabrifate geht in die Zollvereinsftaaten, besonders nach Bayern.

Bollene Bänder werben auf 20 - 30 Stublen zu Malen, Ellwangen, Göppingen verfertigt.

Strümpfe, auch Unterleibchen, Unterbeinkleiber, Sanbschube, fabriciren die im Lande befindlichen 843 Strumpfweber mit 261 Gehülfen, und 415 Strumpfkricker in großer Menge, meist von ordinärer Qualität. Diese Fabrifation ist vornehmlich zu Ebingen (mit 164 M.), Calw, Göppingen, Mesingen und Tuttlingen heimisch; sie war früher weit blühender und leidet längst durch die Zollsperren des Auslandes und die Konfurrenz der sächsischen Baumwollenfabrifate. Der Betrieb geschieht meist handwerfsmäßig, der Absas durch Bermittlung von Großhändlern.

4) Die Seibefabrifation, beren Emporbringung zu wieders boltenmalen unter ber herzoglichen Regierung mit großen Opfern, aber stets vergeblich versucht worden war, beginnt seit neuester Zeit sich sehr allmählig, aber auf sicherern Grundlagen zu verbreiten. Es sind Privatunternehmungen, welche die sett so hoch gesteigerte Thätigkeit des Gewerbslebens, begünstigt durch den Tarif des Rollvereins, bervorgerufen hat.

Salbseidene und seidene Gewebe (Schirmzeuge, Gros be Naples, Madras, Serge, Felbel, Sammt, Plüsch, Bander) werden von Fabriken zu Stuttgart, Gmünd, Bopfingen, Illm, Rottweil und Sindelfingen gefertigt; die beiden letztgenannten sind die bedeutendsten. Die Zahl der Fabrikarbeiter im Ganzen beträgt beiläufig 250, die Garne werden aus der Schweiz und Oberitalien

- bezogen. Floretseidespinnerei mit der hand findet in vielen Orten des Henbergs für Rechnung von Schweizer Häusern statt. Auf diese Weise sollen hier jährlich gegen 300 Centner Seide gesponnen werden, welche einen Arbeitslohn von 15,000 fl. abwerfen. Eine Waschinenspinnerei besindet sich in Ravensburg, Zwirn und Nähseide liefert eine Fabrif zu Isny. Die Borten wirkerei in Seide und anderen Stossen wird zu Reutlingen, Ebingen, Biberrach, Esslingen und Göppingen starf betrieben.
- 5) Die hut fabritation (Fabrifation von Filz = und Seidehüten) geschieht mehr handwerksmäßig von 270 Meistern mit 57 Gehülfen. Der inländische Bedarf wird mit Ausnahme der feinsten Sorten von Filzhüten vollständig befriedigt; der Absah in das Ausland ist bei der starken fremden Konfurrenz mit Schwiezrigkeiten verbunden.
- 6) Die Papierfabrifation bat fich durch die Einführung und außerft ichnelle Berbreitung ber Maschinen fur Bereitung von endlosem Papier zu einer bedeutenden Sobe und Wichtigkeit emporgeschwungen. Richt allein ber inländische Bedarf wird vollständig befriedigt, sondern auch die Ausfuhr ift fehr beträchtlich und nimmt allfahrlich zu. — Kabrifen von Maschinenpapier befinden fich zu Beilbronn (2), Pfullingen (2), Reutlingen, Wildbad, Beidenheim, Göppingen, Kaurndau, Ravensburg. Die Babl ber Kabrifarbeiter beträgt etwa 400. Fabrifen mit geschöpftem Papier besteben noch 50 mit 350 Arbeitern. Das Erzeugniß besteht vornehmlich in Drud = und Schreibpapier, weniger in andern Sorten; bas Sandpapier behauptet immer noch eigenthumliche Borguge vor dem Ma-Die Berftellung bes freien Berfehrs mit Lumpen idinenvavier. icheint wohlthätige Folgen ju haben, vornehmlich für bas Emporfommen ber größeren Kabrifen. Die Zahl ber von den Maschinenfabrifen allein für die Sammlung ber Lumpen aufgestellten Verfonen foll gegen 2000 betragen.

Papierfarberei betreiben zwei Fabrifen zu Stuttgart, eine zu Ulm und eine zu Beilbronn.

Tapetenfabriten, die erft neuerlich im Lande entstanden find, besinden sich zu Seilbronn (mit 20 Arbeitern), zu Calmsbach, Neubausen auf den Kilbern und Stuttgart.

Pappwaaren werden zu Rircheim im Großen verfertigt, auch zu Stuttgart werden geschmadvolle Arbeiten geliefert.

Die Fabrifation von Spielfarten wird in mehreren Orten, aber nur im Rleinen betrieben.

7) Strobflechtarbeiten, Strobbute 2c., werden von Fasbrifen zu Rommelshausen, Oberamts Canstatt, zu Steinbach, Oberamts Eflingen, zu Schramberg, Oberamts Oberndorf geliefert, namentlich von ersterer sehr feine Waaren. Auch beschäftigen sich damit verschiedene Armen= und Strafanstalten. Im Ganzen ift diese Industrie noch sehr zurud.

### II. Berarbeitung von Sauten, Fellen, Bein, thierifchem Fett.

Die Gerberei, und zwar die Rothgerberei, wird sehr starf zu Altensteig, Balingen, Biberach, Calw, Crailsheim, Hall, Heilbronn, Reutlingen, Wangen und Winnenden, am ausgedehnstesten zu Tuttlingen (von 135 Meistern mit 115 Gehülfen) betrieben. Die Häute werden in großer Menge vom Ausland bezogen. Es wird Sohlen= und Oberleder bereitet, das letztere von besonsders guter Qualität, so daß sehr beträchtliche Quantitäten davon in das Ausland gehen. Die Zahl der Nothgerbereien beträgt im Ganzen 1140 mit 758 Geh. — Bon weniger Bedeutung ist die Weißgerberei, 242 Meister mit 76 Geh., die meisten zu Nagold, Altensteig, Crailsheim und Hall. — Lafirtes Leder wird von einer Fabrif zu Bopfingen, die starken Absat auch in das Ausland hat, bereitet. — Die Fabrifation des Sassianleders ist in Calw zu Hause, wo mehrere Gerbereien eine beträchtliche Menge erzeugen und vieles in das Ausland absesen.

Das Shumagergewerbe hat zu Tuttlingen (mit 78 M.), Balingen (60), Ebingen (48), Altensteig (32), Schwenningen und Trossingen (71), einen fabrifähnlichen Betrieb erreicht. Eine große Menge ber hier verfertigten Waaren wird auf ben Jahrsmärften bes Inlandes, Babens und ber Schweiz abgesetzt.

Sedlerwaaren liefern 590 M. mit 190 Beb.; die neuen in Aufnahme gefommenen Rautschudfabrifate, Gürtel, Strumpfsbänder, Hosenträger zc., werden von zwei Fabrifanten in Stuttsgart, vorerst aber nur im Rleinen gefertigt. — Handschuhe, glacirte und waschlederne, liefern Fabrifen zu Stuttgart, Eslingen und Balingen mit beiläufig 180 Arbeitern (Näherinnen). Die Fabrifation von Rauchwaaren beschäftigt 96 Meister mit 34 Bebülfen. In Stuttgart und Ulm sinden sich vorzügliche Rürschner-

Das Remshardtifche Geschäft in Göppingen foll zu einem der bes beutenbften biefes Artifels in Deutschland gehören.

Beindrechslers und Rammmacherwaaren werden von 200 Meistern mit 130 Gehülfen verfertigt; gepreßte Knöpfe und Knöpfe von Perlmutter von 2 Fabriken zu Stuttgart, die auch in das Ausland starken Absat haben; Kinderspielzeuge und verschiedene Beinwaaren von 17 Meistern zu Geislingen, mit Absat nach Rürnberg und Leipzig.

Burften, meist gröbere, liefern 213 Meister mit 29 Gepulfen. Bu Jesingen und Lügenhardt, Oberamts Horb, wird eine Menge berselben gefertigt und mittelst Hausirens abgesest. Feine Waaren werden zu Stuttgart, heilbronn und Tubingen wie fabritmäßig verfertigt.

Feberfiele werden von Fabrifanten in Wildberg und Deffingen, Oberamts Canstatt, zubereitet und im Wege bes Haustrbanbels abgesett.

Leimfiebereien bestehen 33 mit 15 Gehülfen, bavon zu Reutlingen 11. Ihr Erzeugniß geht in beträchtlicher Menge auch in bas Ausland, nach Baben, Rheinbavern, bie Schweiz und bas Elfag.

Lichter und Seife bereiten 481 Meister mit 173 Gehülfen. Die Fabrifation von Lichtern ist im Allgemeinen zurud und große Quantitäten berselben werden noch eingeführt. — Bachslichter, vornehmlich für den Bedarf der fatholischen Kirchen werden von Fabrifanten zu Gmünd und Ligendorf in einiger Ausdehnung sabricirt. — Zur Erzeugung von Stearinlichtern sind gegenswärtig an einigen Orten Fabrifanlagen im Entstehen begriffen. — Delseife für Rothgarnfärbereien und Tuchwalten liefert die Münzding'sche Fabrif in Heilbronn, deren Fabrifat dem italienischen gleichsommen soll.

# III. Verarbeitung von Holz.

Die Röhler i auf dem Schwarzwald, dem Welzheimer Wald und in der Ellwanger Gegend ift, wegen der Bertheurung des Holzes und des wohlfeilern Bezugs von Steinkohlen in den untern Nedargegenden, weniger beträchtlich als früher. Die Zahl der Rohlensbrenner beträgt 132. — Rohlenschwarz oder Kienruß wird in denselben Gegenden in großer Menge bereitet und durch Hausirshandel vornehmlich in die Niederlande und nach Frankreich abgesest.

Barg, Theer, Pech, Terpentin wird hauptsächlich auf bem Schwarzwald, im Oberamt Freudenstadt allein jährlich etwa 2000 Etr. Harz, dann in der Gegend von Aalen, Gaildorf, Ellwangen erzeugt, und vieles auch in das Ausland abgesett. — Siegellack wird in mehreren Orten, aber nur im Rleinen fabricirt.

Schnittwaaren, Bretter, Rahmen 2c., liefern bie zahls reichen Sagmühlen im Schwarzwald, Welzheimer und Limpurger Wald, und Algau, im ganzen Lande 866. Gine Menge diefer Baaren geht in die Rhein = und Niederlande. — Fourniers fabrifen bestehen zu Stuttgart, heilbronn und Neuenburg.

Lohmühlen gibt es 112; ihr Betrieb geschieht mehr im Rleinen, um gohn fur ben Bebarf ber nabe gelegenen Gerbereien.

Bolymaaren, grobe, merden verfertigt ju Jeny und Bandlofen (Beiselfteden); Abelmannofelben, Pommeridiveiler, Dagenbach, Ellrichshaufen, Dlöffingen zc. (Schachteln, Rechen, Rochlöffel 2c.); Deggingen, Dizenbach, Reichenbach 2c. (Spinbeln, jährlich etwa 500,000 Stud); Fachsenfeld, Bublerzell, Burgberg ic. (Wannen, grobe Rorbe und fonftige Flechtarbeiten). In manchen ber genannten Orte beschäftigt fich bie Mebrzahl ber Ginwohner mit biefen, nur armlichen Erwerb zulaffenden Bewerben, und treibt zugleich einen ausgebreiteten Saufirhandel mit ihren Fabrifaten. — Keine Holzwaaren liefern zunächst 4237 Schreiner= (Tischler=) Meifter mit 1649 Behülfen. Sehr geschickte Meifter befinden fic zu Stuttgart und in manchen Lanbftabten. Dofen, verschiedene Arten von Buchsen, Befägen zc., mit Rupferfticabbruden werben verfertiat zu Eflingen; Rinderfpielwaaren zu Boblingen und Biberach; Strobsessel von Fabrifanten zu Stuttgart, Eglingen, Rirchheim 2c., aber mehr nur im Rleinen; Tabakspfeifenföpfe von 2 Kabrifen zu Ulm, mit beiläufig 50 Arbeitern. Dem guten Ruf und Abfat ber Ulmer Pfeifenfopfe ift burch bie Berbreitung der Vorzellanköpfe Eintrag gescheben. Bu Rechberg und Baldstetten werden viele bolgerne Pfeifen mit Schnigwerf verfertigt und burch Smunder Raufleute abgefest.

Aderwerfzeuge liefert die mit dem landwirthschaftlichen Institut zu Sobenheim verbundene Fabrif in vorzüglicher Gute. — Reisewagen fabrifen bestehen zu Stuttgart, Mägerkingen, Riß legg und Dettingen, deren Leistungen theilweise auch im Auslande

Anerkennung gefunden haben. — Die feine Korbflechterei basgegen fehlt dem Lande ganz.

IV. Berarbeitung von Samen, Fruchten, Blattern, Burgeln.

Die Mehlbereitung nach amerifanischer Art (aus trodenem Betreibe mittelft verbefferter Getriebe aus Gifen, barterer Steine in Berbindung mit besserer Reinigung ber Körner durch Bürstwerfe und sorgfältiger Sortirung bes Mehle mittelft angebrachter Cplinder) hat sich in furzer Zeit zu einem wichtigen Industriezweig emporgehoben. Ihre Ginführung verdanft Burttemberg ber Fürforge seiner Regierung, welche im Jahre 1831 zu Berg die erfte Runftmuble ale eine Muftergetreibemuble fur bas land auf Staatstoften erbauen ließ. Die Babl folder Runftmublen beträgt gegenwärtig 27 mit 154 Bangen. Es ift inebesondere bie Bevolferung ber Stabte, beren Bebarf fie auf bie angemeffenfte Beife befriedigen, nämlich die feineren Sorten für ben vermöglicheren Theil und die groberen für bie armeren Rlaffen. Die gemeinen fogen. Runden mublen liefern, übrigens auch mit weniger Unlagefapital und geringerem Aufwand an Arbeitelohn, minder forgfältig fortirtes Mehl für ben gewöhnlichen Bedarf ber Landbewohner. Ihre Bahl beträgt 1917 mit 6929 Bangen, ein großer Theil berfelben ift jedoch nur zeitweise beschäftigt. Un manchen Orten find bie Rundenmüblen burch bie Ronftruftion bes Werfe nach Art der Kunstmühlen und daraus folgender Ersparnif an Wasserfraft verbeffert worden. Die Ausfuhr von Runftmehl findet bis iett nur in beschränftem Mafie in die Nachbarlander ftatt. - Berollte fogen. Ulmer Gerfte wird zu Ulm, Biblingen, Blaubeuren. Dellmenfingen und Gerhaufen auf eigenen Mühlen, mit lebhaftem Absag in das Ausland, bereitet.

Tragantfiguren: (Devisen:) Fabriten bestehen zu Biberach 3 mit 50-60 Arbeitern; — Senffabriten zu Eflingen 2, zu Stuttgart und Denkendorf je 1.

Die Bereitung bes Dels gehört zu ben wichtigern Gewerben bes Landes; ber Betrieb ist jedoch vorherrschend ein handwerts-mäßiger. Die Zahl ber Delmühlen beträgt 772, eine größere Fabrik besteht zu Eßlingen. Das Erzeugniß ist meist Reps und Mohnöl, in Oberschwaben mehr Leinöl; eine sehr beträchtliche Menge wird nach Bayern, Baden und in die Schweiz ausgeführt.

Die Fabrifation bes Runfelruben zuders ift bis jest noch zu keinem Gebeihen gekommen; in einigen Orten, wo fie bereits begonnen hatte, wurde sie wieder aufgegeben. Fabrifen von einiger Bedeutung bestehen zu Züttlingen und Altshausen.

Cichoricn fa briten befinden sich zu heilbronn, Baihingen und Enzweihingen. Sie sind erst neuerlich entstanden, und ihr Betrieb ist noch nicht sehr ausgedehnt. — Chofolabe bereitet ein Fabrifant zu Stuttgart im Großen, mit einigem Absat auch in das Ausland.

Die Tabaksfabrikation ist ein erheblicher Zweig der vaters ländischen Industrie. Es bestehen 12 Fabriken mit beiläusig 650 Arbeitern, die bedeutendsten zu Ulm (Wechsler'sche mit 300 Arbeitern), Canstatt und Heilbronn. Das Fabrikat besteht zum größten Theil aus Rauchtabak, dessen Berbrauch mit der zunehmenden Bierkonsumtion sehr gestiegen ist. Der Absat in das Ausland ist sehr beträchtlich.

Die Getränkefabrikation in ihren verschiedenen Zweigen gehört ebenfalls zu ben wichtigsten Gewerben bes Landes.

In der Bereitung von mouffirendem Wein ift die Fabrif von Refler zu Eslingen, welcher diese Industrie im Jahre 1827 einführte, berühmt. Das jährliche Erzeugnis derselben soll sich auf 60,000 Flaschen belaufen; der Absah erstreckt sich bis nach Rusland und Nordamerika. Eine weitere Fabrik besteht in heilbronn, sonst werden in manchen Orten im Kleinen moussirende Weine bereitet.

Die Brantweinbrennerei ist im Ganzen von keiner großen Erheblichkeit, obwohl die Zahl der Brenner 8237 beträgt. Ein großer Theil der letteren besteht aus Lohnbrennern, und die meisten sind nur zeitweise beschäftigt; der Betrieb geschieht nirgends im Großen. Im Steinlachthal besinden sich gegen 200 Brenner, welche Hausirhandel treiben. — Kirschengeist, auch Wachholders, Himbeers und Heidelbeergeist wird sehr viel im Schwarzwald, auf der Alp und im Allgäu bereitet, und sindet auch im Auslande, Preußen 2c. guten Absas. — Alfohol liefert 1 Fabris zu Beilsbronn; Liqueur, kölnisches Wasser und verschiedene Parfüsmerien Fabrisen zu Stuttgart und heilbronn.

Die Bahl ber Bierbrauereien betrug i. 3. 1840 2636. \*

<sup>\* 3</sup>m 3ahr 1829 mar bie Bahl nur 1895.

Sie haben sich in neuerer Zeit sehr schnell vermehrt, und auch hinsichtlich ber Gute bes Biers bedeutende Fortschritte gemacht. Die meisten und besten sinden sich übrigens immer noch in Oberschwasben, in Ulm, Eybach, Stetten (Stotsingen) und Weißenstein. Der Verbrauch an Malz im Lande wurde im Jahre 1838 zu 1,808,947 Simri berechnet. Sehr viel Bier wird nach Baben und in die Schweiz ausgeführt.

Die Bereitung bes Effigs ift besonders seit Einführung der Schnellessigfabrikation von Bedeutung geworden. Die Bahl der Fabrikanten beträgt im Ganzen 146. Größere Schnellessigfabriken bestehen zu heilbronn, Friedrichshafen, Berg (Oberamts Tettnang), Stuttgart, Langenargen 2c.

# V. Berarbeitung der Metalle.

Goldwaaren verfertigen 343 Goldarbeiter mit 223 Ge bulfen; ju Gmund allein 210 Meifter (Gold . Silber . und Gemilorarbeiter) mit 142 Behülfen, welche diefes Bewerbe feit ber Bollvereinigung wieder mehr ichwunghaft betreiben. Bijouteriefabrifen befinden sich zu Stuttgart (3 mit beiläufig 130 Arbeitern), Beilbronn, Eglingen und Sall. Der Absat nach Nordbeutschland und in die ffandinavischen Staaten ift lebhaft. -Silbermaaren liefern neben 75 Silberarbeitern mit 43 Bebulfen 3 Fabrifen zu Stuttgart (plastische Arbeiten, glatte und guillochirte Dofen), 1 ju Gmund, 1 ju Beilbronn und 1 ju Schorndorf (Fingerhute). Die Bahl ihrer Arbeiter betragt beilaufia 120. - Golde und Gilberdrath verfertigt 1 Kabrif ju Ludwigeburg. — Gold= und Silberftiderei ju hauben für bie weibliche Bevolferung Dberfcwabene wird zu Biberach und Omund von Frauenspersonen sehr fark betrieben. .

Die Eisenschmelzwerke bes Landes befinden sich im Eigensthum und in Selbstverwaltung des Staats, und liefern im Ganzen jährlich 49,000 Ctr. Gußwaaren und 66,000 Ctr. Robeisen.

a. Die Gießerei zu Wafferalfingen besitt 2 Hochden und 1 Enpoloofen; sie verarbeitet jährlich 200,000 Etr. Stuferze und 43,000 Etr.
Bohnerze aus den inländischen Bergwerten, mit einem Aufwand von
100,000 Zuber Kohlen, die meist aus den inländischen Baldungen bezogen
werden, und von 32,000 Etr. Kalksteinen. Die Zahl der Arbeiter beträgt
140. Das jährliche Erzeugniß beläuft sich an Guswaaren auf 18,000 Etr.
herdguß, 3000 Etr. hammerzeug, 17,000 Etr. Ladenguß und 500 Etr.

Lehmguß; das Fabritat besteht vorherrschend in Defen und Maschinentheilen, die letteren sind von anerkaunter Gute und finden im Inland, nach Baden und in die Schweiz starten Absab. Außerdem werden noch 38,000 Etr. Robeisen erzeugt, welches theils an die Privathammerwerke bes Inlandes abgesetht, theils von den königl. Hammerwerken weiter verarbeitet wird.

b. Die Gießerei ju Königsbronn mit 1 hochofen und 2 flammöfen verarbeitet jährlich ungefähr 30,000 Etr. Thoneisenstein und 16,000 Etr.
Bohnerze. Die Arbeiterzahl beträgt 30, das jährliche Erzeugniß beläuft sich auf auf 13,000 Etr. Robeisen und 4000 Etr. Gußeisen; vornehmlich zeichnen sich die hier verfertigten hartwalzen und fleineren Gußwaaren aus. Die Absabverhältniffe sind dieselben, wie bei Wasseralfingen.

c. Bu Friedrichsthal befindet sich ein hochofen, in welchem vornehmlich das aus den Eisenbergwerten des Schwarzwaldes (Neuenburg, Fluorn und Dornhan, dann Willmandingen und Thalheim) tommende Material verarbeitet wird. Bei diesem hochofen sind 8 Arbeiter beschäftigt. Die jährliche Produktion beträgt 3000 Etr. hammerzeug und Lehmzguß, und 3000 Etr. Maffeleisen.

d. Das Schmelzwert zu Ludwigsthal\* mit 1 Hochofen und 15 Arbeitern liefert jahrlich 2000 Etr. Labenguß, 1500 Etr. Herdguß und 12,000 Etr. Robeisen aus Bohnerzen der inlandischen Bergwerke. Der Kohlenbedarf dieses Werks wird meist aus babischen Waldungen bezogen.

e. Bu Schuffenried ift neuerlich ein weiteres tonigl. Suttenwert (Bilbelmebutte) errichtet worden, auf bem vorerft der Betrieb eines hochsofens auf Gusmaaren ftattfinden wird.

Bon den Eisenhammerwerken befinden sich ebenfalls die bedeutendsten im Eigenthum und in Selbstverwaltung des Staats, mit einer jährlichen Produktion von 52,200 Etr. Stab=, Streckund Zain= 2c. Eisen. Es sind folgende:

Abtsgmund, bas bedeutendste Werk, mit 5 Groß: und 3 Kleinfeuern und 31 Arbeitern, verarbeitet jährlich 14 — 16,000 Centner Roheisen, welche aus Wasseralfingen bezogen werden. Das jährliche Erzeugniß beträgt 10—11,000 Etr. Stabeisen.

Die beiben Sammerwerte Christophsthal und Friedsrichsthal, welche nebst ber Gießerei letteren Orts neuerlich in Eine Verwaltung vereinigt worden sind, besigen 6 Großs und 2 Kleinfeuer mit 32 Arbeitern und liefern jährlich aus 12,000 Ctr. Robeisen ungefähr 10,000 Ctr. Stabs und Zaineisen; das Sammerswert zu Friedrichsthal wird übrigens mehr für die Stahlsabrikation benütt (s. u.).

<sup>.</sup> Das früher mit Lubwigsthal in Berbindung geftandene tonigl. Schmelimert Sarras ift im Sahr 1832 eingegangen.

Königsbronn (nebst Ipelberg unter Einer Berwaltung mit ber Gießerei zn Königsbronn) besitt 4 Frisch- und 2 Kleinsfeuer, beschäftigt 27 Arbeiter und liefert jährlich 10,000 Centner Schmied = und Zaineisen. Das Robeisen bes Hochofens bafelbst wird als Material benütt.

Ihelberg mit 2 Frisch = und 1 Rleinfeuer nebst einem Stabeisenwalzwerk. Die Zahl ber Arbeiter beträgt 24, bas jährliche Erzeugniß 4000 Ctr. Stabeisen. Das Roheisen wird aus dem hüttenwerk zu Königsbronn bezogen.

Eudwigsthal (unter Einer Berwaltung mit ber bortigen Eisenschmelze) mit 2 Frisch = und 2 Kleinfeuern und 14 Arbeitern, erzeugt jährlich 3000 Ctr. Grobeisen, 2500 Ctr. Materialeisen, 1500 Ctr. Jaineisen und 900 Ctr. Kleineisen.

Schramberg mit 2 Frisch = und 1 Rleinfeuer verarbeitet jährlich 5000 Etr. Robeisen, welche theils aus den inländischen hüttenwerken, theils vom Ausland, namentlich dem Herzogthum Naffau bezogen werden, zählt 13 Arbeiter, und erzeugt jährlich 1500 Etr. Frischeisen, 1400 Etr. Streckeisen und 1000 Centner Zaineisen.

Unterkochen mit 3 Frischseuern und 1 Streckseuer, verarbeitet jährlich 8000 Etr. Robeisen aus Wasseralfingen, beschäftigt 22 Arbeiter und liefert jährlich 2100 Etr. Grobeisen, 2000 Etr. Kleineisen und 1800 Etr. Zaineisen.

Dberndorf, woselbst ein kleineres hammerwerk mit ber Gewehrfabrik in Berbindung fteht (f. u.). Bon ben Fabrikaten bieser Werte geben beträchtliche Quantitäten auch in die benachbarten Staaten. — Die Zahl ber Privathammerschmieden, beren Betrieb mehr im Kleinen geschieht, beträgt 142 mit 64 Gehülfen.

Eisenblech, jährlich ungefähr 3000 Ctr., liefert bas königl. Sammerwerk zu Ihelberg. — Stahl, jährlich etwa 3800 Ctr. Gußkahl, wovon einiges raffinirt wird, bas königl. Hammerwerk zu Friedrichsthal. — Sensen liefern 2 Fabriken, zu Friedrichsthal und Neuenburg; die erstere, im Besitze des Staats mit 24 Arbeitern, jährlich 63,000 Stud Sensen, Sicheln zc., meist für bas Inland, die andere mit 40 Arbeitern hat starken Absah nach Frankreich. — Eisen draht von den gröbsten bis zu den feinsten Sorten 2 Fabriken, zu Aalen (mit 30 Arbeitern) und zu Söslingen (mit 20). — Nagelschmiede sind sehr viele zu Freudenstadt

(72 Meifter mit 35 Gehülfen), Tuttlingen, Rendingen und Onstmettingen, im gangen ganbe 1092 Meifter mit 531 Gebülfen. -Das Gewerbe der Messerschmiede (236 Meister mit 190 Gebulfen) wird vornehmlich zu Tuttlingen von 60 Meistern, bann au Beilbronn, Reutlingen und Eflingen febr ichwunghaft betrieben. Die Tuttlinger und Beilbronner Fabrifate find beliebt und eine Menge berselben gebt in bas Ausland. — Baffen (Gewebre, Sabel, Piftolen ic.) verfertigt bie Bewehrfahrif bes Staats ju Dberndorf mit 48 Arbeitern, junachft für bas fonigl. Militar, boch auch für ben Berfauf. Das Robeisen wird aus Ludwigsthal, ber raffinirte Stabl aus Friedrichsthal bezogen. Gebr icone Baffen werben auch von Buchsenmachern und Schwertfegern zu Stuttgart, Ludwigsburg, Ulm, Heilbronn und Ingelfingen verfertigt. — Nabeln, Stede, Stride und haarnabeln, auch haften werben von einer Fabrit ju Jony (mit 12 Arbeitern) geliefert. - Rartatiden für Bolle und Baumwollenfabrifen von einer Kabrif ju Calm (mit 36 Arbeitern) in vorzüglicher Gute. - Secheln von febr guter Qualität von einem Kabrifanten zu Ebbaufen.

In der Fabrikation der Maschinen ist seit der allgemeinen Einführung des Maschinenbetriebs bei den verschiedenen
Gewerben eine neue Industrie in das Leben gerusen worden, und
es haben theilweise selbst aus der Rlasse der Handwerker einzelne
intelligente Röpfe, die das Maschinenwesen in den einheimischen
Manufakturen kennen lernten, in kurzer Zeit sich zu tüchtigen
Maschinensabrikanten herangebildet. Bis jest haben die Maschinenfabriken noch mit allen den Nachtheilen zu kämpsen, welche die
erste Entwicklung eines Industriezweiges zu begleiten pslegen.
Mechanische Werkstätten besinden sich zu Berg, Calw, Canstatt,
Eslingen, Heilbronn, Heidenheim, Reutlingen und Stuttgart, ihr
Vetrieb geschieht mehr noch im Rleinen. Größere Maschinentheile
liefert die Eisenzießerei zu Wasseralsingen, und eine ebendaselbst
erst neuerdings von Privaten errichtete mechanische Dreherei und
Messinggießerei.

Die Berfertigung ber Somarzwälber Uhren, vornehmlich im babischen Theil bes Schwarzwalbes zu hause, hat sich auch im württembergischen Antheil mehr verbreitet. Bu Schwenningen, Schura, Erossingen, Locherhof, Aichhalben und Schönbronn beschäftigt sie beiläusig 200 Personen. Das Geschäft wird fabrikmäßig

betrieben; ein Shluß auf die Bedeutung dieser Fabrikation kann baraus gemacht werden, daß der Bedarf der Uhrmacher zu Locherhof an messingenen Uhrrädern allein jährlich 27—30 Ctr. betragen soll. Den Berkauf besorgt eine Handelskompagnie, altberkömmlich ist dabei die Benüßng von Hausirhändlern. Der Absah erstreckt sich die nach England und Rordamerika. — Gute Thurmuhren werden zu Ulm und Altheim, Oberamts Horb, verfertigt.

Bleierne und ginnerne Röhren verfertigt ein Fabrifant zu Eglingen, die ersteren für Brunnenleitungen. — Gute pharmaceutische und chirurgische Apparate aus Jinn ein Fabrifant zu heilbronn. — Schrotfabrifen bestehen 2 zu heilbronn, wovon die eine das Geschäft in größerer Ausbehnung betreibt.

Lakirte Blechwaaren (Lampen, Kaffeebretter, Korbe, Theemaschinen, Kinderspielwaaren und getriebene Arbeiten) liefern Fabriken zu Eßlingen, Biberach, Stuttgart und Göppingen, im Ganzen mit beiläusig 300 Arbeitern. Ihr Betrieb ist sammtlich von Bedeutung; die ausgedehnteste Fabrik ist jedoch die Deffner'sche zu Eßlingen mit 150 Arbeitern, deren Lohn allein jährlich zu 50,000 fl. berechnet wird. Der Absat in die Zollvereinsstaaten, die Schweiz und die ofteuropäischen Länder ist sehr bedeutend. — Blechlöffel werden von einer Fabrik zu Stuttgart, auch von einem Fabrikanten zu Hirschau verfertigt. — Pfannen (meist eiserne) auf dem königl. Hammerwerk zu Christophsthal, jährlich ungefähr 400 Centner, ferner in Fabriken zu Neutrauchburg und Burgelit, Oberamts Wangen.

Rupferhammer bestehen zu Liebenzell, Reutrauchburg, Tübingen und Ulm; ihr Betrieb ist jedoch nicht fehr ausgedehnt. Das robe Rupfer wird aus Ungarn und Rußland bezogen.

Glodengießereien befinden fich 7 im Cande; die größern zu Stuttgart, Beilbronn, Ulm und Ludwigsburg; mit letterer ift eine fonigl. Studgießerei verbunden.

Messing und Messingwaaren liefern bie Nothgießesteien zu Beibenheim, Gmund und Ulm. Ueberdieß zählt bas Land noch 90 Gürtlermeister mit 29 Geh., welche vornehmlich Galanteriewaaren aus Messing, Bronze, Tomback und Semilor verfertigen. — Metallgeflechte für Fabriken von endlosem Papier werden von Fabrikanten zu Reutlingen, Oberbischingen

und heilbronn in guter Qualität zugerichtet. — Metallfnöpfe werden fabrizirt von einem Gürtler zu Ludwigsburg, der Bedarf für das k. Offizierforps; ferner von einer Fabrif zu Marbach aus einer vom Fabrifinhaber selbst erfundenen Metallfomposition. — Metallbuchstaben, geprägte, zu Aushängeschilden, von einer erst neuerlich errichteten Fabrif zu Stuttgart und Anderen. — Neusilber und neusilberne Waaren, vornehmlich Beschläge für Tabakspfeisen von 2 Fabrifanten zu Baihingen, darunter der Ersinder dieser Komposition, Auberlen, einem zu Ludwigsburg und einem zu heilbronn; ihr Absas erstreckt sich auch in das Ausland.

# VI. Berarbeitung erdiger Fossilien.

Unter den Ziegelbrennereien des Landes (699 mit 793 Geh.) zeichnet sich die Bihl'sche zu Waiblingen aus. Sie versertigt irdene Teichelröhren, jährlich 60 bis 70,000 Fuß, und gesalzte Dachplatten, die ersteren mittelst Anwendung einer hydraulischen Presse. — Töpfergeschirr wird in großer Menge in den Obersämtern Backnang, Göppingen, heidenheim, Nürtingen, Schornsborf und Ulm, zum Theil von trefslicher Güte, versertigt. Das Land zählt 1185 Meister mit 331 Geh., der Ort Neuenhaus allein 72 Meister. — Eine Steingutsabrit besteht zu Schramberg, sie beschäftigt 180 Personen (Kinder und Erwachsene); ihre mit Kupserstichen bedruckten Kassee und Theegeschirre sind beliebt und sinden auch im benachbarten Ausland starten Absas. — Kayencegeschiene wird eine Fabris zu Schrezheim mit 12 Arbeitern, der Thon wird in der Nähe von Elwangen gegraben.

Die Fabrikation von Glas steht in keinem Berhältniß zu bem großen Berbrauch dieses Artikels. Berschiedene Bersuche, sie mehr in Aufnahme zu bringen, sind ohne Erfolg geblieben. Es bestehen 6 Glassabriken mit 150 Arbeitern, die bedeutenderen zu Schönmunzach (Eigenthum des Staats, aber an Privaten verpachtet), Buhlbach, Eisenbach und Schmidsfelden. Die Fabrikate sind vorzugsweise halbweißes Fensterglas, grünes Glas; Trinksgefäße und Apothekergläser.

Besteine aus gebrannter Maffe werden zu Bietigheim fabricirt und in ziemlicher Menge auch in bas Ausland abgesett.

Mit dem besonders auch für die Landwirthschaft sehr michtigen Gypemebl verseben bas Land 298 Gypemüblen. Aus ben

vorzüglichen Gypsmühlen Seilbronns werden ben Recar hinab als Rückfracht beträchtliche Quantitäten (im Jahr 1839 38,000 Etr.) ausgeführt. — In dem Oberamte Geislingen, zu Deggingen, Reichenbach zc. besinden sich sehr viele und geschickte Gypser (Tüncher), welche gleich Sausirhandlern während des Sommers das ganze Inland, Baden, die Schweiz und einen Theil von Krankreich durchziehen, und zu Besorgung der Tüncherarbeiten sich verdingen. Im Winter sind sie mit der Drechslerei beschäftigt. S. o.

VII. Geminnung und Berarbeitung chemischer Produtte.

Eisenvitriol, Alaun, Soda, auch Salmiak, Chlorkalk, Knochenleimleder und Glaubersalz werden geliefert von Fabriken zu Dedendorf, im Eigenthum einer Aktiengesellschaft und in Berbindung mit dem dortigen Bitriolbergwerk (mit 52 Arb.), zu Dedenwald (mit 24 Arb.), zu heilbronn (mit 12 Arb.) und zu Gaildorf (mit 10 Arb.). — Chemische und pharmaceustische Präparate von Fabriken zu Böblingen (1) und zu Stuttgart (3).

Der Abfat biefer Materialwaaren in bas Ausland nach Bapern, ber Schweiz, auch Frankreich, ift febr ftark. Besonders bat bas in ber Fabrik von Jobst zu Stuttgart bereitete Chinin einen ausgebreiteten Ruf.

Farbwaaren, und zwar: Bleiweiß bereiten 2 Fabrifen zu heilbronn (zusammen mit 70—80 Arbeitern), und führen beträchtliche Quantitäten bavon aus. — Berlinerblau liefert bie schon erwähnte Fabrif zu Debenwald. — Eine früher zu Alpirebach bestandene Schmaltefabrif ift neuerlich wegen der Schwierigkeiten in Bezug bes Robalts eingegangen. — Daer, gebrannten und start geglühten, (ober Englischroth) bereitet ein Fabrifant zu hofen; der rohe Oder wird bei Canstatt gewonnen.

Die Salpetersiederei ist sehr in Abnahme gekommen, der geringe Berbrauch im Frieden und die Wohlseilheit des oftindischen und amerikanischen Fabrikats haben dazu beigetragen. Es bestehen noch 33 Siedereien mit geringem Betriede. — Sauerkleefalz siederei wird auf dem Schwarzwald betrieden, übrigens nur noch wenig, da die wohlseilere Zuckersäure das Sauerkleesalz immer mehr verdrängt. — Potasche wird dagegen sehr viel auf dem Schwarzwald, im Großen von einer Gesellschaft zu Freudenstadt

4

(jährlich 700 Ctr.), im Kleinen von 100 — 120 Siedern, ferner in den Oberämtern Ellwangen und Crailsheim bereitet; der Absat in die Schweiz ist sehr ftark.

Der Rochfalg= Produktion ift icon oben bei den Erzeugniffen des Mineralreiche Ermahnung gefchehen.

Schiegpulver wird in 7 Pulvermublen, beren Betrieb jeboch von feiner Bebeutung ift, verfertigt.

Buchdruderschwärze bereiten 2 Fabrifen zu Stuttgart, jährlich ungefähr 3 — 400 Etr., wovon ein großer Theil in die Schweiz und nach Baden ausgeführt wird.

Die Fabrifation der Zündhölz den ift ein neu aufgetommener Industriezweig, der sich schnell im Lande heimisch gemacht hat. Es bestehen 14 Fabrisen neben vielen Personen, die das Geschäft als Nebenerwerb betreiben. Ihr Absas in das Ausland ift sehr beträchtlich und erstreckt sich selbst nach England. — Zündschwamm liefert Ulm, wo sich 40—50 Personen mit seiner Zubereitung beschäftigen; die Konkurrenz der Zündhölzehen beschränkt neuerlich seinen Absas.

# b. Literarifche und Runftgewerbe.

Die Buch bru derei und ber Bücherverlag haben seit neuerer Zeit eine große Ausbehnung erlangt, und Württemberg zeichnet sich hierin vor vielen andern deutschen Staaten aus. \* Es zählte im Jahr 1835 bereits 188 Buchdruckereien mit 446 Arsbeitern und 58 (Berlags und Sortiments) Buchhandlungen mit 94 Gehülfen, beren Sit vornehmlich in Stuttgart, dann Tübingen und Ulm ift. Das J. G. Cotta'sche Berlagsinstitut in Stuttgart gehört zu ben bebeutendsten in Deutschland. — Schriftgießes reien bestehen zu Stuttgart 5, wovon 2 mit starfem Betrieb.

3m Jahr 1840 murben in Stuttgart 249 Schriftfteller gegablt; Beitschriften erfchienen ju biefer Beit im Lanbe 107 taglich ober wochentlich, 6 monatlich unb 2 vierteliabrlich.

Im Jahr 1841 hatte Stuttgart bereits bie Gobe von Leipzig erreicht; es befanden fic bin Stuttgart in Leipzig

<sup>\*</sup> Bon ben im Jahr 1838 auf bie Leipziger Oftermeffe gebrachten 3951 neu ersichienenen Schriften tamen auf Burttemberg 252 (Ctuttgart 203), auf Breußen 1052 (Berlin 432), Sachsen 789 (Leipzig 703), Bapern 439, Defterreich 225 (Wien 136).

Instrumente, musitalische, werden in vorzüglicher Gute im Lande verfertigt; es sind insbesondere die Fortepianos, welche auch im Ausland, selbst in Nordamerita sehr gesucht sind. Sie werden von drei Fabriken in Stuttgart, zwei zu heilbronn, einer zu Ludwigsburg und einer zu Kircheim verfertigt. Blasinstrumente liefern Fabrikanten zu Stuttgart und Nottenburg. Im Orgelbau zeichnet sich ein Fabrikant zu Ludwigsburg aus, dessen Kunstfertigkeit berühmt ist, so daß er vom fernen Auslande Bestellungen erhält. — Physikalische und optische Instrumente werden in Stuttgart und Eslingen von anerkannter Güte verfertigt; ber Betrieb ist jedoch nicht sehr ausgebehnt.

In ben Erzeugnissen der höheren Runft ist Württemberg hinter dem Auslande ebenfalls nicht zurückgeblieben; seine Berke der Baukunft, Bildhauerei, Malerei, und der Lithographie verzbienen alle Anerkennung. Es zählt sehr viele Künstler, darunter einige von Auszeichnung. Die Rupferstecherei dagegen, welche vormals in Stuttgart blühte, ist durch das Auffommen der wohlfeileren Lithographie sehr in Abnahme gerathen. Lithographische Anstalten bestehen 57 mit 47 Gehülsen; die bedeutendste ist die zunächst für Kartenarbeiten bestimmte königliche lithographische Anstalt zu Stuttgart.

### c. Birtbicafts: Gemerbe.

Die Zahl ber Wirthschaften beträgt nach bem Steuerstatafter 12,435, wozu noch etwa 2600 unbeständige Bein= und Obstmostschenen, auch die meisten Bierbrauereien, da sie zugleich Detailverschluß haben, zu rechnen sind. Unter der ersten Summe befinden sich: Schildwirthschaften 5339, Speissewirthschaften 953, Beinschenfen 1129, Bier= und Brantweinschenfen 4866, Billards 110, Babeinrichtungen 38.

Der Getranfeverschluß ber Wirthschaften, einschließlich ber unbeständigen Schenfen, ber Bierbrauereien und Brantweinbrennereien murbe im Jahr 1838 berechnet:

| An Wein und Ohstmost (abzüglich | Eimer.                                      | in Gelb.          |
|---------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|
| bes eigenen Sausbrauche) ju .   | 77,279 à 20 fr. pr. A                       | Raf 4,121,547 fl. |
| Bier, weißes " .                | 111,296 à 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " " | 1,038,762 "       |
| Winterbier, braunes . " .       | 170,264 à 5 " "                             | 2,270,187 "       |
| Commerbier " . " .              | 144,716 à 6 " "                             | 2,315,456 "       |
| Brantwein " .                   | 3,593 — —                                   | 287,487 "         |
|                                 |                                             | 10,033,439 ft.    |

Bei einer Zahl von 342,934 Familien fommen als Verbrauch in Wirthshäusern burchschnittlich auf eine Familie

an Wein . . . — Eimer 3 Imi 6 Maaß. an Bier . . . 1 " 3 " 8 " an Brantwein — " — " 1½ "

Bir fügen biesem noch bei nachfolgende, aus ben Aufnahmen für bas Gewerbesteuer-Ratafter gezogene

Deift. Geb.

8

# Statistische Uebersicht über den Gewerbestand im Königreich Württemberg von 1835 und 1836.

# I. Handwerke. \* Sewerbe. Welft. Geb. Sewerbe. Afchensammler . . . 3 — Commissionare . . . . Bader . . . . 7406 1391 Conditoren . . . . Ballenbinder . . . 6 — Cottundrucker . . .

| . 1111 | 213                                                                                                    | Darmfaitenmacher .                                                                                                                                                        | 1               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| . 2    | 1                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | 6               | 1             |
| . 1    | _                                                                                                      | •                                                                                                                                                                         | 23              | _             |
| . 6    | 4                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | 239             | 130           |
| . 48   |                                                                                                        | in Gala                                                                                                                                                                   | 592             | 105           |
|        | 13                                                                                                     | in Rein                                                                                                                                                                   | -               |               |
|        | _                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | 12              | 4             |
| •      | 6                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | 1               | _             |
| -      | -                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | 92              |               |
|        |                                                                                                        | • • •                                                                                                                                                                     |                 | _             |
| -      |                                                                                                        | •                                                                                                                                                                         |                 | _             |
|        |                                                                                                        | •                                                                                                                                                                         | -               | 284           |
| -      | 120                                                                                                    | v                                                                                                                                                                         |                 | -             |
|        |                                                                                                        | •                                                                                                                                                                         | -               | 7             |
|        | 1                                                                                                      | •                                                                                                                                                                         |                 | •             |
|        | •                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                         | -               |               |
|        |                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                 | 3             |
| . 29   | 5                                                                                                      | Feuersprigenmacher .                                                                                                                                                      | 10              | 5             |
| . 359  | 204                                                                                                    | Feuerwerker                                                                                                                                                               | 7               | _             |
| . 188  | 446                                                                                                    | Fischer                                                                                                                                                                   | 276             | 5             |
| . 123  | 34                                                                                                     | Flaschner                                                                                                                                                                 | 156             | 98            |
| . 8    | _                                                                                                      | Klößer                                                                                                                                                                    | 189             | 2             |
| . 30   | 2                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | 9               | 2             |
| . 213  | 29                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                 |               |
| . 1    | 1                                                                                                      |                                                                                                                                                                           | 213             | 64            |
| . 2    |                                                                                                        | A Q                                                                                                                                                                       | 34              | 30            |
| . 3    | 2                                                                                                      | 8-12 "                                                                                                                                                                    | 3               | 6             |
|        | . 2 . 1 . 6 . 48 . 13 . 2 . 90 . 169 . 1 . 286 . 35 . 1 . 299 . 359 . 188 . 123 . 8 . 30 . 213 . 1 . 2 | . 2 1 . 1 — . 6 4 . 48 — . 13 13 . 2 — . 90 6 . 169 54 . 1 1 . 53 42 . 1 — . 286 129 . 35 1 . 534 2 . 29 5 . 359 204 . 188 446 . 123 34 . 8 — . 30 2 . 213 29 . 1 1 . 2 — | 2 1 Dosenmacher | 1 Dofenmacher |

<sup>\*</sup> Die gunftigen handwerte find burch gesperrte Schrift angezeigt. Unmert. Berbeirathete Gefellen und Andere, welche ohne eigenes Bewerbe ein Geschäft fur Anbere betreiben, find burch \* bezeichnet.

| Gewerbe. M                              | eift. Geb.  | Gewerbe.                          | Meift. | Geb.       |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|------------|
| Sauderer mit 2 Pferden 60               | 2 41        | Rammmacher                        | 131    | 92         |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <b>5</b> 28 | Kappenmacher                      | 2      | _          |
| ***                                     | 4 2         | Karrenzieher                      | 9      |            |
| Rarrenfuhrleute 78                      | 39 36       | Kartenmacher                      | 9      | 3          |
| • •                                     | 33 4        | Rardatichenmacher                 | 6      | 2          |
| Fruchtschütter                          | 7 —         | Refler                            | 235    | 3          |
|                                         | 2 25        | Kienrußbereiter                   | 11     | _          |
| Garnbleicher                            | 2 1         | Rurschner                         | 96     | 34         |
| · ·                                     | 3 15        | Kleemeister                       | 123    | 45         |
| Garnfpinner                             | 1 —         | Anochenmehlmacher .               | 1      | 1          |
| Garnzwirner                             | i —         | Knopfmacher                       | 84     | 21         |
| Beifelstedenmacher .                    | 5 —         | Köche                             | 6      | 5          |
| Gerber: Rothgerber 114                  | •           | A                                 | 2      | J          |
| Beißgerber 24                           |             | <b>6</b>                          | 132    | 3          |
| Saffiangerber                           | 7 4         |                                   |        | 11         |
|                                         | 6 —         | · · · · · · · · · · · · · · · · · | 557    | 11         |
|                                         |             | Kornmesser                        | 183    |            |
| O 1   1   1   1   1   1   1   1   1   1 |             | Kräutersammler                    | 1      |            |
| Glaser 115                              |             | Kreidenmacher                     | 8      |            |
| <b>Conc</b> ,                           |             | Rübler                            | 1448   | 267        |
| Glasschleifer                           | 5 1         | Küfer                             | 2742   | 868        |
| Glodengießer                            | 7 10        | Runstwärter bei Saline            |        | 400        |
| Goldarbeiter 34                         |             | Kupferschmiede .                  | 282    | 102        |
| Goldgespinnstfabrifanten                | 1 —         | Rupferdrucker                     | 1      |            |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 3           | Laboranten *                      | 67     |            |
|                                         | 7 3         | Lafirer                           | 32     | 25         |
|                                         | 0 29        | Leimsieder                        | 33     | 15         |
| Haarschuhmacher                         | 4 1         | Leistschneider                    | 21     | _          |
| Safner 118                              |             | Linirer                           | 1      | _          |
| Hanfreiber                              | 1 —         | Lithographen                      | 57     | 47         |
| harzbereiter                            | 75 3        | Lumpensammler                     | 489    | _          |
| Saubenmacher                            | 5 —         | Mackler                           | 32     | 2          |
| Saubendrathmacher .                     | 1 —         | Maler                             | 65     | 9          |
| Hechelmacher                            | 5 1         | Mangmacher                        | 3      | 2          |
| Heuwäger                                | 1 —         | Maserholzmacher                   | 3      | _          |
| Holzmeffer 11                           | 8 1         | Maßmacher                         | 2      | _          |
| hutmader 27                             | 70 57       | Maurer *                          | 7544   | 1612       |
| Sputftaffirer                           | 1 -         | Mechaniter                        | 37     | <b>5</b> 3 |
| Suttenarbeiter * 22                     | <b>29 6</b> | Mehlhändler                       | 33     |            |
| •                                       | 64 75       | Mefferschmiebe .                  | 236    | 190        |
|                                         | 19 —        | Mezger um Lohn .                  | 1415   | 17         |
| Juweliere                               | 1 1         | Megger                            | 4010   | 845        |
| Raser                                   | 5 3         | Musiter                           | 748    | 52         |
| Ralfbrenner                             | 3 —         | Mühlärzte                         | 23     | 2          |
| Kaltmeffer                              | 1 -         | Müller                            | 9      | _          |
| Kaminfeger 10                           |             | Mühlenmacher                      | 2      | 2          |
|                                         |             |                                   |        |            |

| Gewerbe.              | Meift.      | Ges.       | Gewerbe.             | Meift. | Geb. |
|-----------------------|-------------|------------|----------------------|--------|------|
| Madler                | . 85        | 31         | Schmiede:            |        |      |
| Ragelschmiebe .       | . 1092      | 531        | " Grobschmiede       | 69     | 37   |
| Näherinnen            | 626         | 22         | " Pfannenichm.       | . 2    | _    |
| Monnenschneiber .     | . 90        | 1          | " Sammerichm.        | 101    | 42   |
| Oblatenmacher         | . 1         | _          | " hufschm.           | 3871   | 1849 |
| Optifer               | . 10        | 4          | " Baffenich.         | 12     | 3    |
| Orgelmacher           | . 27        | 23         | " Gensenschm.        | 19     |      |
| Papiermacher *        | . 24        | _          | " Kaltschmiebe       | 10     | 6    |
| Papierfärber          | . 6         | 2          | Schindelmacher       | 3      | _    |
| Paftetenbader         | 7           |            | Schindelbeder        | 27     | 1    |
| Plufchfabritanten     | . 1         | 3          | Sonallenmader        | 15     | _    |
|                       | . 38        | 15         | Schneiber            | 7420   | 2193 |
| Pfahlmacher           | . 1         | _          | Soneibernaberinnen . | 5      | 4    |
| Pfeifenmacher         | 99          | 35         | Schreiner            | 4237   | 1649 |
| Pflafterer            | 225         | 58         | Schriftgießer        | 4      | 12   |
| Porzellanmaler        | 2           |            | Schröpftopfmacher    | 9      | 2    |
| Potaschensieber       | 350         | 6          |                      | 0,756  | 3670 |
| Pudermacher           | 11          | -          | Schuhflider          | 1134   | 15   |
| Pulvermacher          | 1           | _          | Schwefelfdnittmacher | 11     |      |
| Pugmacherinnen        | 34          | 12         | Schwertfeger         | 4      | 3    |
| Rechenmacher          | 433         | 10         | Seifensieber         | 481    | 173  |
| Riemer                | 1           | 1          | Seidewattmacher      | 10     | 2    |
| Rothgießer            | 6           | 3          | Sensal               | 1      | _    |
| Gagenfeiler           | 2           | _          | Seiler               | 958    | 225  |
| Saitenmacher          | 1           |            | Siebmacher           | 191    | 19   |
| Sadaufheber           | 8           | _          | Siegelladmacher      | 10     | 1    |
| Sadftrider            | 8           |            | Gilberarbeiter       | 75     | 43   |
| Sadträger             | 12          |            | Spengler             | 2      | 1    |
| Sadler                | <b>59</b> 0 | 190        | Spindelmacher        | 62     | 1    |
| Galinenarbeiter *     | 306         | 1          | Spinner um Lohn .    | 2      | _    |
| Salpeterfieder        | 33          | 6          | Sporer               | 8      | 2    |
| Sargenschneiber       | 14          | 3          | Stärkemacher         | 5      | _    |
| Sauerfleefalgfieder . | 6           | 5          | Steinbrecher *       | 177    | 40   |
| Sattler               | 1014        | 373        | Steinhauer           | 771    | 878  |
| Schachtelmacher       | 55          | 2          | Stider               | 27     | -    |
| Schäfer               | 1762        | 533        | Strider              | 1      | -    |
| Schäufler             | 87          | <u> </u>   | Strohbecter          | 112    | _    |
| Scheerenschleifer     | 106         | · <b>2</b> | Strobbutmacher       | 17     | 1    |
| Schieferbeder         | 9           | 2          | Strohsesselmacher    | 1      |      |
| Schiffbauer           | 1           | 1          | Strumpfstrider       | 415    | 76   |
| Shiffer               | 95          | 43         | Strumpfmeber         | 843    | 261  |
| Shifflesmader         | 1           |            | Tapezierer           | 8      | 1    |
| Schirmmacher . ; .    | 74          | 2          | Teppichmacher        | 9      | 7    |
| Solosser              | 1079        | 597        | Theerbereiter        | 8      | 1    |
| Schmiertiegelmacher . | 1           | _          | Tröbler              | 14     | 5    |
|                       |             |            |                      |        |      |

| Ø an and a                               | COD-16          | Ol at                     | <b>(2</b> aud. a              | 900-10       | <i>0</i> 1.4 |
|------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| Sewerbe.                                 | 900etft.<br>658 | . <del>Се</del> ф.<br>425 | Sewerbe. Beber in Baumm.      | Mein.<br>638 | ©eģ.<br>476  |
| Tudmader                                 |                 | 126                       | <b></b>                       | 22           | 11           |
| Tudideerer                               | 114             | 120                       |                               | 2            | 11           |
| Tunder                                   | 21              | •                         |                               |              | -6           |
| Uhrmacher:                               | 00              | •                         | " " Seibe .                   | 5            |              |
| " Groß                                   | 36              | 9                         | " " Band .                    | 39           | 5            |
| " Klein=                                 | 228             | 67                        | Bendenmacher .                | 14           | 3            |
| " holi:                                  | 79              | 52                        | Binterschuhmacher .           | 12           | 1            |
| Uhrgehäusmacher                          | 5               | _                         | Wollen : Kammer               | 178          | 32           |
| Uhrtafelmacher                           | 7               | 3                         | " Kraher                      | 14           | 4            |
| Bergolder                                | 14              | 10                        | " Spinner                     | 11           | _            |
| Bortaufer                                | 8               |                           | Bebengebotschreiber .         | 1            |              |
| Bachholdergefälzmacher                   | 14              | _                         | Beugmacher                    | 604          | 204          |
| Bachszieher                              | 41              | 3                         | Biegler *                     | 699          | 793          |
| Bagenschmiermacher .                     | 20              | 1                         | Bimmerleute                   | 5231         | 1735         |
| Bagenspanner                             | 62              | 6                         | Binngieger                    | 79           | 31           |
| Bagner                                   | 3296            | 987                       | Birtelfomiebe                 | 40           | 39           |
| Balfarbeiter                             | 1               | _                         | Bibbruder                     | 1            |              |
| Bannenmacher                             | 55              | 5                         | Buderbader                    | 311          | 91           |
| Bascherinnen                             | 174             | 4                         | Bundermacher                  | 20           | 8            |
|                                          | 8,829           | 3517                      | <u> </u>                      | 1,826 3      | 2 474        |
| " auf ben Bert.                          | 1309            | 786                       | Summe 114                     | ±,020 3      | 3,111        |
| ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., . |                 |                           |                               |              |              |
|                                          | II.             | Rleit                     | ıhändler.                     |              |              |
| Spezereien                               | 2705            | 3                         | Biktualien                    | 1158         | _            |
| Frucht                                   | 300             | 1                         | Wein                          | 619          | _            |
| Sola                                     | 1704            |                           | Naturprodukte                 | 353          |              |
| Pferbe                                   | 43              |                           | Gemifchte Artifel             | 3931         | 19           |
| Vieb                                     | 319             | _                         | Summe 1                       |              | 23           |
| •                                        | ***             |                           |                               | •            |              |
|                                          |                 |                           | iblungen.                     |              |              |
| M                                        |                 |                           | er Großhandler find gunftig.) | 454          |              |
| Antiquare                                | 8               | 3                         | Frucht                        | 151          | 5            |
| Apotheker                                | 11              | 272                       | Galanteriemaaren              | 4            |              |
| Bankiers                                 | 4               | 26                        | Garn                          | 11           | 11           |
| Baumwollenwaaren .                       | 26              | 8                         | Glas und Steingnt .           | 57           | 17           |
| Bijouterie                               | 25              | 16                        | Goldwaaren                    | 1            | _            |
| Bortenmacherwaaren .                     | 2               | _                         | <b>Gpps</b>                   | 5            | _            |
| Buchhandlungen                           | 44              | 80                        | Hanf                          | 8            | _            |
| Conditoren mit Spezerei                  |                 | 5                         | Harz                          | 3            | _            |
| Cottonerien                              | 10              | 52                        | Hauben                        | 3            | _            |
| Eisenwaaren                              | 116             | 48                        | Holz                          | 407          | _            |
| Ellenwagren                              | 232             | 99                        | Hopfen                        | 8            | 1            |
| " und Eisen                              | 4               | -                         | Indigo                        | 1            | 3            |
| Farbwaaren                               | 10              | <b>3</b> 8                | Rase                          | 3            | _            |
| Fettwaaren                               | 2               | _                         | Kohlen                        | 1            | _            |
|                                          |                 |                           |                               |              |              |

| Gewerbe.               | Metft.  | Geb.     | Gewerbe.               | Meift. | Geb.       |
|------------------------|---------|----------|------------------------|--------|------------|
| Kunst = und Buchhandl. | 14      | 14       | Schreibmaterialien .   | 7      | 6          |
| Leber                  | 26      | 4        | Spezerei               | 707    | 246        |
| Leinwand               | 30      | 31       | " mit Spedition        | 17     | 42         |
| Materialwaaren         | 8       | 51       | " " Ellenwaar.         | 167    | <b>4</b> 6 |
| Mehl                   | 3       | _        | " " Eifen              | 97     | 39         |
| Modeartifel            | 6       | 9        | " " versch. Art.       | 422    | 174        |
| Musikalien             | 1       |          | Tabat                  | 3      | 10         |
| Nürnbergerwaaren .     | 2       | _        | Tuch                   | 33     | 61         |
| Del                    | 1       |          | Bieh                   | 241    | 92         |
| Pferde                 | 16      | 7        | Bappenschildwaaren .   | 1      | _          |
| Quincailleriemaaren .  | 90      | 54       | Wein                   | 582    | _          |
| Mauchwaaren            | 8       | 7        | Wolle                  | 42     | 8          |
| Samereien              | 28      | 4        | Berichiedene Artifel . | 476    | 175        |
| Seidemaaren            | 14      | 9        | Summe                  | 4415   | 1774       |
| Schafe                 | 6       | 1        | Cumme                  | 4413   | 1114       |
|                        | 1       | V. %0    | ıbrifen.               |        |            |
| Bandwebereien          | 10      | 2        | Sammerichmieden        | 31     | 32         |
|                        | 10<br>4 |          |                        | -      | 32         |
| Baumwollenspinnereien  | -       | 15       | Holzwaaren, feine .    | 1      |            |
| Baumwollenwebereien    | 23      | 21       | Karten                 | _      | ,          |
| Barchent               | 12      | 1        | Rase                   | 13     | 3          |
| Bijouterien            | 5       | 6        | Kinderspielmaaren      | 1      | _          |
| Blaufarbwert           | 1       | 1        | Knopfmacherwaaren .    | 2      | _          |
| Bombaffin              | 1       | 7        | Rupferhammer           | 3      | 2          |
| Bleichen               | 11      | 29       | Lafirte Waaren         | 2      | 8          |
| Chemische Artikel      | 7       | 25       | Leber                  | 2      | 3          |
| Chocolade              | 1       | 2        | Löffel                 | 2      | 4          |
| Cicorien               | 5       | 8        | Maschinen              | 2      |            |
| Cattun                 | 3       | 5        | Maschinenspinnereien   | 4      | 11         |
| Damast                 | 1       | <b>–</b> | Messinggießerei        | 1      |            |
| Devisen von Tragant    | 4       | 1        | Messingwalzwert        | 1      | 2          |
| Drath                  | 3       | 3        | Nadeln                 | 1      |            |
| Druderschwärze         | 3       | 1        | Papier                 | 66     | 62         |
| Eisenhammer            | 2       | 1        | Papierfärbereien       | 3      | 1          |
| Fapence                | 1       |          | Patentfilber           | 1      |            |
| Felbel                 | 1       | 2        | Pfannen                | 2      | _          |
| Fingerhute             | 1       | 1        | Potasche               | 8      | 3          |
| Floretseide : u. Baum= |         |          | Pulver                 | 5      | 3          |
| wollenwebereien        | 2       |          | Rupfen (Pactuch) .     | 1      | _          |
| Floretseidespinnerei . | 1       | _        | Rothfärberei           | 1      | 2          |
| Garnfpinnerei u. Farb. | 1       | 2        | Scheermaschinen        | 3      | _          |
| <b>Glas</b> .          | 6       | 6        | Saffian                | 1      | 20         |
| Gold: und Silberdrath  | 1       | _        | Salinen                | 2      | 7          |
| Golgas und Merinos     | 1       | 1        | Sarsenet               | 1      | 1          |
| Handschuhe             | 2       | -        | Sauerfleefalz          | 1      | _          |

| Sewerbe.               | Meift. | Geb.  | Gewerbe. Meift               | Geb. |
|------------------------|--------|-------|------------------------------|------|
| Schreibmaterialien .   | 1      | _     | Euchfabrik mit Ma-           |      |
| Shlosserei             | 1      |       | schinenspinnerei 3           | 2    |
| Schrotgießerei         | 1      | 1     | Tuchscheererei 5             | 1    |
| Seide (Nah: u. 3mirn:  |        |       | Türkischrothgarnfarb 3       | 5    |
| feide)                 | 1      | 8     | Strohhute 2                  | _    |
| Seide = und Halbseide= |        |       | Del 2                        | _    |
| weberei                | 5      | 3     | Parfumerie 1                 | 3    |
| Senf                   | . 3    | 2     | Merinos 1                    | 3    |
| Sensen                 | 1      | 1     | Bitriol 1                    |      |
| Silberwaaren           | 2      | 3     | Wagen 2                      | 4    |
| Spihengrund            | 1      | _     | Betiteine 1                  | 1    |
| Steingut               | 2      | 1     | Wollenwaaren 2               | 7    |
| Strumpfe               | 3      | 1     | Wollenspinnerei 15           | 32   |
| Tabat                  | 12     | 29    | Beuge 4                      | 7    |
| Tabakspinnerei         | 1      | -     | Biegel u. Brunnenröhren 1    | 6    |
| Tapeten                | 2      | 2     | Bunder 2                     |      |
| Teppichweberei         | 1      |       | Zwirnmaschinen 1             | _    |
| Tud)                   | 16     | 40    | Summe 374                    | 456  |
| v.                     | Mühl   | en un | d andere Werfe.              |      |
| Cidorienmuble          | 1      | _     | Ratinmüblen 2                | _    |
| Farbholgichneibmühlen  | 2      |       | Sagemühlen 866               | 72   |
| Gerbmühlen             | 2      | _     | Schleifmühlen 59             | 16   |
| Gerftenmühlen          | 46     |       | Stampfmublen 2               | _    |
| Gppemublen             | 298    | 15    | Steinfägemühlen 1            | 2    |
| Sanfreiben             | 383    | 4     | Tabafmüblen 2                | _    |
| Reltern                | 405    | 3     | Tuchwalfmühlen 11            | 1    |
| Lohmühlen              | 112    | 10    | Waltmublen 81                | 6    |
| Mahlmühlen (Getreibe)  | 1917   | 885   | Beiggerberwalfmublen 7       | _    |
| Malzmühlen             | 1      | 1     | Gemischte Werte 190          | 24   |
| Delmüblen              | 772    | 31    | Summe 5160                   | 1073 |
|                        |        |       |                              |      |
| # tipt. at Ct . Th     | VI.    |       | hichaften.                   |      |
| Shildwirthschaften .   | 5339   | 1178  | Bertauf verfc. Getrante 2799 | 4    |
| Speisewirthschaften .  | 953    | 76    | Badeinrichtungen 38          | 15   |
| Beinwirthschaften      | 1123   | 7     | Billards 110                 | 19   |
| Bier = u. Brantweinm.  | 908    | 3     | Verlauf fremder Weine 6      | 4004 |
| Brantweinwirthschaften | 1159   | 2     | Summe 12,435                 | 1304 |
|                        | VII.   | Geträ | nkefabriken.                 |      |
| Alfohol                | 2      |       | Liqueur u. a. gebr.          |      |
| Bier                   | 2205   | 28    | Waffer 14                    | _    |
| Brantwein              | 7707   | 8     | Mouffirende Beine . 3        | _    |
| Essig                  | 146    | _     | Summe 10,077                 | 36   |
|                        |        |       |                              |      |

# Bufammenftellung.

|                             | Meift.  | Geb.   |
|-----------------------------|---------|--------|
| I. Handwerker               | 114,826 | 33,171 |
| II. Kleinhandler            | 11,132  | 23     |
| III. Handlungen             | 4,415   | 1,774  |
| IV. Fabriten                | 374     | 456    |
| V. Mühlen u. andere Werte . | 5,160   | 1,073  |
| VI. Birthichaften           | 12,435  | 1,304  |
| VII. Getrantefabriten       | 10,077  | 36     |
| hanntfumme                  | 158,419 | 37.837 |

syauptiumme 158,419

# C. Sanbel.

# I. Buftand des Sandels.

### A. Innerer Sanbel.

Bie in allen Staaten, fo auch in Burttemberg, ift ber innere Sandel, vorzüglich ber Berfebr zwischen ben Städten und bem platten lande, ber größte und wichtigfte; er bewirft ben Umtausch ber Erzeugnisse von Gewerben und Fabrifen gegen bie roben Produfte, und bringt boppelt, sowohl bem Bertaufer ale bem Räufer, Gewinn, mahrend ber Sandel mit bem Auslande hier nur ale einfachen Beminn bringend erscheint. Der erftere fann immer= bin als fünfs bis sechsmal größer angenommen werden, als der legtere. \*

Seine Bebeutung ift nicht nur aus bem Umfage auf ben verschiebenen Märkten bes Lanbee, sonbern auch aus bem Sanbel burch Raufleute, Rramer und Saufirer, sowie aus bem Privathandel ber Einwohner unter fich abzunehmen. Ermäat man. bag nur ber Betranteverfauf in ben Birthichaften und Brauereien auf mehr ale 10 Millionen fich belauft, daß ferner die meiften in ben Berkehr kommenden Holzsorten nicht Gegenstand bes eigent= lichen Marktverkehrs find, und bag namentlich nur ein fleiner Theil der Früchte zu Markt gebracht wird, fo wird man nach

<sup>\*</sup> Nach Maldus (Statiftif und Staatenfunde, Stuttgart 1826, S. 290) beträgt von ber Cumme von 424 /, Millionen Pfund Sterling, ju welcher ber Gefammtbetrag bes brittifchen Sanbels gefcatt ift, ber Bertebr im Innern 350 Millionen Pf. St., und — nach ebenbemfelben — fommen von bem Totale von 7323 1/2 Mill. Fr. , ju welchem ber Sanbel Frankreichs geschätt wirb, 6476 Dill. Fr. auf ben Berkehr im Innern und nur 8471/2 Dill. Fr. auf ben Sanbel mit bem Auslande. Um wie viel ftarfer muß verhaltnigmagig in Burttemberg, beffen Lage ben Belthanbel nicht fo begunftigt, ber innere Berfehr fenn!

bem, was unten in Beziehung auf ben auswärtigen Sanbel sich ergibt, mit Einschluß ber Nahrungsmittel, ben jahrlichen Umsat im Innern ungefähr zu 200 Millionen und ben täglichen, gleiche wohl nicht baaren, Umsat etwa zu 550,000 fl. annehmen burfen.

Der Zahl der Raufleute, Krämer und Saufirer ift so eben ermahnt worben.

Die bedeutenbsten handelspläße find: heilbronn, Canftatt, Ulm, Friedrichshafen, Stuttgart, Calw, Reutlingen und Tuttlingen. \*\*

## B. Auswärtiger Sanbel.

Obgleich Württemberg nicht unter die Handelsstaaten gerechnet werden kann, so ist doch der Ueberschuß der Gegenstände des inern Berkehrs, d. h. dessen, was nach der eignen Konsumtion bevorbleibt und dem Auslande zugeführt wird, von großer Wichtigkeit, wie schon aus der Darstellung unserer landwirthschaftlichen und gewerblichen Zustände erhellt.

Dieser Handel aber gewinnt seit der Zeit immer mehr an Kraft und Bedeutung, da Württemberg in den großen Verein der beutschen Staaten getreten ist, wozu König Wilhelm durch Entwicklung der in dem Wiener Vertrag vom 19. Mai 1820 gelegenen Keime eines freien deutschen Handelssystems den Impuls gegeben hat. Ihm gebührt das Verdienst, durch die schon in den Jahren 1824 und 1827 mit den beiden Hohenzoller'schen Fürstensthümern und der Krone Bayern abgeschlossenen Verträge über ein gemeinschaftliches Jollspstem zuerst den Weg zu Erreichung senes großen, auf kommerzielle Einheit Deutschlands gerichteten Ziels eingeschlagen zu haben, auf welchem allein die Schranken für immer entsernt werden konnten, welche die Staaten Eines Bundes durch Mauthen und Beschwerungen aller Art in eine ungeeignete

<sup>\*</sup> Unter Umfas verfiehen wir hier ben hanbel im weiteren Sinne, ben Umtaufch von Werthen aller Art, mit und ohne Bermittlung burch bie eigentlichen Raufleute, mit und ohne Benugung ber Martte, mit Inlandern und mit Auslandern.

<sup>\*\*</sup> Bei ben in ben erstgenannten funf Orten befindlichen hauptzollamtern betrugen vom 1. April 1840 bis 31. Marz 1841 bie Baaren aller Art, einschließlich ber Gegenstände bes freien Berfehrs, welche, abgesehen von ben Erzeugniffen bes Inlandes, nur allein aus bem Auslande angefommen find: zu Heilbronn 337,170 Etr., Canstatt 217,753 Etr., Ilm 140,798 Etr., Friedrichshafen 101,898 Etr., Etuttgart 68,919 Etr., zugnammen 866,538 Etr. Davon mögen 40 pEt. auf Zuder, Raffee, Gewürze und andere Kolonialwaaren, 25 auf Rohftoffe zur Fabrifation, 25 auf Gewerbserzeugniffe und 10 auf Getränke fommen.

Stellung unter sich gebracht und so lange erhalten hatten. Jener Bereinbarung mit den Nachbarstaaten folgte dann im Jahr 1829 ein den freien Berkehr vorbereitender Bertrag mit dem Preußische Sessischen Jollvereine und im Jahr 1831 ein solcher mit dem Großherzogthum Sachsen-Beimar; im Jahr 1833 aber die wirfliche Bereinigung mit der Krone Preußen, dem Kurfürstenthum Hessen und dem Großherzogthum Hessen, woran sich 1834 das Königreich Sachsen und die den Thüringischen Jollverband bilbenden Staaten, serner Anhalt-Bernburg, Dessau und Köthen, Lichtenstein und Waldeck, auch die Großherzogthumer Messendurgs Schwerin und Oldenburg, das Fürstenthum Lippe und die Landgrafschaft Hessen-Homburg mit einzelnen Gebietstheilen, im Jahr 1835 das Großherzogthum Baden und im Jahr 1836 das Herzogthum Nassau und die freie Stadt Franksurt anreihten.

So bildete sich benn der große deutsche Zollverein (i. J. 1837 mit einer Bevölferung von 26,048,970) aus, in welchem die insusstriellen und kommerziellen Interessen aller deutschen Staaten, mit Ausnahme Desterreichs, hannovers, Braunschweigs, Meklenburgs und der wenigen durch diese Länder von dem Bereinsmarkt geschiedenen kleineren Gebiete mit den hansestädten, auf das innigste verstochten sind und dem schon in seiner dermaligen Gesammtheit eine imposante Stellung unter den europäischen handelsmächten gesichert ist.

Wie nun aber hierdurch der große Zwed unbedingter wechselseitiger Bersehrsfreiheit eines gemeinschaftlichen Sandels und Jollsspftems mit übereinstimmenden Ein , Aus und Durchgangsabzgaben und mit gleicher Berwaltung und Organisation erreicht worden ist, so hat dieß auch für Württemberg jene Bereinsachung der Berwaltung herbeigeführt, in deren Folge es nur noch auf eine Strecke von wenigen Stunden seine Grenzen zu bewachen hat. Eine natürliche Folge dieser Bereinigung war freilich auch, daß es in demselben Berhältnisse, wie seine Zollschranken hinausgestückt wurden, aufhörte, eine eigene Handelsstatistif zu besißen.

Wenn wir daher eine Uebersicht und Bergleichung bes Ginfuhr- und Aussuhrhandels Bürttembergs in Zahlen geben wollen,
so muffen wir in jene Periode zuruckgehen, in welcher dasselbe noch
biese Statistif hatte, b. h. wo es noch ringsum von Zollschranken
eingeschlossen war, beren Bewachung gleichwohl nicht so vollkommen
möglich war, daß unsere Zahlen ganz zuverlässig seyn könnten.

Wir geben aber biese Bergleichung nicht, als ob wir mit Berfennung bes Gewichts, bas bem Berkehre im Innern zufommt, im Sinne bes längst widerlegten Merkantissplems die Mehraussuhr an sich als alleinigen Zuwachs zu bem Bolksvermögen, als das Ziel aller Produktion betrachteten; ber Werth, den wir berselben beistegen, soll vielmehr nur darin bestehen, daß sie zeigt:

- 1) von welcher Ausdehnung der handelsverkehr als solcher in Württemberg ift, und welche Summen durch diesen in Umlauf gesett werden;
- 2) welche Gegenstände es vornehmlich sind, die Württemberg in solchem Ueberfluß liefert, daß davon an das Ausland abgegeben werden kann, und umgekehrt; auch
- 3) ob es überwiegend Rohstoffe ober ob es Gewerbserzeugnisse sind, welche das Land ein= ober ausführt; ob nach der Natur dieser Gegenstände vielleicht eine Gelegenheit zu Arbeit und Erwerb im Lande durch diese oder jene landwirthschaftliche oder gewerbliche Produktion möglich oder wünschenswerth erscheinen könnte, und ob die produktiven Kräfte des Landes da und so angewendet sepen, wo und wie sie den größten Nugen abwerfen.

Dabei ift ferner nicht außer Augen zu laffen, baß die auf solche Uebersichten gebauten Sandelsbilanzen wegen der Unrichtigfeit der Zolllisten \* und der Ungenauigkeit in den Preisen \*\* bie erforderliche Zuverlässigkeit nicht gewähren, und daß selbst bei den zuverlässigften Sandelsbilanzen in jedem Staat eine Dehrsaussuhr sich beswegen zeigen mußte, weil ein Sandel nach Außen

<sup>\*</sup> Diefe fonnen natürlich nicht die Quantitäten enthalten, welche burch ben Schleichhandel cin= und ausgehen, und bei der Ein= und Ausfuhr keinem Boll unter-liegen. Die größten Unrichtigkeiten entstehen aber dadurch, daß diejenigen Einfuhr-artifel, welche in der Regel mit ben höhern Bollfägen belegt find, weniger genau angegeben werben, als die theils gar nicht, theils nicht hoch angelegten Aussuhrartifel, die überdieß um fo genauer da angegeben werden, wo Rückgölle dafür stattsfinden. Bafrend so der Privatvortheil verleitet, die Einfuhrartifel zu verheimlichen oder zu unterschägen, die Aussuhrartifel aber richtiger anzugeben oder zu überschägen, muß in den Listen häufig die Aussuhr höher erscheinen als die Einfuhr, wenn auch in der Wirflichkeit diese größer als jene ist.

<sup>\*\*</sup> Die Ausfuhrgegenftande werben in bem Werthe, welchen fie vor ber Berfendung haben, angeschlagen; es bleiben baber die Rosten ber Berschung, die Gewinnste ber Kausleute u. bgl., so lange jene ben Ort ihrer Bestimmung noch nicht
erreicht haben, außer Berechnung; wogegen ber Werth ber Einfuhrgegenstände in bem
Betrage angenommen wird, wie er nach ber Einfuhr sich stellt, b. h. nachbem Fracht,
Bersicherungennfosten, Gewinn ze. barauf geschlagen sind. Ueberhaupt muffen bie sie Bilangen benühten Preissage, wegen ber großen Banbelbarkeit ber wirklichen
Breife, fast immer nur zu unsichern Resultaten führen.

gar nicht benkbar ift, ohne daß die eingeführten Waaren mehr werth sind, als die ausgeführten, wie denn auch nirgendwo Waaren ohne die Absicht ausgeführt werden, dafür einen Gegensat von größerem Werth, bestehe er nun in Geld oder in anderen Waaren, wieder einzuführen, und wie auch die Geschichte kein Beispiel eines Landes kennt, welches in Folge eines solchen versmeintlich nachtheiligen Handels seinen Wohlstand eingebüst batte.

Wir geben bie nachfolgenden Berhaltniffe aus amtlichen Duellen und nach mehrjährigen Durchschnitten bis zum Jahr 1828, indem wir bei Betrachtung der hauptsächlicheren Artifel ben muth= maßlichen Einfluß furz erwähnen, welchen der Beitritt zu dem jetigen Berein auf bieselben gehabt haben könnte.

# a. Aftivhandel. \*

|                    | aa. S      | Naturer | zeugniffe. |               |           |            |
|--------------------|------------|---------|------------|---------------|-----------|------------|
| •                  |            | u 8 f u |            | Œ i           | nfu       | ђr.        |
| Gegenftanbe.       | Menge.     |         | Werth. ft. | Menge.        |           | Werth. ff. |
| Bieh:              | Stůđ.      | à fl.   |            | Stud.         | à fl.     |            |
| Pferde             | 4,327      | 100     | 432,700    | <b>2,98</b> 8 | 150       | 448,200    |
| Ochsen             | 15,496     | 90      | 1,394,640  | 5,652         | <b>75</b> | 423,900    |
| Kühe               | 5,926      | 35      | 207,410    | 4,803         | 30        | 144,090    |
| Rinder und Stiere. | 6,161      | 25      | 154,025    | 6,489         | 20        | 129,780    |
| Kälber             | 3,124      | 6       | 18,744     | 3,320         | 6         | 19,920     |
| Schafe             | 57,256     | 7       | 400,792    | 11,558        | 7         | 80,906     |
| Ziegen             | 200        | 5       | 1,000      | 332           | 5         | 1,660      |
| Schweine           | 12,795     | 8       | 102,360    | 58,397        | 6         | 350,362    |
| Geflügel           | 18,880     |         | 7,042      | 11,452        |           | 3,813      |
|                    |            |         | 2,718,713  |               |           | 1,602,631  |
|                    | Centner.   |         |            | Centner.      |           |            |
| Shaafwolle         | 7,121      | 115     | 818,915    | 2,635         | 75        | 197,625    |
| Haare: Roßhaare    | 302        |         | 13,380     | 335           |           | 22,860     |
|                    |            |         | 832,295    |               |           | 220,485    |
| Getreide:          | Scheffel.  |         |            | Scheffel.     |           |            |
| Kernen             | 195,951    | 14      | 2,743,314  | 21,596        |           | 302,344    |
| Dintel             | 92,775     | 5       | 463,875    | 37,190        |           | 185,950    |
| Rochgerste         | 1,200      | 30      | 36,000     | 150           |           | 4,500      |
| Grube, Mehl ic     | Ctr. u. C  | deffel. | 18,790     | Ctr. u.       | Scheff    | el 9,100   |
|                    |            |         | 3,261,979  |               |           | 501,894    |
| Solz               | im Gan     | zen     | 500,000    | im Gar        | ızen      | 100,000    |
|                    | Roßlaften. |         |            | Roglaften.    |           |            |
| Gpps               | 12,392     |         | 40,274     | 2,293         |           | 5,732      |
| Rleinere Artifel . | zusamn     | nen     | 150,000    | zusamn        | nen       | 43,000     |
|                    |            |         | 7,303,261  |               |           | 2,473,742  |

<sup>\*</sup> Wenn im Bolgenben von Attiv = und Paffinhanbel bie Rebe wirb, fo ift bieß nicht in bem fubjettiven Ginne, wornach basjenige Land, welches einem-

Die wichtigften Gegenftande bes Sandels mit Naturerzeugniffen find: Bieb und Schafwolle, Getreibe und Sola. biesen bat bas Bieb bie größte Bedeutung. Der Biebbandel begreift hauptfächlich Rindvieh und Schafe. Bang und in bobem Grabe passiv ift bagegen ber Sanbel mit Schweinen, welche meift aus Bayern und Baben, lettere hauptfachlich aus ben Schwarzwaldthalern und unter bem Namen "Thalfdweine" aus bem Murgthal berauf, tommen. Der Sandel mit Pferben, welcher lange paffiv war, bat unter ber jegigen Regierung eine gunftige Wendung genommen, ift aber in Beziehung auf ben Geldwerth auch gegenwärtig noch paffiv, obgleich bie Bahl ber ausgeführten Pferbe von 1823 bis 1828 im Durchschnitt um 1607 jährlich zugenommen hatte. Der handel mit Rindvieb und Schafen, welcher bis vor 19 - 20 Jahren hauptfachlich auch nach Frankreich fich erftredte, batte icon im Jahr 1828 einen empfindlichen Stoß erlitten, ba die im Jahr 1822 eingeführten frangofischen Schutzölle auf Bieb bie Aussuhr bortbin fast unmöglich gemacht haben, wodurch in ber vorgedachten fünfjährigen Periode ein Ausfall von etwa 900,000 fl. jährlich eingetreten ift. Go lange noch ber baverifch - wurttembergifche Bollverein bestand, hatte sich, vorausgesett, bag bas Berhaltnig ber Bevolferung einigermaßen einen Mafftab für Beurtheilung bes Antheils ber betreffenden Staaten abgabe, ber Aftiv= und Paffiphandel für Bürttemberg auf folgende Beife bargeftellt:

|        |  | Musfubr. | Ginfubr. | Alusfubr.         | Einfuhr. |
|--------|--|----------|----------|-------------------|----------|
| Pferde |  | 2,277    | 1,004    | Schweine . 25,809 | 21,530   |
| Dofen  |  | 11,541   | 2,018    | Hämmel . 7,603    | 1,891    |
| Rube   |  | 4,862    | 3,212    | Biegen', Kalber   | •        |
| Rinder |  | 3,386    | 2,365    | u. f. w 51,365    | 27,845   |

Der Biehhandel zeigte sich somit für den damaligen kleinen Berein noch nach allen Gattungen aktiv, und zwar so, daß Württemberg gegen früher noch in besonderem Bortheil gewesen ware. Im jetigen größeren Bereine dagegen würde, wenn das vorgedachte Berbältniß ber Bevölkerung zu Grund gelegt werden

andern Lande Waaren zuführt, um für fich ben Berdienst des Transports zu gewinnen, Aktivhandel triebe, Bafsivhandel dagegen basjenige, welches sich die Waaren ins eigene Land bringen läßt, sondern in jenem Sinne zu nehmen, wornach der erstere Sandel eine Forderung an das Ausland, der lettere aber eine Schuld an daffelbe besgründet. Aktivhandel ist somit hier mit Aussuhrhandel, und Bafsivhandel mit Ginsfuhrhandel als gleichbedeutend angenommen.

wollte, ale Einfuhr und Ausfuhr von Seite Bürttembergs folgendes offenbar irrige Resultat sich ergeben:

|        | ą | lusfuhr. | Einfubr. | Ausfubr.       | Einfubr. |
|--------|---|----------|----------|----------------|----------|
| Pferde |   | 596      | 897      | Schweine 1,875 | 25,305   |
| Ochsen |   | 969      | 1,026    | Hammel 4,317   | 6,366    |
| Rühe   |   | 690      | 476      | Biegen, Kälber |          |
| Rinder |   | 384      | 1,202    | und f. w 4,560 | 10,514   |

Unhaltbar zeigf fich biefes Berhältniß, benn wenn gleich bas, mas Burttemberg andern Bereins = Staaten an Bieh liefert, fest nicht mehr als Ausfuhr aus bem Bereinsgebiet erscheint, fo findet barum Bürttemberg doch nicht minder außer landes Absat für feinen Ueberfluß; es bat fich aber für ben murttembergischen Biebhandel in der That ichon frube ein Weg in die Bereinsstaaten geöffnet, wie benn auch ichon im Jahr 1830 eine Ausfuhr im Werth von 498,000 fl. und im Jahr 1831 eine solche von 638,000 fl. nach Preugen und heffen ftatthatte; und in diese und bie übrigen Bereinsstagten wird ber Biebabigs mehr und mehr von um so größerer Bedeutung werden, ba Bürttemberg berjenige Bereinsstaat ift, welcher ben größten Rindviebstand bat und daber por allen andern ju ber Befriedigung ber Bedürfniffe bes Bereins beizutragen im Stande ift. Außer biefen ift es aber auch feit langer Zeit vornehmlich bie Schweit, wohin ber Absay Burttemberge ftatthat. Durch Schweizer Banbler wird auf ben Wochenund Jahrmarften ju Tettnang, Friedrichshafen, Ravensburg, Bangen u. f. w. eine große Bahl Rindvieh aufgefauft und ausgeführt; ju Friedrichshafen werden jahrlich 2000 Stude Rindvieh eingeschifft, um Die in ber Schweiz stattfindende Lude in ber Nadzucht auszufüllen. Die Einfuhr bagegen ift in Folge bes Standes der eigenen Biebzucht unbebeutend, und beschränft fich hauptfächlich nur auf diejenigen Fälle, wo jum Behufe veredelter Nachzucht Bezüge aus ber Schweiz und Vorarlberg gemacht werden. Beachtet man ferner, bag allein bas Oberamt Wangen aus bem in die Nachbarstaaten gebenden Bieh einen Gewinn von wenigstens 50,000 fl. jährlich zieht, fo ift man zu ber Unnahme berechtigt, baß ber württembergische Biebhandel von feiner früheren Bedeutung wenigstens nichts verloren bat.

Die Ausfuhr an Schafwolle, welche, zumal an feinen spanischen Sorten, nach den Riederlanden England, und Frankreich

früher statthatte, betrug bis zum Jahr 1823 nach Abzug ber Ginfuhr 2226 Centner, im Werth von 343,990 fl., sie hatte bis 1828 um 2240 Centner, mit 277,300 fl. im Werth burchschnittlich gu-Bahrend bes Bereins mit Bayern batte fie, wenn ber Magstab ber Bevolkerung ju Grund gelegt werden burfte. für Bürttemberg noch 1527 Centner betragen; nunmehr aber, ba biefer Sandel für ben jegigen Berein im Gangen genommen paffiv geworben ift, erschiene auch Bürttemberg unter ber gebachten Boraussetzung sogar mit einer Einfuhr von 5364 Centnern. allen Nadrichten ift wirklich bie Ausfuhr im Abnehmen begriffen. und zwar in bemfelben Berhältniffe, in welchem die Ginfuhr an Wollenfabrifaten abnimmt. Schon im Jahr 1831/32 hatte sich bie Wolleausfuhr auf 5240 Centner vermindert, und auf den drei Bollemarften zu Rircheim, Boppingen und Beilbronn murden im Jahr 1839 4794, im Jahr 1840 aber, ber Mehrzufuhr auf bieselben ungeachtet, nur noch 4055 Centner an Nichtwürttemberger verfauft, woraus nothwendig auf die fteigende Bunahme bes eigenen Berbrauchs unserer inländischen Kabriten geschloffen werben muß.

Das Getreide geht hauptsächlich über Friedrichshafen und von Rottweil, Tuttlingen u. f. w. in bie Schweiz, vieles auch burch bie Fruchthändler (f. g. Schäufler) in ben Dberämtern Freudenstadt und Oberndorf in ben babischen Schwarzwald auf bie Marfte nach Oppenau und Oberfirch. Die Ausfuhr bat seit etwa 20 Jahren zugenommen; bis 1823 betrug ihr Berth 1,397,265 fl., im Jahr 1828 aber etwa bas Doppelte. Dürfte bas Berhältnig ber Bevölferung zu Grund gelegt werben, fo könnte man, ba bas Getreibe ein Gegenstand bes Aftivhandels für ben Berein im Bangen ift, für Burttemberg eine Ausfuhr von 104,834 Centnern, ober, bei Unnahme eines burchschnitts lichen Bemichtes von 258 Pfund auf ben Scheffel, 40,633 Schef-Allein Dieselbe ift in der Birflichkeit ficher um fel annebmen. Bieles größer. Die Menge bes aus bem Oberamtsbezirke Tettnang ausgeführten Getreibes bewegt fich feit 30 Jahren zwischen 100,000 bis 120,000 Scheffeln, und die auf bem Redar ausgeführten Krüchte belaufen fich auch auf 8 — 12,000 Centner. ausgeführten Gorten betrifft, fo besteben die Krüchte, welche über ben Bobenfee nach Rorichach, Bregenz und Lindau fommen, faft

au 90 pCt. in Kernen (gegerbtem Dinkel); bie übrigen in haber, Gerste, Roggen und hulfenfrüchten. In ber neuesten Zeit wird auch Mehl aus ben oberschwäbischen Kunstmühlen ausgeführt; aus jener zu Trautenmühle allein wurden in der zweiten halfte des Jahrs 1840 an Mehl 1820 Centner nach Konstanz versandt. Die Mehraussuhr im Ganzen mag über Abzug der Einsuhr immerhin auf 3,000,000 fl. jährlich anzuschlagen seyn.

Der Holzhandel. Die Aussuhr über Abzug der Einsuhr wurde früher in dieser Schrift zu 400,000 fl. angenommen; da aber seitdem die Holzpreise namhaft gestiegen sind, so kann der dersmalige Werth der Aussuhr immerhin zu 1,100,000 fl. und nach Abzug der etwa 200,000 fl. betragenden Einsuhr noch zu 900,000 fl. angenommen werden. Im Jahr 1840 wurden auf dem Nedar, der Enz, Nagold, Kinzig und Schiltach ausgeführt:

| 575     | Eichen à 30 fl                 | 17,250 fl.    |
|---------|--------------------------------|---------------|
| 2089    | hollander Tannen à 46 fl       | 96,094 "      |
| 2000    | Megbalten à 23 fl              | 46,000 "      |
| 800     | Didbalten à 15 fl              | 12,000 "      |
| 1500    | Rreuzbalten à 12 fl            | 18,000 "      |
| 25,000  | Stamme Megholy à 9 fl          | 228,000 "     |
|         | — Gemeinholz à 3 fl            | 365,805 "     |
|         | Sägflöhe à 3 fl. 30 fr         | 16,226 "      |
| 180,946 | Etr. Schnittmaaren à 54 fr     | 162,852 "     |
| 2497    | Rlaft. Tannenbrennholz à 9 fl. | 22,473 "      |
| 6671    | Stud Rutholz à 4 fl            | 26,684 "      |
|         |                                | 1,008,384 ff. |

Dazu kommen noch etwa 2000 Klafter Brennholz und vieles Baus holz, das über den Bodenfee in das Ausland geführt wird.

Der Holzhandel auf der Kinzig ist übrigens als Handel hier in den Händen einer Gilde, welche mit der Abtretung von Hornsberg fast ganz an das Ausland übergegangen ist. Dessen ungesachtet aber sind die inländischen Waldbesiger noch wie vorher dem Bann dieser Gilde unterworfen.

Fast alles Holz, bas ausgeführt wird, liefert ber Schwarzwald, basselbe geht auf ber Enz und bem Nedar, auf ber Murg und ber Kinzig aus bem Lande. Der Handel wird sowohl von einzelnen Flößern ober Holzhändlern, auch Schiffer genannt, als von ganzen Gesellschaften betrieben. Unter ben Gesellschaften befinden sich zwei privilegirte, d. h. solche, welche einen Pachtaktord mit ber Staats-Kinanzverwaltung haben, nämlich die Solländerund die Landkompagnie. Die erstere hat ihren Namen von dem Holländer Holze, womit sie sonst vorzugsweise handelte, die lettere davon, daß sie hauptsächlich innere Landestheile mit Bau- und Werkholz versieht; beide handeln übrigens in das Aus- und Inland.

Dit ben genannten Artifeln ift die Beschreibung bes Aftivbanbels mit Naturerzeugnissen in ber Sauptsache gegeben. fommen aber noch verschiedene fleinere Begenftande bingu, als: Bachholderbeere, Rummel, Engian; ferner febr viel Gpps (Gpps und Gppefteine gingen 1836-37 112,497 und 1840 61,722 Ctr. auf bem Neckar in bas Ausland); Muhl= und Baufteine (1840 wurden auf dem Nedar 21,539 Ctr. ausgeführt); im Pflangenreich auch noch mancherlei Gamereien, Baum = und Gartengemachfe (Gönninger Samenhandel S. Top. Abth.) und felbst Jelandisches Moos; im Thierreich Schneden und zu Zeiten fogar fpanische Der Sandel mit Samereien ift übrigens im Gangen passiv. Eben so ift es auch, gegen die allgemeine Ansicht, ber Handel mit Bein und Dbft. Nur mit Kirichen wird noch einiger Aftiphandel getrieben. Aus dem Canstatter und dem Eglinger Dberamte allein geben jährlich im Frühjahre alle Wochen mehrere Bagen nach Augsburg, München 2c. mit Rirfchen ab. andern Seite tommen aber auch wieder viele Ririchen berein, befonders aus der Gegend von Oberfirch, Offenburg ic.

# bb. Runft = und Gewerbserzeugniffe.

Nicht minder bedeutend, und noch bedeutender sogar als die Ausfuhr von Naturerzeugnissen, ift die Ausfuhr von Gewerbserzeugnissen, wie nachfolgende Uebersicht zeigt:

|                        | Musfi     |       | u b r.    | Einf      | u b r.    |
|------------------------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------|
| Gegenftanbe.           | Etr.      | à fl. | Werth fl. | Etr. åff. | Werth ff. |
| Shafwollenwaaren .     | 4,601     | 350   | 1,610,350 | 2,254 600 | 1,352,400 |
| Linnenwaaren:          |           |       |           | •         |           |
| Leinwand               | 11,938    | 130   | 1,551,940 | 1,030 —   | 133,900   |
| Garn und Zwirn         | 1,281     | 100   | 128,100   | 364 —     | 36,400    |
| Seilerwaaren           |           | 40    | 1,840     | 6 -       | 240       |
| Leber und Lebermaa:    |           |       | 1,681,880 | -         | 170,540   |
| ren:                   |           |       |           |           |           |
| Leder                  | 5,294     | 111   | 582,340   | 2,469 90  | 222,210   |
| Saffian                | 282       | 550   | 155,100   | 13 -      | 7,150     |
| Lederwaaren            | 1,232     | 250   | 308,000   | 160 —     | 40,000    |
|                        |           |       | 1,045,440 |           | 269,360   |
| v. Memminger, Befdr. v | on Bürtt. |       |           | 30        | ·         |

ŀ

| •                    |          |                |                |              |           |  |
|----------------------|----------|----------------|----------------|--------------|-----------|--|
| Gegenftande.         | Einfubr. |                |                | Uus fuhr.    |           |  |
|                      | Gtr.     | à fl.          | Werth ff.      | Etr. à fl.   | Werth fl. |  |
| Drudschriften        | 2,723    | 200            | 544,600        | 1,565 —      | 313,000   |  |
| Gold = und Silber =  |          |                |                |              |           |  |
| waaren               | _        | _              | 200,000        |              | 190,000   |  |
| Tabat                | 2,236    | <b>5</b> 0     | 111,800        | 1,401 —      | 70,050    |  |
| Chemische Erzeug=    |          |                |                |              |           |  |
| niffe:               |          |                |                |              |           |  |
| Potasche             | 2,847    | 20             | 56,940         | 194 —        | 3,880     |  |
| Harz, Pech 1c        | 1,465    | 15             | 21,975         | 204 —        | 3,060     |  |
| Bleiweiß             | 1,621    | 18             | 29,187         | 105 —        | •1,890    |  |
| Bleizuder und Effig  | 817      | 44             | 35,948         | 14 —         | 616       |  |
| Schmalte             | 874      | 40             | 34,960         | 90 —         | 3,600     |  |
| Terpentinol          | 218      | 25             | 5,450          | 155 —        | 3,875     |  |
| Scheibemaffer        | 33       | 45             | 1,485          | 5 —          | 225       |  |
|                      |          |                | 185,945        |              | 17,146    |  |
|                      | Eimer    |                |                | Eimer.       |           |  |
| Bier                 | 385      | 16             | 6,160          | 68 —         | 1,088     |  |
| A 4 44 A4 .          | Etr.     |                |                | Etr.         |           |  |
| Del aller Art        | 7,430    | 20             | 148,600        | 1,479 30     | 44,370    |  |
| Delfuden             | 6,073    | $1^{1}/_{2}$   | 9,100          | 67 -         | 101       |  |
| Rauchwaaren          | 515      | 400            | 206,000        | <b>4</b> 94  | 247,000   |  |
| Sute                 | 62       | 1,000          | 62,000         | 20 —         | 20,000    |  |
| Holzwaaren           |          |                | 75,000         |              | 25,000    |  |
| Hölzerne (Schwarzw.) | Stück.   |                |                | Stück.       |           |  |
| Uhren                | 2,200    | $3\frac{1}{2}$ | 8,060          | 300 <b>—</b> | 1,100     |  |
|                      | Etr.     |                |                | Etr.         |           |  |
| Leim                 | 2,422    | 30             | 72,660         | 280 —        | 8,400     |  |
| Papier               | 2,270    | 25             | <b>56,7</b> 50 | 1,242 —      | 43,470    |  |
| Beinfabritate        | 52       | 150            | 7,800          | 48 —         | 7,200     |  |
| Bieglermaaren        | 5,905    | 6              | 35,430         | 2,265 —      | 13,590    |  |
| Rleinere Artitel     | · —      |                | 155,000        |              | 46,000    |  |
|                      |          |                | 6,222,575      |              | 2,839,815 |  |
|                      |          |                |                |              |           |  |

An Schafwollenwaaren werden nicht nur Strumpsweberarbeiten, Zeuge, Flanell, Friese, Teppiche u. s. w., sondern auch Tuch und Rasimir ausgeführt. Im Jahr  $18^{20}/_{21}$  hatte die Aussuhr in Tüchern die Einsuhr um beinahe 500 Etr. überstiegen. Im Jahr 1823 war die erstere nach Abzug der letztern 3964 Etr., mit einem Werth von 935,900 fl.; im Jahr 1828 aber war sie auf 2347 Etr., im Werth von 257,950 fl. herabgesommen. Für den bayerisch württembergischen Jollverein war dieser Artiscl ein Gegenstand des Passivandels und es wäre, wenn das Vershältniß der Bevölkerung zu Grund gelegt werden wollte, sür Württemberg statt früherer Ausschuhr auf eine Einsuhr von 2986 Etr.

zu schließen gewesen; jest aber, da dieser Handel für den jesigen Berein im Ganzen aktiv ist, würde sich nach dem Maßstade der Bevölkerung ein Antheil an der Aussuhr von nur 866 Etr. darstellen. Daß jedoch Württemberg bedeutend mehr aussührt, läßt sich nicht nur aus den großen Fortschritten, welche die Wollensabrikation in den lesten 15 Jahren gemacht hat (s. ob.), sondern auch aus der Abnahme der Wollenaussuhr wie der Fabrikateneinsuhr, welche lestere im J. 1828 2254 Etr., im J. 1829 1320 Etr. und im J. 1832 nur noch 1170 Etr. betragen hatte, so wie aus der Junahme der vaterländischen Wollenproduktion, mit Sicherheit annehmen.

Wie bedeutend die Bervollfommnung dieses vaterländischen Fabrikationszweiges ift, kann auch aus den für denselben verwendeten Maschinen abgenommen werden. \* Dazu kommt noch, daß eine eigene Krapenfabrik in Calw für das inländische Bedürfniß sorgt, und daß in den Jahren 1836—1838 7765 Etr. Baumöl zum Fabrikgebrauch für Württemberg eingeführt worden sind, während die Einfuhr nach Bayern nur 5472, nach Sachsen aber 8458 Etr. betragen hatte.

Leinwand. Bon alten Zeiten her war der Leinwandhandel in Württemberg sehr bebeutend (f. I. Abth.), und er ist es tros aller Berfümmerung durch ausländische Zölle und Berbote auch noch jest, und besonders ganz neuerlich wieder. Die Aussuhr an Leinwand hatte nach Abzug der Einsuhr bis zum Jahr 1823 im Durchschnitt 8675 Ctr., mit einem Werthe von 1,127,750 fl. betragen, von da bis zum Jahr 1828 hat sie aber um 2233 Ctr., im Werth von 296,290 fl. zugenommen. Etwa im gleichen Vershältniß hat auch die Aussuhr an Garn und Zwirn sich vermehrt. Während des bayerisch württembergischen Vereins hätte Württemberg, nach dem Verhältniß der Bevölkerung an der Aussuhr mit 5944 Ctr. Theil genommen, und nach gleichem Maßstabe sielen nunmehr auf Württemberg 6392 Ctr. Da aber auch dieser Fabrikzweig im Fortschreiten begriffen ist \*\* und der Handel mit Linnen

<sup>\*</sup> Seit bem Jahr 1832 wurden von bem nicht vereinten Auslande mit Bollbeganftigung eingeführt: 25 Cylinder = Scheermaschinen, 7 Rauhmasch., 2 Plusmasch.,
1 Bollfrahmasch., 1 Buggarnspinnmasch., 1 Schlag = und 1 Bettelmasch., 2 Affortimentsspinnmasch., 1 Beinspinnmasch. mit 160 Spindeln, und andere Spinnmaschinen,
zusammen im Gewicht von 900—1000 Centnern.

<sup>\*\*</sup> Fur bie mechanische Linnenspinnerei von Byg u. Comp. in Urach wurden feit ihrem Befteben 13-1400 Etr. Maschien eingeführt.

E

selbst in andere Welttheile sich erstreckt, so fann die Ausfuhr über Abzug der Einfuhr immerhin 10 — 12,000 Ctr. betragen.

Das Salz, welches bis zum Jahr 1823 ein Gegenstand bes Passivhandels war, ift nun einer der hauptsächlicheren des Aftivhandels geworden. Man darf annehmen, daß von dem durchschnittlichen Erzeugniß der württembergischen Salinen mit 600,000 Etr. etwa die Hälfte mit einem Erlöse von wenigstens 300,000 fl. in das Ausland verkauft wird.

Leber und Lebermaaren. Unter bem ausgeführten Leber befanden fich bis 1828 viele Stiefelschäfte und Rappen, mabrend bie Einfuhr mehr in dem wohlfeilern Gohlleber bestand. ben Leberwaaren find hauptfächlich Sattler=, Sedler= und Schub= macherarbeiten, wovon lettere einen ftarten Abfat in die Schweig, von Tuttlingen und Balingen aus, hatten, nun aber bie Ronfurreng mit rheinbaverischen Kabrifanten zu besteben baben. Der Werth der Ausfuhr, welcher nach Abzug der Einfuhr im Jahr 1823 728,990 fl. betrug, batte bis zum Jahr 1828 um 47,090 fl. zugenommen. Babrend bes Baverifch = Burttembergifchen Bereine, batte Burttemberg, wenn bas mehrgebachte Berhaltniß ber Bevolferung enticheiben fonnte, eine Ausfuhr von 484 Ctr. gehabt, wogegen es im jegigen Bereine mit einer folden von 415 Ctr. theil= nahme. Der blühende Stand biefes Induftriezweiges berechtigt aber zu ber Annahme, daß ber Sandel mindeftens noch in ber gleichen Ausbehnung, wie bis jum Jahr 1828 betrieben werbe.

Druckschriften. Dieser Handelszweig ist von großer Bebeutung, wie schon die Zunahme der Zahl der Buchdruckereien (im Jahr 1823 waren es nur 45); die der Schriftzießereien (im Jahr 1823 nur 2) und die der Buchhandlungen (im Jahr 1823 nur 18) beweist. Im Jahr 1823 hatte die Aussuhr nach Abzug der Einfuhr noch 880 Ctr., im Werth von 176,000 st. betragen, während sie die 1828 auf 1158 Ctr., im Werthe von 231,600 st. gestiegen war. Da die neuern Zollregister fernere Bergleichungen nicht zulassen, so vermögen wir feine weiteren anzustellen; wir können indessen mit Grund annehmen, daß die Aussuhr seit 1828 sich verdonvelt bat.

Golds, Silber= und Bijouteriewaaren. Der handel mit diesen Gegenständen hatte zwar seit längerer Zeit abgenommen. Da jedoch ber Werth ber Aussuhr bis zum Jahr 1823 noch zu

700,000 fl. angenommen worden war, und neue Absahwege nach bem Rorden sich geöffnet haben, so dürsen wir jene frühere Summe um so mehr wieder zu Grund legen, als dieser Fabrikationszweig überhaupt sich gehoben hat.

Un Glasperlen, Glassteinen und Granaten bezogen einige Fabrifanten unächter Goldwaaren im Jahr 1840 291 Ctr.

Der Sanbel mit Tabaf bietet eine auffallenbe Erscheinung Schon vor mehr als 20 Jahren war bie Konsumtion für Bürttemberg auf 14-16,000 Ctr. geschätzt worden, ohne bag jedoch die Berzollungen an Tabaksblättern und Kabrikaten diesen Erfahrungen entsprochen batten; benn nach ben Bollregiftern batte Die Einfuhr nach Abzug ber Ausfuhr bis 1823 jahrlich nur 2260 Ctr., im Werth von 113,000 fl., von da bis 1828 aber durchschnittlich nur noch 835 Ctr., im Werth von 41,750 fl. betragen. Wenn bas oftgedachte Berhältniß ber Bevolferung maggebend mare, fo batte Bürttemberg mährend bes Bereins mit Bayern an ber Einfuhr mit 12,110 Ctr. Blättern und an ber Ausfuhr mit 4528 Ctr. Kabrifaten Theil genommen; in ber Wirklichfeit hatte aber jene im Jahr 1828/. 11,167 Etr. und im 3. 1829/30 6675 Etr., Diese bagegen beziehungeweise 3349 und 4238 Ctr. betragen. In bem jesigen Bereine nun fiele auf Burttemberg eine Ginfuhr von 15,004 Ctr. Blattern und von 2522 Ctr. Kabrifaten, so wie eine Ausfuhr von 2417 Ctr. Blättern und 2877 Ctr. Fabrifaten; Die mirfliche Ginfuhr aus Preugen und heffen betrug indeffen icon 1830/31 7605 und 1831/30 10,385 Ctr. an Blättern, und die wirkliche Ausfuhr beziehungsweise 4477 und 5333 Ctr. an Kabrifaten. Dazu famen noch bebeutenbe Quantitäten rober Blätter aus Altbavern, fo bag angenommen werden fann, es werden in den dieffeitigen Fabrifen etwa 3/7 fremde und 3/7 vereinsländische Blätter verarbeitet; wie benn auch bas Kabrifat, welches diefelben namentlich in die Schweiz ausführen, hauptfachlich aus letterem befteht. Die Ulmer Fabriten allein haben vom 1. April 1840 bis 31. März 1841 1214 Etr. Fabrifate in bas nicht vereinte Ausland ausgeführt, und eine einzige andere Fabrif bedarf jahrlich gegen 2000 Cir. außervereinständischer Blätter. Einen weitern Unhaltspunft für die Beurtheilung des Umfange der Dieffeitigen Kabrifation gibt die Zufuhr an rohem Tabak auf bem Nedar, welche im Durchichnitt jährlich 9-10,000 Ctr. beträgt. man nun auch die eigene Confumtion und die Ausfuhr nicht mehr in Zahlen ausbrücken, so barf man boch jene, bie so sehr übershand genommen hat, nach ben früheren Erfahrungen zu minbestens 21,000 Ctr. \*\* und biese, welche im Jahr 1823 zu 5000 Ctr. ansgenommen worden war, um so mehr zu 10,000 Ctr. und die Gesammteinfuhr an rohem Tabaf zu 30,000 Ctr. annehmen, als in dem kaum gedachten Jahre die diesseitigen Fabriken nur 200 bis 250 Arbeiter beschäftigt hatten, deren Zahl nunmehr 650 beträgt.

Die chemischen Erzeugnisse sind großentheils auch Gegenstände bes Aftivhandels. Die Seilbronner Bleiweißfabriken bedürfen sährlich 6—7000 Etr. Bleiglätte und etwa 3330 Etr. Blei aus dem nicht vereinten Auslande; eine Stuttgarter chemische Kabrik führte zu Bereitung des Chinins im Jahr 1837/35 1083 Etr. Chinasrinde ein und versandte im Jahr 1838 297 Etr. Chinin in das Ausland, davon sogar in andere Welttheile. Den Bedarf Würtstembergs an Chinin bereitet sie in einem einzigen Tage.

Wir burfen baher mit Necht ben Betrag ber Aussuhr an chemischen Erzeugnissen wenigstens eben so hoch berechnen, wie er bis 1823 berechnet worben war, nämlich 258,000 fl.

Die Aussuhr an Del, über Abzug der Einfuhr, hatte bis 1823 jährlich 2670 Ctr., im Werth von 4400 fl. betragen; sie hat daher um etwa 6000 Ctr., im Werth von 100,000 fl., zugenommen.

Delfucen find im Jahr 1840 25,650 Ctr. auf dem Redar ausgeführt worden.

An Aescherich wurden im Jahr 1840 35,090 Ctr. und 21 Schiffsladungen auf bem Nedar in bas Ausland verfandt.

Rauchwaaren, werden von Goppingen und andern Orten baufig auf die Leipziger Meffe ausgeführt.

Nicht unbedeutende Gegenstände sind ferner: Hüte; Holzwaren — Dreherwaaren, Ulmer und andere Pfeisenköpse, gemeine Holzwaaren, Ulmer Donauschiffe zc. Der Handel mit Holzwaaren wird besonders von den Oberämtern Ellwangen, Erailsheim zc. aus betrieben. Händler zu Deufstetten, Magenbach, Bildenstein zc. fahren damit in die Rheingegenden und nehmen Steingeschirr und Sauerwasser dagegen zurück. Ferner sind nicht unbedeutend — Leim; Beinfabrikate und verschiedene kleinere

<sup>\*</sup> In diefem Valle trafe es ben Ropf 11/4 Pfund; Die Confumtion in Preugen beträgt auf ben Ropf 33/40 Bfund.

Artifel, namentlich auch musikalische Instrumente, beren im Jahr 1840 668 Ctr. auf bem Redar ausgeführt worden find.

Papier murben im Jahr 1823 über Abzug ber Ginfuhr 403 Ctr. ausgeführt. 3m Bayerifch - Bürttembergischen Bereine batte, fofern bas Berbaltnif ber Bevolferung einen Magftab bierfür geben fonnte, Burttemberg nach Abzug der Einfuhr an der Ausfuhr mit 5012 Ctr. Theil genommen, mabrend es nunmehr unter Unnahme berfelben Berhaltniffe mit einer Ausfuhr von 2036 Ctr. Theil zu nehmen schiene. In ber Birklichkeit aber belief fich bie Ausfuhr nach Abzug ber Einfuhr schon im Jahr 1830 auf 1270 und im Jahr 1832 auf 2310 Ctr., und ber jegige Stand muß fich bedeutend gehoben haben, ba im Jahr 1839 nur auf bem Nedar 1566 Cir. ausgegangen und feit 1823 10 Maschinenpapierfabrifen aufgefommen find, welche 400 Arbeiter beschäftigen und feit 1832 etwa 600 Ctr. an Mafchinen und Maschinentheilen eingeführt haben. Ermägt man ferner, bag ber Bedarf an Chlorfalt von einer einzigen diefer Fabrifen auf 200 - 300 Etr. jabrlich berechnet worden ift, und nimmt man auch an, bag ber vaterländische Bedarf außer dem gangen Erzeugnisse ber Papiermublen bie Salfte besienigen ber Maschinenpapier=Fabriten verzehre, fo wird ber Betrag ber Mehrausfuhr mindestens zu 100,000 fl. anjuschlagen fenn.

Die Zieglerwaaren haben seit etwa 1823 auch eine Stelle unter ben Gegenständen des Aftivhandels eingenommen. Bon Fischbach gingen allein in den Jahren 1836 und 1837 mehr als 2000 Schiffslasten über den Bodensee aus; deswegen, sowie wegen anderer kleinerer Artikel, möchte der Werth der Mehraussfuhr der letzteren auf 150,000 fl. zu setzen seyn.

b. Paffivhandel.
aa. Natur= und landwirthichaftliche Erzeuguiffe.

| 1. foldje, 1        | weldje das | Land  | felbft auch hervo | rbringt.     |           |
|---------------------|------------|-------|-------------------|--------------|-----------|
|                     | Einfubr.   |       |                   | Ausfubr.     |           |
| Gegenftande.        | Gtr.       | à fl. | Werth.            | Gtr. a fl.   | Werth fl. |
| Sandelsgemächfe:    |            |       |                   |              |           |
| Hopfen              | 6,656      | 60    | 399,360           | 470 —        | 28,200    |
| Sanf und Flachet    | 6,252      | 20    | 125,040           | 350 <b>—</b> | 10,500    |
| Kleefamen           |            | 50    | 47,600            | 810 30       | 40,500    |
| Reps und Rübfamen . | 2,095      | 18    | 37,710            | 1,370 —      | 24,660    |
| Leinsamen           | 2.690      | 20    | 53.800            | 260 —        | 5.200     |

|                                         | Einfubr.    |              | Ausfubr.      |                 |           |
|-----------------------------------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|-----------|
| Gegenftande. Gi                         | tT.         | à fl.        | Werth fl.     | Etr. aft.       | Werth fl. |
|                                         | 996         | 12           | 11,952        | 70 —            | 840       |
|                                         | 265         | 40           | 10,600        | 490 —           | 19,600    |
| Tabafeblatter 12,8                      | 845         | 25           | 321,125       | 13 —            | 325       |
|                                         | 264         | 30           | 97,930        | 65              | 1,950     |
| Waid                                    | 254         | 8            | 2,032         | 48 —            | 384       |
| Senf                                    | 64          | 16           | 1,024         | 11 —            | 176       |
| Anis                                    | 140         | 36           | 5,040         | 2 —             | 72        |
| Kaffee = Surrogate 2,3                  | 321         | 16           | 37,136        | 14 —            | 224       |
|                                         |             |              | 1,150,349     |                 | 132,631   |
| Bein (u. Brantwein: Eir                 |             | 00           | ***           | Eimer.          |           |
|                                         | 300<br>Ett. | 60           | 438,000       | 827 —<br>En.    | 49,620    |
| •                                       | :u.<br>585  |              | 23,400        | 60 —            | 2,400     |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | net.        |              | 23,400        | Eimer.          | 2,400     |
| Brantwein                               | 110         | 80           | 8,800         | 90 —            | 7,200     |
| e                                       | itr.        |              | ,             | Ett.            | ·         |
| Liqueure                                | 60          | _            | 2,400         | 14 —            | 560       |
| 00                                      | L           |              | 472,600       |                 | 59,780    |
|                                         | bffl.       | 21/          | 00.400        | <b>64</b> ff.   |           |
|                                         | 320<br>in.  | $3^{1}/_{2}$ | 29,120        | 1,300 —<br>Etr. | 4,550     |
| _                                       | 284         | 8            | 2,272         | 654 —           | 5,232     |
|                                         | hffi.       | ·            | 2,212         | Saffi.          | 0,202     |
| •                                       | 637         | 5            | 8,185         | 88              | 440       |
| · ·                                     | tr.         |              | •             | Etr.            |           |
| Kastanien                               | 63          | 8            | <b>504</b>    | 9 —             | 72        |
| Bäume und Reben                         | -           | _            | 5,600         |                 | 1,600     |
| Saute und Felle: Si                     | iåđ.        |              | 45,681        |                 | 11,894    |
|                                         | 927         | 7            | 6,489         | €1å&.<br>20 —   | 140       |
|                                         | 624         | 15           | 54,360        | 198 —           | 2,970     |
|                                         | 104         | 10           | 51,040        | 106 —           | 1,060     |
| Rindshäute 30,9                         |             | 8            | 247,720       | 360 —           | 2,880     |
| Bildhaute, hirschhaute 27,              |             | 9            | 249,300       | 72 —            | 648       |
| Ralbfelle 49,3                          |             | 23/4         | 135,634       | 131 —           | 365       |
| Biegen = und Schaffelle 49,2            |             | 8/4          | 36,924        | 3,228 —         | 2,421     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 524         | 23/          | 1,716         | 30 —            | 83        |
| -,,                                     |             |              | 783,183       |                 | 10,567    |
| Fettmaaren: @                           | tr.         |              | ,             | Ett.            |           |
|                                         | 398         | 22           | 30,756        | 178 —           | 3,916     |
|                                         | 534         | 30           | 16,020        | 159 —           | 4,770     |
|                                         | 54          | 22           | <b>3,38</b> 8 | <b>286</b> . —  | 6,292     |
|                                         | 256         | 30           | 7,680         | <b>28</b> —     | 840       |
|                                         | 137         | 33           | 4,521         | 37 —            | 1,221     |
| Seife 5                                 | 533         | 25           | 13,325        | 711 —           | 17,775    |
| •                                       |             |              | 75,690        |                 | 34,814    |

|                         | Œ      | infu  | br.       | 90         | u B f u | 1 b r.    |
|-------------------------|--------|-------|-----------|------------|---------|-----------|
| Begenftande.            | Etr.   | à fl. | Werth fl. | Etr.       | à fl.   | Werth fl. |
| Safe                    | 11,255 | 25    | 281,375   | 108        |         | 2,700     |
| honig                   | 349    | 40    | 13,960    | 100        | _       | 4,000     |
| Bade u. Badelichter     | 738    | 120   | 88,560    | 18         | _       | 2,160     |
| Bett: u. Schreibfebern, |        |       | •         |            |         |           |
| Eiderdunen ic           | 427    | 200   | 85,400    | 76         | 150     | 11,400    |
| horn und Bein:          |        |       | •         |            |         |           |
| Horn                    | 507    | 50    | 25,350    | 5 <b>5</b> |         | 2,750     |
| Elfenbein               | 8      | 400   | 3,200     | 1          | _       | 400       |
| Fischbein               | 56     | 120   | 6,720     | 2          |         | 240       |
|                         |        |       | 35,270    |            |         | 3,390     |
| Eisen                   | 5,500  | 6     | 33,000    | 1,500      | 8       | 12,000    |
| Rleinere Artitel        |        | _     | 75,000    | <u> </u>   |         | 25,000    |
| Busammen                |        |       | 3,140,068 |            |         | 310,336   |

Ueber Abzug ber Aussuhr im Werth von 129,496 fl. hatte der Werth der Einfuhr an Handelsgewächsen im Jahr 1823 noch 824,114 fl. betragen, und somit bis 1828 um 193,600 fl. jährslich zugenommen; namentlich betraf diese Zunahme den Hopfen, Hanf, Flachs, Leinsamen, Hanksamen, Tabaksblätter, Krapp und Kaffee Surrogate. Hinschlich des Repses ist die starte Delaussuhr bemerkenswerth, wodurch derselbe verarbeitet wieder mit Gewinn zurückgeht.

Was die Weine betrifft, so zeigt sich, das Württemberg damit in seinem gegenwärtigen Umfange keineswegs mehr einen Aktivhandel hat, indem seine meisten ehemaligen ausländischen Abnehmer nunmehr dem Lande selbst angehören. In dem ders maligen Zollvereine nähme, wenn das Verhältnis der Bevölkerung zu Grunde gelegt werden wollte, Württemberg an der Gesammteinsuhr mit 9740 Etrn. Theil. Indessen ist sie gewiß in der Wirklichkeit um Bieles größer, was um so demerkenswerther ist, als die eigene Produktion an Getränken so dedeutend ist. \* Im Durchschnitte der Jahre 1836/40 wurden aus Vereinsstaaten nach Württemberg 19,668 Eimer und 26,004 Klaschen oder 138,000 Etr. Weine jährlich eingeführt und von Württemberg 33603/4 Eimer ausgeführt, während der Absat sämmtlicher Vereinsstaaten

<sup>\*</sup> Sie fann nämlich an Wein gu 166,300 Eimern, an Bier gu 450,000 Eimern, an Brantwein gu 5000 und an Obftmoft gu 41,500 Eimern im Durchschnitt angenommen werben.

in die preußische Monarchie fährlich höchstens 160,272 Ctr. bestrug. \*

Nur in einem Theil ist der Weinhandel Württembergs aktiv, in den im Jahre 1827 aufgekommenen mouffirenden Weinen. Die 3 Fabriken in Eflingen, Heilbronn und Stuttgart fabriciren fährlich 130—150,000 Flaschen und sepen davon 20—30,000 in das nicht vereinte Ausland, selbst nach Nordamerika, ab. Der Werth berselben mag etwa 25,000 fl. betragen und der Werth der Mehreinfuhr an Weinen und Brantweinen vom ganzen Lande überhaupt zu 300,000 fl. anzunehmen seyn.

Hinsichtlich der übrigen Artikel bemerken wir, daß die Einfuhr an grünem Obst und Rüssen seit 1823 sich vermehrt, der Werth der eingeführten Häute und Felle, über Abzug der Aussuhr, von  $18^{23}/_{28}$  im Durchschnitt um 74,714 fl. sich erhöht hat, woraus auf die Vermehrung der Fabrikation zu schließen ist.

In dem Sandel mit Fettwaaren war in der vorgedachten fünfjährigen Periode eine wesentliche Aenderung nicht eingetreten. Die Einsuhr der Käse und der Federn dagegen hatte sich um beziehungsweise 2087 und 107 Centner vermehrt und die des Wachses und der Wachslichter um 230 Centner vermindert.

### 2. Frembartige Naturerzeugniffe.

|          | -                                         |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Einfuhr. |                                           |                                                                      | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nøfi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fubr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Centner. | à ff.                                     | Werth ft.                                                            | Ctr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | à fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Werth ft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 6,339    | 70                                        | 443,730                                                              | 116                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 11,703   | 70                                        | 819,210                                                              | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 1,387    | 100                                       | 138,700                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|          |                                           |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1,271    | 34                                        | 43,214                                                               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 340                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 947      | 40                                        | 37,880                                                               | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2,030    | 16                                        | 32,480                                                               | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 54       | 300                                       | 16,200                                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 158      | 60                                        | 9,480                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 7        | <b>5</b> 0                                | <b>350</b> . ·                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|          | 6,339 11,703 1,387 1,271 947 2,030 54 158 | 6,339 70 11,703 70 1,387 100  1,271 34 947 40 2,030 16 54 300 158 60 | Gentner.         à ft.         Werth ft.           6,339         70         443,730           11,703         70         819,210           1,387         100         138,700           1,271         34         43,214           947         40         37,880           2,030         16         32,480           54         300         16,200           158         60         9,480 | Gentner.       à ft.       Weetth ft.       Ctr.         6,339       70       443,730       116         11,703       70       819,210       59         1,387       100       138,700       6         1,271       34       43,214       10         947       40       37,880       5         2,030       16       32,480       17         54       300       16,200       3         158       60       9,480       4 | Gentner.     à fl.     Werth fl.     Ctr.     à fl.       6,339     70     443,730     116     —       11,703     70     819,210     59     —       1,387     100     138,700     6     —       1,271     34     43,214     10     —       947     40     37,880     5     —       2,030     16     32,480     17     —       54     300     16,200     3     —       158     60     9,480     4     — |  |

<sup>\* 3</sup>m Jahr 1834/35 stellte sich bie ganze preußische Weinkonsumtion auf 56,384,460 Quart, ober auf ben Kopf  $4^4/_5$  Quart; im Jahr 1831 an Brantwein  $8^4/_2$  Quart und an Bier  $15^5/_{209}$  auf ben Kopf (f. Webers Gandbuch der statsewirthschaftlichen Statistif der Preußischen Monarchie. Breslan 1840. S. 501 und 567). In Württemberg bagegen kommen an Wein  $17^5/_4$  Maaß, an Vier  $43^5/_4$  Maaß, an Ohtmost 4 Maaß und an Brantwein  $4^4/_4$  Maaß auf den Kopf. (Ein preuß. Quart verhält sich zu einem württemb. Maaß nahe wie 6:10.) In Preußen wird hiernach bedeutend mehr Brantwein, in Württemberg mehr Wein, Ohsmost und Vier verzehrt.

| •                        | æ        | infu  | h t.           | иизfubr.   |           |  |  |
|--------------------------|----------|-------|----------------|------------|-----------|--|--|
| Gegenftande.             | Gentner. | à fl. | Werth fl.      | Etr. à ff. | Berth fl. |  |  |
| Citronen u. Pomeran:     |          |       |                |            |           |  |  |
| zen                      | 690      | 11    | 7,590          | 26 —       | 286       |  |  |
| haringe, Garbellen ic.   | 727      | 20    | <b>14,54</b> 0 | 5 —        | 100       |  |  |
| Kifchtbran               | 4,054    | 30    | 121,620        | 84         | 2,520     |  |  |
| 0.17.7                   |          |       | 1,684,994      |            | 17,758    |  |  |
| Karbwaaren:              |          |       |                |            |           |  |  |
| Karbhölzer               | 3,920    | 15    | <b>58,800</b>  | 470 —      | 7,050     |  |  |
| Indigo                   | 1,826    | 450   | 821,700        | 110 —      | 49,500    |  |  |
| Cocenille                | 30       | 1,500 | 45,000         | 2 —        | 3,000     |  |  |
| Farbenerben 1c           | 1,329    | 10    | 13,290         | 1,310 —    | ,         |  |  |
| Gallapfel                | 471      | 80    | 37,680         | 6 —        | 200       |  |  |
| Saufenblafen             | 36       | 400   | 14,400         | 8 —        | 3,200     |  |  |
| Sumach                   | 567      | 13    | 7,371          | 2 —        |           |  |  |
| - ·                      |          |       | 998,241        |            | 76,356    |  |  |
| Mineralien:              |          |       |                |            |           |  |  |
| Hafnererz                | 3,606    | 7     | 25,242         | 3,300 -    |           |  |  |
| Rupfer u. Meffing        | 1,196    | 70    | 83,720         | 280 —      | ,         |  |  |
| Blep:                    | 2,156    | 15    | <b>32,34</b> 0 | 21 —       |           |  |  |
| 3inn                     | 190      | 58    | 11,020         | 13 —       | 754       |  |  |
| Robald                   | 450      | 30    | 13,500         | 36 —       | 2,000     |  |  |
| Reuersteine              | 297      | 30    | 8,910          | 14 —       | - 420     |  |  |
| Bet = u. Schleifsteine . | 2,508    | 8     | 20,064         | 198 —      | 1,584     |  |  |
| Steinkohlen              | 11,000   | 1 1/4 | 13,750         | 137 —      | 171       |  |  |
| Mineralwaffer            | 1,435    | 3     | 4,305          | 530 —      | 1,590     |  |  |
|                          | •        |       | 212,851        |            | 48,614    |  |  |
| Kleinere Artikel         |          | _     | 90,000         |            | 25,000    |  |  |
| Zusammen                 | _        | _     | 2,986,086      |            | 167,728   |  |  |

Die Einfuhr an Kaffee hat in der letten Hälfte unseres Zeitraums bedeutend sich vermehrt; der Rasseverbrauch in Europa betrug im Jahr 1750 — 66, im Jahr 1817 schon 160, und im Jahr 1832 sogar 222 Millionen Pfund. Das Hungerjahr 1817 hat ihn als die damals wohlseiste Nahrung auch in Dörfern, wo man ihn vorher wenig kannte, einheimisch gemacht. Namentslich hat die Einfuhr über Abzug der Ausfuhr von 1823/20 um 4146 Ctr. im Werth von 290,220 fl. sährlich zugenommen. Könnte das Berhältnis der Bevölferung entscheiden, so hätte Württemberg im Bayerisch=Württembergischen Vereine an Kasseund Kassee=Surrogaten eine Einfuhr und Konsumtion von 9968 Ctr. gehabt. Indessen seine seinfuhr und Juder der Wirkslichtig gewesen sein, da nach Tadak und Zuder der Kassee

berjenige Artikel ift, in welchem die Unredlichkeit in der Berzollung am Höchsten gestiegen war. Wenn auch angenommen werden wollte, daß der Betrag einer Konsumtion von 41,916 Ctrn., mit welcher Württemberg als Glied des nunmehrigen Vereins nach dem vorgedachten Berhältnisse Theil nähme, in der Wirklichkeit nicht erreicht werde, so leuchtet doch das Misverhältnis der bis 1828 verzollten Quantitäten zu der wirklichen Einfuhr um so mehr in die Augen, als im Jahr 1840 auf dem Reckar allein 27,301 Ctr. Kaffee nach Württemberg eingeführt worden sind. Man möchte das her mit Recht eine Kaffeeeinsuhr von 30,000 Ctrn. annehmen können.\*

Die Einsuhr an Gewürzen hatte von  $18^{22}/_{28}$  durchschnittlich um 514 Ctr. im Werth von 54,400 fl. zugenommen. Indessen erreichen auch diese Summen die Wirklichkeit schwerlich, da Würtztemberg, wenn das oft bemerkte Verhältniß zu Grund gelegt werden könnte, im Vereine mit Bayern eine Konsumtion von 2721 Ctrn. gezhabt haben müßte und als Mitzlied des dermaligen Vereins eine solche von 4103 Ctrn. haben würde, und nur allein auf dem Neckar im Jahr 1840 2126 Ctr. nach Württemberg gesommen sind. Man darf daher eine Einsuhr von mindestens 3600 Ctr. annehmen \*\*. Auch an Farbzwaaren hatte in der oben angegebenen Zeit eine Mehreinsuhr von 321,420 fl. jährlich statt; gleichwohl wurden im Jahr 1840 22,052 Ctr. nur auf dem Neckar nach Württemberg gebracht.

Bon ben Mineralien heben wir blos die für die inländische Fabrikation so wichtig gewordenen Steinkohlen aus. Bis 1823 waren
406 Etr. jährlich eingeführt worden; von da bis 1828 betrug die Einfuhr bereits an 11,000 Etr., im Jahr 1840 aber waren allein auf bem Neckar 102,663 Etr. angekommen.

| bb.                     |          | rbeer<br>infu | zeugniffe. |             | 8 f u |           |
|-------------------------|----------|---------------|------------|-------------|-------|-----------|
| Gegenftande.            | Centner. | i ii fi.      | Werth ff.  | Gentner.    | à ft. | Berth ft. |
| Seidewaaren.            |          |               |            |             |       |           |
| Robe u. gefponneneSeibe | 313      | 1250          | 391,250    | 95          |       | 118,750   |
| Fabrifate               | 588      | 2500          | 1,470,000  | <b>15</b> 8 |       | 395,000   |
| Floretseide             | 46       | <b>5</b> 00   | 23,000     | 67          | 1000  | 67,000    |
|                         |          | _             | 1,894,250  |             |       | 580,750   |

<sup>•</sup> An Kaffee und Kaffeesurrogaten kommen in Breugen nach Beber 4 bis 5 und nach Dieterici 2 bis 21/2 Pfund auf ben Kopf. In Baben traf im Jahr 1829 ben Kopf eine Konfumtion von 1 bis 11/2 Pfund an Kaffee (ohne Surrogat), nun mögen es ihn 2 Pfund treffen. (S. Nebenius Denkschift für ben Beitritt Babens zu bem Bollverein, S. 51.)

<sup>\*\*</sup> In Bapern , Burttemberg , Thuringen und Cachfen rechnet Dicterici (a. a. S. 6. 194.) auf ben Ropf eine Ronfumtion von 0,219 Af.

|                          | e          | infu   | ь т.      | Aus fuhr. |            |               |  |  |
|--------------------------|------------|--------|-----------|-----------|------------|---------------|--|--|
| Gegenftanbe.             | Centner.   | ė fl.  | Werth fl. | Centner.  | à fl.      | Werth fl.     |  |  |
| Baumwollengarn           | 3,544      | 300    | 1,063,200 | 2,152     | _          | 645,600       |  |  |
| Baumwollenwaaren         |            | 210    | 816,060   | 1,519     | 175        | 265,825       |  |  |
| Buder                    |            | 38     | 1,289,340 | 144       | _          | 5,472         |  |  |
| Materialwaaren:          |            |        |           |           |            |               |  |  |
| Salpeter                 | 226        | 30     | 6,780     | 163       | _          | 4,890         |  |  |
| Glauberfalz              | 98         | 7      | 9,800     | 64        | _          | 6,400         |  |  |
| Beinftein roh u. prapar. | 237        | 40     | 9,480     | 115       | _          | 4,600         |  |  |
| Vitriolather             | 747        | 180    | 134,460   | 42        | _          | 7,560         |  |  |
| Vitriol                  | 346        | 7      | 2,422     | 243       |            | 1,701         |  |  |
| fonstige Materialwaaren  | _          |        | 200,000   |           |            | 106,000       |  |  |
|                          |            |        | 362,942   |           |            | 131,151       |  |  |
| Metallmaaren:            |            |        |           |           |            |               |  |  |
| Eisengußmaaren, Rägel,   |            |        |           |           |            |               |  |  |
| Pfannen, Senfen 1c.      | 7,659      | 20     | 153,180   | 10,196    | 30         | 305,880       |  |  |
| Stahl                    | 882        | 25     | 22,050    | 266       | _          | 6,650         |  |  |
| Blech und Blechwaaren    | 2,757      | 40     | 110,280   | 207       |            | 8,280         |  |  |
| Quincaillerie            | <b>498</b> | 130    | 64,740    | 406       |            | 52,780        |  |  |
| Rupfer = und Meffing=    |            |        |           |           |            |               |  |  |
| fabrifate                | 544        | 160    | 87,040    |           |            | 46,560        |  |  |
| Blei und Sinnfabrifate   | 46         | 100    | 4,600     |           | _          | 18,200        |  |  |
| Druderfdriften.          | 42         | 150    | 6,300     |           | _          | 5 <b>,400</b> |  |  |
| Bleistifte               | 63         | 150    | 9,450     | 4         |            | 600           |  |  |
|                          |            |        | 457,640   |           |            | 444,350       |  |  |
| Stroh: u. Bastwaaren     | 210        | 300    | 63,000    | 37        | 200        | 7,400         |  |  |
| Glas u. Glas waaren      | 3,484      | 30     | 104,520   | 573       | 24         | 13,752        |  |  |
| Bunder                   | 1060       | 60     | 63,600    | 740       | _          | 44,400        |  |  |
| Conditorei = und ver=    |            |        |           |           |            |               |  |  |
| schiedene Speze=         |            |        |           |           |            |               |  |  |
| reiwaaren                | 177        | 75     | 13,275    | 128       | .—         | 9,600         |  |  |
| Thonwaaren:              | 005        |        |           |           |            |               |  |  |
| Steingeschirr            | 625        | 10     | 6,250     | 60        | _          | 600           |  |  |
| Steingut                 | 415        | 25     | 10,375    | 136       | _          | 3,400         |  |  |
| Fapence                  | 20         | 15     | 300       | 17        | _          | 255           |  |  |
| Porcellain               | 115        | 100    | 11,500    | 40        |            | 4,000         |  |  |
| @ .1                     |            |        | 28,425    |           |            | 8,255         |  |  |
| Galanteriemaaren u.      |            |        | 140.0     | •         |            | 400.000       |  |  |
| fleinere Artifel.        |            |        | 410,000   |           | _          | 180,000       |  |  |
| Zusammen                 |            |        | 6,556,252 |           |            | 2′336,555     |  |  |
| Die Einfuhr an           | Seid       | ew a c | ren ist   | seit etwo | <b>2</b> 0 | Jahren        |  |  |

Die Einsuhr an Seibewaaren ist seit etwa 20 Jahren im Abnehmen begriffen, ba sich bie innere Fabrikation fortwährend hebt. Bis zum Jahr 1823 hatte sie, über Abzug ber Wiederaussuhr noch 1,705,166 fl. von ba bis 1828 aber nur noch 1,303,500 fl.

Im Bereine mit Bavern, für welchen Diefer Artikel betragen. paffin mar, hatte, wenn bas oft gedachte Bevolferungeverbaltniß entscheibend mare, die Einfuhr fur Burttemberg auf 1090 Ctr. fich berechnet, mabrend baffelbe im jegigen Bereine nur noch mit 285 Etrn. an ber Einfuhr Theil zu nehmen ichiene, was namentlich barin liegt, bag Preugen ichon im Jahr 1832 von feinen Geibe= fabrifen eine Mehrausfuhr von mehr als 31/4, Millionen Reichsthaler batte. Aus ber Schweiz führte Burttemberg im Jahr 1830 für 549,300 fl., im Jahr 1831 für 590,400 fl. und im Jahr 1832 fur 607,900fl. ein; aus Preugen und Beffen aber im Jahr 1830 für 326,900 fl., im Jahr 1831 für 423,000 fl. und im Jahr 1832 für 394,600 fl. Man fann baber auch unter Berücksichtigung bes nunmehrigen Stanbes biefes Kabrifgmeiges ben Werth ber Einfuhr aus Krankreich mit Ginschluß jener auf eine Million anschlagen, wogegen die Ausfuhr noch 7 bis 800,000 fl. betragen mag.

Das Baumwollengarn war bis 1823 ein Gegenstand bes Aftivhandels, indem für 440,000 fl. jährlich ausgeführt wurde. Bon jener Zeit an hat der Absas mehr und mehr durch die feinen englischen Garne gelitten, so daß bis 1828 jährlich für 417,600 fl. eingeführt worden sind, und die nunmehrige Einfuhr auf 600,000 fl. sich schäfen läßt.

Un Baumwollenwaaren murben über Abzug ber Ausfubr bis 1823 jabrlich 2350 Ctr. im Werthe von 536,200 fl. jabrlich eingeführt, und noch bis 1828 hatte bie Mehreinfuhr 2367 Ctr. im Berthe von 550,235fl. betragen. Ronnte bas Berbaltniß ber Bevolferung zu Grund gelegt merben, fo batte Burttemberg mabrend bes Bereins mit Bayern an ber Ginfubr mit 1314 Ctrn. Theil genommen, jest aber wurde fich für Burttemberg eine Ausfuhr von 5244 Cirn. berechnen. Welchen Aufschwung im Laufe ber letten 12 Jahre die bieffeitige Fabrifation genommen bat, erhellt unter Anderem auch aus der Ginfuhr der roben Baumwolle, welche bis 1823: 4675, von da bis 1828: 6223, im Jahr 1830: 6400 und im Jahr 1832: 7100 Ctr., im Jahr 1840 aber nur auf bem Nedar 11.057 Ctr. betragen bat. An Baumwollengarn marb ferner eingeführt: im Jahr 1830 ichon 9000, 1832 aber 11,600 Etr.; an Baumwollenwaaren im Jahr 1830 noch 2000 und im Jahr 1832 nur 1800 Ctr. Jener Aufschwung läßt fich übrigens auch aus der bedeutenden Einsuhr abnehmen, welche an Masschinen aller Art für die diesseitigen Fabriken seit dem Jahr 1832 statt hatte. \* Nach neuern Berechnungen consumirt Württemberg jährlich 4500 bis 5000 Ctr. an Baumwollenwaaren. Nimmt man die vaterländische Fabrikation zu 4000 Ctr. und die Aussuhr zu 1500 an, so müßten noch etwa 2000 bis 2500 Ctr. eingesführt werden.

An Buder batte Burttemberg nach ben Bollregiftern bis 1823 im Durchschnitt nur 17,085 Ctr. eingeführt. in diefer Beziehung entsprechen bie Berzollungen ber wirklichen Consumtion keineswegs; schon von da bis 1828 mar die Einfuhr über Abzug ber Ausfuhr bereits auf 33,786 Ctr. angegeben, obgleich auch bamale noch Umgehungen bes Bolle ale mabricheinlich anzunehmen find. Babrend bes Bereins mit Bavern batte, wenn bas Bevölferungsverhältniß entscheiben fonnte, Burttemberg mit einer Ginfuhr an Brod- und hutzuder von 27,219 Ctr. und an Rohauder und Farin von 20,629 Ctr. Theil genommen, mogegen im jegigen Bereine eine Ginfuhr von 9332 Ctr. Brodzuder und Rudermehl und 76,486 Cir. Lumpen - und Rohauder jum Raffiniren, ober im Bangen von etwa 70,500 Ctr. Brodguder auf Bürttemberg fielen. In der That aber haben die Einfuhren an raffinirtem Zuder schon im Jahr 1834/32 42,525 bayerische ober 47,628 Rollcentner betragen, und im 3. 1840 find nur auf bem Redar 12,191 Ctr. roben und 46,977 Ctr. raffinirten Budere in bas Land gekommen. nimmt man für Bürttemberg nur eine burchschnittliche Consumtion von 4 Pfb. Buder auf ben Ropf an, \*\* fo ergibt fich ein jahrlicher Besammtverbrauch von etwa 65,000 Ctr., welche, ba bie murttembergischen Runkelrubenzuderfabriten erft noch im Entfteben find, vom Ausland bezogen werden muffen.

\*\* 4 bis 41 g Bfund beträgt fie in Preußen und in Europa überhaupt; in England aber 171/2 Pfund. Wie fcuell übrigens die Confumtion zunimmt, erhellt barous, daß fich die Zufuhren in ben letten 20 Jahren verdoppelt haben.

<sup>\*</sup> Nämlich für die Kattunsabriken 5 Appretirmaschinen, 3 Druckmasch., 3 Stredmasch., 1 Grundirmasch., 1 Waschmasch., 3 Walkmasch., 1 Gravirftubl, 1 hydran-lische Presse.

1. Martinasch., 1 Daschmasch., 1 Danupimasch., 1 Gravirstubl, 1 hydran-lische Presse.

1. Martinasch., 2 Wolettenmasch., 1 Danupimasch., 2 Ungarnmasch., 3 Stredmasch., 6 Kardmasch., 4 Spuhlmasch., 2 Zettelmasch., 9 Schlichtmasch., 1 Tubercwingspinn-masch., 4 verbesserte Schlagmasch., 3 Vorspinnmasch., 2 Tubesmasch. (mit mehreren Gylinderreihen und Schlittenbewegung), 3 Schleifmasch., 1 Doppeltsardmasch. und 1 Mulejennystubl, außerdem an neuern Spinnmaschinen 205,000 Afund, an Cylindern, Spindelu und Truckwalzen eiwa 10,000 und au sonstigen Waschinentheilen 52,100 Pf.

Metallwaaren. Der Werth ber Einfuhr über Abzug ber Ausstuhr hatte bis 1823 150,300 fl. im Durchschnitt betragen, wogegen die Mehreinfuhr bis zum Jahr 1828 nur noch 13,290 fl. jährlich betrug. Jur Beurtheilung der nunmehrigen muthmaßlichen Bilanz mag außer dem, was oben über die Fabrikation bemerkt ist, dienen, daß die Einfuhr an rohem Eisen, welche nach Abzug der Ausstuhr bis zum Jahr 1823 5580 Etr. betragen hatte, im Jahr 1832 auf das viersache (23,590 Etr.) gestiegen war, und gleichzeitig die Aussuhr an rohem Eisen noch rascher abnahm (im Jahr 1823 1900 Etr.; 1828 1500 Etr.; 1832 150 Etr.).

Die Stahl = und Meffingwaaren, welche bis 1828 gleichfalls Gegenstände bes Paffivhandels maren, find nun folche bes Aftivbandels geworden. Die Einfuhr an robem Stahl, welche noch im Jahr 1825 450 und im Jahr 1830 1190 Ctr. betragen batte, mar icon im Jahr 1832 auf 1790 Ctr. geftiegen; bagegen hatte die Einfuhr der Stahlmaaren in denselben Jahren beziehungsweise nur 56, 26 und 12 Etr. betragen. Die Sensenfabrik au Reuenburg führte in bem Jahr 1838 allein 17271/2 Centner fteverischen Robstabl ein, und verfandte die baraus verfertigten Sensen und Sicheln wieder in bas nicht vereinte Ausland. Dag auch ber handel mit Messingwaaren für Bürttemberg aftiv geworben ift, gebt baraus bervor, bag allein bie Ulmer Kabrif zu Bereitung bes Meffinge 800 Ctr. roben Binfe jabrlich bedarf. Wenn nun auch ferner aus bem großen Berbrauch an Steinfohlen auf einen bedeutenden Umfang der Metallmaarenfabrifation geschlossen merben barf, so wird, wenn auch andererseits bieselbe bas gesteigerte inländische Bedürfniß nicht zu befriedigen vermöchte, der Werth fammtlicher Metallwaaren, sowohl an Einfuhr als an Ausfuhr, je auf 600,000 fl. zu fegen fenn.

Was endlich die weitern Artifel betrifft, so ist von 1823 bis 1828 namentlich bei den Stroh= und Bastwaaren eine Berminderung der Einsuhr von 115 Etrn., im Werth von 44,000 fl. und bei den Conditor'eiwaaren eine solche von 229 Etr., im Werthe von 17,325 fl. eingetreten, die wohl in der Verbesserung auch dieser Gewerbszweige ihren Grund hat.

c. 3mifdenhandel; Spedition; Bechfelgeschäfte.

Der Zwischenhanbel, b. h. berjenige Sandel, ben in- lanbische Kaufleute mit ausländischen Produtten in bas Ausland

führen, macht ein bedeutendes Gewicht in der Wagschale bes Handelsverkehrs aus. Er hat sich durch die Thätigkeit einzelner Handelshäuser in einem Zeitraum von 40 Jahren auf eine bedeutende Stufe gehoben, und verdient um so mehr Aufmerksamkeit, als er dersenige Handelszweig ift, der, glücklich geführt, den reinsten, und den Nationalreichthum am sichersten vermehrenden, Nuten adwirkt. Stuttgart, heilbronn, Reutlingen, Ulm, Calw 2c. haben mehrere bedeutende Handelshäuser, welche, hauptsächlich mittelst der Nedarschiffsahrt (s. u.), Zwischenhandel treiben mit Farbwaaren, Materialwaaren und Kolonialwaaren. Eben so treiben auch die Metzer und Viehhändler einen bedeutenden Zwischen handel mit Vieh.

Nach dem aus den Zollregistern sich ergebenden Umfang bes Zwischenhandels, und nach dem Urtheil einsichtsvoller Kaufleute betrug der reine Ruten des Zwischenhandels schon vor 18 Jahren wenigstens 500,000 fl., und mag nun, da auch dieser Zweig des Handels indessen sich gehoben hat, 600,000 fl. betragen.

Die Spedition, womit häusig auch Rommissionshandel verbunden ift, gewährt ebenfalls einen nicht unbeträchtlichen Borstheil. Die Hauptspeditionspläge sind: Heilbronn, Canstatt, Stuttsgart, Friedrichshafen und Ulm. Der erstere Plat könnte wohl bei der nun unmittelbaren Berbindung mit Holland seine frühere dießfällige Bedeutung wieder erlangen.

Bur Erleichterung bes Speditions = und Zwischenhandels bienen bie Freihäfen (f. unten) und Sallen an ben genannten fünf Plagen, wo Guter zollfrei lagern burfen, so wie bie mit bers selben Berechtigung versehenen Privatlager.

Wech selgeschäfte. Sie haben sich seit einer Reihe von Jahren immer vermehrt, und werden besonders zu Stuttgart sehr lebhaft betrieben. Die hofbank insbesondere sest jährlich ein großes Rapital um. Daß so bedeutende Geschäfte auch in den Berkehr mit dem Auslande vortheilhaft eingreifen, leibet wohl keinen Zweifel, und man wird den Ertrag von diesem und dem vorigen Gegenstande immerhin anschlagen können zu 150,000 fl.

- d. Ergebniffe bes gangen auswärtigen Sandelsverfehrs.
  - 1. Ausfuhr.
- a. Naturerzeugniffe. Nach der Bilang bis 1828 murde fich deren Gefammtwerth auf 7,781,325 fl. belaufen; wegen der indeffen eingetretenen

Abnahme ber Ausfuhr an Schafwolle und ber Mehrausfuhr an Getreibe, Solz und Bein, läßt fie fich aber annehmen gu . . . . 8,416,000 ft. b. Runft= und Gewerbserzeugniffe, nach der vorgedachten Bilang 8,559,130 fl.; biefe Summe erhöht fich aber wegen der indeffen eingetretenen Mehrausfuhr an Leinwand, Sala, Drudidriften, Tabat, demifden Fabrifaten, Papier, Seidemaaren und Metallmaaren, auf etwa 10,508,000 fl. 18,924,000 ft. 2) Ginfuhr.

a. An Raturerzeugniffen mare fie 8,599,896 fl. Begen Mehr= einfuhr an Bein, Raffee, Gemurgen, Farbmaaren und Steintohlen tann 11,050,000 ft.

b. An Runft: und Bewerbserzeugniffen murde fie 9,396,067 fl. betragen; fie erhöht fich aber wegen der eingetretenen Mehreinfuhr an Tabateblattern, Baumwollengarn, Buder, und Metallmaaren, unter Berndfichtigung ber eingetretenen Ginfuhrabnahme an Seide und Baumwollenmaaren, auf etwa

10,103,000 ft 21,153,000 fl.

3) Der Gefammtverfehr.

beläuft fich, Einfuhr und Ausfuhr ausammen genommen:

a. Un Naturerzeugniffen auf . . . . . . . . 19,466,000 ft. b. An Runft = und Gewerbserzeugniffen auf . . . . 20,611,000 ft.

Bufammen . . . 40,077,000 ft. Bergleicht man die Mehreinfuhr bei Naturerzeugnissen von 2,634,000 ft.

mit der Mehrausfuhr an Kunft : und Gewerbserzeugnissen 405,000 ff. fo bleibt überhaupt eine Mehreinfuhr von . . . . . . 2,229,000 ft.

Nach ber handelsbilang bis 1823 wurde im Gangen eine Mehrausfuhr, und zwar in Gewerbserzeugniffen, von 151,000 fl. berechnet. Aber ichon nach jener bis 1828 ftellte fich eine Mehr= einfuhr, und zwar an Naturerzeugniffen von 817,805 fl., und eine folche an Gewerbserzeugnissen von 836,937 fl., zusammen also von 1,654,742 fl. bar, welche in neuester Zeit nach Dbigem bis auf 2,229,000 fl. angestiegen mare. Während also gegen früher die Mehreinfuhr hauptfächlich auf die Seite der Naturerzeugniffe fich bingewendet bat, und dagegen eine Mehrausfuhr an Gewerbserzeugnissen eingetreten ift, ergibt sich feit bieser Zeit ber jährliche Gefammtverfehr mit bem Auslande um 7,700,000 fl. bober.

Werfen wir überhaupt noch einen Blid auf ben Sandel, wie er fich in ber jungften Beit gestaltet bat, fo ift wohl nicht zu mißtennen, daß einige Gegenstände, in welchen früher Ausfuhr ftatt fand, nunmehr eingeführt und bag bagegen anbere Gegenftanbe,

bie wir eingeführt batten, nunmehr ausgeführt zu werben be-Bir boren, wie oben gezeigt worden ift, immer mehr auf, Produkte und Robstoffe, soweit sie ber Berarbeitung und Beredlung im eigenen Lande fähig find, auszuführen und führen mehr Robftoffe und Naturerzeugniffe ein, theils um fie ju verarbeiten, theils um fie zu fonsumiren. Wenn qualeich mabraunehmen ift, daß die Einfuhr an Gewerbserzeugnissen im Abnehmen, die Ausfuhr an folden im Zunehmen begriffen ift, so ergibt sich von felbft, daß bieg nur baburch geschehen tonnte, daß Burttemberg mehr und mehr ber Industrie seine Rrafte zuwendet, obne bagegen bie Quellen ber Urproduftion minder ergiebig fliegen gu Jene Rrafte entfalten fich unter bem Schute bes Bollvereins immer wirksamer, und wenn ber auf viel verbreitete Ronfumtionsgegenstände gelegten bobern Bolle ungeachtet bicfelben in fteigender Progression eingeführt werden, fo fann bieraus nur auf vermehrte Mittel jum Unfauf jener fremben Produfte, und fomit auf die Bunahme bes inneren Bobistandes geschloffen merben.

So gleichen sich benn die Interessen der einzelnen zu jenem großen Bereine zusammengetretenen Staaten wechselseitig aus. Der eine wie der andere gewinnt in gegenseitigem freien Berkehre, indem er bei hinlänglicher vor Uebertheuerung schüßender innerer Ronfurrenz seine Erzeugnisse abgabenfrei austauscht, während als Abgaben nur von jenen wenigen Gegenständen, die das Bereinszgebiet nicht selbst zu erzeugen vermag, die aber Gegenstand fast allgemeinen, wenn auch nicht absolut nothwendigen Bedürsnisses geworden sind, diesenigen Beiträge zu den sinanziellen Mitteln erhoben werden, welche nun einmal für die Staaten unentbehrlich geworden zu seyn scheinen.

# II. Sülfemittel und hinderniffe bes handels. A. Sulfemittel.

#### a. Dlärite.

Jebes Städtchen, fast jeder bedeutendere Ort hat seine Markte, Wochen- und Jahrmärkte, nur mit dem Unterschiede, daß die erstern in der Negel einen Theil der Stadtgerechtigkeit ausmachen. Die Woch en märkte dienen hauptsächlich zum Absat der Naturerzeugnisse, die Jahrmärkte zum Absat der Gewerbserzeugnisse, und es sind vornehmlich die Ehninger Krämer (f. Ehningen), welche sich bei den lettern thätig beweisen.

Der Berkehr auf ben Jahrmärkten ist ungemein lebhaft. Die Bahl ber sogenannten Jahr= und Krämermärkte ist 1037, bie ber Flachsmärkte 85 in 44 Orten, wovon sich bie zu Rubersberg, Calw, Welzbeim, Nagold, Tübingen und Isny auszeichnen; die Zahl ber Holzmärkte beträgt des Jahrs 14 in 9 Orten, wozu die berühmten Pfahlmärkte zu Winnenden und Bachnang kommen.

Wollmärkte, wovon insbesondere die zu Kirchbeim. Göv= vingen und Seilbronn Bedeutung baben, werden jahrlich 6 in 5 Orten gehalten. Der Tuchmärkte find es 9 in 4 Orten, unter benen namentlich ber zu Stuttgart, wo im J. 1840 278 Berfäufer mit 11,498 Studen wollener Tucher (burchschnittlich zu etwa 36 Ellen) eingetroffen maren, fich auszeichnet, und ber Leinwandmartte 12 in 14 Orten. Biehmärfte werben 1008 gehalten, wovon bie zu Beilbronn, Badnang, Bietigheim, Beil ber Stabt, Balingen, Calm, Rürtingen, Reutlingen, Ellwangen, Bailborf, Rieber= ftetten, Beidenheim, Rirchheim, Ravensburg, Biberach, Chingen, Bangen und Ulm sich auszeichnen; darunter 42 Schafmärfte in 18 Orten, wovon namentlich jene zu Urach, Chingen und Markgröningen vortheilhaft bekannt find; Schweinmärkte 62, beren ju Blaufelben, Dberamte Gerabronn, jebe Boche einer ftattfindet; und Pferdemarfte 183, wovon fich bie zu Stuttgart, Leonberg, Calm, Chingen, Riedlingen, Ellwangen und 11m einen Namen gemacht haben. Bon großer Bedeutung find auch bie in ber Regel mit Wochenmärften verbundenen Fruchtmärfte, namentlich bie zu Winnenden, Mezingen, und besonders die Oberschwähischen au Riedlingen, Biberach, Chingen, Ravensburg und Balbfee.

Hinsichtlich des Umfangs des Berkehrs, der auf diesen verschiesenen Märkten statt hat, mögen folgende Rotizen genügen: auf den Wollmärkten der obengenannten 3 Orte kamen im Jahr 1840 zu Markt 14,328½ Etr., und zwar 11,697¾ Etr. inländische, und 2630¾ Etr. ausländische Wolle. Der Gesammterlös, welcher durchschnittlich zwischen 11—1200,000 fl. beträgt, war im Jahr 1840 1,046,936 fl. 27 fr. \*

Nach ben neuerlich von 3 zu 3 Jahren erhobenen Ergebniffen ber Biehmarkte, tamen im Jahr 1838 in 297 Orten und an

<sup>\*</sup> Die jahrlichen Berichte über bie Bollmartte finben fich in ben wurtt. Jahrb.

1054 Markttagen im Ganzen 229,409 Stude Bieb, mit einem Gefammterlofe von 9,897,816 fl. 57 fr. zum Berkauf. \*

Die einzelnen Biehgattungen waren: Pferde über 2 Jahren 7683, unter 2 Jahren 1120. Ochsen und Stiere über 2 Jahren 78,642; Kühe 42,953; Schmalvieh 40,788; Schafe, spanische 6051; Bastarbe 33,183; Landschafe 15,267; Schweine 3347; Ziegen 375. In demselben Jahre wurden auf 62 Märkten an 3454 Markttagen 703,068% Scheffel Früchte aller Art, mit einem Gesammterlös von 6,901,490 fl. 15 fr. verkaust; \*\* und zwar nach folgenden Sorten: Kernen 290,673%; Roggen 37,906%; Gerste 85,198%; Weizen 39,082%; Dinkel 103,043%; Einkorn 2343%; Haber 127,562; Hülsenfrüchte 11,029% und Mischlingssfrucht 6229% Scheffel.

Uebrigens ift es nicht bloß ber Handel auf Märkten und burch Raufleute, sondern auch der Privathandel der Einwohner unter sich, was den innern Berkehr lebhaft macht. Leider aber befindet sich dieser und besonders der Biehhandel zu großem Nachtheil der ärmern Bolkstlaffe, an vielen Orten in den Händen der Juden.

#### b. Brennholymagagine.

In ben minder holzreichen Gegenden bes Landes befinden fich sogenannte holzgärten, in welchen das aus den meift entfernetern Waldgegenden herbeigeschaffte Brennholz, theils zum Berstauf, theils für den Staatsbedarf, aufgestellt wird. Dieselben stehen unter den königlichen Holzverwaltungen:

- 1) Stuttgart, mit ben Filialholzgarten zu Nedarrems und Waibling en, wohin ungefahr 6000 Klafter, theils auf ber Nems beigeflößt, theils auf ber Achse aus bem Schönbuch und ben Abelberger und Welzbeimer Walbungen beigeführt werden. Außerbem befinden sich zu Stuttgart abgesonderte Holzmagazine der königlichen Hofdomänenkammer und bes Militars, die aus ben königlichen Holzgarten ihre Vorräthe erhalten.
  - 2) Bietigheim, mit ben Filialholggarten ju Baihingen

<sup>\* 3</sup>m Jahr 1830 waren 250,246 und im Jahr 1835 288,476 Ctude Bieh mit einem Gefammterlos von beziehungeweife 7,892,471 fl. 24 fr. und 9,116,662 fl. 2 fr. auf ben Martten verfauft worben.

<sup>\*\* 3</sup>m Jahr 1830 waren 577,4773/6 und im Jahr 1835 670,232 1/8 Scheffel Bruchte mit einem Gefammterlofe von beziehungeweise 4,312,372 fl. 52 fr. und 5,013,599 fl. 29 fr. auf ben Martten verfauft worben.

und Bissingen, früher mit bem Site in Bissingen; berselbe erhält bas holz von bem Schwarzwalde, jährlich 15,000 bis 20,000 Klafter, durch Beislößung auf der Enz, welche, nachdem der im Jahre 1809 mit der sogenannten Enzscheiterholz-Gesellschaft abgeschlossene Vertrag im Jahre 1839 zu Ende gegangen, nunmehr auf eigene Rechnung der Finanzverwaltung geschieht.

3) Nagold, mit bem Holzgarten zu Nagold, welcher seine 1000 bis 1200 Rlafter betragenden Borrathe auf der Nagold aus ben rudwärts liegenden Balbungen erhalt.

Kerner befinden fich Solzgarten:

a. Bu Murr bei Marbach, an Privaten verpachtet, welcher mit bem übrigens nicht bedeutenden Murrfloß in Berbindung fieht, und b. zu Redarthailfingen, ber ganz Privatunternehmen ift.

#### c. Solgrutichen.

Um das holz von den unwegsamen höhen in die Thäler zu schaffen, bedient man sich, vorzüglich beim Scheiterholz, der sogenannten holzrutschen, Rißen, — hölzerner oder eiserner, an den Gebirgsabhängen angebrachter Kanäle, in welchen das holz auf der höhe eingelegt wird und mit Pfeilesschnelle in das Thal herabläuft. Solche Rutschen befinden sich im Uracher Thal, in der Gegend von Gaildorf und auf dem Schwarzwalde, besonders im Neuenbürger Oberamte, und an vielen anderen Orten. häusig fahren auch die Holzhauer im Winter mit beladenen Schlitten mit gleicher Schnelligkeit, aber nicht ohne Gesahr, die steilen Berge herab.

#### d. Lanbftragen und beren Benütung.

Bur Beförderung des handelsverkehrs dienen hauptsächlich auch die guten Landstraßen, von welchen das Rönigreich nach allen Richtungen durchschnitten ist, und die auch da, wo sie über steile Steigen führen, allmählig der Rorrektion unterworfen wersden, in welcher hinsicht wir nur an die drei auf die Alp führenden vormals so beschwerlichen Steigen zu Geißlingen, Seeburg und Honau, so wie an die ehemalige Weinsteige bei Stuttgart erinnern. (Bergl. die 4. Abtheil.). Das zu dem Straßenbau verwendete Material besteht in der Negel aus Kalkseinen und Kies; in der Nähe von Eisenwerken werden auch Schlacken dazu verwendet. In der Bauart selbst sinden die neueren verbesserten Methoden Anwendung. Eine natürliche Folge des guten Zustandes

unserer Straßen ift die außerordentliche Bohlfeilheit der Landsfracht. In kommerzieller hinficht kommen folgende hauptrichtungen in Betracht:

- 1) Bon Um über Freudenstadt und von heibenheim über heilbronn, für die Güterzüge von Desterreich und Bayern nach Frankreich, Baben u. f. w.
- 2) Bon Ravensburg über Mergentheim (die fog. Schweizerroute), für die Güterzüge von der Schweiz, Italien u. s. w. nach Bayern, Sachsen u. s. w.
- 3) Bon Biberach über Heilbronn (die Memminger oder Remptener Route), für die Guterzüge von Benedig nach Frankfurt u. s. w., und
- 4) Bon Freudenstadt über Stuttgart und Ellwangen, für die Guterzüge von Franfreich über Strafburg nach Nürnberg u. f. w.

Db und wann auch Bürttemberg eine Eisenbahn erhalten wird, ift noch nicht entschieden. Die Regierung hat Anordnungen getroffen, um diese wichtige Frage in die ihr gebührende reifliche Erwägung zu ziehen, so wie es bis jest scheint, besonders in Beziehung darauf, ob Rücksichten auf das allgemeine deutsche Interesse oder besondere kommerziellen Bedürfnisse des Landes sie als rathlich oder nothwendig erscheinen lassen. Daher ist auch über die Richtung, in welcher die Bahn anzulegen ware, noch Nichts bestimmt.

Bu ben wesentlichsten Beförderungsmitteln des Verkehrs gehört die Poftanftalt, welche sich über das ganze Königreich verbreitet. Die Hauptpostrouten, welche in die Routen des Auslandes so einmünden, daß mit benselben nach allen Richtungen bin größtentheils tägliche Verbindungen stattfinden, sind:

1) Die Stuttgarter = Heilbronner (Heibelberger = Frankfurter), nach beiden Hessen, Nassau, den Rheingegenden, Hannover, Braunschweig, Oldenburg, Preußen, Sachsen, Holland, Belgien, Bremen, Hamburg, Lübed, Danemark, Schweden und Norwegen; 2) die Stuttgarter = Illinger (Carlsruher = Straßburger), nach Frankreich, England, Schottland, Irland, Spanien und Portugal; 3) die Stuttgarter = Ulmer (Augsburger = Münchener = Wiener), nach Desterreich, Ungarn, Siebenburgen, Krakan, Galizien, dem südlichen Rußland, der Türkei, Griechenland 1c.; 4) die Stuttgarter = Ellwanger (Nürnberger), nach Sachsen, Preußen, Polen und Rußland, so wie

<sup>\*</sup> Fur ben Fall, baß eine Bahn von Geilbronn burch bas Nedar= und Remsthal bis in die Gegend von Lauingen (Bayern) führen, und Seitenbahnen nach Stuttgart und Ulm erhalten, und von hier bis Triebrichshafen fortgeset werben follte, ward ber ganze Kostenauswand unlängst zu 26,282,000 fl. geschätt. (Deutsche Bierteljahrsschrift Nr. 15, S. 213 fl.)

nach Bohmen, nach Danemark, Schweden und Norwegen; 5) die Stuttgarter-Friedrichshafener- (Norschacher), in die Schweiz, nach Borarlberg, Eprol und Italien; 6) die Stuttgarter-Tübinger-Tuttlinger (Schaffhaufer), gleichfalls in die Schweiz und nach Italien führend.

Beitere Saupt-Postrouten bes Landes find:

7) Die Stuttgarter= Saller; 8) die Stuttgarter= Freudenstadter= und Calmer; 9) die Heilbronner= Mergentheimer (Burzburger); 10) die Heilsbronner= Crailsheimer (Nurnberger); 11) die Tubinger= Schramberger (Hornberger); 12) die Ulmer= Mengener, auch Sigmaringer (Stockacher u. f. w.).

Tägliche Eilwägen mit der Briefpost geben namentlich von Frankfurt nach Stuttgart und umgekehrt, so wie von Carlsrube über Stuttgart nach München und umgekehrt, ferner zwischen Stuttgart, Ulm und Schasshausen, und täglich geht ein Briefs
postritt mit der englisch = französischen Post von Straßburg über Carlsrube, Stuttgart, Ulm, Augsburg nach München, so wie auch von Stuttgart nach Nürnberg u. s. w.

Eine weiteres Beforderungsmittel des Berkehrs, ift das Institut der Landboten, der Posts und Ortsboten. (Bergl. den 4. Abschn.) Auch das Frachtfuhrwesen gehört hierher. Eilfrachtwagen mit unterlegten Pferden gehen z. B. wöchentlich ein Mal zwischen Friedrichshafen und Kranksurt, so wie zwischen Stuttgart und Leipzig, wöchentlich zwei Mal zwischen Friedrichshafen und Canstatt, sodann zwischen Friedrichshafen, Leipzig und Franksfurt; der regelmäßigen wöchentlichen Frachtsuhrwerke nicht zu gedenken.

Als eine Erleichterung bes Berkehrs verdient noch erwähnt zu werden, daß die im Jahre 1821 an die Stelle des früheren Chaussegeldes getretenen Straßenbauabgaben mit dem 1. Oktober 1828 aufgehoben worden sind, so wie daß in Folge des Beitritts zum Zollverein die noch hin und wieder bestehenden Brüden-, Pflaster= und Weggelder der Gemeinden die gewöhnlichen herstellungs= und Unterhaltungskosten nicht überschreiten dürfen, und daß die Thorsperrgelder mit dem 1. Januar 1837 überall ausgehoben worden sind.

#### e. Blogerei und Schifffahrt.

Mit Langholgflößen werben befahren und find bagu in tauglichen Stand gestellt: ber Redar und bie Enz und einige ihrer bedeutendern Einfluffe, insbesondere die Nagold; ferner bie Murg und Kinzig, welche beibe seboch für bas Königreich verhältnismäßig nur wenig in Betracht kommen. Auf ber Iller geben
gleichfalls Langholzstöße, und zwar vom Allgau berab bis an
ihren Einstuß in die Donau, und von ba nach Ulm. In ältern
Zeiten wurden auch die Murr (seit dem Jahr 1445), die Riß
und die Glatt (seit dem 16. Jahrhundert) zum Flößen benüst.

Wegen bes Flögens auf bem Nedar, ber Eng, ber Burm und Nagold ichloffen Burttemberg, bie Markgraficaft Baben und bie Reichsftadt Beilbronn im Jahr 1322 (nach Undern im Jahr 1344) einen Bertrag, woraus erhellen burfte, bag bas Flogen auf biefen Fluffen icon langere Beit guvor im Bange gemefen und ber Solzbandel in ber lettgenannten Stadt von Bebeutung gemefen fep. Rach weiteren Berträgen zwischen Bürttemberg, ber Grafichaft Sobenberg und ber Reichestabt Eglingen von den Jahren 1484 und 1740 follte der Redar von Sulg an bis lauffen geöffnet und jahrlich von Martini bis Jafobi ungehindert barauf geflößt werden. Die Bestimmung von 1322. wonach auf ber Burm, Ragolb und Eng, fo weit fie burchs Babifche geben, nur Soly in jusammengebundenen Stammen geflößt werden burfte, wurde burch Bertrag mit Baben vom 27. April 1747 aufgehoben und nun auch bas Scheiterholz zuaelaffen.

Jum Flößen unverbundener Massen von Stammholz in den engern Waldegenden und hauptsächlich auf dem Schwarzwalde werden auch die kleineren Flüßchen und Bäche und selbst die kleinsten Wässerlein benüßt. Um ihnen die nöthige Kraft zu geben, sind verschiedene Einrichtungen — Wasserstuben, Schwelzlungen — gemacht. Zum Scheiterholzslößen werden gleichzeitig mit der Langholzslößerei benüßt: die Enz, die Murg und die Iller; außer diesen der Kocher, die Murr, und neuerdings ist man damit beschäftigt, auch die Schussen floßbar zu machen. An mehreren Orten benüßt man dazu vorhandene Seen; so in der Gegend von Wildbad den Poppels und Kaltenbachsee, auf dem Welzbeimer Wald den Ebnisee. Diese Seen werden, wenn sie im Frühjahr abgelassen sind und so ihren Dienst zum Holzssiegen benüßt.

Wenn das Stammholz aus den engern Thalgrunden auf ben

Bächen und kleinern Flüßchen herausgeschwemmt ist, wird es auf ben stärkern Gewässern allmählich zu Flößen verbunden und mit Schnittwaare beladen. Ein Enzstoß besteht gemeiniglich aus 110 bis 180 Stämmen und 500 bis 700 Stück Oblast und hat einen Werth von 1000 bis 1500 st. Die Nedarstöße sind etwas größer. Zu Jagstseld werden mehrere Flöße, gemeiniglich 4, zu einer Fahrt, zu Mannheim mehrere Fahrten, gewöhnlich 8, zu einem Hauptsoder Holländersloß verbunden, der dann weiter abwärts, meistens zu Cöln, wieder vergrößert wird, so daß er am Ende einer schwimmenden Insel gleicht und einen Werth von 80,000 bis 100,000 st. erhält. Die württembergischen Flößer sahren jedoch in der Regel nur bis Mannheim. Im Jahr 1839 gingen von Canstatt und Heilbronn 605 Flöße mit 8698 Holländers und 79,976 gemeinen Stämmen ab.

Es geben übrigens neuerlich nicht mehr wie sonft die ftarkften Stämme (bas sogenannte Hollanderholz) burchgebends auf dem Floß in das Ausland; vielmehr wird nun ein großer Theil bieses stärkeren Holzes auf den überall vermehrten Sägmühlen geschnitten, und mit diesen Schnittwaaren sehr bedeutender Handel, hauptfächlich auf dem Rhein, getrieben.

Mittelst ber Scheiterholzflößerei auf ber Enz werden jährlich 14 — 20,000 und auf ber Rems 4 — 6000 Klafter Holz aus holzreichen Gegenden in die holzärmeren bes Neckarfreises gebracht; auf bem Kocher werden für die Salinen Hall und Friedrichshall, auch für die Fabrik in Dedendorf, jährlich 4 — 5000 Klafter beigeflößt.

Befahrung mit Schiffen findet auf dem Bodensee, der Donau und dem Nedar ftatt.

Die Bobenseeschifffahrt befördert vornehmlich ben Berkehr mit der Schweiz und hat ihren hauptsis in Friedrichshafen und Langenargen. Erft unter der württembergischen Regierung hat sie, und in deren Folge auch der handel in jener Gesgend, die jegige Bedeutung erhalten. Durch königliche Berordnungen vom 17. Juli 1811 und 15. Jan. 1812 wurden die beiden häfen Buchhorn und hofen, die vereinigt den Namen Friedrichshafen erhalten hatten, zum Freihafen erklärt und, unter Ausscheidung der Rechte und Berhältnisse der übrigen württembergischen Bodensfeehäsen, ausschließlich zu kaufmännischen Speditionen bestimmt.

Unterftutt burch zwedmäßige Ginrichtung und Bermaltung, namentlich burch Ginraumung bes Rechtes ju unbeschränfter Schifffahrt, bob fich Friedrichshafen fichtbar. Bon ben übrigen, von alten Zeiten ber zum Schifffahrtebetrieb auf bem Bobenfee berechtigten württembergischen Orten sollten bagegen Langenargen und Rregbronn feine Raufmanneguter, die andern außerdem auch feine Kruchte führen. Doch burfen in neuerer Beit in ben gebachten zwei Orten auch Raufmannsauter ein= und ausgeben. Jeber ber berechtigten Orte hat auch seine eigene Schiffestelle; orbentliche auf Staatsfosten unterhaltene Safeneinrichtungen haben aber nur Friedrichshafen, Schloß und Stadt, und Langenargen. Aber noch war die Schifffahrt langere Zeit in einem unvollfommenen Buftande, und auch fie ift es, welche bem König Wilhelm ihren Umschwung, inebesondere burch die Ginführung ber Dampfichifffahrt auf bem Bobenfee, ju banten bat. Denn bas auf feinen Befehl im Jahr 1823 erbaute Dampfboot Wilhelm mar bas erfte, bas ber Bobensee trug. Daffelbe bat 20 Pferbefrafte, 115' Lange, 191/4' Breite, eine Ladungefähigkeit von 1000-1100 Ctr. und fostete 110,000 Kranfen. Diefes Dampfboot wurde im Sabr 1824 einer Aftiengesellschaft mit bem ausschließlichen Privilegium ber Seefchifffahrt von Friedrichshafen auf 20 Jahre überlaffen. Diefelbe bat im Jahr 1838 auch ein jum Bedürfniß gewordenes zweites und zwar eisernes, mit einem Privilegium bis 1857 ausgeruftetes Dampfboot, ber Rronpring ju 50 Vferbefraften, mit einem Aufwand von 77,000 fl. erbaut, bas feit etwa zwei Jahren ben Bobenfee befährt. \*

Hieraus geht hervor, daß der Speditionshandel und der Berkehr mit landwirthschaftlichen Erzeugnissen sehr lebhaft ift, wozu die günstige Lage von Friedrichshafen an der Mitte des Bodensees auf der Grenze zwischen Deutschland, der Schweiz und Italien hauptsächlich beiträgt. Die zu Land ankommenden und über den See abgehenden Waaren bestehen in etwa 75,000 Etr. Raufmannsgütern, namentlich in englischen für die Schweizer Fabriken bestimmten Baumwollengarnen, in Wollentüchern und andern Wollenwaaren, in Leder, Tabak, Del, Kolonial und Materialwaaren, in Metallwaaren, 2000 Stück Rindvieh, Holz

<sup>\*</sup> Das Rahere hierüber f. in ber Befchr. bes D.A. Tettnang G. 23, 65 u. 158.

und ungefähr 120,000 Scheffel Getreibe, meist Kernen. Diejenigen, die zu Wasser ankommen und zu Land weiter geben, sind hauptsächlich: Baumwollenwaaren, Seibe und Seibewaaren, Subfrüchte, Reis, Kase, häute und Felle, Wessteine u. bgl.

Außer ben vorgenannten zwei württembergischen Dampfbooten geben jest vier weitere auf bem Bobensee: zwei babische von Conftang und zwei baverische von Lindau. Die Segelschiffe, welche ben See befabren, murben fonft in gabinen und Salblabinen. Segner und Salbsegner getheilt, febes biefer Schiffe batte feine bestimmte Größe und Labungefähigfeit. Die Labinen, ale bie größten, find 110' lang und im Boben 14' breit und laben 1500 bis 2000 Ctr.; bie Segner find 68' lang und auf bem Boben 81/2' breit. Jest ift fene Abtheilung und Benennung außer Gebrauch gekommen und an die Stelle ber Legtern nur die ber "Marktichiffe," mit Angabe ihrer Labungefähigkeit, getreten. Segelschiffe werden meift ju Barbt ober Bregeng gebaut. Bau ift febr einfach und unvollkommen; in ber Mitte fteht ein großer bis 82' hober Maft ober Segelbaum mit einem einzigen vieredigen Segel, ebenfalls von außerorbentlicher Größe, ber Boden bat feinen Riel, und fein Schiff bat ein Berbed.

Die Donauschifffahrt berührt zwar die württembergischen Grengen nur febr wenig, ift aber, in fo fern biefelbe ju Ulm be= ginnt, wo die Donau durch ben Ginflug ber Iller und Blau fchiffbar wird, bennoch erheblich. Die Schiffe, welche man bier baut und gebraucht, find von breierlei Art: 1) Sauptschiffe, auch Somabenschiffe genannt, welche 72' lang, 12 - 14' breit und 3' tief find und 300 - 600 Ctr., je nach bem Bafferftand, führen. 2) Blätten, Somabenblätten, welche fich burch ibre flumpf abgeschnittene hintertheile unterscheiden, 58' lang und 11' breit find und 200 - 300 Ctr. laden. 3) Rleinere Blatten, auch Schiffzillen genannt, welche 48' lang und 10' breit und fonft von gleicher Bauart, wie bie größern Blatten find, und 100 - 180 Ctr. tragen. Die beiben erften Arten baben boppelte Rajuten, die vordere zur Aufbewahrung ber Buter, Die hintere, beigbare, jum Aufenthalt ber Schiffleute und Reisenden. Die Bauart ift febr einfach und verrath überall noch ben Urfprung von gemeinen Flogen, beren man fich ftatt ibrer in frubern Zeiten bediente. Gin größeres Schiff fommt auf

300 fl., ein mittleres auf 250 fl. und ein fleines auf 200 fl. gu Mit folden Schiffen fabren bie Ulmer Schiffleute icon seit britthalbhundert Jahren bis nach Wien, und amar gebt feit 1712 regelmäßig alle Bochen, die ftrenge Binterezeit ausgenommen, wenigstens Gin Schiff ab. Sie führen Reisenbe und Baaren nicht nur fur bie öfterreichischen Staaten, fonbern auch für Polen, Rugland und bie Turfei. In früheren Zeiten follen fie fabrlich 70 - 80,000 Ctr. Raufmanneguter hinabgeführt haben; in fungfter Beit waren es im Durchschnitt fahrlich 16 - 17,000 Ctr. und 300 Reisende auf 51 Schiffen. Die Donau berauf tommen iabrlich nur ungefahr 12 Regensburger Schiffe, jufammen mit einer Labung von etwa 1500 Ctrn., so wie 4 Deggenborfer Schiffe, welche Fenfterglas, Schafwolle, roben Stabl, Senfen und Del aus Defterreich und Bavern ein = und burchführen. Ein Schiff braucht gewöhnlich acht bis zehn Tage zu feiner Fahrt bis Bien. Die Schiffe febren nicht gurud, fondern werben gu Bien febesmal verfauft. Somit ift biefe Schifffahrt zugleich eine Art von Schiffe = ober vielmehr Holzhandel. Der Vreis. ber ju Bien bafur erlost wirb, ift gering; für ein größeres Schiff werben 60 fl., für ein mittleres 40 fl., für ein fleines 30 fl. bezahlt. 62 Schiffmeister beschäftigen sich zu Ulm mit ber Donauschifffahrt. Bon benfelben betreiben 24 ben Schiffbau. Diese merben Schopper genannt. 3m Durchschnitt werben fabrlich 40 - 50 Schiffe gebaut. Das ganze Gewerbe wird von ber Schifferzunft gemeinschaftlich betrieben.

Daß eine regelmäßige Dampfschifffahrt, welche von Ulm ansinge, und sich an die bereits bestehende auf der untern Donau (in Wien) anschlöße, den Personen= und Güterverkehr auf diesem Klusse ungemein steigern, und der bis jest noch unbedeutenden Waarenzusuhr stromauswärts aus den öftlich=europäischen Gegenden eine ungleich höhere Bedeutung geben könnte, kann wohl keinem Zweisel unterliegen. Die Regierung hat daher auch bei dem zu Ulm für die Dampsschiffsahrt auf der obern Donau (von Ulm bis Regensburg) unlängst in Thätigkeit getretenen Vereine die dießsseitigen Interessen auf eine entsprechende und das Unternehmen fördernde Weise gewahrt.

Die Redarschifffahrt. Der Redar ift von Canftatt abmaris Schifffbar. Da bie Schifffahrt auf bemfelben bis gur

Erbauung bes Ranals in Beilbronn nur bis zu bieser Stadt ging, so theilte man fie in bie obere, b. b. von Beilbronn aufwarts und in bie untere, b. b. von Seilbronn bis Mannheim. Diese Benennung besteht noch, obgleich auch bie Schiffe bes untern Nedars bis Die Nedarschifffahrt ift fur ben Sanbel febr Canftatt fabren. wichtig. Daber ift es auch wohl zu erklaren, daß icon die Romer ihr Augenmert barauf gerichtet batten. Auf lange Beit mußte fie aber in Abgang gefommen feyn, ba nach vorliegenden Nachrichten erft ums Jahr 1442 bie Schiffbarmachung bei Marbach verfucht worden au fenn icheint. Auch Bergog Chriftoph brachte fic wieder burch einen mit ber vormaligen Reichestadt Beilbronn im Jahr 1557 abgeschloffenen Bertrag, wonach biefe ben Nedar in ichiffbarem Bau zu erhalten batte, in einige Aufnahme, nachbem er am 1. Sept. 1553 von Raifer Carl V. bie Freiheit erhalten hatte, ben Nedar, fo weit er burch feinen Fürstenthum fliege, "Schiffreich" zu machen. Allein ichon 1590 maren die Ginrichtungen burch Ueberschwemmungen unbrauchbar geworden, und erft im Jahr 1713 murbe bie Bafferftrafe fo wieber bergeftellt, bag mochentlich ordentliche Markifdiffe von Canstatt nach Beilbronn fabren fonnten. Aber weiter konnten bie Schiffe nicht paffiren; bier mußten bie Buter ausgelaben und gelagert werben, ebe fie ben Redar weiter hinab ober von da herauf zu gelangen vermochten. Diese und andere große Sinderniffe wurden erft unter Ronig Bilbelm befeitigt. Er ließ nicht nur ju Erreichung ber Durchfahrt in bem untern Nedar im Jahr 1821 ben iconen Ranal zu Seilbronn mit einem Roften von etwa 200,000 fl. bauen, neue Schleusen errichten, hinderliche Mühlen entfernen und sonftige Berbefferungen ber Bafferstraße vornehmen, fondern auch durch einen mit ber großherzoglich babischen Regierung am 15. August 1835 abgeschlossenen Bertrag bie Streitigkeiten erledigen, welche über bie Unwendung ber Bestimmungen ber Wiener Rongrefigfte vom Jahr 1815 auf die babische Redarzölle seit bem lettgebachten Jahre ftattgefunden hatten. Es find nunmehr bie lettern, welche bis babin in Gagen von 3 - 30 fr. bestanden, für bie Dauer bes Bollvereins mit Baden auf die Maximalfage von 4 bis 6fr. vom Centner herabgesett und zugleich fast alle landwirthschaftliche Ergeugniffe theils gang vom Boll befreit, theils um 3/4 und beziehungeweise 19/10 hierin erleichtert worden. Da bienach auch bie

Nedarschifffahrt bes einen Staats nicht ferner burch Zollermäßigungen vor der des andern begünstigt werden darf, und der frühere Stapelzwang zu Mannheim aufgehört hat, so hat hierdurch der württembergische Handelsverkehr auf dem ganzen Nedar eine Begründung erhalten, die durch die demnächst zu erwartende gemeinschaftliche Nedarschiffsahrtsordnung nur noch mehr besestigt werden wird.

Inzwischen waren aber auch die Zwede ber Nedarschifffahrt burch andere unter ber jesigen Regierung erbaute Schleusen und Randle und durch die Krahnen zu Canstatt und heilbronn und jene Einrichtungen und kommerziellen Begünstigungen überhaupt, welche die am 14. Novbr. 1831 erfolgte Erhebung der so eben genannten Plage zu Freih afen mit sich führten, sehr gesordert worden, nachdem zuvor schon den dortigen hallen das Recht zur zollfreien Riederlage aller nicht evereinsländischen Güter ertheilt worden war.

Groß find baber auch die Bortheile, welche bie Nedarschifffabrt in ihrem nunmehrigen ungehinderten Umfange von Canftatt bis in ben Rhein bem handel gewährt. Denn, wie sie schon im Allgemeinen sehr billige Frachtvreise bewirft, indem die Landfracht von Mannheim bis Canftatt (58 fr. bis 1 fl. 2 fr.) mehr benn noch fo boch zu fteben fommt, ale bie Bafferfracht (27 fr.), fo belebt fie auch ben innern und außern Berfehr nach allen feinen Begiebungen. Sie begunftigt baber nicht nur ben Ginfubrbandel. namentlich, wie wir unten feben werden, an roben Kabrifftoffen und Salbfabrifaten und an ben für die vaterländische Induftrie fo wichtigen Steinfohlen, fondern fic ift auch auf ben Ausfuhrbandel von dem erheblichften Ginflug, indem namentlich jene Begenftande beffelben, die, wie Stammholz, Schnittwaaren, Byps u. bgl., wegen ihres größeren Bewichtes und verhaltnigmäßig geringeren Berthes auf weitere Entfernungen nicht verfendet werben fonnten, nun auch auf auswärtigen Marften Gingang finben. ftebende Uebersicht zeigt aber auch, daß die Nedarschifffahrt ben 3wischenhandel febr bebt, indem mehrere thatige Sandlungshäuser bedeutende Quantitäten von Kolonial=, Farb= und Materialwaaren und roben Metallen in die Schweig, nach Baben, Defterreich und Bayern abzusegen wiffen, bie fie größtentheils bis Canftatt gu Baffer beziehen und zum Theil über Ulm ausführen. Endlich ift es auch ber Speditionshandel, ber, zumal nachdem ichon in Folge bes Bollvereins mit Bavern ber Gutergug burd Burttemberg und

insbesondere die Schifffahrt vom Rhein- und untern Nedar in den obern Nedar von Jahr zu Jahr an Lebhaftigkeit gewonnen, und nachdem namentlich viele in die obern Gegenden von Bayern bestimmte Güter von der Mainroute ab auf die diesseitigen Wasserund Landstraßen sich gezogen hatten, durch die Bortheile der Nedarsschifffahrt einen schnellen und glüdlichen Ausschwung nahm.

Am erheblichsten ist der Schifffahrtsverkehr fortwährend mit den Rheinhäsen zu Mannheim und Rheinschanze, und auch nicht unbedeutend mit den entfernteren Rheinhäsen zu Worms, Mainz, Bingen, Bacharach, Coln u. s. w. — Im Jahr 1840 ist zum erstenmale von heilbronn aus eine direkte Fahrt nach holland und von da zurud in Aussührung gekommen.

Der hafenvertehr zu Canftatt und heilbronn im Jahr 1839 lieferte folgende Ergebniffe:

In beiden hafen waren angefommen, zu Thal 1589 Fahrzeuge mit 444,180 Ctr. Ladung, zu Berg 1999 Fahrzeuge mit 480,267 Ctr. Ladung; zusammen 3588 Fahrzeuge mit 924,447 Ctr. Ladung.

## Eingeführt murben:

| Centner.                   |                              | Centner. |
|----------------------------|------------------------------|----------|
| Baumwolle 10,260           | Raffee                       | 19,658   |
| Baumwollengarn und Fabri=  | Linnengarn und Gewebe        | 631      |
| fate 8,178                 | Mineralwaffer                | 5,830    |
| Brantmein 5,650            | Del                          | 5,330    |
| Chemische Fabrifate 16,390 | Reis                         | 1,598    |
| Eifen 5,350                |                              | 93,209   |
| Eisenwaaren 100,178        | Tabat, rober                 | 9,808    |
| Farbwaaren 20,249          | " fabrizirter                | 1,523    |
| Setreibe 11,980            | Thran                        | 3,420    |
| Gewürze 1,535              | Steingut                     | 977      |
| Haute 1,203                | Bein                         | 3,040    |
| Brennholz 22,179           | Buder, rober                 | 10,458   |
| Holzrinde 10,955           | " raffinirter                | 46,606   |
| In bas Ausland wurden ve   | erführt:                     |          |
| Centner.                   |                              | Centner. |
| Alescherich 43,795         | Linnengewebe und Garn        | 390      |
| Chemische Fabritate 5,247  | Mühl : und Quadersteine      | 21,225   |
| <b>E</b> (fig 365          | Musifalische Instrumente     | 593      |
| Getreibe 19,356            | Delkuchen                    | 29,345   |
| Gpps und Gppedunger 68,105 | Papier und Tapeten           | 1,566    |
| Holzschnittmaaren mit Aus- | Fabrizirter Tabak            | 369      |
| nahme der auf Flößen       | Topfermaaren (irdeneDeichel) | 2,100    |
| verführten 255,350         |                              |          |

Was endlich die Nedarschiffe selbst betrifft, so sind dieselben sorgfältig gebaut, mit einer heizbaren Rajüte, einem Berded und mit Mast und Steuerrudern versehen. Der Mast dient jedoch mehr zum Ziehen des Schiffes durch Pferde, als zum Ausspannen von Segeln, welche wenig gebraucht werden. Die Schiffe auf dem obern Redar von Canstatt die Heilbronn sind vorschriftsmäßig alle von gleichem Bau und gleicher Größe, 80' lang und im Boden 5' 8" breit. Sie sind mit einem Anhänge-Nachen von 38' Länge versehen und führen 300—600 Centner.

Die untern Nedarschiffe sind von verschiedener Größe; bie großen laben in der Regel die doppelte Last von den obern. Ein auf dem obern Nedar gebräuchliches Schiff fommt auf 1200 fl. zu stehen. Die Schiffer besinden sich zu hofen, Nedarrems und horts beim. Sie bildeten bis 1828 eine eigene Gilde oder Brudersschaft, die ihren Sis in Canstatt hatte; der Oberamtmann daselbst war Oberbrudermeister. Zu bemerken ist noch, daß im J. 1839 ein Colner Schiff mit einer Ladung von 2279 Ctrn. in heilbronn ankam.

Da endlich auch die mit einem Mosel = Dampfschiffe unlängst auf dem untern Nedar vorgenommenen Probesahrten den Erwarstungen entsprochen und gezeigt haben, daß ein leichtes Dampsboot von solcher Konstruktion auf dem Nedar bis heilbronn sich halten könne, so durste auch der Nedar Dampfschifffahrt in nicht allzuferner Zukunst entgegen zu sehen seyn.

#### f. Sanbelevertrage.

Die mit andern Staaten bestehenden Handelsvertrage sind oben Seite 457 und 489 aufgeführt, an sie schließen sich die neuessten Mungkonventionen, unten Seite 500, an.

#### g. Sanbeleverein.

Seit 1819 besteht zu Stuttgart ein handels und Gewerbsverein, dessen Bestimmung ift, zur Beförderung des handels und der Gewerbe beizutragen.

#### B. Sinderniffe.

#### 1. Accife.

Sie wird, was ben Sanbel betrifft, nach bem Finanzgesete vom 22. Juli 1836, nur noch von Markt = und Sanbelswaaren außervereinsländischer Kaufleute erhoben, und ift, bei ihrem geringen Betrage, nicht brudenb.

#### 2. Monopole.

Die Regierung ertheilt kein Monopol; sie selber ift zwar, wie die übrigen Staaten bes Jollvereins, im Besite bes Alleinshandels mit Salz; aber der Gewinn vertritt die Stelle einer Abgabe. Die 1808 errichtete Tabaksregie wurde um der allgemeinen Unzufriedenheit willen, welche sie erregt hatte, im Jahr 1821 wieder aufgehoben.

### C. Einfluß ber Bolle auf Sandel und Induftrie.

Seit bem oben ermabnten Beitritte zu bem großen Bollverein. woburch bie besonderen Bollichranten ber einzelnen Staaten gefallen und biefe nun zu einem von Giner Bolllinie umschloffenen Markte verbunden find, fonnen bie bem gemeinschaftlichen Gufteme angepaßten Bolle ben hinderniffen bes handels nicht mehr beigegablt werben. Die Grundfage, auf welchen ber von 3 ju 3 Jahren ber Revision unterliegende Bereinszolltarif beruht, zielen vielmehr ebenso auf Körberung ber Intereffen bes Sandels und ber Induftrie, als auf jene ber Ronsumenten bin. Indem fie einerseits zu Bunften ber Manufakturinduftrie mäßige Schutzolle einraumen, und die eingehenden Bedürfnisse und ausgehenden Produfte ber Fabrifen und Gewerbe entweder gar nicht, ober nur febr gering belaften; sind andererseits Einfuhrartifel, die, wie verzehrbare Rolonialwaaren, Gegenstand eines allgemeinen und gleichförmig perbreiteten Berbrauche find, einer nicht zu boben Besteuerung unterworfen. \* Durchgangig wird in allen Bereinsstaaten ein und berfelbe Gin=, Aus- und Durchgangezoll nach bem Bollcentner, und zwar in der Regel vom Bruttogewicht, im 241/2 Gulbenfuß erhoben.

Frei von allem Einfuhrzoll sind alle rohen Erzeugnisse, bie nur auf turze Entfernung in den Verkehr treten, so wie fast alle Rohstosse und hülfsmittel für die Fabrisation und Manufaktur, namentlich rohe Baumwolle, Roheisen, Erze, rohe häute und Felle, Gerberlohe, holzasche, Karden, Lumpen und andere Abfalle

<sup>\*</sup>An dem Sefammtertrage der Bereinseinfuhrzölle von 1833 — 1835 trugen die Bölle von Zuder und Sprup 25 pCt., von Kaffee 18, von Wein und Most 10, von Tabak 7, von Baumwollenwaaren 5, von Wollenwaaren 3, von Vieh 2, von Seibewaaren 11/2 Procent bei.

jur Papierfabritation, Töpferthon und Schafwolle. Die hauptfachlicheren Artifel, welche einem Eingangszoll unterliegen, find:

Seibewaaren und fertige Kleider mit 192 fl. 30 fr., halbseidene Baaren, Bijouterie und feine Quincailleriewaaren 96 fl. 15 fr., Baumswollenwaaren 87 fl. 30 fr., wollene Baaren 52 fl. 30 fr., Linnenwaaren 3 fl. 30 fr. bis 38 fl. 30 fr., Eisens und Stahlwaaren 1 fl. 45 fr. bis 17 fl. 30 fr., Glas und Glaswaaren 1 fl. 45 fr. bis 52 fl. 30 fr., Bier 4 fl. 22½ fr., Brantwein aller Art 14 fl., Essa 2 fl. 20 fr., Bein und Wost 14 fl., Substudite 3 fl. 30 fr. bis 7 fl., Gewürze, so wie Rassee und Kasseesurogate und Cacao 11 fl. 22½ fr., Kase 6 fl. 25 fr., Reis 3 fl. 30 fr., Labalsblätter 9 fl. 37½ fr., Labalsfabrisate u. Thee 19 fl. 15 fr., Juder in Broden und Huten 17 fl. 30 fr., Lompens und Rohzuder zum Rassinien für inländische Siedereten 8 fl. 45 fr. und 9 fl. 37½ fr., Drosgueries und Apotheters, auch Farbwaaren 8¾ fr. bis 5 fl. 50 fr., Del 2 fl. 55 fr. Sodann: 1 Pferd 2 fl. 20 fr., 1 Ochs oder Stier 8 fl. 45 fr., 1 Kuh 5 fl. 15 fr., 1 Rind 3 fl. 30 fr., 1 Schwein 1 fl. 10 fr. bis 1 fl. 45 fr., 1 Halb, Ziege u. s. 17½ fr.

Berboten find nur Salg und Spielfarten.

Ausfuhrzölle werden, mährend gänzliche Befreiung aller Naturprodukte und Kunsterzeugnisse als Regel ausgesprochen ift, nur von Schafwolle, Lumpen, Häuten, Roheisen, Abfällen, Baumwolle, Farbwaaren, Erzen, Karden, Holzrinde, Thierhaaren, Holzasche und Töpferthon erhoben; sie sind von geringem Betrage. Der höchste Sat ist 3 fl. 30 fr. (für Schaswolle) und 5 fl. 15 fr. (für Lumpen). Der gewöhnliche Sat ist 17½ fr., der niederste (für Lithographiesteine)  $4\frac{1}{3}$  fr.

Die Durchgangszölle sind noch geringer. Güter, die keinem Eingangszoll unterliegen, gehen auch frei durch; solche, die beim Eingange oder Ausgange oder in beiden Fällen zusammengenommen, weniger als  $52\frac{1}{2}$  fr. bezahlen, entrichten in der Regel eben so viel als Durchgangszoll, und von solchen, bei welchen die Eingangs und Ausgangsabgabe oder beide zusammen  $52\frac{1}{2}$  fr. erreichen oder übersteigen, wird in der Regel nur  $52\frac{1}{2}$  fr. als Durchgangsabgabe entrichtet.

Rudzölle werben nur beim Ausgang von fabricirtem Tabak und raffinirtem Buder gegeben; boch werben auch noch zu Gunften einzelner anderer Industriezweige Zollbegunstigungen theils auf Nechnung bes Bereins und theils auf Rechnung einszelner Bereinsstaaten gewährt.

Der Ertrag aller obiger in die Gemeinschaft fallenden Bolle

wird nach Abzug der Berwaltungs und Erhebungstoften und ber vorgedachten, auf den Grund gemeinschaftlicher Berabredungen erfolgten Bergutungen, unter die vereinten Staaten nach dem Berhältniffe ihrer Bevölferung, mit der sie im Berein sich befinden, und welche von 3 zu 3 Jahren durch Zählung erhoben wird, vertheilt.

Eine besondere, nicht in die Gemeinschaft fallende Gattung von Abgaben, die gleichwohl in Folge des Zollvereins eingeführt wurde, sind die Ausgleichungsabgaben, welche von den einzelnen Bereinsstaaten zu Bermeidung der Nachtheile, die für die Producenten des eigenen Staates im Berhältnisse zu den Producenten in andern Bereinsstaaten aus der ungleichen inneren Besteuerung gewisser Genuß= und Berbrauchsgegenstände erwachsen würden, erhoben werden. Dergleichen werden in Württemberg vom Bier, geschroteten Malz und Brantwein, wenn diese Gegenstände in dem Lande der Erzeugung geringer als in Württemberg besteuert sind, bei der Einsuhr erhoben.

# III. Munge, Mag und Gewicht.

A. Die Mungen, welche in Burttemberg geprägt werben, find, in Gold: Fünfgulbenftude und - außer biefen - Dufaten, beren 6767/2, Stude auf eine feine Mark Golbes geben mit einem festen Course von 5 fl. 45 fr.; sodann in Silber: in Folge ber amifchen Burttemberg, Bapern, Baben, Großherzogthum Beffen, Naffau und Frankfurt abgeschloffenen Bertrage vom 21. Septbr. 1837, \* welchen fpater auch noch die beiben Fürstenthumer Soben-30llern, das Herzogthum Sachsen-Meiningen, die Landgrafschaft heffen-homburg und das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolftadt mit feiner obern Berrichaft überhaupt, bas Berzogthum Sachfen-Coburg aber theilweise beigetreten find, im 241/2 Buldenfuße mit 1/10 Rupfergufat - Gulbenftude und Salbgulbenftude; ferner in Folge ber am 30. Juli 1838 abgeschloffenen allgemeinen Mungfonvention 31/2= Guldenstude (gleich 2 Thaler); fobann in Kolge ber erstgebachten Münzkonvention an Scheidemunze: 6= und 3= Rreuzerstücke von Silber zu 27 fl. auf die feine Mark, sowie 1= und 1/2= Rreuzerstude. Bis zum Jahr 1837 wurden an Gold auch 11= Buldenstude geprägt; die Gilbermungen aber maren bis

<sup>.</sup> G. murtt. Jahrbucher 1839, 1. Beft, G. 124 ff.

bahin: Ronventionsthaler, Rronenthaler, Eingulden= und 3weisgulbenftude, 24 = und 12 = Kreuzerstüde; die beiden letteren nach dem ältern Konventionsfuße; endlich als Scheidemunzen: 6 = , 3 = , 1 = und \(^1/2\)-Rreuzerstüde. Gezählt wird nach dem rheinischen oder 24 Guldenfuß, das Gepräge der (frühern) Konventionsmunzen aber drudt den 20 Guldenfuß, ein 24 Kreuzerstüd also 20 fr. aus.

Die gewöhnlichen Rechnungsmungen find außer ben Gulben noch: Reichsthaler zu 90 fr., Bagen zu 4 fr. In alteren Zeiten waren sie: Goldgulben, Schillinge, Pfund heller und Landmunzen. Im gemeinen Leben wird meift nach Gulben und Rreuzern gezählt. Uebrigens bilben außer ben vorgenannten Münzen auch Gold- und Silbermunzen ber Jollvereinsftaaten und Scheibemunzen ber suddeutschen Bereinsftaaten bie umlaufende Geldmasse.

B. Die Magverhaltniffe find nach den in den Jahren 1806 und 1808 allgemein eingeführten Bestimmungen folgende:

a. Langenmaß: 1 Stunde bat 1300 Ruthen, \*\* eine Ruthe

\*\* Nach v. Bohnenbergers Aftronomie (1811, S 211) ift gufolge ber 1740 burch la Conbamine in Beru vorgenommenen Grabmeffung bie Lange einer geographischen ober beutschen Deile 3806,7852 Toifen ober 25898,43 murttemb. Bus.

<sup>\*</sup> Die hauptfachlichften Beranberungen, welche in bem Mungfuße vorgegangen, find folgende: Ale im Jahr 1374 ben Grafen von Burttemberg von bem Raifer geftattet murbe, Bellermunge ju folagen, marb festgefest, bag 20 Schillinge ober 1 Pfund heller auf einen guten fcwerren Gulben geben follten; nach fpateren Anordnungen aber follten 28 Schillinge einen rheinischen Gulben ausmachen. Rachbem bie alte Rechnungsart nach Pfunben burch bie Gulben = und Rrengerrechnung verbrangt worben mar, famen im 16. Sahrhundert auch in Burttemberg Gulben (8 auf bie Golner Mart), halbe und Biertelegulben (Orte), Behner, Grofchen, halbe und Biertelegrofchen auf. - Durch ben im Jahr 1753 aufgefommenen 20 ober Ronventions gulbenfuß wurde auch in Burttemberg eine neue Orbnung eingeführt, wornach eine folnische Dart Gilbers ju 20 fl. ober 131/3 Thaler ausgumungen, und Sauptfilbermunge ber Spegies = ober Conventionethaler gu 2 fl. mar, bie Scheibemunge aber gu 25 fl. und (bie halben Rreuger und Pfenninge) gu 33 fl. 40 fr. ausgeprägt werben follte. Diefem Dlungfuße folgte jeboch balb ber 24 Gulbenfuß, fein eigentlicher Mungfuß, fondern eine bobere Bablungeart ber nach bem 20 Gulbenfuß geprägten Dlungen, inbem fofort im Sahr 1764 auch in Burttemberg alle furfirenden Gelbforten auf ben ihm entfprechenden Berth gefest wurben. Somit wurden ber Konventionsthaler auf 2 ft., 24 fr., bas 20 Kreugerftud auf 24 fr., bas 10 Kreugerftud auf 12 fr., bas 5 Kreugerftud auf 6 fr. und bie bisherige fogenannte Landmunge (ber alte Schilling?) auf 3 fr. erhöht. Als endlich in Folge ber Revolutionefriege viel Brabanter= ober Rronenthalergelb auch in bas fubliche Dentschland gefommen und über feinen mabren Berth angenommen worben war, wurde im Jahr 1793 ber Rronenthaler neben dem Konventionethaler in Aufnahme gebracht, inbem im Sufe bes erfteren (2454/100) bie grobe Munge gefchlagen wurbe. In biefem fogenannten 241/2 Gulbenfuß begann im Jahr 1809
and Burttemberg ju pragen, fchlug aber auch noch im Konventionefuße aus. Diefer murbe, ohne bag ausbrudlich feine Aufhebung ausgefprochen worben mar, por etwa 20 Jahren verlaffen, inbem von nun an alle Mungen im Rronenthalers fuße ausgeprägt murben.

10 Schuh ober Fuß, 1 Schuh 10 Zoll; 1 Schuh ift gleich 0,286 Meter. Häufig wird sedoch noch das früher üblich gewesene Duosbecimalmaß gebraucht, nach welchem die Ruthe 16 Schuh, der Schuh 12 Zoll hat. Der württembergische Schuh ist gleich 127 Pariser Linien, 360 württemb. Schuh machen 317 alte Pariser Schuh, oder auch 144 württ. Schuh 127 franz. Schuh. Eine Elle ist gleich 2 Fuß 1 Zoll 41/10 Linien oder gleich 0,614 Meter.

b. Flächenmaß. Ein Jauchert ift gleich 1½ Morgen, 1 Morgen gleich 384 (ober nach ber 16schuhigen Ruthe 150) Quas bratruthen. Ein Morgen ist gleich 0,315 hektaren. 17,505 — nach einer andern Berechnung 17,468 Morgen 15 Ruthen und 36 Sch. machen eine geographische Quadratmeile.

- c. Getreidemaß. 1 Scheffel ift gleich 1,772 heftoliter, hat 8 Simri, ein Simri 4 Bierling zc. Ein Simri ift gleich 9421/8 Decimal = oder 1628 Duodecimal = Rubifzoll.
- d. Maß für Flüssigkeiten. 1 Fuber hat 6 Eimer, 1 Eimer ift gleich 2,939 hektoliter und hat 16 Jmi, 1 Jmi 10 Maß ober 20 Bouteillen. 160 Maß Trübeich machen 167 Maß helleich und 10 helleich 11 Schenfmaß. 1 Maß helleich ift gleich 78 becimal sober 135 Duodecimal Rubikzoll. 3 marttemb. Eimer machen ein rheinisches Stück oder 7 hz rhein. Ohm.
- e. Holzmaß. 1 Meg ober 1 Klafter Holz ift gleich 3,886 Steren und ift 6 Fuß breit und 6 Fuß hoch. Gin Scheit Holz soll 4 Schuh lang seyn. Nach ber Gattung bes Holzes wird ein Meß 90 bis 100 Kubifschuh fester Holzmasse gleich geachtet.
- s. Hen und Stroh. 1 Wanne Heu hat 8 Schuh ins Gevierte, b. h. in Länge, Breite und Höhe, und wird angenommen gleich 11 Ctr. Ein Centner hat 5 Bund, ein Bund 20—21 Pfd.; 80 Bund Stroh machen 1 Fuber.

Bet allen biefen Meffungen bleibt aber noch immer einige Ungewißheit wegen ber nicht genau bekannten Strahlenbrechung, welche auf ben Unterschied ber Polhohe Einfluß hat, oder wegen ber durch die Beränderung der Temperatur geanderten Länge ber Mefftangen, übrig, woher es kommt, daß man verschiedene Angaben der aus einerlei Meffung abgeleiteten Gabe bei verschiedenen Schriftstellern findet. Diefe Ungewißeit ift nun aber nach einer unter Aufsicht des berühnten Aftronomen Littrow im Jahr 1831 berausgegebenen "Sammlung mathematischer Kormeln von Carl Kreiel." S. 324 ff. beseitigt und die geographische Meile auf 3806,955 Toisen oder auf 25899,28 wurtt. Fuß bestimmt worden.

Gine Boftftunbe ift bas Mittel zwifchen einer geographischen und einer fcmabifchen Reifeftunbe, alfo in runben Bablen zwifchen 13,000 und 16,000 Couhen.

C. Gewicht. 1 Centner schweres Gewicht ist gleich 48,610 Rilogramme und hat 104 Pfund; 108 württemb. Pfund machen 100 Frankfurter Pfund. Das kleine ober leichte Gewicht stimmt ganz mit dem Colner Gewicht überein. 1 Pfund hat 2 Mark oder 32 Loth zc. Der im Jahr 1839 von den Zollvereinsstaaten als Gewichtseinheit angenommene, dem Tarise zum Grunde liegende Zollcentner stimmt mit den in den Großherzogthümern Baden und hessen allgemein eingeführten Gewichten überein und ist in 100 Pfunde getheilt, wovon 935456 auf 1000 württ. Pfunde, gehen, wonach also 14 Zollpsunde gleich 15 württ. Pfunden und 36 Zollcentner gleich 37 württ. Centnern (zu 104 Pfund) sind.

# 2. Bolfevermögen und Bolfeintommen.

Man hat öfters der Berechnung oder Schätzung des Bolksvermögens und Einkommens den praktischen Werth abgesprochen,
weil eine solche nicht nach allen Theilen möglich sey und deßwegen leicht zu Täuschungen führen könne, wie denn z. B. die
mehr oder minder günstige Lage eines Landes für den Landbau
oder die Schiffsahrt, die besonderen industriellen Bortheile und Talente eines Bolkes u. s. w., in Jahlen sich nicht aussprechen lassen;
indem auch, selbst wenn dieß möglich wäre, nicht einmal die Größe
bes Bolksvermögens oder Einkommens an sich, sondern vielmehr
nur dessen Verhältniß zu den Bedürfnissen zeigen könne, ob ein
Bolk arm oder reich sey.

Dennoch dürfte der Bersuch, wenigstens offenkundige Thatssachen, so weit sie vorliegen, zusammenzustellen und das Fehlende durch Schätzung zu ergänzen, fein werthloses Unternehmen seyn. Er könnte im Allgemeinen dazu dienen, eine Borstellung zu bilden von den bedeutenden Summen, auf welche überhaupt sowohl das Bermögen eines Bolkes als auch die jährliche Produktion und Konsumtion desselben sich belauft; nicht minder von dem Berhältnisse, in welchem die verschiedenen erwerbenden Bolksklassen gegen einander stehen, und von der Bedeutung, welche der einen oder anderen dieser Klassen gegenüber von der Gesammtheit zusommt. Sind gleich die Jahlenberechnungen hierüber ihrer Natur nach unvollständig und mangelhaft, so dürften sie gleichwohl als nicht zu verachtende Stützpunkte und Hülfsmittel zur Gewinnung eines nicht ganz unrichtigen Bildes erscheinen, und sogar wenn sich darin

irrige Boraussekungen ober Schätzungen finben follten, konnten fie badurch nugen, bag fie beffer Unterrichteten zu naberer Angabe und Berichtigung Beranlaffung gaben.

Unter bem Bolfevermogen, beffen Berechnung hier verfucht wird, begreifen wir die Summe alles ben einzelnen Gliebern eines Bolfes, ben Privaten, öffentlichen Anftalten und bem Staate gebörigen Eigenthums. Darunter nehmen Grund und Boden nebft Bebauben bie erfte Stelle ein, nachftbem bie bei Landbau und Bewerben angelegten Betriebsfapitalien, welchen bann bie vielen, theils zur Bequemlichkeit, theils fur andere Lebensgenuffe in jeber Wohnung mehr ober weniger vorhandenen Mobilien, Gerathichaften, Geld - und andere Borrathe fich anschließen. Verfönliche Fähigfeiten, Rorper = und Beiftedfrafte, konnen, fo wichtig es auch für bas Bebeiben aller produftiven Unternehmungen ift, ob fie mehr ober minder einem Bolfe innewohnen, und obgleich fie gewöhnlich nicht ohne einen vorgängigen Aufwand für Unterricht und Borbereitung erworben werben, wofür ber Einzelne fpater in bem Produkt seiner Arbeiten ben Ersas ju finden bofft, ferner abgeseben bavon, bag es überhaupt ju ihrer Werthichagung feinen Magftab gibt - icon in fo fern nicht zu ben Bestandtheilen bes Bolfevermogens gerechnet werben, weil fie nicht verfäuflich find, und ihre Fortbauer lediglich von bem Leben ber bamit begabten Individuen abhängig ift.

Bu bem Bolfseinkommen bagegen zählen wir Alles, was auf irgend eine Weise die Masse ober den Werth der früher vorshandenen Bermögenstheile bleibend oder auch nur vorübergehend vermehrt, über Abzug dessen, was dagegen als Bedingung und Mittel einer solchen Bermehrung an Rohstossen, an Saatsorn 2c. verbraucht, an Gedäuden, Geräthen 2c. abgenutt wird; was mithin das auf der einen Seite erzielte Einsommen andererseits wieder schwächt, und jenes nur theilweise als eine wahre Vermehrung der Gütermasse erscheinen läßt. Als lettere zeigt sich namentlich auch die Produktion der Gewerbe; denn, wenn gleich die Gewerbe neue Stoffe an sich nicht hervordringen, so ertheilen sie doch denselben eine erhöhte, oft überhaupt erst eine wirkliche Brauchbarkeit; sie erhöhen den Werth der Stoffe und vermehren eben dadurch das Bolkseinkommen wie im Einzelnen, so auch im Ganzen.

Dieses lettere wahre Bolfseinkommen \* bient zunächst bazu, ben erwerbenden Klassen ihren Unterhalt zu sichern und ihnen die auf die Produktion verwendeten Kapitalzinse und Arbeitslöhne zu erstatten; dann aber auch, den Auswand für persönliche, wenn gleich an sich nicht minder wichtige, doch mit ihrer Produktion nicht nothewendig zusammenhängende Lebenszwecke (z. B. für ärztliche, geistige und ästhetische Bedürsnisse, persönliche Dienstleistungen 20.) zu bestreiten; den Abgang an dem Bermögensskande, der nach den Gesen der Natur und durch unglückliche Jufälle entsteht, zu erssehen, und, wenn die Umstände günstig sind, Vermögen zu samemeln oder zu vermehren.

Des Zusammenhangs wegen sind Vermögen und Einkommen junachft in ihrer Wechselwirfung je bei ben verschiebenen Saupt- flaffen: ber Stoffgewinnung, der Stoffverarbeitung und des Handels- verkehrs zc. zu betrachten.

A. Stoffgewinnung (Urproduktion). Die Preise der Grundstüde, von dem bedeutendsten Gewicht bei Berechnung des Bersmögensktandes, sind nach der Lage und Beschaffenheit in den verschiedenen Landesgegenden sehr verschieden. Es gibt Gegenden, wo der Morgen Ackers um 20 fl., sa selbst um 5 fl. gekaust wird; dagegen aber auch solche, wo er auf 800 fl. und mehr keigt. Eben so ist es mit den Biesen; sie steigen von 100 fl. bis auf 1000 fl. und mehr. Noch größer ist der Unterschied bei Gärsten und Weinbergen; diese steigen von 200—3000 fl., die Gärten zuweilen bis auf 5000 fl., und die Weinberge, wie z. Z. zu Feldach bis über 3500 fl., zu Besigheim auf 4000 fl. Gleiche Bewandtniß hat es nicht selten mit dem Werthe der Waldstäche; in dicht bevölkerten Gegenden wurden schon Waldböden zum Aussvoden und Anbauen nach Abzug alles Holzinhalts zu 800 fl. dem Morgen nach verkauft; andere sind östers um wenige Gulden zu haben.

<sup>\*</sup> Wir wahlen ben Ausbruck "wahres Bolfseinkommen" zur Unterscheibung von bem sonft üblichen Ausbrucke "reines Einkommen," welcher je nach seiner prievat- ober volkswirthschaftlichen Beziehung verschiedene Begriffe in so sern zuläßt, als der Einzelne, um sein reines Einkommen zu ersorschen, unter den Koftenabzug, welcher das robe zum reinen Einkommen macht, nicht bloß den Kapitalverbrauch an Rohstoffen und Kapitalabnuhung, sondern auch den Aufwand an Arbeitslohn, Grundrente und Kapitalzins mit einschließt, während dieser lettere Auswand bei einer Berechnung des wahren Bolfseinkommens nicht abgezogen werden darf, indem gerade der Arbeitslohn ze. für ein Bolk der Hauptzweck seiner Thätigkeit, das hauptmittel zu seinem Unterhalt, und nicht bloß ein Mittel der Produktion ift.

Im Ganzen kann man den Morgen Aders zu 150 fl., Wiesen zu 225 fl., Gärten und Weinberge zu 300 fl., Wald ohne Hofz zu 55 fl., Weiben und Dedungen zu 10 fl. anschlagen.

Nach biesem Anschlage hatte bie nusbare Flache bes Lanbes folgenden Bobenwerth:

| 2,586,000 % | Norgen | Aecter    |       |      |      |      |     |    |     |   | 387,900,000 | A.           |
|-------------|--------|-----------|-------|------|------|------|-----|----|-----|---|-------------|--------------|
| 793,000     | ,,     | Wiefen    |       |      |      |      |     |    |     |   | 178,425,000 | ~            |
| 81,000      | ,,     | Weinber   | ze .  | •    |      |      |     |    |     |   | 24,300,000  | ,,           |
| 160,000     | ,,     | Baumgu    | ter,  | Går  | ten  | unb  | Lä  | nb | r   |   | 48,000,000  | "            |
| 1,896,000   | ,,     | Baldung   |       |      |      |      |     |    |     |   | 104,280,000 | ,,           |
| 465,000     | ,,     | Beiden,   | Tor   | fmod | re,  | Deb  | ung | en |     |   | 4,650,000   | ,,           |
| 19,000      | "      | Steinbrü  | de,   | Erz  | =, { | Ehor | 1=, | ල  | and | = |             |              |
|             |        | u. Merge  | lgrul | ben  | mít  | Ein  | ſφl | uß | de  | T |             |              |
|             |        | unterirdi | fchen | . 28 | ergi | vert | ٠,  | (  | alz | = |             |              |
|             |        | schachte, |       |      | _    |      |     | -  | -   |   |             |              |
|             |        | quellen,  | •     |      |      |      |     |    |     |   | 15,000,000  | ,,           |
| 6 000 000 8 | Danaan |           |       |      |      |      |     |    |     | - | 20 555 000  | <del>-</del> |

6,000,000 Morgen.

762,555,000 fl.

Der Vorrath an stehendem Holz in den Waldungen, nur zu 20 Jahresernten angenommen, à 9 Mill. 180,000,000 fl.

An Felbbaugerathen und Werkzeugen, Schiff und Geichirr ic., auf 154,000 Familien, à 50 fl. . . 7,700,000 fl.

Borrathe an Materialien für ben Felbbau, Sopfenstangen, Beingarmfählen u. bergl., wenigstens . . . 2,400,000 fl.

Borrathe an Feldproduften von Aedern, Wiesen und Garten im Betrage einer Jahresernte und an Obst, im Betrag eines Drittheils der Jahresernte, zusammen . . . 66,483,000 fl.

Der Biehstand vom 1. Januar 1840 ergibt folgenden Raspitalwerth:

| 99,038  | Pferde à 50 fl      |     |   |   |  |  | 4,951,900  | fl. |
|---------|---------------------|-----|---|---|--|--|------------|-----|
| 825,707 | Stude Rindvieh à 25 | fl. |   |   |  |  | 20,642,675 | ,,  |
| 692     | Efel à 10 fl        |     |   |   |  |  | 6,920      | ,,  |
| 676,659 | Stud Schafe à 6 fl  |     |   | : |  |  | 4,059,954  | ,,  |
| 167,219 | Schweine à 8 fl     |     |   |   |  |  | 1,337,752  | ,,  |
| 27,947  | Biegen à 5 fl       |     |   |   |  |  | 139,735    | ,,  |
| 83,236  | Bienenstode à 5 fl  |     | • |   |  |  | 416,180    | ,,  |

Biebftand in runder Babl 31,555,000 fl.

| Produttenvorrathe der Bergwerte, Sali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | inen 2c.,<br>1,000,00                                     |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Der gefammte in dem Landbau, mit Einschlu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                           |
| nung von Mineralien, angelegte Vermögensftand Id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                                           |
| anschlagen zu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           | •                                         |
| Die Ertrageverhältnisse find schon oben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •                                                         | mor=                                      |
| ben, hiernach beliefe fich bas robe Einkommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                           |
| von Aedern auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 51,500,0                                                | •                                         |
| Malhen auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 11,620,0<br>. 465,0                                     |                                           |
| " Weinbergen auf 3,380,000 ff.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |                                           |
| " Rebenpflanzungen auf 324,000 fl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 3,704,0                                                 | 00 "                                      |
| " Garten auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 2,800,0                                                 | 00 "                                      |
| " Obst und jungen Obstbaumen auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 1,765,0                                                 | 00 "                                      |
| " Baldungen, einschließlich der Rebennugungen auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                           |
| " Corfsticen auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . 20,0                                                    | 00 "                                      |
| Sodann der reine Ertragswerth an Mineralien, Salz 2c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000 0                                                   | 00                                        |
| Der Ertrag ber Biehzucht an Fleisch, Milch,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           |                                           |
| Dünger 2c. fommt hier nicht besonders in Auswi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |                                           |
| ausgleicht gegen ben aus bem obigen Felberertrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •                                                       |                                           |
| and the state of the same of the state of the state of the same of | au ochten                                                 | mocn                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | with haker                                                | *****                                     |
| Aufwand an Fütterung, Strop und Wartung; er i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                           |                                           |
| Aufwand an Fütterung, Strob und Wartung; er i<br>nachrichtlich in ben oben erlauterten Summen hier gi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           |                                           |
| Aufwand an Fütterung, Stroh und Wartung; er i<br>nachrichtlich in ben oben erläuterten Summen hier zu<br>und zwar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                                           |
| Aufwand an Fütterung, Stroh und Wartung; er i<br>nachrichtlich in ben oben erläuterten Summen hier zu<br>und zwar<br>von Pferden 250,000 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                           |
| Aufwand an Fütterung, Stroh und Wartung; er is nachrichtlich in ben oben erläuterten Summen hier zu und zwar von Pferden 250,000 fl. " Rindvieh 19,500,000 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                           |
| Aufwand an Fütterung, Stroh und Wartung; er is nachrichtlich in den oben erläuterten Summen hier zu und zwar  von Pferden 250,000 fl.  " Rindvieh 19,500,000 " " Schafen 3,000,000 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |                                           |
| Aufwand an Fütterung, Stroh und Wartung; er is nachrichtlich in ben oben erläuterten Summen hier zu und zwar von Pferden 250,000 fl. " Rindvieh 19,500,000 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                           |
| Aufwand an Fütterung, Stroh und Wartung; er is nachrichtlich in den oben erläuterten Summen hier zu und zwar  von Pferden 250,000 ff.  " Nindvieh 19,500,000 "  " Schafen 3,000,000 "  " 3iegen u. a 350,000 "  23,100,000 ff.  Summe des Rohertrags                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           | flellt,                                   |
| Aufwand an Fütterung, Stroh und Wartung; er is nachrichtlich in den oben erläuterten Summen hier zu und zwar  von Pferden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81,974,00                                                 | fellt,                                    |
| Aufwand an Kütterung, Stroh und Wartung; er is nachrichtlich in ben oben erläuterten Summen hier zu und zwar  von Pferden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81,974,00<br>6,280,00                                     | 0 fl.                                     |
| Aufwand an Kütterung, Stroh und Wartung; er is nachrichtlich in ben oben erläuterten Summen hier zu und zwar  von Pferden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81,974,00<br>6,280,00<br>2,500,00                         | 0 fl.                                     |
| Aufwand an Kütterung, Stroh und Wartung; er is nachrichtlich in ben oben erläuterten Summen hier zu und zwar  von Pferden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81,974,00<br>6,280,00<br>2,500,00                         | neut, o fl. o fl.                         |
| Aufwand an Fütterung, Stroh und Wartung; er is nachrichtlich in den oben erläuterten Summen hier zu und zwar  von Pferden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81,974,00<br>6,280,00<br>2,500,00                         | neut, o fl. o fl.                         |
| Aufwand an Kütterung, Stroh und Wartung; er is nachrichtlich in ben oben erläuterten Summen hier zu und zwar  von Pferden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81,974,00<br>6,280,00<br>2,500,00                         | fleut, O fl. O m                          |
| Aufwand an Kütterung, Stroh und Wartung; er einachrichtlich in ben oben erläuterten Summen hier zu und zwar  von Pferden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81,974,00<br>6,280,00<br>2,500,00                         | fleut, O fl. O m                          |
| Aufwand an Kütterung, Stroh und Wartung; er einachrichtlich in ben oben erläuterten Summen hier zu und zwar  von Pferden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81,974,00<br>6,280,00<br>2,500,00<br>1,010,00<br>9,790,00 | fteut,  O ft.  O ft.  O m  O ft.          |
| Aufwand an Kütterung, Stroh und Wartung; er is nachrichtlich in ben oben erläuterten Summen hier zu und zwar  von Pferden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81,974,00<br>6,280,00<br>2,500,00                         | fteut,  O ft.  O ft.  O m  O ft.          |
| Aufwand an Kütterung, Stroh und Wartung; er einachrichtlich in ben oben erläuterten Summen hier zu und zwar  von Pferden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 81,974,00<br>6,280,00<br>2,500,00<br>1,010,00<br>9,490,00 | 0 fl. 0 fl. 0 fl. 0 fl. 0 fl.             |
| Aufwand an Kütterung, Stroh und Wartung; er is nachrichtlich in ben oben erläuterten Summen hier zu und zwar  von Pferden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 81,974,00<br>6,280,00<br>2,500,00<br>1,010,00<br>9,490,00 | 0 ft. |

| an Gebäuben für 374 Fabrikanstalten, burchschnitt-<br>lich zu 10,000 fl                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7,740,000 ft.  Rechnet man nun von dem obigen Waarenerzeugniß von 3 Millionen einen Aufwand an Rohstoffen von . 1,000,000 ft. an Gebäudeabnutung 2 pCt           |
| cent                                                                                                                                                             |
| Jinse vom Gebäudekapital zu 4 pCt 148,000 fl. Arbeitslöhne                                                                                                       |
| Die königk. Eisen werke berechneten im Jahr 1840 ihren Bermögensstand an Grundkapital auf                                                                        |
| Das Betriebskapital an Rohstoffen, Lohnvorschüssen und Waarenvorräthen ist berechnet zu 1,176,000 fl. der Rohertrag zu 1,483,000 fl. Davon kommen: auf Rohstoffe |
| auf Abnutungen                                                                                                                                                   |
| aus dem stehenden und umlaufenden Betriebskapital zu 5 Prozent                                                                                                   |
| ten, 5160 an der Zahl mit 1073 Gehülfen, find es hauptfächlich<br>1965 Getreidemühlen mit 885 Gehülfen, welche sowohl nach                                       |

399,500 ff.\*

ihrer Jahl als nach ber Ausbehnung ihres Betriebs bie größte Bebeutung haben.

Berhältnismäßig nicht bedeutend sind, da in der Regel nur die Runstmühlen auf den Berfauf für eigne Rechnung mahlen, die Borrathe der Muller an Mühlfrüchten, daher sie einschließlich ber Lohnvorschüffe nur geschätt werden zu . . . 220,000 fl.

Hiervon kommen auf Abnutung an Gebäuden zu 2 pCt. 60,000 fl. an Maschinen, Wasserbau 2c. zu 5 pCt. 125,500 fl. es bleiben mithin als wahre Produktion 656,000 fl. worunter an Interessen aus dem Gebäudekapital zu 4 Procent 120,000 fl. und aus dem stehenden und umlausenden Betriebskapital zu 4 Procent 136,500 fl.

mithin Arbeitslohn und Unternehmungsgewinn .

<sup>\*</sup> Der verhältnismäßig geringe Betrag, weicher hiernach im Durchschnitt auf Gine Mühle fommt, dürste sich badurch erklären, daß sehr viele Mühlen mit geringer Wasserfraft nicht das ganze Jahr über im Betriebe stehen und daß die meisten Müller zugleich, öfters felbst überwiegend, Landbau treiben.

| Die übrigen laufenden Werte, ale Gage-, Del-, Gppe-,                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| Loh=, Balt= und Schleifmublen, Sanfreiben 2c., find von unter-                   |
| geordneter Bedeutung; nach ben Ratafterfaten beläuft fich bie                    |
| Ausdehnung ihres Betriebs nur auf ein Drittheil beffen ber Ge-                   |
| treidemühlen; es wird baber auch hier in biefem Berhaltniß ange-                 |
| nommen an Gebäudefapital 1,000,000 fl.                                           |
| für Maschinen 600,000 fl.                                                        |
| für Robstoffe und Lohnvorschuffe 73,000 fl.                                      |
| fodann an Einfommen nach Abrechnung ber Abnutungen 230,200 fl.                   |
| worunter an Interessen                                                           |
| und an Arbeitslohn und Unternehmungsgewinn . 156,300 fl.                         |
| 4) Unter ben Getrantefabriten ift das bedeutendfte Ge-                           |
| werbe die Bierbrauerei, welche burch 2205 Bierbrauer im                          |
| Jahre 1838 im Gangen 426,276 Eimer Bier * in einem Geld-                         |
| werthe von 5,624,000 fl.                                                         |
| geliefert hat.                                                                   |
| Der Gebäudewerth bei berselben läßt sich à 5000 fl. an-                          |
| nehmen zu                                                                        |
| à 1000 fl. zu 2,205,000 fl.                                                      |
| der Borrath an Rohstoffen und Bier, und bie Lohn-                                |
| vorschuffe beiläufig zu einem Biertheil einer Jahresproduktion                   |
| mit                                                                              |
| Bringt man von bem obigen Robertrag fur Berbrauch an                             |
| Robstoffen, an Malg, Sopfen, Solg ic. Die Salfte in Abgug                        |
| mit                                                                              |
| dann ale Abnutung an Gebauden ju 2 pCt 220,300 fl.                               |
| with and diving an Otthaden has a perior of the according to                     |
| und als Abgang und Abnutung an dem ftehenden und umlau-                          |
| und ale Abgang und Abnutung an bem ftehenden und umlau-                          |
| und als Abgang und Abnutung an dem stehenden und umlaus fenden Kapital zu 10 pCt |
| und als Abgang und Abnutung an dem stehenden und umlaus fenden Kapital zu 10 pCt |
| und als Abgang und Abnutung an dem stehenden und umlaufenden Kapital zu 10 pCt   |
| und als Abgang und Abnutung an dem stehenden und umlaufenden Kapital zu 10 pCt   |
| und als Abgang und Abnutung an dem stehenden und umlaufenden Kapital zu 10 pCt   |
| und als Abgang und Abnutung an dem stehenden und umlaufenden Kapital zu 10 pCt   |

<sup>\* 3</sup>m Jahr 1840 fogar 476,000 Gimer.

tonnen nach Maßgabe bes kleinen Bertriebs an Brantwein burch bie Wirthschaften im Betrag von jährlich 3600 Eimern Brantwein ober in Gelb von 288,000 fl. nur in Anschlag kommen:

|                                     | <br> | • • |     | •       |    |
|-------------------------------------|------|-----|-----|---------|----|
| An Gebäudewerth etwa                |      |     | •   | 100,000 | Ħ. |
| an Robstoffen                       |      |     |     | 60,000  | "  |
| an Gerathen, Werfzeugen 2c          |      |     | •   | 110,000 | "  |
| die Gesammtproduktion etwa          |      |     |     | 400,000 | "  |
| worunter Robstoffe '                |      |     | •   | 200,000 | "  |
| Gebäude = und Mobiliarabnugung .    |      |     |     | 8,700   | "  |
| mithin wahres Einfommen             |      |     | •   | 191,300 | "  |
| und zwar                            |      |     |     |         |    |
| Binfe aus bem Gebäudekapital        |      |     | •   | 4,000   | "  |
| aus dem Betriebsfapital zu 5 pCt.   |      |     | • • | 8,500   | "  |
| Arbeitelohn und Unternehmungegewinn |      |     | •   | 178,800 | ,, |

### C. Birthichaftegewerbe und Sandel.

8,803,500 ft.

Bas die eigentliche Produktion dieser Birthschaften oder den Beitrag, den sie zu dem Bolkseinkommen liesern, betrifft, so besteht derselbe hauptsächlich in der — dem Ankausswerth der Gestränke sich beigesellenden und unter dem Berkausspreis eingerecheneten Entschädigung für die Bemühungen mit dem Kleinverkauf und für die Interessen aus dem Gebäudes und Betriebskavital.

Der Geldwerth des Getränkeverkaufs in den Wirthschaften und Bierbrauereien wurde 1838 berechnet zu . . . 10,033,000 fl. davon Ankaufspreis zur Hälfte . . . . . . . 5,016,500 fl.

| Wirthschaftsabgaben 1/10 1,003,300 fl.                                |
|-----------------------------------------------------------------------|
| Rellerabgang 1,003,300 ,,                                             |
| Abnugung am Gebaubefapital 2 pCt 160,000 "                            |
| und an Mobiliar zu 5 pCt 440,200,,                                    |
| hierüber bleiben als mahres Einfommen 2,409,700,,                     |
| bierunter Intereffen aus bem Gebaubefapital ju 4 pCt. 320,000 "       |
| aus bem Betriebsfapital an Mobilien und Borrathen ju 5 Pro-           |
| cent                                                                  |
| und an Arbeitstohn und Unternehmungsgewinn . 1,524,500,,              |
| 2) Unter die Rleinhandler werden nur Solche gezählt, deren            |
| Gewerbsfapital die Summe von 200 fl. nicht erreicht. Rimmt man        |
| an, bag biefelbe ohne eigenen Bebaudebesit fepen und burchschnittlich |
| ber Werth ihres Waarenvorrathe in 100 fl. bestehe, so beträgt         |
| dieß auf 11,132 Personen eine Summe von 1,113,000 fl.                 |
| Ihr Einkommen besteht größtentheils aus Arbeitsverdienst, und         |
| burfte wohl mit jährlichen 100 fl. nicht zu hoch angesett seyn, er    |
| berechnete sich hiernach auf obige Bahl ber Sandler mit Ginschluß     |
| von 23 Gehülfen auf 1,115,500 ft.                                     |
| wovon auf bie Intereffen ihres theilweise fehr oft im Jahre um-       |
|                                                                       |
| gefesten Betriebstapitale zu 5 pCt                                    |
| gesetten Betriebsfapitals zu 5 pCt                                    |
| gesetzen Betriebskapitals zu 5 pCt                                    |
| gesetzen Betriebskapitals zu 5 pCt                                    |
| gesetzten Betriebskapitals zu 5 pCt                                   |
| gesetzen Betriebskapitals zu 5 pCt                                    |
| gesetzen Betriebskapitals zu 5 pCt                                    |
| gesetzen Betriebstapitals zu 5 pCt                                    |
| gesetzen Betriebstapitals zu 5 pCt                                    |
| geseten Betriebskapitals zu 5 pCt                                     |
| geseten Betriebskapitals zu 5 pCt                                     |
| geseten Betriebskapitals zu 5 pCt                                     |
| geseten Betriebskapitals zu 5 pCt                                     |
| gesetzen Betriebskapitals zu 5 pCt                                    |
| geseten Betriebskapitals zu 5 pCt                                     |
| geseten Betriebskapitals zu 5 pCt                                     |
| geseten Betriebskapitals zu 5 pCt                                     |
| geseten Betriebskapitals zu 5 pCt                                     |

| fo bag noch als mahres Einkommen zu betrachten find und zwar: | 5,178,700 ft |  |  |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--|--|
| Intereffen aus bem Gebaubefapital ju 4 pCt                    | 882,800,,    |  |  |
| aus bem Betriebstapital zu 5 Proc                             | 1,125,800,,  |  |  |
| Arbeitelöhne                                                  | 2,251,600,,  |  |  |
| Unternehmungegewinn                                           | 918,500,,    |  |  |

#### D. Nebenermerb.

Bon nicht unbeträchtlicher Größe ift neben bem Gintommen bes landbaues und ber Gewerbe ber Nebenerwerb so vieler fleifigen banbe. Gine Sauptrolle fvielt in biefer Beziehung bas Spinnen von Klache und Sanf, bas Stiden, Striden und Spikenflöppeln, bann in manchen Gegenden bas Berfertigen verschiedener Solge waaren und Geflechte, bas Sammeln von Rrautern, Beeren, Bucheln zc. Chenso wird gar manche Produktion nicht gewerbs= mäßig, fonbern burch Bearbeitung von Stoffen für ben eigenen Berbrauch bewirft, wie in ben meiften Familien bie Rab= und Stridarbeiten: auch viele Produfte werden ohne Bermittlung bes Sandels durch den Producenten felbst verwerthet. Alle biefe Ur= beiten und leiftungen aber licfern eben fomobl, wie die gewerbsmagig betriebenen, einen Beitrag gur Bermehrung bes Bolfeeinfommens, ju beren genauerer Berechnung in Bablen zwar feine Stuppunfte vorhanden, die aber boch gewiß nicht zu boch geschätt find mit jährlich 25 fl. für jede ber 350,000 Familien, mithin im Ganzen mit 8,750,000 ft.

#### E. Aftivfapitalien.

Die Gesammtsumme der ausgeliehenen Aftivkapitalien belief sich am 1. Juli 1840 an steuerbaren Kapitalien auf 173,055,000 fl. von der Besteuerung ausgenommenen auf . . . 18,606,000 fl. 191,661,000 fl.

Der Zinssuß bei der Staatsschuldenzahlungskasse und den meisten andern öffentlichen Kassen ift 4 pCt.; bei Privaten je nach dem Grade der Sicherheit 4 — 6 pCt., welcher lettere Betrag gesetslich als Maximum festgesetzt ist. Die Zinsrente würde hiernach durchsschrittlich zu 4½ pCt. . . . . . . . . . . . 8,622,705 fl. betragen.

Bu der Bermehrung bes Bolfeeinkommens können jeboch bie Binse von ausgeliehenen Kapitalien nur in so weit beitragen, als

angufeben feyn.

sie vom Auslande zu beziehen sind; benn, was an Zinsen von Inländern zu erheben ist, kann das Bolkseinkommen nicht vermehren: es geht nur aus einer Hand in die andere über, indem das, was der Rapitalist empfängt, dem Schuldner entgeht. Nur in Beziehung auf die Vertheilung des Einkommens ist es von Interesse, ob das bei einer Produktion angelegte Kapital im Eigenthum des Produzenten oder eines Dritten sich besindet. Auf gleiche Weise verhält es sich auch mit den auf Grundstüden und Gebäuden haftenden Reallasten.

## F. Nicht rentirende Berm ogenstheile.

Schlüßlich ist noch berjenige Theil ber Gebäude mit einem Rapitalwerthe von . . . . . . . . . . 83,810,000 fl.

|     | * 97 | ad    | ben   | 8   | affi | men  | ber     | Capitalftener                  | betrugen  | bie ?      | Activcapitali | en, mit    |
|-----|------|-------|-------|-----|------|------|---------|--------------------------------|-----------|------------|---------------|------------|
| Gin | dluß | ber   | fte   | uer | rei  | n:   |         | , ,                            | ·         |            |               |            |
|     | 1820 |       |       |     |      |      |         | 137,394,000 fl.<br>130.331.000 | hei on to | Rani       | italikener na | ₩ 400 A    |
|     | 1825 | · .   | ,     |     |      |      | . 1     | 130,331,000 "                  | , v 20    | Otupi<br>G | avital.       | ii 100 ji. |
|     | 1830 |       |       |     |      | •    | . 1     | 134,047,000 "                  | )         |            | . ,           |            |
|     | 1835 | · .   |       |     |      |      |         |                                | bei 12fr. |            |               |            |
|     | 1840 |       |       |     |      |      |         | 191,661,000 "                  |           |            |               |            |
| Geb | t ma | n aı  | ıd) ı | oon | bei  | n 3  | uwad    | hs der Kapital                 | fumme fei | t 183      | O einen na    | ımhaften   |
|     |      |       |       |     |      |      |         | Faffionen bei                  |           |            |               |            |
| had | meni | after | nå .  | md  |      | in S | Theil E | als mir Niche                  | Rermehru  | na be      | Ranitaine     | rmögens    |

übrig, welcher weber bem Landbau noch ben Gewerben als Mittel bei ihrer Produktion bient, sondern nur als Wohngelaß entweder durch Bermiethung oder durch Selbstbenütung des Eigenthümers ein Einkommen, im lettern Falle dadurch gewährt, daß der Eigensthümer die Ausgabe eines Miethzinses erspart. So gewiß aber für den Einzelnen dieser Miethwerth einen Bestandtheil seines Einkommens bildet, so wenig kann doch derselbe eine Bermehrung des Bolkseinkommens bewirken, da überall der Einnahme des Hausbesitzers eine Ausgabe des Bewohners gegenübersteht, so daß der Bestand des Bolksvermögens oder Einkommens hierdurch unverändert bleibt.

Für Roftbarfeiten, Golb = u. Silbergerathichaften, Runftwerfe, mufifalische Instrumente ic., welche nur bei reicheren Standen sich vorfinden, laffen sich annehmen wenigstens . . . 4,000,000 fl.

Für die Berechnung des im Lande umlaufenden baaren Geldes hat neuerlich die Coursherabsetzung der halben und Viertels-Kronenthaler einen tüchtigen Anhaltspunkt gegeben. Es wurden nämlich alle innerhalb einer ganz kurzen Frist den öffentlichen Kassen zur Umwechslung übergebenen Stücke dieser beiden Sorten noch für voll angenommen, so daß, während einerseits das Einbringen von Außen nicht mehr möglich war, eben so wenig anzunehmen ist, daß nicht alle im Lande vorhandenen Stücke präsentirt worden wären. Die auf diese Weise zum Vorschein gekommenen halben Kronenthaler betrugen im Ganzen 2,600,000 fl. und die Viertels-Kronenthaler 1,300,000 fl., oder in runder Jahl ausammen

Nach dem Urtheile Sachkundiger ist aber ans zunehmen, daß die gleichzeitig im Umlause besindslichen ganzen Kronenthaler auf das Fünffache sich belaufen mit

20,000,000 fl. 24,000,000 fl.

Ĺ

Faßt man nun bie in Borftehendem annähernd zu ermitteln gesuchten Bestandtheile bes Bolfevermögens und Ginkommens summarisch zusammen, so ergibt sich als

1. Muthmagliches Bolfevermogen :

|                                | Unbeweglichei   | Bermögen.       | Bewegliches<br>Bermögen. | Summe.        | Procente<br>bes<br>gangen<br>Bermas. |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------|--------------------------------------|
|                                | Grundeigenthum. | Gebaube.        |                          |               |                                      |
|                                | ft.             | ft.             | r.                       | F.            |                                      |
| A. Bei der Urproduttion        | 762,555,000     | 125,000,000     | 289,138,000              | 1,176,693,000 | 73,8                                 |
| B. Bei ber Stoffverarbeitung:  |                 |                 |                          |               |                                      |
| 1) Pandwerte                   | _               | 91,860,000      | 15,538,000               | 107,396,000   | 6,7                                  |
| 1) Fabriten u. Manufatturen    | i i             | 3,740,000       | 4,000,000                | 7,740,000     | 0,5                                  |
| tonigl. Eifenwerte             |                 | <b>89</b> 0,000 | 1,564,000                | 1,954,000     | 0,1                                  |
| 8) Mublen für Getreide         |                 | 3,000,000       | <b>2,73</b> 0,000        | 5,730,000     | 0,4                                  |
| antere Werte                   | -               | 1,000,000       | 673,000                  | 1,673,000     | 0,1                                  |
| 4) Bierbrauerelen              | -               | 11,025,000      | 8,611,000                | 14,636,000    | 0,9                                  |
| abrige Geträntefabriten .      | -               | 100,000         | 170,000                  | 270,000       | 0.02                                 |
|                                |                 | (111,115,000)   | (28,286,000)             | (139,401,000) | (8,72)                               |
| C. Bei bem Sandel:             | i               |                 |                          | ł             | l `` ´                               |
| 1) Wirthschaftsgewerbe         |                 | 8,000,060       | 11,803,000               | 19,303,000    | 1.8                                  |
| 2) Kleinhandler                | -               | _               | 1,113,000                | 1,113,000     | 0.08                                 |
| 8) Sandlungen                  | ا ا             | 22,075,000      | 22,516,000               | 44,591,000    |                                      |
|                                | 1               | (30,075,000)    | (84,988,000)             | (65,007,000)  |                                      |
| D. Das Bermogen ber mit De:    | •               |                 |                          |               | (5,55)                               |
| benerwerb beichaftigten Der:   |                 |                 | İ                        | }             | i                                    |
| fonen ift unter bem übrigen    | 1               |                 | l                        | i             | i                                    |
| Bermogen begriffen.            |                 |                 | İ                        |               |                                      |
| E. Aftivtapitalien u. Rapital: |                 |                 | 1                        |               |                                      |
| werth der Renten vom Mus:      |                 |                 | 1                        | l             | ĺ                                    |
| lande                          | _               |                 | 17,500,000               | 17,500,000    | 1,1                                  |
| F. Michtrentirende Bermogens   |                 |                 | 1                        | 11,300,000    | -/-                                  |
| theile                         | - 1             | 83,810,000      | 112,200,000              | 196.010,000   | 18,3                                 |
| Summe                          | 762,555,000     | 850,000,000     | 482,056,000              | 1,594,611,000 | 100                                  |

<sup>\*</sup> Dr. g. G. Jager in feinen "Beitragen jur Geschichte bes Mungwefens in Burttemberg," Tubingen 1840. G. 52 gibt als Schagung erfahrener Sachversftanbigen bie Summe ju 32,400,000 fl. an, und gwar:

Beinahe die Salfte bes Bermögens besteht hiernach in bem Berthe bes Grundeigenthums, nicht völlig ein Biertheil in Gebausben, und etwas über ein Biertheil in beweglichem Bermögen.

Betreffend die Bertheilung dieses Bolksvermögens, so fallen davon, objektiv genommen, auf die Urproduktion 73,8 pCt., Stoffverarbeitung 8,72 pCt., Handel 4,08 pCt., Aftivskapitalien im Auslande 1,1 pCt., und auf nicht rentirende Bermögenstheile 12,8 pCt.

In Beziehung auf die subjektive Bertheilung muffen wir und auf die bloge Anführung von Bruchstüden beschränken.

Un bem gesammten Bermögen befigt:

aa. Das Staate ober tonigl. Rammergut, mit Einschluß bes barunter begriffenen evangelischen Rirdengute:

Grundeigenthum (nach bem Stand v. 1. Juli 1840):

|                      |   |   | In geschloffenen<br>Meiereien. |       | -      | gelnen<br>tern. | Bufammen. |       |  |
|----------------------|---|---|--------------------------------|-------|--------|-----------------|-----------|-------|--|
| Meder                |   |   | 10,352                         | Morg. | 10,228 | Morg.           | 21,180    | Morg. |  |
| Biesen               |   |   | 4,600                          | "     | 7,714  | ,,              | 12,314    | ,,    |  |
| Garten und Lander .  |   |   | 276                            | ,,    | 756    | "               | 1,032     | ,,    |  |
| Beinberge            |   |   | 75                             | "     | 157    | "               | 232       | "     |  |
| Beiden               | • |   | 2,213                          | "     | 77     | ,,              | 2,290     | "     |  |
| Seen und Fischwasser |   | • |                                | "     | 3,136  | ,,,             | 3,136     | "     |  |
|                      |   |   | 17,516                         | Morg. | 22,668 | Morg.           | 40,184    | Morg. |  |

Der Reinertrag biefer Grundstude, einschließlich von 33 bamit verbundenen Gewerben, beläuft sich auf jährlich 338,455 fl.; bie Bahl der geschlossenen Meiereien ift im Ganzen 77.

Außerdem gehören zum Staatsgut die mit den königl. Eisenwerken und Salinen und den Landgestüten verbundenen, so wie die den Pfarreien ic. als Besoldungstheil zur Benützung überlassenen Grundstüde.

Die Zahl ber Staatsgebaube war im 3.1835 5,969.

| fī. |
|-----|
|     |
| ٠,, |
| ,,  |
| ,,  |
|     |
|     |
| .,  |
|     |
| )   |

bb. Das fonigl. Sofbomainenkammergut begreift nach bem Stande vom 1. Juli 1841 an fteuerbaren Gutern, ohne bie nicht fteuerbaren Schlofigarten und Parks:

| Meder, zelgli    |     |     |      |      |     |    |    |     |     |     |     |   |   |   |   | 5,771  | Morg. |
|------------------|-----|-----|------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|--------|-------|
| Biefen, eini     | näh | die | le.  |      |     |    |    |     | •   |     | •   |   |   |   |   | 1,188  | ,,    |
| ,, zwe           | imă | bd  | ige  |      |     |    |    |     |     |     |     |   |   | • | • | 1,547  | ,,    |
| Baumader,        | Růd | hen | ıgäı | rter | ı u | nd | Lá | ind | er  |     |     |   |   |   | • | 360    | "     |
| Gras = und L     | Bau | mg  | üte  | T    |     | •  |    |     |     | •   |     |   |   | • | • | 343    | "     |
| Weinberge .      |     |     |      |      |     |    |    |     |     | •   |     |   |   | • | • | 131    | "     |
| <b>Waldungen</b> |     | •   | •    |      |     |    |    |     |     | •   | •   | • |   | ٠ | • | 16,225 | ,, *  |
| Weiden .         | •   |     |      |      |     | •  |    |     |     |     | •   | • | • |   |   | 1,075  | "     |
| Steinbruche,     | Lel | hm  | gru  | ber  | ı   | nb | Fi | (d) | wat | Ter | ıc. |   |   | • | • | 287    | "     |
|                  |     |     |      |      |     |    |    |     |     |     |     |   |   |   | _ | 26,928 | Mora. |

An Gebauden besitt die Sofdomanentammer beilaufig 360 ,,

cc. Die Krondotation besteht neben den bem jeweiligen König zur Benütung übergebenen Immobilien an Schlössern, Schlossgärten, Parks und andern Grundstüden, aus den zum außern Glanze bes Throns für nothwendig erfannten Mobilien, Kleinsbien und Geräthen. Der Anschlag dieser Letteren soll beilaufig betragen 1,600,000 fl.

dd. In Beziehung auf das Bermögen der Amtskörsperschaften und Gemeinden mangeln allgemeine Ueberssichten. In den sechs Jahren 1833/38 sind von Gemeinden für beisläufig 1,700,000 fl. an Grundstockstheilen veräußert und dagegen mehr als 2,700,000 fl. auf neue Erwerbungen und Erbauung neuer Gebäude verwendet worden; bei den Amtskörperschaften wurden in gleichem Zeitraume vom Grundstock veräußert für 128,000 fl., erworden für 47,000 fl. Es läßt sich hieraus schließen, daß der Grundbesis beider im Ganzen nicht unbedeutend sep.

Genauer befannt ift ber Aftiv = und Passivstand berselben; nach ben von dem königl. Ministerium des Innern amtlich bekannt gemachten Uebersichten betrugen am 30. Juni 1838:

|                                     | Bei ben Gemeinden. | Bei ben Amte:<br>korperschaften. |
|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Die verzinslichen Activfapitalien . | <br>4,694,979 fl.  | 601,966 ft.                      |
| Die Steuerausstände                 | <br>240,812 ,,     | 75,396 ,,                        |
| Die Ersapposten                     | <br>40,197 ,,      | 8,069 ,,                         |
| Andere Activposten                  | <br>2,320,443 ,,   | 303,718 ,,                       |
|                                     | 7,296,431 fl.      | 989,149 ft.                      |

<sup>\*</sup> Nach ben Ueberfichten ber Forftverwaltung am 1. Juli 1840 17,244 Dlorg.

| Darauf haften:                  |  | Bei den Amte:<br>förperichaften. | Bei ben<br>Gemeinben. |
|---------------------------------|--|----------------------------------|-----------------------|
| Berginsliche Paffivfapitalien   |  | 4,209,565 ft.                    | 714,694 ft.           |
| Rudftandige Steuerablieferungen |  | 75,331 ,,                        | 3,465 ,,              |
| Andere Paffivrudstände          |  | 217,729 ,,                       | 60,876 ,,             |
|                                 |  | 4,502,625 fl.                    | 779,035 ft.           |

Eine erfreuliche Wahrnehmung hierbei ift die bedeutende ftets fortschreitende Berminderung der verzinslichen Passivkapitalien, welche seit dem Jahre 1816 bei den Gemeinden, neben bedeutens der Bermehrung der Aftivkapitalien, 7,471,509 fl., bei den Amtsstörperschaften 2,578,321 fl. betragen hat.

ee. Das Vermögen ber Stiftungen, soweit es unter öffentlicher Verwaltung steht, war nach früheren Nachrichten angegeben:

| Feldgüter .      |   | • |  | • |  |  |  | 25,708 | Morgen. |
|------------------|---|---|--|---|--|--|--|--------|---------|
| <b>Waldungen</b> | • |   |  |   |  |  |  | 54,428 | "       |
| Gebäube .        |   |   |  |   |  |  |  | 4,411  | "       |
| Activeapitalie   |   |   |  |   |  |  |  |        | ft.     |
| Paffivfapitali   |   |   |  |   |  |  |  |        |         |

Neuere Angaben hierüber fteben und nicht ju Gebot.

off. Der standesherrliche und ritterschaftliche Abel befindet sich im Besite eines nicht unbeträchtlichen Antheils an dem Grundeigenthum, sowohl an Gütern mit vollem Eigenthum, als auch an solchen, von welchen ihm bloß das Obereigenthum zusteht, deren nuthares Eigenthum aber gegen bestimmte Grundabgaben an Lehenleute überlassen ist. So viel sich aus den Katastersakten erheben läßt, kann der Antheil mit vollem Eigenthum zu 1/26 des gesammten besteuerten Grundeigenthums und daneben der Ertrag der Grundgefälle zu etwa 1/26 des Reinertrags sämmtlichen Grundeigenthums angenommen werden; so daß der Antheil des Adels an Grundeigenthum und Gefällen zusammen auf etwa 1/21 der Gesammtrente von Grund und Boden anzunehmen ist.

gg. Die Rapitalisten hätten nach bem, was schon oben bemerkt ift, über Abzug des im Ausland Angelegten, bei den Producenten des Inlandes 176,661,000 fl. angelegt; in Bergleichung mit der oben angeführten Bermögenssumme von 1,594,611,000 fl. ware mithin alles im Lande befindliche Bermögen zum neunten Theile mit Schulden belaftet.

|    | -  |
|----|----|
| •  |    |
| \$ | u  |
| 1  |    |
|    |    |
| ŧ  |    |
| 3  |    |
| •  | 2  |
|    |    |
|    |    |
| :  |    |
|    |    |
|    |    |
| •  |    |
| *  | D  |
|    | _  |
| Ξ  |    |
| _  |    |
| •  | 2  |
| ε  | 2  |
| C  | ,, |
|    |    |
| 7  | þ  |
|    |    |
|    |    |
| 4  | 3  |
|    | ٠  |
| •  | _  |
| _  |    |
| ¥  | p  |
| •  |    |
|    |    |
| ŧ  | į  |
|    |    |
| ع  | 3  |
| *  | ٠  |
|    |    |
| :  |    |
| ٥  |    |
| Ê  | ١  |
|    |    |
| c  | :  |
| •  | •  |
|    |    |

|                             |                        | Davon:                                        |             | Bleibt mabre  | Bieibt mabres Einfommen:         |              | 0                       |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------|---------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|
|                             | Robes<br>Einfommen.    | Berbrauch an<br>Robstoffen,<br>Abnuhungen 1c. | Grundrente. | Rapitafrente. | Unternebmungs.<br>Lenernebmungs. | Summe.       | gangen Ein:<br>fommens. |
| A. Urprobuftion             | 81.974.000             | 9,790,000                                     | 22,426,000  | 14,298,000    | 35,460,000                       | 72.184.000   | 52.4                    |
| B. Stoffverarbeitung:       | 2006                   | 200                                           |             | and and       |                                  | and the      | e lan                   |
| 1) Sandwerke                | 59,198,000             | 17,413,600                                    | į           | 4,551,300     | 37,233,100                       | 41,784,400   | 30,4                    |
| 2) gabrifen u. Manufatturen | 3,000,000              | 1,274,800                                     | 1           | 348,000       | 1,377,200                        | 1,725,200    | 1,3                     |
| fonigl. Cifenmerfe          | 1,483,000              | 898,000                                       | 1           | 93,800        | 491,200                          | 585,000      | 0,4                     |
| 3) Muhlen                   | 841,500                | 185,500                                       | 1           | 256,500       | 399,500                          | 656,000      | 0,5                     |
|                             |                        | (Mbnugung 2c.)                                |             |               |                                  |              |                         |
| andere Berke                | 280,500                | 50,300                                        | 1           | 73,900        | 156,300                          | 230,200      | 0,2                     |
| 4) Bierbrauereien           | 5,624,000              | 3,393,400                                     | d           | 621,600       | 1,609,000                        | 2,230,600    | 1,6                     |
| ubrige Betrantefabrifen .   | 400,000                | 208,700                                       | 1           | 12,500        | 178,800                          | 191,300      | 0,1                     |
|                             | (70,827,000)           | (70,827,000) (23,424,300)                     | ſ           | (5,957,600)   | (41,445,100)                     | (47,402,700) | (34,5)                  |
| C. Banbel:                  |                        |                                               | V           |               |                                  |              |                         |
| 1) Birthichaftsgewerbe      | 10,033,000             | 7,623,300                                     | 1           | 885,200       | 1,524,500                        | 2,409,700    | 1.7                     |
| 2) Kleinhanbler             | 1,115,500              | 1                                             | 1           | 55,800        | 1,059,700                        | 1,115,500    | 8′0                     |
| 3) Sandlungen               | 5,629,000              | 450,300                                       | 1           | 2,008,600     | 3,170,100                        | 5,178,700    | 3,8                     |
|                             | (16,777,500)           | (8,073,600)                                   | 1           | (2,949,600)   | (5,754,300)                      | (8,703,900)  | (6,5)                   |
| D. Rebenermerb              | 8,750,000              | 1                                             | 1           | 1             | 8,750,000                        | 8,750,000    | 6,4                     |
| E. Bon Aftiveapitalien u.   |                        |                                               |             |               |                                  |              |                         |
| Renten v. Auslande          | 625,000                | 1                                             | Î           | 625,000       | ú                                | 625,000      | 0,4                     |
| F. Bon nichtrentirenben     |                        |                                               |             |               |                                  |              |                         |
| Bermögenstheilen            | ſ                      | 1                                             | 1           | İ             | 1                                | 1            | 1                       |
| Summe                       | 178,953,500 41,287,900 | 41,287,900                                    | 22,426,000  | 23,830,200    | 91,409,400                       | 187,665,600  | 100                     |

Bon dem wahren Einkommen fallen mithin auf Grundrente 16,2 pCt., Rapitalrente 17,2 pCt.; auf Arbeitelohn und Unternehmungsgewinn aber überwiegend das Meiste mit 66,4 pCt.; am stärfsten ist dieses Uebergewicht des Arbeitelohns bei den Gewerben.

Dieses Gesammteinsommen vertheilt sich unter die Urprobuktion mit 52,4 pCt., die Stoffverarbeitung mit 34,5 pCt., den Handel mit 6,5 pCt., den Nebenerwerb mit 6,4 pCt. und die Rapitalzinse und Renten vom Ausland mit 0,4 pCt.

Was die individuelle Vertheilung betrifft, so käme durchschnittlich bei etwa 326,000 producirenden Familien auf jede ein Einkommen von 422 fl. Es theilen sich aber mit Diesen in das Gesammteinkommen die, wenn auch sehr nüglichen, doch nicht unmittelbar produktiven Einwohnerksaffen, wie z. B. Acrzte, Leherer, Künstler, Gelehrte, Staatsbeamte zc. mit 12,000 Familien, so wie die Rapitalisten mit etwa 8000 Familien; nicht minder die Klasse der ganz armen, bloß von fremder Unterstützung Lebenden mit etwa 4000 Familien. Daher vertheilt sich jenes Gesammtseinkommen unter 350,000 Familien, so daß cs jede derselben durchschnittlich 392 fl. trifft.

In wie weit biefer Betrag mehr ober minber gureiche gu Bestreitung ber Bedürfniffe für Nahrung, Rleibung, Wohnung und andere physische und moralische Zwede; wie viel an Einfommen insbesondere an die ärmeren, und von diefen in den verschiedenen Abstufungen aufsteigend bis auf die wohlhabendsten und reichsten Rlaffen falle? läßt fich durch Schägung nicht wohl ermitteln. Rur fo viel burfte mit einiger Sicherheit anzunehmen feyn, bag bas Wenigste, womit eine Familie von 47/40 Ropfen audreichen fann, nicht unter 200 fl. \* ju fegen fey. Denn es berechnen die verschiedenen öffentlichen Erziehungs = und Berpflegungeanstalten ben Aufwand für bie nothdürftige Unterhaltung eines Menfchen burchschnittlich nicht unter 55-70 fl., und es follte anzunehmen fenn, daß durch die ineinander greifenden Ginrich= tungen folder Unstalten eine Beschränkung bes Auswands möglich fep, wie fie in ben einzelnen Kamilien faum in gleichem Grabe au erwarten ift.

<sup>&</sup>quot; Nimmt man ben täglichen Berbienft eines Taglohners ju 20 fr., mithin in 300 Tagen ju 100 fl. und ben Erwerb feiner Frau und Kinder miteinander eben fo hoch mit 100 fl., fo ftellt fich beffen jährliche Einnahme ebenfalls auf 200 fl.

Sest man nun für 1/3 ber ganzen Bevölferung nur dieses Minimum an, also auf 120,000 Familien . . 24,000,000 fl., sodann auf weitere 120,000 Familien, à 300 fl. 36,000,000 fl., so bleiben für die noch übrigen 110,000 Familien 77,665,600 fl., oder durchschnittlich auf jede Familie 706 fl. Begreislich muß aber auch unter diesen bei sehr vielen Familien das Einkommen unter diesem Betrag zurückleiben, da es benn doch an Einzelnen nicht sehlt, welche ihr Einkommen nach Tausenden und Zehntausenden berechnen können. Auf der andern Seite ist aber auch zu berücksichtigen, daß die obigen Schäkungen im Allgemeinen als sehr mäßig sich darstellen, und daher die individuellen Antheile an dem Bolkseinkommen in der Wirklichkeit eher höher, als sie hier berechnet sind, sich verhalten dürsten.

# Vierte Abtheilung.

# Staats funde.

# I. Verfaffung.

# A. Staateverfassung.

Württemberg ist ein erbliches Königreich, bas einen Theil bes beutschen Bundes ausmacht, und unter die europäischen Staaten zweiten Ranges gezählt wird. Der König regiert nach der bestehenden Verfassung bes Landes. Diese Verfassung ist das Werf bes jestregierenden Königs, ein Werf, wodurch sich derselbe einen unsterblichen Namen in der Geschichte Württembergs gemacht hat. Sie hat, auch abgesehen von ihrem Inhalte, schon den großen Vorzug voraus, daß sie auf dem Wege des Vertrags zu Stande kam. S. oben S. 149. Die Urkunde zerfällt in zehn Kapitel, deren wesentlicher Inhalt folgender ist:

## I. Von bem Königreiche.

Sammtliche Bestandtheile bes Königreichs bilben ein ungertrennliches, an Einer und berfelben Berfassung theilnehmendes Ganzes, und alle in Zufunft mit Anwendung der Staatsfrafte gemachten Landeserwerbungen werden demfelben einverleibt.

Alle organischen Beschlüsse ber Bundesversammlung, welche bie verfassungsmäßigen Berhältnisse Deutschlands ober die allgemeinen Berhältnisse beutscher Staatsburger betreffen, haben, nachebem sie von dem König verfündet sind, unter verfassungsmäßiger Mitwirfung der Stände in Ansehung der Mittel zur Ausführung, verbindende Kraft.

II. Bon dem Ronig, der Thronfolge und der Reicheverwefung.

Die Person des Königs ift heilig und unverletlich. Der Konig bekennt sich zu einer ber driftlichen Rirchen.

Der Thron ift in bem Mannsstamme, erlischt aber bieser, auch in der weiblichen Linie erblich, seboch immer wieder mit Borrecht bes Mannsstammes bei der Nachsommenschaft.

Die Fähigkeit zur Thronfolge sest rechtmäßige Geburt aus einer ebenburtigen, mit Bewilligung bes Königs geschlossenen, She voraus.

Die Bollfährigfeit bes Königs tritt mit zurudgelegtem 18. Jahre ein. Während ber Minderjährigfeit ift ber nächste Agnat Reichsverweser.

Der hulbigungseib wird bem Thronfolger abgelegt, wenn er in einer ben Standen bes Königreichs auszustellenden Urfunde bie Festhaltung ber Berfassung zugesichert hat.

III. Bon ben allgemeinen Rechteverhaltniffen ber Staate = burger.

Alle Württemberger haben gleiche staatsburgerliche Rechte und ebenso sind sie zu gleichen staatsburgerlichen Pflichten und gleicher Theilnahme an den Staatslasten verbunden, so weit nicht die Bersfassung eine ausbruckliche Ausnahme enthält; auch haben sie gleischen verfassungsmäßigen Gehorsam zu leisten.

Jeder Bürger genießt Freiheit ber Person, des Eigensthums und Auswanderungsfreiheit. Die Leibeigenschaft ist für immer aufgehoben. Niemand darf seinem ordentlichen Nichter entzogen, und anders als ben Gesehen gemäß verhaftet und bestraft, noch länger als 24 Stunden über die Ursache seiner Verhaftung in Ungewißheit gesassen.

Jeber ohne Unterschied ber Religion genießt im Königreiche ungestörte Gewissens und Denkfreiheit. Den vollen Genuß ber staatsbürgerlichen Rechte gewähren die brei christlichen Glaubenssbekenntnisse. Undere driftliche und nichtdriftliche Glaubensgenossen können zur Theilnahme an den bürgerlichen Nechten nur in dem Berhältnisse zugelassen werden, als sie durch die Grundsätze ihrer Religion an der Erfüllung der bürgerlichen Pflichten nicht gehindert werden. Die Freiheit der Presse und des Buchandels soll in ihrem ganzen Umfang bestehen, und nur der Misbrauch durch Geses beschränft werden.

Der ritterschaftliche Abel bilbet jum Behuf ber Wahl seiner Abgeordneten in die Ständeversammlung und ber Erhaltung seiner

Familien in jedem der vier Kreise eine Körperschaft. Die Aufnahme in eine dieser Körperschaften hängt von ihrer Zustimmung, ihren im Wege der Gesetzgebung noch festzusependen Statuten und der Genehmigung des Königs ab. Die weitern Berhältnisse der Ritterschaft s. unten.

## IV. Bon ben Staatsbeborben.

Die Staatsbiener geloben mit bem Diensteib, auch ber Berfaffung treu zu seyn. Ihrer Unstellung muß eine gesehmäßige Prüfung vorangeben.

Alle von bem König ausgehenden, auf die Staatsverwaltung fich beziehenden Berfügungen hat der betreffende Minifter ober Departementschef zu unterzeichnen, welcher für diese sowohl, als für bassenige, was er für sich verfügt, verantwortlich ift.

Auf gleiche Weise sind auch die übrigen Staatsdiener in ihrem Geschäftsfreise verantwortlich und beswegen verbunden, gegen böhere Berfügungen, bei beren Inhalt sie Unftande finden, Vorstellung zu machen.

Alle bem König vorzulegende Borfchlage ber Minifter in wichtigen Ungelegenheiten muffen vorerft in bem Geh. Rathe, ber oberften Staatsbehörbe, vorgetragen und mit beffen Gutachten besgleitet werben.

Der König ernennt und entläßt die Mitglieder des Geh. Raths nach eigener freier Entschließung. Der Entlaffene genießt aber eine festgesetzte Pension.

Alle übrigen Staatsdiener konnen willfürlich weber entlaffen noch verfett werden, am wenigsten die Diener, welche ein Richters amt bekleiben.

# V. Bon ben Gemeinden und Amtetorperfcaften.

Die Gemeinden sind die Grundlage des Staatsvereins. Jeder Staatsbürger muß daher, sofern nicht eine Ausnahme gesestlich besteht, einer Gemeinde als Bürger oder Beisiger angebören. Die Aufnahme in ihre Genossenschaft hängt von der Gemeinde ab, sest aber den vorherigen Besit des Staatsbürgerrechts voraus. Die Rechte der Gemeinden werden unter Aufsicht der Staatsbehörden durch die Gemeinderathe unter Mitwirkung der Bürgerausschüsser verwaltet.

Reine Staatsbehörde ift befugt, über bas Eigenthum ber Gesmeinden und Amtstörperschaften mit Umgehung oder hintansetzung ber Borfteher zu verfügen.

Eben so wenig können ihnen Lasten aufgeburdet werden, wozu sie nicht durch Geset und Herkommen verpflichtet sind, und allgemeine Landesverbindlichkeiten können nur auf das gesammte Land vertheilt werden.

Sämmtliche zu einem Oberamte (20,000 — 30,000 Einw.) gehörigen Gemeinden bilden die Amtskörperschaft, eine Berseinigung zu gemeinschaftlichen, doch nicht das ganze Land berührenden Zweden, und zu gemeinschaftlicher Tragung der den einzzelnen Gemeinden zunächst obliegenden, diesen sedoch zu schwerfallenden Lasten.

Die Rechte ber Amteforperschaften werben burch bie Amtsversammlungen, unter Auflicht ber Staatsbehorden, verwaltet.

VI. Bon ben Berhältniffen ber Kirden jum Staat.

Jeber ber drei im Königreiche bestehenden driftlichen Konfesfionen wird freie öffentliche Religionsubung und ber volle Genuß ihres Kirchen=, Schul= und Armenguts zugesichert.

Die innern firchlichen Anordnungen bleiben ber Autonomie (eigenen Gesetzgebung und Selbstregierung) einer jeden Kirche über-laffen, bedürfen aber, ehe sie vollzogen werden, der Genehmigung bes Staatsoberhaupts, als bei welchem das oberfthoheitliche Schutzund Aufsichtsrecht über die Rirchen fteht.

Die Rirchendiener find in Unsehung ihrer burgerlichen Sandlungen und Berhaltniffe ber weltlichen Obrigfeit unterworfen.

## VII. Bon Ausübung der Staatsgemalt.

Der König vertritt ben Staat in allen seinen Berhältnissen gegen auswärtige Staaten. Es fann jedoch ohne Einwilligung ber Stanbe keine in die Berfassung und die Rechte ber Staatsburger eingreifende Berbindlichkeit übernomsmen werben. Bon Traktaten und Bundnissen, welche mit auswärtigen Mächten angeknüpft werden, sest der König die Stände in Renntniß. Subsidien, Rriegskontributionen und andere Entschäbigungsgelder und Erwerbungen sind Staatseigenthum.

Rein Gefet fann ohne Beistimmung ber Stände gegeben,

aufgehoben, abgeänbert ober authentisch erläutert werben. Hins gegen hat ber König bas Recht, zur Bollstreckung ber Gesets Bersordnungen zu erlassen, und in dringenden Fällen zur Sicherheit bes Staats bas Nöthige vorzusehren. Die Gesetse und Berordsnungen werden durch das seit 1806 bestehende Regierungsblatt bekannt gemacht.

Die Gerichtsbarkeit wird in gesetlicher Inftanzenordnung durch follegialisch gebildete Gerichte verwaltet, welche innerhalb ber Grenzen ihres Beruses unabhängig sind, und vor welchen auch der königliche Fistus in Privatrechtsstreitigkeiten Recht zu geben und zu nehmen hat. Reinem Bürger, der sich durch einen Akt der Staatsgewalt in seinem auf einem besondern Titel beruhenden Privatrechte verlett glaubt, kann der Weg zum Nichter versichlossen werden. Die Erkenntnisse der Kriminalgerichte bedürfen keiner Bestätigung des Regenten. Hingegen steht dem König das Begnadigungs und das Abolitionsrecht, oder das Recht, ein Strasversahren niederzuschlagen, zu.

Die Zahl der zu Ergänzung des Militars jährlich erforderlichen Mannschaft wird mit den Ständen verabschiedet. Die Auswahlordnung, die militärischen Strafgesete, die Berhältniffe der Einquartirung ze. sind Gegenstand der Gesetzebung.

#### VIII. Bon dem Kingnzwefen.

Das Rammergut ift ein vom Königreich unzertrennliches Staatsgut, bas ohne Einwilligung ber Stände weber burch Beräußerung vermindert, noch mit Schulden beschwert werden barf. Seine Bestimmung ift, neben ben persönlichen Bedürfnissen bes Königs und ber königlichen Familie auch ben Staatsaufwand, so weit es zureicht, zu bestreiten.

Der König erhält eine auf seine Regierungszeit bestimmte Civilliste. Die Apanagen, Witthume und heirathsgüter wersben aus ber Staatstasse besonders bezahlt; maßgebend sind in Beziehung auf die Bezüge sämmtlicher am 8. Juni 1828 bereits am Leben besindlichen Mitglieder des königlichen hauses die Bestimmungen des Nachtrags zum königlichen hausgesetz von 1808; für später geborene aber das königl. Hausgesetz von 1828. Der Reichsverweser genießt die Apanage eines Kronprinzen.

Das von bem Staatsgute ausgenommene Sof=Domanen= fammergut ift Privateigenthum ber königlichen Familie, bessen Berwaltung und Benützung dem König zusteht; in Absicht auf seinen Bestand aber unterliegt es benselben Bestimmungen, wie bas Kammergut. Es trägt gleich andern Gütern zu den allgemeinen Landeslasten bei.

So weit der Ertrag bes Rammerguts nicht zureicht, wird ber Staatsbedarf durch Steuern gedeckt. Dhne Einwilligung der Stände aber kann keine Steuer aufgelegt werden, und dem Anskinnen einer Steuerbewilligung muß jedesmal eine genaue Nachsweisung der Nothwendigkeit und Nüglichkeit der zu machenden Ausgaden und der Berwendung der frühern Staatseinnahmen vorangehen. Der Hauptfinanzetat wird zu dem Ende den Ständen zur Prüfung vorgelegt, und ist, von denselben anerskannt und angenommen, in der Regel auf drei Jahre gültig; die Steuerverwilligung darf nicht an Bedingungen geknüpft werden, welche die Berwendung dieser Steuern nicht unmittelbar betreffen.

Die Staatsschulb ift unter bie Gewährleiftung ber Stände gestellt, und bie Staatsschulbenzahlungskasse wird unter ber Ober-aufsicht ber Regierung durch ständische Beamte verwaltet.

## IX. Bon ben Landftanben.

Die Stände haben Theil an der Gefetgebung, das Recht, dem König in Beziehung auf Mängel und Mißbräuche, die sich bei der Staatsverwaltung ergeben, Bünsche, Borstellungen und Beschwerden vorzulegen (das Petitionsrecht), das Necht, wegen verfassungswidriger Handlungen Klage anzustellen, und das Necht der Steuerbewilligung.

Ordentlicher Weise wird alle drei Jahre und bei jeder Regierungsveranderung eine Ständeversammlung (Candtag) einsberufen.

Die Stände theilen sich in zwei Kammern. Die erste Rammer, die Rammer der Standesherren, besteht: 1) aus den Prinzen des Königlichen Hauses; 2) aus den Häuptern der fürstlichen und gräflichen Familien und den Bertretern der standesherrlichen Gemeinschaften, auf deren Besitzungen vormals eine Reichs – oder Kreistagsstimme geruht hat; 3) aus den vom König erblich oder auf Lebenszeit ernannten Mitgliedern, deren

Jahl jeboch ben britten Theil ber übrigen Mitglieder nicht überfteigen barf. Die erblichen Mitglieder mahlt ber Ronig aus folchen Gutsbesigern, welche zu bem ftandesherrlichen ober ritterschaftlichen Abel gehören und aus einem nach dem Recht ber Erftgeburt sich vererbenden Grundvermögen ein freies Einkommen von 6000 fl. beziehen. Die lebenslänglichen Mitglieder werden ohne Rücksicht auf Geburt ober Bermögen aus ben würdigsten Staatsbienern gewählt.

Die zweite Kammer, die Kammer ber Abgeordneten, ift zusammengesett: 1) aus dreizehn Mitgliedern des ritterschaftlichen Abels, welche von diesem aus seiner Mitte gewählt werden; 2) aus den sechs protestantischen General. Superintendenten; 3) aus dem katholischen Landesbischof; einem von dem Domskapitel aus dessen Mitte gewählten Mitgliede und dem ältesten katholischen Dekan; 4) aus dem Kanzler der Universität; 5) aus einem gewählten Abgeordneten von jeder der sieben Städte Stuttsgart, Tübingen, Ludwigsburg, Ulm, Heilbronn, Reutlingen und Elwangen, und von jedem der 63 Oberamtsbezirke.

Die Mitglieder der ersten Kammer muffen das Alter ber Minderjährigfeit, die Mitglieder der zweiten Kammer das 30. Lebensjahr zurudgelegt haben.

Die breizehn ritterschaftlichen Mitglieder werden nach ben vier Kreisen gewählt. Die Wahl ber übrigen Abgeordneten gesichicht zu zwei Drittheilen unmittelbar durch die begütertsten Bürger, und zu einem Drittheil mittelbar durch gewählte Wahlmanner. Wählbar ist jeder vorwurfsfreie, selbstständige Staatsbürger; jedoch können Staatsdiener nicht innerhalb ihres Amtsbezirks gewählt werden. Jeder Gewählte ist Vertreter bes ganzen Landes und an keine Instruktion gebunden.

Alle 6 Jahre wird eine neue Wahl vorgenommen.

Jebe Rammer hat ihren Prasidenten und Biceprasidenten. Der Prasident ber ersten Kammer wird von bem Konig ohne Borschlag, ber Prasident ber zweiten Kammer aus brei von bieser aus ihrer Mitte gewählten Mitgliedern ernannt.

Die Sigungen ber zweiten Rammer find öffentlich und ihre Berhandlungen werben gedruckt; bei ber erften muß wenigstens bas Leptere geschehen. Die Bortrage ber Ständemitglieder gesichehen, so weit nicht für einzelne Fälle Ausnahmen geseslich zulässig find, mundlich.

Thurn und Taris burch Uebereinfunft ins Reine gefommen. Die Grundlage aller in biefer Beziehung nach und nach erfolgten Bestimmungen bilbet bie fonigliche Deflaration in Betreff ber ftaaterechtlichen Berbaltniffe bes fürftlichen Saufes Thurn und Taris vom 25. Aug. 1819 (R. Bl. S. 505), nebft ber bierauf gefolgten Bollziehungeverordnung vom 12. Juni 1823. ben besonderen Borrechten ber Standesherren find zu nennen: a) perfonlice; bie Chenburtigfeit, bas Prabifat "Wir" (jeboch nicht in Schreiben an konigl. Stellen), ein eigenes Ranglei= ceremoniel, Rirchengebet, Trauergeläute und öffentliche Trauer, Ehrenwachen in ihren Schlöffern, bas Recht, Kamilienvertrage und Statuten gu errichten; b) faateburgerliche: Ablegung ber Unterthanen = hulbigung gegen ben Ronig in Person ober burch einen ebenburtigen Bevollmächtigten, Bulaffigfeit bes vollen Staatsbürgerrechts in mehreren Staaten, freie Bahl bes Aufent= balte in jedem jum beutschen Bunbe gehörigen Staate, Befreiung vom verfönlichen Rriegedienft, von der Pflicht, Orteburger gu feyn, pon gemiffen pecuniaren Laften und pon Ginquartirung, befreiter Berichtsftand und ber bereits oben ermabnte Sig in ber erften Standetammer; c) Patrimonialrechte: Rechtspflege, Polizeiverwaltung, Forstverwaltung, . Gerichtsbarfeit und . Polizei in ihren Begirfen nach Maggabe ber allgemeinen Canbedgefete.

Die Berhältniffe bes ritterschaftlichen, vormals reichsunmittelbaren Abele, erhielten ihre nabere Bestimmung burch die f. Deflaration vom 8. Dec. 1821, ber nun fast alle Mitglieder beigetreten find, und welche vermöge einer Ronigl. Berordnung vom 24. Oft. 1825 auch auf ben alt-lanbfäßigen Abel Anwendung finden foll. Die baburch augestandenen Borrechte bes ritterschaftlichen Abels bestehen, außer bem verfassungemäßigen Antheil an ber Landfanbichaft, und außer bem Necht, ju beren Ausübung und jur Erhaltung ber Kamilien in jedem Rreise eine Rörverschaft zu bilben, ferner außer bem befreiten Berichtsftand, hauptfächlich noch barin: 1) baß ibm bas Recht ber Familien = Gesetgebung (Autonomie) in besonderer Begiehung auf Erhaltung und Errichtung von Fibeicommiffen, Majoraterecht, Senioraterecht zc. zugefichert ift; 2) bag ihm für feine Befigungen bie Ausübung ber Berichtsbarkeit in erfter Inftang und eben fo ber Polizeipermaltung, Korftgerichtsbarfeit unter gemiffen Bestimmungen und

überlaffen ift; 3) daß er von der ordentlichen Besteuerung seiner ehemals steuerfrei gewesenen Schlofigebaude, so weit diese zur Wohnung dienen, und eben so von der Wohnsteuer befreit ift, und 4) daß er an den Amts = und Gemeindelasten, wenn diese nicht das. Allgemeine betreffen, keinen Antheil nimmt.

In die Personalmatrifel des begüterten Abels des Königreichs sind folgende Besißer und Theilhaber der Standesherrschaften und Rittergüter nach ihren verschiedenen Stufen eingetragen (Staatshandb. 1839, S. 555 u. Nachträge); die beigesesten Anfangsbuchstaben bezeichnen die Kreise, worin die Familien begütert und Mitglieder der Körperschaften sind.

# I. Stanbesherrlicher Abel.

#### A. Fürften.

Fürstenberg. D. Sobenlobe.

A. Neuensteinische Linie: Hobenlobe=Kirchberg. J. Hobenlobe=Langenburg. J. Hobenlobe=Debringen. J. N.

B. Waldenburgische Linie: Sobenl.=Waldenburg=Bartenst. J. N.

" " Jagstberg. 3.

" " Schillingsfürst. J. N.

Lowenstein = Wertheim:
... Rosenberg. N.

Lowenstein = W. = Freudenberg. J. N. Dettingen = Spielberg. J.

" Wallerstein. J.

Solms: Braunfels. J. Thurn und Taxis. J. D.

Balbburg.

A. Bolfeggide Linie:

Baldb. Bolfegg = Baldfee. D.

B. Beiliche Linie:

Baldb. Zeil = Trauchburg. D.

" Wurzach. D. Windisch : Gras. D.

#### B. Grafen.

Erbach : Wartemberg : Roth. D. Königeegg : Aulendorf. D. Pudler : Limpurg. J. Quadt : Jonp. D.

Schäeberg : Thannheim. D. Lörring : Guttenzell. D. Walbbott : Baffenheim. D. Walbed : Pprmont. J.

Sann : Wittgenstein u. Sobenst. 3. Psenburg : Budingen : Meerholz. 3. In Beziehung auf ihre Personen, nicht aber in Beziehung auf ihre wurttembergischen Besitzungen gehören noch weiter zu ben

Standesherren:

a. Erbliche Mitglieber ber Rammer ber Stanbesherren. , Graf. R. v. Rechberg, Graf. J. D.

v. Neipperg, Graf. N.

D.

b. Mitglieber ber Ritterichaft.

v. Colloredo = Mannefeld, Fürstin. Schw.

v. Galm=Reifferscheid=Dpd, Fürstin.

v. Fugger = Rirchberg = Beißenhorn, Graf. D.

v. Stadion = Stadion = Thannhaufen, Graf. D.

# II. Ritterfcaftlicher Abel.

#### A. Grafen.

- v. Abelmann. J.
- v. Berolbingen. J. D.
- v. Bismart. 3.
- v. Bifingen = Nippenburg. Schw.
- v. Caftell = Difdingen. D.
- v. Dezenfeld = Schomburg = Epbach. D. L
- v. Dillen. N. Schw.
- v. Görlig. 3.

- v. Leutrum. D.
  - v. Malbeghem. D. J.
  - v. Manbelelob. 3.
  - v. Normann = Chrenfels. D.
  - v. Reifcach = Rieth. R.
  - Reuttner v. Bepl. D.
  - v. Goben. 3.
  - v. Beppelin. 3.

#### B. Freiherren.

- v. Abelebeim = Bachbach. 3.
- v. Bat. Schw.
- v. Baut, genannt Cappler. R.
- v. Berlichingen. 3. N.
- v. Bernhaufen. D.
- v. Bouwingbaufen. D.
- v. Breitschwert. N.
- v. Breuning ju Rochendorf. N.
- v. Cotta v. Cottenborff. R. Schw.
- v. Crailebeim = Rugland. 3.
- v. Crailebeim = Bengstfelb. 3.
- v. Ellrichshaufen. R. J.
- v. Engberg. Schw.
- v. Evb. 3.
- v. Freyberg = Eifenberg = Allmendin= gen. D.
- v. Gaisberg. N. D.
- v. Gemmingen. N. J.
- Gremp v. Freudenstein. D.
- v. Gultlingen. Sow.
- v. Sumppenberg = Pottmos. D.
- v. Sarling. D.
- v. hann ju Geroldseck. Schw.
- v. hermann. D.
- Siller v. Gartringen. Gow.
- Sofer v. Lobenftein. 3.
- vom Holg. 3.
- v. hopfer. Som.
- v. hornstein. D.
- v. Sugel ju Efdenau. D.
- Ifflinger v. Granegg. Schw. 3.
- v. Rechler. Som.

- v. Rillinger. 3.
- v. Anieftedt : Schaubed. 92.
- v. Konig. D. 3. M.
- v. Lang. 3.
- v. Leutrum : Ertingen. n.
- v. Linden. Schw. D.
- v. Maffenbach. N.
- v. Munch. Som.
- v. Mundingen. N.
- v. Dw. Schw.
- v. Palm. N. D. J.
- v. Pflummern. D.
- v. Phull=Rieppur. R.
- v. Radnit auf Laibach. 3.
- v. Rafler. Schw. D.
- v. Reichlin ju Melbegg. D.
- v. Reifchach = Rugborf. R.
- v. Gaint : André. Schw.
- Schertel v. Burtenbach. R.
- Sufetter v. Buttenvany. A.
- v. Schut : Pflummern ju Soben: ftein. N.
- v. Gedendorf : Gutend. 3.
- v. Seutter. D.
- v. Speth. D.
- v. Stain zum Rechtenstein. Schw.
- v. Stetten. J.
- v. Sturmfeder. n.
- v. Tessin. Schw. N.
- v. Thannhaufen. 3.
- v. Thumb = Neuburg. Schw.
- v. Tropff zu Domened. D.
- v. Ulm = Erbach = Mittelbiberach. D.

- v. Barnbubler. D.
- v. Bachter ju Lautenbach. n.
- v. Weiler. N.

- v. Belben. D.
- v. Biederhold, Com.
- v. Böllwarth. 3. N.

#### C. Abeliae.

- v. Baldinger. D. Befferer v. Thalfingen. D.
- v. Bubler ju Brandenburg. D. Sardt v. Bellenstein. D.
- v. Beiber. D.
- v. Neubronner. D.

- v. Pleffen zu Soben-Entringen. Schw.
- Schab v. Mittelbiberach. D.
- v. Bifder ju Ihingen. D.
- Bagner v. Frommenhaufen. Gow.
- Berner v. Rreit. D.
- v. Boldern zu Balgbeim. D.

## b. Bürgerftand.

Der Burgerftand umfaßt alle nichtabelige Ginwohner bes Ronigreiche, so daß zwischen Burger und Bauer in ftaatsburgerlichen Berhältniffen fein Unterschied ftattfindet. Die Ueberrefte von Leibeigenschaft sind burch bas Ebift von 18. November 1817 und bie Berfaffung ganglich aufgehoben, fo bag es gefestich feinen Leibeigenen mehr im Ronigreich gibt.

# C. Staatebienftverhaltniffe.

### a. Allgemeines Berbaltniß.

Die im öffentlichen Dienfte angestellten Diener unterscheiben fich wesentlich nach zwei Rategorien: ben unwiderruflich und ben widerruflich angestellten. Jenen sichert die Berfassung ihre Stelle für Lebenszeit zu, mit Ausnahme ber Kalle einer burch Berbrechen. Dienstvergeben ober Dienstunbrauchbarfeit begründeten Entlaffung; felbit Berfegung auf eine andere Stelle ift bei benen, welche ein Richteramt befleiben, gar nicht, bei Underen nur ohne Berluft an Gehalt und Rang julaffig.

Die Borfteber und übrigen Beamten ber Gemeinden und anderer Rörperichaften find gleichfalls unentlagbar, werben aber den Staatsdienern nicht beigezählt.

Sodann theilen fich die unentlagbaren Staatsbiener weiter in bie Rlaffe ber Civilftaatebiener, Bof = und hofbomanentammerliche Diener, Angestellte beim Militar und der Militarverwaltung, Rirchendiener und Schulbiener.

Die Berhältnisse der Civilstaatsdiener sind durch ein Gefet vom 21. Juli 1821 (Dienftpragmatif) naber bestimmt; ibre Babl beträgt 1141. Ihre Unftellung fest eine ordentliche Berufebildung und mit Erfolg bestandene Staatsprufung voraus, und geschieht durch Ernennung bes Königs; sie begründet neben dem

Recht auf Unentlagbarfeit für die Dauer der Diensttüchtigkeit, im Falle des Aufhörens der Letteren einen Anspruch auf Pension. Eine Enthebung vom Dienste mit Berminderung der Besoldung hat der Diener nur in dem Falle zu erleiden, wenn die im Wege der Gesetzebung für immer veranderte Einrichtung eines Staatsverwaltungszweiges ihre Dienstleistung entbehrlich macht.

Die Berhältnisse der Hof- und Hofdomanenfammerlichen Diener sind durch eine königl. Berordnung vom 20. Oftober 1820, im Wesentlichen denen der Civilstaatsdiener gleich, bestimmt; für die beim Militär und der Militärverwaltung Angestellten besteht ein eigenes Pensionsgeses vom 13. September 1819. — Ueber die Ruhegehalte der Kirchen-, so wie der höheren Schuldiener sind eigene Bestimmungen demnächst zu erwarten; sene der Bolksschulslehrer sind durch Geses vom 29. Septbr. 1836 bestimmt; die Lehrer und Beamten der Universität sind durch Geses vom 30. März 1828 den Civilstaatsdienern gleichgestellt.

Die Staatsbiener haben im Dienste die ihnen vorgeschriebene Uniform zu tragen. Gine Rofarbe, schwarz und roth, dient sowohl ihnen als den Kommundienern und sämmtlichen Militärspersonen zur Auszeichnung.

#### b. Gebalt.

Der Dienstgehalt wurde sowohl bei dem Militär als bei den Civilstaatsdienern unter der gegenwärtigen Regierung bedeutend vermehrt, und auch bei den letteren statt der Naturalien fast durchgängig auf Geld gesett. Unnahme von Geschenken ist bei Dienstverlust verboten.

Der Gehalt ber Civilftaatsbiener wurde burch bas Ebift vom 18. November 1817 festgeset, burch ben Normaletat vom 2. Juni 1822 aber wieder bei mehreren Stellen verändert.

#### 1. Behalt ber Offigiere.

| General : Lie | utena  | nt, Dir  | ision | är . |      |     |  | 4,500 | fl. | 6 | Mationen. |
|---------------|--------|----------|-------|------|------|-----|--|-------|-----|---|-----------|
| General = M   | ajor,  | Brigadi  | er .  |      |      |     |  | 3,600 | ,,  | 4 | ,,        |
| Oberft, Reg   | iment  | sbefehle | haber | :    |      |     |  | 2,400 | ,,  | 3 | ,,        |
| Dberftlieute  |        |          |       |      |      |     |  |       |     |   |           |
| Major, jug    |        |          |       |      |      |     |  |       |     |   |           |
| Major         |        |          |       |      |      |     |  | -     |     |   | ,,        |
| Rittmeifter   | erster | Rlaffe,  | mit   | ©¢)1 | vabi | ron |  | 1,400 | ,,  | 2 | ,,        |
| •             |        |          |       |      |      |     |  |       |     |   |           |

| Rittmeister zweiter Rlaffe mit Schwadron                         | 1,000     | ft. 2   | Mationen.            |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------------|
| " " " ohne "                                                     | 900       | " 2     | ,,                   |
| Sauptmann ber Artillerie                                         |           |         |                      |
| erfter Klaffe mit Batterie                                       | 1,400     | , 2     | ,,                   |
| " " ohne "                                                       | 4 000     |         | "                    |
| zweiter " mit "                                                  | 4 000     |         | ,,                   |
| ""ohne "                                                         | 900       | " 2     | "                    |
| Sauptmann ber Infanterie, erfter Rlaffe                          | 1,200     | " —     | "                    |
| " " " zweiter "                                                  | 900       | "—      | "                    |
| Lieutenante: *                                                   |           |         |                      |
| Oberlieutenant der Reiterei                                      | 660       | "2      | n                    |
| " " Artillerie                                                   | 660       | "2      | ,,                   |
| " " Infanterie                                                   | 600       | " —     | "                    |
| Unterlieutenant der Reiterei                                     | 540       | " 2     | ,,                   |
| " " Artillerie                                                   |           | " 2     | ,,                   |
| " " Infanterie                                                   |           | "—      | "                    |
| Regimente = Quartiermeifter u. Auditor 1. Klaffe                 |           | " —     | "                    |
| ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,                           |           | " —     | "                    |
| Regimentsarzt erster Klaffe                                      |           | " –     | **                   |
| " zweiter "                                                      |           | "—      | "                    |
| Brigadebereiter                                                  |           | " —     | "                    |
| Thierarzt                                                        | 600       | " —     | "                    |
| 2. Gehalt ber Civilbiener                                        |           |         |                      |
| (Rach dem Normaletat.)                                           | •         |         |                      |
| aa. Angestellte ber Departements, Rollegien                      | unh Rai   | nileien |                      |
| Minifter und Geheimerathe : Prafident, mit Ginf                  |           | •       | •                    |
|                                                                  |           |         | 40.000 #             |
| Mohnung                                                          |           |         |                      |
| Geheimer Rath                                                    | • •       | • •     | 4,714 "              |
| Staatsrath und ordentl. Mitglied bes Geb. Raths                  |           |         | -,,                  |
| Prasident                                                        | • •       | • •     | 3,600 "              |
|                                                                  |           |         | 2 000                |
| a. Chefbirektor vom Obertribungl b. Sammtliche übrige Direktoren |           |         |                      |
| Rathe:                                                           | • •       | • •     | 2,500 "              |
| a. Vortragende Rathe bei den Ministerien, D                      | hautui ku | mal.    |                      |
| rathe und Dirigenten der Kreisgerichtshöse,                      |           |         |                      |
| die Geheimenkabinetsfekretars, erfter A                          |           |         | 2,300 "              |
| ameiter                                                          | **        |         |                      |
| b. bei der Oberrechnungstammer, erster                           |           |         | 2,100 ,,             |
|                                                                  |           |         | 2,000 ,,<br>1,800 ,, |
| ameiter                                                          | , •       | • •     | 1,000 ,,             |

<sup>\*</sup> Daneben besteht für bie Lieutenants noch eine Dienstalters-Bulage; es beziehen nämlich bie Lieutenants, welche unausgeseht 20 Jahre als Offiziere im wurtztembergischen Militar gebient haben, jahrlich je 120 fl., und eben fo biejenigen, welche in gleicher Beise 15 Jahre angestellt finb, je 60 fl. neben ihrem orbentzlichen Gehalt.

| c. beim Medicinalfollegium                                      | 1,000 fl. |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| d. bei fammtlichen übrigen Rollegien und den Archiven           |           |
| erster Rlasse                                                   | 2,000 "   |
| zweiter "                                                       | 1,800 ,,  |
| dritter "                                                       | 1,600 "   |
| c. Kreisforsträthe                                              | 1,800 "   |
| f. Kreisbauräthe 1,200 bis                                      | 1,500 "   |
| g. Staatshauptkassiere                                          | 2,000 ,,  |
| Affefforen:                                                     |           |
| a. bei ben Ministerien und bem Obertribungl                     | 1,500 "   |
| b. bei den übrigen Kollegien 800. 1,000.                        | 1,200 "   |
| Ranzleidireftor:                                                |           |
| a. beim Geheimenrath                                            | 2,500 ,,  |
| b. bei den Ministerien                                          | 1,500 "   |
| Erpeditoren, Sefretare, Registratoren, Revisoren u. Buchhalter: |           |
| a. beim Geheimenrath 1,200 bis                                  | 1,400 "   |
| b. bei den Ministerien 1,000 bis                                | 1,200 ,,  |
| c. bei den übrigen Kollegien 800 bis                            |           |
| Kanglisten:                                                     |           |
| a. beim Geheimenrath und den Ministerien 700 bie                | 800 "     |
| b. bei den übrigen Rollegien                                    | 600 "     |
| bb. Landbeamte,                                                 |           |

Die Besoldungen sammtlicher Bezirksbeamten: Oberamterichter, Oberamtmänner, Oberförster und Kameralverwalter, eben so ber hütten- und Salinenverwalter, sind mit ber Eintheilung in drei Klassen auf 1100, 1300 und 1600 fl. nebst freier Wohnung und verhältnismäßigen Kanzleikosten bestimmt. Emolumente und Accidenzien sind aufgehoben. Der Gehalt der Amts-Assistenten, Aftuare und Buchhalter beträgt neben Wohnzimmer 532 und 500 fl.

Die Besolbungen ber Oberamtsärzte, so weit ber Staat fie reicht, sind auf 300 bis 450 fl. gesett.

Die Förster beziehen in drei Rlassen 750, 600 und 450 fl., neben freier Wohnung und Entschädigung für Pferdohaltung.

#### 3. Befolbungen ber Rirchen= und Schulbiener.

Die Besoldungen der Geistlichen sind sehr verschieden, und lassen sich, da sie häusig auf Zehenten und mancherlei Emolumenten beruhen, nicht genau bestimmen. Die Pfarrbesoldungen sind im Ganzen gering; es gibt viele evang. Pfarreien, die ohne die Bohnung nicht mehr als das durch fönigl. Berordnung vom 18. Oftober 1837 sestgesete Minimum von 600 fl. betragen, nur wenige, die über 1000 oder 1200 fl. bis zu 2000 fl. steigen. Durchschnittlich

berechnet sich ohne die freie Wohnung und Emolumente bas Einfommen einer evangel. Pfarrei auf 800 fl., einer fathol. Pfarrei auf 600 fl. Die Dekanate kommen in der Regel den mittleren und bessern Pfarreien gleich, nicht viel besser sind die Generalsuperintendenzen.

Die evangelischen Defanate wurden im J. 1821 zum Theil verbeffert, und in drei Klassen mit folgenden Besoldungen getheilt:

Erfte Rlaffe 1200 fl. und barüber.

Zweite Klasse 1100 — 1200 fl. Dritte Klasse 1000 — 1100 fl.

Die Regierung bringt barauf, daß die so manchen Uebelstand veranlassenden Zehenten und andere ungeeignete Einkommenstheile der Geistlichen in feste Besoldungstheile verwandelt werden, und bereits ist dieß bei einer großen Zahl von Pfarreien vollzogen.

Die Gehalte der Schulmeister sind durch das Geses von 1836 (mit einem jährlich zu 130,000 fl. angeschlagenen Mehr=auswand) in der Art bestimmt worden, daß sie neben freier Boh=nung in keinem Falle unter 200 fl., 250 fl., 300 fl. betragen dürfen. Im Jahre 1835 war ihr Gesammtbetrag für 2314 evangel. und kathol. Schulstellen auf 586,079 fl., im Durchsschnitt also für einen Schuldienst auf 253 fl. berechnet worden.

#### c. Rube= und Bittwengehalt.

Mit der Verbesserung der Dienstgehalte wurde zu gleicher Zeit durch Edift vom 18. November 1817 ein ordentlicher Rückzugszgehalt der Civilstaatsdiener, und eben so durch die Verordnung vom 13. September 1819 der Offiziere, sestgesest. Lettere erhalten, wenn sie Alters oder Gebrechlichkeit halber dienstunfähig sind von dem 10—15ten Dienstjahre ein Drittel, vom 15—20sten die Hälfte, vom 20—30sten zwei Drittel, und nach dem 30sten drei Viertel ihres Dienstgehaltes mit Zulegung von einem Dreistigstel für jedes weitere Dienstjahr, soweit die Summe nicht den Gehalt selber oder überhaupt nicht 3000 st. übersteigt. Den Ofsizieren wurde zugleich statt der Pension die Aufnahme unter das Invalidentorps freigestellt, doch so, daß diese jedesmal von der besonderen Entschließung des Königs abhängt. Die Wittwen erzhalten ein Viertel von dem Ruhegehalt des Mannes, und jedes Kind die ins 18te Jahr ein Künstel von diesem Viertel.

Die Dienstpragmatif von 1821, durch welche das Pensionegeses

für Civilftaatebiener von 1817 theilweife abgeandert wurde, ents balt in Beziehung auf lettere folgende Bestimmungen:

Der Vensionirte erbalt, wenn er bas 10. Dienstfabr angetreten bat, 40 Procent von ber Durchschnittssumme ber Befoldung, die er in ben letten 5 Jahren genoffen bat, mit jedem weiteren Dienstfahre fleigt bie Pension um 2 Procent, bis auf bie volle Besolbung, jedoch nicht über 3000 fl., mit Ausnahme ber Minifter und Gebeimen Rathe, für welche die Berfaffunge= urfunde besondere Bestimmungen enthalt. Die Wittme eines fur fich vensionsberechtigten Staatsbieners erhalt in ber Regel von bem Rubegehalte bes Mannes, ben biefer entweder genoffen bat, ober zu genießen gehabt batte, bis auf 1000 fl. ein Biertel ober 25 Procent, von bem Mehrbetrag bis auf 1500 fl. 20 Procent, und von einem noch boberen Mehrbetrag 10 Procent. Bebes Rind unter 18 Jahren erhalt ein Kunftel bes Wittmengehalte, ein Biertel aber, wenn feine Bittme mehr vorbanden ift. Dazu fommt noch ein Sterbenachgebalt von 45 Tagen. Binterbliebene nicht penfionsberechtigter Diener erhalten im Falle ber Beburftigfeit und Burbigfeit Gnabenunterftugungen (Gratiglien).

Für ben Pensionsfond muß jeder Staatsdiener 2 Procent von seiner Befoldung und jeder Neuangestellte die erste Bierteljahrsbesoldung beitragen; ber Mehrbedarf ift durch Ausstattung mit einem Kapitalsfonds aus den Mitteln der Staatstaffe gedect.

Die Wittwen der Geistlichen und lat. Schullehrer erhalten aus der geistlichen Wittwenkasse (über den Bestand und die Einrichtung derselben geben das Regierungsblatt und die württend. Jahrbücher Nachricht) jährlich 86 fl. Eine Erhöhung ist beantragt. Jede Schulmeisterswittwe erhält aus der für sie von Mitteln der Staatskasse ausgestatteten besonderen Wittwenpensionsskasse jährlich 40 fl. Unterstügung.

#### d. Rangorbnung.

Die Rangordnung vom 18. Oft. 1821 bestimmt den Rang, welchen die im Militär= und Civilstaatsdienste, so wie die bei hof Angestellten unter sich einnehmen.

Die Ordnung umfaßt 10 Stufen. Denjenigen, welchen ber Rang in ben 2 erften Stufen angewiesen ift (Minister, Dberftsbofbeamte, Generallieutenants, Geheime Rathe und Staatsfefretar),

fommt das Pradifat Excellenz zu; bis zur vierten Stufe (bei Direftoren, Pralaten, Rammerherren und Oberften) findet Sofsähigkeit und Personal-Abel, bis zur sechsten Stufe (Rollegialrathe) einschließlich ein privilegirter Gerichtsstand statt. Alle auf ebensberselben Stufe Stehenden haben unter sich gleichen Rang.

# II. Regierung.

# A. Der Rönig.

# a. Perfon und Refideng.

König Wilhelm, geboren ben 27. September 1781, regiert seit bem 30. Dft. 1816. Er resibirt ordentlicher Weise in ber Haupt = und Residenzstadt Stuttgart.

#### b. Titel und Bapven.

Der Titel bee Ronige ift furz und einfach: Bon Gottes Gnaden, Ronig von Burttemberg. Alle fruberen Titulaturen wurden von dem jegigen Ronig aufgehoben. Der Ginfachheit bes Titels gemäß wurde von ihm auch bas Bappen angeordnet. Die ganze Menge von Schilden, welche bas königliche Bappen führte, murbe auf einen einzigen, ber gange nach getheilten Schild gurudgebracht, wovon bie eine Balfte bas alte und ursprüngliche Wappen von Burttemberg, Die brei liegenden Birichborner, schwarz in gelbem oder goldenem Kelde, die andere Sälfte brei leoparbirte Löwen, ein ehrwürdiges Denfmal bes Sobenfaufichen Saufes und bes alten Schmabifden Bergogthums, entbalt. Auf bem Schilbe ruht ber ritterliche Belm, über welchem bie Ronigefrone ichwebt. Ein Lowe und ein Sirich vertreten bie Stelle ber Schildhalter und auf einer unter bem Schilbe flatternben Banbichleife fteht ber altbeutiche Bablipruch: Furchtlos und Trem.

#### c. Roniglides Saus.

Nach der Verfassung und den königl. Sausgesetzen vom 1. Jan. 1808 und 8. Juni 1828 ift der König Oberhaupt des königl. Sauses. Er bestätigt die Erzieher und Vormünder der jungen Prinzen, und ohne seine Einwilligung ift keine, von einem Glied des königlichen Hauses eingegangene, Ehe gultig. Seiner Oberaufsicht

und Gerichtsbarkeit sind überhaupt sowohl die Bormundschaften im königl. Hause, als das Betragen sämmtlicher Familienglieder unterworsen; ohne seine Einwilligung darf sich keines derselben im Auslande aufhalten. Der Thronerbe heißt Kronprinz, mit dem Prädikat: Königliche Hoheit. Die übrigen Kinder und die Enkel des Königs heißen Königliche Prinzen oder Prinzessssinnen von Württemberg, gleichfalls mit der Ehrenzbenennung: Königliche Hoheit. Die Mitglieder der Nebenlinien sühren den Titel: Herzoge von Württemberg, mit dem Präzbikat Hoheit. Ebenbürtige Gemahlinnen sühren den Titel des Ehemannes.

# d. Konigl. Sofftaat.

Im Jahr 1808 wurden von König Friedrich vier Erb. Rronamter errichtet.

- 1) Das Erb-Reichemarfcallamt, verlieben bem fürftlichen Saufe Sobenlobe.
- 2) Das Erb : Reiche : Dberhofmeisteramt, verlieben dem fürftlichen hause Balbburg.
- 3) Das Erb=Reiche=Obertammereramt, verlieben dem fürftlichen und graflichen Saufe Lowen ftein, und
- 4) Das Erb=Reiche-Panneramt, verlieben bem graflichen Saufe Beppelin.

Außer diesen aber hatte König Wilhelm bei seiner Thronbesteigung einen sehr zahlreichen Sof angetreten. Bereinfachung besselben mar baber eine Seiner ersten Magregeln, und berfelbe ift nun, nach einer wiederholten Beschränkung, folgender Maßen bestellt:

#### aa. Dber=Bofrath.

Der Ober Dofrath ift bie Centralbehörde für ben gangen Sofftaat und besteht unter einem Prasidenten aus den Oberhofbeamten, bem hoffammer Prasidenten und einigen Beisigern.

Dem Dberhofrath find unmittelbar untergeordnet:

bie Soffirche oder Sofgeistlichteit; bas Sofgericht, oder bie Justigbehörde für bie Sofdienerschaft; bie Sofarzte.

#### bb. Bofftabe.

1) Oberft=Hofmeisterstab, der a) den personlichen Dienst des Königs mit dem Kammer = und Hofdienst, b) den Dekonomiedienst des Hofes, c) die Schloß= und Kronmobilien=Berwaltung, d) die Bau= und Garten=

Direktion, o) die handbibliothet, den botanischen Garten und die Gallerie, lettere unter einem gemeinschaftlichen Chef (f. unten) umfaßt.

- 2) Der Oberst = Rammerherrnstab mit dem Ceremonienmeisteramt und den ordentlichen und außerordentlichen Kammerherrn; auch bem hoffagermeisteramt.
  - 3) Dberft=Stallmeifterftab mit dem Marftall.
- cc. Sofftaat ber Ronigin.
- dd. hofftaat ber toniglichen Rinber unb ber übrigen Ditglieber bes toniglichen Sanfes.

#### e. hofdomane ntammer.

Dem Hofstaat zur Seite steht in dem Hofetat die fonigl. Hofbomanenkammer. Dieselbe ist die obere Verwaltungsbehörde für das königl. Familien-Fideikommiß (Hofdomanenkammergut), und zugleich die kontrolirende Stelle bei der Verwaltung der Civilliste. Sie ist unter einem Prasidenten mit einem Direktor und mehreren Rathen besetzt. Unter ihr steht:

- a. Das Ober-Hoffassenamt, welches die Verrechnung ber ganzen Civillifte führt, und zugleich Hauptkasse für die Hoffammer-Einkunfte ift.
- b. Reun Sof=Rameralverwaltungen bes Landes zur unmittelbaren Bermaltung bes hoffammergute, namentlich:
- 1) Altebaufen;
- 4) Lauffen;
- 7) Stetten:

- 2) Freudenthal; 3) Herrenberg;
- 5) Scharnhausen; 6) Stammbeim;
- 8) Winnenden;
- 9) Friedrichshafen, (Sofbomanenamt).
- c. Die hoffrantenpflege; f. u.

Der Betrag ber Civilliste ift in bem Kinanzetat angegeben; ber Ertrag bes hoffammerguts beläuft sich auf 200,000 fl. Bei bem Regierungsantritt bes jetigen Königs war er auf die Summe von 350,000 fl. angewachsen. Da aber barunter viele hoheitsgefälle sich befanden, so befahl der König, diese auszuscheiden und die Einfünfte der hoffammer auf rein grundherrliche Gefälle zu setzen. Dieser Befehl wurde durch einen zu Ende des Jahres 1819 abgeschlossenen Bertrag zwischen der Oberfinanzkammer und hoffammer vollzogen und dadurch das reine Einkommen der hoffammer auf obige Summe gesett.

#### f. Sofanstalten.

#### 1. Softheater.

Die Anstalt steht unter einem Direktor; die Ausgaben, welche b. Wenminger, Beider, von Burtt.

burch bie Eintrittsgelder weit nicht erfest werden, werden von ber königl. Civillifte bestritten. Während des Sommers ist die Buhne in Stuttgart geschlossen; dagegen werden wöchentlich zweismal Borstellungen in dem vom Könige zu Canstatt erbauten Theater gegeben.

#### 2. Sandbibliothef.

Neben der öffentlichen Bibliothek besteht noch eine, von König Friedrich angeordnete königl. Privat= oder Handbibliothek, welche einen sehr ansehnlichen Büchervorrath, viele Handschriften, und besonders viele Prachtwerke enthält, und von dem jestigen König fortwährend bereichert wird.

#### 3. Gallerie.

Runftsammlungen von Gemalben, Rupferstichen, Zeichnungen, Bildhauerwerken befinden sich in den f. Schlössern zu Stuttgart, Ludwigsburg zc. und in dem Antikensaale zu Stuttgart. Bu Ludswigsburg besteht eine sogenannte Gallerie.

## 4. Botanifder Garten und Gartenaulagen.

Ein botanischer Garten befindet sich in Berbindung mit bem fonigl. Schlofigarten zu Stuttgart. Unter den verschiedenen Gemächshäusern besselben ift ein ganz eisernes, mit Glas bedecktes Saus für die größern tropischen Pflanzen.

#### 5. Soffrantenpflege.

Die oben schon, bei ber Hofdomänenkammer, berührte Hofkrankenpflege theilt sich in das Hofkrankenhaus und die Hofapotheke. Ersteres wurde für die niedere Hofdienerschaft von H. Ludwig 1593, lettere von der Gemahlin des Herzogs Christoph 1559 gestiftet. Beide Anstalten werden auf ihre eigene Rechsnung, ohne Gewinn und Verluft für die k. Rasse, erhalten und betrieben.

An diese Anstalten werden sich am schicklichsten folgende Unstalten anreihen, wenn sie gleich keine eigentlichen Sofanstalten, sondern reine Privatanstalten bes Rönigs sind:

Ronigl. Privatgeftut und Anftalten fur bie Rindvieh = und Schafzucht.

Bu Kloster Weil befindet sich ein von dem jetigen König eins gerichtetes Privatgestüt, bas, unabhängig von dem Landgestütswesen, unter einem besondern Direktor steht. Es enthält eine Auswahl von Pferben, wie man sie selten irgendwo so beisammen findet. Mit dem Gestüt ist diejenige Anstalt, welche der König schon als Kronprinz zu Scharnhausen errichtet hat, und der Fohlenhof zu Klein = Hohenheim verknüpft. Der männlichen Nachzucht ist der Bezirk von Klein = Hohenheim, der weiblichen der Bezirk von Scharnhausen angewiesen. Neuerlich sind Zweige des königl. Privatgestüts auch in den Parks Favorite bei Ludwigsburg und bei der Domäne Seegut.

Mit diefen Gestütsanstalten find noch an jedem Ort Biehhaltungen von auserlesenem Rindvieh verbunden. Außerdem ist ein ausgezeichneter Rindviehstand auf dem königl. Privatgute Manzell bei Friedrichshafen aufgestellt.

Was in Beziehung auf Schafzucht einerseits Achalm als hochfeine Schäferei von ausgebreitetem Rufe leistet, soll andrerseits
die Schäferei auf Seegut in Absicht auf große Schafrassen für Kammwolle und Mast bewirken.

Der gesammte Biebftand bei ben genannten Anftalten beträgt über 1600 Stud.

# g. Orden und andere Chrenzeichen.

#### aa. Mitterorben.

Bahrend ber Zeit bes herzogthums gab es in Burttemberg zwei Orden: 1) ben großen Jagborden, gestiftet von herzog Eberhard Ludwig i. 3. 1702, aus Beranlassung bes von Burtstemberg angesprochenen Reichs = Oberjägermeisteramts; 2) ben Milistärorden, gestiftet während des siebenjährigen Kriegs von herzog Carl i. 3. 1759 und von ihm Militär = St. Carlsorden genannt.

König Friedrich schuf den erstern i. 3. 1807 in den grossen Orden des goldenen Ablers, den zweiten i. 3. 1806 in den Militärverdienstorden um. Da aber der erstere an die Geburt gebunden war, so stiftete er i. 3. 1806 noch einen britten Orden, den Civilverdienstorden mit drei Abstufungen.

Diese brei verschiedenen Orden wurden von dem jesigen König burch Statute vom 23. Sept. 1818 in folgende zwei Orden umgeschaffen:

1) Der Orden der Württembergischen Krone. Unter biesem Namen wurden der Orden des goldenen Ablers und der Civilverdienstorden zu einem Orden vereinigt, mit der Bestimmung, daß sich der neue Orden in Großfreuze,

Kommenthure und Ritter theilen solle. Das Ordensband, das bisher bei dem Ablerorden ponceauroth und bei dem Civilverdienstsorden schwarz mit gelber Einfassung war, ist nun karmesinroth mit schwarzer Einfassung. Die Mitglieder des Ordens nehmen die dadurch erhaltene Würde in ihre Titel und das Ordenszeichen in ihr Wappen auf. Bürgerliche Mitglieder erhalten mit dem Orden den Personaladel und Zutritt bei Hose.

2) Der Militärverdienstorden. Auch dieser erhielt drei Abstusungen, nämlich Großfreuze, Rommenthure und Ritter. Das Ordensband, das vorher, wie das Band des Civilverdienstordens, gelb und schwarz war, nur mit dem Unterschiede, daß der Grund des Bandes von dem Militärorden die gelbe und die Einfassung die schwarze Farbe enthielt, ist dunkelblau, das Ordensstreuz aber ist, wie dei dem erstern Orden, weiß geschmelzt. Zur Aufnahme in die Klasse von Großfreuzen ist wenigstens der Grad eines Generalmasors, für die Klasse der Rommenthure der Grad eines Stadsossiziers und für die Klasse der Rommenthure der Grad eines Stadsossiziers und für die Klasse der Ritter der eines Ofsiziers erforderlich. Uebrigens gibt der Orden den bürgerlichen Mitgliedern eine ebenfalls den Personaladel und den Zutritt dei Hose. Ferner ist mit demselben für eine gewisse Anzahl von Mitgliedern eine Pension verknüpft, und zwar nach einer Berordnung vom Jahr 1810 abstusend von 2000 bis auf 300 ft.

Den Fonds dazu bilden die Einkunfte der ehemaligen Malthesers Kommenthure — 36,400 fl., welche jedoch erst nach ganzlichem Absterben der pensionirten Johanniter Rommenthure vollfommen flusig werden.

Die breierlei Abstufungen in den beiden Orden unterscheiden sich dadurch, daß 1) die Großfreuze des Ordens der würtztembergischen Krone das Ordensfreuz mit einer Königsfrone an einem breiten über die rechte Schulter gehenden Bande und die Großfreuze des Militärverdienstordens an einem Bande um den Hals, beide aber neben demselben das gestickte Ordenszeichen auf der linfen Brust; 2) die Kommenthure von beiden Orden densselben Stern an einem schmälern Band um den Hals, und 3) die Ritter einen kleinern Stern ohne Krone an einem Bande in dem Knopfloch tragen.

Mit Dieser neuen Einrichtung wurde zugleich verordnet, daß biejenigen Orbeneritter, welchen nicht einer ber neuen Orben

verliehen worden, ihren alten Orden forttragen, und ebenso auch diesenigen, welchen ein geringerer Grad von einem der neuen Orden verliehen worden, neben biesem den alten Orden von höherem Grade beibehalten sollen.

Sodann ist 3) ber Friedrichs orden von König Wilhelm am 1. Jan. 1830 gestiftet worden, um die Erinnerung an den König Friedrich und an bessen Berdienste um das königs. haus und den Staat durch ein weiteres Denkmal zu erhalten und zu ehren. Der Orden hat nur einen Grad, den der Ritter. Die Insignien sind: 1) ein in acht Spisen ausgehendes, mit weißem Schmelzwerk überzogenes goldenes Kreuz an einem breiten königsblauen Bande über die rechte Schulter nach der linken hüfte; 2) ein Stern auf der linken Brust.

#### bb. Abelebeforation.

Für die adeligen Gutsbesitzer und Familienaltesten des Königreichs wurde von König, Friedrich i. 3. 1808 eine eigene Ordensdeforation mit gelbem Bande gestistet; neue Berleihungen fanden seit dem Jahre 1817 nicht mehr statt.

## cc. Berbienft = und Ghrenmebaillen ac.

Außer den Ritterorden bestehen jur Auszeichnung zweierlei Berbienstmedaillen:

- 1) eine golbene und eine filberne Militarverbienstmedaille;
- 2) eine golbene und eine filberne Civilverdienstmebaille.

Ferner wurden von dem verftorbenen König aus Beranlaffung ber letten Rriege theils für einzelne Feldzüge, theils für einzelne Gefechte und Schlachten besondere Ehrenzeichen — Ehrenzmedaillen ertheilt.

Ein militärisches Dienstehrenzeichen zu Anerkennung und Belohnung vielsähriger treu und vorwurfsfrei geleisteter Militärbienste ftiftete König Wilhelm am 9. Sept. 1833 mit ber Bestimmung, daß dasselbe den Offizieren nach 25jähriger, Unterossizieren und Soldaten nach 20jähriger Dienstzeit verliehen werden könne.

Eine Kriegsbenkmunge für treuen Dienst in Feldzügen wurde von Ihm unterm 1. Jan. 1840 gestiftet, und Jedem, der in wurttembergischen Militardiensten einen Feldzug mitgemacht hat, verlieben. Die Zahl dieser Deforirten ist etwa 27,000.

### h. Gebeime Ranglei.

Die geheime Ranglei bes Ronigs theilt fich:

- a) In die geheime Kriegsfanglei, deren Geschäftsleitung ein Abjutant des Königs besorgt.
- b) Das geheime Rabinet, an beffen Spige ber Staats= fefretar fieht.

Alle von dem König unmittelbar ausgehenden Entschließungen, Anordnungen und Befehle werden durch die geheime Kanzlei aussgefertigt und entweder von dem Staatssekretär oder in Militärssachen von dem Abjutanten kontrasignirt.

Ueber einzelne wichtige Berwaltungsgegenstände ertheilt übrisgens ber König Seine Entscheidung erft, nachdem er sich darüber in einem besondern Nathe hat Bortrag halten lassen. Dieser Rath wird Ministerialrath genannt, und besteht unter dem unmittelbaren Präsidium des Königs aus dem Geheimenraths Präsidenten, den Departementschefs und dem Staatssekretar. Es hangt aber lediglich von der Bestimmung des Königs ab, was er an dens selben bringen und ob und wann er ihn zusammentreten lassen will.

## i. Bebeimer Rath.

Die oberfie Staatsbehörde ift nach der Verfassung der Geheimesrath, der einen eigenen Prasidenten hat. Mitglieder desselben sind die Departementschefs und diesenigen Rathe, welche der König dazu als ordentliche (Geheimerathe, wirkliche Staatsrathe) oder als außerordentliche Mitglieder bestimmt. Sein Geschäftsfreis ist in der Verfassung bezeichnet. Nach seiner Hauptbestimmung ift er bloß eine den König berathende Stelle; entscheidend und versfügend aber wirft er bei Refursen von Versügungen der Departements. Ministerien und von Straferkenntnissen der Verwaltungsstellen.

## III. Verwaltung.

1. Rudblid auf ben frühern Buftanb.

Eine furze Schilberung ber Staatsverwaltung mahrend ber Beit bes herzogthums murbe ichon in ber geschichtlichen Abtheilung gegeben; zu besserem Berftandniß bes gegenwartigen Zustandes ift

noch nöthig, ihre weitere Entwidlung mahrend ber Periode bes Ronigthums mit einigen Worten nachzuweisen.

Bon 1803 bis 1806 ober bis jum Antritt ber Konigemurbe wurde das damals erworbene Neuwürttemberg ganz abgesondert burch bie Regierung zu Ellwangen verwaltet. Mit Unfana ienes lettern Jahrs aber wurde Alt. und Neuwürttemberg in ein Ganges vereinigt; ein Organisationsmanifest verfündete bie neue Ordnung ber Dinge, welche mit bem 1. Mai 1806 in Wirfung trat, in ber Rolge jedoch wieber mancherlei Beranderungen erlitt. Die ganze Staatsverwaltung wurde in feche Departements eingetheilt, wozu als Polizeidepartement bald noch bas fiebente fam, das jedoch im Jahr 1816 wieder aufgehoben wurde. Jedem Departement wurde ein Minister vorgesett. Der Bebeimerath borte in feiner früheren Eigenschaft auf und fein Beschäftstreis wurde gröftentheils ben Departementechefe jugewiesen. Bur Berathung wichtiger Angelegenheiten wurde ein Staatsminiftes rium und neben diesem für besondere Gegenstände bald noch ein Ronferenzministerium aufgestellt, wozu im Jahr 1811 nach bem Beispiel Franfreiche noch ein in gebn Seftionen getheilter Staaterath fam. Die untergeordneten Rollegien mußten größtentheils ber neuen Ordnung ber Dinge weichen und andern Plas machen. So wurde für die Rechtspflege ein aus zwei Senaten bestehendes Dberjustigkollegium errichtet, bessen erfter Senat (nachber Kriminal=Tribunal genannt, mit bem Sig zu Enlingen) bie, von ber ehemaligen Regierung behandelte, Strafrechtspflege zu beforgen batte, mit ber Berbindlichfeit, in allen bedeutenden Straffachen Antrage an ben Justigminister und burch biefen an ben Ronig zu machen. Der zweite Genat, ber bie Benennung Dberjuftigfollegium und feinen Git zu Stuttgart behielt, trat ale Appellationegericht in burgerlichen Rechtsfachen an bie Stelle bes hofgerichte. Bu Tübingen wurde bagegen als bochfte Inftang in Civilfachen ein Dberappellationstribunal errichtet. Dem Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten ward eine Beneral= Poftbireftion untergeordnet, bem Polizeiministerium ein Dber-Censurfollegium, bem Ministerium bes Innern eine Dber= Landesregierung, ein Dber-Landesöfonomiefollegium, ein Strafen=, Bruden= und Bafferbaudepartement, ein Medicinaldepartement zc., bem Rultministerium. aufer

bem Konsistorium, bem neuen Bedürfnisse gemäß, ein kathol. Kirchenrath und eine Ober=Studiendirektion. Ebenso gingen in Folge der Einführung der Konscription auch bei dem Kriegsdepartement verschiedene Beränderungen vor. Das Finanzdepartement, welches nun auch das Kirchengut und den Anstheil der ehemaligen Landschaft an dem Steuerwesen zu verwalten hatte, theilte sich in mehrere, oft wechselnde, Stellen: Steuers, Krondomänens, Staatsrechnungss, Staatskassens, Landbauwesenss, Bergs, Forsts und Salinendepartes ment. An die Stelle der Rammerschreiberei, welche das königl. Privatsamiliengut verwaltete, trat eine Hofs und Domänenkammer.

Die Form der Perwaltung war bis 1811 follegialisch; in diesem Jahre aber wurde, mit Ausnahme der von dem Justizund Kultdepartement abhängigen Stellen, überall das bureaufratische System mit der Eintheilung der Departemente in Sektionen eingeführt.

Die wichtigste Beränderung traf jedoch die Einrichtung der Landbeamtungen. Altwürttemberg mar befanntlich feit langer Beit in Oberamter eingetheilt, und biefe Eintheilung wurde auch auf bie neuerworbenen Canbestheile übergetragen. Der Beftand ber alten, febr ungleichen Dber- und Stabsamter murbe faft burchgangig abgeandert, wobei eine große Ungabl berfelben einging. Sammtliche Dberämter wurden in 12 Kreife, von 1810 an Landvogteien genannt, getheilt und febem ein Rreisbauptmann (Landvogt) als nachft aufsehende Behörde in Bermaltungs = und Polizeisachen vorgesett. Berwaltung und Rechtspflege blieb zwar noch in ben Oberamtmannern vereinigt, bingegen wurde gur Unterfuchung von Berbrechen in jedem Rreise ein Rriminalrichter angestellt. Die peinliche Gerichtsbarfeit ber Stadtgerichte, wodurch biese eine Art von Geschwornengericht bilbeten, bas übrigens nur ber Korm nach noch bestand und nicht felber bas Urtheil schöpfte, wurde aufgehoben. 3m Jahr 1809 borten auch die Patrimo= nialgerichte und 1811 bie Gerichtsbarkeit ber Dorfmagistrate auf. Die Stadtgerichte wurden in Dberamtege: richte verwandelt; fatt bag aber jene über bas zu fällende Urtheil fich bei Rechtsgelehrten Raths erholten, mußten von diefen jest bie fpruchreifen Aften an eines von ben brei errichteten Provingialiuftigfollegien gur Enticheidung eingeschickt werben.

ben Oberamtern wurden noch befondere Rommunrechnunges revisoren angestellt.

Die verschiedenen kammer= und kirchenräthlichen Raffenbeamtungen (Rellereien, geistliche Berwaltungen, Stiftsverwaltungen, Rlostershofmeistereien z.) wurden in Kameralamter vereinigt. Ueber die Spitaler und Ortsstiftungen wurden im Jahr 1811 königliche Stiftungsverwalter gesett.

Es ist nicht zu läugnen, daß diese neue Ordnung manches Gute bewirfte, und noch mehr hatte bewirfen können, wenn nicht immer eine Einrichtung von der andern wieder verdrängt worden wäre, noch ehe sie zur Reise gelangte; insbesondere ist nicht zu läugnen, daß mehr Leben und Thätigkeit in die Berwaltung gebracht wurde: nichts desto weniger aber litt die neue Ordnung der Dinge an so auffallenden Gebrechen, in dem Ganzen herrschte so sehr der Geist der unbedingten Unterwerfung, daß eine durchsgreisende Umgestaltung als großes Bedürsniß sich darstellte.

## 2. JeBige Ginrichtung.

Diese Umgestaltung erfolgte benn auch balb nach bem Regierungeantritt bes jegigen Ronigs. Schon burch eine Berordnung vom 8. Nov. 1816 wurde bas Staatsministerium und ebenso bas Ronferenzministerium und der Staatsrath aufgehoben und als oberste Staatsbehörde wieder ein Gebeimer-Rath aufgestellt, beffen Eigenschaft jedoch hauptfächlich nur berathend blieb. Eine allgemeine Beränderung geschah bann burch bie Drganisation vom 18. Nov. 1817. Der Beb. Rath wurde in zwei Abtheis lungen getheilt, wovon bie erfte unter bem unmittelbaren Borfig bes Ronigs hauptfächlich aus ben Ministern bestand und in gewiffer Art wieder ein Staatsministerium bilbete; eine Abtheilung, bie jedoch durch die Berfassung wieder aufgehoben murde. Eintheilung in Departemente blieb, bas Kultministerium wurde aber mit bem Ministerium bes Innern vereinigt. Die Departemente erhielten fast burchgangig eine neue Ginrichtung und bei ben untergeordneten Stellen murde Die follegiglische Berfaffung wieder hergestellt. Die Landvogteien borten auf, und bas Ronig= reich wurde in vier Kreise getheilt, wovon jeder Kreis seine eigenen Provinzialfollegien erhielt. Die Aemter erhielten ebenfalls eine andere Ginrichtung, und mit ben Oberamtern insbesondere

ging eine Hauptveränderung dadurch vor, daß die Rechtspflege von der Berwaltung getrennt und für jene eigene Oberamtsgezrichte aufgestellt wurden. Eben damit hörten die Kriminalräthe und die drei Provinzialjustizkollegien auf, und es bildete sich so allmählig die jest bestehende Staatseinrichtung, wonach die besondere Staatsverwaltung unter folgende fünf Ministerien vertheilt ist:

- 1) bas Minifterium ber Juftig;
- 2) bas ber auswärtigen Ungelegenheiten;
- 3) bas bes Innern und bes Rirchen = und Schulmefens;
- 4) bas bes Rriegemefens;
- 5) das ber Finanzen.

Unter biesen Ministerien theilen sich die Geschäfte zwischen ben Centralftellen, Provinzialstellen und Landbeamstungen.

Die Centralstellen unterscheiden sich von den Provinzialsstellen dadurch, daß ihr Geschäftstreis nicht bloß eine einzelne Provinz, sondern das Ganze des Königreichs umfaßt. Ihr Sis ift Stuttgart.

Die Provinzialstellen sind nach der Eintheilung des Rönigreichs in vier Rreise, je für einen dieser Rreise aufgestellt, stehen übrigens gleich den Centralstellen unmittelbar unter den Ministerien. In jedem Rreise besindet sich 1) ein Gerichtshof, 2) ein Regierungsfollegium, 3) eine Finanzkammer. Der Sig derselben ist im Nedarfreise Ludwigsburg, im Donaufreise Ulm, im Schwarzwaldfreise Reutlingen und im Jagstereise Ellwangen. Nur die beiden Gerichtshöfe des Nedarund des Schwarzwaldfreises haben ihren Sig anderwärts, jener zu Eslingen, dieser zu Tübingen.

Die Landbeamtungen theilen sich 1) in Justizbeamtungen — Oberamtsgerichte nebst den Gerichtsnotariaten; 2) Regierungs oder Polizeibeamtungen — Oberämter, wozu in jeder Oberamtsstadt ein Oberamtsarzt fommt; 3) Finanz beamte, und zwar a) Kameralbeamte, b) Forstbeamte, c) Berg =, Hütten = und Salinenbeamte, d) Beamte für die indirekten Steuern.

Den königlichen Bezirksämtern find in gewissen Beziehungen gleichgestellt die standesherrlichen Amterichter, Amtmanner und Korftverwalter.

## A. Auswärtige Berhältniffe.

Die Leitung ber Berbaltniffe mit auswartigen Staaten und mit bem beutschen Bunde besorgt ber Minifter ber auswar= tigen Angelegenbeiten mit einer Angabl von vortragenden Rathen (Geheimen Legationsrathen). Dabin gebort namentlich die Beglaubigung und Inftruirung ber murttembergifchen Gefandten und übrigen biplomatischen Agenten im Ausland, so wie die Unterbaltung ber amtlichen Berbindung mit ben auswärtigen beim Ronige beglaubigten Gefandtichaften. Außerordentliche Gefandte und bevollmachtigte Minifter find von Seiten Burttemberge angestellt an ben Sofen von Baben, Bayern, Franfreich, Grogbritannien, Defterreich, Rufland und am Bunbestage; bei Breugen, Sannover und Sachsen ift ber zugleich am Carleruber Sofe accreditirte Befandte beglaubigt, wie bei Rurheffen ber Bundestagegefandte. An bem preußischen Sofe besteht neben bem Befandten noch ein Beschäftsträger. Der nieberlandische Sof ift mit einem Minifterresidenten beschickt, ber gegenwärtig jugleich bei ber freien Stadt Krankfurt beglaubigt ift. Bayern, Franfreich, Großbritannien, Sannover, Rurheffen, Defterreich, Preugen und Rugland unterbalten am Sofe zu Stuttgart außerordentliche Gesandte und bevollmächtigte Minister; Baben, die Niederlande und Sachsen Ministerresidenten. Sandelefonfuln und Agenten bat Bürttemberg in folgenden Städten: Algier, Umsterdam, Baltimore, Bremen, Samburg, Carlerube, Livorno, Lubed, Munchen, Reapel, Reu-Orleans, Nizza, Petersburg, Riga, Rom, Trieft.

Diesem Ministerium liegt ob, die Bertrage Württemberge mit auswärtigen Staaten zu unterhandeln, abzuschließen und für beren gegenseitige Bollziehung zu sorgen. Bon solchen Bertragen find hauptsächlich zu nennen:

a. Jurisdiftionsverträge: mit Bapern v. 7. Mai 1821; mit Baben vom Jahr 1825 (publicirt ben 3. Januar 1826, mit Jusahartifeln vom 9. Mai 1834); mit Hohenzollern-Sigmaringen vom 28. April 1827; mit Hohenzollern-Hechingen an bemselben Tage. — Berträge wegen Bestrafung ber Forstsrevel mit Baben (publicirt ben 10. Decbr. 1823); mit dem Großberzogthum Hessen (20. April 1824); mit Bapern (10. Ottbr. 1826); mit beiden Hohenzollerischen Fürstenthümern (27. Febr. 1834). — Wegen gegenseitiger kostensreier Leistung der Requisitionen in Strassachen, mit Bapern, Großberzogthum Hessen, Nassau und beiden Hohenzollern (publ. den 15. Febr. 1824); mit den Schweizersantonen (publ. den 15. Febr. 1826); mit Sachsen-Weimar, Meiningen und Braunschweig (publ. den 15. und

17. Marg 1828); mit Altenburg (publ. den 22. Novbr. 1828); mit Basben, wegen Beförderung gerichtlicher Insinuationen, im Jahr 1818. — Wegen unentgeldlicher Leistung der Requisitionen in Civilsachen mit Preußen, Bayern, Hessen, Meiningen (publ. den 15., 17., 20. Märg 1828); mit Schwarzburg = Rudolstadt den 19. Januar 1835.

b. Ueber polizeiliche Gegenstände: wegen wechselseitiger Uebernahme der Baganten, mit Bapern und Baden vom 7. März 1816. Sigmaringen und Großberzogthum hessen traten bei den 11. März und 24. Juli 1818. — Uebereinkunste mit Baden (30. Decbr. 1824), Bapern (2. April 1827), Desterreich (1. Oktbr. 1827), Sigmaringen (11. Oktbr. 1830), Großberzogethum hessen (21. April 1832) wegen gegenseitiger unentgeldlicher Berpstegung unbemittelter Staatsangehörigen. — Die Münzkonvention mit deu süddeutschen und der Bertrag mit den norddeutschen Staaten des 30levereins (vom 25. August 1837, mit Nachträgen vom 3. 1838 u. 1839). — Berträge mit hechingen, die Theilnahme dieses Fürstenthums an der diesseitigen Brandversicherungsanstalt betreffend, 7. Aug. 1838. — Freizügigseitsverträge bestehen mit allen europäischen Staaten, mit Ausenahme von England, Spanien, Portugal, Toscana und einigen kleinern italienischen Staaten, Ungarn und Siebenbürgen.

- c. Ueber Sandelevertrage, Bollfartele und dergleichen, fiebe oben ben Abichnitt Sandel.
- d. Militärverträge. Durch die allgemeine Kartelkonvention der beutschen Bundesstaaten vom 10. Febr. 1831 sind die mit den einzelnen beutschen Staaten früher abgeschlossen Berträge über gegenseitige Auslieferung der Ausreißer für erloschen zu erachten. Berträge mit Baden und Großherzogthum Hessen, die innere Organisation des 8ten Bundessammeekorps betreffend, vom 5. Septbr. 1825 und 14. Septbr. 1831.

Das Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten führt ferner die Oberaufsicht über das Lehenwesen, und nimmt die Belehnungen der nicht vor dem Thron selbst zu vergebenden Lehen vor. Die hiefür bestehende Centralstelle, der Lehenrath, ist daher diesem Ministerium untergeordnet. Dasselbe ist zugleich auch Ministerium des königlichen Hauses und hat daher das sonigl. Hausarchiv, und weil das Staatsarchiv von diesem nicht getrennt ist, auch das letztere unter sich. Endlich ist es für die Dauer der bundesgeseslichen Presbeschränfung die Ober-Censsurbehörde.

## B. Innere Verhältnisse.

#### I. Rechtepflege.

Ihre sehige Einrichtung erhielt die Rechtsverwaltung hauptfächlich durch die königs. Berordnung vom 23. Septbr. 1817, das IV. und V. organische Edikt vom 18. Novbr. 1817, das IV. Edikt vom 31. Decbr. 1818 über die Rechtspflege in den untern Infanzen, die Berordnung vom 22. Septbr. 1819, den Rechtsgang in Civilsachen bei den höhern Gerichten betreffend, und durch die, beide lettere in mehreren Punkten abandernde Justiznovelle vom 15. Septbr. 1822.

Die hauptsächlichke Rechtsnorm in Civilsachen ift bas alts württembergische Landrecht vom Jahr 1610, das jedoch sehr uns vollftändig ist und das Meiste dem römischen und dem in Deutschsland üblichen gemeinen Rechte überläßt, überdieß durch spätere Gesetz und Berordnungen, namentlich in Beziehung auf das Spyditetenwesen durch die Gesetz vom 15. April 1825 und 21. Mai 1828, sehr viele Abanderungen erlitten hat. Es sind daher zu dessen Revision sowohl, als auch zu Entwerfung eines besondern Handelsgesetzuchs von der Regierung Einleitungen getroffen worden.

Die Strafrechtspflege, beren Normen früher theils in ber peinlichen halsgerichtsordnung Raisers Carl V. vom Jahr 1532, theils in vielen späteren Gesetzen und Rescripten zerstreut waren, und wobei häusig ber bloße Gerichtsgebrauch bie Grundlage ber Erkenntnisse bilbete, hat endlich durch das am 1. März 1839 promulgirte Strafgesetzbuch eine festere Begründung erhalten. Durch eine im Entwurse bereits vorliegende Strafprozesordnung hat dieser Zweig der Rechtspslege den letten Schlußstein zu erwarten.

In wie weit die jesige Nechtsverwaltung von der frühern sich unterscheide, wird Jedem eine auch nur oberflächliche Bersgleichung von selbst zeigen. Die Gerichte sind innerhalb ihres Beruses unabhängig, die Gerichtsbarkeit wird in regelmäßigen Instanzen durchgängig kollegialisch verwaltet, den Ortsobrigkeiten ist ihr angemessener Antheil daran zurückgegeben, der Prozessgang ist vorläusig durch zweckmäßige Beränderungen abgekürzt und versbessert, in dem Berfahren herrscht zwar nicht Orsentlichkeit, aber die möglichste Offenheit, und dem Bestraften ist die Rechtswohlthat des Refurses eingeräumt.

Die oberfte Aufsicht über die gesetliche Birksamkeit sammtlicher Gerichtstellen und öffentlichen Diener der Justig, so wie über die Berwaltung der Strafanstalten, führt das Justig= ministerium. Es beaufsichtigt unmittelbar die Rechtspflege bei ben höheren Gerichtsstellen und mittelbar die Geschäftsführung der

unteren Juftigbeborben. 36m tommt bie Behandlung ber Dienfterledigunge = und Erfegungefalle ju. Es bereitet bie Amteinftrut. tionen für die sämmtlichen Stellen des Justigdepartements vor und macht über bie Befolgung ber bestehenden Dienstorbnung. bereitet ferner bie Begenstande ber Befengebung im Juftigfache vor und leitet bie hierauf fich beziehenden Arbeiten; Unstände und Unfragen über die Unwendung ber bestehenden Gefege, fo wie Ronflifte zwischen ben Gerichtsftellen unter fich ober mit auslandiichen Gerichten, ingleichen Rompetenzstreitigfeiten mit anberen Staateverwaltungebeborben, werben ibm gur Erörterung und meiteren Einleitung vorgelegt. Bei ben Unterhandlungen mit auswärtigen Staaten über die Abschliegung von Juriediftionevertragen ift baffelbe mitwirfend und in andern wichtigen Ungelegenbeiten bes Staates, welche nach rechtlichen Beziehungen zu beurtheilen find, begutachtend. Es erstattet die Bortrage an den Ronig über Ehrenrestitutionegesuche, und begutachtet alle schwereren Rriminalfälle jum Bebuf ber etwaigen Ausübung bes bochften Begnabi-Gnadengesuche in Justigsachen überhaupt, so wie bie auf Beforderung ber Rechtspflege gerichteten Bitten, werben von ibm geprüft und für beren Erledigung geforgt.

Die erfennenben Berichtsftellen finb:

- 1) die Ortsobrigfeiten;
- 2) die 64 Oberamtsgerichte und die 7 standesherrlichen Amts= gerichte;
  - 3) bie 4 Rreisgerichtshöfe;
  - 4) das Obertribunal.
- 1) Die Rechtspflege ber Ortsobrigfeiten umfaßt in ihrem Bereiche fammtliche 3weige bes Richteramts, und zwar:
- a. Die Strafrechtspflege, so daß die Gemeinderäthe erster Rlasse eine Strafbefugniß von 8 Rthlr. oder viertägiger Einthürsmung, die zweiter Rlasse von 6 Rthlr. oder dreitägiger Einthürsmung, und die dritter Rlasse von 4 Rthlr. oder zweitägiger Einsthürmung haben; der erste Ortevorsteher aber für sich je die Hälfte von obiger Strafe verfügen kann.
- b. Burgerliche Streitsachen, in ber Mage, bag ber Gemeinderath in allen Untergangssachen und in allen andern geringfügigen Streitsachen, die, je nach den Rlaffen der Gemeinden, nicht den Werth von 15 30 fl. übersteigen, die Gerichtsbehörde,

jedoch nur in Untergangssachen eine eigentliche Inftanz ist. Busgleich ist er aber auch, ohne Beschränfung auf eine Summe, gesetlicher Rompromißrichter und zwar so, baß der Berufung Statt gegeben wird. Die Rechtshülse wegen unstreitiger Schuldsforderungen muß, ehe sie von dem Oberamtsgerichte verlangt wird, bei dem Ortsvorsteher nachgesucht werden.

c. Die willfürliche Gerichtsbarkeit üben bie Bemeinderathe im gangen Theilungs., Inventur= und Bormund= fcaftewefen, fo wie bei Bestätigung von Bertragen, Berpfandungen zc. aus. Fur biejenigen Geschäfte, welche ihrer Beitläufigfeit ober anderer Umftande wegen nicht füglich vor versammeltem Bemeinderathe verhandelt werden fonnen, namentlich zur Bornahme von Inventuren und Theilungen, zur beständigen Aufsicht über bie Pflegschaften, jur Abbor ber Bormundschafterechnungen und bergleichen, ift bas Baifengericht bestimmt, welches aus bem erften Duevorsteher und, nach ber bobern ober niederern Rlaffe ber Gemeinde, aus 2-5 Mitgliedern bes Gemeinderathe besteht. Bu Berathung und Unterftugung ber Baisengerichte, in Bebandlung berjenigen Rechtsgeschäfte, welche befondere Befeges ober Beichaftetenninig erfordern, find die Berichtes ober Amtes notare bestimmt. Auch ift in solchen Gemeinden, wo ber Be= meinderath ale Unterpfandebehörde keinen zu felbstffandiger gesetz licher Sandhabung des Unterpfandswesens befähigten Rathsschreiber, noch sonft eine zu biesem Geschäfte tüchtige und bazu bereitwillige Berson in seiner Mitte bat, ein besonderer Sulfsbeamter, baufig in der Person des Bezirksnotars ober Berwaltungsaktuars, aufgestellt, welcher die bem Ratheschreiber in Unterpfandesachen gesetzlich obliegenden Geschäfte zu verseben bat.

Endlich liegt ben Ortsobrigkeiten auch noch das Friedens = richteramt ob, wornach sie den Bersuch zu gütlicher Ausgleichung ber Parteien zu machen haben.

Bon ber Gerichtsbarfeit ber Ortsobrigfeiten find jedoch befreit und junachft ben Oberamtsgerichten unterworfen: Alle, welche Abelsrechte haben, so wie alle öffentlichen Diener, bis zur siebenten Rangstufe aufwärts, und beren Bittwen und Rinder. Sie werben unter ber Bezeichnung "Eremte zweiter Rlaffe" begriffen.

2) Die Oberamtegerichte bestehen unter bem Borfite bes Oberamterichters aus bem rechtsgelehrten Aftuar, bem Gerichtsnotar

und aus wenigstens 12 ordentlichen, je auf 2 Jahre von der Umteversammlung gewählten Beisigern.

Dem Oberamtsgerichte sind ebenfalls sämmtliche Zweige ber Rechtsverwaltung übertragen. Sehesachen hat es in Gemeinschaft mit den Dekanen als gemeinschaftliches Oberamtsgericht zu behandeln. Auch führt es die nächste Aufsicht über die den Ortsobrigkeiten anvertraute Rechtspslege. Unmittelbar unter seinem Gerichtszwange stehen in jeder Beziehung die zuvor erwähnten Eremten zweiter Klasse.

Was die Strafrechtspflege betrifft, so kann der Oberamtbrichter für sich bis auf 10 Rthlr. oder achttägige Freiheitsstrase, jedoch nur Ordnungsstrasen; das Oberamtsgerichtsfollegium bis auf 30 Rthlr. und Freiheitsstrasen bis auf 3 Monate erkennen; diese Strafbesugniß ist übrigens durch das neue Kompetenzgeses vom 1. März 1839 bedeutend ausgedehnt worden, und kann bei einzelnen Bergehen bis zu zweisährigem Kreisgefängniß steigen. In höheren Strafsachen ist der Oberamtbrichter bloß Untersuchungsrichter, und hat die Aften an den Kreisgerichtshof zur Fällung des Erkenntnisses einzusenden.

In Beziehung auf streitige burgerliche Rechtssachen ift bas Oberamtsgericht Refurdinstanz für bie von ber Ortsobrigkeit entschiedenen geringfügigen Rechtshändel, eigentliche Appellationsinstanz in Rompromiß und in untergänglichen Sachen, und erste Gerichtsinstanz in allen übrigen Rechtsstreitigkeiten. Die Appellation gegen seine Erkenntnisse geht an den Kreisgerichtshof, und sindet statt, wenn der Streitgegenstand das ganze Vermögen der sich beschwert erachtenden Partei ausmacht, oder seiner Natur nach nicht wohl schäbar ift, oder zwar einen numeraren Werth hat, die Hauptsumme der Beschwerde aber mehr als 50 fl. beträgt.

hinsichtlich bes Bormunbschafts und Theilungs wesens endlich ift bas Oberamtsgericht die unmittelbar verwaltende Behörde in Sachen der von der Gerichtsbarkeit der Ortsobrigkeit befreiten, dem Oberamtsgerichte unmittelbar unterworfenen Personen; in Ansehung der Nichtbefreiten hat es über die Gesichästsführung der Gemeinderäthe und Waisengerichte Aufsicht zu tragen. Es ist befugt, sich in Theilungs, so wie in Gantsachen der Exemten zweiter Rlasse der Beihülfe der ihm untergeordneten Gerichts und Amtsnotare zu bedienen.

Die ftandesherrlichen Amtogerichte, beren bermalen 5 fürstlich Thurn und Taris'sche bestehen (wovon übrigens 2 mit andern Bezirksgerichten kombinirt sind), haben die gleichen Befugnisse, wie die Oberumtsgerichte.

Eremt von dem Gerichtsstande der Oberamtsgerichte und uns mittelbar dem der Rreisgerichtshöfe untergeben sind: der Fissus, der standesherrliche und ritterschaftliche Adel, die Staatsdiener von der sechsten Rangstuse auswärts und deren Wittwen und Kinder (Eremte erster Klasse).

3) Die Kreisgerichtshöfe, zu Eflingen, Tübingen, Elwangen und Ulm, bilden die erste Instanz für alle bedeutenderen Kriminalfälle; die zweite ordentliche Instanz in streitigen Civilssachen; die Bormundschafts und Theilungsbehörde für die Eremsten erster Klasse, welche auch in streitigen Rechtssachen bei dem Gerichtshofe in erster Instanz Necht zu nehmen haben; ferner das Ehegericht für die evangelischen Bewohner des Kreises; endlich die nächste Aussichtsbehörde über sämmtliche in letzterem gelegenen Obersamts und Amtsgerichte.

Sie befteben aus vier Senaten.

- a. Der Kriminalfenat erkennt selbstständig alle Strafen, mit Ausnahme ber Todesstrafe, in welchem Falle das Erkenntniß, ebe es dem Angeschuldigten verkündet wird, von Amtswegen dem Obertribunal zur Entscheidung in letter Instanz vorzulegen ift. In Ansehung aller übrigen Strafen steht dem Betheiligten der Rekurs an eben diesen höheren Richter offen.
- b. Der Civilsenat entscheidet rechtskräftig, als erste Instanz in Sachen der Exemten erster Rlasse und als Appellationssinstanz in Sachen der Nichteremten, alle Streitigkeiten, welche nicht mehr als den Werth von 200 fl., oder nicht die Ehre, oder Gerechtsame, oder das ganze Vermögen einer Partei betrefsfen. Ist Letteres der Fall, so sindet Appellation an das Oberstribunal statt.

Sehr wichtige Rriminal= ober Civilsachen entscheibet ber Rreisgerichtshof in Plenarsitungen.

c. Der ehegerichtliche Senat hat die Chesachen der evangelischen Bewohner des Kreises zu behandeln und zu erledigen.

- d. Der Pupillensenat ift die Bormundschafts und Theis lungsbehörde für die im Rreise befindlichen Exemten, so wie die nächte Aufsichtschörde über die Behandlung des Pflegschafts und Theilungswesens bei den Oberamtsgerichten des Rreises.
- 4. Das Dbertribunal, welches seinen Sip zu Stuttgart hat, ist die oberste Gerichtsstelle für das ganze Königreich, und zugleich, vermöge eines Staatsvertrags, unter gewissen näheren Bestimmungen die höchste Instanz für die bei dem fürstlich Hohenzollernscheinigenschen Appellationsgerichte und dem fürstlich Hohenzollernschignaringenschen Hof Werichte verhandelten und entschiedenen Eriminals und bürgerlichen Rechtssälle. Es theilt sich, wie die Kreisgerichtshöse, in vier Senate ab.
- a. Der Criminalsenat äußert seine amtliche Thätigkeit theils als Rekurse, theils als Revisionsinstanz. Der Ergreifung ber Berufung gegen gerichtliche Straferkenntnisse ber Rreisgerichtsehöfe sind hinsichtlich ber Gegenstände und bes Strafmaßes keine Grenzen gestedt; auch ist jenem Senate, als Rekursstelle, das Schärfungsrecht gesetzlich eingeräumt. Im Wege ber Revision gelangen von Umtswegen an denselben diejenigen Straffälle, in welcher ein Kreisgerichtshof auf Todesstrafe erkannt hat.
- b. Der Civilsenat bilbet die dritte Instanz für die bei den Oberamtsgerichten entschiedenen Rechtsstreitigkeiten der Nichtexemten und Exemten zweiter Rlasse; die zweite Instanz für die bei den Kreiszerichtshösen erledigten Prozesse der Exemten erster Klasse; die erste Instanz in Rechtssachen der Mitglieder des königlichen Hauses; das Bechselgericht für die Stadt Stuttgart, und die Civilrevisionsbehörde unter den geseslichen Boraussetzungen; auch die lette Instanz für alle bei den fürstlichen Hohenzollernschen Obergerichten angebrachten bürgerlichen Rechtssachen.
- c. Der ehegerichtliche Senat hat die Ehefachen der evangelischen Bewohner der Sauptstadt und fämmtlicher Militärpersonen dieses Glaubensbekenntnisses im ganzen Umfange des Königreichs zu behandeln und zu erledigen.
- d. Der Pupillensenat ift die Bormundschafts und Theis lungebehörde für die in der Residenzstadt Stuttgart wohnenden Exemten erster Rlasse, so wie, in gewissen Fällen, für die Mitsglieder bes königlichen hauses.

Als verwaltende Behörde ift dem Justizministerium ferner, untergeordnet

Das Strafanstaltenfollegium,

beffen Wirfungefreis die öfonomische und polizeiliche Berwaltung fammtlicher Strafanftalten in fich begreift. Diese find:

- a. Das Buchthaus in Gotteszell bei Gmund, jur Aufnahme folder Berbrecher bestimmt, welche eine mindeftens fünfjährige bis lebenslängliche Buchthausstrafe verwirft baben. Die Buchthausgefangenen werben burch 3mang ju Arbeiten innerhalb ber Anstalt angehalten, und tragen eine ausgezeichnete gleichformige Rleibung. Gefangene, welche ju lebenslänglicher Buchthausftrafe verurtheilt find, werben in einem von ben übrigen Buchtlingen abgesonderten Raume bes Buchthauses vermahrt. Inbeffen burfen auch zu zeitlicher Buchthausstrafe Berurtheilte, bei welchen es ben erfennenben Berichten, nach forgfältiger Ermägung ber besonderen Umftande des Berbrechens, fo wie der Bildungeftufe und ber burgerlichen Berhaltniffe bes Berbrechers, begrundet erscheint, in einem von ben übrigen Gefangenen abgesonderten Raume bes Zuchthauses verwahrt und zu einer - so viel thunlich ihren früheren Berhältniffen angemeffenen Beschäftigung angehals ten, vom Tragen ber vorgeschriebenen ausgezeichneten Rleidung befreit und von Unwendung ber Disciplinarstrafe ber forperlichen Büchtigung ausgenommen werben.
  - b. Die Arbeitshäufer, und zwar:
- aa) bas zu Ludwigsburg, zur Aufnahme ber zu einer Arbeitehausstrafe verurtbeilten mannlichen Gefangenen, und
- bb) bas zu Marfgeoningen, zur Aufnahme ber zu einer Arbeitsbausstrafe verurtbeilten weiblichen Gefangenen.

Mit ber Arbeitshausstrafe ift Zwang zur Arbeit verbunden. Die Arbeitshausgefangenen tragen eine gleichförmige, ausgezeichenete, von der der Züchtlinge verschiedene Rleidung.

c. Die Festungsstrafanstalt zu Bobenasperg hat eine boppelte Bestimmung: Erstlich dient sie zu Bollziehung der Arbeits-hausstrase solcher Berurtheilten, bei welchen dieß den Gerichten, nach sorgfältiger Erwägung der besonderen Umstände des Berbrechens, so wie der Bildungsstuse und der bürgerlichen Berhältnisse des llebertreters, begründet erscheint. Die Festungsstrafgefangenen werden im Innern des hauses und zu einer, so viel

thunlich, ihren früheren Berhaltniffen angemeffenen Beschäftigung angehalten.

Zweitens dient sie, unter ben gleichen Boraussetungen, zu Bollziehung einer verwirften Gefängnißstrase. Solche Festungs-arrestanten werden in einem abgesonderten Gebäude verwahrt, und es dürfen diesenigen, deren Strafzeit sich nicht über drei Monate erstreckt, dasselbe zu jeder Tagesstunde verlassen und innerhalb der Festung sich frei bewegen; diesenigen aber, welche eine längere Festungsarreststrase zu erstehen haben, sind dem Hausarreste unter-worfen, und können, wenn der Arrest die Dauer von sechs Wochen übersteigt, oder wenn der Arrestant die Kosten seines Unterhalts zu bestreiten nicht vermag, Behufs der Deckung derselben zu einer angemessenen Beschäftigung angehalten werden. Außerdem wird die Gefängnißstrase vollzogen

- d. in den Kreisgefängnissen (früher Polizeihäuser genannt) zu heilbronn, Rottenburg, hall und Ulm. Die hier verwahrten Gefangenen werden aus Gründen der hausordnung, so
  wie zum Zwecke der Deckung ihrer Unterhaltungskoften angemessen
  beschäftigt; dabei wird ihnen jedoch, so viel thunlich, die Wahl
  unter den mit der Einrichtung der Anstalt verträglichen Beschäftigungsarten gelassen, und sie können zu Arbeiten, welche außerhalb des Hauses für die Zwecke der Anstalt zu verrichten sind,
  nur mit ihrer Einwilligung verwendet werden. Die Besseren unter
  ben Gesangenen werden abgesondert von den übrigen verwahrt.
- e. Die Bezirksgefängnisse bienen zu Bollziehung ber von Einem Tage bis zu sechs Wochen erkannten Gefängnißstrafen. Die hier verwahrten Gefangenen werden zu einer Beschäftigung nicht angehalten; dagegen wird ihnen eine solche nach eigener Wahl gestattet, so fern sich dieselbe mit der Dertlichkeit und der Gefängenispolizei verträgt. Die Strafgefangenen werden von den Untersschungsgefangenen getrennt gehalten.

Die gegen junge Leute, welche nach bem zehnten, aber noch vor bem zurückgelegten sechszehnten Jahre eine gesetwidrige Sandslung begangen haben, erfannten Strafen sollen in einer abgesonsberten Abtheilung eines der Kreisgefängnisse vollzogen werden; was jedoch, bis die Einrichtung einer solchen erfolgt sehn wird, einstweilen in einem zu dem Arbeitshause in Ludwigsburg gehöstigen besondern Gebäude geschieht.

Den öffentlichen Strafanstalten steht wohlthätig zur Seite ber Privatverein für die Bersorgung entlassener Strafgefangenen (in Stuttgart), und der Frauenverein in Ludwigsburg und Markgrösningen zur Mitwirkung für die sittlich religiöse Besserung weibslicher Gefangenen in den bortigen Strafanstalten.

# II. Bermaltung bes Innern und bes Kirchen= uub Schulmefens.

Das gesammte Gebiet bes innern Staatsrechts, ber Landespolizei und ber Staatswirthschaft gebort zum Departement bes
Innern. Mit diesem ist das bes Kirchen= und Schulwesens
in Folge ber organischen Ebiste vom 18. November 1817 verseinigt, und die Berfassungsurfunde von 1819 hat diese Bereinigung bestätigt, jedoch in einer Weise, daß eine spätere Trennung,
wenn sie für gut befunden wurde, nicht ausgeschlossen ware.

In ersterer Beziehung geboren gu bem Wirfungefreise bes Ministerium bes Innern: Die Wahrnehmung ber Sobeiterechte bes Staats überhaupt, und inebesondere in Rudficht auf die Berbaltniffe ber im Ronigreiche beguterten Stanbesberren, fo wie bes übrigen Abels; - bie Sandhabung ber ftaatsrechtlichen Berbaltniffe fammtlicher Einwohner, namentlich ber verfaffungemäßigen Rechte ber einzelnen Staatsbürger sowohl, als auch ber Gemeinben und Rörperschaften; — bie Staatsaufsicht über bie Berwaltung ber letteren; - bie Ausbildung ber Amts = und Gemeindeverfaffung; — bas Militäreinquartirungs = und Borfpannsmefen im Innern bes Ronigreichs, und (in Gemeinschaft mit bem Rriegsbepartement) bie Refrutirung; — sodann bie Sorge für bie öffentliche Sicherheit und Ordnung; — bie Berwendung bes Landjagerforps; bie Oberaufficht über bas Pagwefen, über fammtliche Polizeianftalten, über bas Armenmefen und alle babin gehörigen Bobitbatigfeiteinstitute, so wie über bie Bermaltung ber bagu bestimmten Fonds; - über bas Medicinalmefen; - bie Bau= und Feuerpolizei; - bie Brandversicherungsanstalt; - ben literarischen Berfebr; - bie Vostanstalt und bas Landbotenmesen; über Dage und Bewichte; - über bas Straffen . Bruden = und Bafferbauwefen; - bas Bunftwefen; - bas Landgestüt; - und über bie Borfehrungen der Landwirthschaft, des Sandels, der Kabrifen und Gewerbe.

In ber zweiten ber vorbenannten Beziehungen gehoren zu bem Geschäftsfreise bieses Ministerium: bie Wahrung ber verfassungsmäßigen Rechte ber im Staate bestehenben Kirchen und religibsen Gemeinben, so wie bas oberhoheitliche Schutz und Aufssichtsrecht über dieselben; sodann bie Oberaufsicht über alle, die sittliche und geistige Bolfsbildung bezweckenden Schulz und Lehrzanstalten, so wie über die Berwaltung der dazu bestimmten Fonds.

#### A. Abtheilung bes Innern.

Die Beborben biefer Abtheilung bestehen in brei Stufen:

- 1) aus bem Ministerium mit ber Oberregierung;
- 2) aus ben Central = und Provinzialstellen:
  - a. bem Medicinalfollegium;
  - b. ber Generalbirektion ber württembergischen Poften;
  - c. ber Landgestütskommission;
  - d. ben vier Rreisregierungen;
- 3) aus ben vierundsechzig Dberamtern.

Unter ber Oberaufsicht und Leitung ber Oberämter besteht in ber ichon oben erwähnten Selbstständigkeit bie Berwaltung ber Gemeinden und Amtekförperschaften. Wir beginnen zuerst mit biefen.

#### a. Bemeinbevermaltung.

Die Grundlagen der ganzen inneren Berwaltung bilden die Gemeinde= und Oberamteförperschaften. Ihre Organisation und überhaupt ihr ganzer öffentlicher Zustand ift durch die drei ersten Ebifte vom 31. December 1818 geregelt worden, an deren Stelle bas Berwaltungsedift vom 1. März 1822 getreten ift.

Jebe Stadt, seder Markisleden und sedes Dorf bildet eine für sich bestehende Gemeinde. Einzelne Weiler und höfe haben sich an die Gemeinde des nächstgelegenen Ortes anzuschließen, oder, wo solches ihre Lage erheischt und gestattet, unter sich zu einer eigenen Gemeinde zu verbinden. Jede neu zu bildende Gemeinde soll in der Regel wenigstens 100 Familien oder 500 Einwohner umfassen. Die Gemeinden sind in drei Klassen eingetheilt: 1) die Städte von mehr als 5000 Einwohnern, 2) die Gemeinden von mehr als 1000 Einwohnern, 3) die Gemeinden von weniger als 1000 Einwohnern.

| 3  | m Jahre 1839   | ) zählte   | man:       |            |            |
|----|----------------|------------|------------|------------|------------|
| _  | Gemeinden.     | 1. Rlaffe. | 2. Klaffe. | 3. Klaffe. | Im Gangen. |
| im | Nectartreise   | 4          | 143        | 250        | 397        |
| ,, | Schwarzwaldfr. | 3          | 102        | 409        | 514        |
| "  | Jagftfreise    | 2          | 111        | 305        | 418        |
| ,, | Donaufreise    | 1          | <b>85</b>  | 477        | 563        |
|    | Bufammen       | 10         | 441        | 1,442      | 1,892      |

Mit der höhern Klasse sind auch einzelne höhere Rechte versbunden, namentlich, wie schon oben in Absicht auf die Rechtspflege der Ortsobrigfeiten angeführt worden ist, hinsichtlich der Strafsbefugnisse der Gemeinderathe und der Ortsvorsteher.

Der Gemeindeverband ift allgemein und erstreckt sich auf alle nicht gesehlich bavon ausgenommenen, innerhalb ber Gemeindemartung befindlichen Personen und Sachen. Jede Gemeinde hat bas Recht, alle auf diesen Gemeindeverband sich beziehenden Angelegenheiten zu besorgen, ihr Gemeindevermögen selbstiständig zu verwalten, und die Ortspolizei im Umfange des Ortes und seiner Markung nach den bestehenden Gesehen zu handhaben.

Die Organe der Gemeinden find der Gemeindevorsteher, ber Gemeinderath und ber Bürgerausschuß.

Der Gemeinbevorfteber, welcher beziehungeweise Stabticultheiß, Schultheiß genannt wird, befleibet feine Stelle lebens-Für biefelbe werben im Erledigungefalle burch Babl ber Burgerschaft brei Randidaten in Borfchlag gebracht, von welchen bei ben Bemeinden erfter Rlaffe ber Ronig, bei ben übris aen Gemeinden die Rreidregierung Ginen ernennt, mit Ausnahme berienigen ftanbesberrlichen und ritterschaftlichen Orte, mo bem Stanbesberen ober Rittergutebefiger bas Ernennungerecht auftebt. Der Ortsvorsteher hat neben ber Ortspolizei im Namen ber Res gierung auch die Landespolizei zu handhaben, die Befege und bie in Bemäßheit berfelben von ben Staatebehorden getroffenen Unordnungen ju verfunden, ju vollziehen und vollziehen zu laffen, für Aufrechthaltung ber Befete, ber Religion und guter Sitten au forgen, ber Armen und Nothleibenden fich anzunehmen, Sulfebedürftige zu berathen, gegen Unrecht und Gewalt zu ichugen, bas Bobl ber Gemeinde und ibrer einzelnen Glieber gu forbern, bie Bermaltung bes Gemeindevermögens zu leiten und zu übermachen.

Der Gemeinberath, in ben Städten Stadtrath genannt, fann mit Ginfchlug bes Ortevorstebere, welcher Borftand beffelben

ist, nach Berschiebenheit der Gemeinde aus 7 bis 21 Mitgliedern bestehen. Er hat alle auf den Gemeindeverband sich beziehenden Angelegenheiten, insbesondere die Berwaltung der Ortspolizei und des Gemeindevermögens, die Bestellung der Gemeindediener zc. zu besorgen, die Rechte der Gemeinde vor den Staatsbehörden zu vertreten, gegen Mißbräuche im Innern und gegen Angrisse von Außen zu wahren. Die Wahl eines Gemeinderathsmitglieds gesschieht durch die Bürgerschaft aus ihrer Mitte nach der Stimmensmehrheit, und seder Bürger ist als solcher verpsichtet, die auf ihn gefallene Wahl anzunehmen. Die Wahl geschieht zunächst sur zwei Jahre, und wenn hiebei dasselbe Mitglied zum zweitenmal gewählt wird, so ist es lebenslängliches Mitglied des Gemeinderaths. Ein Gehalt ist damit nicht verbunden.

Die hauptsächlichsten Gemeindeamter find, außer bem bes Ortsvorstehers, bas bes Nathsschreibers, bes Gemeindepflegers und bes Berwaltungsaftuars.

Der Rathsichreiber, welcher vom Gemeinderath gewählt wird, und zugleich Borsteher oder Mitglied besselben seyn kann, hat die Führung der Nathsprotokolle, die Aussertigungen aus denselben, die Erhaltung der Registratur und der öffentlichen Bücher, so wie die vorkommenden Schreibereigeschäfte zu besorgen. Er wird auf Lebensdauer bestellt und bezieht einen siren Gehalt aus der Gemeindekasse.

Ein ober zwei wechselnbe, von bem Gemeinberathe aus seiner Mitte gewählte, besoldete Gemeindepfleger besorgen die Kassenund Rechnungssührung. Die Ausgaben der Gemeinde werden
zunächst von den ordentlichen Einkünsten berselben bestritten; in
so weit diese aber nicht zureichen, wird das Desicit nach dem
Ortssteuersuße umgelegt, welche Umlage der Kommunschaden heißt.
Zu diesem Zwede und zur Ordnung der Gemeindewirthschaft überhaupt wird vor dem Anfang des Rechnungsjahrs (1. Juli) ein
Boranschlag (Kommunschadensprojest, Jahrsetat) gemacht, von
dem Gemeinderathe und dem Bürgerausschusse berathen und geprüft und dem Oberamte zur Genehmigung vorgelegt. Ueberdieß
besteht zu besserr Uebersicht über den ösonomischen Zustand und
Bedarf der Gemeinde ein stehender Hauptetat, welcher je nach
Berfluß von zehn Jahren erneuert wird und dem Gemeinderathe
als Leitsaden bei Entwerfung des Jahrsetats und bei seinen

Beschlüssen über Gegenstände der Gemeindeverwaltung als Maßstab bient. Bei neuen, außerordentlichen Ausgaben, die eine erhöhte Umlage erfordern, bei Beräußerung von Bermögenstheilen, bei Beschwerung des Gemeindevermögens mit Schulden oder andern bleibenden Berbindlichseiten, und bei Bewilligung von Gehalten oder Berehrungen an Mitglieder des Gemeinderaths oder Bürgersausschusses ist die Genehmigung der Staatsaussichtsbehörde, bezieshungsweise Oberamt oder Kreisregierung, erforderlich. Die Gesmeinderechnung wird, nachdem sie gestellt ist, von dem Rathsschreiber der versammelten Gemeinde vorgelesen, sodann dem Bürgersausschusse zurchsicht zugestellt, und von dem Oberamte nach vorgängiger Prüfung justifiziert.

Damit diesenigen Gemeinden, beren Borsteher und Rechner zur eigenen Behandlung ber Rechnungs-, Steuerumlage- und sonstigen wichtigeren Berwaltungsgeschäfte die erforderliche Kenntnis und Fertigkeit noch nicht besigen, in dieser Beziehung gehörig berathen seven, so ist ihnen überlassen, hiefür einen vom Staate für befähigt erkannten hülfsbeamten, Berwaltungsaktuar genannt, gegen eine für jedes einzelne Geschäft besonders sestzussesende Belohnung, in widerruflicher Eigenschaft aufzustellen.

Für einzelne Zweige ber Gemeindeverwaltung find besondere Berwalter oder Theilnehmer, oder Ausschüffe des Gemeinderaths, z. B. Feuerschau, Bauschau, Brod = und Fleischschau und bergl. aufgestellt.

Der Burgerausschuß endlich vertritt, bem Gemeinderathe gegenüber. Die Burgerichaft. Er wird von ibr aus ibrer Mitte alle Jahre zur Balfte neugemählt. Auffer ben icon bezeichneten Begenftanben liegt in feiner Befugniß bie Mitwirfung bei Raufen und Berfäufen, bei Rapitalaufnahmen, neuen Befoldungen, fo wie überhaupt bei allen Beschluffen bes Gemeinderathe, welche eine bleibende Beranderung ber Gemeinderinfünfte ober Ausgaben Bei einer Meinungeverschiedenheit zwischen zur Kolae baben. bem Gemeinderathe und bem Burgerausschuffe bleibt die Sache in ihrem vorigen Bustande, wenn nicht die Erfüllung einer gefeslichen ober vertragemäßigen Berbindlichfeit eine Entscheibung erforbert, welche fodann von ber Staatsbeborbe gegeben wird. Bei andern, die Bermogeneverwaltung nicht betreffenden, aber fur bie Gemeinde wichtigen Ungelegenheiten, 3. B. Die Annahme neuer Burger, hat ber Gemeinderath ben Burgerausschuß um sein Gutsachten zu hören, an welches er jedoch nicht gebunden ift.

Auf dieselbe Art, wie die Bermaltung bes Gemeindevermogens, ift ben Gemeinden auch (bie früher entzogene) Bermaltung ber vorbandenen Stiftungen für Rirden =. Schul = und Armenbedürfniffe, mit Ginschluß ber für biefe und ähnliche 3mede beftimmten Kamilien = und anderen Privatstiftungen, wofern bie Stifter feine andere Auffichtebehörde benannt haben, überlaffen. Die Bermaltungebehörbe bafür ift ber Stiftungerath, welcher aus ben Ortegeiftlichen in Berbindung mit bem Gemeinderathe und bem Stiftungepfleger besteht. Der vollziehende Ausschuff bes Stiftungerathe ift ber Rirchenkonvent, jufammengefett aus ben Ortsgeiftlichen, bem Ortevorsteher und einigen Gemeinderathen, und augleich bagu bestimmt, für bie Erbaltung ber Gitten =, Rirden = und Schulpolizei Sorge zu tragen; bei allen wichtigern Ungelegenheiten ift auch ber Burgerausschuß um seine gutachtliche Meußerung zu boren, und in gemiffen Sallen bie Benehmigung ber Oberaufsichtsbehörde, beziehungsweise bes gemeinschaftlichen Dberamts, ober ber Rreidregierung, einzuholen. Die Stellung, Prüfung und Juftififation ber Stiftungerechnungen ift im Befentlichen ben gleichen Formen, wie bei ben Gemeinberechnungen, unterworfen.

Ein wichtiger Zweig der Geschäftsthätigkeit des Stiftungsraths und Rirchenkonvents ist die Armenunterstügung. Es soll hiebei der Grundsaß sestgehalten werden, daß auch diesenigen Stiftungen, welche ganz oder zum Theile diesem Zwecke gewidmet sind, hiezu nur, so weit es ohne Angriff ihres Vermögensssonds und ohne Abbruch ihrer sonstigen stiftungsmäßigen Ausgaben thunslich ift, in Anspruch genommen werden können; daß aber bei der Unzulänglichkeit dieser Beiträge jeder Gemeinde die Fürsorge für ihre Armen obliegt. Ueber die wirkliche Verwendung der für diesen Zweck bestimmten Summen und ihre Vertheilung unter die einzelnen Armen hat der Kirchensonvent unter Kommunisation mit den übrigen Mitgliedern der Ortsleitung des Wohlthätigkeitvereins zu verfügen.

#### b. Oberamteverwaltung.

Jedem Oberamt ift ein Staatsbeamter, Oberamtmann, vorgefest, dem gur unmittelbaren Unterftugung ein vom Staate

befoldeter und vom König ernannter Aftuar, zugleich als gesetzlicher Stellvertreter bes Beamten, beigegeben ift. Der Geschäftstreis des Oberamts umfaßt im Allgemeinen alle diejenigen Gesgenstände, welche weder den Gerichts noch den Finanzbehörden zugetheilt sind. Es führt die nächste Aufsicht über die Gemeindeverwaltung, erkennt oder holt die höhere Genehmigung ein bei allen denjenigen Fällen, welche der höheren Genehmigung untersliegen, prüft und justisizirt die Gemeindes, Stiftungs und Amtsforporationsrechnungen, und hat den Borsis und die Leitung bei der Verwaltungsbehörde der Amtsförperschaft. Seine nächst vorsgesetzt Behörde ist die Kreisregierung.

Für das Fach der Gesundheitspolizei sind jedem Oberamte je ein Oberamtsarzt und ein Oberamtswundarzt — wovon der erstere vom König ernannt und größerntheils vom Staate besoldet, der zweite von der Amtsförperschaftsbehörde gewählt und von der Kreisregierung bestätigt wird — untergeben. In manchen Obersämtern gibt es außer diesen noch besondere Unteramtsärzte, so wie Heb- und Thierärzte, welche von der Amtsförperschaftsbehörde gewählt und von der Kreisregierung bestätigt werden.

In Berbindung mit dem Defan bilbet der Oberamtmann für alle gemischte, den Staat, Rirchen und Schulen betreffende Gesgenstände, als Dienstvergehen der Geistlichen und Schuldiener, die Aufsicht über die Berwaltung der im Oberamtsbezirke befindslichen Kirchens, Schuls und Armenstiftungen, über Familienstipensbien, über Industrieschulen und örtliche Wohlthätigkeitsanstalten und deren Bermögen 2c., das gemeinschaftliche Oberamt.

In den Gemeinden erster Rlasse halt der Oberamtmann alljährlich, in den Gemeinden zweiter Klasse alle zwei Jahre und in den Gemeinden dritter Klasse alle drei Jahre einen Durchgang, das sogenannte Ruggericht, wobei er jeden Bürger auffordert, seine Bunsche und Beschwerden in Beziehung auf die ihm befannten Gebrechen der öffentlichen Ortsverwaltung vorzubringen und den ganzen Justand des Gemeindehaushalts untersucht. Er verbindet damit zugleich eine Belehrung über die dem Bürger wichtigsten Gesege und Anordnungen, besonders im Gemeindewesen. Die vernommenen Wünsche, Vorschläge und Beschwerden werden mit dem Bürgerausschuss und endlich mit dem Gemeinderathe berathen, und die Resultate dieser Berathung werden der versammelten

Gemeinde durch ben Oberamtmann eröffnet, nöthigenfalls erlautert und zur Nachachtung empfohlen.

Die Strafgewalt des Oberamts geht bis auf acht Tage Gefängniß oder 10 Rthlr., bei gesetlich bestimmten sog. Legalstrafen aber, so wie bei Konsissationen bis zum Betrage von 50 fl. Sie erstreckt sich auch auf die der Untersuchung der Oberämter unterliegenden Finanzvergeben, innerhalb der Grenzen sener Strafgewalt.

Die zu einem Oberamte gehörigen Gemeinden tragen als Amtskörperschaft die Rosten aller dem Bezirke angehörigen öffentlichen Anstalten, so fern diese nicht die Staatskasse trägt, und bestreiten dieselben, so weit die Einkunste der Körperschaft nicht zureichen, durch jährliche Umlagen auf die Gemeinden nach Maßgabe des Steuersußes (Amtsschaden). Auch werden die Militär= und Borspannkosten, die Rosten der Postritte, der Staatsund Landessrohnen und andere hiezu geeignete Kosten durch die sogenannte Amtsvergleichung nach jährlich zu bestimmenden Taren durch Umlage unter den Gemeinden des Oberamts ausgeglichen.

Die Amtsförverschaft wird vertreten burch bie Amteverfammlung, welche unter bem Borfite bes Dberamtmanne aus wenigstens 20, bochftens 30 Abgeordneten ber Dberamteftabt und ber übrigen Amtsorte gebildet wird. Sie berathet über die wichtigeren Angelegenheiten bes Bezirfe, entwirft ben jahrlichen Etat (bas fog. Amtoschabensprojekt), welcher vor ber Umlage bes etwaigen Deficits ber Rreibregierung jur Genehmigung vorzulegen ift, und ein vollziehender Ausschuß, ber jedes Jahr neu gemählt wird, befretirt nach Maggabe beffelben bie einzelnen Ausgaben auf die Amtstörperschaftstaffe, die fogenannte Amtspflege. Der Raffier, Umtopfleger, ift jugleich ber Obereinbringer ber auf die Umtetorperschaft umzulegenden Staatesteuern; er wird von ber Umteversammlung gewählt, und von ber Rreieregierung 36m gebührt von Umtemegen ber Gig und eine berabestätiat. thende Stimme in ber Amteversammlung. Seine Jahresrechnungen werden vor der gangen Amteversammlung vorgelesen, sodann burch beren Ausschuß näber untersucht und bierauf erft burch bas Dberamt formlich revidirt und juftifigirt.

Die Führung des Protofolls, die Ausfertigungen aus demfelben und die sonstigen Aftuariats - Geschäfte beforgt der

Amteversammlung aus ihrer Mitte gewählt wird.

#### c. Rreisverwaltung.

Ueber den Oberämtern fteben die vier Kreisregierungen, in unmittelbarer Unterordnung unter bas Ministerium des Innern,

Sie bilden die einzige und nothwendige Mittelstelle zwischen dem Ministerium und den 64 Oberämtern des Königreiches, und die nächsten Aufsichtsbehörden für die, se in ihrem Kreise besindslichen Staatsanstalten, in so fern nicht für einzelne derselben (wie z. B. für das Postwesen, Landgestüte 2c.) eine eigene Centralstelle angeordnet ist. Ihr Geschäftsbreis umfaßt demnach im Allgemeinen dieselben Gegenstände, welche als zum Wirfungöfreis des Ministerium des Innern im engern Sinne gehörig bezeichnet, und deren einzelne Zweige, so wie die Art und Weise ihrer Wirfsamsteit, in der Instruktion für die Kreisregierungen vom 27. Decbr. 1819 (s. Staats und Regierungsblatt 1819 S. 939 f.) näher dargestellt sind. Ihre Strafgewalt geht die auf vier Wochen Gesfängniß und 50 Rthlr. an Geld.

#### d. Centralverwaltung.

Alle vorbenannten Beborben für bie innere Canbesverwaltung fteben unter ber Aufsicht und Leitung bes Minifterium bes Innern und bes Rirden= und Schulwefen, ju beffen unmittelbarem Beschäftefreise noch weiter bas Landgestüte, bie Poften, bas Landjagerforps, bie Brandversicherungeanftalt und einige Unstalten für wohlthätige und für landwirthichaftliche Daffelbe erfennt über bie Refurfe und Be-3mede geboren. schwerben ber Betheiligten gegen bie administrativen Berfügungen ber ibm untergeordneten Stellen. Bu Bearbeitung aller babin geborigen Geschäfte ift bem Minifterium bie erforberliche Ungabl vortragender Rathe (Dberregierungerathe) beigegeben, welche fic, unter bem Borfige bes Departementschefs, in ber Ministerialfonfereng (Dberregierungefollegium) ju gemeinschaftlicher Berathung ber wichtigeren, namentlich ber im Wege ber Berufung an bas Ministerium gelangten Gegenstände, vereinigen.

Unter bem Ministerium, auf gleicher Stufe mit ben Rreisregierungen, jedoch fur bas ganze Königreich, ohne Beschränfung auf einzelne Bezirfe, steht bas Medicinalfollegium, welches bie medicinisch polizeilichen Gesetze und Berordnungen berathet, bie Prüfungen bes ärztlichen Personals besorgt, gegen die Bersbreitung anstedender Krankheiten unter Menschen und Thieren die nöthigen Maßregeln anordnet, und in Fällen der gerichtlichen Arzneikunde Gutachten erstattet.

Einen wesentlichen Theil ber innern Berwaltung machen bie für einzelne Zweige berfelben bestehenden Anftalten aus, namlich:

- e. Allgemeine Anftalten.
- 1. Bur ftaatewirthichaftliche 3mede.

#### a. Strafenanftalt.

Die Straffen Burttemberge, jum größten Theil ju einer Beit entstanden, wo ber Stragenbau überhaupt, besondere aber in Deutschland, sich noch in ber Kindheit befand, wo der Sandel und die Bewerbe von weniger Bebeutung, und daher die Unfor= berungen an bie Strafen gering und bie Mittel, Die ber Erreis dung ihres 3mede gebracht werben fonnten und wollten, nur febr beschränft maren, tragen zum Theil noch jest in Beziehung auf Anlage und Ronstruktion bas Geprage großer Unvollfommenbeit an sich. Indessen ift in neuerer Zeit, besonders in bem letten Jahrzehnt, febr Bieles ju ihrer Berbefferung gefchehen, fo daß ihr nunmehriger Buftand mit dem der Stragen in den meisten beutschen ganbern wohl ben Bergleich aushalten wird. Die für die ordentliche Unterhaltung aller in der Bermaltung bes Staats ftehenden Stragen, beren Gesammtlange 610 Stunden beträgt, für die drei Etatsjahre 183%, verwilligte Summe beläuft fich im Durchschnitt auf jahrlich 553,333 fl.

Für die technische Leitung und Beaufsichtigung des Straßenbauwesens sind 13 Straßenbau-Inspektoren aufgestellt, welche zunächst den Kreisregierungen, deren seder für diesen 3wed ein technisches Mitglied, der Kreis-Baurath beigegeben ift, und in höherer Instanz dem Ministerium des Innern, berathen durch einen Oberbaurath, untergeordnet sind.

Bon Wasserstraßen ist blos die auf dem Nedar von Canstatt bis an die babische Grenze von Belang, wo die Schiffssahrt von Jahr zu Jahr einen höhern Aufschwung gewinnt. Für ihre gewöhnliche Unterhaltung und Verbesserung sind jährlich 12,000 fl. bestimmt. Für das Wasserbauwesen des Staats ist ein besonderer Wasserbau-Inspector aufgestellt. Uebrigens können

auch die Stragenbauinspektoren von der Regierung und den Korporationen für Wasserbauten benütt werden.

#### b. Poftanftalt.

Die ehemals fürstlich Taxis'sche Reichspostanstalt wurde, so weit fie Burttemberg anging, im Jahre 1806 unter eigene Bermaltung bes Staats genommen. Die gegenwärtige Regierung aab aber biefe mittelft fonigl. Berordnung vom 9. Gept. 1819 wieber an bas fürstliche Saus Thurn und Taxis jurud, bas fie nun in der Eigenschaft eines Erb=Mann=Thronlebens befitt und bafür eine jährliche Lebensabgabe von 70,000 fl. entrichtet. Die oberfte Leitung bieser Anstalt wird seitbem im Namen bes Erblandpostmeistere burch eine ju Frankfurt a. M. niebergesette. bem Canbesberrn verantwortliche und bem Ministerium bes Innern unmittelbar untergeordnete Generalbireftion ber königlichen württembergischen Poften beforgt; sowohl die Bestätigung ber Angestellten, als auch die Gesetgebung, Gerichtsbarkeit und Poftpolizei bangen von ber Regierung ab. Sammtliche Poftamter, 96 an ber Bahl, find unter bas Sauptpoftamt Stuttgart und bie Dberpostämter Beilbronn, Tübingen und Ulm vertheilt.

Neben ber Postanstalt besteht hauptsächlich für Bersendungen auf Straßen, wo kein regelmäßiger Postenlauf besteht, die Lands botenanstalt, welche wesenklich zur Förderung des innern Berstehrs, unter gewissen, das Fortbestehen der ersteren sichernden Beschränkungen durch die königl. Bererdnung vom 16. Febr. 1821 wieder hergestellt worden ist. Jur Berbindung sedes einzelnen Orts mit dem ihm vorgesesten Oberamt bestehen mit regelmäßigen, wöchentlich zweis bis dreimaligen Botengängen in die Amtöstadt eigene Oberamtsboten.

#### c. Landgeftut und Beichalanftalt.

Diese Unstalt hat ben 3wed, auf die Berbesserung ber Pferbesucht im Königreich hinzuwirken, und besteht 1) aus dem eigentslichen Landgestüt, und 2) aus der Beschälanstalt. Beide Anstalten waren früher mit der Hofhaltung verbunden, wurden aber im Jahr 1817 davon getrennt und unter einer eigenen Landgestütssommission dem Ministerium des Innern untergeben. Die Gestütsanstalt hat ihren Sis zu Marbach auf der Alp, wo sich 80 ausserlesen Zuchtstuten besinden. Mit derselben stehen die Fohlenhöse



zu Güterstein, St. Johann und Offenhausen in Berbindung. Bu Güterstein werben auch hengst und Stutenfohlen von Privatpersonen gegen billige Entschädigung der Anstalt auf fürzere oder längere Zeit aufgenommen.

Die Beschälanstalt beruht theils auf bem Beschälerstalle zu Stuttgart, wo 130—150 Zuchthengste unterhalten werben, theils auf der Erlaubniß, welche nach der Beschälordnung (revidirt im Jahr 1839) den Pferdehaltern unter gewissen Bedingungen zur Haltung und freien Berwendung von Zuchthengsten alljährlich, nach vorheriger Besichtigung der lettern durch den Landoberstalls meister, ertheilt wird. Aus dem Beschälerstalle zu Stuttgart werden die Hengste im Frühjahre theils nach Marbach geschickt, theils in den verschiedenen Gegenden des Landes auf 39 sogenannten Beschälvlatten für die Privatpferdezucht vertheilt.

Beiberlei Anstalten sind mit den edelsten Zuchtthieren aus Arabien, Persien, Ungarn, Medlenburg zc. versehen und die aus ihnen hervorgehenden Fohlen sind im In = und Auslande sehr gesucht. Der jährliche Auswand auf dieselben beträgt, nach dem Hauptsinanzetat von  $18^{39}/_{42}$ , ohne Einrechnung des Kapitals in Gebäuden, Gütern und Weiden, 91,066 fl. Außerdem werden zu Prämien Behufs der Förderung des Privatbeschälgewerbes vom Jahr 1840 an jährlich 800 fl. verwendet.

#### d. Lanbwirthichaftliches Feft.

Mit dem schon oben erwähnten landwirthschaftlichen Feste zu Canstatt ist die Vertheilung von Preisen für Pferde=, Rind=vieh=, Schaf= und Schweinezucht, ein Pferderennen, die Aus=stellung von verschiedenen Natur= und Gewerbsprodukten und allerlei Volksbelustigungen verbunden, so daß es, zumal bei der großen Frequenz aus allen Theilen des Landes, ein eigentliches Volkssest geworden ist.

Der landwirthschaftlichen Anftalt zu hohenheim und ber Ehierarzneischule wird unten näher gedacht werden.

Für ftaatspolizeiliche 3mede.

#### a. Sicherheitspolizei.

Das Landjägerforps, früher Gensbarmerie genannt, ift eine zur handhabung ber öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Innern bes Neiches bestimmte Landespolizeianstalt, und — wenn gleich seiner innern Einrichtung nach militärisch — bennoch in allen

seinen Dienstverrichtungen dem Ministerium des Innern und der Leitung der Kreisregierungen untergeben. Dasselbe besteht aus einem Kommandeur nehft einem Stellvertreter und Beistand desselben, welche den Wohnsts in Stuttgart haben, dann 4 Bezirfsstommandanten (Hauptleuten) für die vier Kreise, mit dem Wohnssie in den Kreisstädten, 64 Stationssommandanten (Unteroffizieren) in den Oberamtsstädten, und 370 Landjägern, welche nach der Lage und den Bedürsnissen der Oberämter vertheilt sind.

#### b) Beilanftalten.

- a) Irrenbeilanstalt zu Winnenthal. Diefe Unftalt ift ausichlieglich ber Berfolgung bes Beilungezwede bei Beiftedfranten gewidmet, und auf eine Normalzahl von 90 - 100 Rranfen Sie ift feit bem 1. Mar; 1834 eröffnet. Dberaufficht bes Minifterium bes Innern besteht für fie eine aus Mitaliedern der Oberregierung und des Medicinalfollegium bestellte besondere Aufsichtstommission. Die unmittelbare Leitung ber Anstalt und bes Beilverfahrens wird von einem bei berfelben angestellten ärztlichen Beamten, Die öfonomische von einem Defonomieverwalter besorgt. Die Rranken werden in Abucht auf Bobnung und Nahrung nach drei Rlaffen verpflegt, beren Babl in ber Regel von ihren Bertretern abhängt. Für bie Behandlung und Bervflegung überhaupt muffen jabrlich in ber erften Rlaffe 438 fl., in ber zweiten 292 fl. und in ber britten 182 fl. 30 fr. in Quartalraten an die Anstaltskaffe vorausbezahlt merben; für folde Personen aber, für welche bas Berpflegungsgeld gang ober jum größten Theile von inländischen öffentlichen Raffen bestritten wird, beträgt daffelbe jährlich nur 146 fl. Auch Auslander merben aufgenommen, fie fteben jedoch in Rollisionsfällen ben Inlandern nach, und für fie erhöhen fich die bemerften Berpflegungegelder um ein Biertheil.
- b) Irrenanstalt zu Zwiefalten. Diese schon länger besstehende, von Ludwigsburg hieher verlegte Irrenpsteganstalt hat hauptfächlich die Bestimmung einer Berwahrungsanstalt für Geistesstranke, ohne jedoch die Berfolgung des Heilzwecks ganz von ihrer Aufgabe auszuschließen. Sie steht sowohl in hinsicht auf die Polizei im Innern, als auch auf die Berwaltung unter der Aufsicht der Regierung des Donaukreises, welche die Aufnahme verfügt. Die unmittelbare Leitung der Anstalt wird auf dieselbe Weise besorgt,

wie bei ber zu Winnenthal. Für die Berpflegung zc. bestehen ebenfalls drei Klassen zu 365, 250 und 150 fl. dem Jahre nach, und wird ein auf 136 fl. ermäßigtes Berpflegungsgeld denjenigen in der dritten Klasse zu verpflegenden Kranken zugestanden, für welche das Berpflegungsgeld ganz oder zum größern Theile von inländischen öffentlichen Kassen oder durch milde Beiträge von Privatpersonen, oder zwar aus dem eigenen Bermögen oder von alimentationspflichtigen Berwandten der Kranken, aber nur mit äußerster Unstrengung der Kräfte, bestritten wird.

c) Die Bebammenfculen. Bu befferer Bestellung ber Beburtebulfe in ben Gemeinden bes Ronigreichs murbe burch Befet vom 22. Juli 1836 bestimmt, daß jeder Gemeinde obliege, für eine ben örtlichen Bedürfniffen entsprechende Babt von Bebammen gu forgen, daß ber Unterricht einer Bebamme auf Roften ber Gemeinde nur in einer öffentlichen (mit einem Bebarhaus in Berbindung gesetten) Bebammenschule ftatt finden durfe, und dag fur die Unterhaltung folder Schulen, fo wie für ben unentgelblichen Unterricht, vom Staate ju forgen fep. Dem gemäß find für biesen Unterricht die mit den Gebäranstalten im Catharinenbospital zu Stuttgart und in dem Klinifum zu Tübingen verbunbenen Bebammenschulen bestimmt worden. Die Leitung und Beaufsichtigung ftebt bei ber Schule in Stuttgart ber Regierung bes Nedarfreises und bei ber Schule in Tubingen ber Regierung bes Schwarzwaldfreifes ju, welche in ben geeigneten Fallen mit bem Medicinalfollegium Rudfprache ju nehmen haben. Gin vollftandiger Lehrfurd in ben Bebammenschulen bauert 12 Bochen. und finden in der Schule zu Stuttgart jährlich brei, in der Schule au Tubingen jahrlich zwei Lehrfurse ftatt, zu beren einem in ber Regel nur bochftene 20 Schülerinnen jugelaffen werben. Ileber bie Befähigung zur Ausübung ber Bebammenfunft wird nach einer am Schluffe bes Lehrfurfes vorzunehmenden Prufung entfcieben.\*

<sup>\*</sup> Die orthopabifche Anftalt ju Cauftatt ift zwar urfprunglich ein Brivatunternehmen bes Dr. heine; infofern ihr aber ein Staatsgebaube gegen eine von
ihr zu übernehmenbe Leiftung für unbemittelte gebrechliche Bersonen eingeraumt
und in ben hauptsinanzetat für orthopabische heilzwecke bie jahrliche Summe von
1200 fl. ausgenommen ift, womit nach Maßgabe ber Anzahl ber Nachsuchenben
und nach der Beschaffenheit ihrer Berhältniffe entweber ber gesamte Auswahl für
einzelne Gebrechliche ober ein Beitrag zu bemfelben bestritten wird: so verbient
jene Anstalt ebenfalls hier erwähnt zu werben. Aehnliche Rrivatanstalten wurden

#### o. Brandverficherungsanftalt für Gebaube.

Diese schon seit dem Jahr 1772 bestehende, durch die Brandversicherungsordnung vom 17. Dec. 1807 auch über die neuen Lande ausgedehnte Anstalt steht im Allgemeinen unter der unmittelbaren Aussicht des Ministerium des Innern, im Einzelnen aber unter den Kreisregierungen, insofern diese über die Ansprüche der Betheiligten erkennen. Die Brandschadensbeiträge werden jährlich, nicht in unveränderlichen Quoten und Fristen, sondern nach dem wechselnden Bedürfnisse der Kasse umgelegt und ers hoben, und betragen selten über 4 fr. von Hundert Gulden Brandversicherungsanschlag der Gebäude. Ueber die Berwaltung der Kasse wird jährlich im Regierungsblatte öffentliche Rechnung abgelegt.

Seit bem 1. Juli 1839 ift bas Fürstenthum Sobenzollerns Bechingen biefer Brandversicherungsanstalt beigetreten, und es finden bie Württembergische Bau= und Feuer= Polizei=Gefețe und Bersordnungen seitbem in biesem Fürstenthume volle und ausschließs liche Anwendung. \*

#### 8. Für mohlthatige 3mede.

#### a. Der Bobitbatigfeiteverein.

Der von ber verewigten Königin Catharina in bem Theuerungsjahre 1817 gestiftete und unter eine Centralleitung in Stutts gart gestellte Wohlthätigseits-Berein, welcher aus Männern und Frauen besteht und in Oberamts und Lokalleitungen

neuerlich auch in Stuttgart von Dr. Blumbarbt, Dr. Cammerer, Dr. König errichtet. Eben fo ftehen ben Staatsheilanftalten bie als reine Privatunternehmungen errichteten Bafferheilanftalten ju Gailborf, Goppingen, herrenalb, Rennenburg und Ulm, bie heilanftalt fur Stammelnbe früher in Gmund, nun in Efelingen, wirtfam zur Seite; nicht minber forberlich find ben Fortschritten ber prabtischen heilfunde bie Vereine ber Aerzte, ber Bunbargte, ber Thierargte, ber Apotheter, mit periobischen Bersamlungen und eigenen Zeitschriften.

<sup>\*</sup> Als Privatanstalt besteht feit 1828 bie Mobiliarfenerversicherungs-Gefellschaft in Stuttgart, mit Genehmigung und mehrfältiger Unterfiuhung von Seite ber Staatsregierung. Auf eine solibe Grunblage gestütt, tam sie niemals in ben Fall, von ber ihr anfänglich bewilligten Staatsgarantie bis auf einen Krebit von 50,000 fl. Gebrauch zu machen, und bereits besit sie einen anfehnlichen Reservienbs. Nach ben bei ben Branbfällen in 3 Zahren (1833—35) gemachten Ersahrungen war beiläusig ein Drittheil bes burch Branb beschäbigten Mobiliars versichert, und hierunter burchschnittlich zwei Dritttheile bei ber vaterlänbischen Anstalt.

Beitere Berficherungsanftalten gegen Sagelfcaben, gegen Biebverluft u. bgl. finb gleichfalle Brivatunternehmungen von Bereineu im Canbe.

abgetheilt ift, bat, nachdem die allgemeine Noth vorüber war, nach bem Willen ber boben Stifterin eine veranberte Bestimmung angenommen. Er befagt fich biernach nicht mehr mit ber bireften Unterftügung einzelner Armen, sondern sucht vorzugeweise auf die beffere Erziehung und Bildung ber Jugend ber armeren Bolfeflaffen einzuwirfen und bem Bettel und Muffiggange entgegen zu Durch bie Grundung und Unterftugung von Armen-Erziehungebäufern und Beschäftigungeanstalten (Industrieschulen) follen die Rinder frubzeitig zur Sittlichfeit, Arbeitsamkeit und Drdnung angehalten und in ben Stand gesett merben, fünftigbin ibren Unterhalt burch mannigfaltige Arbeiten felbst erwerben zu fonnen. Die Mittel ber Centralleitung, welche zu biesem 3wede verwendet werden, bestehen theils in dem Ertrage ibres durch Stiftungen und Schenfungen nicht unbedeutenden Rapitalvermogens, theils in dem Beitrage der Staatstaffe, der auf dem Landtage für die Kinanzveriode von 1839 — 42 auf jährliche 21,000 fl. befimmt worben ift.

In unmittelbarer Berbindung mit der Centralleitung des Bohls thätigkeitsverein steht die im Jahr 1818 errichtete und dem Minissterium des Innern untergeordnete Armenkom mission, für das gesammte Armenwesen eine blos berathende Stelle; für die Leitung der Beschäftigungs = und Industrie = Anstalten aber, sowohl der Erwachsenen als der Kinder, berathend und vollziehend zugleich. In sesterer Beziehung hat sie über die einer sandesherrlichen Ansordnung bedürfenden Gegenstände von den Unterbehörden Berichte einzuziehen, mit den Kreisregierungen Rücksprache zu nehmen, ihre Anträge an das Ministerium zu stellen und die erfolgenden Anordnungen zu vollziehen oder zum Bollzuge bringen zu lassen, und über die stete Beobachtung derselben zu wachen.

#### b. Die murttembergifche Sparfaffe.

eine weitere wohlthätige Anstalt, welche ihr Daseyn ber verewigten Rönigin Catharina verdankt, und mit der vorgenannten Centralzleitung in Berbindung steht, ist zunächst zum Besten der inlänzbischen ärmeren Bolksklasse, vornehmlich der Dienstboten, errichtet und hat den Zweck, denselben die Gelegenheit zu verschaffen, ihre Ersparnisse auch in den kleinsten Summen mit Sicherheit zinsbrinzgend anzulegen und sich auf diese Art einen Sparpsennig auf die

Beiten ber Noth zu sammeln. \* Bu biesem Ende werden Einlagen bis auf 1 fl. abwärts von armen Personen angenommen, baraus Binse zu 4 vom Hundert entrichtet und, wenn ber Bins wenigsstens 3 Jahre nicht erhoben wird, aus dem Zinsrückstande, wosern dieser nicht unter einem Gulden beträgt, weitere Zinse berechnet und so am Ende das Rapital mit Zinsen und Zinseszinsen zurückbezahlt. Ueber ihre Verwaltung wird sährlich öffentlich Rechnung abgelegt. Nach der letzten betrug am 1. Juli 1840

| ihr   | Aftivvermögen  | • | • |   | • | • |   | • | • | 2,290,316 ft. |
|-------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------------|
| "     | Passivvermögen | • |   | • | • | • | • | • | • | 2,166,390 ft. |
| fomit | Ueberschuß     |   |   |   |   |   | • | • |   | 123,926 fl.   |

#### c. Das evangelifche adeliche Frauleinftift ju Oberftenfeld

wurde von dem verewigten König Friedrich aus den Einkunften bes im Jahr 1802 an Württemberg gefallenen Stifts daselbst errichtet. Dasselbe besteht aus einer Aebtissen und 10 Stiftsdamen, welche von dem Könige unmittelbar ernannt werden. Jur ersteren Stelle sind die Prinzessinnen des Königl. Hauses vor andern berrechtigt; zu den Letteren werden Fraulein von deutschem abetichem Geschlechte, welche das achtzehnte Jahr zurückgelegt haben, berufen. Die Aebtissen bezieht, wenn sie dem königl. Hause angehört, jährlich 2000 fl., außerdem 1500 fl., und sede Stiftsdame 600 fl. Die Erstere, und von den Damen die 6 ältesten, haben freie Wohnung in Oberstenseld anzusprechen. Die Verehelichung hat den Austritt zur Folge.

Mit tiesem Fräuleinstift steht in Berbindung die Stiftung von Prabenden für unbemittelte Fräulein vom ritterschaftlichen Abel, ohne Unterschied der driftlichen Ronfession, welche König Wilhelm im Jahr 1818 aus dem von den vormaligen ritterschaftlichen Rassen der Krone zugefallenen Bermögen von 28,000 fl. errichtet hat. Jur Zeit bestehen 7 solche Präbenden zu 200 fl. jährlich.

Das Ordenszeichen des Stiftes, welches auch ben prabendirten Fräulein verliehen wird, besteht in einem weißemaillirten Kreuze in Form des Malteser Kreuzes, und wird an einem rothen

<sup>\*</sup> Als Privatanstalten, insbesonbere für Solche, welche von ber wurttembergifden Spartaffe ausgeschloffen sind, bestehen ber Privatsparverein, und nach beffen Borbild ber Sparhafen; auch ift hier ebenfalls als Privatunternehmen zu nennen: bie allgemeine Rentenanstalt zu Stuttgart, bernhend auf Kapitaleinsagen gegen bie hoffnung fleigenber Lebensrenten aus ben heimfällen burch absterbenbe Mitglieber.

Bande mit golbener Einfaffung von ber rechten Schulter zur linken Seite getragen.

#### d. Baifenbaufer

bestehen in dem Königreiche als Staatsanstalten zwei, zu Stuttsgart und zu Beingarten. In sedes derselben werden 278 arme, eltern soder vaterlose Waisen beiderlei Geschlechts vom zurückgelegten Iten Jahre an aufgenommen. Der größere Theil der Zöglinge wird bis zum 14ten Jahre in der Anstalt selbst untershalten; se 100 aber werden auf Rosten derselben an rechtschaffene Familien auf dem Lande in Berpslegung gegeben. Bor dem Ausstritte der Jöglinge wird für ihr weiteres Untersommen bei Handswerfern oder als Dienstboten gesorgt.

Mit dem Waisenhause in Weingarten ist eine Erziehungs= anstalt für 64 Bagantenkinder verbunden, welche in allen Studen wie die Waisenkinder behandelt werden.

Diese Anftalten fteben in jeber Beziehung unter ber Aufsicht und Leitung ber Rommission fur bie Erziehungshäuser. \*)

## B. Abtheilung des Rirchen = und Schulmefens.

#### 1. Beborben.

Unter bem Ministerium bes Innern und bes Rirchen = und Schulwefens, beffen Wirfungofreis icon oben bemerkt ift, bestehen:

#### a. Gentralauffichtebeborben :

aa) Das evangelische Konsistorium. Dasselbe verwaltet, zu Folge ber Verfassungsurkunde, theils für sich, theils in Gemeinschaft mit der Synode, das Kirchenregiment der evangelischen Kirche, und bildet zugleich die Oberschulbehörde für sämmtliche evangelische Bolksschulen des Landes, so wie für die israelitischen Bolksschulen in den evangelischen und in solchen gemischten Orten, wo die evangelischen Einwohner die Mehrzahl bilden. Gegenstände seines Wirkungskreises sind: Die Handhabung der Kirchen- und Schulgesete überbaupt und insbesondere die Wahrung

<sup>\*</sup> Als Privatanstalten werben aus ben Mitteln von freiwilligen Bereinen bie Rettungehaufer für verwahrloste Kinber ju Ellwangen, Goppingen, Sall, Kornthal, Lichtenstern, Luftnau, Nattheim, Plieningen, Stammheim, Tuttlingen, Baihingen (mit Maulbroun), Winnenben zc. nuterhalten. Ebenso die Anstalt für Erziehung und Unterricht israelitischer Waisen, und die Anstalt für den Unterricht Schwach sinniger in Stammheim.

ber Lehre, bes Gottesbienstes, ber Kirchengebrauche und ber firchlichen Ordnung; die Prüfungen ber Geistlichen und Schullehrer;
bie Bestellung ber Kirchen = und Lehrämter burch Anträge, Ernennung ober Bestätigung; die Aufsicht über die Amtösührung und
bas sittliche Betragen ber Geistlichen und Schullehrer; die Sorge
für die Erhaltung der Kirchen =, Pfarr = und Schulgebäude, des
Kirchenvermögens, wie auch der Pfarr = und Schulgebäude, des
Kirchenvermögens, wie auch der Pfarr = und Schuldebtationen; die
unmittelbare Leitung der Berwaltung der evangelisch = geistlichen
Fonds (Besoldungsverbesserungssonds, Unterstützungssonds und
geistlichen Wittwenkasse); endlich die Aussicht über die Schullehrerseminarien und die übrigen für Schulzwecke errichteten Anstalten.

Dem Konsistorium zur Seite stehen die seche Generalsuperintendenten (Pralaten), deren hauptaufgabe ist, die ihnen untergebenen Defane zu investiren und periodisch zu visitiren; außerbem auf das Betragen der ihnen untergeordneten Diener zu achten, sie in vorkommenden Fällen entweder selbst oder durch die ihnen vorgesetzen Behörden an Erfüllung ihrer Pflichten zu erinnern, und erforderlichen Falls dem Konsistorium Anzeige zu machen. Sie sind, der Verfassung gemäß, Mitglieder der Kammer der Abgeordneten.

Die aus den Mitgliedern des Konsistoriums und den Generalssuperintendenten bestehende Synode versammelt sich jährlich auf einige Wochen, um den Zustand sämmtlicher evangelischer Pfarrsgemeinden in Berathung zu ziehen, zu welchem Behuse die Generalssuperintendenten über die Ergebnisse der Kirchenvisitationen und Pfarrrelationen Bortrag erstatten. In Folge dieser Berathung erkennt die Synode einestheils über die im Einzelnen vorgesomsmenen Mängel mittelst besonderer Nezesse, anderntheils faßt sie dassenige, was zum Besten der Kirche überhaupt anzuordnen für nöthig gehalten wird, in einen Hauptsynodalrezes zusammen, welchen das Ministerium dem Könige zur Genehmigung vorlegt.

bb) Der katholische Kirchenrath. Derselbe ist bie versfassungemäßige Behörde, durch welche die in der Staatsgewalt begriffenen Rechte über die katholische Kirche ausgeübt werden. Auch ist er die Oberschulbehörde für sammtliche katholischen Bolksschulen des Landes, so wie für diesenigen israelitischen Bolksschulen, welche in katholischen oder in solchen gemischten Orten, in welchen die katholischen Einwohner die Mehrzahl bilden,

errichtet find. Gegenstände feines Wirfungefreises find namentlich: die Handhabung der Staatsgesetze und Berordnungen in Kirchenund Schulsachen und in Cheangelegenheiten; Die Sorge fur ben Bestand ber Dotationen ber Rirchen- und Schulstellen, ber Rirchenund Schulgebaube, bie Bornahme ber Unftellungeprüfungen ber Beiftlichen in Bemeinschaft mit ber bischöflichen Dberbeborbe; bie Prüfung ber Schullehrer; Die Aufficht über Die Amtoführung und bas fittliche Betragen, wie auch über die Unftalten gur Fortbilbung ber Beiftlichen und Schullebrer; Die unmittelbare Leitung und Aufficht bei ben bobern und niedern Ronviften, dem Schullebrerfeminar in Smund und ben übrigen für Schulzwede bestebenben Unstalten; Die Bisitation ber Defane, gemeinschaftlich mit ber bischöflichen Dberbeborde; Die Bestellung der Rirchen = und Lebramter, beziehungeweise burch Antrage, Bestätigung und Ernennung; endlich bie Leitung ber Bermaltung bes Interfalarfonds ber fatholischen Rirchenstellen.

- cc) Der Studienrath. Er ist die Centrasstelle für die gessammten Bildungs und Unterrichts Anstalten, mit Ausnahme der Landesuniversität, des Wilhelmstiftes in Tübingen und der Elementarschulen. Gegenstand seiner Oberaufsicht und Leitung ist Alles, was jene Anstalten in jeder Beziehung betrifft; die Prüfung der Kandidaten, welche die Universität für das Studium einer höhern Wissenschaft beziehen wollen und die Ertheilung der Erlaubnis hiezu; die Prüfung der Kandidaten um Anstellung an den ihm untergeordneten Lehrstellen und für die Befähigung zu Ertheilung von Privatunterricht, und die Beaufsichtigung der Privatinstitute für die gleichen Kächer.
- dd) Die ifraelitische Oberkirchenbehörde. Sie ift, in Folge des Geseges vom 25. April 1828, betreffend die öffentslichen Berhältnisse der ifraelitischen Glaubensgenossen, durch königt. Berordnung vom 27. Okt. 1831 eingesetzt worden, dem Ministerium des Innern unmittelbar untergeordnet. Ihr ist die Aufssicht und Leitung des ganzen ifraelitischen Kirchens und Armenswesens übergeben.

#### b) Die Beamten :

aa) Die evangelischen und fatholischen Defane. Sie find die Borsteher ber Rirchen ihres Sprengels, und als

solchen liegt ihnen zunächst die Handhabung der Kirchengesetz, die Wahrung der Lehre, des Gottesdienstes, der Kirchengebräuche und der kirchlichen Ordnung, nach den bestehenden Normen, so wie die Aussicht über die ihnen untergeordneten Geistlichen ob. Zu dem Ende haben sie zu gewissen Zeiten die Kirchenstellen ihres Bezirks zu visitiren, während sie selbst als Defane und Pfarrer, und zwar die evangelischen von einem Generalsuperintendenten, die katholischen von zwei Kommissären, se einer aus dem katholischen Kirchenrath und dem bischöstlichen Ordinariat, visitirt werden. Die Defane werden vom Könige ernannt, und zwar die evangelischen auf den Borschlag des Konsistoriums, die katholischen auf den Borschlag des Kirchenraths nach Vernehmung des bischöstlichen Ordinariats.

Mit dem Oberamtmann bildet der Dekan das gemeinschaftsliche Oberamt (f. oben Oberamtsverwaltung) und mit dem Oberamtsrichter vereinigt sich für die Chesachen der Protestanten der evangelische Dekan zu dem gemeinschaftlichen Oberamtsgericht.

- bb) Die Rreisschulinspektoren (früher Pabagogarchen genannt) find in ber Regel Borfteber ober Lehrer höherer Anstalten, welchen ber Auftrag ertheilt ift, die lateinischen und Realschulen in bem ihnen zugetheilten Kreise zu visitiren und über ben Erfund bem Studienrath Bericht zu erstatten, auch in Angelegensheiten dieser Schulen ihr Gutachten abzugeben.
- cc) Die Bezirksschulaufseher. Die Beaussichtigung ber Boltoschulen, welche vor bem neuen Boltoschulgesete vom 29. Sept. 1836 in den evangelischen Orten durch die Dekane, in den kathoslischen Orten aber durch zu Schulinspektoren bestellte Geistliche besorgt wurde, ist durch jenes Geset den Bezirks Schulaussehern überstragen worden, wozu von der Oberschulbehörde der Dekan oder einer der Geistlichen derjenigen christlichen Konfession, welcher die ihm untergebenen Schullehrer angehören, in widerruflicher Eigensschaft bestellt wird.

# 2. Innere Angelegenheiten ber Rirche.

Die Berfassungeurfunde sichert, wie bereits erwähnt, jeder ber brei im Rönigreiche bestehenden driftlichen Konfessionen (nämlich ber lutherischen, ber reformirten und ber fatholischen) freie öffentsliche Religionsübung und ben vollen Genug ihrer Rirchens, Schuls

und Armenfonds zu. Die Anordnungen in Betreff der inneren firchlichen Angelegenheiten bleiben der verfassungsmäßigen Autonomie einer jeden Kirche überlassen. Dem Könige gebührt das
obersthoheitliche Schutz- und Aufsichtsrecht über die Kirchen. Bermöge desselben können die Berordnungen der Kirchengewalt ohne
vorgängige Einsicht und Genehmigung des Staatsoberhaupts weder
verfündet noch vollzogen werden.

Die Kirchendiener find in Ansehung ihrer burgerlichen Sandlungen und Berhaltniffe ber weltlichen Obrigfeit unterworfen.

# . Evangelische Rirche.

Nachdem im Jahr 1823 eine Bereinigung ber reformirten mit der lutherischen Kirche erfolgt ift, werden diese vereinigten Kirchen "die evangelische Kirche" genannt, und der frühere Unterschied zwischen beiden besteht jest blos in Beziehung auf die Form des Abendmahls noch fort, welches die Reformirten auf ihre Beise in den lutherischen Kirchen feiern können.

Das Kirchenregiment ber evangelischen Kirche wird durch das Konsistorium und die Synodus nach den bestehenden Gesehen verswaltet. Die Hauptrichtschnur der Berwaltung ist die von herzog Christoph gegebene große Kirchenordnung vom J. 1559. Der König ist der oberste Bischof des Landes; wenn aber in fünstigen Zeiten sich der Fall ereignen sollte, daß der König einer andern, als der evangelischen Konsession zugethan wäre, so treten alsdann in hinssicht auf dessen Episcopalrechte die dahin gehörigen Bestimmungen der früheren Religionsreversalien ein.

Den Dienst bei ben einzelnen Kirchengemeinden versehen die Pfarrer mit den Bifarien. Die Pfarrer erstatten alljährlich aussührliche Berichte (s. g. Pfarredelationen) über den Zustand ihrer Gemeinden an die Defane und diese an die Generalsuperintensbenten. Alle zwei Jahre sindet eine Kirchenvisitation statt, in den Pfarrgemeinden von Seiten der Defane, in den Gemeinden der Defane von Seiten der Generalsuperintendenten. Ausgenommen hievon ist das Hoffirchenamt und die Felbpropstei; die lettere, verbunden mit der Stelle des Hofpredigers, umfaßt die Militärgemeinden mit ihren Predigern.

Bum Behufe ber fortschreitenden Bildung ber Geiftlichen befteben auch Diocesanvereine, Disputationen und Lesegesclischaften.

Die Anzahl ber Pfarrorte belief sich im Jahr 1839 auf 871, worunter 168 Patronatbienste und 18 ständige Pfarrverwese-reien, mit zusammen 923 Geistlichen. Dieselben sind in 6 General-und 48 Special=Superintendenzen (lettere werden neuerdings Dekanate oder Dekanatämter genannt) eingetheilt.

Dazu fommt ber Felbpropfteifprengel mit 7 Pfarreien und brei besonderen Geiftlichen.

Getrennt von der evangelischen Kirche bestehen die Kirchengemeinden Kornthal, D.A. Leonberg, und Wilhelmsdorf, D.A. Ravensburg, deren Besugnisse und Rechte durch ein besonderes Privilegium vom 22. August 1819 bestimmt sind.

# b. Ratholifche Rirche.

Die Leitung der innern Angelegenheiten der fatholischen Rirche ftebt bem Landesbischofe nebft bem Domfapitel, welche zu Rottenburg am Redar ihren Sig haben, ju. 3bre Berbaltniffe find burch bie beiben papstlichen Bullen "Provida solersque" vom 16. August 1821 und "Ad dominici gregis custodiam" vom 11. April 1827, betreffend die Bildung ber oberrheinischen Rirchenproving, bie Begrangung, Ausstattung und Ginrichtung ber bagu geborigen 5 Bisthumer ic., nachdem biefelben burch fonigl. Reffript vom 24. Oft. 1827 bie bochfte Genehmigung erhalten hatten, - bann durch die königl. Berordnung vom 30. Jan. 1830, betreffend die Ausübung bes verfaffungemäßigen Schut = und Auffichterechte bes Staats über bie fatholische Landesfirche, geregelt worden. ber Staatsgewalt begriffenen Rechte über biefe Rirche merben von bem fatholischen Rirchenrathe (f. oben die Rirchencentralauffichtsbeborben) im Auftrage bes Ronigs ausgeubt. Das Bisthum Rots tenburg fieht unter bem der oberrheinischen Rirchenproving porftebenden Erzbischofe zu Freiburg, welcher ale folder auch gegen bie Burttembergifche Regierung fich eiblich zu verpflichten bat, bevor er in feine Amtoverrichtungen eintritt. Die von bem Ergbischofe, dem Bischof und den übrigen firchlichen Behörden audgebenden allgemeinen Anordnungen, Rreisschreiben an bie Beiftlichkeit und Diocesanen, burch welche biefelben zu etwas verbunden werden follen, fowie auch besondere Berfügungen von Bichtigfeit unterliegen ber Genehmigung bes Staate, und fonnen nur mit ber ausbrücklichen Bemerkung ber Staatsgenebmigung (bem "Placet")

fund gemacht ober erlaffen werden. Auch folde allgemeine firchliche Anordnungen und öffentliche Erlaffe, welche rein geiftliche Wegenstände betreffen, find ben Staatsbeborben gur Ginficht poraulegen und ihre Rundmachung fann erft alebann erfolgen, wenn bazu bie Staatsbewilligung ertbeilt worben ift. Ebenso muffen alle romischen Bullen, Breven und fonftige Erlaffe, ebe fie fund und in Anwendung gebracht werden, die landesberrliche Genehmigung erhalten, und felbst für angenommene Bullen dauert ihre verbinbenbe Rraft und ihre Bultigfeit nur fo lange, als nicht im Staate burch neuere Berordnungen etwas anderes eingeführt wirb. Staatsgenehmigung ift aber nicht nur für alle neu erscheinenben papftlichen Bullen und Konftitutionen, fondern auch fur alle fruberen papftlichen Anordnungen nothwendig, fobald bavon Gebrauch gemacht werden will. Nur ber Erzbischof, Bischof oder Bisthumsverwefer fteben in allen, die firchliche Bermaltung betreffenden Gegenständen in freier Berbindung mit dem Oberhaupte ber Rirche; alle übrigen Diocesan : Beiftlichen haben sich in allen firchlichen Ungelegenheiten nur an ben Bischof ju wenben. Die gange Diocesanverwaltung wird fur bie Diocesanen geiftlichen und weltlichen Standes, unentgelblich geführt; Taren ober Abgaben, von welcher Art sie auch seven und wie sie auch Namen haben mogen, burfen weber von inländischen noch ausländischen geiftlichen Beborben erboben werden.

Die Kandidaten des geistlichen Standes werden nach vollendeten theologischen Studien ein Jahr im Priester=Seminar zum Praktischen der Scelsorge ausgebildet. In dieses Seminar werden nur diesenigen Kandidaten aufgenommen, welche in einer durch die Staats = und bischöstlichen Behörden gemeinschaftlich vorzusnehmenden Prüfung gut bestanden, und zur Erlangung des landesherrlichen Tischtitels würdig befunden worden sind. Zeder Geistliche hat, bevor er die kirchliche Institution erhält, dem Oberhaupte des Staats den Sid der Treue abzulegen und dem Bischose den kanonischen Gehorsam zu geloben.

Die Güter der katholischen Kirchenpfründen, sowie alle allgemeinen und besondern kirchlichen Fonds werden unter Mitaufsicht des Bischofs in ihrer Vollständigkeit erhalten, und können auf keine Beise zu andern als katholisch-kirchlichen Zwecken verwendet werden. Für die bkonomischen und Nechnungsgegenstände ift in jedem Dekanatsbezirke (Landkapitel) ein Landkapitelskämsmerer, zugleich der zweite geistliche Borsteher, aufgestellt. Er hat insbesondere die Rassen des Landkapitels und der Lesegesellsschaft, sowie die erledigten Kirchenpfründen zu verwalten, ferner die Prozesse der Kirchenpfründen zu führen. Dem Dekan liegt dabei die Kontrole und Aufsicht ob, und er haftet für die Folgen einer Bernachlässung.

Der Landfapitelsfämmerer wird von dem katholischen Kirschenrath und dem bischöflichen Ordinariat aus den Pfarrern des Dekanatsbezirks gewählt. In jedem Dekanatsbezirke ist neben dem Dekan und dem Kämmerer ein Dekanatsgehülfe aufgestellt, welcher in Abwesenheit oder bei sonstiger Verhinderung des Dekans dessen Stelle vertritt.

Die Anzahl der katholischen Dekanate beläuft sich auf 28, und es sind ihnen untergeordnet 638 Pfarrer, 157 Kaplane und 87 ständige Bikare; indessen können noch immer viele Kirchenstellen wegen Mangels der erforderlichen Jahl von Geistlichen nicht bestett werden, wiewohl dieser Mangel nach und nach abnimmt.

#### c. Ifraelitifche Rirche.

Den ifraelitischen Glaubensgenoffen ift die Ausübung ibrer Religion im Ronigreiche nicht nur mittelft ber Sausandacht, fonbern auch mittelft öffentlicher Berfammlungen zu gemeinschaftlichem Botteebienfte in ben Spnagogen gestattet. Für ben letteren 3med find feit bem Jahre 1832 besondere Rirchengemeinden gebildet worden, beren jebe ihre eigenen Rirchenvorsteher und ihre Synagogen bat, und jeder im Ronigreiche anfaffige Ifraelit muß Benoffe einer folden Rirchengemeinde feyn. Der Gottesbienft in ber Synagoge fteht unter Aufsicht und Leitung eines ifraelitischen Got= tesgelehrten (Rabbinen). Derfelbe wird von ber Staatsregierung ernannt, und muß nicht blog bie mosaische Theologie, fondern auch die allgemeinen Borbereitungewissenschaften auf einer Univerfitat ftubirt haben, und bei ber von ber Staatsbeborbe mit ibm vorgenommenen Prüfung fähig gefunden worden feyn. seiner Ernennung wird er auf ben Behorsam gegen bie Staatsgefete, und bag er im Biderfpruche mit diefen nichts lehren ober julaffen wolle, verpflichtet. Die Entlaffung eines Rabbinen fann

nur aus hinlänglichen Ursachen von ber Staatsbehörbe, welcher bie Ernennung besselben zusommt, verfügt werden. Bei jeder Rirchengemeinde, welche nicht für sich allein, sondern in Verbindung mit andern Gemeinden einen Rabbinen hat, ist ein Vorsänger, welcher zugleich auch der israelitische Schullehrer seyn kann, angestellt. Bur Ausübung der Rirchenzucht und zur Besorgung anderer, die ganze Rirchengemeinde angehenden Geschäfte besteht bei jeder solchen Gemeinde ein Vorsteheramt, das neben dem Rabbinen und seinem Stellvertreter, dem Vorsänger, wenigstens drei Beisiger zählt, die von der Gemeinde aus ihrer Mitte gewählt und von dem Oberamte bestätigt werden.

Die Aufsicht und Leitung über bas ganze ifraelitische Kirchens und Armenwesen ist ber von der Regierung im Jahr 1831 aufsgestellten ifraelitischen Oberkirchenbehörde übertragen, welche aus einem Regierungskommissär als Borstand, einem ifraeslitischen Theologen und wenigstens drei weiteren Israeliten als ordentlichen Beisigern besteht, und sich zur Berathung wichtigerer Angelegenheiten durch Beiziehung eines oder mehrerer der im Rösnigreiche angestellten Rabbinen verstärken kann. Sie ist dem Misnisterium des Innern und des Kirchens und Schulwesens unmitstelbar untergeordnet, und es gelten für ihre Geschäftsbehandlung die bei andereren Kollegien bestehenden Borschriften.

Bur Sicherung ber besonderen Rirchen=, Schul= und Urmen= bedürfnisse ber Ifraeliten ift, neben ben Fonds für die örtlichen 3mede ber Rirchengemeinden, in Folge bes Befeges über bie offentlichen Berhältniffe ber ifraelitischen Glaubenegenoffen vom 25. April 1828, welches in seiner britten Abtheilung die Grundlage bes ifraelitifden Rirchenwefens in feinem öffentlichen Berhaltniffe aufftellt, ein Centralfonds für bie allgemeinen 3mede und inde besondere für die diesem Konde obliegenden Gehalte der Rabbinen gebilbet worben. Die hauptquelle hierfur ift, neben freiwilligen Beitragen wohlhabender Ifraeliten, ber jedem felbstftandig lebenden Ifraeliten auferlegte jahrliche Beitrag von 6 fl., ober 3 fl. von Bittmen. Die Bertheilung Diefer Beitrage zwischen bem Centralfonde und ben örtlichen Fonde bleibt bem Ermeffen ber Regierung überlaffen. Das weitere Bedürfnig, welches ber Centralfonds zu ben ihm obliegenden Leiftungen nöthig bat, wird von ber ifraelitischen Dberkirchenbeborbe auf Die sammtlichen ifraelitischen

Rirchengemeinden umgelegt. Die Berwaltung bes Centralfonds fieht ber Oberfirchenbehörde unter ber Aufficht bes Staates zu.

Nach der im Jahr 1832 getroffenen firchlichen Eintheilung der Ifraeliten bestehen im Königreiche 13 Rabbinats und 41 Kirchengemeindebezirfe. Die Gesammtzahl der Ifraeliten betrug im Jahr 1838 11,266 Seelen.

# 3. Coulmefen.

### AA. Bolfeunterricht.

Württemberg steht langst in bem Rufe guter Bolfsschulen und schreitet auch hierin mit ber Zeit voran. Die fatholische Schulsordnung von 1808 und die evangelische von 1810 sind burch bas neue Bolfsschulgeset vom 29. Sept. 1836 wesentlich verbessert und in Eines vereinigt worden.

Als wesentliche Gegenstände bes Unterrichts in ben Bolfsichulen find gesetlich erflart: Religione = und Sittenlebre, Lefen. Schreiben, beutsche Sprache, Rechnen und Singen. Der Religionsunterricht ift in der Regel unter angemessener Theilnahme ber Schullehrer von ben Ortsgeiftlichen zu ertheilen. In jedem Ort, felbft in jeber Bemeindeparcelle, welche wenigstens 30 Familien begreift, muß eine Bolfoschule besteben. Jedes Rind muß von feinem 6. bis jum 14. Lebensfahre bie Bolfoschule besuchen, fo weit es nicht einen boberen öffentlichen oder Privatunterricht erhalt. Die aus ber Bolfeschule Entlaffenen find bis in bas 18. Lebensjahr jum Besuch ber Sonntageschule verbunden, in welcher biejenigen Unterrichtsgegenstände geubt werben, die für das burgerliche Leben vorzugeweise von Nugen find. Die Roften ber Bolfeschulen find, mo die hierfur bestehenden örtlichen Stiftungen und fonftigen Einnahmen nicht zureichen, in ber Regel aus Bemeindemitteln zu bestreiten; biejenigen Gemeinden, welche ben ihnen hierdurch erwachsenden Aufwand nicht vollständig aufzubringen vermögen, werben sowohl zu bem Behalte ber Lehrer, ale zu ben Roften von Schulhausbauten angemeffene Beitrage aus ber Staatstaffe bewilligt.

Die Lehrer an ben Bolksichulen sind entweder hauptlehrer (Schulmeister), oder Unterlehrer, oder Lehrgehülfen. Rur die hauptslehrer werden unwiderruflich angestellt. Die Unterlehrer sind einer Schulabtheilung mit eigner Berantwortlichkeit vorgesett. Die

Lehrgehülfen beforgen bie ihnen anvertrauten Schülerabtheilungen unter ber Leitung und Berantwortlichfeit bes Schulmeisters. Die Uebernahme eines andern Amtes neben der Schulstelle, oder die Treibung eines Gewerbes ist den Schullehrern ohne die besondere Genehmigung der Oberschulbehörde nicht gestattet.

Kur die Bildung von Randidaten der Bolfeschulstellen befteben, neben mehreren Privatbilbungsanstalten von bierzu ermächtigten Beiftlichen und Schullehrern, zwei Staatsanstalten, Schulleb. rerseminarien genannt, das evangelische zu Eflingen, und das katholische zu Gmund, welche ben oben genannten Dberschulbeborben untergeordnet find. Der Unterricht in biefen Un= ftalten wird unentgelblich ertheilt, außerdem werden an die Boglinge Unterftugungen nach bem Magstabe ber Bedürftigfeit bewilligt. Die Dauer ber Unterrichtsperiode ift in der evangelischen Anstalt brei, in ber fatholischen zwei Jahre, wogegen bie Böglinge ber letteren vor der Aufnahme schon wenigstens zwei Jahre auf ihre Borbildung bei einem Mufterlehrer, ober in einer lateinischen ober Realicule verwendet baben muffen. Bur Verbreitung eines methodischen Taubstummen = und Blindenunterrichts werden in der mit bem evangelischen Seminar verbundenen Normalschule einige Taubftumme und Blinde unterrichtet; in bem fatholischen Seminar besuchen die Zöglinge in dem legten Salbjahre ihres Aufenthaltes den Unterricht im Taubstummen = und Blindeninstitut in Gmund (f. unten).

Bu Fortbildung und Belebung bes Eifers ber angestellten Lehrer für ihren Beruf bienen außerordentliche Lehrfurse über allgemeine Erziehungs = und Unterrichtslehre nach dem Bedürfniß einzelner Schulaufsichtsbezirfe, Schullehrerkonferenzen, in jedem solchen Bezirfe, Lesegesellschaften und Preisaufgaben an Schullehrer, so wie die Berleihung von Prämien an diesenigen Lehrer, die sich in ihrer Umtssührung vor andern auszeichnen. \*

Bur Zeit der Berabschiedung des oben erwähnten Boltsschulges setzes betrug die Zahl fämmtlicher Schuldienste 2314. Diese Zahl durfte sich aber in Folge der Bollziehung dieses Geseges noch versmehren, wenn nicht der Mangel an der erforderlichen Zahl besfähigter Kandidaten für Schulstellen der Bollziehung jest und vorsaussichtlich noch längere Zeit hemmend entgegenstünde.

<sup>\* 3</sup>n ahnlichen 3weden hat fich im Jahr 1840 ein allgemeiner Bolfefcullehrerverein freiwillig gebilbet.

Die Bahl ber schulpflichtigen Rinder ift ju 1/7 ber Gesammt- Bevolferung, mithin in runder Bahl ju 240,000 anzunehmen.

Weniger für die Schulbildung, als für die physische und moralische Bewahrung und Entwidlung von Rindern aus den arbeitenden Rlassen vor dem eigentlich schulpflichtigen Alter sinden in Stuttgart und theilweise auch auf dem Lande, die sog. Rleinstinderschulen immer mehr Anklang, welche jedoch sämmtlich Privatunternehmungen, zum Theil aus den Mitteln von Berseinen, sind.

BB. Anftalten fur hobere und gelehrte Bilbung und fur ben öffentlichen Dienft.

- a. Lateinische Schulen werden diesenigen Schulen genannt, in welchen neben bem übrigen Elementarunterricht bie Erlernung ber gelehrten Sprachen bis jum Ende bes vierzehnten Lebensjahrs ber Schüler betrieben wirb. haufig find bamit
- b. Realanstalten verbunden, welche für den Unterricht in den sog. Realien und lebenden Sprachen sind. Erstere Schulen werden hauptsächlich von fünftigen Studirenden, lettere von zum Gewerböstande bestimmten jungen Leuten benütt. Solche Anstalten der einen oder andern Art, oder mit einander verbunden bestehen dermalen in 85 Orten des Königreichs mit 1—4 Lehrern. In den Städten Eslingen, heilbronn, Ludwigsburg, Reutlingen, Rottweil, Tübingen und Ulm bestehen neben den niedern auch höhere Realschulen zum Unterricht junger Leute von 14—17 Jahren.
- c. Gymnasien oder Anftalten, welche auch ben weiteren, in der Regel auf 4 Jahre berechneten Kursus bis zur Universität ausfüllen, besigen die Städte Stuttgart, heilbronn, Ulm, Ellswangen, Ebingen und Rottweil.
- d. Epceen ober Mittelanstalten zwischen den Gymnasien und niedern lateinischen Schulen, mit je nur einer höheren Rlaffe, befinden fich zu Ludwigsburg, Dehringen, Tubingen und Ravensburg.
- e. Niedere theologische Seminare oder Konvifte. Bur Borbereitung der dem evangelischen geistlichen Stande gewidmeten Jünglinge vom 14. bis 18. Jahre für das Universtätststudium bestehen die vier dem Studienrathe zunächst untergesordneten niedern Seminare zu Maulbronn, Schönthal, Blaubeuren und Urach. Je in eines derselben abwechselnd werden jährlich 30 bei der vorangegangenen Prüfung, dem sogenannten Landeramen,

als tüchtig erfundene Jünglinge aufgenommen, in foldem 4 Jahre lang auf Roften des Staats verpflegt und unter Aufsicht und Leistung des Borftandes (Ephorus), zweier Professoren und zweier Repetenten in den ihrer fünftigen Bestimmung angemessenen wissenschaftlichen Fächern unterrichtet.

Bur kostenfreien Erziehung, Bildung und Berpstegung ber Canbibaten bes katholischen geistlichen Standes sind im Jahr 1824 die beiden niedern Konviste zu Ehingen und Rottweil, in Berbindung mit den Gymnasien daselbst, errichtet worden. Sie laufen miteinander parallel und stehen unter dem katholischen Kirscherrathe. Die Aufnahme erfolgt nach zurückgelegtem vierzehnten Jahre und nach vorangegangener Konkursprüfung auf die Dauer von vier Jahren.

f. Die bobern theologischen Seminare find mit ber Universität Tubingen verbunden, und beißen bas bobere evangelifche Seminar und bas tatholifche Wilhelmeftift. In bas erstere treten nach einer vorangegangenen Ronfureprufung bie 30 tuchtigften Junglinge, welche fich theils in ben niederen Seminarien, theils in ben Landesgymnasien ober auf anberem Bege jum Studium ber Theologie vorbereitet haben, auf bie Dauer von 4 Jahren ein. Auch über die Aufnahme in bas Bilbelmestift entscheidet eine Rontursprufung, woran auch Golde Theil nehmen können, welche ihre Studien außerhalb ber Konvifte pollendet haben. Für ben Aufenthalt in diefer Anstalt find in ber Regel 5 Jahre festgesett, wovon 2 ben philologischen und philosophischen, brei ben theologischen Studien gewidmet find. beiden Anftalten wohnen die Böglinge unter der Aufsicht ber Borfteber und Repetenten jusammen, genießen gleichfalls bie Boblthat ber freien Berpflegung, besuchen übrigens die Lehrftunden ber Universitateprofessoren wie andere Stubenten.

Aus dem Wilhelmsstifte treten in das Priefter se minar zu Rottenburg alljährlich diejenigen Candidaten des katholischen Priefterftandes, welche das theologische Studium auf der Universität vollendet haben (f. oben Ziffer 2 katholische Rirche).

g. Die Landesuniversität zu Tübingen. Mit bieser alten, schon im Jahr 1477 gestifteten Anstalt und vielverdienten Pflegerin der Bissenschaften ift seit dem Jahr 1817 auch die katholisch-theologische Studienanstalt, welche im Jahr 1812 zu Ellwangen unter dem Namen einer Universität gestiftet worden war, als kathoslische theologische Fakultät vereinigt. Außer dieser bestehen die vier ältern Fakultäten, die evangelischstheologische, die juridische, die medicinische und die philosophische, und die im Jahr 1818 neu ersrichtete staatswirthschaftliche Fakultät. Im Jahr 1841 zählte die Universität im Ganzen 52 Lehrer, nämlich:

|     |                   |      |      |    |     |     |    | 01 | rdentl.<br>Profi | außerord.<br>efforen. | Privatdec. |
|-----|-------------------|------|------|----|-----|-----|----|----|------------------|-----------------------|------------|
| die | evangelisch = the | olo  | gif  | фе |     |     |    |    | 3                | 1                     | 1          |
| ••  | fatholisch = theo | log  | iſď  | e  |     |     |    |    | 4                | 1                     | _          |
| ,,  | juribische .      |      |      |    |     |     |    |    | 7                |                       | 2          |
| ,,  | medizinische      |      |      |    |     |     |    |    | 6                | 3                     | 4          |
| ٠,  | philosophische    |      |      |    |     |     |    |    | 7                | 5                     | 2          |
| ••  | staatswirthscha   | ftli | id)e | F  | atu | ltā | t. |    | 3                | 3                     | -          |
|     |                   |      |      |    |     |     |    |    | 30               | 13                    | 9          |

Gleichzeitig befanden sich auf der Universität Studirende der evangelischen Theologie . 165 der Medicin, Chirurgie und wovon im Seminar 85 Pharmacie . . . . 109

der katholischen Theologie . 102 der Philosophie . . . . 110 wovon im Wilhelmsstift 90 der Staatswissenschaften . . . 96 der Rechtswissenschaft . . . 147 3m Ganzen 729

Die organischen Berhältniffe ber Universität sind burch bie Statute vom 18. Januar 1829 und 18. April 1831 neu geregelt worben. Die Stelle eines Borftanbes ber Universität ift bem Reftor übertragen, welcher aus brei Vrofessoren, Die ber afabemifche Senat vorschlägt, von bem Ronig je für bie Dauer Gines Jahres ernannt wird. Erfter Botant im Senate, fonigl. Kommiffar und außerordentlicher Bevollmächtigter an ber Landesuniversität ift ber Rangler, welcher von bem Ronig ernannt und über die Bollziehung der Gefete und die Erhaltung des vorschriftsmäßigen Buftandes ber Universität im Gangen sowohl, ale in ihren einzelnen Theilen zu machen bat. In den sechs Kafultaten ift der Borfig je einem Defan übertragen, ju welcher Stelle fammtliche Mitglieder ber Kafultat, welche ordentliche Professoren find, nach einer bestimmten Reihenfolge auf bie Dauer Eines Jahres berufen werben. Bur Sandhabung ber Disciplin unter ben Studirenden besteht eine besondere Disciplinarfommission unter bem Borfit bes Reftors aus feche Professoren, and feber Kafultat ie Einer, und bem Universitätsamtmann. Ein eigener Berwalstung der Universität, ber mit ihr verbundenen Institute, der Stipendien und anderer Stiftungen, ist aus dem Reftor als Borstand, aus sechs ordentslichen Prosessoren der sechs Kakultäten, aus dem Universitätsamtsmann und dem Universitätskasserstamte und die Prosessoren werden auf den Borschlag des akabemischen Senats von dem Könige ernannt. Sie sind, so wie die wirklichen ordentlichen und außerordentlichen Prosessoren, wirkliche Staatsdiener; die Privatdocenten, Sprachlehrer und die für die niedern Unterrichtszweige und förperlichen Uebungen angestellten Lehrer aber sind widerruflich bestellt.

Die Universität besit einen bedeutenden Stiftungsfonds an Grundeigenthum, Gefällen und Rapitalien. Beibe erstere Einnahmequellen sind der Zeit an die Staatssinanzverwaltung um jährliche 20,000 fl. verpachtet. Ueberdieß erhält sie aus der Staatsfasse einen Zuschuß von 61,700 fl., ihre ganze jährliche Einnahme belauft sich auf 92,000 fl.

Bur Unterstützung der Zwede der Universität bestehen verschiedene Anstalten, als da sind: die Bibliothek, welche in dem alten Schlosse zu Tübingen eingerichtet und in neuerer Zeit sehr vermehrt worden ist; die evangelische Predigeranstalt; das anatosmische Theater, in einem vor wenigen Jahren erbauten Gebäude sehr zwedmäßig eingerichtet; der botanische Garten, ebenfalls in neuerer Zeit sehr erweitert, das chemische Laboratorium, das Kasbinet chirurgischer Instrumente, das Elinikum mit Abtheilungen für Medicin, Chirurgie und Geburtshülse, die zoologischen, misneralogischen und geognostischen Sammlungen, das Münzs und Antiquitätensabinet, die Sternwarte mit dem physikalischsaftronesmischen Kabinet, das Laboratorium für Agrifulturs und technische Chemie, die technologische Modellsammlung, das Zeichnungsinstitut, die Reitschule, ebenfalls vor wenigen Jahren neu erbaut, mit dem Marstall, und der Fechtboden.

Mit der Universität und den übrigen Lehranstalten zu Tübingen sind außer dem oben unter lit. f genannten höheren thcologischen Seminar in Berbindung gesett das philologische und das Reallehrerseminar, welche den Zweck haben, für die höhern und niedern Gelehrtenschulen und Realschulen tüchtige Lehrer heranzubilben. Der Curs eines jeden der beiden Seminare dauert ein Jahr. Die Theilnahme hieran ift koftenfrei, und es wird überdieß auf die Unterftügung würdiger und bedürftiger Jöglinge, beren Jahl auf 10 festgesest ift, aus den Mitteln der Staatskaffe Bedacht genommen.

Hier verdient noch erwähnt zu werden:

h. Das Catharinenstift zu Stuttgart, eine von der verewigten Königin Catharina im Jahr 1818 gegründete Anstalt für die Erziehung und den Unterricht der weiblichen Jugend aus den gebildeten Ständen. Diese Anstalt steht unter dem besondern Schuse Ihrer königl. Majestäten und erhält einen jährlichen Beitrag von 2000 fl. aus der Staatskasse. Die oberste Aufsicht führt ein königlicher Rommissär, und ein aus der Mitte der Eltern der Schülerinnen gemählter Ausschuß bewacht das Gedeihen derselben. Sowohl in die Unterrichts als in die damit verbundene Pensionsanstalt werden Mädchen von dem Alter der ersten Bildungsstufe an ausgenommen und der Plan an ihnen die zum 18. Jahre sortgeführt.

# CC. Bilbungeauftalten fur Runft und Bewerbe.

- a. Die Runftidule ju Stuttgart bat vorerft nur die Beftimmung, die im artistischen Theile der polytechnischen Schule ober andermarte bereite entwickelten und ermiefenen Raturanlagen au ben bilbenden Runften, sowohl in Beziehung auf Gewerbszöglinge, als in Beziehung auf Zöglinge ber bobern Runft meiter zu beforbern. Ihre Schuler von 16-20 u. f. w. Jahren erhalten in brei ben obern Gymnasien und theilweise ber polytechnischen Schule gur Seite ftebenden Alters = und Fortidritteflaffen Anleitung im Zeichnen nach Muftern und nach ber Natur, im Roloriren und im plaftis ichen Modelliren nach Untifen ic. Die Direftion ber Runfticule ift bem Ministerium bes Innern unmittelbar untergeordnet, und besorgt nicht nur die Leitung der Schule, sondern sie ist zugleich auch die ordentliche Prüfungsbehörde für die Runstzöglinge, überbaupt aber die berathende und begutachtende Beborde in Runftsachen. Bur Unterftugung talentvoller junger Runftler auf Reisen ober zum Aufenthalt im Auslande find jährlich 1200 fl. ausgesett.
  - b. Die polytechnische Schule in Stuttgart, welche

-

seit 1840 bie frühere höhere Reals und Gewerbeschule nach einem erweiterten Plane in sich vereinigt, hat zum Zweck die Begründung eines umfassenden Unterrichts in den wissenschaftlichen und artistischen Grundlagen der technischen Berussarten für Jünglinge ordents licherweise von 14—18 Jahren, welche entweder unmittelbar als Praktifer, oder mittelbar, je nach ihrer fünstigen Stellung, als Lehrer oder Beamte, mit niederen und höheren Gewerben in Bezührung kommen. Sie zählt etwa 300 Schüler, meistens für die Handlung und das Baufach bestimmt, und unter einem Borstand, der selbst Unterricht ertheilt, 18 weitere Lehrer, welchen der königliche Studienrath vorgesest ist.

- c. Die land= und forstwissenschaftliche Unterrichtsund Bersuchsanstalt zu Sohenheim hat den doppelten Zweck, einestheils jungen Männern vom In= und Auslande Gelegenheit zu verschaffen, sowohl in der Theorie als in der Praxis der Land= und Forstwirthschaft und in den erforderlichen Hüssewissenschaften sich auszubilden; anderntheils die wichtigeren Ergebnisse der landwirthschaftlichen Forschung durch Bersuche zu prüsen, die durch Ersahrung bestätigten Forschung durch Bersuche zu prüsen, die durch Ersahrung bestätigten Forschungs, der Rindwieh= und Schafzucht und der landwirthschaftlichen Gewerbe durch Beispiel einzuwirken. An dieser Anstalt, welche sich eines ausgebreiteten Ruses erfreut, und neuerlich 70—80 Zöglinge zählt, sind außer dem Borstande 11 ordentliche und Hülfslehrer angestellt. (S. oben Landwirthschaft.)
- d. Die Thierarzneischule, welche im Jahr 1821 zu Stuttgart errichtet wurde, hat den Zweck, im Fache der Thiers heilfunde auf praktischem Wege Männer zu bilden, welche die Biehbesiter in den Fällen, wo dieselben wissenschaftlich gebildete Thierarzte nicht beiziehen können oder wollen, zu berathen im Stande sind. In dieser Anstalt werden 30—40 Zöglinge, vorzugsweise Schmiede, in einem Lokal, welches alle erforderlichen Borrichtungen enthält, von öffentlich angestellten Lehrern innerhalb eines einsährigen Lehrkurses in den einem praktischen Thierarzte nöthigen Kenntnissen unterrichtet und nach einer am Schlusse bes Jahres vorgenommenen Prüfung, je nach ihrer Tüchtigkeit, zur Ausübung der Thierheilkunde ermächtigt.
  - c. Die Taubstummens und Blindenanstalt zu Gmund,

anfänglich eine bloße Privatanstalt, hat durch das Statut vom 28. Jan. 1823 die gedoppelte Bestimmung erhalten, einestheils taubstummen und blinden Kindern beiderlei Geschlechts die Wohltat einer planmäßigen Erziehung und eines methodischen Unterzichts zu gewähren, und anderntheils als Normalschule für diesen Unterricht zu dienen. Die Zöglinge erhalten Wohnung, Verpstegung und Unterricht in den gewöhnlichen Schuls und Realkenntnissen, auch in nüblichen und für sie passenden Sandarbeiten. Die Aussicht über diese Anstalt führt die Kommission für die Erziehungsbäuser.

Eine Filialanstalt besteht in Berbindung mit bem evangelischen Schullebrerseminar zu Eglingen, mit 8 taubstummen Böglingen, die in einem Privathause verpflegt und in dem Seminargebaude durch einen eigenen Lehrer unterrichtet werden. \*

# DD. Gulfeanftalten.

#### a. Bereine.

Der icon oben ermabnte landwirthicaftliche Berein. ber unter Mitwirfung ber bochftseligen Ronigin Catharina im Jahre 1817 gestiftet wurde, bat feinen Sig zu Stuttgart und verbreitet fich burch feine Mitglieder und einzelne Lotal- und Bezirkevereine über das ganze Königreich. Sein Zweck ist die Belebung und Berbreitung ber landwirthicaftlichen und technischen Induftrie und ber vaterlandischen Naturgeschichte. Die Leitung beffelben ift ber Centralstelle des landwirthschaftlichen Bereins zu Stuttgart übertragen, in beren Beruf es liegt, mit allem Neuen im Landwirthschaftlichen und Technischen fortzuschreiten, bas Rusliche in diesen Gewerbszweigen anzuregen und zu verbreiten, ben Ministerien und Staatostellen Gutachten über landwirtbicaftliche, technische und industrielle Gegenstände, namentlich über Patentgesuche, ju erftatten, bie jabrlichen Breibaufgaben jur Beforberung ber landwirthichaftlichen und technischen Industrie zu beurtheilen, bei ben landwirthichaftlichen Kesten thätig mitzuwirken und bas Institut in Sobenbeim unter der oberften Leitung des Ministerium bes Innern zu beauffichtigen.

<sup>\*</sup> Auch in Stuttgart bat fic ale Brivatunternehmen neuerlich eine Blinben-Anftalt und in Zubingen eine Zaubftummenanftalt gebilbet.

Die im Jahr 1819 gegründete Centralstelle des hans dels und Gewerbsvereins hat die Bestimmung, über die Berhältnisse des handels und der Gewerbe im Königreiche, über die Mittel zu ihrer Bervollkommnung und zu hinwegräumung der entgegenstehenden hindernisse Nachrichten einzuziehen, und zu gleischem Zwede sowohl aus eigenem Anlasse Vorschläge an die geeigneten Berwaltungöstellen zu bringen, als auch die an sie gerichteten Bünsche und Bitten des handels und Gewerbsstandes mit ihren Anträgen vorzulegen, oder die von ihr in dieser Beziehung erforderten Gutachten zu erstatten.

Bon dem Vereine für Vaterlandskunde wird unten bei dem statistisch = topographischen Bureau, mit dem derselbe in Berbindung gesett ift, die Rede seyn.

Der sonft bestehenden Privatvereine für öffentliche 3mede wurde unter ben betreffenden Rubrifen gedacht.

#### b. Sammlungen.

Die fönigl. öffentliche Bibliothef zu Stuttgart, welche vom Berzog Carl im Jahr 1765 gestiftet worden, enthält über 180,000 Bände gedruckter Werfe, worunter gegen 2300 Incunabeln und 8600 Bibelbände sich besinden, 3222 Handschriften und 120,000 Dissertationen und kleine Schriften, zusammen über 300,000 Rummern. Sie steht dem Publikum täglich offen, und kann unter gewissen Bedingungen auch lehnungsweise benützt werden.

Mit dieser Anstalt stehen in Berbindung: 1) die Münzund Medaillensammlung, von dem herzog Friedrich I. ans gelegt, vorzüglich aber unter den herzogen Seberhard III. und Eberhard Ludwig durch Ankauf und Bermächtniß und neuestens durch Erwerbung der sehr reichhaltigen Sammlung des verstorbenen hofraths Binder erweitert, mit einem Borrathe von 18,500 Stüden, worunter über 700 griechische Münzen, 1002 römische Consular= und Familienmunzen, 4800 römische Kaisermunzen, 1000

<sup>\*</sup> Ein Arivatverein unter bem Namen "Gefellschaft fur Beförberung ber Gewerbe" verfolgt feit 1830 ben 3wedt: jur Beförberung ber technischen Gewerbe in Burttemberg baburch beizutragen, baß sie ben Jufand, bie Mangel und Fortschritte berfelben in ben verschiebenen Lanbestheilen erforscht, ju Bervollsommung und Erweiterung bestehenber, und zu Begründung neuer passenben Gewerbezweige ermuntert und ben Unternehmern Anleitung und nach Umftanden Unterstützung hierzu verschafft, auch für ausgezeichnete Erfindungen öffentliche Anerkennung und Prämien veranlaßt.

Mungen bes Mittelalters, 5300 murttembergifche Mungen ic.; 2) bie Runft= und Altert bumsfammlung, enthaltend geschnittene und gefchliffene Steine, funftreiche Bolbichmiedearbeiten, toftbare Rryftallgefäße, Merkwürdigfeiten außereuropäischer Bölfer, Runftwerfe von Solz, Elfenbein und Bronge, altgriechische Bafen, alte Rüftungen und Waffen, turfische Beuten wurttembergischer Pringen, romifde und egyptifde Alterthumer, alte mathematifde Berfzeuge, namentlich eine große mathematische Uhr von Sahn, u. f. m.; 3) die Naturaliensammlung, welche feit 1826 in bem neuen, febr geräumigen und neuerlich noch erweiterten Staatsardingebaube aufgestellt ift, enthaltend einen großen, in neuerer Beit febr vermehrten Reichthum naturbiftorischer Merkwürdigkeiten sowohl in mineralogischer als botanischer und zoologischer hinsicht, worunter insbesondere die durch Schenfung eines Bürttembergers - bes auf bem Borgebirge ber guten Soffnung angesiebelten Kreiberrn v. Ludwig - erhaltenen gablreichen fubafrifanischen und neubolländischen Wegenstände erwähnt zu werden verdienen.

Die fonigi. Privat= ober Sandbibliothek, beren oben schon gedacht worden, ift zwar nicht für ben allgemeinen Gebrauch bestimmt, ihre Ginsicht, und unter gewissen Umständen auch selbst ihre Benügung, findet jedoch keine Schwierigkeiten.

Bon ben Sammlungen ber Universität und ber land unb forstwirthschaftlichen Unstalt zu hohenheim war oben die Rebe. Gine Sammlung von physikalischen Instrumenten befindet sich bei bem Gymnasium zu Stuttgart, bestgleichen so wie für andere Lehrsfächer bei der dortigen polytechnischen Schule.

Runft fammlungen befinden sich in einigen königl. Schlöfern, insbesondere in dem Residenzschlosse zu Stuttgart, wie oben bemerkt ift. Die zur Kunstschule gehörigen Sammlungen, bestehend in Antiken-Abgüssen, Kupferwerken und einer (in der Anlage bezgriffenen) Gemäldesammlung, waren bisher wegen Mangels eines sie umfassenden und passenden Raums dem Publikum weniger zusänglich; diesem Mangel wird jedoch nunmehr durch Erbauung eines größern, der Aufnahme dieser Sammlungen und der Kunstschule gewidmeten Gebäudes abgeholfen.

Endlich besit die Centralftelle bes landwirthschaftlichen Bereins eine reichhaltige Sammlung von größtentheils inländischen

Naturalien jeder Art, welche in bem ehemaligen Menageriegebäude unweit Stuttgart aufgestellt ift.

# III. Rriegewesen. \*

# 1. Organifation und Starte.

Das den Bestimmungen der Kriegsverfassung des deutschen Bundes gemäß von Württemberg zu stellende Bundeskontingent bildet die erste Division des achten deutschen Armeekorps. (Die beiden andern Divisionen dieses Korps werden von den Großherzogthümern Baden und hessen gebildet.)

Das gewöhnliche Bunbestontingent beträgt 13,955 Mann. Die Erfagmannschaft, welche unausgesest voll-

ftanbig erhalten werden muß, beträgt. . . . 2,326 ,, Das Refervefontingent beträgt . . . 4,652 ,,

Bufammen 20,933 Mann

ober in runder Bahl 21,000 Mann, worunter feboch die nichts ftreitbare Mannschaft nicht begriffen ift. \*\*

Diesen Grundbedingungen zu Folge hat bas württembergische Militar folgende Busammensetzung und etatmäßige Starte:

- I. Abjutantur bes Konigs. Die Zahl ber königlichen Abjutanten ift sechs, wovon Einer zugleich ber geheimen Kriegs- fanzlei vorsteht.
- II. Das Generalfommando (Korpstommando) ift gegenwartig mit der Stelle des Kriegsministers verbunden, der einen Stabsoffizier zum Absutanten bat.
- III. Der Generalquartiermeisterstab ift mit Einschluß ber demselben untergeordneten Pionnierkompagnie 15 (im Frieden 13) Offiziere, 187 Unterofsiziere und Pionniere und 111 Richtstreitbare stark.
- IV. Die Reiterei besteht aus der Felbjägerschwadron, ber toniglichen Leibgarbe und vier Regimentern.
  - \* Mittheilung bes Berrn Oberften von Martens.
- \*\* Die Kriegeversaffung bes beutschen Bunbes bestimmt als gewöhnliches koutingent für jeben Bunbesstaat ben hunbertften, als Ersamannschaft ben fechstundertsten, und als Reserve ben breibunbertsten Theil seiner Bevölkerung. In ber im Jahr 1820 festgesehten Bunbesmatrifel wurde die Bevölkerung von Burtetemberg zu 1,395,462 Seelen angenommen, und auf diese Annahme gründet sin obige Berechnung, welche ber vermehrten Bevölkerung ungcachtet in so sern noch immer richtig bleibt, als die Bunbesmatrifel bis jest nicht abgeändert worden ift. Diesenigen Statistier, welche die Bunbesfontingente nach Maßgabe der wachsenden Bevölkerung ebenfalls erhöhen, begehen baher einen gehler.

Die Felbjägerschwabron, im Rriege zur heerespolizei (Feldgensbarmerie) bestimmt, steht so wie die Leibgarde unter ben unmittelbaren Befehlen bes Königs und nur in Berwaltungssachen unter bem Rriegsministerium. Erstere ist 3 Offiziere, 50 Unteroffiziere und Feldjäger und 2 Nichtstreitbare, lettere 5 Offiziere, 147 Unteroffiziere und Garbisten und 3 Nichtstreitbare stark.

Die vier Reiterregimenter bilden zusammen eine aus zwei Brigaden bestehende Division; sede Brigade besteht aus zwei Regimentern, sedes Regiment aus vier Schwadronen, und ist 20 Ofsiziere (im Frieden 17), 630 Unterossiziere und Reiter, und 43 Nichtstreitbare stark. Bei sedem Regimente besinden sich auf den Kriegsstand 128, im Frieden 64 Schügen. Die Gessammtstärke der Reiterei beläuft sich mit Einschluß der Divisionsund Brigadestäbe auf 94 (im Frieden 85) Ofsiziere, 2720 Untersossiziere und Reiter, 181 Nichtstreiter und 2735 Reits und Zugpferde.

V. Die Artillerie besteht aus einer Brigade, welche aus bem Artillerieregiment und ber Zeughausmannschaft mit der Garnissonsartillerie gebildet ist. Das Artillerieregiment besteht aus drei Rompagnien reitender und vier (im Frieden nur drei) Rompagnien sußgehender Artillerie. Die Stärfe der Artilleriebrigade beträgt 51 (im Frieden 45) Ofsiziere, 1538 Unterossiziere und Ranoniere, 461 Nichtstreitbare und 1588 Reit= und Zugpferde. Jede Rompagnie hat 8 Geschüße.

VI. Die Infanterie besteht aus acht Regimentern und zwei Garnisonskompagnien. Die acht Regimenter sind in zwei Divisionen je zu zwei Brigaden, jede Brigade ist in zwei Regimenter eingetheilt. Jedes Regiment besteht aus zwei Bataillonen zu vier Rompagnien, und ist vollzählig 40 (im Frieden 25) Ofstiziere, 1717 Unteroffiziere und Soldaten, und 38 Nichtstreitbare stark. Bei jedem Regimente besinden sich auf den Kriegsstand 240 (im Frieden 80) Schüßen.

Der Stand ber zwei Garnisonstompagnien, welche unter einem Stadsoffizier fteben, ift 8 Offiziere, 203 Unteroffiziere und Soldaten, und 4 Nichtstreitbare.

Die Gesammistärke ber Infanterie beläuft sich bemnach mit Einrechnung ber Divisions und Brigabestäbe auf 347 (im Frieden 220) Offiziere, 14,069 Unteroffiziere und Solbaten, und 312 Richtfreitbare.

Der vollzählige Kriegsftand ber württembergischen Truppen beträgt 516 Offiziere, 18,514 Unteroffiziere und Solbaten, und 1065 Nichtstreitbare, zusammen 20,094 Mann und 4988 Reits und Jugpferbe.

Der Friedens = ober Garnisonsstand, welcher neben dem immer bei den Kahnen zu behaltenden Theil der Rahmen des Kontingents und der Reserve, so viele Mannschaft in sich begreift, als zum Dienst, zum Unterricht und zu den Uebungen ersorderlich ist, beläuft sich in Durchschnitt auf 342 Offiziere, 6916 Untersoffiziere und Soldaten, und 168 Nichtstreitbare. Der übrige Theil der Mannschaft ist beurlaubt.

# 2. Leitung und Bermaltung.

Die oberste Leitung und Beaufsichtigung sämmtlicher Zweige bes Kriegswesens führt bas Kriegsministerium. In rein militärischen Dienstgegenständen erhält der Kriegsminister in seiner gleichzeitigen Eigenschaft als Korpstommandant seine Befehle unmittelbar von dem König; im Uebrigen ist seine Stellung diesselbe, wie die der andern Departementschefs. Dem Kriegsminister sind drei Ministerialräthe mit dem Titel "Oberkriegsräthe" und zwei Ministerialassessoren mit dem Titel "Kriegsräthe" beigegeben. Außer diesen Kollegialmitgliedern ist dem Kriegsminister ein höherer Offizier zugetheilt, welcher den Berathungen beiwohnt, und in Berhinderungsfällen des Ministers dessen Stelle vertritt. Unter dem Kriegsministerium stehen:

- a. Die Kriegsfassenverwaltung, mit einem ber Oberstriegsrathe als Borftand; sie besorgt unter ben Beschlen bes Kriegsministers diesenigen Berwaltungsgegenstände, welche sich nicht zur unmittelbaren Besorgung durch das Kriegsministerium eignen. Die Oberfriegsfasse selbst, deren Borstand (Oberfriegsfasser) zugleich Mitglied der Kriegsfassenverwaltung ift, steht unmittelbar unter dem Kriegsminister.
- b. Das Oberfriegsgericht, welches aus einem Direftor, einem Oberfriegsrath und zwei Kriegsrathen besteht, verwaltet die militärische Rechtspslege, ist die berathende Stelle des Kriegs-ministerium in rechtlichen Angelegenheiten, die erfennende Behörde in außergerichtlichen Fällen, und führt die Oberaufsicht über die Militärjustizverwaltung.

c. Der Oberrefrutirungerath, welcher aus Mitgliedern bes Ministerium bes Innern und bes Oberfriegsgerichts zusamsmengesett ift, leitet die auf die Militarpflichtigfeit sich beziehenden Hauptgeschäfte. Die gewöhnlichen Geschäfte, wie Einreihung, Entlassung vor beendigter Dienstzeit wegen Untüchtigfeit, Stellung von Ersamannern u. s. w., werden in der Regel nur von dem zum Kriegsministerium gehörenden Theil des Oberrefrutirungssrathes besorgt.

Für die Leitung der Gesundheitspslege, Beaufsichtigung der ärztlichen Militärbeamten, Begutachtung zweifelhafter Diensttückteit und der vorkommenden medicinisch-polizeilichen Maßregelnu. s.w., besteht eine Medicinalkommission; sodann sind dem Kriegs-ministerium die Kasernenverwaltungen, die Militärspiztalverwaltungen, die Montirungsverwaltung und die Offiziersunisormsverwaltung unmittelbar untergeordnet.

# 3. Ergangungefpftem.

Dem württembergischen Militärspsteme liegt die Absicht zu Grunde, die Militärpsichtigen durch die Dienstpslicht am mindesten zu belästigen, und ihre bürgerlichen Berhältnisse so turz als mögslich zu unterbrechen, demungeachtet, wenn auch nicht den ganzen, doch einen großen Theil der wassensähigen Bevölkerung in den Wassen zu üben, den Auswand aber auf die aussührbar kleinste Summe zu beschränken. Auf diese Weise werden die Vortheile des stehenden Militärs mit denen einer Landwehr vereinigt, nur mit dem Unterschiede, daß nicht die ganze wassenpflichtige Mannschaft, sondern nothwendiger Rücksichten wegen nur ein Theil derselben, wehrfähig gemacht wird. Die Ergänzung der Truppen erfolgt in Gemäßheit des unter dem 10. Februar 1828 erlassenen Rekrutirungsgeseses, so weit sie nicht durch Freiwillige geschieht, durch Aushebung (Konscription) nach folgenden Grundbestimsmungen:

Der Aushebung sind diejenigen Jünglinge unterworfen, welche im Laufe des der Aushebung unmittelbar vorangegangenen Jahres das 20ste Lebensjahr zurückgelegt haben. Die Militärpflichtigkeit erstreckt sich über alle Sohne des Vaterlandes, mit einziger Ausnahme der vormals reichsständischen Fürsten und Grafen, deren Familien von der Militärpstäcktigkeit überhaupt befreit sind. Sodann sind von der Aushebung befreit: 1) Diejenigen, welche das vorgeschriebene kleinste Maaß von 51/26

nicht erreichen, ober an folden Gebrechen leiben, welche gum Militarbienft untauglich machen; 2) diejenigen, deren Kamilienverhaltniffe von der Art find, daß fie besondere Berudfichtigung verdienen, wie z. B. der Sohn, deffen einziger Bruber, ober von beffen Brubern zwei bereite im Militar geftorben ober verstummelt worden find, oder deffen einziger Bruder oder zwei Bruder im Militar bienen; ber einzige Sohn und zugleich einziges Rind, beffen Bater 60 Jahr alt, oder beffen Mutter Bittme ift; unter gleichen Boraussehungen der alteste Sohn, der einzige oder alteste Enkelsohn, deffen Bater gestorben ift, ferner der alteste Bruder elternloser Gefdmifter u. f. m. Ihres Berufes megen find von der Aushebung ausgenommen: 1) Studi= rende; 2) geprufte Schulproviforen; 3) folde, welche unter ben gefeslichen Bestimmungen einer bobern Runft fich widmen. Berlägt aber ein folcher feine Laufbahn vor dem 25ften Jahre, muß er fie megen Unwürdigfeit verlaffen, oder besteht er nach vollendeten Studien in der Prufung nicht, fo unterliegt er, wenn ihn ju feiner Zeit bas Loos getroffen hat und nicht andere Befreiungegrunde vorhanden find, ohne Beiteres ber Ginreihung.

Das Einstellen eines anderen Mannes ift jedem Ausgehobenen erlaubt, mit alleiniger Ausnahme derjenigen, welche sich gegen das Refrutirungsgeset verfehlt haben. Der Einsteller hat zu diesem Behuse die festgesetzte Summe von 400 fl. zu hinterlegen, wovon der Einsteher, der von dem Kriegsministerium bezeichnet wird, 100 fl. sogleich erhält, die übrigen 300 fl. aber bis zur Beendigung der Dienstzeit des Einstehers als Kaution gegen Verzinsung bei der Staatstasse hinterlegt bleiben. Desertirt der Einsteher, oder wird er eines Verbrechens wegen aus dem Militärstande ausgestoßen, so verfällt die Kaution dem Invalidensonds.

Die Dienstzeit ist bei allen Baffengattungen auf 6 Jahre festgeset; wegen Ungehorsam gegen bas Refrutirungsgeset tann auf eine Berlangerung ber Dienstzeit um 6 Monate bis 2 Jahre als Strafe ertannt werben.

Die Aushebung wird mit den Ständen verabschiedet und auf Ansordnen des Oberrekrutirungsraths in jedem Oberamte mittelst des Loosziehens vorgenommen. Dem Loose unterliegen auch die Befreiten und Ausgenommenen, so wie die Abwesenden. Die Befreiten werden erst nach der Loosziehung ausgeschieden, und zwar die wegen Familienverhältnissen durch den aus dem Oberamtmann und vier Angehörigen des Oberamtsebezirls bestehenden Rekrutirungsrath, die Untauglichen durch eine Musterungstommission, welche aus dem Oberamtmann, einem Offizier, einem Militärarzt und dem Oberamtsarzt besteht. Die Ausgenommenen und die ungehorsam Abwesenden werden als gestellt betrachtet.

Die Stärte der jährlichen Ausbebung wird durch die Dauer der Dienstzeit und die oben angegebene Stärte des Heeres bestimmt. Seit dem Jahr 1827 werden jährlich 3500 Refruten ausgehoben, welche jedoch nach Abzug der Ausgenommenen, ungehorsam Abwesenden und anderer Ausfälle im Durchschnitt einen jährlichen Juwachs von nur 3230 Mann geben. Die Zahl der Militärpflichtigen beträgt nach dem gegenwärtigen Bevölkerungsstande jährlich ungefähr 14,000. Unter 100 Militärpflichtigen find im Durchschnitt 39 aushebungsfähig, 15 zu klein, 34 untüchtig und

12 gesehlich befreit. Bon 100 Aushebungsfähigen werben im Durchschitt 64 wirklich ausgehoben; etwas weniger als ber vierte Theil der sämmtlichen Militarpflichtigen wird jabrlich eingereiht.

Die Erganzung der abgehenden Pferde (Remontirung) geschieht durch eine besondere Kommission mittelst Antauf in verschiedenen Gegenden des Landes au zum voraus befannt gemachten Tagen, in der Regel im November und December. Es wird jährlich ungefähr der zehnte Theil der vorhandenen Pferde erneuert. Der Durchschnittspreis eines Pferdes ist in neuerer Zeit ungefähr 185 fl.

# 4. Rleidung und Ausruftung.

Die Rleibung (Uniformirung) bes württembergischen Militare ift einfach und zwedmäßig. Die Hauptfarbe ber Rode, Beinkleiber und Mügen ift bei allen Baffen, mit Ausnahme ber Kelbiager, welche bunkelblau haben, fonigeblau. Der Rragen ift bei der Reitereiuniform fonigeblau, bei dem Generalquartiermeifterftab und ber Artillerie ichwarz, bei ber Infanterie roth; bie Mermelaufichläge find bei ben Felbjagern bellblau, bei bem Generalquartiermeifterftab und ber Artillerie fcmarz, bei ber Reiterei und ber Infanterie roth. Die Rnopfe, Treffen ober Borten und Die Offiziersevaulettes find bei bem Generalquartiermeifterftab und ber gesammten Reiterei gelb, bei ber Artillerie und Infanterie weiß. Alle Waffengattungen, mit Ausnahme ber Kelbfager, welche Colpade von Barenfell haben, tragen Tichatowe, welche bei ber Reiterei roth, bei ben Pionnieren, ber Artillerie und Infanterie ichwarz find.

Die Regimenter haben sowohl bei ber Reiterei als ber Infanterie unter sich kein anderes Unterscheidungszeichen, als die Nummer des Regiments, welche auf den Fahnen, dem Tschakowsschild, der Müge und den Knöpfen angebracht ist. Die Schüßen tragen zur Unterscheidung von den Soldaten grüne Büsche, während die der Letzteren roth sind. Die Offiziersgrade unterscheiden sich durch die Epaulettes; die Unterofsziersgrade durch Borten am Kragen und den Aufschlägen.

Die Reiterei ift gleichförmig mit Rarabinern, Langen, Sabel und Pistolen bewaffnet. Die Schügen haben langere Rarabiner und feine Langen. Die Infanterieregimenter haben Perkuffiones gewehre. Die Ausruftungsgegenstände für die Truppen werden in dem vortrefflich eingerichteten Zeughause zu Ludwigsburg versfertigt, mit welchem eine Geschüsgießerei, eine Zündhütchensabilt

und die übrigen nöthigen Werkstätten verbunden sind. Gin Theil ber Waffen, namentlich die Gewehre, werden in der in neuerer Zeit dem Finanzdepartement abgetretenen Gewehrfabrif zu Oberns borf verfertigt.

### 5. Bildungefpftem.

Bur Nachbildung von Offizieren besteht unter der Leitung bes Beneralquartiermeifterftabe eine Offizierebilbungeanftalt in Ludwigeburg, in welcher in ber Regel zwanzig Boglinge in bem Alter von 15 bis 20 Jahren auf Roften bes Staates gebilbet. aufferdem aber auch 12 bis 15 Lehrgenoffen gegen Bezahlung gu= gelaffen werden. Für bie Nachbildung von Offizieren zum Generalstabsbienst und von Ingenieurs und Topographen (Guides) wird aleichfalls bei bem Generalquartiermeisterstab geforgt. ben Regimentern werben junge Leute von entsprechender Bilbung ale Offizierezöglinge bezeichnet und zu Offizieren nachgebildet. Die Befähigung jum Offizier muß sowohl in ber Offizierebilbungsanstalt als bei ben Regimentern burch eine Prufung fich beraus-Die Unteroffiziere und Schugen erhalten ben geeigneten Unterricht in den betreffenden Kächern des Militardienstes, sodann im Lefen, Schreiben, Rechnen u. f. w. Die Ausbildung ber Golbaten bauert bei ber Infanterie ungefähr feche Monate, nach welcher Beit nur bie gur Beftreitung bes nothigen Dienftes erforberliche Rabl bei ben Fahnen behalten, ber übrige Theil aber beurlaubt und bann nur noch ju 2 bis 3 herbstübungen auf wenige Wochen Die Bilbungszeit ber Reiter und Ranoniere einberufen wirb. bauert zwei Jahre, nach welcher Zeit nur ausnahmsweise einzelne gur Dienstleiftung einberufen werben. Alle zwei ober brei Jahre werben mit erhöhtem Friedensftande größere Rriegsübungen abgebalten, bei welchen die jusammengezogenen und in zwei gegen einander abgetheilten Truppen einander Gefechte liefern u. f. w.

# 6. Roftenaufwand, Befoldung, Berpflegung und Untertunft.

Der ganze Aufwand für das Militär beträgt nach dem Etat auf das Jahr 183%, mit Einschluß der Landinvalidengehalte und ber Militärpensionen 2,025,711 fl.

Die Löhnung der Unteroffiziere beträgt nach Maßgabe der Dienstgrade und Waffen täglich 30 bis 8 fr., diejenige der Kanoniere, Reiter und Soldaten 9 bis 5 fr. Außerdem erhält die Mannschaft besondere Gebühren für die kleine Montirung, als Menagezulage u. s. w.

Die dienstleistende Mannschaft wohnt in Rafernen, auf welche in neuerer Zeit nicht unbedeutende Summen verwendet worden sind, wie z. B. die neue Infanteriesaserne in Stuttgart beweist, welche, wenn sie vollends ausgebaut ist, Raum für ungefähr 3000 Mann enthalten wird. Für die Mannschaft werden nach und nach durchaus einschläfrige Betten eingeführt. Einen weiteren Beweis wohlwollender Fürsorge für die Truppen liefert das neue Militärspital in Stuttgart.

Garnisonspläße sind gegenwärtig: Stuttgart für die Feldjägerschwadron, die königliche Leibgarde und drei Insanterieregimenter; Ludwigsburg für den Generalquartiermeisterstab, die Artillerie (welche im Sommer ihre Uebungen in Smünd hält), zwei Reiter- und zwei Insanterieregimenter; UIm für ein Reiterregiment und zwei Insanterieregimenter; Eplingen für ein Reiterregiment; Heilbronn für ein Insanterieregiment, und die Festung Hohenasperg für die Garnisonstompagnien. Bon Zeit
zu Zeit trifft bei den Linienregimentern ein Garnisonswechsel ein.

# 7. Militarifde Rechtspflege.

Die militärische Rechtspflege wird in Kolge bes bem Militar gufommenden besondern Gerichtestandes durch bas Dberfriegsgericht und burch Garnisons = und Regimentegerichte ge= bandbabt. Dem Dberfriegegerichte ftebt bie Gerichtsbarkeit über bas gange Militar und die Prufung bes untergerichtlichen Berfabrens gu. Das Strafverfahren finbet nach ben unter bem 20. Juli 1818 erlaffenen "militarifchen Strafgefegen" ftatt, welche immer ein ehrendes Denfmal von bem Beifte ber gegenwärtigen Regierung bleiben werben. Die gegen Militarversonen anwendbaren ftrengeren Strafarten find: 1) Tobesftrafe mittelft bes Erschiegens; 2) Kestungsarbeitestrafe; 3) Kestungs= 4) förperliche Buchtigung burch Stodftreiche, welche ieboch nur bei entehrenden Bergeben angewendet wird, und 5) Arreft nach drei Abstufungen. Die nur auf Soldaten und ibrer Stelle guvor entfette Unteroffigiere anmendbare Keftungearbeiteftrafe mird in ber Militarftraflingeanstalt ju Stuttgart er-Die Babl ber Militarfträflinge in biefer Anftalt beläuft sich im Durchschnitt auf ungefähr 110 Mann, so daß also auf je 180 Mann des gesammten Mannschaftsstandes ein Sträfling zu rechnen ist. Mit den Garnisonskompagnien ist eine Straftlasse verbunden, in welche diejenigen Soldaten aufgenommen werden, zu deren Besserung die gewöhnlichen Mittel bei den Regimentern fruchtlos geblieben sind.

Die ordentlichen Militärgerichte finb:

- 1) Die friegerechtliche Rommission; sie wird für jeden Fall von dem Regimentosommandanten besonders angeordnet und besteht bei Unterossizieren aus: 1 Hauptmann, 1 Oberlieutenant, 1 Unterlieutenant, 1 Keldwebel und 1 Obermann, bei Soldaten aber aus denselben Offizieren, sodann 1 Obermann und 1 Soldaten, nebst dem Auditor; unter Gestattung der Berufung an ein Kriegsrecht kann sie bis auf strengsten achttägigen Arrest, 50 Stockstreiche und Degradation der Unterossiziere ersennen.
- 2) Das Kriegerecht; es besteht aus 7 nach bem Grabe bes Angeschuldigten gewählten Mitgliedern, wovon jedoch der Borstand mindestens Major seyn muß, und bem Auditor, und wird ebensfalls für jeden Fall von dem Regimentssommandanten oder dem höheren Besehlshaber besonders angeordnet. Das Kriegerecht entscheidet über alle Strafen, welche die Besugniß der friegerechtslichen Kommission übersteigen.
- 3) Das Revisionsgericht; bemselben muffen alle Strafurtheile des Kriegsrechts zur Prüfung und Entscheidung in zweiter und
  letter Instanz vorgelegt werden. Es besteht aus 7 Mitgliedern,
  und zwar: 1 General als Borstand, 3 Stabsosszieren und 3
  Rechtsgelehrten, wovon die Offiziere für die Dauer von 3 Monaten
  ernannt, die Rechtsgelehrten aber aus dem Oberkriegsgericht
  genommen werden.

In Rriegszeiten kommen auch Standrechte und außersorbentliche Militärgerichte zur Anwendung. Erstere finden wegen Aufruhrs und Meuterci, gefährlicher Insubordination, überhandnehmender Plünderung, einreißender Desertion und seigsberziger Flucht vor dem Feinde statt. Todesstrase ist die einzige Strase, auf welche ein Standrecht ersennen kann, und das ganze Bersahren muß innerhalb 24 Stunden beendigt seyn. Außerorsbentliche Militärgerichte werden nur gegen solche Personen angewensdet, welche in Kriegszeiten der militärischen Strafgerichtsbarkeit

unterworfen werden, wie z. B. Spione, unbefugte Werber, Bewohner ber feindlichen besetzen Lander, welche Verbrechen gegen Militarpersonen ober gegen die Sicherheit bes heeres begangen haben, und feindliche Kriegogefangene.

Die friegsgerichtlichen Erfenntnisse bedürfen zu ihrer Rechtsgültigkeit jedesmal ber Bestätigung. Diese erfolgt bei friegsrechtslichen Rommissionen burch ben Regimentskommandanten, bei Rriegsrechten nach vorangegangener Revision burch ben König, bei außerorbentlichen Militärgerichten burch ben kommandirenden General. Das vom Standrecht ausgesprochene Urtheil wird nur bann, wenn es besonders befohlen wird, vor der Bollziehung dem kommandirenden General zur Bestätigung vorgelegt.

# 8. Chrengerichte gegen Offiziere.

Offiziere, welche die Standesehre verlegen, werden vor Ehrengerichte gestellt. Ein solches Ehrengericht besteht aus sechs Offizieren, welche dem Angeschuldigten im Dienstgrade oder Dienstalter vorangehen, und hat über die Frage zu entscheiden, ob der beschuldigte Offizier wirklich die Standesehre verlegt habe oder nicht. Außerdem sollen Ehrengerichte überhaupt in allen wichtigen Ehrensachen der Offiziere zusammentreten und das Geseignete einleiten.

# 9. Militärifde Belohnungen.

Borzügliche Dienstleistungen und ausgezeichnete Tapferkeit werden nach Berhältniß durch Belobung, durch außerordentliche Beförderung oder durch Berleihung von Ehrenzeichen belohnt. (S. oben: Orden.)

# 10. Berforgung.

Die Berforgung ber lang bienenben Militärpersonen geschieht durch Aufnahme in das Invalidencorps, durch Bersegung in ben Ruhestand, und durch Uebertragung einer geeigneten Civilstelle. Dem Ehreninvalidenkorps ist das frühere Ritterstift Comburg als Wohnort angewiesen. Am 1. Januar 1839 bestand das Corps aus 17 Ofsizieren und 123 Unterossizieren und Soldaten. Außerdem wird Unterossizieren und Soldaten, welche wegen im Dienst erfolgter Dienstuntüchtigkeit aus dem Militär entlassen werden müssen, ein Theil ihrer Löhnung gelassen. Diese Mannschaft führt den Namen "Landinvaliden," und steht nicht mehr im Militärverbande.

### 10. Refte Plate.

An festen Pläten besitt Württemberg bis jest nur bie Festung Sobenasperg, und auch diese besindet sich nicht in vertheidigungsfähigem Zustand. Sie wird als Berwahrungsort für Staatsgesangene u. s. w. benüst. Die Beschtigungen von Ulm, Neuffen, Schorndorf, Hohentwiel und anderen Orten, welche in der Kriegsgeschichte früherer Zeiten eine Rolle gespielt haben, sind theils zerstört, theils abgetragen, und diesenigen auf dem Rosbühl und Kniedis seit ihrer letten Anwendung am Ende des vorigen Jahrhunderts nicht mehr unterhalten worden.

Erft in neuester Zeit hat UIm die Bestimmung zu einem Baffenplat für die beutschen Bundestruppen erhalten, und man ift mit Einleitungen biezu beschäftigt.

# IV. Finanzverwaltung.

Die ganze Kinanzverwaltung hat eine andere Gestalt erhalten, seitbem König Wilhelm ben Thron bestiegen hat. Die alte Patrimonial ober Kammerwirthschaft ift in die eigentliche Staats-Kinanzwirthschaft umgewandelt worden, der Privathaushalt des Königs ist von dem übrigen Staatshaushalt durch die Civilliste gesondert und das Rammergut, über welches der Regent früher für seine Bedürsnisse willfürlich verfügte, zum Staatsgut erklärt worden. Rein einseitiges Interesse des Kürsten leitet fortan die Berwaltung; dem Finanzminister ist es näher gelegt, daß er das ihm anvertraute Gut für Kürst und Bolf verwalte, und daß ein Gewinn für die Finanzen nicht mit dem Nachtheil des Lestern vereindar sey.

Daraus folgte von selbst das nothwendige Streben: die Domänenverwaltung nach den Forderungen des Gemeinwohls zu ordnen, und bei der Bewirthschaftung der Staatsgüter den Flor der allgemeinen Bolkswirthschaft, des Acerdaues und der Gewerbe mehr, als kleinliche Gewinnste, vor Augen zu haben. Ueberhaupt aber trat der Grundsap einer guten und weisen Regierung: in dem Wohlstande des Bolks selbst die Quelle für Anschaffung der Mittel zu Befriedigung der Staatsbedürfnisse zu sichern, immer mehr ins Leben. Die Last der Abgaben wurde vermindert, und in dem Staatshaushalt überall zweckmäßige Sparsamkeit eingeführt. Insbesondere strebte man, die ackerdauende und gewerbetreibende

Bolfeflaffe, welche in ben vergangenen Zeiten fo ichwer belaftet war, zu erleichtern und Abgaben abzuschaffen, welche ber Landwirthschaft, bem Gewerbefleiße, bem Sandel entgegen ju wirfen ichienen. Aus diesem Grunde wurden burch bie Cbifte von 1817 die letten Refte von Leibeigenschaft aufgehoben, burch eben bieselben bie Bande bes Reudalmesens gelost, burch bie brei 216lösungegesete vom 27. Oftober 1836 mehrere alte Abgaben und die Frohnen theils unentgelblich aufgehoben, theils unter Mitwirfung ber Staatstaffe auf eine eben fo fur bie Pflichtigen als fur die Berechtigten billige Beise für abloebar erklart und die Guteberen für die aufgehobenen leibeigenschaftlichen Leiftungen aus Staatsmitteln entschädigt; und aus bemfelben Grunde murben burd verschiedene Gesetze die Abgaben von ber Solzzucht. Pferbezucht. von bem Biebhandel, von Feld und Bartenfruchten, von andern Lebensmitteln, von Marktwaaren, auch bas Tabaksmonopol aufgehoben, und Bolle, Taxen, Stempel und andere Abgaben in einem Gesammtbetrage von etwa 1 Million jährlich vermindert. \* Dagegen murben, um bas hierdurch gestörte Bleichgewicht zwis schen den Einnahmen und Ausgaben bes Staats wieder berguftellen und die Kräfte des Bolks gleichmäßig und auch ba in Unspruch zu nehmen, wo man fie bieber für unverhältnigmäßig geschont hielt, Befoldungen, Pensionen, Renten, Befalle und Rapis talien besteuert. Die Ablösungeschillinge wurden, um bas Staats= fammergut in seinem wesentlichen Bestande ju erhalten, gur Erwerbung von Grundeigenthum, namentlich von Waldungen, verwendet.

Um zwischen ben gewerbetreibenden Klassen selbst mehr Gleichebeit in der Besteuerung herzustellen und die auffallenden Gebrechen in dem bisherigen Besteuerungssuße zu heben, wurde von der Rezgierung das große Werf eines neuen Ratasters über Grundzeigenthum, Gebäude und Gewerbe unternommen, und zum Behuf desselben eine genaue Vermessung des ganzen Landes nach allen einzelnen Grundstücken veranstaltet. Die Vermessung ist im Jahre 1840 vollendet, und hiedurch die Grundlage für ein definitives Grundsteuersataster gewonnen worden. Bis dieses zu Stande gestommen seyn wird, ist nach dem Geset vom 18. Juli 1821 das provisorische Steuersataster in Wirksamseit, welches den reinen,

<sup>\*</sup> An biretten und inbiretten Steuern trifft es jest auf ben Ropf etwa 3fl. 6 fr.; bis babin hatten ben Ropf 4 fl. getroffen.

burch Schätzung erhobenen Ertrag bes Grundeigenthums ber Befteurung unterwirft, unter Beiziehung ber Gefälle, ber Gebaude
und ber Gewerbe.

# A. Berwaltungsbeborben.

I. Das Kinangminifterium führt bie oberfte Leitung und Aufficht über bie gesammte Berwaltung bes Staatsvermogens und Einfommens aus Domanen, Grundgefällen, Forften, Berg. und Eisenwerken, Salinen, Mungwesen und andern Regalien, so wie über die Aufbringung ber für ben Staatsbedarf außer ben Rammereinfünften erforderlichen Mittel burch Steuern; befigleichen über bas ganze Forft = und Bergwesen und über bas Sochbauwesen bes Staates. Es bat bie oberfte Aufficht über bas gefammte Etats, Raffen = und Rechnungewesen bes Staates und bie allgemeine Statistif, und wirft, ale oberfte Beborbe in Bollsachen, gemeinschaftlich mit bem Ministerium bes Innern in Ungelegenheiten bes Sandele, ber Kabrifen und Gewerbe. Bu Bearbeitung aller babin geborigen Geschäfte ift bemfelben bie erforberliche Ungabl vortragender Rathe (Dberfinangrathe) und Affessoren beigegeben, welche fich unter bem Borfite bes Miniftere in bem Dberfinangfollegium vereinigen, wo bie wichtigeren, namentlich bie im Wege ber Berufung von ben Berfügungen ber verschiebenen Administrativ= ftellen an bas Ministerium gebrachten Gegenstände gemeinschaftlich berathen werden.

Eine besondere Abtheilung der Ministerialregistratur bilbet bas Finanzarchiv, wo fast alle Aften der älteren Registraturen ber in den Jahren 1806 und später aufgehobenen Rollegien, Deputationen, Rommissionen u. s. w., deren Geschäfte nun in dem Departement der Kinanzen vereinigt sind, ausbewahrt werden.

Unter bem Prasibium bes Finanzministers steht bas statissischer ber ographische Bureau, welches im Jahr 1820 errichtet worden ist; es hat die gedoppelte Bestimmung, einmal überhaupt alle diesenigen Gegenstände, welche zur vollständigen Renntnis des Landes und der innern Staatsverhaltnisse dienen, zu bearbeiten, sodann auch für Berbreitung dieser Kenntnis durch Schriften zu sorgen, daher ihm insbesondere eine vollständige Besichreibung des Königreichs nach Oberamtern, die herausgabe einer auf die neue Landesvermessung gegründeten topographischen Karte, die herausgabe der württembergischen Jahrbücher für Geschichte,

Geographie, Statistif und Topographie u. dgl. m. obliegt. In Berbindung mit demfelben steht der zu weiterer Beförderung der Kenntniß des Vaterlandes im Jahr 1822 errichtete Verein für Vaterlands funde. \*

- II. Unter dem Finanzministerium wird die Finanzverwaltung in zweiter Stufe durch folgende Central = und Provinzialbehörden besorgt und geleitet:
- 1) Die Oberrechnungstammer, als die aufsehende Behörde über das gesammte Staatsrechnungswesen, welche die oberfte Leitung desselben bei allen ihr in dieser Beziehung nachgesetten Finanzverwaltungsstellen zu besorgen hat. Ihr liegt insbesondere die unmittelbare Abnahme, Revision und Abhör der allgemeineren Staatsrechnungen, namentlich von der Staatshauptsasse, der Staatsschuldenzahlungskasse u. s. w. und die Aufsicht über die Rechnungsrevision bei den Finanzverwaltungsstellen, die Kassentontrole, die Anordnung des jährlichen Haupt-Rechnungsabschlusses und die Darstellung seiner Ergebnisse, die Entwersung des einjährigen und dreisährigen Haupt sinanzet at s., der, als Wirthschaftsplan des ganzen Staatshaushaltes, die Grundlage der ganzen Finanzverwaltung ist, sowie auch die Sorge für das Formelle des gesammten Finanz-, Etats und Rechnungswesens ob. (Edist v. 13. Sept. 1818. Reg.=Bl. S. 657.)
- 2. Die Staats = Raffenverwaltung. In der Staatshauptkasse wird die gesammte Einnahme und Ausgabe des Staats
  vereinigt. Es fließen bei derselben in die Obereinnehmerei alle
  Einnahmen von den verschiedenen Zweigen der Finanzverwaltung,
  nach Abzug der unmittelbaren Berwaltungskosten; durch die Oberzahlmeisterei aber werden, mit der kaum bemerkten Ausnahme, alle
  Ausgaben der Staatsverwaltung unmittelbar oder mittelst Anweissung auf die Specialkassen bestritten und verrechnet. Ueber das
  Detail der Ausgaben der einzelnen Departements führen die bei
  sedem derselben angestellten Ministerialkassiere eigene Rechnung, die am Schlusse des Jahres summarisch mit der Staatshauptkasse abrechnen. Die letztere schließt alle drei Monate ihre
  Rechnung ab und legt das Ergebnis dem Finanzminister vor,
  welcher dasselbe am Ende des Jahrs mit vergleichenden Uebersichten

<sup>\*</sup> Nabere Nachrichten hieruber f. wurttembergifche Jahrbucher von 1822, Beft 1.

bem ständischen Ausschuffe mittheilt. Die Staatskassenverwaltung hat außerdem die allgemeinen Berfügungen über die Berwendung und Berwerthung der Frucht = und Weineinnahmen durch Bersmittlung der Kreissinanzkammern zu treffen. Partifularrechsnungen werden gehalten: a) bei der Obereinnehmerei über die Bollgefälle, so wie über die besonderen Fonds zu Alimentirung und Unterstützung der Jolldiener, über die Pensionsanstalt für die hinterbliebenen der Civilstaatsbiener, über die Schullehrerspensisasse, und über die Schullehrerspensisasse, und über die Schullehrerspensisassenisterei über den Gefällablöfungsfonds.

- 3) Das Steuerfollegium bat die bobere Leitung ber bireften und indireften Steuern, mit Ausnahme bes Bolls. liegt bie Repartition ber bireften orbentlichen Steuern auf bie Oberamtsbezirke und bie Sorge für die Erhaltung bes Landesfataftere ob, mit ber Aufficht über bie Landeevermeffung, Die Berftellung ber Klurfarten und bie Fertigung ber Megregifter ober Primarfatafter. Unter ibm besteht die fonigl. lithogra= vbifche Anstalt und bas Ratasterbureau mit ber Plan = und Blurfarten = Registratur. Auch besteht unter dem Steuerfollegium eine eigene Ratafterfasse, welche bie specielle Roften ber Landesvermeffung, ber lithographischen Unstalt und bes Ratafterburcau ju bestreiten bat. Demfelben find binfichtlich ber Steuerrepartition und in Beziehung auf die ibm gutommende Bestrafung ber Uebertretungen ber Abgabegesetze bie Oberamter, ferner in Absicht auf bie Berwaltung ber Wirthschaftsabgaben und Sporteln bie Rameralämter und Umgelbofommiffare untergeordnet.
- 4) Die im Jahr 1828 errichtete Zollbireftion. Ihr Wirkungsfreis besteht im Allgemeinen in Sandhabung der Zollsgesete, Bollziehung der Zolls und Handelsverträge ic., so wie in Sammlung von Notizen über Handel und Gewerbe. Sie hat daher den Einzug und die Verrechnung der Zölle zu leiten, für die Grenzaussicht zu sorgen, die Zollvergehen zu bestrafen, die zu bewilligenden Zollbegünstigungen und Nückvergütungen zu beurstheilen, und für eine geordnete Kommerzialbuchführung zu sorgen. Ihr sind die von der Regierung bestellten Stationskontroleure bei Hauptzollämtern der übrigen Vereinsstaaten und die Zollämter an der Grenze und im Innern untergeordnet.
  - 5) Der Bergrath beforgt die Bermaltung und Benütung

bes Berge, Salze und Manze Regals und wacht über die Handshabung der dießfälligen Gesetse mit der den Finanzkollegien einsgeräumten Strafbesugniß, daher er die Aufsicht und Leitung des Betriebs der dem Staate gehörigen Berge und Hüttenwerke, der Gewehrfabrik zu Oberndorf und der Salinen zu sühren hat. Auch steht mit ihm die dem Ministerium unmittelbar untergeordenete Direktion des württembergischen Salzhandels in der Schweiz in Berbindung, welche im Namen der Regiesung die Berträge mit den Kantonen auf Natisisation abzusschließen, für die Bollziehung derselben zu sorgen, die Salzverssendungen zu leiten, und die Kasses und Rechnungsgeschäfte der ganzen Unternehmung zu führen hat. Dem Bergrath sind das Münzamt so wie die Berge, Hüttens und Salinenämter untersgeordnet. (Instruktion von 6. Februar 1835. Regierungsblatt Seite 71.)

6) Die 4 Rreisfinangfammern haben bie Berwaltung bes Staatseinfommens, mit Ausnahme ber Steuern und ber Buttenund Salzwerfe, zu leiten. Daber haben fie bie Berfügungen in Beziehung auf Erhaltung bes Staatsguts in seinem mefentlichen Bestande zu treffen, die nachste Aufsicht über die Benugung bes Staatevermogens und die Mitaufficht auf die Erhaltung ber Bobeiterechte, fo wie auf ben richtigen Gingug und bie Berrechnung ber hieraus fliegenden Ginfunfte zu führen, für bie ordnungemäßige Erhebung der Frucht = und Beingefälle ju forgen, ben gesammten Elementar = (unmittelbaren Berwaltungs = und Erhebungs =) Aufwand bei den untergebenen Aemtern innerhalb der in den Specialetate festaesetten Summen zu prufen und anzuweisen, und bas gesammte Sochbauwesen, so wie die Forst = und Jagdpolizei in Beziehung auf die Staatsmalbungen somobl, als auf die Balbungen ber Guteberrichaften, Stiftungen, Gemeinden und Privaten ju beaufsichtigen und zu leiten. (Instruktion vom 17. Januar 1823. Regierungeblatt S. 119.)

Der Finanzsammer des Nedarfreises zur Seite steht die dem Finanzministerium untergeordnete Schloßhauptmannschaft in Ludwigsburg, beaustragt mit der Oberaussicht über das königl. Residenzschloß daselbst und die dazu gehörigen Gebäude, Gärten und Anlagen, die Sandhabung der Polizei innerhalb des Schloßsbezirks und die Berwaltung des Staatsmobiliendepots.

- III. Die den Centrals und Provinzialstellen untergeordneten Aemter sind namentlich:
- 1) Unter der Leitung der Kreissinanzfammern a) 69 Kameralämter. Sie haben die Einnahmen aus dem Domanialbesiße
  des Staats und aus Hoheits- und obrigseitlichen Rechten zu verwalten und die indiresten Steuern, mit Ausnahme des Zolls, und
  zwar die Wirthschaftsabgaben unter Mitwirkung der Umgeldskommissäre zu erheben und die unmittelbaren Berwaltungskosten
  zu bestreiten. Die eingezogenen Staatsgelder liefern sie, nach
  Abzug der Letteren, an die Staatshauptkasse, entweder unmittelbar oder mittelst Bestreitung von Zahlungen sür dieselbe. Ueber
  die Berwaltung der Kameralgefälle legen sie gegen die Kreissinanzsammern, über die Berwaltung der indiresten Steuern aber
  (mit Ausnahme der Sporteln) gegen das Steuerfollegium Rechnung ab.

Unter ihnen stehen die Raftenknechte, welchen die Besorgung der Fruchtgefälle mit eigener Rechnungsführung obliegt; dann die Ortsacciser, denen der Einzug der Accise und die Kontroslirung der Wirthschaftsabgaben übertragen ift, und die Steueraufseher, die zur Sicherung der Wirthschaftsabgaben, der Accise und Hundcauflage aufgestellt sind.

b) 26 Forftamter .. 3hr Wirfungefreis besteht theils in ber eigenen Sandhabung der Forst = und Jagdpolizei, theils in ber Aufficht über bie Bermaltung berfelben, in ber Ausübung ber Korftgerichtobarfeit, in ber Leitung ber Baldwirthichaft in ben Staats-, Gemeinde-, Stiftungs = und Privatwalbungen; inebefondere auch in ber Leitung bes Forfthaushaltes, und endlich in ber Berwaltung ber fonigl. Jagben. Unter ihnen junachft fteben 170 Revierförster und die erforderliche Babl von Forstwarten und Balbichugen. Die fonigl. hoffameralamter, welche bie ber fonigl. Sofbomanenfammer in ihren Balbungen und Jagdbezirfen eingeräumten Forft = und Jagdgerichtebarfeit in berfelben Beife auszunben baben, wie bieg von den fonigl. Forftamtern in ten Staatswaldungen ac. geschicht, fteben bieffalls in bemfelben Berbaltniffe wie biefe zu ben Rreisfinangtammern. Das Bleiche ift ber Kall bei einzelnen fanbesberrlichen Forft= verwaltern, welchen bie gedachten Rechte auch in ben innerbalb ber ftandesherrlichen Befitungen liegenden Gemeinde= und

Stiftungswaldungen in derselben Weise, wie den königl. Forstämtern, zustehen; wogegen diesenigen standesherrlichen Forstverwalter, welche bloß als Privatdiener angestellt sind, nur hinsichtlich der eigenthümslichen Waldungen ihrer herrschaften die Polizei und Verwaltung, in unmittelbarer Unterordnung unter die zuständige Finanzfammer, auszuüben besugt, in Absicht auf die ihnen weiter übertragene Ausübung solcher Forstgerechtsame in Gemeindes, Stiftungssund Privatwaldungen aber dem betreffenden königl. Forstamte untersgeordnet sind.

Die von dem ritterschaftlichen Abel zu Ausübung der früher hergebrachten Forstgerichtsbarkeit bestellten Forstgerichtsbarketeitsbeamten, 7 an der Zahl, haben die gleiche Strafbesugnist mit den königl. Forstämtern und stehen gleichfalls unmittelbar unter den Kreissinanzkammern. In Absicht auf die Forst und Jagdpolizei und Forstverwaltung aber sind die Besugnisse der Mittergutsbesißer auf ihre eigenthümlichen Waldungen beschränkt, und die dafür angestellten Diener der Oberaussicht des königlichen Forstamts untergeben.

- c) 3 holzgartenverwaltungen und 3 Torfinfpetztionen. Erstere haben die Verwaltung ber für den Staatsbedarf und für den Vertauf bestehenden Verennholzmagazine, und die Beistögung des Holzes zu besorgen; Lestere verwalten die in eigenem Vetrieb der Staats-Finanzverwaltung stehenden Torfgruben. Diese wie jene haben gegen die Finanzkammern Rechnung abzulegen.
- d) 13 hochbauinspektoren, welchen die Borarbeiten und die nächste Aufsicht und Kontrole bei bem Sochbauwesen des Staats, so wie die technische Revision der Bauüberschläge und Kostenverzeichnisse übertragen ist. Denselben sind seit dem Jahre 1837 4 Bauamtsgehülfen, je Einer für jeden Kreis zur Unterstügung, doch unter Aussicht und Berantwortlichkeit der Ersteren beigegeben.
- 2) Dem Steuerfollegium untergeordnet sind 28 Umgelbsfommissäre, beren jedem eine gewisse Anzahl von Rameralamtsbezirfen zugewiesen ist. Ihnen zunächst ist die Bollziehung
  bes Wirthschaftsabgabengeseses anvertraut. Sie haben insbesonbere ben Duartal-Abstich (die Fässerkontrole bei den nicht in Aftord
  stehenden Wirthen) vorzunehmen, von den Umgeldern und Accisern
  die Kellerregister und andere den Steuerbetrag begründende

Urfunden zu empfangen und nach Berichtigung berfelben bem Ras meralamt Behufs bes Ginzugs ber Abgaben zu übergeben.

- 3) Unter ber Zollbirektion stehen 5 hauptzollämter, welchen 12 Rebenzollämter zunächst untergeben sind. Sie haben nach ben geseslichen Bestimmungen die Zölle und die übrigen damit zusammenhängenden Abgaben zu erheben, die Zollgesetze zu vollziehen, theilweise die Grenzaussicht zu überwachen und gegen die Zolldirektion, welcher sie untergeordnet sind, Rechnung abzulegen.
- 4) Dem Bergrath untergeben find bie Bergs, Buttens und Salinenamter, und zwar 1 Bergamt, 8 huttenamter, 5 Salinenamter und eine Salz-Legstätte.

### B. Gegenstände der Bermaltung.

Bu besterer Uebersicht und Bermeidung von Wiederholungen werden dieselben, so weit sie nicht bei andern Departements bezeits zur Sprache gekommen sind, hier nach der Reihenfolge, in welcher sie in dem hienach folgenden Sauptfinanzetat aufgeführt sind, dargestellt.

# I. Ausgaben.

Die Staatsschulb war im Jahr 1806 zu 15,312,970 fl. 32½ fr. und am 1. Juli 1820 zu '20,502,108 fl. 30 fr. bestechnet; lettere Summe stellte sich aber durch die Einweisung von Schulden neuerwordener Landestheile, so wie anderer, erst jest flüssig gewordener älterer Schuldigkeiten nach ihrem höchsten Stande auf 28,706,350 fl. 5 fr. Am 1. Juli 1840 betrug sie noch 22,695,067 fl. 55 fr., und es waren seit 1820 hieran getilgt worden 6,011,282 fl. 10 fr.

Die Staatsschuld ift, mit Ausnahme von ungefahr 2 Millionen, welche Auslander zu fordern haben, bei Inlandern selbst aufgenommen.

Ueber ihre Berwaltung und allmähliche Ablösung gibt das an die Stelle der Statute vom 6. Juni 1816, 10. Novbr. 1817 und 22. Juni 1820 und späterer gesetzlicher Bestimmungen getretene revidirte Statut vom 22. Febr. 1837 die allgemeinen Vorschriften. Der Jinssuf, welcher die 1824 noch 5, und die 1830 noch  $4\frac{1}{2}$  pCt. betragen hatte, ist nun auf 4 vom Hundert sestgeset; der Zinsenbedarf wird durch Berabschiedung ausgebracht, die

Ablösung ober Rudzahlung ber Staatsschulb felbst geschieht aus einem eigenen, in ½ pCt. bes höchsten Standes ber Schuld bestehenden Tilgungsfonds, welchem die jährliche Zinsenersparniß zuwächst, und vermöge bessen die Staatsschuld, wenn nicht neue Aufnahmen nöthig werden, im Jahr 1874 ganz getilgt seyn könnte.

Die Berwaltung ber Staatsschuld ift unter ber Oberaufsicht ber Regierung ben Ständen überlassen, unter beren Gewährleistung dieselbe durch die Berfassung gestellt ist. Der Bedarf für die Berzinsung sowohl, als für die Tilgung wird der Schuldens zahlungskasse bei der Staatshauptkasse angewiesen, sedoch so, daß ihr gewisse Staatseinkünfte zur unmittelbaren Erhebung überlassen sier gewisse Staatseinkünfte zur unmittelbaren Erhebung überlassen wärtigen Regierung so gehoben, daß, nachdem man vorher eine Zeit lang 30 und mehr pct. verloren hatte, sie seit länger als 20 Jahren wieder, wie ehemals, über ihrem Nennwerth stehen. Eine wohlthätige Wirfung auf ihren Kredit hatte übrigens schon die von K. Friedrich durch das Statut vom 6. Juni 1816 gemachte Anordnung, nach welcher von den französsischen Kontributions und Reluitionsgeldern 4,550,000 fl. dem Tilgungssonds zugewiesen worden waren.

#### II. Ginnahmen.

Die Quellen bes Staatseinkommens theilen fich in bie Rammereinfünfte im weiteren Sinn, mit Einschluß ber Regalien und Hobeitsgefälle, und in die Deckungsmittel ober Steuern.

#### A. Rammereinfunfte.

Was zunächst ben Ertrag bes unmittelbaren Staatsvermögens, bes sogen. Staatskammerguts (im Gegensaße zu bem Hofsbomanenkammergute) betrifft, so begreift bieses sammtliche, zu bem vormaligen herzogl. württembergischen Familien-Fibeikommiß geshörigen nicht durch einen speziellen Rechtstitel an einen andern Eigenthümer übergegangenen, so wie die später dazu erworbenen Gebaude, Grundstüde, Gefälle und nugbaren Rechte.

Die Berwaltung und Berrechnung alles bessen, was für versäußerte Bestandtheile bes Kammerguts erlöst, und für neue Erswerbungen zu bemselben ausgegeben wird, die sogenannte Grundstockwerwaltung, wird völlig abgesondert von dem laufenden

Dienst gehalten; sie wird unter ber Leitung bes Finanzministeriums, theils von ben Rreissinanzkammern, theils von bem Bergrathe und ben ihnen nachgesesten Beamten besorgt, und vereinigt sich in einer besondern Abtheilung ber Staatshauptkasse. Die versaffungsmäßigen Bestimmungen hierüber sind oben bemerkt worden.

Was dann aber die Einfünfte aus dem Kammergute betrifft, so sind davon zunächst die Civilliste und die vom Staate abzugesbenden Apanagen der Mitglieder der königs. Familie zu bestreiten; der Ueberrest ist, soweit er zureicht, für den sonstigen Aufwand der Staatsverwaltung bestimmt.

Diese Einfünfte aus bem Staatstammergut Württembergs find verhältnißmäßig größer als in ben meisten anderen Staaten, was zur Berminderung der Steuerlast wesentlich beiträgt, zumal in ber neueren Zeit, wo sich seine Nugungen so bedeutend gehoben haben.

Seine Bestandtheile find insbesondere:

1) Domanen im engeren Sinne und zwar: a) geschlossene Guter und Maiereien; b) einzelne Güter und Gebaude; c) Gewerbe, und d) Grundabgaben und Gefalle. 2) Forste und Jagben. 3) Berg= und hüttenwerfe, Salinen und Glashütten. 4) hos beiterechte. 5) Regalien.

Die Domänen im engern Sinne, beren Bestand, Werth und Ertrag schon oben angegeben worden ist, werden der Regel nach in Zeitpacht gegeben, und es wird dabei nicht sowohl auf den höchsten Pachtschilling, als auf die bessere Bewirthschaftung der Güter gesehen. Um diese zu befördern, ist die Pachtzeit sast überall von 9 auf 18 Jahre geset, und, bewährt sich der Pächter als ein guter Landwirth, so erhält er auch leicht noch Berlängezung seiner Pachtzeit. Einzelne Besitzungen, welche dem Staat wenig oder gar keinen Nugen abwerken, wie die Weinzberge, Gewerbe ze., werden allmählich veräußert; der Kaufschilling wird aber versassungsmäßig wieder auf den Grundstock verwendet.

Was sodann die Grundabgaben betrifft, so hat, wie schon oben bemerkt, die jesige Regierung mit der Aushebung der Leibzeigenschaft und ihrer Lasten auch die Ablösbarkeit der Grundgefälle und Frohnen, so wie die Berwandlung der Lebengüter in Eigenzgüter ausgesprochen. \* Sie hat ferner auch angefangen, das

<sup>\*</sup> Bis 1. Juli 1839 mar allein fur bie Ablöfung von Beeben, Frohnen und folden Gefällen bes Staats, bie nach ben Gefeben vom 27. Oftober 1836 abgelost

Dinderniß, welches die Zehenten dem Landbau in den Weg legen, wegzuräumen, indem sie diese gegen eine bestimmte Pachtsumme, welche bei Nedern in Getreide, bei Weinbergen in Geld besteht, an die pflichtigen Gemeinden verpachtet. Es sind auf diese Weise wohl h der sämmtlichen dem Staate zustehenden Fruchtzehenten auf eine längere Neihe von Jahren verpachtet, und nur h dersselben wird alljährlich aufs Neue verliehen; eben so sind die von Weinbergen dem Staat gebührenden Zehents und Theilgebühren zu 16/16 in Geldleistungen verwandelt.

An Getreibe überhaupt betragen die Einfünfte der Finanzverwaltung jährlich etwa 450,000 Scheffel; es wird aber den Pflichtigen, wenn sie es vorziehen, die Entrichtung in Geld möglichst erleichtert. Eben so werden von 6500 Eimern Wein nur noch 8 — 900 Eimer in Natur, Alles übrige aber in Gelb erhoben.

Der Umfang und Zustand der Forste und die hauptzüge der Forstwirthschaft sind, nehst einer Uebersicht der Torstiche, gleichesalls oben schon mitgetheilt worden. Die Berwaltung derselben war früher zwischen dem vormaligen königl. Forstrath und den Kreissinanzkammern so getheilt, daß sener die allgemeine Obersaussicht und Leitung der Forstwirthschaft in sämmtlichen Waldungen des Königreichs und in Beziehung auf Staatswaldungen inds besondere das Technische, diese aber hauptsächlich das Administrative der Verwaltung, z. B. die Verwerthung des Holzes 2c., zu führen hatte. Nachdem aber durch königl. Verordnung vom 1. Oktor. 1827 das Forstrathskollegium aufgelöst und seine Geschäfte sämmtslich an die Finanzkammern überwiesen worden sind, so sind diese nunmehr die einzigen Verwaltungskollegien für die Forstverwaltung.

Der Ertrag ber Forste war  $18^{20}/_{27}$  noch  $660,718 \,\mathrm{fl.}$ ; er ift seitdem in stetem Zunehmen begriffen und hat sich im Laufe ber letten Jahre sogar verdoppelt. Diese Zunahme ergab sich theils durch erhöhte Materialnugung, indem neuerlich bei forgfältiger Pflege die Waldungen stärfer als früher angesprochen werden können;

werben konnen, ein Rapitalbetrag von 642,001 fl. ju erheben, welcher, wie bie übrigen Ginnahmen aus bem Grundftodvermögen zu Erwerbung von Gerischaften, Walbungen auch von Gefällen verwendet wurde, auf welche lettere dann die Ablösungsgeses Anwendung finden sonnten. Ein weiterer Ravitalbetrag von 522,579 fl. war für ähnliche Gefälle an Brivatberechtigte zu entrichten. An ber ganzen Ablösungssumme von 1,164,580 fl. übernahm die Staatskasse 468,480 fl., so daß die Pflichtigen nur 696,100 fl. selbit zu tragen hatten.

theils durch das in den letten Jahren eingetretene Steigen der Holzpreise. Bei dem Holzverkause wird übrigens, neben der als Regel vorgeschriebenen Bersteigerung, den minder bemittelten Holzbedürftigen jede zuläßige Rücksicht durch Abgabe des Bedarss an Baus, Russ und Werkholz um billige Preise, durch Andorgung des Raufschillings u. s. w. gewidmet. Biele Beholzungsrechte in Staatswaldungen sind im Lause der letten 12 Jahre abgelöst, und die Staatswaldungen sind badurch von mancher schweren Last befreit worden. Der Jagden, Torfstiche und Holzgärten ist schon oben Erwähnung geschehen. Der Ertrag der ersteren war schon im Jahr 1828 nach einem sünssährigen Durchschnitte auf 25,617 st. herabgekommen und wird auch künstig nicht viel mehr als die Etatsposition betragen.

Die Berg= und Hüttenwerke, deren Umfang oben bei dem Gewerden angezeigt worden ist, haben die Konkurrenz mit manchen Privatunternehmungen im Lande, und seit dem Zollvereine auch mit mehreren größeren auswärtigen Etablissements, zu bestehen. Der Erlöß aus ihren Produkten ist von einem im Jahre 18<sup>25</sup>/<sub>27</sub> zu 773,714 fl. berechneten Betrag im Jahre 18<sup>33</sup>/<sub>31</sub> auf 1,107,993 fl. 34 kr., und im Jahre 18<sup>35</sup>/<sub>39</sub> auf 1,216,480 fl. 49 kr. gestiegen. Der Reinertrag war 18<sup>25</sup>/<sub>27</sub> nur 143,712 fl. 3 kr., im Jahr 18<sup>35</sup>/<sub>31</sub> aber 261,443 fl. 27 kr., und im Jahre 18<sup>36</sup>/<sub>39</sub> belief er sich auf 211,936 fl. 31 kr.

Die Salinen, beren Produktion gleichfalls schon oben ansgegeben worden, haben sich erst in der neuern Zeit zu einer der bedeutendsten Kammereinkünfte erhoben. Bis zum Jahr 1827 war der höchste Reinertrag jährlich 735,552 fl.; im Jahr 182/33 war er 739,987 fl. und im Jahr 183/39 sogar 861,726 fl. Zu dem Prosuktionspreise des Salzes, als dem eigentlichen Ertrag der Salinen, gesellt sich die Mehreinnahme, welche der Staat durch das (übrigens einzige) Monopol des Salzbandels mittelst Ausschließung der Konsurenz Anderer bezieht. Neben Befriedigung des innern Besdarfs wird eine beträchtliche Menge Salz an das Ausland, hauptssächlich an die Schweiz, verkauft.

In dem Salzverkauf, welchen früher besondere, unter der Sauptverwaltung der Salinengefälle gestandene Salzsaktore besorgt hatten, sind am 1. Februar 1834 wesentliche Beranderungen einsgetreten, welche ebenso erleichternd für die Konsumenten, als

vortheilhaft für die Berwaltung sich bewährt haben. Unter Aufhebung der Berwaltung der Salinengefälle und des Instituts der Salzfaktore wurde der Handel mit Salz von den königl. Salinen für Handelsberechtigte überall freigegeben, zugleich aber auch der Preis des Rochsalzes von 4 auf 3 kr. für das Pfund, und der des Steinfalzes von 3 kr. auf  $1\frac{1}{2}$  kr. in der Art herabgesest, daß dasselbe im Berkauf aus lezter Hand in keinem Orte des Landes höher zu stehen kommen darf.

Die ebenfalls bem Bergrath untergebene Glasbutte in Schönmungnach ift verpachtet.

Bon ben Regalien, welche anderwärts auch als eine besondere, mit dem Rammergute nicht in Berbindung stehende Einnahmequelle betrachtet werden, in Württemberg aber dem Staate mehr aus polizeilichen Gründen vorbehalten sind, und deren Erstrag nicht die Hauptrücksicht ist, kommt nur noch das an das fürstliche Haus Taxis gegen einen Lehenskanon von jährlichen 70,000 st. überlassene Postregal in Betracht, nachdem durch königl. Entschließung vom 18. Sept. 1820 von Ausübung des Salpeterzegals abgestanden worden ist, und nachdem auch die Münzsanstalt, welche früher bei der Ausprägung von Scheidemünze einige Einnahme gewährt hatte, bei Ausführung der oben bemerkten neuen Anordnungen im Münzwesen einen sinanziellen Gewinn nicht mehr gewähren kann, vielmehr einigen, obwohl durch Sicherstellung der Verkehrsverhältnisse weit überwogenen Berlust erwarten läst.

#### B. Steuern.

Die Steuern sind in Württemberg wie anderwärts theils birekte, theils indirekte. Die lettern treffen hauptsächlich ben Genuß, theilweise den Verkehr; die ersteren dagegen den Besits und den Erwerb oder das Einkommen, namentlich Grundeigenthum, Gefälle, Gebäude und Gewerbe und außerordentlicher Beise seit 1820 auch Kapitalien, Besoldungen und Pensionen.

1) Die direfte ordentliche Steuer wird auf die Oberamtoforperschaften vertheilt und ausgeschrieben. Die weitere Bertheilung auf die Gemeinden geschieht durch jene, und die auf die einzelnen Gemeindeglieder durch die Gemeinderathe. Der Oberamtopfleger oder Steuereinnehmer liefert den Steuerbetrag bes

Dberamts ohne Aufwand für die Staatstaffe an diese ab. Die Gesammtsumme, welche von 1813 bis 1824 2,400,000 fl., von da bis 1836 2,600,000 fl. und bis 1839 wieder 2,400,000 fl. betragen hatte, ift feit bem 1. Juli 1839 auf 2,000,000 fl. ermäßigt worden. Das gange Spftem ber ordentlichen bireften Besteurung ift im Jahr 1821 einer Revision unterworfen, und bis zur Bollendung ber landesvermeffung durch Gefet vom 18. Juni 1821 die Berftellung eines, noch jest in Unwendung befindlichen Grund =, Bebaude = und Bewerbesteuerfataftere angeordnet, auch jugleich bestimmt worden, daß zu der Summe der ordentlichen bireften Steuer bas Grundeigenthum mit ben Grundgefällen 17/m, Die Bebaube 1/2 und bie Gemerbe 3/2 beigutragen haben follen. Grundsteuer beruht auf einer Schätzung bes Robertrage, ber bavon in Abaug au bringenden Rulturfoften und bes fobann noch übrig bleibenden Reinertrage; Die Gebäudesteuer grundet sich auf Ermittelung des Rapitalwerths mittelst Einschätzung in Rlassen; die Gewerbesteuer auf Bestimmung relativer Steueranfage nach Rlaffen, mit Rudficht auf die Größe bes Betriebsfapitale und bes Arbeiteverbienstes, so wie auf die Ausbehnung des Betriebe überhaupt. Auf 1 Morgen Felde tommen nach bem Ratafter burchschnittlich 3 fl. 12 fr. Reinertrag und an Steuer 21 fr.; auf 1 Gebäude fommen an Steuer beiläufig 1 fl. 26 fr., und auf 1 Gewerbe durchschnittlich 2 fl. 5 fr. Die Gefälle maren bis 1824 nur außerorbentlicher Beise besteuert worden, und find nun bem Grundsteuerfatafter einverleibt.

Die außerordentlichen direkten oder sogenannten Ergänsungssteuern, wozu vom Jahr 1820 bis 1830 auch die Apasnagensteuer gehört hatte, wurden im Jahr 1820 eingeführt. Der Ertrag der Rapitalsteuer, seit 1836 statt früherer 12 fr. noch 6 fr. von hundert Gulden Rapital, ist in stetem Junehmen bestriffen. Er war z. B. im Jahr 1833 — 34 257,995 fl. 55 fr. und im Jahr 1838—39, der vorgedachten Herabsenung der Steuer ungeachtet, 154,257 fl. 29 fr. Die Besoldungssund Pensionssteuer wird nach Rlassen, mit höheren Procentsähen für die höheren Gehalte, erhoben, und ist seit 1836 gleichfalls auf 3/8 des ursprüngslichen Betrags ermäßigt worden. Diese Steuern liesern theils die Oberamtspstegen, theils diejenigen Rassen, welche die Jinse und Gehalte auszugablen haben, an die Staatstasse, jedoch gegen Einzugsgebühren, ab.

2) Bon ben indireften Steuern sind es die Zölle, welche sich in Folge bes neuern Spstems auf die erste Stuse erspoben haben. Des Zolltarifs ist schon oben bei dem Handel gedacht worden. Der Reinertrag war: vor der Bereinigung mit Bayern im Jahr 1826—27 654,239 fl. (mit 11 pCt. Berwaltungskoften), im Bereine mit Bayern, im Jahr 1832—33 871,211 fl. 35 fr., und im Jahr 1838—39, ungeachtet des so bedeutend erweiterten freien Markts innerhalb des ganzen Zollvereinsgebietes, 1,836,760 fl. 22 fr.

Die Accife, welche durch das Gefet vom 18. Juli 1824 auf 8 Rubrifen des innern Berfehrs beschränkt worden war, unter-wirft seit den Jahren 1833, 1836 und 1839 nur noch die Markt- und Handelswaaren ausländischer Kaufleute, die Lotterien und ausgestellten Seltenheiten, dann die Verträge über liegende Güter, Grundgefälle, ewige Renten und Realgerechtigkeiten, lettere noch zur Halfte des früheren Sates, der Abgabe, welche sett noch in ½ pCt. des Kaufspreises besteht.

Bornehmlich nur die lettere ist es noch, die einen Ertrag von einiger Erheblichkeit abwirft. Der gesammte Reinertrag der Accise war im J. 1819—20 1,109,970 fl., sodann, nach mehreren eingetretenen Erleichterungen, im J. 1825—26 noch 408,215 fl., ferner im J. 1832—33 589,823 fl., im J. 1835—36 501,765 fl. 21 fr. und im J. 1838—39 406,560 fl. 40 fr. Die Berwalstungstosten, welche im Jahr 1822—23 noch 15 bis 16 pCt. bestragen hatten, sind nunmehr auf 6 bis 7 pCt. herabgebracht worden.

Die Auflage für hunde, durch das Geset vom 18. Juli 1824 hauptsächlich aus polizeilichen Gründen eingeführt, ist seit dem Jahr 1839 auf die Hälfte herabgesett. Es werden nach Klassen für 1 Hund 2 fl., 30 fr. und 12 fr. erhoben. Der Neinertrag, über Abzug des den Ortsarmenkassen gesetzlich gebührenden vierten Theils der Einnahme, war im Jahr 1824—25 43,990 fl.; schon im nächten Jahre aber nur noch 29,600 fl., im Jahre 1833—34 24,879 fl. und im Jahr 1838—39 32,573 fl. 17 fr.

Die Wirthichaftsabgaben, welche burch bas Gefes vom 9. Juli 1827 neu regulirt worden find, und wodurch auf das Bier und ben Malzessig statt des Umgeldes eine dem bayerischen Malzaufichlag ähnliche Malzsteuer gelegt wurde, begreifen, neben ben Konzessionsgeldern bei Errichtung neuer Wirthschaften: a) bie

Abgabe von bem Ausschanks-Erlös von Wein, Obstmost und Essig, welche in ben Jahren 1833 und 1839 auf 10 pCt. herabsesest worden ist, und b) die vorgedachte Malzsteuer, welche bei der Produktion erhoben wird, und seit 1833 noch 20 fr. vom Simri eingesprengten Malzes beträgt. Auch gehören nunmehr die oben bereits erwähnten Ausgleichungsabgaben hieher.

Der Ertrag ber Wirthschaftsabgaben ist, ber herabsetungen ungeachtet, in fortwährendem Steigen begriffen. Im J. 1821—22 gewährten sie eine reine Einnahme von 818,973 fl., im Jahre 1828—29 von 944,986 fl., im J. 1832—33 von 981,727 fl., im J. 1835—36 von 998,689 fl. 52 fr. und im J. 1838—39 von 1,173,566 fl. 29 fr. Im lettgedachten Jahre waren die Bruttoeinnahmen hauptsächlich: Konzessionsgeld 20,990 fl. 29 fr., Strasen 39,169 fl. 21 fr.; Ausschaftsabgabe von Wein und Obstmost 567,176 fl. 58 fr. (barunter durch Afford erhoben 332,052 fl. 23 fr.). Fabrisationssteuer und Ausschaftsabgaben von Brantwein 70,559 fl. 12 fr., dergleichen von Essig 8428 fl. 33 fr., Malzsteuer 637,145 fl. 26 fr., Ausgleichungsabgaben 9373 fl. 6 fr., und im Ganzen 1,357,058 fl. 6 fr. Die Verwaltungskosten bes lausen sich auf 11 bis 12 pCt.

Die durch das Geset v. 23. Juli 1828 eingeführten Sporteln begreifen die die dahin unter dem Namen: Taxe, Stempel, Gerichtsund Notariatssportel und Waisenhaus, Arbeitshaus und Juchthaus gefälle, bestandenen Abgaben in sich. Sie werden nach einem in den Jahren 1833, 1836 und 1839 nahmhast ermäßigten Tarif erhoben. Ihr reiner Ertrag war im J. 1826—27 315,289 fl., im J. 1829—30 414,429 fl. 6 fr., im J. 1832—33 396,006 fl., im Jahr 1835—36 385,491 fl. 35 fr. Nach den verschiedenen Gattungen betrugen sie im Jahr 1838—39:

| Gerichtliche Sporteln |   | •    | •  | •  |   | • | 34,964 fl. 40 fr  | • |
|-----------------------|---|------|----|----|---|---|-------------------|---|
| Sporteln in Chefachen |   |      |    |    |   |   | 21,664 ,, 50 ,,   | , |
| Notariatesporteln .   |   |      | •  | •  | • | • | 149,675 ,, 36 ,,  |   |
| Bermaltungssporteln   |   |      |    | •  | • | • | 154,234 ,, 25 ,,  |   |
|                       | 3 | usar | nm | en |   | _ | 360.539 fl. 31 fr | _ |

Bedauerlich in Absicht auf bas gesammte Abgabenwesen ist bie große Zahl von Berfehlungen gegen die Abgabengesete, welche ohne diesenigen gegen die Zollgesete jährlich mehr als 4000 Untersuchungen veranlassen.

### hauptfinangetat.

An der Gesammteinnahme ber Staatstasse von 12,098,931 fl. 17 fr. — im Jahr 1838—39 floßen nahezu "1/24 als Ertrag aus dem Kammergut und 15/24 aus Steuern; bei ersterem hat sich durch die neuern Einwirfungen der Verwaltung auf Besschränkung der Naturalwirthschaft das Verhältniß so gestaltet, daß nur noch etwa 1/6 in Naturalien, alles Uebrige aber in Geld eingeht. Das Verhältniß der direkten Steuern zu den ins direkten hat sich neuerlich wie 11 zu 15 gestaltet, d. h. der Steuerbedarf wird etwa zu 3/3 von Gegenständen des Genusses und Verkehres, und zu 2/5 von denen des Besitzes und des Einskommens erhoben.

Die Steuerrudftande verringern fich von Jahr ju Jahr, fie betrugen g. B .:

|                         | an direkten ordentlichen Steuern | an Ergånzungs:<br>Steuern | an Indirekten<br>Steuern |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1822—23                 | 324,311 fl. 19 fr.               | 38,590 fl. 40 fr.         | 75,561 fl. 52 fr.        |
| <b>1</b> 831—3 <b>2</b> | 4,297 ,, 55 ,,                   | 3,250 ,, 45 ,,            | 11,009 ,, 56 ,,          |
| 1838-39                 | 538 " — "                        | 1,197 ,, 15 ,,            | 7,574 ,, 26 ,,           |

Sauptfinanzetat für die drei Jahre vom 1. Juli 1839 bis 30. Juni 1842.

| I. Staatsbedarf.                                                                                                  | Birflider<br>Octreg vom<br>Jahre<br>1838 — 39. |               | Durchfcnitt<br>auf 1 3abr.          |               |                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|-----------------|---------|
| 1. Civillifte                                                                                                     | f.<br>850,000                                  | fr.           | ft.<br>2,550,000                    | fr.           | f.<br>850,000   | fr<br>— |
| 2. Apanagen und Bitthum                                                                                           | 336,917                                        | 14            | 746,316                             | 27            | 248,775         | 86      |
| Unterhaltung ber Apanageschlöffer und Garten                                                                      | 6,633                                          | 21            | 20,933                              | 18            | 6,977           | 44      |
| Summe 2.                                                                                                          | 343,550                                        | 35            | 767,859                             | 39            | 255,758         | 18      |
| 3. Staatsfculb:  1) Rinfe                                                                                         | 1,296,858                                      | 23<br>23      | 2,759,234<br>1,029,594<br>3,788,829 | 43            |                 | 14      |
| 4. Nenten:  1) Immerwährende                                                                                      | 70,832                                         |               | 51,973                              | 48<br>15      | 5,163<br>17,384 | 2       |
| 5. Entschäbigungen:  1) auf dem Steuerbezuge haftend: für Kammersteuer: ,, Umgeldb: ,, Weggeldb: ,, Landackfattb: | 18,369<br>37,946<br>2,887                      | 53<br>14<br>7 | 41,964<br>111,548<br>8,095<br>375   | 36<br>3<br>15 | 87,188          | 4       |
| 4) Fur Theile ber Kronaudftattung                                                                                 | 3,788                                          | 52            | 10,834                              | 45            | 3,611           | 8       |
| Summe 5.                                                                                                          | 63,061                                         | 6             | 171,837                             | 39            | 57,618          | 18      |

| l. Staatsbedarf.                                                                                                                                                                  | Bieflicher<br>Betrag von<br>Jahre<br>1838 - 39 | *   | Summe<br>ber brei Sal<br>1839 - 42 | ire        | Durdidnitt<br>auf 1 Jahr. |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------------------------------|------------|---------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                   | fi.                                            | fr. | p.                                 | fe.        | ft.                       | fe.        |
| 6. Penfionen:                                                                                                                                                                     | 1                                              | 1   |                                    | 1          | İ                         |            |
| A. Civilpensionen:                                                                                                                                                                | 1                                              | 1   | *** ***                            | 1          |                           | 1          |
| a) Borubergebende                                                                                                                                                                 | 1                                              | 1   | 552,000<br>519,000                 |            | 184,000                   | -          |
| b) Stanbige                                                                                                                                                                       | 1                                              | 1   | 9,819                              | 1=         | 173,000<br>8,078          |            |
| Gumme A.                                                                                                                                                                          | 1                                              | ١.  | 1,080,219                          | =          | 360,078                   | =          |
|                                                                                                                                                                                   | >                                              |     |                                    |            | l '                       | 1          |
| B. Pensionen für Altchen: nnd Schuldiener:  a) Pensionen für evangelliche Geistliche: b) Aufchaffe für die Geistlichen: Wittwentaffe c) Für Lebrer an Gymnaften, lateinlichen und |                                                |     | 86,000<br>84,000                   | -<br>-     | 12,000<br>8,000           | =          |
| Realfchulen und beren Sinterbliebene: pro:                                                                                                                                        | ,                                              |     | 48,000                             | <b> </b> _ | 14,000                    | _          |
| Summe B.                                                                                                                                                                          | 508,278                                        | 43  |                                    | =          | 81,000                    | -          |
| C. Militärpensionen                                                                                                                                                               | 136,615                                        | 18  | 397,116                            | _          | 132,372                   | _          |
| Summe 6.                                                                                                                                                                          | 638,904                                        | 1   | 1,579,335                          | <u> </u>   | 526,445                   | -          |
| Camino 4                                                                                                                                                                          | 1 '                                            |     |                                    |            | 1                         | 1          |
| 7. Quiebcenggehalte                                                                                                                                                               | ,26,930                                        | 28  | 79,152                             | 30         | 26,394                    | 10         |
| 8. Gratialien:                                                                                                                                                                    | i                                              |     |                                    |            | ł                         |            |
| 1) Sabriiche Unterfiungen                                                                                                                                                         | 77,555                                         | 7   | 225,000                            |            | 75,000                    | -          |
| 1) Jabrliche Unterfichungen                                                                                                                                                       | 10,730                                         | 59  | 36,000                             | -          | 18,000                    | -          |
| Summe 8.                                                                                                                                                                          | 88,886                                         | 5   | 261,000                            | -          | 87,000                    | =          |
| 9. Staatofelretariat :                                                                                                                                                            | !                                              | l   |                                    |            |                           | 1          |
| A. Stagtofefretarigt felbft :                                                                                                                                                     |                                                | 1   |                                    |            |                           | 1          |
| a) Befoldungen                                                                                                                                                                    | 17,010                                         | 22  | 51,510                             | 18         | 17,170                    | 6          |
| b) Kangleitoften                                                                                                                                                                  | 1,781                                          | 9   | 5,607                              | -          | 1,869                     | 1-         |
| B. Fonds ju gebeimen Musgaben                                                                                                                                                     | 10,900                                         | !   | 30,000                             | -          | 10,000                    | 1-         |
| Summe 9.                                                                                                                                                                          | 28,791                                         | 31  | 87,117                             | 18         | <b>89,039</b>             | 6          |
| 10. Geheimer Rath:                                                                                                                                                                |                                                | 1   |                                    | H          |                           | İ          |
| a) Befoldungen                                                                                                                                                                    | 39,868                                         | 38  | 124,226                            | 6          | 41,408                    | 48         |
| b) Kangleitoften                                                                                                                                                                  | 1,681                                          | 18  | 4,635                              | -          | 1,545                     | -          |
| Summe 10.                                                                                                                                                                         | 41,489                                         | 50  | 128,861                            | 6          | 42,953                    | 15         |
| 11. Departement ber Juftig:                                                                                                                                                       |                                                |     |                                    |            |                           |            |
| 1) Minifterium und Rollegien:                                                                                                                                                     |                                                |     |                                    | 1          |                           | 1          |
| a) Befoldungen .                                                                                                                                                                  | 188,663                                        | 13  | 607,786                            | 33         |                           | 51         |
| b) Rangleitoften .<br>2) Begirtoamter:                                                                                                                                            | 22,115                                         | 82  | 46,500                             | _          | 15,500                    | 1          |
| a) Besoldungen .                                                                                                                                                                  | 247,330                                        | 8   | 745,555                            | _          | 248,518                   | 20         |
| b) Kangleifoften .                                                                                                                                                                | 87,888                                         | 33  | 284,850                            | -          | 94,950                    |            |
| 3) Gerichtliche Strafanftalten                                                                                                                                                    | 101,773                                        | 14  | 353,699                            | 6          | 117,899                   | 18         |
| 4) Kriminaltoften                                                                                                                                                                 | 115,980                                        | 22  | 289,200                            | -          | 96,400                    | -          |
| 5) Reise: und Umjugetoften                                                                                                                                                        | 1,614<br>1,694                                 | 40  | 7,500<br>6,000                     | 1_         | 2,500                     |            |
| 6) Dispositionssonbs                                                                                                                                                              | 840                                            | -   | 2,250                              | _          | 2,000<br>730              | _          |
| Summe 11.                                                                                                                                                                         | 764,283                                        | 35  |                                    | 39         |                           | 53         |
| 12. Departement ber auswärtigen Angelegen:<br>beiten:<br>1) Minifertum:                                                                                                           |                                                |     |                                    |            |                           |            |
| A. Befoldungen:                                                                                                                                                                   |                                                | l I |                                    |            | ŀ                         | 1          |
| a) Normalmäßig                                                                                                                                                                    | 30,163                                         | 21  | 91,450                             | 3          | 30,483                    | 21         |
| bi Borubergebend                                                                                                                                                                  |                                                | 25  | 11,223                             | -          | 680                       | -          |
| B. Kangleitoften                                                                                                                                                                  | 8,961                                          | 23  | 11,883                             | -          | 3,741                     | 1-         |
| a) Besolvungen                                                                                                                                                                    | 101,200                                        |     | 310,850                            | 1_         | 106,950                   | 1_         |
| b) Mebenkoften                                                                                                                                                                    | 15,128                                         | 18  | 30,000                             | <b> </b> – | 10,000                    | <b>I</b> — |
| 3) Befondere Genbungefoften                                                                                                                                                       | 10,529                                         | 25  | 19,550                             | -          | 9,850                     | -          |
| 4) Bu Erfüllung ber Bundebuflicht                                                                                                                                                 | 42,035                                         | 21  | 105,000                            | -          | 35,000                    | -          |
| 5) Dispositionefonds                                                                                                                                                              | 1,957                                          |     | 6,000                              | 1=         | 2,000                     | 1=         |
| Summe 1-5)                                                                                                                                                                        | 204,575                                        | 114 | 596,113                            | 1 3        | 198,704                   | 181        |

| I. Staatsbedarf.                                                    | Birflider<br>Vetrag vom<br>Jahre<br>1838 — 39, |          | Gumme<br>der deei Jabre<br>1839 — 42. |     | Durdidnitt<br>auf 1 Jahr. |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-----|---------------------------|------------|
|                                                                     | ñ.                                             | fr.      | N.                                    | fe. | ft.                       | fr.        |
| 6) Lebenrath:                                                       |                                                |          |                                       |     |                           | 1          |
| A. Befoldungen:                                                     | <u> </u>                                       |          | 9,000                                 | L   | \$,000                    | _          |
| a) normalmäßig                                                      | 3,200                                          | -        | 600                                   | _   | 200                       | _          |
| B. Kangleitoften                                                    | 159                                            | 2        | 654                                   | -   | 228                       | -          |
| Summe 6)                                                            | 3,359                                          | 8        | 10,254                                | =   | 3,100                     | =          |
| 7) Archive:                                                         | · .                                            | 1        |                                       |     |                           | 1          |
| A. Saus : und Staatbarchip:                                         | l                                              | 1        |                                       |     |                           | 1          |
| a) Befotbungen                                                      | 4,250                                          | 1-       | 14,118                                | 30  | 4,704                     | 30         |
| b) Kangleitoften                                                    | 756                                            | 15       | 2,016                                 | -   | 678                       | -          |
| B. Areibardive:                                                     | 2,905                                          | 22       | 15,000                                | _   | 5,000                     | <b> </b> _ |
| b) Kangleitoften                                                    | 667                                            | 38       | 1,800                                 | -   | 600                       | _          |
| Summe 7)                                                            | 8,759                                          | 15       | 31,919                                | 30  | 10,976                    | 30         |
| Summe 12.                                                           | 216,813                                        | 31       | 639,396                               | 83  | 813,108                   |            |
|                                                                     | 1 510,510                                      |          | 550,555                               |     | ' '                       |            |
| 13. Departement bes Innern unb bes Rirchen: unb Chulwefens :        |                                                |          |                                       |     |                           |            |
| 1) Minifterium und Rollegien:                                       | ĺ                                              |          |                                       |     |                           | I          |
| a) Befoldungen                                                      | 168,474                                        | 30       | 533,050                               | 3   |                           | 21         |
| b) Mangleifoften                                                    | 18,459                                         | 28       | 45,000                                | -   | 15,000                    | -          |
| c) Brennbolg und Pofiporio                                          | , 10,000                                       | 1        | 9,000                                 |     | 3,000                     | -          |
| A. Befoldungen :                                                    | l                                              | 1 1      |                                       | 1   |                           | 1          |
| a) ber Oberamtmanner, Aftuare und Diener                            |                                                |          | 480.000                               |     | 159,940                   | 1          |
| b) ber Oberamtbarite                                                | 159,519                                        | 25       | 479,820                               | 1   | 103,040                   | -          |
| B. Sanglet : Erforderniffe :                                        | 1                                              | 1        | 440 400                               |     | 36,700                    | 1          |
| a) Rangleikoften                                                    | /                                              | 1        | 110,100<br>4,500                      |     | 1,500                     |            |
| c) Mobiliar : Erforderniffe                                         | 37,300                                         | 31       | 750                                   | -   | \$50                      | <b>I</b> — |
| d) Poftporte                                                        | •                                              |          | 9,900                                 | -   | 8,300                     | <u> </u>   |
| Befoldungen                                                         | 4,714                                          | 12       | 14,143                                | 86  | 4,714                     | 12         |
| 4) Reife: und Umjugstoften                                          | 5,655                                          | 28       | 15,000                                | _   | 5,000                     | -          |
| 5) Fur die Regiminal: und Polizeiverwaltung :                       | , -,                                           | 1 1      | •                                     |     |                           | 1          |
| A. Fur polizeiliche Bwede überhaupt .                               | 15,799                                         | 7        | 42,600                                | -   | 14,900                    | -          |
| B. Für Sicherheitspolizei: a) Landjagerforpo                        | 138,523                                        | 33       | 506,000                               | _   | 168,666                   | 40         |
| b) Gefangenen : Transportfoffen                                     | 17,807                                         | 10       | 54,000                                | -   | 18,000                    | -          |
| C. Fur bie Refibengpolizei                                          | 3,600                                          | 1-1      | 10,800                                | -   | 3,600                     | 1-         |
| a) Fur die Mediginalvoliget:                                        | i                                              | 1 1      |                                       |     |                           | 1          |
| na Consultant Quitafaltan                                           | <b>!</b>                                       | 1        | 14,700                                | _   | 4,900                     | <u> </u>   |
| bb) heilanftalt Winnenthal                                          | 9,184                                          | 23       | 18,600                                | -   | 6,100                     | <b> -</b>  |
| b) Colornie: uno Collochielolleli.                                  | 10,446                                         | 53       | 30,000                                | -   | 10,000                    | -          |
| o) Fur die hebammenichulen ju Tubingen und Stuttgart .              | 8,000                                          |          | 9,900                                 | 1_  | 3,300                     | _          |
| d) Fur orthopabifche Beilgwede                                      | 3,000                                          | 1-       | 8,600                                 | _   | 1,200                     | <b>I</b> - |
| E. Fur Landwirthschaft:                                             | l                                              |          |                                       |     |                           | 1          |
| a) Centralfielle bes landwirthfchaftl. Bereins                      | )                                              |          | 15,000                                | -   | 5,000<br>4,000            | -          |
| b) Landwirthschaftliches Feft                                       | 8,379                                          | 34       | 18,000<br>15,000                      | _   | 5,000                     |            |
| d) Fur die Pferdegucht                                              | 79,383                                         | 19       | <b>878,198</b>                        | 45  | 91,066                    | 15         |
| F. Gur Gewerbe und Sanbel:                                          | 1                                              |          |                                       | 1   |                           | l.,        |
| a) Straffen: und Brudenbau                                          | 450,434                                        | 43<br>36 | 1,660,000                             | -   | 553,838<br>18,000         | \$0        |
| b) Medarschiffsahrt                                                 | 10,284                                         | 54       | \$6,000<br>42,000                     | _   | 14,000                    | _          |
| G. Für milbe Bwecke:                                                | 10,000                                         | 1        | 40,000                                |     |                           | i .        |
| a) Beitrage ju Stirchen :, Pfarr: und Schul:                        |                                                |          |                                       |     |                           | ł          |
| baud Bauten                                                         | 19,905                                         | -        | 81,000                                | -   | 8,000                     | -          |
| b) Beitrage fur 3mede ber Gentralftelle bes Bobitbatigfeits Bereins | 14,000                                         | -        | 63,000                                | _   | 21,000                    | <b> </b> _ |
| c) Beitrage ju ben Stuttgarter Granten:                             |                                                | 1        | •                                     | 1   | •                         |            |
| anstalten                                                           | 8,518                                          | 50       | 9,000                                 | 1-  | 3,000                     | -          |
| H. Prabenden fur bas Damenftift Oberftenfelb                        | 9,922                                          | 35       | 29,496                                | 1-  | 9,838                     | -          |
| 6) Fur bas Rirchen: und Schulmefen :                                | ı                                              |          |                                       | 1   |                           | 1          |
| A. Befoldungen ber Geiftlichen u. Schullehrer :                     | 1                                              |          |                                       |     |                           |            |

| 1. Stantsbedarf.                                                                   | Birtlide<br>Betrag vo<br>Jabre<br>1848 — 3 | m        | der brei 34<br>1839 - 42 | Bre | Durchfcnit       |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|--------------------------|-----|------------------|----|
|                                                                                    | ft.                                        | fr.      | f.                       | fr  | ft.              | 10 |
| b) Ratholifcher Confession                                                         | 154,448                                    | 31       | 450,300                  | -   | 150,100          | 1  |
| ibrer Schulftellen                                                                 | 8,399                                      | 16       | 57,000                   | -   | 19,000           | 1  |
| gelbern                                                                            | -                                          | -        | 12,000                   | -   | 4,000            | 1  |
| B. Aufwand auf Rirchen inbbefonbere:                                               | -                                          | -        | 12,000                   | -   | 4,000            | 1  |
| a) Seminatien und Randeramen                                                       | 83,069                                     | 23       | 257,926                  | 48  |                  | 3  |
| bb) für firdliche Einrichtungen                                                    | 6,319<br>2,859                             | 59<br>43 | 20,460<br>9,600          | =   | 6,820            | 1  |
| b) Ratbolifcher Confession :                                                       | 44,568                                     | -        | 141,401                  | 54  | 47,133           | 5  |
| bb) Fur bas Wilhelmöftift und fur niebere                                          | 57,492                                     | 31       | 213,558                  | _   | 71,186           |    |
| ce) Fur firchliche Ginrichtungen                                                   | 450                                        | -        | 6,345                    | -   | -2,115           | -  |
| dd) Fur gottebbienftliche Brede                                                    | 5,547                                      | 33       | 10,000                   | -   | 3,333            | 2  |
| C. Fur Unterrichte und Erziehungsanftalten:                                        | 3,000                                      | -        | 9,000                    | -   | 3,000            | 1  |
| a) Univerfitat Tubingen                                                            | 62,000                                     | -        | 185,100                  | -   | 61,700           | 1  |
| b) Unterflügung ju miffenschaftlichen Reifen und fur Geubirenbe                    | 2,500                                      | -        | 7,500                    | -   | 2,500            |    |
| c) Staatsitipendien                                                                | 5,100                                      | -        | 19,000                   | 1-  | 6,000            | 1- |
| d) Deffentliche Bibliothet, Mung:, Aunft:<br>und Raturalienkabinet                 | 14,688                                     | -        | 47,190                   | -   | 15,730           | -  |
| terftupung ju Stunftreifen                                                         | 9,771                                      | -        | 31,063                   | -   | 10,354           |    |
| f) Katharinenfift<br>g) Symnafien, Luceen und andere lateinische<br>Lehranfialten: | 2,000                                      |          | 6,000                    | -   | 2,000            | 1  |
| aa) Befoldungen                                                                    | 72,489                                     | 33       | 220,666                  | 15  | 73,555           | 2  |
| bb) Confliger Aufwand                                                              | 8,809                                      | 45       | 26,808<br>54,000         |     | 8,936            | -  |
| h) Gewerbeschule zu Stuttgart                                                      | 18,000<br>5,040                            | $\equiv$ | 15,120                   |     | 18,000<br>5,040  | I  |
| ki für bas Realidulmefen überhaupt 1) Land: und Forfimiribichafeliches Inflitut    | 14,000                                     | -        | 46,500                   | -   | 15,500           |    |
|                                                                                    | 4,860                                      | 53       | 16,518                   | 33  | 5,506            |    |
| m) Thierarmeischule                                                                | 3,500                                      | -        | 14,400                   | -   | 4,800            | -  |
| 1. evangelifches ju Eflingen                                                       | 14,508                                     | 56       | 31,646                   | -   | 10,548           |    |
| 2. fatbolifches ju Gmund bb) Unterflugung an Privatichullebrer:                    |                                            |          | 19,598                   | -   | 6,532            | 4  |
| Bildungsanftalten beider Confessionen co. Mufwand fur deutsche Schulen :           | 7                                          | -        | 36,000                   | -   | 12,000           | 1  |
| 1. für evangelische                                                                | 5,349<br>5,102                             | 53       | 18,516                   | =   | 6,700            |    |
| o) Ergiebungebaufer :                                                              | 1000000                                    |          |                          | -   | 1000             | 1  |
| bb) Taubftummen: und Blinden : Lebran:                                             | 43,745                                     | 17       | 141,100                  | -   | 47,033           | 20 |
| falt                                                                               | 5,864                                      | 30       | 18,600                   | _   | 6,200            | _  |
| 7) Disposition Afonds                                                              | 6,085                                      | 38       | 21,000                   | -   | 7,000            | -  |
| B) Borabergebenber Mehraufwand an Befoldungen                                      | 1,750                                      |          | 5,250                    | =   | 1,750            | -  |
| Departement bes Rriegomefens:                                                      | 2,299,363                                  | 17       | 7,513,424                | 54  | 2,504 474        | •  |
| 1) Minifterium                                                                     |                                            |          | 135,600                  | _   | 45,200           | -  |
| 2) Für baß aftine Militar                                                          | 1                                          |          | 5,254,037                |     | 1,751,345        | 5  |
| 3) Militarbienft und Bermaltungs : Hufwand .                                       |                                            |          | 103,846                  | 18  | 34,615           | 21 |
| 4) Aufwand außer bem aftiven Militarplan                                           |                                            |          | 396,558<br>15,000        | 18  | 108,859<br>5,000 | 4  |
| Summe 1 - 5)                                                                       | 2,000,487                                  | 88       | 5,835,04%                | 18  | 1,945,014        | -  |
| Siegu tommen:                                                                      | 40000                                      |          | 0,000,000                | 10  | 2,040,014        | 1  |
| Militarordens Pennonen                                                             | \                                          |          | 101 500                  |     | 24               |    |
| Fur die Militar : Strafanflatt                                                     | ,                                          |          | 104,592<br>37,500        |     | 34,864<br>12,500 | E  |
|                                                                                    | 2,000,487                                  | -        |                          | 70  |                  | -  |

| I. Staatebedarf.                                                                                            | Betrag u          | Wirflicher<br>Betrag vom<br>Jabre<br>1838 — 39. |                                      |    | Durchichnitt<br>auf i Jahr.       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------|----|-----------------------------------|----|
| IK Department has Cincular                                                                                  | ft.               | fr.                                             | ft.                                  | fr | ft.                               | Pr |
| 15. Departement ber Finangen: 1) Minifterium und Kollegien:                                                 | 1                 |                                                 |                                      | 1  |                                   |    |
| a) Befoldungen                                                                                              | 248,775<br>30,866 | 40                                              |                                      |    | 30,923                            | -  |
| a) Besoldungen                                                                                              | 6,714             | 12                                              |                                      | 36 | 6,714                             | 11 |
| b) Stangleitoften 3) Reife und Umjugefoften 4) Fur bie allgemeine Bermaltung:                               | 6,067             |                                                 | 19,500                               |    | 6,500                             |    |
| A. Gebäudekosten: a) Reparaturen                                                                            | 1                 | 1.                                              | 660,000                              | -  | 220,000                           |    |
| c) Reifetoffen und Befolbungen in Baufachen                                                                 | 333,214           | 17                                              | 385,725<br>64,275                    | =  | 128,575                           | _  |
| d) Miethzinse fur Mohnungen ber Ober:<br>amterichter und Oberamtmanner<br>B. Katafterkoffen :               | 7,425             | 26                                              |                                      | -  | 3,325                             | 1  |
| a) Fur Berfiellung bes Ratafters b) Fur periodifche Katafter Revisionen und                                 | 96,760            | 53                                              | 270,000                              | -  | 90,000                            | -  |
| fur bas flat. topogr. Bureau                                                                                | 12,383            | 16                                              | 65,925                               | -  | 21,975                            |    |
| d) Jûr den Berghau                                                                                          | 6,000             | -                                               | 18,000                               | =  | 15,000<br>6,000                   | -  |
| of Elekelittenslenes                                                                                        | 2,829             | 6                                               | 6,000                                | E  | 6,000<br>7,500<br>2,000           | -  |
| 6) Borubergebender Mehraufwand an Befoldungen Summe 15.                                                     | 751,096           | 51                                              | 8,100<br>2,448,111                   | 9  | 2,700<br>816,037                  | -  |
| 16. Lanbftanbifche Guftentationstaffe                                                                       | 166,500           | -                                               | 253,870                              | -  | 84,613                            | 80 |
| 17. Refervefouds                                                                                            | 9,718,054         | 10                                              | 195,000<br>28,995,547                | E  | 65,000<br>9,665,182               | -  |
| II. Ertrag des Sammerguts.                                                                                  |                   |                                                 |                                      |    |                                   |    |
| 1. Ertrag ber Domänen:<br>A. Bei ben Kameralamtern                                                          | 2,737,173         | 56                                              | 6,321,120                            | 27 | 2,107,040                         | 9  |
| at Mind have Tandam out have Classaches                                                                     | 1,610,165         | 19                                              | 3,973,601                            | -  | 1,324,533                         |    |
| a) Aus Sagden                                                                                               | 59,780            | 42                                              | 72,000<br>36,000                     | =  | 12,000                            | -  |
| C. Bon ben Berg: und Suttenwerfen                                                                           | 936,742           | 31<br>42                                        | 550,000<br>2,516,000                 | =  | 183,333<br>838,666                |    |
| Regalien:<br>Postregal                                                                                      | 70,000            | -                                               | 210,000                              | _  | 70,000                            | L  |
| market bear minutes                                                                                         |                   |                                                 |                                      |    |                                   |    |
| Berichiebene Ginnahmen:                                                                                     |                   | L v:=1                                          | 28,902                               | Ξ  | 9,634                             | -  |
| Bet ber Staatotaffe unmittelbar                                                                             | 70,344            | 47                                              |                                      |    | 4,569,207                         | 49 |
| Bet ber Staatstaffe unmittelbar                                                                             |                   |                                                 | 13,707,623                           | 27 | 2.3.7                             |    |
| Bet ber Staatotaffe unmittelbar                                                                             |                   | 57                                              |                                      |    | 5,095,974                         | 34 |
| Bei ber Staatstaffe unmittelbar                                                                             |                   | 57                                              |                                      |    | 5,095,974                         | 34 |
| Bei ber Staatstaffe unmittelbar . Summe II.<br>Diefelbe reicht also jur Summe des Staatsbedarfs nicht ju um |                   | 57                                              |                                      |    | 5,095,974                         | 34 |
| Bei ber Staatstaffe unmittelbar                                                                             |                   | 57                                              | 15, 287, 923                         |    |                                   |    |
| Bei der Staatstaffe unmittelbar                                                                             |                   | 57                                              | 4,250,000                            |    | 5,095,974<br>1,416,666<br>333,333 | 40 |
| Bei der Staatstaffe unmittelbar                                                                             | 5,696,143         | 57                                              | 4,250,000<br>1,000,000<br>750,000    |    | 1,416,666<br>333,333<br>250,000   | 40 |
| Bei der Staatstaffe unmittelbar                                                                             | 5,696,143         | 57                                              | 15,287,923<br>4,250,000<br>1,000,000 |    | 1,416,666                         | 40 |

| III. Deckungsmittel.                  | Birflider<br>Betrag vom<br>Jabre<br>1838 – 39. | Gumme<br>ber brei Jahre<br>1839 – 42, | Durdidnitt<br>auf 1 3abr. |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|
| B. Anbirefte Stenern:                 | ff. fr.                                        | ft. fr.                               | ft fr.                    |  |
| a) 800                                | 1,896,760 21                                   |                                       | 1,416,475                 |  |
| b) Accife                             | 405,884 29<br>38,503 7                         |                                       | 148,850 —<br>14,000 —     |  |
| d) Wirthschaftbabgaben                | 1,163,755   6                                  | 2,932,506 -                           | 977,508                   |  |
| e) Sporteln                           | 860,539 31<br>8,799,448 45                     | <u> </u>                              | 358,400<br>2,906,687      |  |
| Summe ber Dedungsmittel burch Steuern | 6,402,787 20                                   | 15,895,861 -                          | 5,098,627 -               |  |
| Es hat fich baber ergeben             | 2,380,876 51                                   | 7,957 16                              | 8,652 96                  |  |
|                                       | Ueberfduß.                                     | Ueberfcuß.                            | lleberichuß.              |  |

# Sunfte Abtheilung.

# Ortsbeschreibung.

Literatur.

Die wichtigeren Schriften, welche bie Geographie bes Königs reichs überhaupt seit ber Bildung seines gegenwärtigen Umfanges zum Gegenstand haben, sind nach alphabetischer Ordnung folgende:

v. Alberti: die Gebirge bes Ronigr. Burtt. mit Unm. von Schubler. Stuttg. u. Tub. 1826. 8. - Cannabich: Stat. geogr. Befchr. von Burtt. 2 Bochen. Stuttg. 1836. 8. - Fifcher: Geogr., Stat. und Topogr. von Burtt. und den Kurftenth. Sobenzollern : Bechingen und Sigmaringen, 4 Sefte mit 4 Karten. Stuttg. 1836/36. 8. — Fischer: Begweiser auf Reisen durch Burtt. mit einer Karte. Stuttg. und Wildbad 1840. 8. -Beognoft, ftatift. Befdr. Burtt. (von Dr. Roch) mit 1 geognoft. Rarte. Stuttg. 1836. 8. - Griefinger: Universal=Lericon v. Burtt., Sechingen und Sigmaringen. Stuttg. 1841. 8 - Sepfelder: die Beilquellen bes Ronigr. Burtt. und ber Sobeng. Fürftenth. Stuttg. 1840. 8. - 5od: Stat. Darftellung bes R. Burtt. in einer Tabelle. Smund 1821. 8. -Das Königreich Burttemberg, 1te und 2te Abth. mit Rupf., Planen und einer Rarte. Weimar 1812. 8. - Lexicon, geogr. ftat. topogr. v. Burtt. oder alphabet. Beschreibung aller Stadte, Dorfer ic. mit 1 Karte. Stuttg. 1833. 8. - v. Memminger: Burtt. Jahrbucher für vaterl. Gefcichte, Geogr., Stat. und Topographie. Jahrg. 1818,38. Jahrl. 2 hefte. Die Fortfegung vom 3. 1839 an wird vom ftat. topogr. Bureau berausgegeben; bis jest 2 Sefte. Stuttg. und Tub. 8. - Derfelbe: Neueste Runde von bem Konigr. Burtt. Reue Aufl. Beimar 1820. 8. - Derfelbe: Rleine Befchr. von Württ. 2te Auflage. Stuttg. 1826. 8. - (1te Auflage 1820.) Derfelbe: Beschreibung von Burtt, nebft einer leberficht feiner Geschichte, 2te Aufl. Stuttg. 1823. 8. (1te Aufl. 1820.) - Pflaum: Geographifche Slige von Murtt. 1812. 8. - Tafchenbuch auf Reifen durch Burtt. n. deffen Bader, mit 2 Abbild. Stuttg. 1827 . Neue Auflage; mit 1 Karte. 1835. 12. - Roder: Geographie; f. bei ben einzelnen Rreifen. - Comara:

Reine natürliche Geographie von Burtt. Stuttg. 1832. 8. — Schübler u. v. Martens: Flora v. Burtt. Tub. 1834. 8. — Stein: Geograph. Postelericon von Burtt. und den Fürstenthümern Hohenz. Stuttg. 1834. 8. — Bölter: Geogr. Beschr. v. Burtt. Stuttg. 1836. 8. — Derselbe: Burtztemberg, sein Land und seine Geschichte. Stuttg. 1839. 8. — Außerdem bildet das Correspondenzblatt des landwirthschaftlichen Bereins ein reichhaltiges Magazin von Mittheilungen über natürliche Beschaffenheit, Landes Erzeugnisse und Kulturverhaltnisse Württembergs.

#### Rarten.

Ammann, Bohnenberger u. Michaelis: Topograph. Karte von Schwaben, Dr. 1-53 u. 59-61; mit 4 Bl. nordl. Fortfegung, 1796-1827. Stuttg. und Tub. - Diegel: Land: und Sobenfarte von Burtt. Stuttg. 1826. — Duttenbofer: Medartarte von Canftatt bis Bottingen. 1833. — v. Gelbke: Karte von Württ. iu 4 Bl. Tüb. 1811/14. — Hammer: Rarte v. Burtt. Stuttg. 1831 .- Saug: Rarte v. Burtt. Stuttg. 1813. 2te, verbeff. und verm. Ausg. 1840. — v. hoff: Karte von Württ. in 6 Bl. 1826. — Löhle, Kienle und Mapr: (Post=) Karte v. Bapern, Württ. und Baden. 1838. - v. Mittnacht: Generalfarte bee topogr. Atlaffes, in 4 Bl. Herausg. von dem stat. top. Bureau. Bis jest 1 Bl. Stuttg. 1840. - Paulus: Rarte von Burtt. mit einer Darft. der Soben bes Landes und der Tiefen des Bodensees. Stuttg. 1834. – Carte topographique de l'ancienne Souabe, commencée en 1801 par les soins du Général Moreau, exécutée au dépôt de la guerre etc. Paris 1818. 18 381. - Borl: Karte von Burtt., Baben und Sobengoll. in 12 Bl. (wovon 8 auf Burtt. tommen), Carler. und Freib. 1833/34. — Topographischer Atlas von Burtt., oder Karte von dem Konigr. Burtt. nach der neuen Landesvermeffung im 1/50000 Maafstab von dem t. stat. topogr. Bureau (reduc. von Zinstag u. Kaifer, aufgen. u. gez. von Schieber, Durrich, Paulus u. Bach; lithogr. von Fleischmann, Sommer und Rebmann); in 54 Bl. Stuttg. 1824/41 (bis jest 29 Bl.). — Karte von Burtt., Baden, Sohenz. Sech. und Sigm. (v. Bertabelly) in 4 Bl. Stuttg. (Ebner 1835), ohne Terrain.

Noch verdient Ermähnung: Mathe Relief von Burtt., geognostisch illuminirt, 1833. Dazu: Deffelben Erläuterung zu dem Relief, Tub. 1833. — Die älteste Landsarte von Burtt. führt den Titel: "wahrhaftige und gründliche Abconterfepung des löbl. Fürstenthumbe Wirtemberg." Tüb. 1559. In holz geschnitten, auf einem Bogen. Neu abgedruckt 1578. (Vermuthlich von Joh. Schenbel.)

## I. Meckarkreis. \*

Der Nedarfreis umfaßt bas nordweftliche Biertel bes König= reichs. Er grenzt westlich und nörblich an bas Großherzogthum

<sup>\*</sup> In ber Reihenfolge ber Rreife und Oberamter murbe biefelbe geographische Ordnung, welche fcon in ben beiben fruheren Auflagen angenommen war, bei ben

Baben, öftlich an ben Jagftreis und einen fleinen Theil bes Donaufreises, sublich an ben Schwarzwalbfreis, und gebort gang bem Unterland und, mit Ausnahme eines fleinen in bas unmittel= bare Mbeingebiet fallenden Theiles, bem Nedargebiet an. Klächenraum begreift 60,721 Duabratmeilen, mit 466,252 Einwohnern (mit Widdern 467,374) und awar 434,252 Evangelischen. 30,047 Ratholifen, 2507 Juben. Somit ift ber Nedarfreis ber fleinste, aber ber bevolkeriste, und bei seiner niedern Lage auch ber milbefte und fruchtbarfte unter ben vier Rreifen bes Ronigreiche. Er bat ben meiften Beinbau, f. b. Tabelle. - Diefer Rreis besteht gang aus altwürttembergischen Landestheilen, mit Ausnahme ber ehemaligen Reichsftädte Eglingen, Seilbronn und Beil, einigen Kürftlich Sobenlobischen und ebemaligen Deutschmeifter'ichen Besigungen (in ben Dberämtern Redarfulm und Beines berg) und einigen gerftreuten ritterschaftlichen Orten ber Grafen und Freiherrn von Reischach, ber Freiherrn von Berlichingen, von Ellrichehausen, von Gemmingen, von Maffenbach, von Palm, von Sturmfeber, von Tessin, von Beiler u. A. Die in bem Rreise begüterten Standesberrschaften sind: 1) ber Kürst von Sobenlobe-Debringen im Oberamt Beineberg; 2) ber Kurft von Sobenlobe = Waldenburg = Bartenstein im Oberamt Weinsberg (Mainhardt); 3) der Kürst von Sobenlobe = Balbenburg = Schillings = fürst im Oberamt Beinsberg; 4) ber Fürst von Löwenstein=Bert= beim=Rosenberg im Dberamt Besigheim; 5) ber Fürft von lowenftein = Wertheim = Freudenberg erfter Linie, in ben Oberamtern Badnang und Beineberg; 6) ber Fürst von Löwenstein-Bertheim zweiter Linie, in ben Oberamtern Badnang und Beineberg.

Der Kreis enthält außer ber Stadtbireftion Stuttgart 16 Oberamter mit 397 Gemeinden. Städte finden sich 38; Pfarrbörfer 276 (barunter mit Marktgerechtigkeit 58); Dörfer 81 (barunter mit

einzelnen Orten aber in ber Regel bie alphabetische beobachtet. Sammtliche Dorfer, Weiler und hofe bee Landes aufzuführen, ware überflüssig gewesen, da für diesen Zweck das Staatshandbuch bestimmt ist; vielmehr wurde in der hauptsache der Grundsab ber zweiten Auflage beibehalten, wonach fammtliche Städte, Marktsteden, Pfarrörfer, Pfarrweiler und Schlösser, von andern Orten aber nur solche ausgenommen wurden, welche wenigstens 3—400 Ginwohner zählen, oder eine besondere Merkwürdigkeit haben. Die Bewohnerzahl bei den Marktsteden und Oberfern ift die der Ortsaugehörigen. Sie gründet sich auf die neueste Jählung von 15. Desember 1840. Wo die Konfession nicht besonders bezeichnet ist, sind Evangelische zu verstehen.

Marktgerechtigkeit 1); Pfarrweiler 4; Beiler 269 (barunter mit Marktgerechtigkeit 1); Höfe 137; einzelne Bohnsige 252.

Site ber Rreisstellen find: Eflingen für ben Gerichtshof, Lubwigsburg für bie Regierung und Kinangfammer.

Literatur: Roder, Geographie und Statistif Burttembergs, erfte Abtheilung. Redarfreis. heilbronn 1820. 8.

## 1. Der Stadtbireftionsbezirf Stuttgart

besteht aus der Stadt Stuttgart, mit den eingebürgerten Dorfsichaften (sog. Weilern) Berg, Gablenberg und hestach mit Bobsmisreute, der NähersSpitals und Tannenmühle, Eine Gemeinde bildend, auf einer Markung von 0,517 D.Meilen Flächengehalt; Einwohnerzahl: 42,217 Ortsanwesende und 32,806 Ortsangehörige.

Stuttgart, bie Saupt= und fonigl. Residengstadt, liegt 1/2 Stunde vom Nedar, unter 26° 50' 27"82 & und 48° 46' 36"49 Br. (Stiftefirchthurm), in einem von Beinbergen mit bemalbeten Boben und Obstgarten eingeschloffenen, reizenden und ungemein fruchtbaren Thalkessel ber Reuperformation. Der Resenbach, ein schwaches Bächlein, fliegt burch bas Thal und mitten burch die Stadt. Die Erhebung über ber Meeresfläche ftebt amifchen 838 (Niveau bes Feuersees) und 758,4 P. F. (Niveau bes Residenzschloßhofes). Un bie alte ober innere Stadt, die in alten Beiten wohl befestigt mar, ichloffen fich nach und nach bie neueren Theile, anfänglich in Gestalt von Borftabten, die Eglinger=, Die Liebfrauen = ober Turnierader = (fog. reiche) Borftabt, und im Laufe bes gegenwärtigen Jahrhunderts erweiterte fich bie Stadt burch neue Strafenanlagen nach allen Richtungen, fo daß bas Areal fammtlicher Bohn = und Defonomiegebaude gegenwartig 292 Mrg. 33,8 Ruthen, und ber Umfang ber Stadt beinahe 11/2 murttemb. Stunden beträgt. Fortwährend nimmt Stuttgart an Ausbehnung au. Die Befestigungen ber Altstadt find längst verschwunden, und auch die außern Ringmauern fast bis auf die lette Spur vertilgt, so daß die Stadt zwar noch Thore bat, das Königs=, Necar=, Eglinger =, Wilhelms =, Tübinger = (eigentlich Böblinger =), Calmer =, Büchsen= und Friedrichsthor, gleichwohl aber ein von allen Seiten offener Drt ift. Das Bange ber Stadt macht von ben umliegenden Boben, namentlich von ber vortrefflichen neuen Degerlocher Strafe berab gefeben, einen febr vortheilhaften, großartigen Ginbrud.

Diesem nicht vollfommen entsprechend ift ber Anblick im Innern. Mit ber rafchen Ausbehnung nach Außen hielt bas Bestreben, Altes und Neues in angemeffenen Busammenhang zu bringen und alte Uebelftanbe im Innern ju entfernen, feineswege gleichen Schritt. In neueren Zeiten ift manches ausgezeichnete Bauwerf entstanden, allein auch in ben neuen Stadttbeilen ließen bie vielen, in allzu ländlichem und einfachem Styl erbauten, größtentheils bolgernen Gebäude und bauptfachlich ber Mangel an gefälligen. ununterbrochenen Sauferlinien bis jest feinen großftabtifchen Charafter auffommen. Ihre iconften Bereicherungen verbantt bie Stadt ben unter ber gegenwärtigen Regierung ju Stande gefommenen foniglichen und Staatsbauten. Würdig einer Sauptftabt ift die icone und breite, die Stadt ihrer gangen gange nach burchfoneibenbe Ronigeftrage; nachft ihr zeichnen fich aus: bie Redars, Kriedriche . Rronen = und neue Sauptstädterftrafe. Plage find: ber alte und neue Schlofplag mit ber Planie, ber Dorotheen ., Charlotten : und St. Leonhardeplag, ber Marfiplag, ber Wilhelmsplat oder neue Solzmarft, ber Poft- und Rafernenplat, ber hofpitalplat, bas Polygon in ber Friedrichsstraße und ber neu anzulegende Plat zwischen ber Friedriche = und Ranglei= ftrage. Die Sauptgebaube find; bas neue fonigl. Refibeng= foloff, eines ber iconften Schlöffer Deutschlands, von bochft geschmadvollen architeftonischen Berhältniffen, unter Bergog Carl (1746) angefangen, erft von König Kriedrich (1806) vollendet; bie Schlognebengebaube (ebem. Afabemie) mit ber fonigl. Soffirche und bem großen Reithaus, erftere von Bergog Carl, letteres von Ronig Wilhelm erbaut; bas alte Schlog, von ben Berzogen Christoph und Ludwig erbaut, eine in ihrer Art febr fone und imposante alte Burg; ber Wilhelmepalaft, von Ronig Wilhelm für die fonigl. Prinzessinnen erbaut und 1840 vollendet; ber Pringenbau (1604 begonnen, 1710 vollendet), mit ornamentenreicher Kaçade; bas Kronprinzenpalais, jest bem fonigl. Ministerium ber auswärtigen Ungelegenheiten einge= raumt, in ber Ronigestrage; bas Softheater, ursprünglich als Lufthaus von Bergog Friedrich (1581 bis 1593) burch Georg Beer erbaut; ber fonigliche Marstall, 1806 von ber Solitude bieber verfest; bie Infanteriefaferne, aus einem hauptbau und amei Flügeln bestebend, vielleicht die größte Raferne Deutschlands,

angefangen 1829, im Bau vollenbet 1841; bas Militarhofpital (1837 und 38 erbaut); die gegenwärtig im Bau begriffene große Reiterkaferne; bie neue Ranglei, bas ansehnlichfte Bebaube ber Ronigeftrage, 1833 bis 1838; bas allgemeine Rrankenhaus ober Catharinenhosvital, 1820-27; bas Staatsardiv mit ber naturaliensammlung, 1822-24, 1838 erweitert; bie fonigl. öffentliche Bibliothet, 1813 gum 3med eines Invalidenhauses erbaut; bie Runftichule (nebft Bemalde= und Antifensammlung), im Bau begriffen; bas Stanbehaus, 1819 jum Theil neu bergestellt, mit bem großen, febr geschmadvollen Sigungefaal ber zweiten Rammer; bas Sauptpoftamtegebaube, 1834; bas Realschulgebaube, 1834 und 35: bie Gymnasiumegebaube, bas eine erbaut 1686, erneuert 1840 und 41, bas andere erbaut 1837-39; bas Bebaube bes fonigl. Rriminal= und Stadtgerichts, 1839-41; bas Gefängniggebaube bes Dberamtebegirfe Stuttgart, 1838. Bon ftabtiichen Gebäuden zeichnen fich aus: bas Rathbaus auf bem Marttplag, 1456 erbaut, 1825 erneuert; die fogenannte Rrabenfdule, erbaut 1832-36; die Catharinenschule und Vaulinenpflege, 1836-37; bie Catharinenpflege (fog. Suppenhaus), 1837-38. Unter ben neuern Privatgebauben verbienen besonbere Ermähnung: ber Bagar, eine ausgezeichnete Bierbe ber Ronigeftrage, 1835-38; bas Gebaube ber Bieraftiengefellichaft, 1831-32; bas freiherrl. v. König'iche Landbaus in ber Rabe ber Stadt, 1838 u. a. m.

Pfarrfirchen zählt Stuttgart 6, und zwar: 1) die Doffirche; 2) die Stiftsfirche (ehem. Rollegiatfirche zum heil.
Rreuz); ein großes, gleichwohl beengtes und wenig symmetrisches Gebäude, für dessen Berschönerung sedoch neuerdings Bieles geschehen ist, mit zwei Thürmen (der Hauptthurm hat 188,7 P. F. Höhe), einer ausgezeichneten Orgel, und der fönigl. Gruft unter dem Chor, erbaut von 1431—1531; 3) die Hospitalfirche (zu U. I. Fr.), erbaut 1471 und folg., erneuert 1825. Der Thurm ist vom Jahr 1738; 4) die St. Leonhardsfirche, 1470—75; 5) die Garnisonstirche, 1776 eingerichtet; 6) die fatholische Stadtpfarrfirche zu St. Eberhard, erbaut 1811. Eine eigene evangelische Kirche hat das Waisenhaus, ohne Parochialgottesdienst. Die Juden haben eine Spnagoge.

:

Die Zahl ber Gebäude beträgt 3413. Der Werth sammtlicher Gebäude ift mit Ausnahme ber nicht eingeschätten königl. und öffentlichen Gebäude in dem Kataster zu 13,389,424 fl., in der Brandversicherung zu 14,600,825 fl. angeschlagen.

Die Bewohnerzahl ber Stadt (ohne die Beiler) beträgt (nach ber Zählung vom 15. Decbr. 1840) 38,727 in 7016 Familien, was gegen das Jahr 1837 einen Zuwachs von 2686 herausstellt. Die Bevölkerungsverhältnisse sind sehr günstig, und insbesondere ist die Sterblichkeit gering. In den drei Jahren 1837/40 belief sich die Zahl der Geborenen auf 3156, die der Gestorbenen nur auf 2588. Unter obiger Zahl ist das hier garnisonirende, auf 1500 Mann sich belausende Militär mitbegriffen. Bon der ortsangehörigen Bewölkerung sind 27,913 dem evangelischen, 1355 dem fatholischen Religionsbekenntnisse zugethan. Juden zählt man 185.

Die Stadt ift ber Sig bes fonigl. hofes, ber Ministerien, ber Ständeversammlung und sämmtlicher Centralbehörden bes Lanbes, so wie der foniglichen Stellen sowohl für die Stadtgemeinde, als für bas nach ihr genannte Land - ober fog. Amte - Dberamt, mit Ausnahme bes Forftamte, bas feinen Sig in Leonberg bat. \* Für die Berwaltung des Innern besteht die königl. Stadtdirektion, welche in Beziehung auf Stadtpolizei, die von derfelben auch in erfter Inftang verwaltet wird, von bem fonigl. Minifterium bes Innern unmittelbar reffortirt. Behufe ber ftabtifchen Polizeiverwaltung ift die Stadt in brei Diftrifte eingetheilt, beren jedem ein Dberpolizeikommiffar vorsteht. Für die Rechtspflege besteben ein königl. Civil = (fog. Stadt =) und ein Rriminal = Bericht. Ein hauptzollamt bat ebenfalls in Stuttgart feinen Sig. Die Stadt bat eine beständige Befagung, gegenwärtig bestebend aus ber fon. Leibgarde zu Pferd, ber Kelbiagerschwabron und brei Infanterieregimentern. Much ift bie hauptstadt ber Gig bes Rorpsfommanbo, ber Abjutantur bes Ronigs und bes Stabs ber Reiterbivifion.

Die Nahrungsquellen ber Einwohner fließen hauptsächlich aus ben, durch die Berhältnisse einer Saupt= und Residenzstadt bes günstigten Gewerben, aus dem Sandel und zu einem bedeutenden Theil auch aus dem Wein=, Obst= u. Garten=Bau. Die Industrie hat sich in neuerer Zeit sehr gehoben, die Literarische in dem

<sup>\*</sup> Da nur 13 Forftamter ihren Gig an einem Oberamtefit haben, fo werben im Bolgenben bie Forftamter nur bei ihrem betreffenben Bohnfig namhaft gemacht.

v. Memminger, Befchr. von Burtt.

Grabe, bag Stuttgart nach Leipzig und Berlin ber hauptsit bes beutschen Buchhandels geworben ift, 28 Buchhandlungen und 25 Buchbrudereien (bavon 10 mit Buchhandlungen vereinigte), 5 Schriftgießerei - Officinen und 3 Stereotypengießereien) gablt, und bag ber 24. Juni 1840 von 417 Stuttgarter Pringipalen und Gehülfen biefer brei Kategorien gefeiert wurde. Berwandt bamit find bie lebbaft betriebenen Geschäfte ber Runft = und Musikalienhandlungen, Rupfer=, Stein= und Holzdruckereien und Antiquariate. Auszeichnung verdienen bie mathematischen, physikaliichen, optischen, aftronomischen, musifalischen Inftrumente, befonbere bie Fortepianos, dirurgifden Berfzeuge zc. hiefiger Meifter. Kabrikmäßiger Betrieb findet statt in Baumwollenwaaren, Zeugen, Seibenwaaren, Wolltudern (auch mit farbigen Druden), Teppichen, Bortenwirferei, Leber, Buntpapier, Bijouteries, Golbs, Silber =, Blechwaaren, demischen Praparaten, Metallgiegerei, Runftschreinerei, Ladirarbeiten. Besonders geschätt find die bier gebauten Wagen. Die Bierfabrifation fteht in besonderer Bluthe; Die ausgebehntefte Brauerei ift bie ber Aftiengesellschaft; Effigsieberei u. a. In gleichem Berhältniß bat ber Sandel an Bedeutung und Lebendigkeit gewonnen. Die biefigen Material = und Karbs waarenhandlungen geboren zu ben erften Deutschlande; febr wichtig find einige Sandlungen in Mobewaaren, Spezcreien, Tabaf und Bein. Apotheken besteben 12. Nambaft ift ber Geschäftsbetrieb ber Runft= und Sandelsgartner. Die Meffen (zu Beihnachten und im Mai) find zwar auch bier, wie überall, im Abnehmen : bagegen fommt ein seit einigen Jahren errichteter Pferbejahrmarft febr in Aufnahme, weniger die ebenfalls feit einigen Jahren bestebende Tuchmeffe. Gafthofe gablt die Stadt 17, Raffeebaufer 5, und eine Ungahl fleiner herbergen und Wirthschaften. Das Gewerbefatafter ber Stadt beträgt 28,780 fl.

Stuttgart ift reich an öffentlichen und Privatanstalten, Ginrichtungen und Bereinen zur Beförderung der Wohlthätigkeitsund Bildungszwecke; die erste Stelle verdient das große Krankenhaus, zum Andenken der verewigten Königin Catharina das Catharinenhospital genannt, eine Anstalt von höchst wohlthätiger und glücklicher Wirksamkeit, getheilt in die Heil-, die Gebäranstalt und die Hebammenschule. Ferner bestehen: das Militärhospital mit der Unterrichtsanstalt für Militärärzte; das Bürgerhospital (gestiftet von Gr. Ulrich IV. und feiner Gemablin Catharina, geb. Gr. von Selfenstein, 1350); ber Armenkaften (ursprünglich die Salve regina Bruderschaft); die Mariens, Paulinens und Catharinenpflegen gur Unterbringung armer ober vermahrloster Rinder, lettere mit einer Suppenanstalt fur Arme verbunden: eines ber beiden R. Baisenhäuser, verbunden mit einer Bilbunges anftalt für Bolfeschullehrer; Die Central = und Lofalleitung bes Bobltbatigfeitevereine, an welchen fich eine icon fruber beftanbene Privatgesellschaft freiwilliger Armenfreunde angeschloffen bat. und mit welchen die Urmenfommiffion und die Sparfaffe verbunden find; ber Berein fur entlaffene Strafgefangene; ein Frauenverein jur Kurforge für bulfebedurftige Rinder; ein Berein gur Kurforge für unbemittelte, unverheirathete Versonen weiblichen Geschlechts: ein Berein fur hulflose Rinder mofaischen Befenntniffes u. a. m. - Gemeinnütige Zwede verfolgen ber landwirthichaftliche und ber Sandels , und Gewerbeverein, beren Centralfiellen bier ihren Sig haben, Die Gesellichaften für Beinverbefferung und gur Emporbringung bes Beinbaues, jur Berbefferung ber Gemerbe, ber pomologische Berein, die Sagelversicherungsgesellschaft, die Privatgesellschaft zur Keuerversicherung von Mobilien und Baaren. ber Rreditverein, Die Rentenanstalt, ber Berein gur Berbefferung ber Schafzucht, ber Wettrennverein u. a. m. Der Berein für Baterlandsfunde hat zur Aufgabe, eine nabere Renntnig bes Landes nach allen Beziehungen zu forbern; ein Kunftverein (geftiftet 1827) macht fich die Bebung ber bilbenben Runft, musifalifche Bereine (Lieberfrang, Liebertafel, Rirchengefangverein) bie ber Tonfunft jum 3med. - Unterrichtsanftalten finb: bie f. polytechnische Schule, bas f. Gymnasium (mit 10 Jahresfursen in 16 Abth.), die f. Runftschule, die Realschule, die f. Thierarzneischule, die Sonntagegewerbeschule, die Elementar-Das f. Catharinenstift, gestiftet 1818 fur Tochter aus ben boberen Ständen mit einer Vensionsanstalt, die Bauerbeimifche Privatiodierschule, 10 städtische Schulen für evangelische Rinder. eine Urmenschule, eine Schule für fatholische Rinder, mehrere Rleinfinderschulen, eine Privatblindenschule. Dribovabifche Beil-Unstalten besigt Stuttgart brei. Religiofe Unstalten find: Die privilegirte Bibelanstalt und eine Miffionsgefellichaft.

Unter ben Runftanftalten nimmt eine ausgezeichnete Stelle

ein das k. Hoftheater mit der Hoffapelle, womit eine dramastische, eine Sängers und eine Balletschule in Verbindung stehen. Die Kunftschule ift schon oben angeführt. Die k. lithographische Anstalt dient zugleich als Bildungsschule für Lithographen. Alle drei Jahre wiederholt sich eine Kunstausstellung (in Verbindung mit einer Industrieausstellung), jedoch bis jest nur beschränft auf Produktionen vaterländischer Künstler.

Bon Anstalten für literarische und gesellige Unterhaltung sind hauptsächlich zu nennen: bas Museum mit seinem Landhause, ber Silberburg; die Bürgergesellschaft.

Sammlungen, miffenschaftliche: Die Privatbibliothef Gr. Daj. bes Ronigs mit bem Canbfarten = und Plankabinet; bie f. öffentliche Bibliothef; bas f. Staatearchip; bas f. Mung- und Medaillenfabinet; bas f. Runftfabinet; bie f. Untiquitatensammlung; bie f. Naturaliensammlung; bie Sammlung von Modellen, Bewerbsproduften und naturbiftorifchen Merkwurdigfeiten ber Centralftelle bes landw. Bereins; die pathologische Sammlung bes Catharinenhospitals; die Sammlung der f. Thierarzneischule u. a. m. vergl. oben S. 600. Außer biefen bestehen mehrere anfebnliche Privatsammlungen. Runftsammlungen find: Die Bemalbe und Runftgegenftanbe im f. Residenzichlosse, besonders bie Begenbauerichen Freefen aus ber vaterlandischen Beschichte und mehrere Sculpturmerte von Danneder und Scheffauer u. a.; bie f. Antifensammlung (Gppsabguffe); bie im Berben begriffene Bemalbesammlung ber f. Runftichule; bie Bemalbeausstellung bes Runftvereins; bie f. Rupferstich = und Handzeichnungssammlung; mehrere Privatgemälbesammlungen. Beitere Runftschensmurdig= feiten find: Danneders Atelier; Die Brongestatue Schillers von Thorwalbsen, burch ben Schillerverein mittelft Beitragen aus gang Deutschland ju Stande gebracht; Dannedere Chriftusmobell im Chor ber Sospitalfirche; Dietriche berrliches Altarblatt, Die Auferstehung in ber fatholischen Rirche; ber Calvarienberg auf bem St. Leonhardsplag u. a.

Eine Hauptzierbe ber Stadt sind ihre schönen Spaziergange, vor allen ber trefflich angelegte Schlofigarten mit seinen bis auf ben Rosenstein (s. unten bei Canstatt) sich hinabziehenden Unslagen, einer großen Drangerie und bem botanischen Garten, ein Bert bes Königs Friedrich, vollendet von bes jest regierenden

Königs Majestät; ferner die von dem herzoge Carl angelegte, von wilden Rastanienbäumen beschattete Planie, und die städtische Allee. Ein Mangel der Stadt aber ist ihre Armuth an gutem Trinkwasser; durch eine in neueren Zeiten angelegte kostspielige Wasserleitung ist diesem Mangel einigermaßen abgeholsen worden. Für den sonstigen ösonomischen Gebrauch und für den Fall einer Feuerszgesahr liesert eine mit der genannten kombinirte Leitung das Wasser aus den östlich über der Stadt gelegenen Seen in hinreichender Masse in dieselbe. Vadeanstalten bestehen drei, das Königsbad oder ehes malige Hirschad mit einer schwachen Mincrasquelle, das Carlsbad und das Bad des Dr. König mit Dampseinrichtung. Ein schwesels haltiger Mineralbrunnen besindet sich in dem untern Schlofgarten.

Der Name und ber Urfprung ber Stadt wird nach ber gemeinen Tradition von einem ehemaligen Stuttengarten abgeleitet. und in Einklang bamit führt bie Stadt eine faugenbe Stutte in ihrem Bappen. Die Geschichte ber Stadt ift nicht febr alt; jum erstenmale erscheint ihr name urfunblich 1229; fcon 1286 mar fie eine fefte Stadt; benn in biefem Jahre murbe fie von Raifer Rudolph von Habsburg sieben Wochen lang hart belagert. Jahr 1320 verlegte Graf Cherhard seinen Wohnsig von dem Stammichloffe Burttemberg und 1321 auch bas Stift Beutelsbach nach Stuttgart, und veranlagte somit bie Erhebung biefes Drts gur Sauptstadt bes Landes, und bie ber Rirche, bie bis babin Kilialfirche von Canftatt gewesen mar, zur Stifte und Pfarrfirche. Graf Ulrich ber Bielgeliebte vergrößerte Stuttgart mit zwei Borftabten (1436 u. f. 3.); aber erft ben Regierungen ber Ronige Kriedrich und Wilhelm war es vorbebalten, die Sauptstadt faft über bas Doppelte ihres früheren Umfange auszubehnen.

Die reizende Umgegend bietet manche anziehende und vielbesuchte Bergnügungspläße, Gesellschaftsgärten u. bgl. Die schönsten Aussichten gewähren ber Bopserberg (an welchem ein abgegangenes Dorf, Bupsingen lag) von 1495 Par. F. Böhe, ber Hasenberg mit dem Belvedere 1399 F.; die Feuerbacher heibe, der Exlinger Berg, die Gänseheide. Die angenehmste Rundsicht in die Nähe hat man von dem hügel Reinsburg. In alten Zeiten waren mehrere dieser höhen mit Burgen gekrönt; der Bopser trug die Beißenburg (zerftört 1312), die Feuerbacher heibe die Frauensburg (f. Feuerbach). Nordöstlich von der Stadt lag das Dorf

Dunghofen, beffen Bewohner nach ber Zerfförung bes Orts (1378%) nach Stuttgart gezogen worben find.

Die jur Stadtgemeinde geborigen Ortichaften (Beiler genannt, insofern fie nicht eigene Bemeinden bilben) find Beslach mit Bobmiereute, Pfarrw. mit 1396 Ginw., fudweftlich von Stuttgart zwischen Beinbergen, Dbftgarten und Balb in ber Berengung bes Thale romantisch gelegen; Schnellbleiche, Berberei, Mublen; auf bem Friedhofe bas icone Grabmal bes faiferlich ruff. Generals von Benfendorf und feiner Gemablin. Chemals mar bier eine berühmte Ballfahrtefirche. — Bablenberg, Pfw. mit 1158 E., öftlich von Stuttgart, mitten in Bein- und Dbstgarten, ebemale ein abeliger Gig. — Berg, B. mit Marftger., Filial von Gaisburg, am Nedar und beffen Ranalen, mit 799 E. Mühlwerfe, barunter eine große amerifanische fog. Runftmuble, Sammerwerke, Die ausgezeichnete Roch'iche Mafdinenfabrif, mechanische Baumwollenspinnerei, Balfe, Rothgarnfarberei, bie jur f. Munge geborigen Stred = und Balgen= werfe. Großer Reichthum an Mineralwaffer (5 artefische Brunnen füllen ein großes Baffin mit foldem); auf einer Redarinfel, gur Markung von Canftatt geborig, ein eisenhaltiger ftark besuchter Sauerbrunnen, von angenehmen Spaziergangen umgeben; auf berselben Insel eine zweite ungemein ergiebige Minerglquelle, 1833 artefifch erbohrt, jum Baben benutt (bas Roch'iche Bab), babei eine Flugbadeanstalt; zwei weitere reiche Mineralquellen in ber Runftmuble. Auf einer Bobe über bem Dorf, bie eine bochft reigende Aussicht in bas Nedarthal bietet, fteht bie Rirche, und fand einft bie Burg ber Berren von Berg, eine ber fieben Burgen um Stuttgart, welche R. Rubolph 1287 gerftorte.

Literatur: Buhrlen: Stuttg. und f. Umgeb. Mit einer Ansicht, Grundr. und Karte. Stuttg. 1835. 8. — v. Martene: Panorama von Stuttg., Stuttg. u. Tub. 1827. — Memminger: Stuttg. und Ludwigeb. mit ihren Umgeb. mit Karte, Plan, und Grundr. Stuttg. 1817. 8. — Plieninger: Beschr. von Stuttg., haupts. nach s. naturwis. Berhältenissen. Stuttg. 1834. gr. 4. Mit Plan der St. und Karte der Umg. — Scheffer: Geschichtsdaten und Merkmurd. v. Stuttg. 1815. 8. — Schwarzemann: Begweiser, Stuttg. 1841. 8. — Joller: Stuttg. u. s. Umgeb. mit 1 Karte, Stuttg. 1841. 8.

Großer Stadtplan von Stuttg., nach der allgem. Landesvermeffung, reduc. von Fleifchmann. 1836. — Rleinerer, von bemf. reduc. 1837 —

Rarte der Umgeb. von Stuttg. 1840. quer 4. (geft. von Birmelin) — Rath: Relief von Stuttgart.

## 2. Dberamt Lubwigeburg.

D.M. 3,109. Einw. (ortsanw.) 33,613, (ortsang.) 30,431, nämlich Evang. 29,819, Kath. 423, Juben 189. Gemeinden 22. Musch elfalf, Reuper (Asberg), Recar, Enz, Glems. Felbbau; Wein.

Ludwigeburg, Rreis = und Dberamteftadt, 3% geogr. St. von Stuttgart, 26° 51' 15,40" & 48° 53' 51,26" Br. (füblich Stadtfirchenthurm), mit 10,248 ortsanw. und 6245 ortsangeb. Einm., barunter 315 Rath. und 70 Juden. Gis ber Rreisregie= rung und Kinangfammer, einer Generalsuperintenbeng und ber Begirtsbehörden. Ludwigsburg liegt auf einer boben, nordwärts geneigten Flache (Marftplat 901, & P. F.); fie ift bie regelmäßigfte unter ben Stäbten bes landes, mar unter ben frubern Regierungen die zweite Resideng = und britte Sauptstadt, und beschickt noch jest ben Landtag mit einem eigenen Deputirten. Sie verbanft ihre Gründung bem S. Eberhard Ludwig (f. oben S. 105). Ludmigeburg ift ber Sauptwaffenplag bes Landes; es befindet fich bier ber Generalquartiermeifterftab mit ber Offiziersbilbungsanftalt und ber Pionierfompagnie; Arfenal und Studgießerei, Artillerie und Train, eine Reiterbrigabe, eine Infanteriebrigabe. Lyceum und bobere Realschule; Arbeitshaus (f. oben S. 563) mit Fabrifbetrieb, besonders im Strohflechten, Privatkinderrettungsanstalt, landwirth= schaftlicher Berein, die berühmte Balteriche Orgelwerfftatte, Tuchfabrif, Gold = und Silberbrathfabrif, Steingutfabrif, chem. Bund-Das ausgezeichneifte Gebäube ber Stadt ift bas apparate u. a. fonial. Schloff, aus mehreren ausammenhangenden Palaften mit 3 Bofen bestehend, von B. Eberhard Ludwig erbaut, mit einem Theater, iconen Galen, einer Softapelle und einer Gruft; einer Gemälbegallerie und einer Kamilienbildergallerie. Ein Theil bes Schlosses ift ben Rreisfollegien eingeräumt. Sehr sebensmurbig find bie von König Friedrich ausgeführten Unlagen bes Schloggartens, besonders die über einem See auf einer boben fentrechten Relemand fich erhebende Emicheburg. Undere Merfmurbigfeiten: bas von König Friedrich bem Gr. von Zeppelin errichtete marmorne Grabmal mit Bildwerfen von Danneder, Die Waffensammlungen bes Arfenals, ber Marktplat mit bem Standbilb bes Erbauers ber Stadt auf ber Markt Brunnen = Saule. Auf bem Markt = plage fteben: die evangelische Stadtpfarrfirche in bem gegierten Geschmad ibrer Zeit erbaut und 1726 vollendet, mit zwei etwas ju niedrigen Thurmen, und bie Garnisonefirche. Gine eigene Rirche hat bas Arbeitshaus. Die fatholische Gemeinde bat ihren Gottesbienft in der Schloffavelle. herrliche Alleen und fünftliche Baldanlagen umgeben bie Stadt fast von allen Seiten, füblich ber Salon mit einem ehemaligen Lufthaus, wo jest eine Privaterziehungsanftalt fic befindet, nördlich ber Park mit dem königl. Jagdichloß Favorite. Weiterbin 1/6 St. nordweftlich liegt die königl. Domane Seegut mit einem bubichen Luftichloß, fruber Monrepos genannt, einer Meierei, ausgezeichnet burch ihre Biebhaltung, und febenswürdigen Unlagen. — Bestlich von ber Kavorite über bem Nedar bas Schlößchen Sartned, Privateigenthum, ehemals eine Burg, welche bas Stammichlof ber Beriner von Berined gewesen feyn foll.

Abrif der Geschichte und Topogr. von Ludw. 1825. 8. — Memminager: Stuttg. und Ludw. f. oben. — Bergl. Burtt. Taschenb. a. d. 3. 1806.

Martgröningen, Stadt und ehemale Gig eines befondern Dber: amte, an ber Gleme, in einer fruchtreichen Gegend, 2989 orteangeb. u. 2951 orteanmef. Ginm. Die Stadt enthält ein Arbeitshaus in bem pormaligen Schloffe (f. oben S. 563.) und hat unter mehrern Mublen auch eine Papiermuble; Sodvital, icone Rirche in altbeutichem Styl mit 2 Thurmen. Un Bartholomai wird bier alljährlich einer ber 4 Schafermarfte bes alten Bergogthums, verbunden mit einem Bettlaufe, gefeiert. Gro: ningen, ohne 3meifel von ber alten Gintheilung in Marten, Martgroningen genannt, ift eine alte mertwurdige Stadt, an deren Befit einst die Reichesturmefahne gefnupft mar. In der Rirche befindet fich noch Das Grabmal Graf hartmanns v. Groningen, der Signifer imperii, Reichs: panner und Befiger ber Stadt mar und in der Befangenschaft auf Soben: afpera 1280 ftarb, worauf die Stadt von R. Rudolph jum Reich gezogen worden ju fenn icheint. 1301 wurde fie von R. Albert an Gr. Cberhard v. B. verpfändet. Ale diefer von R. heinrich aus feinem Lande vertrie: ben worden mar, folog fich die Stadt ale Reicheftadt an Eflingen an. 1322 murde fie von R. Ludwig mit der Reichofturmfahne an Conrad von Schluffelberg verlieben, und 1336 tam fie endlich von diefem durch Bergleich wieder an Burttemberg. Bergl. Bend Gefc. ber vormal. DA. Stadt Martgröningen, Stuttg. 1829. 8. und beffelben Beich. der Grafen von Groningen. Stuttg. 1829. 8.

Afperg, Marktfleden mit Stadtrecht, 1624 Ginm., 7 Gppsmublen. Auf einem freistehenden Bergkegel über dem Orte (1107 P. F.) liegt die Festung hohenafperg, dermalen noch die einzige erhaltene Festung in

Burttemberg. Sie hat eine Garnison und dient hauptsächlich zur Bermabrung ber Staatsgefangenen und Sträflinge (f. oben S. 563). An ihrer Stelle ftand einft bas Stadtden Afperg mit einem Schlof. S. Ulrich brach nach der Wiedereroberung feines Landes, 1535, Schlof und Städtchen ab, und baute die jegige, durch feine Rachfolger noch verftartte Reftung auf ihrem Plage. Die Einwohner des Städtchens murden in das Dorf Afperg verfest, welches bei diefer Gelegenheit (nach Undern icon 1510) Stadtgerechtigfeit erhielt. Ufperg geborte ben Pfalger. v. Tubingen; Pfgr. Ulrich murde damit abgetheilt und nannte fich 1228 Graf v. Afperg. 1308 verlauft ein jungerer Gr. Ulrich Afperg Burg und Stadt, Richten: berg die Burg und bas Glemegan an Burttemberg; 1310 flieht Cherhard von feinen Reinden gedrängt babin und 1311 mird Burg und Stadtchen von ihnen genommen und gerftort. Unter mehreren Belage: rungen, welche Afperg nachher erfuhr, mar die von 1634 bis 1635 die ernstlichste. Albingen, Pfd. am Nedar, 1234 E., barunter 120 Juden, welche bier eine Spnagoge haben. Beibingen, Pfb. am Nedar, 820 C., 2 alte Schlöffer der herren v. Gemmingen = hornberg, welche 3/5 an dem Benningen, Pfd. a. D. mit einer bededten Brude, 930 E. Mertwürdige romifde Alterthumer. Ausgezeichneter Beinbau. 1351 murbe Benningen, Thamm und Sobened von Sug v. Richenberge Bittme abgetreten. Biffingen an der Eng, Pfd., 14 5 C., Solzgarten, Tuchf. Egoleheim, Pfd., 628 E. mit der oben ermahnten f. Dom. Seegut. Beifingen, 583 E., altes Schloft. Der Ort murde mit halb Beibingen 1782 von den v. Schertel ertauft. In der Nabe der f. Part Brandholz mit dem Dianenbau (Jägerhaus). Seutingebeim, Pfb., 666 C. m. Schloß, v. Aniestedtisch, theilmeise bem Freiherrn von Schertel-Burtenbach geh. Sobened, Pfb., ehemalige St. a. R., 669 C. Guter Beinbau; Ruinen von dem Bergichloß Hohenca, worin 1291 Gr. Ulrich v. B. belagert murbe. G. Benningen. Kornwestheim, Mfl., 1333 E. Schwefelquelle und unbed. Bad, Gifenhammer, febr getreibereiche Begend. Möglingen, Pfd., 1188 E., Pferdezucht. 3wifden bier und Schwieberbingen lag das abgeg. Dorf Behingen mit einer Rirche. Medar=Groningen, Pfd., 501 C. Redar = Beihingen, Pfd. a. N., 1114 C., Schiffbrude. Ofweil, Pfd. 1682 E. 1536 wurde Ofweil mit dem Schloß hartened und halb Egoleheim von Balded erfauft. Früher ichrieb fich eine eigene Ramilie von Ofweil. Ein Schlößchen bafelbit ift Privateigentbum. Pflugfelden, Pfd., 339 E. In der Rabe bas Ofterholz mit iconen Alleen. Poppenweiler, Pfd., 1366 E. Schwieberdingen, Pfd. und Poft, 1462 C. mit einem Schlößchen und Gartenanlagen, wo fich Ronig Friedrich eine Zeit lang als Prinz aufhielt, jest Privateigenthum. Anfehnliche Kirche. Nicht weit davon das v. Leutrum : Ertingeniche, vormals Nippenburgische Gut Nippenburg mit einer Maierei. Stammbeim, Pfd., 675 C. Gip einer Hoftameralverwaltung; altes Schloß, Stamm= folog ber erloschenen Kamilie von Stammbeim. 1737 murbe ber Ort von den v. Schertel gekauft. Thamm, Pfd., 1161 E., f. Benningen. Auf der Martung lag das Schloß und der hof Brache, welche Gr. Ludwig

v. 2B. 1159 eintauschte. Buffenhaufen, Pfb., 1640 E. Steinbruche mit Versteinerungen. In der Nahe die Schlotwiefe, ein ehemaliges Jagofchlößchen, jest Rettungsanstalt für verwahrloste Kinder.

## 3. Dberamt Baibingen.

D.M. 3,167. Einw. (ortsanw.) 20,010, (ortsang.) 21,371. Evang. 21,300, Rath. 71. Gemeinden 19. Musch elfalf, Reuper (Zweige bes Strombergs). Enz, Kreuz= und Strubel= bach, Glems, Metter. Wein; Felbbau.

Baihingen, St. und Sig der Bezirksstellen, an der Enz, 26° 37' 10,86" & 48° 55' 59,86" Br. 7 g. St. von Stuttgart, an der Landstraße nach Baden, mit einem Bergschlosse, 3176 ortsanw., 3142 ortsangeh. E. Posterpedition ohne Stall. Die Stadt hat starkes Gewerbe, Holzhandel und Flößerei auf der Enz, eine Bleiche, Gerbereien, Mühlen, Papiermühle, Delfabrik, Cichorienkasseefabrik, Neusilbersabrik. Ansehnliche Kirche. Hospital, 1414 von den Bürgern gestistet. Baihingen war ehemals Hauptort der Grasschaft Baihingen, und Sig der Grasen von Baihingen, einer Nebenlinie der Grasen von Calw. Bon ihnen kam die Grasschaft, wozu eine Zeit lang auch Pforzheim gebörte, an die Grasen von Dettingen, und diese verkauften sie 1339 an Würtztemberg. 1693 wurde die Stadt von den Franzosen angezündet. In der Nähe schwarzgrauer Marmor und gelber Kalkspath.

Groß: Sachfenheim, St. und vormals Sit eines eigenen tleinen Oberamts und bes jest nach Bonnigheim verlegten Forstamts Stromberg, mit einem Schlosse, 1265 ortsanw. u. 1390 ortsangeh. E. Das Städtchen war einst Hauptort der herrschaft und das Schloß Sit der herren v. Sachsenheim. 1471 und 1487 verlauften diese die herrschaft, wozu Kleinssachsein, Untermberg, Metterzimmern, Sersheim 1c. gehörten, an Burttemberg. Das Schloß ist Privateigenthum.

Aurich, Pfb., 592 C. Eberbingen, Pfb., 507 C. 1511 taufte bas Rlofter hirfau bas Dorf von heinrich v. Liebenstein. Theilm. find die Gr. und Freih. v. Reischach Grundherrn. Ensingen, Pfd. mit Aleins Glattbach, 1104 C. In der Nähe stand die Burg Eselberg. Enzweistingen, Mrttst. a. d. Enz, 1539 C., mehrere Müblen, Sichoriensabr., Delfabr., Papiersabr.; schone steinerne Brude über die Enz. hochdorf, Pfd. mit Schloß, 638 C., von Tessinich. Die Delonomie der Gutsherrschaft zeichnet sich durch Niebhaltung aus. In der Nähe die Ruinen von der Burg hohenschaft. Hohenhablach, Marttst., mitten in vorzüglichen Weindergen, ehemals Naihingisches Städtchen mit Niedershablach, womit es eine Gemeinde macht, 1356 C. Ausgezeichnet schone Aussicht auf dem hochgelegenen Kirchos. Schone Sandsteinbrüche. Dazu

Recentshofen, Konigl. Sofdomane, vormaliges Frauenflofter, gestiftet 1245, wo die Stifter, die Gr. v. Baibingen, ihr Begrabnis batten. Die R. Meierei halt vorzügliches Bieb von Schweizer Abstammung und treibt Rafefabr. Sorrheim, Mrftfl. a. b. Metter, vormale Baihingifches Stadtden, 1431 C. Rleinfachfenbeim, Pfb., 1120 C. Mublbaufen a. d. Eng, Pfd. mit Schloß, 944 C., murde 1784 von den v. Stein erfauft. M. mar ehemals ein Meicheborf. Guter Rothmein. Rugborf, Pfd., 1037 G. mit 2 Kirchen und 1 Schloß, v. Reischachifch. Dber: Rier= ingen, St., 1141 G. 1693 hatte der Dauphin bier fein Sauptquartier. Rieth, Pfd., 385 E. Schloß und Schlofgut der Grafen und Freiherrn von Reifchach. Rogmag, Pfb. a. d. Eng, 869 C., guter Beinban. Der Ort hatte fruber feine eigenen Edelleute, welche bier zwei fefte Schloffer batten und in ber Gegend febr begutert maren. Gerebeim, Pfd., 1117 C. f. Groffachfenbeim. Unter=Rieringen, Mfl. a. b. Eng, 1046 C. Schlof des Freih. von Leutrum = Ertingen; icone Ruine der alten Frauenfirche auf dem Relbe. Untermberg, a. d. Eng, 407 G. Auf der Sobe die Ruinen eines vormaligen Cachfenbeimifchen Schloffes, Dbermberg genannt. Beiffach, Pfb. am Strudelbach, 1223 E., ebem. Rl. Maulbronnisch.

### 4. Oberamt Maulbronn.

D.M. 4,101. Einw. (ortsanw.) 22,837, (ortsang.) 24,308. Evang. 24,261, Rath. 47. Gemeinden 26. Muschelkalk (ber subl. Theil), Reuper (Zweige des Strombergs). Enz, Schmie, Metter, Salza, Kraich. Fischreiche Seen. Wein, Holz.

Maulbronn, Pfarrdorf und Sig der Bezirksstellen mit Ausnahme bes Defanatamte, 10 g. St. von Stuttgart, 260 28' 35,39" &. 49° 0' 4,58" Br. (Rirchtb.) in einem ftillen, von Bein= bergen und Waldungen umgebenen Thale an ber Salza, mit 747 ortsanm., 621 ortsang., E. ebemals ein Cifterzienserflofter, jest Sis eines ber vier niebern Seminarien für protestantische Beiftliche. Das Rlofter wurde 1138 ju Edenweiber von Balter von Commeres beim gestiftet, bald aber bieber verfett, und 1148 vollendet. Seinen Namen hat es nach ber gemeinen Sage von einem Maulefel, ber burch sein Stillsteben bei einer Brunnquelle ben Monchen bas Beichen zur Niederlaffung gegeben haben foll. Die Rloftergebaube baben burch Berunstaltung gelitten, zeigen aber noch in ihren Sallen und gewölbten Gangen viel von ber alten Pracht. fondere febenswurdig ift die icone Rirche in vorgothischem Stol. Das Rlofter fam mit bem Umte in bem pfalgifchen Rriege 1504 unter Burttemberg. 1564 wurde bier ein berühmtes Colloquium amischen württembergischen und pfalzischen Theologen von bem S. Christoph, und von eben bemfelben in bemfelben Jahre eine Zusammenkunft mit ben Fürsten von ber Pfalz, von Bayern und von heffen, wegen ber Ritterschaft, veranstaltet. In ber Nähe ber Scheuelberg (1179, 6 P. F.) mit ausgebreiteter Fernsicht. Borgugliche Werksteinbrüche. — Der Weiler Eilfingen mit trefflichem Weinbau.

Anittlingen, St. an ber Landstraße und Landesgrenze gegen Baben, Gis des Defanate, 2463 orteang. u. 2223 orteanm. E. 3m 30jabrigen Krieg (1632) wurde der Ort von Montecuculi geplundert und abgebrannt. An. ift nach der Sage ber Beburteort bee berühmten Dr. Johannes Fauft. Dertingen, Unter : und Ober :, Mfl. a. d. Rreich, vormaliges Stabsamt, 1839 C. Diefenbach, Dfd., 806 C. Durrmeng : Mubl: ader, Mfl., von der Eng durchichnitten, mit 2286 E., Tabafefabrif. Es gab Eble von Durrmeng. Schone Ruinen des Schloffes Loffelftelg auf einem boben Kele. In der Rabe der Edenweiherhof, f. oben Maulbronn. Engberg, Pfd. a. d. Eng auf der badifchen Grenze, 1228 C., zwei Papierfabr. Der Ort wird fruber Stadt genannt und hatte eine Burg, die Sit der Herren von Enzberg war. Freudenstein, Pfd., 809 E., einst ein Ritterfig. Groß: Glattbad, Pfd., 840 G. Groß: Billars, Pfd. 463 C. Filial bavon: Rlein : Billard, 229 C., größtentheile Balbenfer. Bundelbach, Pfd. a. d. Metter, 727 E., guter Bein. Der Ort murde 1277 von den Gr. v. Baibingen an bas Kl. Maulbronn vertauft. 3 Ilin: gen, Pfd., 1427 E., Poft. 3ptingen, Pfd. 860 E., Geb. des berühmten Gemeindehaupts Rapp am Ohio in Nordamerika. Lienzingen, Pfd., 908 E. Nach dem 30jährigen Krieg, 1651, befanden fich nicht mehr, als vier einheimische Einwohner noch in dem Orte, alle übrigen waren ebemalige Soldaten von allen Nationen, Ungarn, Kroaten, Schweden, Pommern ic., welche fich hier niedergelaffen hatten. Dabei die alte Liebfrauen: firche, ebem. Ballfahrte = jest Friedhofefirche. In der Rabe der Burgberg mit Ueberreften eines alten Schloffes. Lommersheim, Ofd. a. d. Eng, 780 C.; einst Sit der adeligen Kamilie von Lommersheim, Trummer ber alten Burg. Delbronn, Pfd., 892 E. Detisheim, Pfd., 1288 E., hat Mauern und Thore und fommt unter dem Namen Autinisheim schon im 8ten und 9ten Jahrhundert vor. Treffen und Gefangennehmung des S. Administr. Fr. Carl, 1692. Wgl. S. 103. Pinache, Pfd., 398 C., größtentheils Baldenfer. Somie, D., 463 E. Schubingen, Pfb. an ber Metter, 848 C. Gerred, 216 C. Sternenfeld, Pfd., 919 E.; febr freie bobe Lage auf der Spipe des Stromberge, am Anfang bee Babergaus, mit weiter Aussicht in die Rheingegenden, goldhaltiger Sandftein, Sandel mit Streufand; Gppe: und Alabafterbruche; verfteinernder Non: nenbrunnen; die Kraichfeen mit den Quellen der Rraich. Ueber dem Dorfe ftand die Stammburg der herren von Sternenfele, welche ihre beträchtliche herrschaft vollende 1749 für 300,000 fl. an Württemberg verlauften. Biernebeim, Dfb., 1063 C. Burmberg Lugern, Did., 1121 C. Luzern ift eine Balbenferfolonie, zu ihr gehört Neu=Barenthal. Baiferemeiher, Pfd., 659 E.

## 5. Dberamt Bradenheim.

D.M. 4,068. Einw. (ortsanw.) 23,870, (ortsang.) 24,920, darunter Evang. 22,868, Rath. 1907, Juden 145. Gemeinden 31. Reuper (Stromberg, Heuchelberg), Muschelfalf (an der öftlichen Grenze). Kirbach; Zaber; Leinbach. Wein; Holz. — Klunzinger: Geschichte des Zabergäus und des jetigen Oberamts Bradenheim 1. Abth. Stuttgart 1841.

Bradenheim, St. und Sis der Bezirksstellen (mit Ausnahme des Kameralamts) im Zabergau, 26° 43' 47,08" E., 49°
4'45,10" Br., 11 g. St. von Stuttgart, mit einem alten Schlosse
und 1493 ortsanw. und 1561 ortsang. E. Reiches 1487 gestiftetes Hospital. Post. Die Stadt gehörte ehemals den Herren von Magenheim, von welchen die Hälfte derselben durch Heirath an
die Grasen von Hohenberg kam, und von diesen 1321 an Württemberg verkaust wurde. 1367 verkausten an dasselbe die Herren
von Magenheim auch die andere Hälfte.

Güglingen, St. a. d. Baber, vormals Sit eines besondern Oberamts, jest noch des Kameralamts, 1447 ortsanw. und 1461 ortsangeh. E. Der Ort gehörte ehemals den herren von Neuffen. 1296 schenkt Rudolf von Neuffen den Kirchensat dem heil. Grad zu Spever und verlauft die Stadt an Gerlach von Brumberg. Bon diesem löst sie Rudolphs Tochtermann Graf Conrad von Flügelau wieder ein und vermacht sie an die Grafen von Eberstein, von welchen sie 1340 an Bürttemberg sommt. Nach der Sage soll eine, schon von dem Frankentonig Chlodwig erbaute große Stadt "Flügelau," in der Nähe von Güglingen gestanden haben. Gewiserist, daß eine bedeutende römische Niederlassung sich hier befand, von welcher in der neuesten Zeit ausgedehnte Spuren entdeckt wurden. Südwestlich von G. auf dem Stromberg schöne Ruinen der Burg Blankenhorn, die um 1279 der Sib Heinrichs von Reufsen war.

Klein=Gartach, St. oben am Leinbach, 869 ortsanw., 914 ortsangeh. E. Der Ort fam von der Familie der Bruffen 1335 an Württemberg. Un dem Leinbach liegt weiter hinab Groß-Gartach und an feiner Mundung Nedar-Gartach; wahrscheinlich bieß das Flußchen vor Zeiten Gartach und gab dem Gartachgau seinen Namen, der sich durch seinen frühen Weinbau merkwurdig gemacht hat.

Schwaigern, St. im Leinbachthale, am Jufe des henchelberge, an der Landstraße von heilbronn nach Eppingen, 1954 ortsanw., 1919 ortsangehörige, darunter 33 tatholische E. S. ist der hauptort der Grundsberrschaft Neipperg, hat ein geräumiges graft. Schloß mit Bibliothet

İ

und iconen Gartenanlagen, und eine große Rirche. Sit ber graff. Forstverwaltung. 1811 brannte ein großer Theil des Stadtchens ab. Poststall ohne Expedition. S. wird 1188 unter den hobenstaufischen Allodien genannt.

Botenheim, Pfd., 982 E. B. (Batenheim) erscheint icon 793 und 805. Durrengimmern, Pfb., 764 E., war bis 1478 Rilial von Meime: beim. Borguglicher Bein. Gibenebad, 394 G. Frauengimmern, Pfd. au einer Unbobe über ber Baber, 636 G. Bor Beiten befand fich bier ein Cifterzienfer : Frauenflofter, das Erfinger von Magenheim 1246 an die Stelle bes mit einer Rirche ju Bimmern verbunden gemefenen Chorherrnflifts feste. Daber ber Name Frauenzimmern. 1443 murde bas Rlofter nach Rirchbach - f. unten Ochfenbach - verfest, wo fich icon vorber ein gleiches Klofter befand. Schon 795 tommt Cimberen in Babernachgowe Saberichlacht, Pfd., 666 E. Safnerhadlach, Pfd., 692 E. Saufen, Pfd. an der Baber, 971 E., war bis 1468 Filial von Meime: beim. Rleebronn, Ofd. 1371 E., theilt fich in die zwei Gemeinden Alt: und Reufleebronn; beide Orte liegen am Ruge des Michels: berge, in einer durch Natur und Geschichte mertwürdigen Gegend. Auf einer Unbobe fteht das uralte Schloß Magenheim, der Stammfis ber einst berühmten und reichen Dynasten von Magenheim, schon 819 und 839 Villa genannt. Magenheim ift eine ber febenemurdigften alten Burgen des Landes; ihr gegenw. Besiber, Graf von Uerfull hat sie in ihrem eigenthumlichen Styl reftauriren laffen. M. fam mit Bradenheim an Burttemberg. Der Micheleberg, eine Spipe bee Stromberge, 1200 P. F. boch, gemahrt eine berrliche Aussicht. Auf demfelben befand fich ein, von einem Gr. v. Stadion 1739 gestiftetes Rapuzinerhofpis mit einer Rirche; gegenwärtig befindet fich noch ein fath. Aurat dafelbft. Die Rirche ift febr alt, überhaupt tragt der Plas Spuren boben Alterthums an fic. Die Legende fagt, auf der Stelle der Kirche habe ein der Luna geweihter romifcher Tempel gestanden, der von Bonifacius in eine driftliche Rirche verwandelt und dem Erzengel Michael geweiht worden fen. Sier beftand ber beil. Bonifacius mit Gulfe des Erzengels einen Kampf mit dem Teufel, wobei dem Rlugel des Engels eine Reder entfiel, ju welcher in der Rolge gewallfahrtet murbe. Schon im Jahr 793 ichenet eine gewiffe Silteburc in Runingenburg die St. Michaelstirche auf dem Berge dem beil. Nagarius Runingeburg mar mahrscheinlich bas Schloß auf dem Berge, wovon noch Spuren übrig find. Um Juge des Berge liegt Catharinen: Plaifir, ein Landgut, auf dem fich die berüchtigte Krau von Krudener eine Zeit lang aufhielt. Bu Reukleebronn gehört auch Trippstrill, Tref: fentrill, nach der Tradition von einem römischen hauptmann Trepho erbaut, und nach feinem und feiner Gattin Truilla Namen genannt. Benigstens findet man bier rom. Mungen, Grundmauern u. f. w. Der Ort war vormale ein Marktfleden, der 1360 mit andern von Pfalzgraf Ruprecht zerstört murde; gegenwärtig besteht er nur aus drei, erst seit 1498 wieder gebauten Saufern. Auch von ber Belg = (Balg) = Muble, welche, wie Trippstrill in Burttemberg jum Scherzworte geworden ift, hat fich bas Andenten noch in dem Balghofe, erhalten. Klingenberg, Dfb. am

Redar, mit einem Schloß und 347 C., guter Bein. Der Ort gehört mit den zwei folgenden zur herrichaft Reipperg. Maffenbachhaufen, oder Saufen bei Massenbach, Pfd., 1121 E., darunter 4 ev, 1070 fath. und 47 Juden mit einer Synagoge. Die Einwohner treiben handel mit durrem Dbft und andern Landesprodutten. Reipperg, Pfb., am Rug bes Beudelberge, mit dem uralten, malerifchen Stammichloffe Reipperg auf der Sobe, 552 E., Obstaucht. Leonbronn, Pfd., 427 C. Poststall ohne Erped. Massenbach, Pfd. mit Schloß, 853 ev. 5 kath., 58 jud. E. — zusammen 916 Ginm. Grundherren find die Kreib. v. Maffenbach. Meimebeim, Pfb. an der Baber, 1149 ev., 44 fath. E. M. ift ein fehr alter Ort, und tommt unter dem Ramen Meginbodesheim ichon 788 vor. Römische Alterth. Michelbach, 334 E. Niederhofen, Pfd. am Leinbache, 770 E. Nord: hausen, Pfd., 349 E.; größtentheils Baldenserkolonie. Nordheim, Pfd., 1308 C., Baumwollenfpinn., mehrere Mühlen. Der Ort brannte 1810 fast gang ab. Dofenbach, Pfd., 737 E. Die dagu gehörige Bromberger Mühle erinnert noch an den Stammfit der Ritter von Brom = berg, wovon man noch am Stromberg Ruinen fieht. In der Nähe Rirpach, eig. Kirchbach, ehemals ein Nonnenflofter (f. oben Frauenzim= mern), frater Jagofchlog mit Thiergarten, jest ein hoffammerl. Sof. Noch fieht man leberrefte von Anlagen. Och fen berg, ebem. Stadtchen, jest Pfd. mit 539 E. in ziemlich abgeschiedener Lage an der bad. Grenze, mit bem alten Schloß Dchfenburg. Schloß und Städtchen maren Naihin= geniches Leben beren von Engberg; 1392 belehnte Gr. Eberhard ber Milbe, bie von Sternenfele bamit, welche es 1749 mit ihren Gutern an Bergog Pfaffenhofen, Pfd. an der Baber, 1046 E. Stet: Carl verfauften. ten unterm heuchelberg, Mfl. am Leinbach, 996 E. Stocheim, Mfl., 27 ev. und 706 tath. C. hier machet einer ber beften Beine des Oberamte. Rom. Alterth. Meben dem Ort grub man 1821 bei Anlegung einer Strafe eine Menge fleiner Figuren von Thieren, rob in Gifen gefomiedet, und gang vom Rofte burchfreffen aus. Ueber bem Ort auf einem Borfprung des Seuchelberges liegt weithin fichtbar das Schlof Stode = berg, ehemals Sit einer Kommenthurei des Deutschordens, dem Stockheim gehörte. Weiler, Pfd. 340 E. Zaberfeld, Pfd. an der Zaber, mit einem ehem. Schloß, 784 E., darunter 38 Juden.

## 6. Dberamt Befigheim.

D.M. 3,463. Einw. (ortsamv.) 27,287, (ortsang.) 29,854. Evang. 29,385, Rath. 122, Juden 347. Gemeinden 21. Musschelfalf, Reuper (Hochfläche rechts vom Nedarthal, Borhügel bes Strombergs). Nedar; Enz, Metter; Steinbach; Zaber; Schobach. Wein, Obst, Felbbau.

Besigheim, St. und Sig ber Bezirköstellen (mit Ausnahme bes Rameralamts), 71/4 g. St. von Stuttgart, an ber Lanbstraße nach heilbronn, auf einer felsigen Erdzunge, zwischen bem Nedar

ŀ

und ber Eng, welche sich unterhalb ber Stadt (539, 7 P. F.) vereinigen, 26° 48' 26,64" E., 48° 59' 55,76" Br. (Stabtfirchtb.), mit 2402 orteanm. und 2473 orteang. Einw. Voft. Die Sage will, daß icon die Romer bier einen festen Bunft angelegt hatten, was bie vortheilhafte Lage ber Stabt auch gang mahrscheinlich macht. Mit Unrecht aber werben für einen Ueberreft ber Romerftabt bie beiben soliden Thurme ausgegeben, welche am obern und untern Ende ber Stadt fich befinden und zu mittelalterlichen Burgen geborten, von benen die untere erft im Jahr 1772 vollende abgetragen murbe. In einem berfelben bielt fich Graf Eberhard von Burttemberg 1312 eine Zeit lang verborgen. Bum erstenmal wird Besigheim 1153 (Basincheim) erwähnt, wo ein Sof (curtis) burch Schenfung an ben Markgrafen Bermann von Baden überging. In babifchem Besit finden wir Besigheim bis 1462, wo es in Kolge ber Schlacht von Sedenheim an Rurpfalz fam, jedoch fo, baf Baben bas Recht behielt, es mit 35,000 fl. ju lofen. 1504 murbe es von Bergog Ulrich erobert und als Pfandherrschaft bebalten. Babrend ber öfterreichischen Berrichaft 1529 gebrauchte Baben fein Lofungerecht, verfaufte aber 1595 Stadt und Umt an Bürttemberg. Ueber bie um die Stadt berumfliefende Eng führen zwei fteinerne Bruden, wovon die obere 1583 erbaut worden ift. Die untere, 1772 erbaute, fturgte 1824 gusammen; bafür ift etwas weiter abwarts eine neue, eben fo maffive als zierliche Brude erbaut worden. Gine britte Brude führt über einen Ranal, ber an ber Stadt bin vom Nedar in bie Eng gezogen ift. In biesem Ranal ift zum Bebuf ber Nedarschifffahrt in neuerer Zeit eine . Schleufe angelegt worben. Unmittelbar por ber Stadt, aber schon auf Bablheimer Martung, liegt ber Schalfftein, ein fteiler Kelsenberg, auf beffen von Natur fahlem Felsen mit bewundernswurdigem Fleiße einer ber beften Weine bes Lanbes gezogen wird. Ueber bem Schalfftein lag, wie es scheint, eine Romerfeste. Gine andere ausgezeichnete Weinberglage ift ber Wurmberg, über welchem fich ber fogenannte Felfengarten befindet, mertwürdige, bodft malerifde Gebirasspalten im Duschelfalf.

Bietigheim, St. an der Eng und Metter, welche fich bier in jene ergießt, 6 Stunden von Stuttgart, an der Landstraße nach heilbronn, mit 2841 ortsanw. 2967 ortsangeh. E. Steinerne Brude über die Eng, 1465 erbaut; holzmagagin; holzhandel, Tuchfabrit; Betiteinf. Die Stadt

war vormals Sis eines eigenen Oberamts, jest ift fie noch Sis der Kameralverwaltung. In der Geschichte kommt Bietigheim schon zur Zeit Carls des Großen unter dem Namen Budincheim vor. Als ein Dorf mit einem eigenen Edelmann, wurde Bietigheim nehst zwei benachbarten Beilern, Hegnach und Beiler im vierzehnten Jabrhundert zerstört. Die Einzwohner der drei Orte bauten hierauf zusammen auf der Stelle von Bietigsheim und Gr. Eberhard von Burttemberg machte das neue Dorf 1364 zu einer Stadt. Auch in dem neuen Bietigheim befand sich wieder ein edelmannisches Schloß und noch im Jahr 1408 vertauste hug von Benningen seinen noch übrigen Theil an Burg und Stadt an Burttemberg. 1693 litt die Stadt viel von den Franzosen, welche sich in ihrer Nähe gelagert hatten. Im Balbe zwischen Bietigheim und Besigheim, Reste der Burg Eberstein.

Bonnigheim, Stadt und früher Gig eines eigenen Oberamts, auf ber Grenze des Babergaus, 81/2 Stunden von Stuttgart, 2326 orteanm., 2399 ortsangeh. E., Schloß mit Gartenanlagen, jest Gis des Forftamts Stromberg. Das Stadtchen, bas unter dem Namen villa Bunnincheim in Zabernachgowe icon in ben Jahren 793, 824, 831, 881 vorfommt, war 1188 unter den Sobenstaufenschen Allodien, tam fpater ale Maingifches Reben an die von Magenheim, darauf (1291) an Albrecht von Lowenstein, 1329 an Baden, 1338 an die von Sachsenheim, worauf es fortwährend unter Lebensoberherrlichfeit von Maing, ein Ganerbenbefig murde, wober noch die Eintheilung in das Sachsenheimer, Liebensteiner, Reipperger und Bemminger Biertel ruhrt. 1750 lodte fich bad Banerbenverhaltniß, und 1785 murde die herrichaft B., ju welcher Erligheim und Reufleebronn gehörten, von Mainz für 463,000 fl. an Bürttemberg verkauft. In der Rirche befinden fich mehrere Grabmaler, auch ein Bemalde jum Andenten an die außerordentliche Fruchtbarfeit einer Bonnigheimer Frau, welche 1503 ftarb und 53 Rinder geboren haben foll. B. ift eines der beffer ausfeben= ben und regelmäßigeren murttemb. Landstadten. Altes Schloß im Sach: fenheimer Biertel. Privaterziehungsanstalt für Anaben. Potaschenfieberei, Beinbandel.

Lauffen, St. und D. am Redar, welcher beibe von einander trennt, burch eine schöne steinerne Brude aber wieder verbunden, 10 g. Stunden von Stuttgart, an der Landstraße nach Heilbronn, in einer der schönsten und fruchtbarsten Gegenden des Landes, mit 3545 ortsanw. und 4046 ortsang. E., worunter 21 Kath. Die Stadt war früher Sit eines eigenen Oberamts, jest ist sie noch Sit eines Hossamralamts. Sie theilt sich in vier Theile: Städtchen, Borstadt, Dorf und Dörslein oder Neuweiler. Die lettere beiden trennt die hier in den Nedar gehende Zaber. In dem Nedar liegt eine außerst malerische Felseninsel mit Gartenanlagen und dem vorz maligen Oberamteigeb. oder jesigen Nathhaus. Gegenüber, in dem Dorfe, steht über einer sentrechten Felsenwand die ansehnliche Pfarrlirche, welche der heil. Regiswindis, für die dabei noch ein Denkmal zu sehen ist, geweiht war. Auf der Insel und eben so oben in dem Städtchen sieht man v. Remminger, Bescht, von Würte.

noch die Aulage von einer Burg, die mahricheinlich auf romifden Grund gebaut mar. Roch jest findet man ju Laufen viele romifche Alterthumer. Ueberhaupt ift ber Ort hiftorifd febr merfwurdig. Schon 822, 889, 895 kommt die Billa Laufe oder Lopfin im Neckargau als königl. Meiergut vor, und noch früher ichentte R. Karlmann dem beil. Bonifacius die St. Martinsfirde ju Laufen nebft der St. Micaelstirde ju Beilbronn. 837 baut der Bischof humbert von Burzburg eine Kapelle zu Ehren der beil. Regisminde, einer Tochter des Gr. Ernfte, f. Reichebeamten ju Laufen, die aus Race von ihrer Amme in den Fluß gestürzt worden seyn soll und beren Grab man in jener Kapelle zeigte. 3m Jahr 1002 veranlaßte R. Beinrich die Stiftung eines Frauenkloftere castro Lousen durch B. heinrich I. von Im eilften und den folgenden Jahrhunderten herrichte bier bas graflich Poppofche Befchlecht. Gin Graf Poppo von Laufen tommt sum erstenmal in einer Urfunde von 1037 vor. Mit Doppo IV. starb bas Gefclecht 1219 aus, und Laufen fiel wieder bem Reich beim. 1235 vertaufchte A. Friedrich II. Laufen, Durlach ic. an Margr. hermann von Baden; Baden aber verlaufte 1346 Burg und Stadt an Albrecht Sofwart, der hier seinen Sis hatte. Bon den hofwarten wurde endlich der Ort mit Bugebor 1361 und 1369 an Burttemberg verfauft. 1534 fiel in der Nabe von Laufen das merkwürdige Treffen vor, wodurch Serzog Ulrich wieder in ben Befit feines Landes fam. 1465 murde bas Pramonftratenfer Krauenflofter Madelberg bieber verlegt, 1534 aber aufgehoben. 3m Rloftergebaude befindet fich bas tonigl. hoftameralamt. In der Mabe ber Stadt befand fich ein ansehnlicher Gee - ber größte in Altwurttemberg -ber 1459 von Graf Ulrich angelegt und 1820 von R. Wilhelm troden aelegt und in ein fruchtbares Keld verwandelt wurde. Der See nahm einen Theil eines alten verlaffenen Nedarbettes ein, in welchem der Rluß binlief, ebe noch die Relsen zwischen der Stadt und dem Dorf durchbrochen maren, ein Durchbruch, der (wie die Band, auf welcher die Rirche fteht, geigt) ohne 3meifel durch Menschenhande, vielleicht durch die Romer, bewertstelligt murde. Babriceinlich erhielt ber Ort wie mehrere gleiches Namens von dem Fall, den ein Theil des Fluffes über die Felfen machte, feine Benennung.

Abstatt, Pfd., 779 ev. u. 29 f. E., babei das Bergichloß Bilbect mit 18 E., fürstl. Löwenstein-Bertheim-Rosenbergisch. Erligbeim, Pfd., 782 E., gehörte mit Neusleebronn und dem Michelsberg zur herrschaft Bonnigheim. Beinhandlung. Freudenthal, Mfl. 386 ev., 8 kath. und 340 jud. E. mit einer Synagoge; Sit eines hoffameralamts, am Juße bes Strombergs in einer stillen ruhigen Lage; zwei alabasterne Grabmaler in der Kirche, von dem tonigl. General hand von Thungen und dem in der vaterländischen Geschichte befannten Baron von Forstner; tonigl. Lustschloß mit schonen und weitläufigen Anlagen, die der Borliebe Königs Friedrich in seinen letten Lebensjahren für Freudenthal ihr Dasen danten. Der Ort war mit Besigheim badisch, dann pfälzisch, und ging nach und nach durch mehrere hände, bis ihn 1727 die Gräfin von Bürben erzbielt, die das Schloß erbaute, 1732 aber diesen Besit an Bürttemberg

abtreten mußte. Gemrigheim, Pfb. a. R., 997 E., ftarter Beinbau, und Weingarten mitten im Orte. Rom. Alterth. Seffigbeim, Pfb. a. D., 926 E. Bilbelm von Seffiteim begabte ums Jahr 1105 bas Rlofter Sirfau mit Gutern im Orte. Bein und Obftban. Sofen, Pfb. auf einer Sobe, 468 E. mit dem Filial Sobenftein, 354 E., mit einem auf einem Sugel belegenen Schloffe, welches mit bem baju geborigen But, Eigenthum des Freiherrn von Cous-Pflummern ift; guter Bein. 316. feld, Mf. an der Schokach, 1988 E. Jugersheim, Große, Mfl. a. R. 1483 E. Rlein:, Pfb. auf ber Sobe über bem Redar, 603 C. Die Freid. von Wollwarth befiben in Rleiningerebeim ein abeliges Freigut mit einem Schlößchen. Auf bem Plate, wo das Schlößchen ftebt, ftanb einst die ausgedehnte Burg Ingereburg. Gie geborte im Mittelalter ben machtigen Grafen von Calm und war ber hauptfis für die Rheinfrankische Gaugraficaft Ingerebeim, welche den Wurm=, Enz= und Murrgau um= Schon im Jahr 818 fommt ber Ort "Ingritesbeim" als jum Murrgau geborig vor; im Jahr 978 ericheint die Graffchaft und ber Ort "Ingeritesheim" in einer Urfunde. Rach bem Erlofchen bes Calmifchen Saufes wechselte bie herrichaft über bie Orte mehrfältig. Langere Beit war Baben im Besibe, durch Verpfandung kamen dann bie Orte im 15. Jahrhundert an Churpfalz und von hier aus auf furze Zeit an die Grafen von Lowenstein. Auch Burttemberg batte icon frubzeitig Theil an bem Befite, trat aber feinen Untheil 1483 durch Taufch auch an Churpfalg ab. Mit der Burg und der Guteherrichaft maren mehrere Edelleute belehnt. Es gab auch Eble von Ingerebeim, vermuthlich ebemale Dienftleute ber Grafen von Calm. Durch den pfalgischen Rrieg, 1504 und burch befondere Bertrage tam Burttemberg in den vollen Befit der Orte. ber Sobe binter Rleiningerebeim ift ein Plat "auf ber Burg" genannt. Dort wurden rom. Biegel ic. gefunden. Gine 1837 erbaute Schleufe für Die Nedarschifffahrt. Raltenwesten, Mfl. auf einer Sobe, fruber mit Graben und Mauern verfeben, 1438 G. Rircheim a. R., Mfl., 1641 E. Sier faß bas reiche Befchlecht ber hofmart von Rircheim, meldes auch Laufen befaß. Uebrigens war der Ort Reichsborf; 1002 weist ibn R. Bein: reich II. dem Rl. Laufen an; die Cinwohner begaben fich felber in Burts temberge Sout, daber bildete der Ort lange ein eigenes Stabsamt. Liebenstein, Schloß auf einer Anhöhe und vormals Sit eines Stabs: amte, mit einer Rirche und mehrern Wirthichaftegebauben, an einem Bergabhange, und einem zweiten tiefer gelegenen Schloffe; Stammhaus ber herrn von Liebenstein. Die damit verbundene herrschaft - 3lefeld, Ottmarebeim, Raltenwesten, Auenstein ic. - wurde 1673 und 1678 an Burttemberg verlauft, jest tonigl. Softammergut mit Mfierei und guter Biehhaltung; die jum Theil in Trummern liegenden Schlofgebaude find febenswerth. In der Nahe der Rameralhof Ihingen, ehem. ein von der Kamilie Liebenstein gestiftetes Dominitaner : Frauenflofter. Lochgau, Mfl. auf einer Sochfläche, an ber Landstrafe ine Babergan, mit Reften von Mauern und Thoren, 1647 C. Durch den Ort flieft der Steinbach, der fich bier unter bem Boden verliert, unter dem Gebirge durchgebt, und

noch die Anlage von einer Burg, die mahrichgebant war. Noch jest findet man zu Lanfen Ueberhaupt ist der Ort historisch sehr mersond tommt die Villa Laufe oder Lopfin im Nearon und noch früher schenkte A. Karlmann dem tinstirche zu Laufen nebst der St. Michaelen der Vischof Humbert von Würzburg eine giswinde, einer Tochter des Gr. Ernste, t. Rade von ihrer Amme in den Fluß gestürzlichen der von ihrer Appelle zeigte. Im Judie Stiftung eines Frauenklosters castro Lauf Würzburg. Im eilsten und den folgenden das gräslich Popposche Geschlecht. Ein Graden einer Urtunde von 1037

bas Beichlecht 1219 aus, und Laufen fiel mivertaufchte St. Friedrich II. Laufen, Durlad Baden; Baden aber verlaufte 1346 Burg und ber bier feinen Git hatte. Bon ben Sofma mit Bugebor 1361 und 1369 an Burttembern Dabe von Laufen bas mertwurdige Treffen wieder in den Befit feines Landes tam. 146 Frauenflofter Madelberg bieber verlegt, 153 ftergebaude befindet fich bas fonigl. Soffan Stadt befand fich ein ansehnlicher Gee - ben der 1459 von Graf Ulrich angelegt und 1820 legt und in ein fruchtbares Reld verman einen Theil eines alten verlaffenen Redarbet binlief, ebe noch die Relfen gwifden ber Gtal maren, ein Durchbruch, der (wie die Bant geigt) ohne 3meifel burch Menichenbande, werkitelligt murbe. Babrideinlich erhielt Namens von dem Fall, ben ein Theil bes feine Benennung.

Abstatt, Pfd., 779 ev. n. 29 f. C., mit 18 C., fürstl. Löwenstein-Wertheim-Rosen 782 C., gehorte mit Neukleebronn und be Bönnigbeim. Weinhandlung. Freudenth 340 jud. C. mit einer Spnagoge; Sit eine des Strombergs in einer stillen ruhigen Lagin der Kirche, von dem königl. General har ber vaterländischen Geschichte bekannten Bartschloß mit schönen und weitläusigen Anlagen Friedrich in seinen letten Lebensjahren für ken. Der Ort war mit Besigheim badisch, bund nach durch mehrere hande, bis ihn 1727 bielt, die das Schloß erbaute, 1732 aber bi

ber Reformation aufgebobenen Minoritenflofter. Sofpital, ein Befindefrantenbaus, zwei in ber bobene Rlofter, ein Rarmeliter = und ein St. welchem lettern fich jest bas Rreisgefängnig be-Minerflofter murbe icon gur Beit ber Reformation u protestantifden Rirden ift außer ber Sauptfirche Spitalfirche gu St. Catharina und eine Difolaifirche aber neuerlich nicht mehr gebraucht merben. Gine ift ber neugebaute Bilbelmstanal, wovon oben gegeben ift. Beilbronn ift flein von Umfang, aber elebter, gewerbfamer und burch Sandel blubenber wei Bleiweißfabrifen, eine vorzugliche Kabrif in eine folde in Golbarbeiten, Defferfdmiebwaaren, m, zwei englische Schrotgiegereien, eine Fabrif von er, zwei mechanische Schafwollenspinnereien, zwei in , eine Fabrit von Schwefelfaure, Goba, Dlivenuberfalg, Buntpapierfabrif, Drabtweberei, Tuchmei Balfen und Appreturanstalten, zwei große mliche Mublwerte, vornehmlich trefflich eingerichtete eine Runftmuble, zwei große Papierfabrifen, acht elde porzügliches Del liefern; Farbereien, Berbegiegerei, Tapetenfabrif, Effigfieberei, Alfoholfabrif, , nieberlandische Ralfofen u a. Der Sandel blubt n Rolonialwaaren im Großen und Rleinen und in Jahrhunderten war Beilbronn ein Stapelplag für bie mit febem Jabre an Lebenbigfeit gunimmt. n in 1315 Kabrzeugen zu Berg und zu Thal 421 Cir. allein ju Berg mehr ale im Jahr Berg und That ab 208,962 Ctr. in 835 I Sandel und Gewerbe ift ber Bein =, und Gartenbau ein wichtiger Rabrungs-

> Namen von bem Den, neuerbing en Brunn Der Sie

Röhren mit durch artesische eilbrunnen ober Der Ursprung ber Römer hinauf. der, wie wir oben erst nach ½ Stunde bei Besigheim wieder jum Borschein tommt. Gefecht zwischen den Franzosen und Desterreichern ben 3. Novbr. 1799. Unweit der Beissenhof, rom. Alterth. L. fam jur halfte mit Besigheim, zur andern von den Schenken von Winterstetten au Murttemberg. Metterzimmern, Pfb. über der Metter, 711 C. Schohach, D., 308 C., dem Freiherrn von Sturmseder gehörig. Unter-Gruppenbach, Pfb. an der Schohach, 906 C., gehörte zur ehemaligen herrschaft Stettensels, welche 1747 von Fugger erlauft wurde, schon früher aber württemb. Leben, und 1504 von H. Ulrich erobert worden war. Das Schloß Stettensels steht noch auf einem Berge bei Gruppenbach und ist jeht Gemeindeeigenthum. Wahlbeim, Pfb. a. R., 1170 C., guter Bein.

#### 7. Dberamt Beilbronn.

D.M. 3,000. Einw. (ortsanw.) 26,236, (ortsang.) 24,351. Evang. 20,272, Kath. 3713, Juden 366. Gemeinden 15. Musschelfalf (Recarthal und Seitenthäler), Reuper. Necar, Schohach, Leinbach, Böllingerbach. Wein, Feldbau (Mais), Obst; Biehsucht; Werkstein= und Gypsbrüche. — C. Jäger: Geschichte der Stadt Heilbronn und ihres ehem. Gebietes, 2 Bde., Heilbronn 1828. 8.

Beilbronn, St., Sig einer Generalsuverintendentur und ber Bezirkeftellen, auch eines Sauptzoll= und eines Dberpoftamtes; Barnison eines Infanterieregiments, a. R., 26° 52' 56,54" &., 49° 8' 33,55" Br.; 123/4 g. St. von Stuttgart, in einer ber fconften und fruchtbarften Gegenden, mit 11,311 ortsanw. und 8838 ortsang. E., worunter 391 Ratholifen, beren Pfarrfirche bie ebemalige Deutschhausfirche ift. Die Stadt, früher Reichsftadt, bat ansehnliche Gebaube, ale: bas ebem. beutsche Saus, jest Raferne, bas Rathhaus mit einer funftreichen Uhr. bas Stadtarchip, bas 1784 erbaute ebem. ritterschaftliche Archip, jest Poft, bas porm. königl. Palais, früher Baifenhaus, jest Privateigenthum, bas Gymnafium, die Salle am Ranal, bas Schiefhaus und unter Privatbaufern bas Rauchische, Goppeltiche u. a. Bornehmlich zeichnet fic bie Sauptfirche zu St. Rilian aus. Es fehlt zwar diefer Rirche, die fehr langfam gebaut wurde (von 1013 (?) bis 1529) an Einheit bes Style; doch ift sie unstreitig eine ber großartigsten bes Landes und febr reich an iconen Steinmegarbeiten; ber funftreiche Thurm ift 190 P. F. hoch. (Titot: Beschreib. der Sauptfirche zu Seilbronn, 1833. 8.) Die Stadt besitt feit 1827 ein oberes Gymnasium (G. Carolinum) mit einer bobern Realanstalt und einer Bibliothet, beibe in einem bei ber Reformation aufgehobenen Minoritenklofter, ein reichfundirtes Sofpital, ein Befindefrantenbaus, zwei in ber letten Zeit aufgebobene Klöster, ein Karmeliters und ein St. Claraflofter, in welchem lettern fich jest bas Rreisgefängnig befindet. Ein Rapuzinerflofter wurde icon jur Beit ber Reformation aufgehoben. Bon protestantischen Rirchen ift außer ber Sauptfirche auch noch eine Spitalfirche ju St. Catharina und eine Nifolaifirche porhanden, bie aber neuerlich nicht mehr gebraucht werben. Gine Bierbe ber Stadt ift ber neugebaute Wilhelmstanal, wovon oben icon Radricht gegeben ift. Seilbronn ift flein von Umfang, aber ein ungemein belebter, gewerbfamer und burch Sandel blubenber Drt. Es hat zwei Bleiweißfabriten, eine vorzügliche Kabrit in Silberarbeiten, eine folde in Goldarbeiten. Mefferschmiedwaaren, 3 Tabaksfabrifen, zwei englische Schrotgiegereien, eine Fabrik von tolnischem Baffer, zwei mechanische Schafwollenspinnereien, zwei Kortepianofabrifen, eine Fabrif von Schwefelfaure, Soba, Dlivenölseife und Glaubersalg, Buntpapierfabrit, Drahtweberei, Tuchfabrifation mit zwei Balten und Appreturanstalten, zwei große Bleichen, ansehnliche Müblwerte, vornehmlich trefflich eingerichtete Gppemühlen, eine Runstmuble, zwei große Papierfabrifen, acht Delmublen, welche vorzugliches Del liefern; Farbereien, Gerbereien, Glodengiegerei, Tapetenfabrif, Effigfieberei, Altobolfabrif, Mouffeuxfabrit, niederländische Ralköfen u a. Der handel blubt bauvtfächlich in Rolonialwaaren im Großen und Rleinen und in Spedition; feit Jahrhunderten mar Beilbronn ein Stapelplag für Die Redarschifffahrt, die mit jedem Jahre an Lebendigkeit zunimmt. 3m Jahr 1840 famen in 1315 Fahrzeugen zu Berg und zu Thal an 307,554 Ctr. (24,421 Ctr. allein zu Berg mehr ale im Jahr 1839), und gingen ju Berg und Thal ab 208,962 Ctr. in 835 Kabrzeugen. Neben bem Sandel und Gewerbe ift ber Bein =, (2000 Morgen), Dbft = und Gartenbau ein wichtiger Nahrunges ameig ber Ginmobner.

Heilbronn hat seinen Namen von dem aus 7 Röhren mit außerordentlicher Fülle fließenden, neuerdings aber durch artesische Bohrquellen sehr beeinträchtigten Brunnen — heilbrunnen oder vielmehr heilig Brunn — neben der Stadtfirche. Der Ursprung der Stadt reicht ohne Zweifel bis in die Zeiten der Römer hinauf. Ihr Name kommt schon unter Carlmann vor, der, wie wir oben unter Laufen gesehen haben, die Basilica Scti Michaelis Archangeli baselbst verschenkte. Auch wird Heilebrunna, Heilicbrunna in Urstunden vom Jahr 822 und 889, als im Redargau gelegen, genannt. Es war kaiserl. Reichsbomäne, bis es allmählig sich Selbständigseit erward. Als Reichsstadt befand es sich in sehr guten Umständen; sein Gebiet umfaßte übrigens nur vier Dörfer, mit welchen es 1802 an Württemberg kam. Zu den Merkwürdigkeiten der Stadt gehört auch noch der Diebsthurm, auf welchem Gög von Berlichingen mit der eisernen hand 1519 gefangen saß. Ueber den Reckar führt hier eine bedeckte hölzerne Brücke, die an die Stelle der 1471 erbauten steinernen, 1691 aber vom Strome, dem man seinen Arm über die Gegend des Schießhauses vorher weggenommen hatte, bei einem Eisgang fortgerissenen trat, und 1809 bis 1812 neu gebaut wurde. Niveau des Neckars unterhalb des Kanals 468, P. F.

In der Rahe der Stadt, auf dem Rordberg, einem Ausläufer der Löwensteiner Gebirge, liegt der Wartthurm, ein berühmter Belustigungsplat der Heilbronner, mit einer herrlichen Aussicht; auf der andern Seite das gleichfalls besuchte und von angenehmen Waldparthien umgebene Jägerhaus. Bei diesem besinden sich die schönen Steinbrüche der Stadt, wovon die Steine nach heidelberg und Mannheim zu Bildfäulen und Bauwerken, neuerlich sogar bis Mainz und Köln geführt werden. Zwischen der Stadt und dem Jägerhaus das Schlöschen und die Meierei Trappensee, dem Freiherrn Rudt von Collenberg gehörig.

Biberach, Pfd., 1360 C., barunter 509 Kath., welche nach Kirchhausen eingepfarrt sind, früher dem Deutschorden gehörig. Bödingen, Pfd., 1394. C. Bei dem Orte befindet sich ein See, durch welchen vor Zeiten der nun ziemlich entsernte Nedar seinen Lauf nahm. In dem See wurde 1497 ein Hecht von angeblich vierthalbhundert Pfund gefangen, der nach einem Ringe, den er um den Hald hatte, 267 Jahre gelebt haben und mit dem Ringe 1230 von K. Friedrich II. in den See geworfen worden sepn soll. Eine Abbildung davon befindet sich auf der Heilbronner Brude. Außerzdem ist Bödingen durch die hier ausgefundenen römischen Alterthumer, mit zahlreichen Inschriften, merkwärdig. 1310 belehnte K. Heinrich VII. den Grasen von Löwenstein mit dem "Reichsdorf" Bödingen. 1407 bezlehnte Pfalzgraf Ludwig, als Reichsvikar, die Stadt Heilbronn mit Bödingen. Bonfeld, Pfd., 1391 C., darunter 121 Juden; von Gemmingisch, mit zwei Schlössern. Flein, Pfd., 1171 C., vormals heilbronnisch. 1188 gehörte Flein zu den Hohenstausenschen Modien. Eine früher sehr besuchte

Mineralquelle, der Leberbrunnen, unterfcheidet fich jest nicht mehr von gewöhnlichem Erintwaffer. Frantenbad, Dfd. am Leinbad, 883 C., ebemale heilbronnisch; in ber Rabe bas v. Cotta'iche Rittergut Sipfelhof mit vorzüglicher Feldofonomie. Fürfeld, Pfd., 920. C. Poft, v. Gemmingifd, mit Colog. Groß: Gartad, Mfl. am Leinbad, 1657 C., ebem. Reichsdorf; Beinbau. Auf ber öftlichen Spite bes naben Seuchelbergs eine uralte, weit und breit fichtbare Barte. Sortheim, Dfb. am n., 755 E., darunter 61 Juden, mit einem vormals v. Bubl'ichen Schloffe; Redarichiffer; romifche Alterthumer. Rirobaufen, tath. Dfb. 1240 C., ebem. beutschordisch. Redar-Gartach, Pfd. an ber Mundung bes Leinbachs, 1142 E., mit dem ju dem Beilbronner Spital geborigen, burch Biebhaltung ausgezeichneten Bollinger-Sof, auf beffen Marfung 1622 Die mertwurdige Schlacht bei Wimpfen vorfiel, in welcher die 400 Pforgbeimer und der murttembergifche Dring Magnus den Belbentod ftarben. Die oberherrlichen Rechte über Nedar : Gartach murben 1754 von Burttem : bera an heilbronn vertauft. Dber-Gifisbeim, Pfd., 691 C. Sont= beim, Pfb. a. d. Strafe nach Seilbronn, 1051 C., barunter 885 Rath. 62 Evang. und 104 Juden mit einer Spnagoge; ebemale Deutschorben'ich; im Jahr 1188 Sobenft. Allod. Thalbeim, Pfb. a. b. Schogach, 1320 C., namlich 586 Evang., 664 Rath. und 70 Juden, mit einem v. Gemmingifch= Buttenbergifden Schloß und den Ruinen von 2 Schloffern. Unter : Eifid: beim, Pfd., 586 E.; letter murttemb. Ort auf dem linten Redarufer.

## 8. Dberamt Redarfulm.

D.M. 5,866. Einw. (ortsanw.) 28,506, (ortsang.) 28,916. Evang. 15,697, Kathol. 12,666, Juben 553. Gemeinden 36. Muschelfalf, Reuper (Landrüden zwischen Rocher und Sulm). Nedar; Sulm; Rocher; Brettach; Jagft; Ressach; Sedach. Feldbau, Wein, Holz; Biehzucht; Salz, Gyps.

Neckarsulm, St. und Sig der Bezirksstellen (mit Ausnahme des Ram. A.), 14 St. von Stuttgart, an der Sulm und
dem Neckar, 26° 53′ 18,45″ E., 49° 11′ 35,50″ Br.; 2406
ortsanw. und 2488 ortsang. E., darunter 2365 Kath., 71 Ev.,
52 Juden; gehörte ehemals dem Deutschorden, und kam 1806
an Württ.; hat ein Schloß — ehem. Rommenthurei=Siß, ein.
aufgehobenes Rapuziner=Ricster, eine Tabaksfabrik, gute Gerbereien, 4 Gypsmühlen, Schiffleute. Die Stadt hat ein gutes
Aussehen, eine schöne Kirche zum heil. Franzisstus, und sehr
freundliche Umgebungen; wie denn überhaupt der ganze Bezirk zu den
schönsten und mildesten des Landes gehört. Die villa Sulmana
kommt schon zu Ende des 8. und im 9. Jahrh. in Urkunden des
Klosters Lorsch vor. Im Jahr 1212 erscheint die villa Sulme im

Besig ber Dynasten von Weinsberg. Um die Mitte bes 14. Jahrh. kam Nedarsulm wenigstens zum größten Theil an Mainz; bieses vertauschte 1484 Stadt und Schloß N. nebst der ganzen Herrschaft Scheuerberg gegen Besigungen am Main an den deutschen Orden. Bon der alten Burg Scheuerberg (ehem. Weinsbergischer, dann Mainzischer Besig) sind nur noch wenige Ueberreste auf dem hohen und schönen Berg dieses Namens ½ St. öftlich von N. zn sehen. Die dazu gehörige Herrschaft begriff beinahe den ganzen westlichen (katholischen) Theil des setzigen Bezirks. Die Bauern zerstörten die Burg 1525.

Neuenstadt, St. am Rocher und an der Brettach, auch Neuensstadt an der Linde genannt, von einer uralten außerordentlich großen Linde auf der alten Gerichtsstätte; vormals Sis eines eigenen Oberamts, jest noch des Kam. Mutes und evang. Defanats, auch eines Forstamtes; 1476 ortsanw., 1445 ortsangeb. E.; mit einem von H. Ebristoph erbauten und von H. Friedrich I. vollendeten Schlosse, das einst einer besondern Nebenlinie des württ. Hauses (1618—1787) zum Sis diente. Die alte Anlage der Stadt, etwas weiter oben an der Brettach, hieß Helmbund. Die Stadt gehörte ehedem den Herrn von Weinsberg, von welchen sie (1485) an die Pfalz kam, der sie in dem pfälzischen Kriege 1504 von H. Ulrich abgenommen wurde. Unter andern röm. Alterthümern fand man hier auch einen dem Apollo Grannus geweihten Altar.

Mödmühl, St. a. d. Jagst auf der Grenze des Odenwaldes, m. einem alt. Schl.; 1600 ortsanw., 1593 ortsangeh. E.; früher gleichfalls Sit eines eigenen Oberamts, das zugleich Centgericht über einen größern Bezirt war; Göt von Berlichingen war hier Obervogt. Schon i. J. 800 fommt Mödmühl (villa Mettamulin, Mechitamulin) an das Kloster Fulda, darauf an das Bisthum Bürzburg, später an die Abtei Mosbach, und mit dieser an Worms (976). Schon 897 hatte K. Arnulph dem Bischof von Worms Alles geschenkt, was zu Mödmühl Reichsgut war. Später (wenigstens schon 1324) war das Städtchen im Besit der Gr. von Hohenlohe, welche 1379 hier ein Chorherrenstift errichteten, das 1642 verwüstet wurde. 1463 (1445?) ging M. durch Kauf an die Pfalz, 1504 an Württ. über.

Gundelsheim, f. St. a. R., auf ber Landesgrenze, 1177 ortsanm., 1151 ortsang., wor. 64 ev. E., mit bem icon gelegenen Bergicoloß horened. Früher (feit 1250 burch Stiftung Conrads v. horned) Deutschemeisterisch, tam bas Städtchen 1806 an Burtt

Bibbern, ganerbich. Condominat = St. a. b. Jagft, 1238 ortsanm., 1398 ortsangeh. E. Die Landeshoheit ift zwischen Burttemberg und Baben zu 13/32 und 19/32 getheilt, die Grundherrschaft zwischen der Krone, den Fürsten von Löwenstein = Wertheim = Rosenberg, den Freiherrn v. Gemmingen = Burg und v. Berstett gemeinschaftlich. Der wurtt. Besith schreibt sich vom Pfälz. Krieg 1504 her. 3m J. 1458 zogen Markgraf Albrecht

von Brandenburg und Graf Ulrich von Burtt. auf Execution gegen 2B. und gerftorten die Burg ber rauberifchen Ganerben.

Bachenau, D., 400 fath. E. Binswangen, Pfd. a. d. Sulm, 652 f. E. Bottingen, D., 352 f. E., am Nedar, wo er über die Landes: grenze tritt; ber niedrigfte Puntt bee Landes (425 P. g.). Ueber bem Dorf der St. Michaeleberg mit einer Rapelle; reizende Aussicht; ro: mifche Alterthumer. Brettach, altw. Mfl. a. d. Brettach, 1016 Einw. Barg, Did. mit Soll. über bem Rocher, über welchen eine neue fteinerne Brude mit einem mertwurdigen, boben und weiten Bogen führt; 240 E.; v. Gemmingifd. Das Solof bief ebemals, wie bas barunter gelegene Dorf, Gogheim (Gochsen) und jum Unterschied von dem Dorfe: Gog: beim in ber Burg. Es gehörte dem herrn von Gofheim und tam von biefen nebst Bugebor von 1334 bie 1456 theile burch Beirath, theile burch Rauf an die v. Gemmingen. Durch Begunstigung bieser neuen Besiter entstand allmablig bei ber Burg ein Dorf; ber Name Gofheim aber horte mit dem Uebergang ber Burg an Gemmingen auf, und es blieb nur noch ber von Burg oder Burg, ben auch bas neue Dorf erhielt. Clever: fulgbach, altw. Pfb., 674 E. Dahenfeld, Pfd., 496 f. E. Degmarn, Pfd., 393 f. E. Duttenberg, Pfd., 478 f. C.; icon im 9ten Jahrh. als Dudunburc im Loricher Cod. genannt. Erlenbach, Mfl. a. d. Sulm, 1071 f. E.; guter Bein. Gochfen, altw. Pfb., a. R. 778 E. Sochft= berg, Pfd., 522 f. E.; Fil. Tiefenbach, 430 f. E. Jagstfeld, am Einfluß der Jagft in den Nedar, in iconer Lage, 601 E., worunter 102 Ev. Auf der Markung des Orts liegt die Saline Friedrichshall, mit schönen Gebäuden, an dem Ranal von dem Rocher in den Neckar. Der Ort Jagstfeld — Jagesfeld im Jagesgowe gelegen — tommt in Lor: fder und Fuldaer Urtunden icon im 9. Jahrh. vor; Soolbad : Anftalt. Jagfthaufen, Mfl. an ber Jagft, mit 1108 E., 3 Schlöffer, in beren einem Got v. Berlichingen geboren murde, gehort ben von Berlichingen = Jagft= hausen, ebenso das Fil. Olnhausen, Mfl., 300 ev. und 151 j. E. mit einer Spnagoge. Man entdedte bier rom. Altare und andere Denfmaler mit Inschriften, und ju Jagithausen ein rom. Bab. Sier führte ber rom. Limes vorüber. Rochendorf, Mfl. am Rocher, 1399 ev., 24 fath. und 144 j. E. mit Spnagoge; 2 Schl., wovon das eine v. Gemmingen, das andere v. Breuning gehort; fcone fteinerne Brude über den Rocher, Tabaldfabr., Gerberei. Der Ort mar ehemals hauptort des Mitterfantons Dbenwald, der hier feine Ranglei hatte. Rocherfteinefeld, altw. Pfd. am Rocher, 682 C., Schloß; fruber Forstamtefis, jest Privateigenthum. Rocherthurn, Pfd., 532 f. E. Korb, Pfd., 513 E., den Freiherrn von Berlichingen. Rossach gehörig. Lampoldshausen, altw. Ofd., 721 E., in einer waldigen Gegend. Ober=Grießheim, Pfb., 404 f. E. Dedheim, Mfl. a. K., 1444 f., 22 ev. und 108 j. E. Dabei ein Schloß derer v. Bauz, genannt Kappler. Bu der Gemeinde gehört der Lautenbacher Hof der Freiherrn v. Bachter, Meierei. Offenau, Dfb. a. R., 778 C., morunter 686 f. und 92 ev.; Saline Clemenshall; ehemals war hier ein besuchtes Bad, jest eine Soolbadanstalt. Roigheim, altw. Mfl. a. b. Secach,

und ber Eng, welche sich unterhalb ber Stadt (539, 7 P. K.) vereinigen, 26° 48' 26,er" g., 48° 59' 55,76" Br. (Stadtfirchtb.), mit 2402 ortsanw. und 2473 ortsang. Einw. Poft. Die Sage will, bag icon bie Romer bier einen festen Dunkt angelegt hatten, was die vortheilhafte Lage ber Stadt auch gang mahrscheinlich macht. Mit Unrecht aber werben für einen Ueberreft ber Romerftabt bie beiben foliben Thurme ausgegeben, welche am obern und untern Ende ber Stadt fich befinden und zu mittelalterlichen Burgen geborten, von benen bie untere erft im Jahr 1772 vollende abgetragen murbe. In einem berfelben bielt fich Graf Eberhard von Burttemberg 1312 eine Zeit lang verborgen. Bum erstenmal wird Besigheim 1153 (Basincheim) ermabnt, wo ein Sof (curtis) burch Schenfung an ben Markgrafen Bermann von Baben überging. In babifchem Besit finden wir Besigheim bis 1462, wo es in Kolge ber Schlacht von Sedenheim an Rurpfalg fam, jedoch fo, baff Baben bas Recht behielt, es mit 35,000 fl. ju lofen. 1504 wurde es von Bergog Illrich erobert und als Pfandherrschaft bebalten. Babrend ber öfterreichischen Berrichaft 1529 gebrauchte Baben fein Lofungerecht, verfaufte aber 1595 Stadt und Umt an Bürttemberg. Ueber bie um die Stadt berumfliegende Eng führen zwei fteinerne Bruden, wovon die obere 1583 erbaut worden ift. Die untere, 1772 erbaute, fturzte 1824 zusammen; bafür ift etwas weiter abwarts eine neue, eben fo maffive ale zierliche Brude erbaut worden. Eine britte Brude führt über einen Ranal, ber an ber Stadt bin vom Nedar in bie Eng gezogen ift. In Diesem Ranal ift zum Bebuf ber Nedarschifffahrt in neuerer Zeit eine . Schleufe angelegt worden. Unmittelbar vor ber Stadt, aber ichon auf Babibeimer Marfung, liegt ber Schalfftein, ein fteiler Kelsenberg, auf beffen von Natur fahlem gelfen mit bewundernswurdigem Fleife einer ber beften Weine bes Landes gezogen wird. Ueber bem Schalfftein lag, wie es icheint, eine Romerfefte. Gine andere ausgezeichnete Weinberglage ift ber Wurmberg, über welchem fich ber fogenannte Relfengarten befindet, mertwürdige, bochft malerische Gebirgespalten im Muschelfalf.

Bietigheim, St. an ber Eng und Metter, welche fich bier in jene ergießt, 6 Stunden von Stuttgart, an der Landstraße nach heilbronn, mit 2841 orteanw. 2967 orteangeh. E. Steinerne Brude über die Eng, 1465 erbaut; holzmagagin; holzbandel, Tuchfabrif; Bebfteinf. Die Stadt

war vormals Sih eines eigenen Oberamts, jeht ift fie noch Sih ber Rameralverwaltung. In der Geschichte tommt Bietigheim schon zur Zeit Carls
des Großen unter dem Namen Budincheim vor. Als ein Dorf mit
einem eigenen Ebelmann, wurde Bietigheim nehst zwei benachbarten Beilern, hegnach und Beiler im vierzehnten Jabrhundert zerstört. Die Einwohner der drei Orte bauten hierauf zusammen auf der Stelle von Bietigheim und Gr. Eberhard von Burttemberg machte das neue Dorf 1364 zu
einer Stadt. Auch in dem neuen Bietigheim befand sich wieder ein edelmannisches Schloß und noch im Jahr 1408 vertauste hug von Benningen
seinen noch übrigen Theil an Burg und Stadt an Burttemberg. 1693
litt die Stadt viel von den Franzosen, welche sich in ihrer Nahe gelagert
hatten. Im Balbe zwischen Bietigheim und Besigheim, Reste der Burg
Eberstein.

Bonnigheim, Stadt und früher Gip eines eigenen Oberamte, auf ber Grenze bes Babergaus, 81/2 Stunden von Stuttgart, 2326 ortsanm., 2399 ortsangeb. E., Schloß mit Gartenanlagen, jest Sis bes Forstamts Stromberg. Das Stadtchen, bas unter dem Namen villa Bunnincheim in Zabernachgowe icon in den Jahren 793, 824, 831, 881 vorkommt, war 1188 unter ben Sobenftaufenichen Allodien, fam fpater als Maingifches Reben an die von Magenheim, darauf (1291) an Albrecht von Lowenstein, 1329 an Baden, 1338 an die von Sachsenheim, worauf ed fortmabrend unter Lebensoberherrlichfeit von Maing, ein Ganerbenbefig murde, wober noch die Eintheilung in das Sachsenheimer, Liebensteiner, Neipperger und Gemminger Viertel rührt. 1750 löste fich das Ganerbenverhaltniß, und 1785 murde die herrichaft B., ju welcher Erligheim und Reufleebronn gehörten, von Maing für 463,000 fl. an Burttemberg vertauft. In ber Rirche befinden fich mehrere Grabmaler, auch ein Gemalde gum Andenten an die außerordentliche Fruchtbarkeit einer Bonnigheimer Frau, welche 1503 ftarb und 53 Rinder geboren baben foll. B. ift eines der beffer ausseben= ben und regelmäßigeren wurttemb. Landstadtchen. Altes Schloß im Sach: fenbeimer Biertel. Privaterziehungsanstalt für Anaben. Potaschensiederei, Beinbandel.

Lauffen, St. und D. am Redar, welcher beibe von einander trennt, burch eine schöne steinerne Brude aber wieder verbunden, 10 g. Stunden von Stuttgart, an der Landstraße nach Heilbronn, in einer der schönsten und fruchtbarsten Gegenden des Landes, mit 3545 ortsanw. und 4046 ortsang. E., worunter 21 Kath. Die Stadt war früher Sit eines eigenen Oberzamts, jest ist sie noch Sit eines Hossamralamts. Sie theilt sich in vier Theile: Städtchen, Borstadt, Dorf und Dörslein oder Neuweiler. Die lettere beiden trennt die hier in den Nedar gehende Zaber. In dem Nedar liegt eine außerst malerische Felseninsel mit Gartenanlagen und dem vorzmaligen Oberamteigeb. oder jesigen Nathhaus. Gegenüber, in dem Dorfe, steht über einer senkrechten Felsenwand die ansehnliche Pfarrlirche, welche der heil. Regiswindis, für die dabei noch ein Denkmal zu sehen ist, geweiht war. Auf der Insel und eben so oben in dem Städtchen sieht man v. Memminger, Bescht, von Würte.

noch die Aulage von einer Burg, die mahricheinlich auf romifden Grund gebaut mar. Doch jest findet man ju Laufen viele romifche Alterthumer. Ueberhaupt ift ber Ort historisch febr merfmurbig. Con 822, 889, 895 tommt die Billa Laufe oder Lopfin im Rectargau ale tonigl. Deiergut vor, und noch fruber ichentte R. Karlmann bem beil. Bonifacius die St. Dar: tinefirche zu Laufen nebft ber St. Michaelefirche zu Seilbronn. 837 baut ber Bifchof humbert von Burgburg eine Rapelle gu Ehren ber beil. Reaisminde, einer Tochter bed Gr. Ernfte, f. Reichebeamten zu Laufen, Die aus Rache von ihrer Umme in den Rluß gefturgt worden fenn foll und beren Grab man in jener Kapelle zeigte. 3m Jahr 1002 veranlaßte R. Seinrich Die Stiftung eines Frauenkloftere castro Loufen burch B. Beinrich I. von Im eilften und ben folgenden Jahrhunderten berrichte bier bas graflich Poppofche Gefchlecht. Gin Graf Poppo von Laufen tommt jum erstenmal in einer Urfunde von 1037 vor. Mit Doppo IV. ftarb bas Gefchlecht 1219 aus, und Laufen fiel wieder dem Reich beim. 1235 vertauschte A. Friedrich II. Laufen, Durlach ic. an Margr. hermann von Baden; Baden aber verlaufte 1346 Burg und Stadt an Albrecht Sofwart, ber hier seinen Sis hatte. Bon ben hofwatten murde endlich der Ort mit Bugebor 1361 und 1369 an Burttemberg verlauft. 1534 fiel in ber Nabe von Laufen bas mertwurdige Treffen vor, wodurch Bergog Ulrich wieder in ben Befit feines Landes fam. 1465 murde das Pramonstratenfer Krauenflofter Madelberg hieber verlegt, 1534 aber aufgehoben. 3m Rloftergebaude befindet fich bas tonigl. hoftameralamt. In ber Rabe ber Stadt befand fich ein ansehnlicher Gee - ber größte in Altwurttemberg -ber 1459 von Graf Ulrich angelegt und 1820 von R. Wilhelm troden ge= legt und in ein fruchtbares Reld verwandelt murde. Der See nahm einen Theil eines alten verlagenen Nedarbettes ein, in welchem der Rluß binlief, ebe noch die Relfen gwischen der Stadt und dem Dorf durchbrochen maren, ein Durchbruch, der (wie die Band, auf welcher die Rirche ftebt, geigt) ohne 3meifel durch Menschenhande, vielleicht durch die Romer, bewertstelligt wurde. Bahricheinlich erhielt ber Ort wie mehrere gleiches Namens von dem Sall, den ein Theil des Fluffes über die Felfen machte, feine Benennung.

Abstatt, Pfd., 779 ev. u. 29 f. C., babei bas Bergichloß Bilbect mit 18 C., fürstl. Löwenstein-Wertheim-Rosenbergisch. Erligbeim, Pfd., 782 C., gehörte mit Neusleebronn und dem Michelsberg zur herrschaft Bönnigbeim. Weinhandlung. Freudenthal, Mfl. 386 ev., 8 fath. und 340 jud. C. mit einer Spnagoge; Sit eines hoftameralamts, am Juse bes Strombergs in einer stillen ruhigen Lage; zwei alabasterne Grabmaler in der Kirche, von dem tonigl. General hand von Thungen und dem in ber vaterländischen Geschichte befannten Baron von Forstner; tonigl. Lustschloß mit schonen und weitläufigen Anlagen, die der Worliebe Königs Friedrich in seinen letten Lebensjahren für Freudenthal ihr Dascyn danten. Der Ort war mit Besigheim badisch, dann pfälzisch, und ging nach und nach durch mehrere hande, bis ihn 1727 die Gräfin von Würben ersbielt, die das Schloß erbaute, 1732 aber biesen Besit au Württemberg

abtreten mußte. Gemrigheim, Pfb. a. R., 997 C., ftarfer Beinbau, und Beingarten mitten im Orte. Rom. Alterth. Seffigheim, Pfb. a. N., 926 C. Bilbelm von Seffifeim begabte ums Jahr 1105 das Rlofter Sirlau mit Gutern im Orte. Wein und Obftbau. Sofen, Pfb. auf einer Sobe, 468 C. mit bem Filial Soben ftein, 354 C., mit einem auf einem Sugel belegenen Schloffe, welches mit dem dagn geborigen Gut, Eigenthum bes Freiherrn von Cous-Pflummern ift; guter Bein. 316feld, Mfl. an der Schohach, 1988 E. Jugersheim, Groß:, Mfl. a. N. 1483 E. Rlein =, Pfb. auf ber Sobe über bem Redar, 603 C. Die Kreid. von Wollwarth besiben in Aleiningersbeim ein abeliges Kreigut mit einem Schlöften. Auf dem Plate, wo bas Schlöften ftebt, fanb einft die ausgedehnte Burg Ingereburg. Gie geborte im Mittelalter ben machtigen Grafen von Calm und war der hauptfis für die Mheinfrankische Gaugraficaft Ingerebeim, welche den Wurm=, Eng= und Murrgau um= Schon im Jahr 818 tommt ber Ort "Ingritesheim" als jum Murrgau geborig vor; im Jahr 978 ericeint die Graffchaft und ber Ort "Ingeritesheim" in einer Urfunde. Rach bem Erlofchen bes Calmifchen Saufes medfelte die herricaft über die Orte mehrfältig. Längere Beit war Baben im Besibe, durch Berpfanbung tamen bann bie Orte im 15. Jahrhundert an Churpfalz und von hier aus auf turze Zeit an die Grafen von Lowenstein. Auch Burttemberg batte icon frubzeitig Theil an bem Befite, trat aber feinen Antheil 1483 burd Taufd auch an Churpfalz ab. Mit der Burg und der Gutsherrichaft maren mehrere Edelleute belehnt. Es gab auch Eble von Ingerebeim, vermuthlich ebemale Dienftleute ber Grafen von Calm. Durch den pfalgischen Arieg, 1504 und burch befondere Bertrage tam Burttemberg in den vollen Befit der Orte. ber Sobe binter Rleiningerebeim ift ein Plat "auf ber Burg" genannt. Dort wurden rom. Biegel ic. gefunden. Gine 1837 erbaute Schleuse für Die Redarschifffahrt. Raltenwesten, Mfl. auf einer Sobe, fruber mit Graben und Mauern verfeben, 1438 C. Rirdbeim a. R., Mfl., 1641 C. Sier faß bas reiche Befchlecht ber hofmart von Rirchbeim, welches auch Laufen befaß. Uebrigens mar der Ort Reichedorf; 1002 weist ibn R. Bein: reich II. bem Al. Laufen an; die Ginwohner begaben fich felber in Burttemberge Schut, daber bildete der Ort lange ein eigenes Stabsamt. Liebenstein, Schloß auf einer Anhöhe und vormale Gis eines Stabeamte, mit einer Rirche und mehrern Wirthschaftegebauben, an einem Bergabhange, und einem zweiten tiefer gelegenen Schloffe; Stammhaus ber herrn von Liebenstein. Die damit verbundene herrschaft - 3lefeld, Ottmarebeim, Raltenweften, Auenstein ic. - wurde 1673 und 1678 an Burttemberg verfauft, jest tonigl. hoftammergut mit Mfierei und guter Biehhaltung; die jum Theil in Trummern liegenden Schlofgebaude find febenswerth. In der Rabe der Rameralhof Ibingen, ehem. ein von der Ramilie Liebenstein gestiftetes Dominitaner : Frauenflofter. Lochgau, Mfl. auf einer Sochfläche, an der Landstrafe ine Babergau, mit Reften von Mauern und Thoren, 1647 C. Durch den Ort flieft der Steinbach, der fich bier unter bem Boden verliert, unter bem Gebirge durchgebt, und

von Burttemberg, Probst zu St. Guibon in Speper, tauft. 1643 wird bie Stadt geplündert und angezündet und 1693 von den Franzosen in einen Afchenbaufen verwandelt. Unterhalb der Burg steht noch die sogenannte Schloftliche, die Pfarrkirche liegt außerhalb des Städtchens. Grabdenkmal des Bolfs von Bunnenstein. Hoch: ki. Chronit der St. Beilstein. Beilft. 1823. 8.

Grofbottwar, St., ehemals Sis eines eigenen Oberamts, jest noch des Kameralamts, in einem fruchtbaren, wein= und obstreichen Thale, an der Bottwar, 2401 ortsanw., 2603 ortsanged. E. Die Stadt gesbörte vor Zeiten den herren von Lichtenberg, welche sie sammt der Burg Lichtenberg und mehrern Ortschaften 1357 an Burttemberg verlauften. Römische Alterthumer.

Affalterbach, 1156 E., am Rufe des Lemberg, der weithin fichtbar eine berrliche Aussicht gewährt. Sandfteinbr. Rilial Bolffolden, 287 C. Ein Graf Berthold von Bolffolden mar 1182 Schirmherr von Murrhardt; über dem Dorfe erblict man noch Ruinen von einer Burg. (Oftheim), 880 C. Daju helfenberg, 349 C., wovon die Grundherr: fcaft unter die Freiherrn v. Gaisberg und v. Bouwinghaufen getheilt ift. In der Rabe liegt das alte Stammichlof der erlofchenen Ramilie von Selfenberg. Burgftall, Pfb. an ber Murr, 502 C.; Bollipinnfabr., Tud: walte mit Appreturanstalt. Erbstetten, Pfb., 695 C. Tufffteinbr., rom. Alt. Erdmannhaufen, Pfb. 1130 E. Gronau, Pfd. an der Bottwar, 561 E., Bienenzucht. Dazu: Prevorst, 416 E., in hoher rauher Lage, . bekannt geworden als der Geburtsort der fogenannten Seherin, Frau Hauffe, geb. Manner ic. Sopfig beim, Dfd., 964 C., mit einem Colog, jest Rath: und Schulhaus. Rirchberg, Pfd., 1314 C. Rleinaspach, Mfl., 720 C. Fil. Allmerebach, 547 C. Alcinbottwar, 920 C. Anie: ftettijd mit dem auf einem Sugel gelegenen Schloß Schaubed. Bor-Munbelsheim, Mfl., in reizender Lage am Nedar, analider Wein. mit einem alten jest abgetragenen Schloffe, 1782 E.; trefflicher Beinbau, befondere in den hoftammerlichen Beinbergen am Rasberg. Große Bierbrauerei in mitten ber iconften Beinberge. Außerhalb des Orts die uralte St. Rilianefirche. Murr, Pfd. an ber Murr, 969 G. Unter ben romi: fden Alterthumern, welche bier und in der Gegend gefunden murden, mar auch ein 1583 entbedter Altar, auf welchem bie Ginwohner von Murr, Vicani Murrenses, einft dem Bultan geopfert haben. Dberftenfeld, DRff. a. b. Bottmar, mit einem evang, adeligen Frauleinftift, 1457 C. Das Stift murde, nach der, übrigens unächten, Stiftungeurfunde, 1016 gestiftet. Dazu gehört Lichtenberg, v. Beileriches Bergichloß und Stamm: baus der erloschenen Kamilie von Lichtenberg, mit trefflichem Beinbau. Ottmarebeim, Pfb., auf der Sochflache über dem Nedar, 823 C.; bubiche Rirche. Pleidelebeim, Mfl. a. R., 1516 E., murde 1455 von Bilbelm v. Urbach ertauft. Raferei. Rielingshaufen, Pfd., 1007 C. Steinheim, Mfl. a. b. Murr und Bottwar, welche fich hier vereinigen, mit einem ehemaligen Dominitaner : Frauenflofter, 1159 E.; Solgftofferei und Solzmarkt. Der Ort hatte ehemals ein Schloß und feinen eigenen

Abel. Die Klosterfrauen tauften die Bogtei über den Rleden und ichentten fie 1294 dem R. Adolph, der den Ort in demfelben Jahre mit Mauern und Graben umgab. Auf diefe Beife murbe Steinheim Reicheborf, bas 1369 noch Stadtrechte erhielt. 1422 ichenfte R. Sigismund Steinbeim bem Grafen Albert von Sobenlobe. Durch Tausch tam es endlich 1563 fammt ben Rechten über das Rlofter von Sobenlobe an Burttembera. Das Rlofter, das auch Marienthal hieß, murde 1255 von der Cochter Albrechte von Steinheim und ihrem Gemahl, Berthold von Blankenftein, gestiftet. Es brannte 1643 ab und 1796 wurde die Rirche vollends abgetragen. Jest liegt ein angenehmer Lanbfis an ber Stelle des alten Rlofters. Sooll: Beschichte und Topographie von Steinheim, Ludwigeb. 1826. 8. Beiler jum Stein, Pfd., 583 E. Bingerhaufen, Pfb., mit einem von Schubischen Schloffe, 940 E. Auf einem Berge binter bem Dorfe liegen die Ruinen von der Burg Bunnenftein (einft Gip bes berühmten Bolf von Bunnenstein), mit einem Ueberreft ber noch in ber Bolfefage lebenden St. Michaelefirche. - Der hardtwald, gemeinsames Eigenthum der Gemeinden Marbach, Erdmannhausen, Steinheim, Murr, Pleidelebeim, Benningen, Beihingen; Bermachtnif ber Gr. Elifabeth von Blankenftein (1280); die genannten Orte (Sarbtgenoffenfchaft) verfammelten fich jum freien Barbtgericht unter ben Linden in Murr. - Diele Orte bes Begirfe fommen icon im 9ten und 10ten Jahrh. urfundlich vor. (Cod. Lauresh. und Dümge Reg. p. 94.)

# 11. Dberamt Badnang.

D.M. 5,118. Einw. (ortsanw.) 29,705, (ortsang.) 30,805. Evang. 30,116, Rath. 689. Gemeinden 28. Muschelfalk (Murgsthal bei Badnang), Keuper, Lias (Gebirgsrüden zwischen ber Roth und Murr). Murr, Lauter, Weißach. Viehzucht (Schafzucht), Holz (Welzheimer Walb).

Badnang, St. und Sis ber Bezirksstellen, Post, an ber Murr, 27° 5' 41,55" E., 48° 56' 47,52" Br., 8 g. St. von Stuttgart, 4432 ortsanw., 3689 ortsang. E., worunter 17 Kath.; ein sehr gewerbsamer Ort, Gerberei, Tuchmacherei mit Walke und Appreturanstalt, Mousselin= und Zeuglenweberei, starke Pfahlsmärkte, sehr bedeutende Biehmärkte, Holzstößerei, Kunstmühle. Auf einem Hügel in der Stadt steht das ehem. von Markgraf Hers mann von Baden in einem schon früher gestisteten Kloster 1122 errichtete reiche Chorherrnstift. In der Stiftöstrche liegen Marksgraf Hermann II., gest. 1130, und sein Sohn, hermann III., gest. 1160, begraben. Die Stadt gehörte mit der Burg Reichenberg vormals Baden, an welches sie von Jähringen gekommen war.

Graf Eberhard I. von Württemberg hatte Irmengard von Baben zur Gemahlin, und theils für ihr rückftändiges heirathgut, theils für eine baare Forderung wurde ihm von Baden die Stadt Backnang und die Burg Reichenberg mit Gebiet pfandweise eingeräumt 1297. R. Albrecht wollte wegen eigener Ansprüche dem Grafen diese Besithum entreißen, und es kam 1304 deswegen zum Krieg. (Bergl. S. 49.) Eberhard behauptete sich aber im Besit der Stadt. Im 30jährigen Krieg 1635, und durch die Franzosen 1693 wurde die Stadt ganz abgebrannt.

Murrhardt, St. a. d. Murr, Poft, in einer milden, malbigen Begend, vormale Sit eines eigenen Oberamte, mit einem ehemaligen Benedittinerflofter, 4727 ortsang. E. der gangen Gem., und 2512 augeb. ber Stadt, welche fich hanptfächlich von Solg - und Solgmaarenhandel nabren. Bedeutende Schafhaltung. In der Nabe ber Stadt befindet fich eine Salgquelle, auf welche von 1790 an viele vergebliche Koften verwendet wurden. Die Stadt mar ehemals Eigenthum der Grafen v. Lowenstein; von diesen murde fie 1393 an Burttemberg vertauft. Gie ift febr alt, und nach ben aufgefundenen Dentmalern hatten icon die Romer bier eine Riederlaf: fung. Dag in der Nabe die Teufelemaner vorbeigieht, ift oben bemerkt worden. Das Rlofter erhielt fein Dafenn icon ju Unfang des neunten Jahrhunderts, menn gleich die Stiftungeurtunde A. Ludwig des Frommen vom Jahr 816 für unacht gehalten werden muß. Beranlaffung ber Stiftung gab ber Ginfiedler Baldarich, von welchem neben ber großen gothischen Klofterfirche noch eine mertwürdige Rapelle ben Namen bat, welche mit der Baldarichefirche, einer ebem. Ballfahrtefirche, außerhalb des Orts, wo der Beilige begraben liegen foll, nicht zu verwechseln ift. 1765 brannte die Stadt gang ab. Runftmuble. In der Dabe Defter von Dech = und Braunfohlen.

Allmersbach, Pfb., 750 E. Ebersberg, Pfb., 423 f. E., mit einem Bergschlosse von weiter Aussicht, einst Stammst der erloschenen Familie von Ebersberg, welche 1328 die Burg und herrschaft an Burtetemberg verlauften. Nachdem der Besit wieder in verschiedene andere hande getommen war, verlaufte zulest das Al. Schönthal E. wieder an Burttemberg 1786. Ein großer Theil der Bewohner sind wandernde Maurer. Großaspach, Pfb., 1514 E., v. Sturmsederisch; eben so Oppensweiler, Pfb., 775 E., darunter 111 Kath., mit einem schonen Schlosse, Sit bes Grundherrn, mit Gartenanlagen, Feldotonomie und vorzüglichem Wiehe sand; 1365 wurden die v. Sturmseder mit der Burg Oppenweiler von Württemberg belehnt: Fornsbach, B., 383 E., v. Löwensteinisch; eben so Derlach, Große, 291 E., an der Straße nach hall, Post. Klein=. 62 E. Derlacher Glashütte, 93 E. Die hütte macht grünes und weißes Tasel= und hohlglas; ferner Sulzbach, Ms. an der Murr, 1557 E.; ansehnliche Kirche, vieles Gewerbe in holz und handel mit

Pfahlen und Schnittwaaren; fürstl. Löwenst. Schloß Lautered; Lammer 6= bach, 488 E. — Rietenau, Pfb., 534 E., Bad mit befriedigenden Einzrichtungen. v. Dillenius: Neueste Nachr. über das Mineralw. zu Nietenau, Ludwigsb. u. Stuttg. 1829. 8. Spiegelberg, Pfd., 625 E., Essight 1709 wurde hier eine Spiegelsabrik errichtet und für Nechnung des Landes ziemzlich lururids betrieben, die aber 1793 aufgehört hat. Baumwollenspinnerei. hier wie in dem ganzen gebirgigen und waldigen Theil des Bezirkes beschäftigt sich das Bolk einen großen Theil des Jahres mit Spinnen und Weben. Jur, in rauher, unfruchtbarer Gegend, 759 E. Neufürstenbütte, 387 E. Weissach, Unterz, Pfd., 858 E. Oberz, 296 E., einst Sit der v. Weissach, Althütte, 561 E.; Holzarbeiten. Heiningen, 355 E. Brüden, Oberz, Pfd., 555 E.; Mittelz, 251 E.; Unterz, 511 E. Neichenberg, 436 E., Pfd. mit einem hochgelegenen Schlosse, Sit eines Forstamts. 1325 wird die Burg wegen des Erbschaftsstreites mit Baden belagert. Steinbach, 614 E.

### 12. Oberamt Baiblingen.

D.M. 2,507. Einw. (ortsanw.) 25,706, (ortsang.) 27,805, Evang. 27,464, Rath. 68, Juden 273. Gemeinden 33. Muschelfalf (Thäler), Reuper. Redar; Rems; Zipfelbach; Buchenbach. Wein, Felbau, Biehzucht.

Baiblingen, St., Sig ber Bezirfoftellen, Doft, im reigenben, bochft fruchtbaren Remothal, 26° 58' 49,80" &., 48° 49' 50,41" Br., 31/2 g. St. von Stuttgart, 3027 ortsanw. u. 3218 ortsang. E., worunter 22 Rath. Erhebliche Biehmarfte, Tuchfabrit, Berbereien, Bubliche Runftziegelei, in welcher vorzugliche thonerne Bafferleitungeröhren, architektonische Ornamente und anbere Thonwaaren nach einer febr vervollfommneten Urt mittelft einer bybraulischen Preffe gefertigt werben. Die Entbedung romiicher Töpferöfen in der Näbe bat zu dieser Kabrifation Anlag gegeben. lleberhaupt ift bie Begend reich an Römerspuren. Die Stadt liegt uneben und bat fein febr vortheilhaftes Aussehen. 3hr Alterthum reicht weit hinauf. Gine Urfunde von R. Carl bem Diden vom Jahr 885 ist unterzeichnet: Actum ad Weibelingam. Derfelbe König balt 887 ju Baiblingen nach Oftern Candiag, und R. Arnulf bringt 893 die Weihnachten auf bem f. hofe Baiblingen zu. Es wird jedoch von Mehreren bezweifelt, ob bier unser Baiblingen zu versteben fen; gewiffer ift, bag bie Stadt im Besit ber Salier mar, und bag ber Name Baiblingen, Bibelingen, wie diesen, so ben Sobenstaufen die Benennung Guibellinen gegeben hat. 1080 wird Waiblingen nebst Winterbach (in pago

Ramesdal, in comitatu Popponis) von R. heinrich IV. dem Bischof von Speper geschenkt. Von Speper scheint Waiblingen unmittelbar an Württemberg gekommen zu seyn. Ehemals befand sich hier ein Schloß, worin die Schwester Graf Ludwigs v. W. 1409 geboren wurde und 1471 starb. Auch Eberhard d. J. wurde hier geboren und getaust. Im 30jährigen Kriege 1645 wurde das Schloß von den Bayern zerstört. Daß K. Barbarossa hier geboren, und die heiligen Leiber der heil. drei Könige auf ihrer Reise nach Coln hier einquartiert gewesen seyen, ist Sage. Die Pfarrkirche von Waiblingen war vor Zeiten eine der stärksten Mutterkirchen in Württemberg: Endersdach, Neustatt, Korb, Hohenader, Strümpselsdach und Hegnach waren bis gegen das Ende des 15. Jahrhunderts darein eingepfarrt. Es sind deswegen auch noch zwei Kirchen vorhanden, wovon die eine, sehr ansehnliche, deren Bau 1488 vollendet wurde, außerhalb der Stadt steht.

Binnenden, Stadt, in einer fornreichen Begend (zwischen bem Bipfelbach und Buchenbach), vormale Gip eines eigenen Oberamte, jest eines Hoftameralamts, 3147 ortsanw., 3281 ortsangehör. C. Anfehn: liche Korn =, Dieh = und Pfahlmärkte. Paulinenpflege, eine Sulfe = und Erziehungsanstalt für vermahrloste, taubftumme und blinde Rinder. Mechanische Wollenspinnerei, Gerbereien, Karbereien. Die Stadt mit ber Burg und der dazu gehörigen herrschaft mar im Befit eigener Freiberren von Winniden, ging barauf an die Grafen von Neuffen, bann jur Balfte burd heirath an Conrad von Weineberg (1284), jur anderen burd Schenkung an den Deutschorden über. Die Beineb. Salfte erkanfte Burttemberg 1325. Die Burg lag eine Stunde von der Stadt auf einem Berge (Burg), und murbe 1538 gur Befestigung von Schornborf verwendet. Reben der Stadt im Thale liegt das tonigliche Schlof Bin= nenthal, ehemale eine Rommenthurei, welche 1665 gefauft murde, und in ber Folge einer besondern Rebenlinie, in neuern Zeiten der Wittme Bergogs Ludwig Eugen, jum Gip biente. Gegenwartig ift bas wohlgebaute und geraumige Schloß der vortrefflich eingerichteten f. Seilanftalt fur Beifted: trante eingeraumt. 1693 murde Winnenden von den Frangofen eingeafchert.

Beinstein, Pfb. a. b. Rems, 1028 E. Der Ort foll seinen Namen von einem rom. Denkstein — Beim Stein — erhalten haben. Rom. Altertb. Bitten felb, Pfb., 1087 E. Korb, Pfb. mit Fil. Steinreinach, 1859 E., neu gebaute Kirche, vorzüglicher Wein. Heppach, Groß-, 1510 E., Filial Klein-, 566 E. Bu Großheppach gehört der W. Gun- delsbach, wo sich ehemals ein Paulseremitenkloster befand. Bu H. wird einer der besten Landweine gebaut. In Großh. wurde den 9. Juni 1704 ein sehr wichtiger und erfolgreicher Kriegerath zwischen Marlborough, Prinz Eugen von Savopen und Markgr. Ludwig von Baden gehalten. Neu- stadt, früher Städtchen, jest Pfb., 1040 E., hieß ehemals und schon

1293 Neuwaiblingen; Bad. Sobnader, Pfd., 542 E. Segnad, Pfd., 526 E. Sochberg, Pfd. a. N., 714 E., barunter 260 Juden mit einer Spnagoge und einem Schloffe auf Felfen über dem Nedar, wo S. Friedr. Eugen, der die herricaft hochberg 1779 von einem v. Gemmingen kaufte, eine Zeit lang ale Pring feinen Gip hatte, bie er fie 1787 wieder an S. Carl verlaufte. Dazu geborte Sochborf, Pfb. auf einer Anbobe über bem Redar; 396 E., ebem. Schl. Redarrems, Pfd. am Ginfluß der Rems in den Nedar, 844 E.; steinerne Brude über ben Nedar; Solggarten. Auf ber Landfviße gwifden Nedar und Reme liegen bie Ruinen von ber Burg Rems, auch Remsed genannt. hier fagen bie Bogte von Remfe, die ju den alteften Minifterialen Burttemberge geborten. In bem Krieben, welchen R. Rubolph 1286 im Lager vor Stuttgart mit Gr. Cberhard ichlog, mußte biefer bie Beften Reme und Bittlingen als Burgichaft einräumen; 1293 murde Reme und Neuwaiblingen von R. Albrecht weggenommen; 1301 halt Gr. Eberhard auf der Befte Rems feinen Sof, und fein Schwager, ber Martgr. Rudolph von Baden, befucht ibn bier. Jest ift taum eine Spur mehr bavon vorhanden; 1312 murde es in dem ungludlichen Rrieg Gr. Cberbarde I. gerftort. Enderfpach, Dfd. am halbenbach und an der Landstrafe, 1072 E. 1291 murden die Burgen Enderfpach und Baiblingen von den Gr. von Sohenberg gerftort. Strumpfelbach, Pfd., 1371 E., in einem abgeschiedenen Thalden; vorzüglicher Bein : und Obstbau. Berdmanneweiler, Pfd. 647 E. Sanweiler, 294 E.; febr guter Bein. Sofen, 445 E. Leutenbach, 827 E. Riliale von Winnenden. Buod, Dfb. auf einem hohen Berge mit weiter Musfict, 322 E. Oppelebohm, Pfd., 560 E. Kil. Rettereburg, 441 E. Somaitheim, Pfb., 1520 E. Schwefelschnittenf.

#### 13. Dberamt Canftatt.

D.M. 1,912. Einw. (ortsanw.) 23,539, (ortsang.) 23,706. Evang. 22,120, Rath. 1586. Gemeinden 19. Muschelfalf (Nedarthal von Untertürkheim an), Reuper, Lias (Höhen des Schurwalds). Jüngerer Süßwasserfalf (Thalwände bei Canst.). Nedar, Feuerbach; Beihach, Haldenbach. Wein, Obst. — v. Memminser: Beschr. des Oberamts Canstatt, Stuttg. u. Tüh. 1832. 8.

Canstatt, St. und Sis ber Bezirksstellen, und eines Hauptsgollamts, Post, am Nedar, 26° 52' 39,78" E., 48° 48' 21,88" Br., 1 St. von Stuttgart, in einer ber schönsten und fruchtbarsten Gezgenden, und im Mittelpunkte bes Landes, wo alle Hauptstraßen zusammenlausen, gleich merkwürdig durch Natur und Geschichte, 5451 ortsanw. und 4800 ortsang. E., worunter 54 Ratholisen. Fossile Knochen von Mammuth und andern, über unsere Weltzgeschichte hinausreichenden Thieren, so wie von fremdartigen Gezwächsen, viele Mineralquellen (Sauerbrunnen, Sulzen), darunter

brei febr reichhaltige neben einanber an bem Gulgerrain, mit bem neuerbauten iconen Rurfaal und angenehmen Anlagen und Spaziergangen. Drei wohleingerichtete Mineralbabanftalten find in Außerdem finden fich febr zwedmäßige Flugder Stadt selbst. babeinrichtungen. Canstatt bat eine ortboväbische und eine Beilanstalt für Sautfrante. Privatichullehrerseminar. Ueber ben Redar führt eine fteinerne Brude, Die Sauptbrude bes Ronigreichs, welche Die Stadt mit einer bedeutenden Borftadt verbindet; vor wenigen Jahren neu erbaut ift fie durch Solidität und leichte, gierliche Form gleich ausgezeichnet. Canftatt ift in raichem Aufblüben begriffen; fein Umfang und feine Bevolkerung haben fich im Laufe biefes Jahrhunderts verdoppelt. Das Innere ber Stadt ift unscheinbar, aber bie neuen Theile ichmudt manches ansehnliche Bebaube. Neben einem bedeutenden Bein- und Feldbau und den Bortbeilen eines besuchten Rurorts hat die Stadt mancherlei Gewerbe, namentlich Türfischrothund andere Farbereien, mech. Baumwollenspinnereien und Beberei, Tuchfabr., Cattun - u. Callicotbruderei, zwei Tabatefabr., Dubl= werte u. f. w. Sie ift ber natürliche Stapelplag für bie Nedarschifffahrt und bat eine bedeutende Spedition. In ber Umgegend wird viel Gops und Farbenerde gegraben. Die Borftadt bieft ebemale Brie, und in berfelben fand bie Burg ber Berren ober Bogte v. Brie, welche aber ichon im 14. Jahrhundert verschwinben. Un diese Borftadt ftogt ber fonigl. Parf, ber fich von bier ohne Unterbrechung bis an bas Residenzschloß in Stuttgart erftredt. Auf der außersten dieffeitigen Ede beffelben ftebt das im Sabr 1839 erbaute, febr geschmadvolle fonigl. Sommertheater; weiter= bin bas Lufthaus Bellevue mit reizender Aussicht bas Redarthal aufwärts; hinter bemfelben ber neu angelegte fonigt. Defonomiegarten; auf ber Bobe über bem Redar erhebt fich, bie gange anmuthvolle Wegend beherrichend, die herrliche Billa Rofenftein, in antifem Styl erbaut (1823-29), mit finnvollen Reliefs in den Giebelfelbern und andern Bildwerfen, befondere ichonen Plafondgemälben (von Dietrich und Gegenbauer) reich geschmudt. Auf ber Sobe über ber Borftabt lag bas nun völlig verschwundene Dorf Altenburg mit einer Burg gleichen namens, beibe auf ben Ruinen einer Romerftadt gebaut, daber bie gange Umgegend reich ift an romifden lleberreften, Denffteinen zc. Mit Namen erfcheint Canftatt schon in ben Jahren 708 und 746 (ba Carlmann bier

ein großes Landgericht hielt, auf bem er bie wiberspenftigen Bergoge von Allemannien und Bavern, Theuthalb und Dbilo verurtheilte). 777 stellt bier Carl ber Große eine Urfunde aus, beren Aechtheit übrigens bezweifelt wird. Gine eigene Familie fdrieb fich von Canftatt (vom 3. 1121—1362). Wann Canftatt Stadt wurde, weiß man nicht. 1330 ichenft R. Ludwig IV. ber Stadt aans diefelben Rechte und Freiheiten, wie fie die Reichoftadt Eflingen befag. Ale Git bed Landgerichts von ber Grafichaft Burttemberg mar Canftatt ber Sauptort von Bürttemberg. Diefes Landgericht, das unter freiem Simmel auf bem Altenburger Relbe gehalten murbe, bestand bis in die Mitte bes 14. 3abrbunberts. Reben ber politischen ift auch die firchliche Geschichte ber Stadt merfwürdig. Die beiden eingegangenen Pfarrfirchen, die Ufffirche und bie Altenburger Rirche, geboren zu ben alteften driftlichen Rirchen bes Landes, und maren nebft ber Stadtfirche bie Mutterfirchen ber gangen Begend, Die Altenburger felbft von Stuttgart bis 1320. Bei ber Stadtfirche war 1279 bis 1291 sogar ein Graf von Bürttemberg gandau Pfarrberr. Bergog Ulrich feste Diefe in Die Borftadt berab, wo fie jest jum Fruchtfaften, und bas Pfarrhaus jum Gig ber Rameralverwaltung bient. Die Ufffirche besteht noch als Gottesaderfirche. Die Stadtfirche bat als Bebaude nichte Ausgezeichnetes; ber Thurm ift aus febr verschiebenen Beiten, macht feboch einen vortheilhaften Gindrud. Als ein wichtiger Pag bat Canftatt immer viel durch Rriege gelitten. 1796 fiel bier zwischen Moreau und dem Erzberzog Carl ein Treffen por, und icon 1287 wurde Canftatt nebft ber Burg Bric von R. Rudolph zerftort. Die Stadt ift ber Geburteort bes Beb. Rathe Bilfinger, bee Generale v. Nicolai, bee Ranglere v. Schnurrer, bes Siftorifere Prof. Röster und mehrerer anderer berühmter Manner. - Auf einem weiten Biefenplan, füblich von ber Stadt, wird alljahrlich bas landwirthschaftliche Feft, das Boltofest genannt, gefeiert. — Bergl. Memminger: Canftatt und feine Umgebung, Stuttgart 1812. 8. Tritfchler: Canftatte Mineralquellen und Baber, Stuttgart 1823. 2. Aufl. 1832. 8. Caft: ber Rurort Canftatt, Canftatt 1836. 8.

Felbach, Mfl., 2837 E., eines ber ansehnlichften und wohlhabendeften Dorfer bes Landes, mit vortrefflichem Beinbau, vorzüglich in ben sogenannten Lämmlern. Diefer, wie ber febr forgfältig betriebene Feldbau und die Biehzucht find gleich ergiebige Quellen bes Bobistandes.

Papierfarberei. Raferei. In dem Orte faß einft die Familie der herrn von Relbad. Gr. Ulrich tauft von Seinrich von Relbach 1335 all fein Gut gu Relbach. In der Nabe lag ein jest verschwundener Ort Immenrode, wovon noch eine Kelter den Namen hat. Gr. hartmann v. Gröningen vertauft 1265 feine Weinberge ju Relbach und Immenrobe. Soch über dem Ort auf einem Borfprung des Schurwalds die Cassinilinde, ein Sauptbreiedpuntt für Caffinis Aufnahme diefer Begenden. Sebelfingen, Did. a. d. Landstrafe, 1270 G. Die Bewohner find ale tuchtige Grab: arbeiter bei Canal:, Strafen: und andern Bauten weit und breit be: tannt. Ueber bem Dorfe lag einft eine Burg, die aber jest gang verfcmunden ift. Sofen, Pfd. a. D., 678 t. E. Oderf. Redarichifferei. Der Ort hatte ehedem feine eigenen Cbelleute, von deren Schlog noch die Muinen zu feben find. 1753 vertauften ibn die von Neubausen an Burttemberg. Muhlhaufen, Pfd. a. N., 819 E., v. Palmifch, mit einem iconen Schlöfchen und Gartenaulagen. Zwei Kirden, darunter bie St. Beitefirche mit ichapbaren alten Gemalben. Borguglicher Bein, Mufter: weinberg des landwirthichaftl. Bereins; romifche Alterthumer. Auch hier faßen einft eigene Berren, und Berthold von Mühlhaufen hatte 1281 eine Tochter Gr. hartmanns v. Gröningen jur Frau. Bon ihnen tam ber Ort in mehrere Sande. Es ftanden bier zwei Burgen; beide mahrichein: lich auf romifden Grund gebaut, die eine bei der Rirche, die andere, Engelburg genannt, auf ber Sobe bes Schlofgartens. In den Lagerbuchern lauft die eine noch unter dem Namen heidenburg. Münfter, Pfd. a. R., 600 E., mit einem lieblichen Landhaus des Freiherrn von Ronig. D. mar eine Rl. Lord'iche Expolitur. Tufffteinbruche. Dberturtbeim, Ofd. a. R., 815 E., vorzüglicher Bein. In den Beinbergen fteht ein alter Wartthurm der Eflinger. Die Kirche liegt außerhalb des Orts auf einem Rebhügel. Deffingen, Pfd., 912 fath. E. Aufgehobenes Franzistaner: floster. Gewerbe: Spielkarten =, Schreibfedern =, Instrumente=, Rinderspiel= waaren :, Seide : und Modewaarenfabr. Subiche neue Rirche (1839 erbaut). Früher ichon württembergisch, tam der Ort 1369 in fremde Sande, neuerlich mit dem Domfapitel Augsburg an Bapern und von diefem 1810 wieder an Burttemberg. Robrader, Pfd. im Gebirge, 740 E. Kil. Sillenbuch, auf der Bohe, 384 C., Bein : und Obftbau. Heber Rorader lag die Burg Rored. 1365 verlauft Sans v. Bernhaufen die Burg Rored mit Rorader und Gillenbuch an Burtt. Rommelshaufen, Pfd., 1297 E. Strobbut: fabr. Auf einem Sugel, bei dem Dorfe, wo der Schafhof steht, hatten die herrn von Rommelshausen ihren Gis. Rothenberg, 585 C., febr boch auf einem ichmalen Gebirgegrat gelegen, mit trefflichem Beinbau. Auf einem Sügel bei dem Dorf ftand das Stammichlog Burttemberg. Deftere gerftort, am graulichften 1311 von Conrad von Weineberg, wurde es 1320 von Gr. Eberhard verlaffen und ber gräfliche Gib nach Stuttgart verlegt. Bum legtenmal murde das Colof 1519 von dem Comabifden Bunde gerftort, von S. Ulrich aber wieder gebaut. In neuern Beiten fette R. Wilhelm einen Tempel: Denkmal und Gruft der veremigten Ronigin Catharina, eine icone Rotunde mit jonischen Colonnaben und

vorzuglichen Bilbmerten, an feine Stelle. Die Ausficht von diefem Puntt ift mobl die iconfte im gangen Nedarthal. Schmiden, Pfb., 803 G., ber einzige Bauernort im Oberamt. Stetten, Mfl. am Salbenbach, in einem Seitenthalden des Remethales. Sit eines hoffameralamte, 1954 @ mit einem tonigl. Schlof und Schlofgarten, lange Sit des Bergoge Bilbelm und Rubestatte feiner verftorbenen Gemablin; jest einer Privat= Erziehunge : und Unterrichtsanstalt eingeraumt. Stettener Brodmaffer. ein febr gefchatter weißer Wein, ber jedoch in neueren Beiten, wie an vielen anderen Orten, durch Anpflanzung anderer Traubenforten an feinem fruberen Behalt febr verloren bat. Gehr ftarte und einträgliche Obfifultur. Neber dem Dorfe fteben die Ruinen der Burg Pherg, mo die herren von Dberg ihren Gis hatten, welche Stetten 1443 an Württemberg verlauften. von wo es als Leben in mehrere Sande fam, bis es Eberhard III. 1664 und 1666 wieder ertaufte. Bu dem chemaligen Stabsamt geborten bie auf dem Bebirge, dem fogenannten Schurmald, gelegenen Beiler Schanbach mit 296 und Lobenroth mit 104 C., in Sitten und Rleidung auffallend verschieden von den Thalbewohnern. Leinweberei. Uhlbach, Pfb., 964 E. in einem ftillen, außerft anmuthigen Thalleffel hinter bem Rotbenberg. in einem Obstwald, von den trefflichsten Beindergen umgeben. Unter: turtheim, Mfl. am D., mit einer Brude über denfelben, 2045 E., ein mobigebauter, freundlicher Ort. Gppebruche, Genfbau, ftarter Beinbau und gang vorzüglicher Bein in den Beinbergen ber hoftammer, erzielt durch Bereinfachung der Traubensorten und insbesondere durch Anpflanzen bes Riflings. Der Ort murbe mehrmals, befonders 1450 von den Eglingern und 1635 im 30jahrigen Kriege verheert. Bangen, Pfb., 1407 E. Die Kirche fteht angerhalb des Orts boch in den Weinbergen. Auf der Sobe über berfelben ragt ein Sugel bervor, ber noch vor menigen Jahren vom Bald umgeben und mit Giden befest mar, und das Lebeneichlein beißt, weil einft die Grafen von Burttemberg bier ihre Lebengerichte hielten. Bagenhaufen, D., 396 E. Coon unter Carl b. Gr., 789, verschentt bier ein gewiffer Selmulf Guter. 1701 murbe bier ein romifches Bad mit vielen Denkmalern aufgedectt. Der Ort tam 1737 von den herren von Schertel an Burttemberg.

## 14. Oberamt Eflingen.

D.M. 2,400. Einw. (ortsanw.) 26,746, (ortsang.) 25,728. Evang. 21,886, Rath. 3733, Juden 109. Gemeinden 14. Reuper, Lias (Höhen bes Schurwalds und der Filder bis herab ins Thal bei Plochingen). Neckar, Kersch, Lauter. Wein, Obst, Gartenbau.

Eflingen, St., Sig bes Gerichtshofes für ben Nedarfreis und ber Bezirfoftellen, auch Garnisonsplag eines Reiterregiments, am Nedar, in einer febr schönen und fruchtbaren Gegend, 26° 58' 6,5" 2., 48° 44' 38,26" Br. (Frauenfirchth.), 3\%, g. Stunben von Stuttg., ortsanw. E. mit ben Filialen 11,788, ohne die Fil.

8853, ortsang. E. obne die Kil. 7049, nämlich 6756 ev., 184 fath. u. 109 jub. E. Die Stabt, eine ebem. berühmte Reichsftabt, in welcher bie Raifer baufig fich aufhielten, tam 1802 an Burttemberg. Sie liegt 715, P. F. (Niveau bes Redars unter ber Brude) über bem Meere, war ziemlich fest, und hat mehrere, mit ftarten Mauern versebene Borftabte. Mit einer berfelben fteht bie alte, auf einem Berge gelegene, Burg in Berbindung. Ueber ben Redar führt eine im Jahr 1838 renovirte fteinerne Brude. bie langfte unter ben Bruden bes Lanbed, und ein Rangl bes Redars gebt burch bie Stadt. Eglingen bat ein ziemlich ungefälliges Unfeben und nur wenige icone Saufer. Derfwurdig find: bas icone - 1705 bis 1715 erbaute - Rathhaus, mo jest ber tonigl. Gerichtshof feinen Gip bat, bas Steuerhaus, bis jest Rathhaus, nunmehr aber jum Abbruch bestimmt; ber Ritterbau. iett Oberamtsgericht und Oberamt, bas v. Valmiche Balgis, iett jum Rathbaus erfauft; Die jum Theil noch byzantinische Pfarrfirche ober St. Dionpfindfirche mit gemalten Chorfenftern; bie 1440 erbaute gothische Frauenfirche mit einem febr iconen Thurme im reinften gothischen Styl; bie ehemalige Barfuffer- ober fogen. bintere Rirche ift bis auf ben boben Chor abgebrochen, ber gur fatholischen Rirche eingerichtet wird; Die St. Pauls =. ober neue Rirche ift jest eine Relter. Einige ebemalige Rlöfter und mehrere Rapellen. Angenehm ift bie Promenade in ber Stadt am Nedarfangl (Balle Mail). Die Stadt bat ein reiches Sospital, bas die Guter von mehreren bei ber Reformation aufgehobenen Rlöftern ber Stadt in fich vereinigt, vom Papft 1238 bestätigt, aber nach ber lieberlieferung lange vorber icon von einer gewiffen Catharina gestiftet murbe, welche unter ber Catharinenlinde, auf ber Berghobe, bem Rothenberg gegenüber, begraben liegen foll. Bu bem Sofvital gebort ein nicht unwichtiges, aber fruber ber Berruttung völlig Preis gegeben gewesenes Archiv; auch befindet fich bier ein wichtiges Stadtarchiv; ein Pabagogium, eine bobere Realschule und bas evang. Goullebrerfeminarium bes Ronigreichs mit einer Taubftummenanftalt in bem ebemaligen Barfugerflofter. Mehrere gemeinnuBige und wohlthätige Bereine, barunter ber befannte botanische Reiseverein. Beilanstalt für Stammelnde. Die febr industriöse Stadt bat von Runftgewerben: Die Dechele'iche Fabrit optischer Inftrumente, Die Bopp'iche von mathematischen und physikalischen Apparaten und Maschinen; von sonstigen Gewerben: Bereitung moussirender Weine, Senffabrif, Delfabrif, Tuchfabrif, eine mechan. Baumwollen = und Wollenspinnerei, Handschuhf.; zwei Fabrifen in lakirten Blechwaaren, Metallgießereien, Bisouterie, Bleideichel, Kunstherbe, eine Bleiche und eine chemische Schnellbleiche, Leimsiederei, Färbereien, eine Papiermühle, Walken, Kunstmühle und mehrere andere Mühlen und Werke; gute Badeinrichtungen, starken Fischhandel, vorzügslichen Wein= und Gartenbau, und eine außerordentliche Obstzucht. (Ertrag des Jahres 1840 nur an Obstmost 43,000 fl., an Kirschen 20,000 fl., wovon die Aussuhr hauptsächlich nach Oberbayern geht.) Steinkohlennester.

Eflingen ift febr alt: icon ber Abt Fulrad von St. Denys, Hoffaplan und Gunstling Pipins, Carlmanns und Carls bes Großen, geft. 784, vermacht feiner Abtei die Belle ober bas Rlofter Hetsilinga, nebst bem Rlofter Berbrechtingen, beibe von ibm mabriceinlich burch fonigl. Gunft erhalten; und R. Ludwig ber Fromme bestätigt biefes Bermachtniß 866 nebst bem Martte, ber bei bem Rlofter gehalten wurde. Bon biefer Zeit ftammt bie Pfarrfirche, welche ben Namen Dionysiusfirche erhielt, ber. Inbem bie Abtei unter ben Streitigkeiten bes 10. Jahrhunderts biefen Befit verlor, murbe Eflingen Reichsgut. Sein Aufbluben fällt in die Zeit der Sobenstaufen, benen es feit 1079 geborte. 3m Jahr 1209 erhielt Eflingen von R. Otto Stadtrecht, und 1215 wurde es von König Friedrich II. ummauert. Bu einer felbftftandigen freien Republik ober Reichsstadt erbob es fich, wie die meiften andern Reicheftadte, burch allmählige Erwerbung von Rechten und Freiheiten. Bis in die Mitte bes 14. Jahrhunderts fand es noch unter konigl. Reichsschultheißen. Für Bürttemberg war Eglingen lange ein schädlicher und gefährlicher Nachbar. tam es bier zwischen R. Friedrich, ber die Stadt belagerte, und seinem Gegner, R. Ludwig zu einem blutigen Treffen. Bis zur Auflösung ber schwäbischen Rreisverfassung mar hier eines der beiden Kreisarse= nale. — J. J. Reller: Eflingen, Stadt und Gebiet 1798. 8. Derselbe: Geschichte der Stadt Effl. 1814. 8. K. Pfaff: Gefcichte ber Reichsftadt Egl. Effl. 1841 8.

Das sogenannte Eglinger Gebiet besteht aus mehreren kleinen Beilern, welche fill und abgeschieden in dem Gebirge awischen Rothenberg und Eflingen liegen, meist aus zerftreuten,

über bas ganze Gebirg bis auf die außersten Sohen sich verbreitenben Sausern zusammengesest sind und, nach alter deutscher Sitte, nach Weidgerechtigkeiten in hirtenschaften eingetheilt waren. Sie haben ihre eigenen Kirchen, sind aber nach Eflingen eingepfarrt. Die bedeutendsten davon sind:

Mettingen, a. M., 353 E. Treffliche Beinberge. Rubern, gang auf der Bohe bes Bebirge, in einem Obstwalde, 426 E. Richt weit da: von liegt ein v. Palmifches Schlofchen, und auf einem ber hochften Puntte bes Baldgebirge ftand einft die Burg Rurnburg. Lieberebronn, (340 C.) mit dem Eflinger Jagerhaus; herrliche Kernficht; Renneburg, mit einer foon eingerichteten Bafferheilanftalt; Sulggries, 291 C., neue 1839 erb. Rirde; Geerach, fconer Landfis des Gr. Alerander von Burtt. Die übrigen, nicht befonders bezeichneten, Orte des DUmte find alle altw. Bertheim, auf dem Bollberg, 684 E. Deizisau, Pfd. a. R., 1054 C.; hatte ebemale feine eigenen herrn. In ber Nabe lag bie Burg Kerfd, welche von Gr. Cherhard und den Eflingern 1292 gerftort worden, und von der neuerlich Grundmauern ausgegraben murden. Daju Sirnau, S., 2 E., ebemale ein Frauenflofter, jest Detonomiegut. Dentendorf, Mfl. a. d. Rerich, 1441 E. Dabei liegt das ebem. Rlofter Dentendorf vom Orden jum beil. Grab, welches 1124 von einem gewiffen Berthold, wie man glaubt, von Erligheim, gestiftet murde, und nach der Reformation lange zum Sit eines niedern Seminariums biente, bis es 1810 gu einer Sabrit, in welcher man Buder machen wollte, bestimmt Jest ift bas Rl. Privatgut. Genf : und Liqueurfabrif. 3. C. Schmidlin: Geschichte bee Rl. Dentenborf; Stuttg. 1781. 8. Rellingen, Pfb., 1044 E. mit einer ehem. St. Blafischen Propstei. Renhausen, auf den Kildern, Mfl., 2376 t. E.; zwei Rirchen, ein ebem. Schloß, ein ebem. Frangist. Nonnentlofter, Tapeten : Tabatedofenfabr. Starte Bucht von welschen Suhnern. Der Ort war ehemals im Besit ber herrn von Renhausen, von welchen er an Speier, durch dieses an Baden, und 1810 mit Pfauhausen an Burttemberg fam. Ober : Eflingen, Pfd. a. R., 854 E., außerordentliche Aultur, mechanifche Baumwollenfpinnerei; Brauntoblennester. Kil. Begensberg, 451 C. Pfaubaufen, Pfd., 478 f. C. mit einem v. Baisberg : Schodingen'ichen Schloffe, worin ehemals die herrn v. Pfauhausen ihren Sib hatten, s. Neuhausen. Steinbach, von Palmisches Pfd. mit Schl., 743 f. E.; Strobbutfabr. Beil das Rlofter, im Nedarthale, 1/2 St. von Eflingen, 10 E., einft ein, 1230 gestiftetes, Domin. Frauenflofter, jest R. Sofdomane, von Ronig Wilhelm ju einem Geftute eingerichtet, mit lieblichen Anlagen und einem fehr gefomadvollen Landhaus; babet eine Meieret mit ausgezeichneter Biebbaltung und Rafebereitung. Bendlingen, Pfb. fruber Stadtchen, bet bem Ginfluß der Lenninger Lauter in ben Redar, 1117 E., tam von den herrn von Wendlingen nach und nach in verschiedene Sande und endlich 1545 von Werdenau an Burttemberg. Plochingen, Mfl. und Poft, am Ginfluß ber Rile in ben Redar, mit einer hoch gelegenen, ummauerten

Kirche, 1834 E., tunstreiche bolgerne Nedarbrude, von dem Bertmeister Ezel in Stuttgart 1777 erbaut. An der Stelle der Burg der ebem. Herrn von Plochingen steht jeht eine Kelter. Köngen, Mfl. und früher Sie eines Oberamts in einer schönen Lage über dem Nedar, mit berrlicher Auslicht, 2117 E. Ueber den Nedar führt hier eine schöne Brüde. In der Nähe des Dorfes wurde 1783 eine merkwürdige Entdeckung von röm. Alterthümern gemacht; ein ganzer Ort wurde nach und nach mit einem reichen Inhalt an Gefäßen und andern Denkmalen aufgedeckt. Der Ort (Chuningen) kommt schon 1075 und 1179 vor; er kam 1336 von den Gr. von Hobenberg an die Grafen von Aichelberg, von diesen durch Heirath an die Herrn von Thumb, und endlich durch Kauf und Tausch 1666, 1678, 1687 und 1738 an Württemberg. Das schön gelegene Schloß ist jeht Privateigenthum. Zell, Pfd., 727 E. Fil. Altbach, D. a. N., 692 E. Zell und Altbach wurde 1303 von Gr. Diepold von Aichelberg an das Kl. Abelberg verkauft.

### . 15. Dberamt Stuttgart.

D.M. 3,551. Einw. (ortsanw.) 28,864, (ortsangeb.) 29,850. Evang. 29,744, Rath. 101, Juden 5. Gemeinden 26. Reuper; Lias (Filderplateau). Aich, Kersch, Feuerbach. Felbbau (Filderstohl, Flachs), Obft, Biehzucht.

Die Begirteftellen befinden fich in Stuttgart.

Baldenbuch, Städtchen und Doft mit einem Schloffe, an der Mich, 1595 ortsanm., 1732 ortsangeb. E., Straminfabr., Gerber.; Geburteort Dannedere und Rielmepere Der Ort wurde mit Dettenhausen, Schonaich, Plattenhardt, Sielmingen, Leinfelden, 1363 von den herzogen von Urd: lingen ertauft. - Bernhaufen, Pfd. auf den fruchtbaren Fildern, wo die meisten Orte des Oberamts liegen, 1524 E. hier mar der Stammfis bes alten und berühmten Gefchlechts von Bernhaufen. Das Schlog murbe in dem Städtefrieg 1449 mit dem Dorf abgebrannt. Bonlanden, a. d. R., Pfb., 1265 C.; Geflügelhandler. Die herrn v. B. batten hier eine Burg. Bothnang, Dfb., 1281 E .; Bleichen u. Bafcherei. Dagu gebort Barenfee, ein Jagdichloß an einem Gee im Ron. Rothwild : Part. Birtach, Pfb. 815 E., mit einer neuen 1780 von S. Carl erbauten Rirche, vorzügliche und fehr gablreiche Baumschule; Rafebereitung. Degerloch, Pfb. auf ber Sobe an dem Ende der Beinfteig, 1352 E.; befannt burch feinen rothen Bein; mar Fil. von Möhringen bis 1468. In der Rabe ber ab: gegangene Ort Ittinghaufen. Echterbingen, Mfl. a. d. F., 1690 E.; Gehr bedeutender Beiftohl: und Flachebau. hier war der Stammfis der herrn von Echterdingen. Der berühmte Mechanitus hahn ftarb bier als Pfarrer 1790. In der Nahe der ebem. Kafanenhof mit dem Luftichlog Floride; Meierei. Feuerbad, Pfb., 2584 E., Baumwollenfpinnerei; Steinbruche. Der Ort geborte in frubern Beiten den herrn v. Frauenberg, welche auf einem Berge über bem Dorfe ihr Schlof hatten, bas aber mit den andern Befigungen frube icon an Buritemberg fam und 1564

abgebrochen und gur Stadtmauer v. Stuttg. verwendet murde. Gaisburg, Pfd., auf einer Anbobe über dem Redarthal, 790 E. Gaisburg ift ein beliebter Bergnugungeplat der Stuttgarter mit freundlicher Aussicht in bas Nedarthal. Sarthaufen, 558 C. Seumaden, Pfd., 494 C.; ftarfer Dbitbau. In der Nabe der abgegangene Ort Owen. Raltenthal, am Ende bes romantischen Resenbachthale, 458 E. Auf einem Sugel über dem Orte ftand die Befte Kaltenthal, Stammfit der Burggrafen von Raltenthal, welche 1281 ber vereinten Macht ber Reichestadte widerstanden, bis Gr. Eberbard von Burtt. fie aus dem Kelde ichlug. R. fam 1318 durch Rauf an Burtt. Remnath, Pfd., 830 E. Leinfelden, 376 C. Daju geboren 7 Mublen in dem Reichenbacher Thal. Musberg, Pfd. 560 C. Möhringen, Mfl. a. b. F., 2222 C., murde 1295 von den Pfalggr. von Tubingen an den Sofpital Eflingen verfauft. Ebonerne Brunnen: teichel. Das "heilbrunnle" mit ichwachem Mineralgehalt. hardt, Ofd., 1425 E.; außerordentliche Obstucht, besondere viele Bratbirnen, aus welchen ein mouffirender Moft bereitet wird. Plieningen, Mif. a. d. Rerfc, 2241 E. mit vielen Leinmand: und Baumwollenwebern. Ergiebungshaus für vermahrloste Rinder des Oberamtsbezirfs; Rafeberei: tung; Corfstich. Die einst angesehene Familie der von Plieningen batte hier ihren Sis. Bu Plieningen gehört: hohenheim, Schloß und Meiereigut, jest Sis des landwirthschaftlichen Institute mit seinen ausgezeichneten Rulturanlagen, Sammlungen, Mufterviehhaltung u. f. w. Bergl. die R. Burtt. Lehranstalt für Land: und Forstwirthschaft ju S. Stgt. 1838. 8. Das Schloß, welches eine herrliche Aussicht bat, murbe von Bergog Carl erbaut, ber bier feine letten Lebensjabre gubrachte und 1793 auch beschloft. Groß und prachtig eingerichtet und mit mannigfaltigen Unlagen, Tempeln, Ruinen, englischen Dorfern und Garten ic. ausgestattet, mar Sobenbeim Gegenstand ber allgemeinen Bemunderung; jest genießt Hohenheim eine dankbarere, wegen seiner für das ganze Land so böcht wohltbätigen Wirksamkeit. Un der Stelle des Schlosses stand foon fruber ein Sologoen mit einem Gute, das der davon abstammenden und begüterten Familie von Sobenheim geborte, die den Beinamen Bombaft führte, und icon im 13. Jahrhundert haufig vorfommt. Gin Georg Bombaft von Hohenheim begleitete den h. Eberhard I. auf seiner Reise nach Palaftina, und der berühmte Bombaftus Paracelfus mar ein Sproß: ling diefes Stammes. Bon einem gewissen Immanuel von Garb, der das Gut gefauft hatte, erhielt es ben Namen Garbenhof, bis Carl ben alten Namen wieder hervorrief. In der Nahe liegt der ju Birtach geborige hof Rlein=hobenheim, eine R. hofdomane mit einem R. Privat= geftut in einem angenehmen Part, f. Scharnhaufen. Robr, 540 Einw. In der Nahe findet fich gute Topferetde; der Ort hat dabet auch viele hafner. Eine adeliche Familie von Rohr hatte ehemals bier ihren Sig. Ruith, Pfd. in hoher Lage, 774 E. Scharnhaufen, Pfd. a. d. Reric, 820 E. Reben dem Dorfe liegt das R. Luftichlog Scharnhaufen, ein stiller, ruhiger Aufenthalt mit geschmackvollen Anlagen. Auch diesen Plat fouf Carl; Carolus Otio 1784. fagt die Inschrift an dem Schloffe.

Scharnhausen macht einen Theil der berühmten R. Gestütsanstalt von Beil aus, mit welcher sie durch einen ausgebehnten Part verbunden ist. Richt weit von Scharnhausen lag einst ein jest ganz verschwundener Ort, Namens horw. Sielmingen, Unter=, Pfd., 787 C., Ober=, 457 C. Steinenbronn, Pfd., 955 C. Stetten mit Beibach, 1c. 575 C. Bai= hingen auf den Fildern, Pfd., 1541 C., wurde von Pfalzgr. Gottfried von Tübingen 1297 an den hospital Eslingen verfauft. Baumwollenweb.

### 16. Oberamt Böblingen.

D.M. 4,018, Einw. (ortsanw.) 24,518, (ortsang.) 26,705. Evang. 25,971, Rath. 734. Gem. 18. Bunter Sandstein (nordswestl. Ede), Muschelfalf (Bürmthal und Seitenthäler), Reuper, Lias. Bürm, Glensbach, Schwippach; Aich. Holz (Schönbuch), Torf; Getreibebau, Biehzucht. Schniger: Darstellung des natürl. und wirthschaftl. Zust. des Oberamtebezirks Böbl. Tübingen, 1825. 8.

Böblingen, St., Sig ber Bezirfestellen (mit Ausnahme bes Rameralamis), Poft, 26° 40' 33,78" &., 48° 41' 7,58" Br., 41/2, g. St. von Stuttgart, im Schönbuche, 3318 orteanw. u. 3390 orteangebor. E. Chemische Kabr., Maschinenspinn., Damaftmeb., Rinderspielw. Tuchm. Das Schloß wurde 1818 an die Stadt verfauft und zu einem Schulhause eingerichtet. In bem Graben biefes Schloffes wurden ehemale Baren unterhalten, und es bestand baju eine eigene Stiftung, bas Barenftift genannt, welche aber von S. Carl bie eblere Bestimmung gur Unterftugung armer Kamilien erhielt. Stadt und Burg gehörte ehemals ben Pfalzgr. von Tübingen, welche fie 1344 mit Dagersheim und Darmsheim an Württemb. verkauften. In der Nähe von Böblingen fiel 1525 das entscheidende Treffen awischen Gr. Georg Truchses und ben aufrührerischen Bauern vor, worin biefe 4000 Mann auf bem Plage ließen. Gin eigenthum= liches Inftitut batte bas alte Boblinger Amt an bem fog. Reuner Gericht, einer Urt Burgerausschuß, ber ju allen bie Amteforporation betreffenden Berathungen gezogen werden mußte. Schon R. Ferdinand bestätigt 1527 biefes Gericht ale ein feit Menfchengebenfen beftebenbes.

Sindelfingen, St., nur 3/3 St. von Boblingen, vormals Sit eines eigenen Oberamts, jest noch eines Kameralamts, 3505 ortsanwese, und 3986 ortsangebor. E. Seideweberei. Start betriebene Linnen = und Baumwollenw. Der Ort gehörte vor Zeiten den Gr. von Calw, von diesen kam er durch Erbschaft an die Pflalzgr. von Tubingen, welche ihn 1263 mit Mauern umgaben; von den Pfalzgrafen ging er durch heirath auf Rechberg, und endlich von diesen 1351 durch Kauf an Bartten ander-

Gr. Abelbert von Calm stiftete hier mit seiner Gemahlin ums Jahr 1055 ein Benedict. Rloster, das er 1066 in ein weltliches Chorherrnstift verwandelte, welches G. Eberhard v. W. 1477 nach Tübingen versetze und nebst seinen Einfunsten zur Stiftung der Universität verwendete. An die Stelle des Stifts setze Eberhard in demielben Jahre zu Sindelsingen ein regulirtes Chorherrnstift, das aber sehr mäßige Einfunste behielt. Die St. Martins oder Stiftslirche, welche auch Pfarrkirche der Stadt wurde, ein sehenswürdiges Gebäude im byzant. Styl, ist im Jahre 1083 vollendet und von demselben Bischof von Worms, wie die Kapelle auf dem Stammsschloß Württemberg, eingeweiht worden. Auf der Hohe über der Stadt stand eine alte Burg. Auf der Markung von Sindelsingen befindet sich bedeutender Torsstich. Schönhuth: Kleine Chronis der Stadt und des Stiftes Sind. Bobl. 1834. 8. Haug: Chron. Sindels. ed. et illustr. Tub. 1836. 4.

Midlingen (Detlingen), a. d. Burm, Pfd., 1619 E. Tuchm. mit Balte und Appreturanstalt. Altdorf, Pfd., 1079 E. 1328 übergibt Br. Beinrich von Tubingen feine Burg Altorf, welche er von Conrad und Dietrich von Altorf erhandelt hatte, an bas Rlofter Bebenhausen. Brei: ten ftein, 336 E. Beber. Dagingen, Pfd., 598 f. C., mit einem iconen Schlofgut bee Gr. v. Dillen, geborte fruber bem Johanniter : Orben. Dagersheim, Pfd., 1087 E. Beber, Bollenfpinn., Beugmacher. Darms: beim, Pfd., 949 E. Deufringen, Pfd., 709 E., mit einem alten Sol. Doffingen, Pfb., 1112 E. Schlacht 1388. G. o. G. 55. Starte Leineweb. Chningen, Mfl. an der Burm, 1581 E., mit einem Schlof und But der herren von Breitschwerdt, welche 1555 erftmale damit be: lehnt wurden. Ein anderes Schloß, das untere genannt, von Schichard erbaut, wurde icon im vor. Jahrh. abgebrochen. Solggerlingen, Mfl. mit dem v. Konnerigiden Schl. Raltened, und ber R. Domane Schaichhof, durch Biebstand ausgezeichnet, 1723 E. Bandmeberei. Magftatt, Mfl., 2007 E. Pferdehandel, Geburteort Repplere. Maichingen, Pfd., 1021 C. Mauren, hofgut mit Schlof u. Meierei, bes herrn v. Ronig; vormale mit einem eigenen Pfarrer, 2 E. Rafebereit. Schafhaufen, Pfd., 749 E. Schonaid, Mfl., 1897 E. Schone neue Rirche in gothischem Stol. Beber, Solzhandel, Dbft : u. Rlacebau. Beil im Schonbuch, Mfl., 2379 E. Sit eines Rameralamte. Der Schonbuch, von welchem Beil jugenannt wird, ein ausgedehnter Solg: und Bewildreicher Buchwald, mar ein Reichswald, den die Pfalzgrafen von Tubingen zu Leben hatten, 1347 aber mit bem forft : und Bildbann und den Dorfern Steinebronn und Renhausen an Burttemberg verfauften.

# 17. Dberamt Leonberg.

D.M. 5,414. Einw. (orteanw.) 26,808, (orteang.) 27,876. Evang. 25,976, Rath. 1878, Eig. Conf. 22. Gemeinden 27. Bunter Sandstein (Bürmthal), Muscheltalf (Thaler u. westl. Theil), Reuper. Gleme; Würm. Getreidebau (Strohgau), Holz; Rindsviehe und Pferdezucht.

Leonberg, ehemals köwenberg, St. und Sit der Bezirksstellen und eines Forstamts, an der Glems, 26° 40' 26,41" L., 48° 48' 6,65"Br., 3½ g. St. von Stuttgart, mit einem alten, von H. Christoph neu gebauten Schlosse, 2,173 ortsanw. u. 2222 ortsangeh. E. Feldbau; Pferdemärkte. Die Stadt ist eine uralte Bestung von Württemberg, und wurde schon 1284 vom Gr. Ulrich ummauert. 1277 wurde Leonberg mit der Kapelle zu Dylcheshausen, eigentlich der Mutterkirche von Leonberg, dem Stift Sindelsingen einverleibt, daher das Patronat jest bei der Universität Tübingen ist. 1457 wurde hier der erste befannte Landtag gehalten. Das 1480 von der Gemeinde gestistete Hospital wurde 1552 in das ihr von H. Ehristoph geschenkte Barfüßerkloster versett. Leonberg ist der Geburtsort des Philosophen Schelling und des Theol. Dr. Paulus. Auf dem sog. Engelberg eine Warte mit schöner Fernsicht.

Beil bie Stadt (gew. Beilerstadt), a. d. Burm, bis 1803 Reichsftadt. 1776 ortsanw. und 1813 ortsangeh., wor. 1774 f., 39 ev. C. Schöne Hauptlirche; Bollenweberei, eine Bollenzeugfabrit, eine Bollentappenfabrit, eine Tabatsfabrit, Schnellbleiche, Gerbereien und Leberhandel, Mühlwerte, starfe Schweinmartte. Geburtsort des Reformators Brenz, dessen haus noch steht, u. des Bisch. Gall. 1648, nachdem bereits der westph. Frieden geschlossen war, wurde die Stadt von den Franzosen eingeaschert. Zwei Riefter, welche die Stadt hatte, ein Augustiner und ein Kapuziner Kloster wurden von Burtetemberg aufgehoben. Gehres: Beil der Stadt tleine Chronis. Stuttg. 1808. 8.

heim beim, St., 1179 orteanw. u. 1239 orteangeh. E., mit zwei ebemaligen Schlöffern, ericheint zuerft 965 (Heimbodesheim). 1395 be- lagerte Gr. Cberhard bas Stabtden, in welches fich die Schleglergefellsichaft geworfen hatte, zundete es an und nahm die Anführer gefangen.

Difingen, Mfl., mit acht Mühlen an der Glems, zwei Kirchen, einem Schloffe und Gut der Familie von Münchingen, 1362 C. Eltingen, Pfd., mit mehreren Getreide = und Gppsmühlen, a. d. Glems, 1654 C. Friolzheim, Pfd., 715 C. Waldsamenhandler. Flacht, Pfd., 792 C. Gebersheim, Pfd., 460 C. Gerlingen, Pfd., am Fuße der Solitüde, 1587 C. Solitüde, fehr schnes königl. Jagdschloß auf einem hoben Gebirgssaume mit außerordentlich weiter Aussicht, eine Schöpfung H. Carls von 1763 bis 1767, die er mit prächtigen Nebengebäuden aller Art, und herrlichen, mitten im Walde geschaffenen Gartenanlagen, welche aber jest alle wieder verschwunden sind, versehen hatte. Nur das Schloß ist wohlerhalten und meublirt, Neste der Römerstraße, welche in gerader Richtung von Canstatt über hier nach Pforzbeim zog. Hausen, a. d. Würm, Pfd., 324 C. Heimerdingen, hoch gelegenes Pfd., 882 C. Hemmingen, Pfd., 986 C. mit einem Schlosse der Herren von Warnsbüler, welchen die Kälste des Orts gehört. In dem Schlosse zu Femmingen

wurde 1693 ein Korpe Kranzosen, welche plundernd und verbeerend burch die Gegend gogen, von bem General Palfp niedergemacht. Sirfc: landen, Dfb., 347 C. Borgugl. Aderbau. Sofingen, Dfb., 947 C. mit mehreren Mublen a. d. Gleme; die ehemaligen Truchfeffe v. Soffingen hatten hier ihre Burg. Ein Graf Ulrich von Bürttemberg mar bier Pfarr= berr und bieg beswegen ber Sofinger. Rornthal, ein von einer beson: dern, ben mabrifden Brudern abnlichen Gemeinde im 3. 1817 neugegran: detes Pfarrdorf, vorher ein Sof, 524 E. Kinderrettunge: und Ergie: bungeanstalten. Baumwollensammtfabr., Dalmebeim, Pfb., 939 C., batte zwei Schlöffer, von welchen eins noch ftebt. Bienenzucht. Der !ling en, Mfl., a. b. Burm, vormals Gis eines Rlofteroberamte, 1350 E. 1276 tragt Gr. Simon von Cherftein und 3merbruden dem Offalger. Ludwig Burg und Dorf Mertlingen ju Leben auf und 1296 verlauften die Gr. v. Eberftein beides an das Rlofter herrenalb. Monsheim, Pfd., mit einem alten Solof, 1042 E. Dabei Dbermonsheim, Solof und Solofgut, der v. Phull=Rieppur. Munchingen, Mfl., mit zwer Solof= fern und Schlofgutern, eines v. Munchingifch, bas andere v. harrlingifch, 1482 E. Borgugl. Getreidebau. Münklingen, Dfb., 385 E. Deroufe, ein mitten im Balbe von ben Baldenfern angelegtes und nach ihrem beimathlichen Thale Perufa fo genanntes Pfd., 502 E. Renningen, Pfd., 1809 E., Baldfamen. In der Nahe der Ihinger hof, ein v. Difcheriches, vorzüglich bewirthschaftetes Detonomiegut. Rutesheim, Pfd., i. 3. 1837 abgebrannt, nun regelmäßig wieder aufgebaut, 1061 G. Schodingen, Pfd. mit Sol., 541 E. v. Gaisbergifd. Barmbronn, Pfd., 693 E. Die Einwohner versehen Stuttgart und die Gegend mit Bachholderholy, Bachholderbeeren, Gefalg, Gilberfand ic. Beil im Dorf, Pfd., 1424 C. In der Nabe das Defonomiegut Bergheimer Sof und ber R. Kafanengarten Serdtle. Wimsheim, Pfd., 698 C.

# II. Schwarzwaldkreis.

Der Schwarzwalbfreis, das sudwestliche Viertel des Landes, gränzt östlich an das Großberz. Baden, an die Hohenzollerschen Fürstenthümer und an den Donaufreis, nördlich an den Nedarsfreis und Baden, westlich und süblich an Baden, und gehört beinahe ganz zum Gebiet des Nedars in dessen oberen Lauf; die Donau durchschneibet nur die süblichste Ede, und westlich fallen vom Schwarzwald die Rinzig und Murg unmittelbar dem Rhein zu. Der Flächenraum beträgt 87,065 D.M. mit 452,515 Einw. und zwar 327,725 Evang., 122,933 Kath., 1857 Juden. Die Dichtigseit der Bevölkerung steht über dem allgemeinen Durchschnitt des Landes. Dieser Kreis ist bezeichnet durch seinen Holzreicht um. Die Bestandtheile sind theils alts, theils neuwürttembergische. Lestere sind: die obere und niedere Grasschaft Hohenberg, die

Reichsftäbte Reutlingen und Rottweil mit ihren Gebieten, das Reichsftift Rottenmünster, das Kloster Margarethenhausen, das Kloster Mariaberg und mehrere ritterschaftliche Besitzungen des Grasen von Bissingen = Rippenburg, der Freiherrn Cotta v. Cottendorf, von Enzberg, von Gültlingen, von Rechler, von Münch, von Dw, von Raßler, von St. André, von Tessin, v. Thumb u. A. Stansdesherrschaften sinden sich keine. Der Kreis zählt 17 Oberämter mit 515 Gemeinden, darunter 37 Städte, 305 Pfarrdörfer (barunter 41 mit Marktger.), 167 Dörfer (darunter 2 mit Marktger.), 4 Pfarrweiler, 275 Beiler, 242 Höse, 587 einzelne Wohnsige. — Size der Kreisstellen sind: Tübingen für den Gerichtshof; Reutlingen für die Regierung und Finanzkammer. — Röder: Geogr. des Schwarzw. = Kr. Stuttg. 1822. 8.

## 1. Dberamt Reutlingen.

D.M. 4,392. Einw. (ortsanw.) 27,862, (ortsang.) 28,375. Evang. 27,432. Rath. 943. Gemeinden 20. Reuper (im untern Echapthal), Lias, Eisenrogenstein, Jurafalf. Basalt. Ralftuff (Soble bes Schapthals). Echap, Arbach, Aierbach, Breitenbach, Fürstbach; Wiesas. Lauchert, Secach, Acerbau, Obst, Wein. — Memminger: Beschr. bes Du. Reutlingen. Stuttg. u. Tüb. 1824. 8.

Reutlingen, Kreisstadt, Sig ber Bezirfostellen (mit Auen. bes Rameralamis) und einer Gen.-Superintendeng, Poft, 26° 52' 35,7" 8., 48° 29' 28,51" Br., 10 g. St. von Stuttgart, am guße ber Achalm an ber Echat, in einer iconen und fruchtbaren Begend mit 11,712 ortsanw., 11,212 ortsang., u. zwar 11,163 ev. u. 49 f. E. Außerhalb ber jest größtentheils abgetragenen Ringmauern liegen 3 offene Borftabte. Das Aussehen ber Stadt ift giemlich ländlich, boch entstanden in neuerer Zeit manche hubsche Die Einwohner find ein febr regfames und gewerbsames Bolf. Sehr bedeutend ift die Rothgerberei und Tuchfabris fation, ferner wird bier betrieben: Leimfiederei, Beberei in verichiebenen Stoffen, Striderei, Strumpfweberei, Bortenwirkerei, Saubenstiderei, Karberei, Karbbruderei, Bleichen, Metallgießerei, eine Pulver= und eine Papierfabrif, mehrere Mühlwerke u. a. Sehr ftark find auch die Gewerbe ber Mefferschmiede und ber Sädler. Das Spigenflöppeln, Berfertigung ber überall befannten Reutlinger ober Ehninger Spipen hat neuerlich abgenommen. v. Memminger, Befchr. von Burtt.

Singegen ift die Buchdruderei und ber Buchbandel, welche mit vieler Thatigfeit betrieben werden, noch bedeutend, und Reutlingen war bekanntlich bis in bie neuesten Zeiten ein Sauptsig bes Rachbrucks. Auch bat die Stadt immer einen ansehnlichen Sandel in Manufatturmaaren getrieben, ber fich neuerlich, namentlich in englischen Artifeln, noch mehr gehoben bat. Die Stadt bat auch febr ergiebiaen Beinbau und ftarte Obstaucht. (3m 3. 1840 an 250,000 Gri. Rernobst, wenigstens 70,000 Gri. 3metichen). Unter ben Bebauben ber Stadt ift nur bie Marienfirche bemerkenswerth. ift die Saupt = und Pfarrfirche ber Stadt und ein febr ansebnliches mit einem boben und iconen Thurme (225 P. gegiertes Bebaude in gothischem Styl, bas nach 70jabriger Arbeit 1343 vollendet wurde. Außer Dieser Rirche bestehen noch die Sospital= firche, bie St. Peterefirche auf bem Friedhof, und die St. Nifolaifirche, welche bem fatholischen Gottesbienst eingeräumt worden ift. Die Stadt hat reiche Stiftungen, welchen der größte Theil bes ebemaligen, aus 5 Ortichaften bestehenden Reutlinger Gebiets gehörte. Ein Barfügerflofter wurde bei ber Reformation aufgeboben: bas weitläufige Gebäude besselben ift jest ber Sit ber Rreidregierung und Kinangfammer. Sobere Realschule. Gang nabe bei ber Stadt befindet fich ber Beilbrunnen, eine gehaltreiche Schwefelquelle, welche 1713 gefaßt wurde und in der Stadt und ibren Gaftbofen, auch von Kremben zu Babern benütt wirb. Soon eingerichtete Babanstalt zum Kronpringen. Dr. Schmidt: bas Schwefelbab zu R. und f. Umgeb. Stuttg. 1836. 8. Die frühere Beschichte von Reutlingen liegt im Dunkeln. Es foll zu gleicher Beit mit Eglingen, von R. Dtto IV. i. 3. 1200 Stadtrecht und von R. Friedrich II. 1216 Mauern erhalten haben. 1247 murde bie Stadt von R. heinrich bem Thuringer vergeblich belagert, und bie Einwohner gelobten mabrend biefer Bedrangnig ben Bau ber Marienfirche, in ber fie nachber einen von Beinrich gurudgelaffenen ungebeuern Sturmbod aufbewahrten. 1377 belagerte auch Graf Ulrich von Burttemberg bie Stadt, erlitt aber eine empfindliche Niederlage por berfelben. 3m 3. 1519 wurde Reutlingen von bem S. Ulrich weggenommen, weil sein Burgvogt von Achalm in der Stadt erschlagen worden war. 3m 3. 1726 brannte die Stadt und felbft bas Innere ber Marienfirche gang ab. Roch ift au bemerten, daß Reutlingen eine ber erften Stadte mar, welche an dem Reformationswerk Antheil nahmen, und ihr Pfarrer Matth. Alber hielt auch die erste evangelische Predigt in Stuttgart, und wurde hier ein Hauptbeförderer der neuen Lehre. Reutlingen geslangte, wie andere Reichsstädte, erst allmählich zu seiner reichsstädtischen Selbstständigkeit. Das Schultheißenamt und die Hoheitserechte waren mit der Reichsvogtei Achalm verbunden, und gingen mit dieser an Württemberg über. 1479 verlieh Gr. Ulrich der Stadt das Schultheißenamt, mit dem Joll, Mühlgeld und Umgeld zum erstenmal bestandweise; später wurde es von ihr ganz erworden. Dr. F. A. Memminger. Bers. einer Beschr. der Stadt Reutl. Das. 1805. 8. Gratianus: Gesch. der Achalm und der Stadt Reutl. 2 Bde. Tüb. 1831. 8. Gapler: hist. Denkw. von Reutl. 2 Thle. Reutl. 1839. 40. 8.

Achalm, ein bober freiftebender Bergtegel mit ben Ruinen ber Burg Achalm, welcher fich ale ein Borpoften der Alp unmittelbar vor der Stadt erhebt (2158 D. R.). Un bem Berge, ungefahr auf halber Sobe, liegt eine foone t. Meierei, berühmt burch bochfeine Schafzucht und die Cachemirund Angoragiegenheerden, welche an den Banden des Berges eine treff: liche Beide finden. Schon bier, noch mehr aber auf der Spipe des Berge genießt man neben der reinsten Gebirgeluft eine gang berrliche und bas Land weit und breit beherrichende Ausficht. Die Burg, von welcher ein Thurm neuerlich wieder bergestellt worden ift, theilte fich in zwei Theile und mar der Gis der Grafen von Achalm. Gie murde von Graf Egino erbaut und von feinem Bruder Rudolph ums Jahr 1050 vollendet. Diefe Bruder maren Abfommlinge der Grafen von Pfullingen. Bor der Erbanung von Achalm follen die Grafen ihren Gip ju Reutlingen gehabt baben. Go viel ift gemiß, daß fie, wie oben icon bemerft morden, bas Soultheißenamt nebit mehreren Rechten und Gutern, wodurch fie in gewiffer Art die herren von Reutlingen waren, bier befagen. Rurg mar Die Bluthezeit des Achalmichen Saufes. Rudolphe Gobne, Runo und Quithold, ftifteten 1089 bas Rlofter Zwiefalten und vermachten diefem alle Guter, woruber fie verfügen tonnten. Nur mit Mube entrig biefem Schicffal noch der Reffe der Stifter, Gr. Berner von Gruningen in dem Bertrag ju Bempflingen (f. S. 41) bie Stammburg Achalm mit einigen andern Gutern. Bon Berner fam die Burg in mehrere Sande und lange murde fie als Reichsburg behandelt, bis endlich Burttemberg fic feit 1376 in ihrem Befit behauptete. Ihren Untergang fand fie vollende in dem 30jahrigen Rriege, mabrend beffen die Ergbergogin Claudia von Defterreich auf einige Beit (1636-1648) fich der Burg und ebem. Berrfcaft bemachtigt hatte. Gapler: Die Uchalm. Reutl. 1839 - 40. 8.

Pfullingen, offener fleden mit Stadtgerechtigfeit, an ber Runbung bes Aierbachs in bie Chab, 3/4 Stunden von Reutlingen, in einer febr malerifden und fruchtbaren Begend, mit 3663 ortsanw., 4074 ortsang. E. Der Ort war fruber Sit eines eigenen Oberamte, jest ift er es noch von bem Rameralamt. An feinem nörblichen Ende ftebt ein von S. Chriftoph gebautes und mit einem altern in Berbindung gefestes Schloß, und auf ber entgegensetten Seite fieht man noch die Ueberrefte von dem ebemaligen Clariffer Krauenflofter ju Allenheiligen, bas 1250 von den beiden Fraulein, Mechtild und Irmel von Pfullingen gestiftet murde. Gehr bedeutende Papierfabrifation, Stiderei, Bortenwirf., Rattunfabr., Baumwollenweb., Runftmuble. Die Sauptnahrung find Bieb: jucht, Reld = und Beinbau, besonders aber bie Obstjucht. 3mifchen ber Stadt und Reutlingen liegt isolirt der icone bafaltifche Berglegel, St. Georgenberg, ber seinen Namen von einer Ravelle bat, die ebemals auf feiner Spige ftand und bis ins 16. Jahrhundert ein besuchter Ballfahrte: ort mar. Die Gegend bildete einen eigenen Gau, Pfullingan genannt. 937 ichenkt R. Otto I. einem gemiffen Sartbert (von Engstingen?), ber nachher Bifchof von Chur murbe, ein Fischwaffer in der Chat bei Sonau im Pfullichgau, und überhaupt die gange Rifcherei mit Rluß und Grund bis Pfullingen. Die Grafen diefes Gaues batten ihren Gis in Pfullingen, und es lagt fich biftorifc nachweisen, bag von denfelben bie Grafen von Achalm und Urach abstammen. Ministerialen berfelben icheinen die Rempen gemefen ju fepn. Rafpar Remp von Pfullingen vertaufte fein Solog mit feinem Antheil an Pfullingen 1487 an Burttemberg. Die andern Theile find ohne 2meifel icon mit Achalm an Burttemberg gefommen. Da R. ein Afol batte, fo erhielt auch Pfullingen eines "für uffrechten, redlichen, ungefährlichen Todtichlag." In der Rabe die ichone Berg : und Relfen: parthie Urfelnberg, Papiermuble, Magbleinefele, Aleberg und Baderftein.

3m Pfullinger Thale liegen: Unterhaufen, Pfb., 748 E. Papierm. Fil. Dberhaufen, 553 C. Dbftbau, Sanf. Beibe Dorfer geborten ebem. jur herricaft Greiffenftein. Bei Unterhausen am hochberg ereignete fic 1758 ein mertwurdiger Bergfturg. Unweit Dberhaufen, im Stellenberg ift die berühmte Mebelhohle (f. oben S. 204 und die Schrift: Lopogr. phys. Befchr. bes Nebelloche. Stuttg. 1805. 8.). Das Thal um hausen ift reich an Rufbaumen, in neueren Beiten haben fich diefelben jedoch vermindert. Sonau (hohe Mu), Pfd. mit 450 E., hochft malerisch auf einer fich über bas Thal erhebenden Unbobe, über welche die Echat in iconen Bafferfallen berabiturat und amifchen boben Relfenmanden gelegen, eine mahre Schweizernatur. Das Thal ift ungemein reich an Kalltuff, welcher jum Bauen benütt wird. 3wiebelbau. Sinter Sonau ichließt fic das Thal. Aus den Kelsen des engen Thalgrundes bricht auf mehreren Stellen raid und jugendlich bie forellenreiche Echat hervor. Bon Sonau führt eine neu angelegte, vortreffliche Strafe auf die Alp. Ueber bem Dorfe erhebt fich das bewundernemurdige Schlößchen Lichtenstein, einft Sis ber herren von Lichtenstein, dann eine Försterwohnung, jest von Gr. Bilbelm von Burttemberg in gothischem Stol neu erhaut, einer ber febendmurbigften Puntte bed Landed. Auf einem fentrechten, mehrere bundert Ruß hoben und freien Relfen, der von der Gebirgemand getrennt und mit biefer erft burch eine Brude in Berbindung gefest ift, erbebt

fich gang im Einklang mit dem Charafter des emporftrebenden Relfenpfeilers in ichwindelnder Sobe die gothische Burg mit einem ichlanken Thurm, von beffen Binnen fich eine unermegliche Ausficht barbietet. Sinnig ift bas Gedachtniß Wilhelm Sauffe burch ein Denkmal geehrt. Unterhalb Pfullingen und Reutlingen, im Echatthale, liegen noch: Bebingen, Pfb., 1371 C. Die Beginger find Die Adereleute und Taglohner der Reutlinger und ziehen einen großen Theil ihrer Nahrung von diefen; außerdem gibt es viele Weber. Wohlthatige, von dem jestigen Pfarrer und Schultheißen errichtete Anstalt einer Leibtaffe jum Biebeinfauf, jur Steuer bes Judenwuchers. Die Beibeleute haben bier und in der Gegend eine ganz eigenthümliche Tracht. Ueberrefte einer rom. Strafe. Bannweil, Pfd., 654 C. Unterhalb ber Alp: Bronnweiler, Pfw. an der Biefat, in einem ftillen Thalden, 164 E. Auf der benachbarten Alteburg, auf dem Rugelberg, wovon man aber noch taum Ruinen fiebt, batte ein 3meig ber herren von Stoffeln, melden Bronnmeiler gehörte, feinen Gig. Gomaringen, Mfl. an der Biefag, mit hinterweiler, 1495 E. Beide Orte murden 1648 von Reutlingen erfauft. In dem Schloffe zu Gomaringen, dem jegigen Pfarrhause, batten die ebemaligen herren von Gomaringen ihren Gig. handel mit Farbfrautern, Schafzucht. Ohmenhausen, Pfd., 1000 E.

Auf der Alp liegen: Solzelfingen, Pfd., am Rande bes Gebirge, 471 E., Solzhandel. In der Nabe liegen die zerftorten Burgen Stahled und Greifen ftein. Swigger von Greiffenftein vertauft 1355 bie Burg Greiffenstein mit holzelfingen, Dber : und Unterhaufen an Burttemberg. Großeng ftingen, Mft., 677 f. C., meift Sandwerter, ftarte Sandfpinnerei. Boblgebaute Rirche und leberrefte eines von S. Carl abgebrochenen Schloffes. Der Ort tam 1750 mit Dedenwaldstetten und Reuhausen a. d. Erme durch Beendigung eines langen Streits von Zwiefalten an Burttemberg. Rleinengstingen, 568 E., Sauerbrunnen, Doft. Gentingen, Dfb. mit 818 E., hinter dem Rofberge auf der Bafferscheide zwischen Donau und Rhein, 2394 P. F. über ber Meeresflache, dennoch fruchtbar, auch noch Obstbäume. G. geborte bem Rlofter Pfullingen. Es tommt icon 772 in einer Urfunde vor. Unbingen, 911 E., Schnedengarten. U. wird fcon 805 genannt. Billmandingen, Pfd., 762 C., ein wohlgebauter und mobilhabender Alport, ber fich in zwei Theile theilt, mit reichen Brunnquellen. In der Rabe befinden fich die Ruinen eines Schloffes, bas einft Sig ber herren von Bubenhofen mar, von welchen ber Ort 1474 an Burttemberg fam. Bohnerg. Auch B. wird ichon 772 als im Burichinggau gelegen genannt. Erpfingen, Mfl., 782 C. Bohnerg. Bei dem Dorfe befindet fich der Efelebrunnen, eine außerordentlich ftarte Quelle, hinter dem Dorfe der Anraus, oder Rauns, beide Lauchartquellen; bem Dorfe gegenüber fteben noch Ruinen einer Burg, bas Pfarrhans felber ift auf Burgruinen gebaut. E. erscheint zuerft 772. Es batte eigene Edelleute. Berner Schent von E. übergibt 1418 das Patronatrecht an Burttemberg, und Gr. Eberhard von Berdenberg vertaufct ben Ort 1450, woran auch die von Solnstein Antheil batten, an Burttemberg.

Ueber die neuentbedte merfwurbige Carlehoble f. oben G. 202 und die Schrift von Rath; Befchr. ber bei Erpf. neu entbedten Soble. 1834. 8.

Ganz abgeschnitten vom Oberamt und vom Königreich liegen: Saufen an der Lauchert, Pfd., 423 E. Leinenweberei. Dabei der Broller,
eine Höhle und Hungerquelle, f. S. 202. Mägerkingen, Pfd. an der
Sedach, nicht weit von der Lauchart, 572 E. Wagenmacher. Auch dieser
Ort kommt schon im neunten Jahrhundert, bald als im Münsinggau, bald
als im Burichinggau gelegen vor. Mariaberg, ehemals BenediktinerFrauenkloster, im Lauchartthal, ganz malerisch auf einem hohen Felsen
gelegen, mit schönen Gebäuden, 1265 von Hugo von Montfort gestistet.

### 2. Dberamt Urach.

D.M. 5,494. Einw. (ortsanw.) 29,821, (ortsangeh.) 30,898. Evang. 30,845, Rath. 53. Gemeinden 29. Reuper (Nedarsund unteres Ermsth.); Lias, Eisenrogenstein, Jurafalf, Doslomit, Kalktuff, Basalt und Basaltuff. Nedar, Erms, Elsach; Reichenbach. Aderbau, Obst, Holz. Tufffeinbrüche. — v. Memsminger: Beschr. des Oberamts Urach, Stuttg. und Tüb. 1831. 8.

Urad, St., Gis ber Begirtoftellen und eines Forftamis, Post, an der Erme und Elfach, 27° 3' 36,75" &. und 48° 29' 35,18" Br., 11% a. St. von Stuttgart, in einem tiefen, großartig iconen, febr obstreichen Alpthale, beffen gange Breite bie fleine Stadt einnimmt, 3455 ortsanw. und 3105 ortsang. (worunter 14 fath.) E. Urach ift ein Sauptsig ber Leinweberei und bes Leinwandhandels und hat eine große Bleiche, Leinwandfarbes reien (Rannevaß); Papierfarberei, Türfischrothfarb., Lederhandel, große mechanische Flachsspinnerei, Pulvermühle, 3 Papierf., eine Runftmuble und mehrere andere Mublen; einen Schafermarft, mit welchem alle 2 Jahre ein Bettlauf verbunden ift und bedeutenbe Fruchtmarfte. Bum Behuf ber Leinweberei bat S. Friedrich 1599 eine fleine Borstadt, die sogenannte Weberbleiche, erbaut. In der Stadt befindet fich ein von Gr. Ludwig 1443 erbautes Schlof (ein alteres murbe von S. Carl abgebrochen); eine ansehnliche, von Gr. Eberhard dem Aeltern von 1472 an gebaute Pfarrfirche, ebedem Rollegiatfirche ju St. Amandus, ein von eben bemselben 1480 gestiftetes Spital, und seit 1818 eines ber vier niebern evang. Seminarien, in bem ebemaligen, von Eberhard 1477 gestifteten Chorberrnstift - Mondehof. Urach mar Resi= beng mabrend ber Theilung bes landes, und häufig auch vor und nachher. hier murden h. Cberhard l. und Chriftoph geboren,

bier schloß auch Eberhard 1473 ben wichtigen Uracher Bertrag, und hier feierte er mit ber iconen Barbara von Mantua fein glangenbes Sochzeitfeft, wo 14,000 Frembe anwesend waren und ber Bein aus Brunnen flog. Auf bem biefigen Marktplage murbe 1613 ber berüchtigte Rangler Englin enthauptet. Dag Urach eine ber erften Drudereien batte, ift oben S. 74 icon bemertt morben; bier ift noch zu bemerten, baf es burch Eberhard im Bart auch die erfte Papiermuble des Landes erhielt. Auch hatte Urach fcon 1562 eine Bibelanstalt, in welche Bibeln in Slavifchen Sprachen zur Bertheilung gebruckt murben. 1/4 St. unterhalb ber Stadt liegt die Bergvefte Sobenurad, welche ber B. Carl gerftoren ließ, um bie Materialien in Grafened zu benüßen. ben Kelsen biefer Beste fand ber berühmte Krischlin 1473 bei einem ungludlichen Berfuch, fich von feiner Gefangenschaft zu befreien, Soch: Gefch. ber Beften Sochenurach und Reuffen. den Tod. Stuttg. 1838. 8. hinter ber Festung, im Brubl, ift ein sebenswerther Bafferfall; weiterhin gelangt man ju bem fonigl. Bengftfohlengestüt Büterstein, f. S. 576, und an der fteilen Bebirgewand erkennt man noch die Stelle, wo einft bie Rarthause Ursprünglich eine Marienfirche, murbe diefer Güterftein ftanb. Plat 1439 in eine Karthause verwandelt und von Graf Ludwig I. ju einem Kamilienbegrabniß bestimmt. Nachbem aber Berg. Ulrich bas Rlofter aus Rache gegen bie Rlausner, welche ihm mabrend feiner Bertreibung eine Buflucht verweigerten, gerftort batte, murben endlich 1554 die Leichname in die Gruft nach Tubingen ge-Mus bem Kelfen, wo bas Klofter ftand, bricht eine ftarte Duelle hervor, beren Baffer burch ein, 1714 angelegtes, funft. liches Bert auf die hohe Alp ju dem Fohlenstall hinauf getrieben wird. Auf ber entgegengesetten Bebirgeseite, unmittelbar vor bem obern Stadtthor öffnet fich bas Pfalerthal, in welchem ber Pfalbof liegt, früher Staatsbomane, jest Eigenthum ber Stadt, einft ein Beiler mit einer Burg bes alten Geschlechts ber Pfaler. Durch dieses Thal fommt die Elfach aus der Falkensteiner Boble berab. Die Gegend von Urach, welche ganz ben Charafter einer Schweizer Gegend bat, enthält Balfererbe und viele Tufffteine, welche weich gebrochen und verarbeitet werden, fich bann an ber Luft verharten und gute Baufteine liefern.

Das Alter ber Stadt verliert fich in fernen Zeiten; jum

erstenmal wird sie 1137 genannt. Sie war Hauptort der Grafschaft und Sis der Grafen von Urach; Stadt und Grafschaft kamen 1254, 1260 und 1265 an Württemberg. Die Abstammung der Grafen von Urach von den Grafen von Pfullingen ist oben bei Pfullingen erwähnt worden. Den höchsten Flor erreichte das Haus unter Egon V. (mit dem Bart), der durch seine Heirath mit Agnes von Jähringen die Grafschaften Urach, Freiburg (Breisgau) und Fürstenberg in seinem Hause vereinigte. Unter seinen Enkeln Conrad, Bertold und Heinrich ging das Gut in Trümmer. Conrad wurde Graf von Freiburg, Heinrich Graf von Fürstenberg, wo der Name Egino oder Ego noch Familienname ist, und Bertold starb als der letzte Graf von Urach 1260.

Mebingen, St. an ber Erme in einer Erweiterung bee Thale, 4241 ortsanm. und 4530 ortsangeh. E. Posterped. Starter Gewerbfleiß. Tuchf., Beug : und Tuchm., Baumwollenweb., Strumpimeb., Gerberei, Karb., mechan. Bollenfpinn., Frucht=, Rindvieh= und Pferdehandel. Beinbau. In der Rabe ber St. Floriansberg, auf welchem bis 1481 eine Pfarrfirde ftand. Berfteinerungen. M. fam mit Urach und Achalm an Bürttemberg. Rom, Alterth. (v. Bedberlin) Achalm und MeBingen. Tub. 1790. 8. Unter der Alp liegen ferner: Dettingen, Mfl. a. d. Erms, 2919 C. Grenze des Beinbaus; außerordentlich ftarte Obitzucht, Sandel mit gedorrtem Dbft. Bon 1482 - 1516 befand fich bier ein Chorherrnftift ju St. Pancratius und Sippolpt und noch fruber bas Erbbegrabnig ber Grafen von Achalm, von welchen burch ben Bempflinger Bertrag halb Dettingen und halb DeBingen ic. an Graf Berner von Gruningen fam. Dabei der Calverbuhl (Calvarienberg), ein Bafalthugel. Der nabe Ros: berg, ein ichroffer Alpvorsprung, enthält jum Theil unergrundete Feldspalten und Sohlen, die Sollenlocher. Neuhaufen, Ofd. a. d. Erme, 1249 E., mutde von Cuno v. Achalm 3miefalten gefchenft, und fam 1750 mit Großengstingen von Zwiefalten an 2B. Ril. Gleme, unter bem burch feine herrliche Aussicht berühmten Grunen Felfen, 619 C. Sandel mit Baldfruchten, befondere Erd : und Simbeeren. Chningen, Mfl., der größte und ichonfte im Konigreich, an ber Achalm, 4875 C., meift berumziehende Krämer. Von 1000 Familien nähren fich mehr als 700 vom Sandel; Manner und Beiber gieben fast bas gange Sahr auf ben Mart-In dem Orte felber befinden fich aber auch ftebende Sand: ten berum. lungen, besondere in Leinwand. In Jatobi und Beihnachten, wo die wandernden Rramer die Beimath wieder besuchen, finden fich Sandlungereifende aus allen Begenden ein, um Forderungen einzutreiben und neue Bestellungen zu erhalten, ber fog. Chninger Kongreg. Sonbelfingen, Pfb., 939 C., Schwefelquelle. Plieghaufen, Pfb. am Redar, 1352 C., mit einer Brade, Mublfteinbruche. Rom. Alterth. Mittelftabt, pfb. a. R., 1053 C. Mineralquelle. Sandsteinbr. Ril. Reichened, 152 C., Burgruinen. Bempflingen, Pfb., 663 C. Bempflinger Vertrag von 1090. Die von Baustetten verlaufen 1448 an B. 3 Theile des Orts. Fil. Riederich, 722 C. hammerschm. Seeburg, Pfd. an den Quellen der Erms, in einem felsigen, malerischen Thalgrunde, 299 C. hier stand einst die berühmte Beste Seeburg, wovon aber nur noch wenige Spuren vorhanden sind. Merswürdige höhle, s. oben Tuffteinbrüche. Seburc und Dragolvingen (Trailfingen) kommen schon unter Carl dem Großen vor. Ein Graf Wigmann von S. hatte Gisela, Tochter herzogs Otto III. von Allemannien zur Frau (1050). An Württemberg kam der Ort 1562 von den v. Speth, war aber früher schon württemb. Lehen. Von Seeburg führt eine 1820 angelegte vortreffliche hauptstraße nach der Donau auf die Alp.

Auf der Alp liegen: Würtingen, Pfd., 866 E. In der Rabe der Sarraifenbrunn, ein Grubenbrunnen, der bei Baffermangel icon 7 Ortfcaften aus ber Noth geholfen bat. Bafalttuff. Bu Burtingen gebort: Rau St. Johann, ehem. Jagbichloß, Försterswohnung mit einem tonigl. Bengstfohlengestut. Upfingen, Pfd., 421 G. Ohnaftetten, Pfd., 180 C. früher Kil. von Offenhaufen. Diefe 2 letten Orte leiden querft Baffermangel. Gadingen, Pfd., 596 E.; reiche Brunnquelle. Ril. Lonfin= gen, 327 C. Sungerbrunnen. Sirdingen, auf der Bafferscheide zwischen Donau und Rhein, 140 C. Gruorn, Pfd., 555 C. Fil. Trailfingen, 533 E., gehörte den herrn v. Seeburg, f. Seeburg. Wittlingen, Pfd., 596 E. mit einem Schlofichen; in der Rabe bie Ruinen von Soben= wittlingen, einft eine berühmte Bergvefte, wo Breng eine Beit lang vor feinen Berfolgern fich verborgen hielt, dabei bas Schillers: ober Shilling sloch, eine mertwurdige Soble, welche in langen Bangen fortfest, und in frubern Kriegen den Wittlingern jum Bufluchteort diente. 1/2 St. von Wittlingen oftlich liegen die Ruinen von Balded ober bem Morberschöflein, welches mittelft ber Sohle mit Sobenwittlingen eine gebeime Berbindung gehabt haben foll. Marmor. Bafalt. hengen, Pfd., 330 C. Bainingen, Mfl., 1008 C., auf der raubeften Alp; Sochftrag. Donnftetten, Pfb., 766 C. Bobringen, Pfb., 825 C. Riefeltuff mit Reuersteinen. Starter Rlachebau in den 3 letten Orten. Sulben, 649 C.

# 3. Dberamt Murtingen.

D.M. 3,246. Einw. (ortkanw.) 25,482, (ortkangeh.) 27,964. Evang. 27,399, Kath. 565. Gemeinden 30. Reuper (Nedarthal), Lias, Eisenrogenstein, Jurakalk, Basalt und Basalttuff. Nedar, Erms, Autmuthbach, Steinach, Tiefenbach; Aich. Aderbau (Flachs), Biehzucht (Schafzucht), Obst, Wein. Sandsteinbrüche, Marmor.

Rürtingen, St. und Sig ber Bezirfostellen mit Ausnahme bes Kameralamtes, am Nedar, über welchen hier eine neue Brude führt, 26° 59' 55,51" &., 48" 37' 37,56" Br., 6 g. St. von Stuttgart, 3850 ortsanw. u. 4168 ortsangeh., barunter 4157 ev., 11 fath. E., in ausgezeichnet schöner und fruchtbarer Gegenb;

rühmlich bekannte Schulanstalten; ansehnliche Rirche, reiches Spital mit iconen Gebauben, mechan. Baumwollenspinnerei. Turfifche rothfarberei, Tuchmacherei, Fabrifation von Baumwollenwaaren, Bleiche und Schnellbleiche, Gerbereien; febr altes Siechenbaus mit ber Jahrgabl 1315. Das Spital bankt feinen Urfprung ber Almosenpflege, welche ichon im vierzehnten Jahrhundert bestand und burch gute Wirthichaft, besonders aber burch bie Ermerbung von Tachenhausen fich in Stand feste, mit Genehmigung ber bamale öfterreichischen Regierung 1526 ein Sofpital zu errichten. brannten mit einem großen Theil ber Stadt auch die Gebaude bes hofpitals ab und wurden bann burch bie jegigen erfegt. ber frühern Geschichte ber Stadt ift Folgendes befannt. Gine gewiffe Beatrix, von welchem benachbarten Saufe ift nicht gefagt, beiratbet einen niederfachsischen Grafen Uto und bringt biefem Rürtingen als Beirathegut ju. Als ju weit entlegen vertaufcht aber berfelbe die Besitzung an R. Conrad II. und von biefer Zeit an ift Nürtingen fais. Rammergut und tommt ale foldes auch 1046 por. In ben Rriegen R. Beinriche IV. entreifit Diefem Graf Luitolb von Achalm bas But, und fpater finbet man es in ben Sanden ber vermandten Saufer Urach, Neuffen und Ted. Uracher Antheil fam mit ber Graficaft Urach 1254 und 1260, ber Teder 1299 an Burttemberg. Durch Bertolb von Urach, ber 1240-42 Abt in Salmannemeil mar, fam auch an biefes Rlofter ein Antheil von R.; einen weitern erhielt es 1284 durch Bertolb Diefer Salmannsweilertheil fam erft 1645 an Burttemberg. - 1286 murbe ber feste Rirchhof von R. Rudolph genommen. 3m 30iabrigen Rriege, 1634, murbe bie Stadt schredlich beimgesucht. Das Schloß wurde 1765 abgebrochen, in bemfelben batten 7 murttemb. Bergoginnen und Brafinnen ihren Wittwenfig. In dem benachbarten ichonen Tiefenbachthal ftand bas von S. Carl Alexander erbaute Jagofchlößchen Rräuterbubl.

Reuffen, St. an der Steinach, in einem obst: und weinreichen Thale, ehem. Sit eines eigenen Oberamts, jest noch des Kameralamts, 1789 ortsanw. und 2021 ortsang. E. Bei dem Städtchen liegen auf einem tegelförmigen Felsen, einem basalthaltigen Borsprung der Alp, die großen Ruinen der Festung Reuffen, die erst um das Jahr 1801 abgebrochen wurde, mit einer weit ausgedehnten Aussicht. (Andrea) die Ruinen von Hohenneuffen, Neuffen 1837. 8. Stadt und Beste gehörten in frühern Beiten den Herrn von Neuffen, einem durch sein Ansehen am Hohenstaufen'schen Hose, bestelichen durch den Minnesanger Gottsried von Reuffen

berühmten Geschlechte. Graf Mangold von Sulmetingen, welcher 1086 starb, nennt sich herr von Neussen, einem mit seiner Gemahlin Mathilde, einer geb. Gräfin von Urach erheiratheten Besite. Sein Nachsomme Beretold heirathete 1154 die Erbtochter des Grafen Möringer (Liutfried?) von Marstetten, weßhalb sich die herren von Neussen auch Grafen von Marstetten, späterhin nach Erwerbung der Grassbach, zugl. Gr. v. Graisbach schreiben. Sie hatten auch ansehnliche Besitzungen im Unterlande und ein großer Theil des Zabergäus gehörte nehst Güglingen denselben. Die herrschaft Neussen sam schon 1284 durch heirath an Conrad von Beinsberg und dieser verlaufte sie 1301 an Wurttemberg. Das haus selber aber erlosch bald daraus. — 1610 raffte die Pest sämmtliche Einzwohner von Neussen bis auf ein einziges Ebevaar weg.

Aid, Pfd. an der Aid, 849 E. Der Ort wurde 1369 von den v. Sperberded an B. vertauft. Altborf, auf der Sobe, 471 C. Balg: holy, 427 E. Beuren, Pfd., 1664 E., febr bedeutende Obftfultur und Rirfchenwafferfabritation, Leinemeberei. Ertenbrechte weiler, Dfd. am Rande ber Alp, 684 E. Grabenstetten, Pfd. auch auf der Alp, 1018 C. Bafferreiche Brunnen im Bafalttuff, Marmor, Pferdezucht. Bei Graben-. ftetten liegt ber Seidengraben, eine rom. Berfchangung; fie foll fpater, unter den Rarolingern gur Begrangung eines Thiergartens gedient haben; in ber Nabe auf einem Felsen die Ruinen einer Burg jum hof genannt. Unter dem Dorfe liegt die Ralten fteiner Sohle, f. oben G. 205. Friden = baufen, Pfd. a. d. Steinach im Reuffener Thal, 1284 C., mar bis 1467 Ril. v. Murtingen. Beberei. Grafenberg, Pfd., 845 C. Großbett: lingen, Pfd., 611 E. Gröbingen, St. a. d. Aich, früher mit hohen, maffiven Mauern und Thurmen umgeben, 916 ortsanw. und 1015 ortsangeb. C. Das Stadtden murbe 1337 von ben herrn von Bernhaufen an 2B. verfauft, auf welche es von ben herrn v. Größingen gefommen war. Roblberg, Pfb., 876 E., reich an Marmor und Petrefatten. Linfenhofen, Pfd. im Meuffener Thal, 1147 C., war bis 1467 Kil. von Murtingen; angenehmer Bein, der befte an der Alptraufe. Bienengucht. Sandel mit durren Rirfchen, Rirfchengeift und Sonig hier und in den benachbarten Reuffener Thalorten. Redarhaufen, Did., 986 C. Kil. von Rurtingen bis 1507. Nedartenglingen, Pfd. am Ginfluß ber Erms in den Redar, 1039 E., 1406 verlauft Beng Raib feine Burg gu Tenge lingen, jur Mühlin genannt, an 2B. Sieber gebort bas von Thumbifche Schlofgut hammetweil mit 8 C. Nedar-Thailfingen, Mfl. und Poft, 1129 E. Schone alte Rirche in byzant. Styl. Brude über den Nedar. In der Mahe ftand die Burg Liebenau. Reuenhaus, von feinen vielen Safnern Safner: Reubaufen genannt, Pfd. a. d. Aich, 700 C. Dber : Boibingen, Dfd. mit dem hof Tadenhaufen, 1162 C. Der Ort mar bis 1466 Kil. v. Rürtingen. Tachenhaufen hatte ehemals feine eigenen herrn, und mar ein Beiler, beffen Rirche S. Eberhard 1486 in ein Rollegiatstift verwandelte. Dieses Stift wurde jedoch mit andern bald wieder aufgehoben und 1526 der Stadt Murtingen ju Errichtung ihres Spitals überlaffen. Dber:Enfingen, Dfb. a. R., 776 E. Schlofden;

treffliche Bert= und Mublfteinbruche. Der Ort gehörte ben herrn von Sperberded, welche ihn 1438 an B. verkauften. Fil. haardt, 206 C. In der Nahe liegt der hohle Stein, auch Ulrichshöhle genannt, wo h. Ulrich, nachdem er durch einen Sprung zu Pferd von der Brude zu Köngen vor seinen Feinden sich gerettet haben soll, sich einige Lage verzbarg und von den Bauern zu haardt ernährt wurde. Rendern, 644 C. Unter-Boihingen, Pfd., 485 kath. u. 14 ev. C. Schlöschen, v. Thumbsscher Gutchersche. Unter-Ensingen, Pfd., 930 C. Wolfschlugen, Pfd., 1233 C., vorzüglicher Flachsbau, starte Linnenspinnerei. Pferdehandel. Biziebausen, 421 C.

# 4. Oberamt Zübingen.

D.M. 4,861. Einw. (ortsanw.) 30,135, (ortsangeh.) 30,303. Evang. 29,951, Rath. 251, Juben 101. Gemeinden 29. Reusper, Lias (Schönbuchhöhen in der ob. Steinlach, auf den herdsten), Jurafalf (Alp bei Gönningen). Neckar, Steinlach mit Wisak, Golbersbach, Ammer, Schaich. Getreibe, Flacks, Obst, Holz; Biehzucht (Schafzucht). Werks und Mühlsteine, Gyps.

Tubingen, St. am Nedar und Sig ber Bez. Stellen, unter 26° 42' 51" &. und 48° 31' 12" Br. (Dbfervator.) 83/4 g. St. von Stuttgart, bergig, aber febr fcon gelegen, mit 8660 ortsanw. u. 7536 ortsang. und zwar 7437 ev. und 99 fath. E. Sig ber Landesuniversität, bes Gerichtshofes für ben Schwarzwaldfreis, einer Generalsuperintendenz und eines Dberpoftamtes. malige Resideng und Sauptstadt ber Pfalggrafen von Tubingen, und als die bedeutenbste Stadt nach Stuttgart in Altwürttemberg. war sie die zweite Saupt= und Residenzstadt bes Berzogthums, und als in der Folge Ludwigsburg entstand, die zweite Hauptund dritte Residenzstadt, und bis auf Christoph verweilten die Regenten febr oft bier. S. Eberhard I. und S. Ulrich ftarben bier. Unter der Regierung R. Kriedrichs fiel aller Haupt- und Residenzstadtvorzug weg. Außer der Universität und den damit verbundenen Anstalten (f. oben und val. Bod: Gefc. ber Berg. wurtt. Eberh. Carlouniv. Tub. 1774. 8.) besigt die Stadt ein Lyceum und eine bobere Realschule, ein Privatschullehrerseminar, ferner ein vermögliches Spital, ein Gutleuthaus und eine Privatarmenanstalt. Besondere Erwähnung verdient der von Studirenden gebildete Armenunterftügungeverein. Tübingen ift eine alte, im Innern größtentheils febr unschöne Stadt. In neueren Zeiten wird fie vergrößert und burch einzelne ansehnliche Gebaube verschönert.

hauptschmud wird das im Bau begriffene Universitätsbaus, Die neue Aula, werben. Die ansehnlichften Baufer find bis jest: bas ev. Stift, bas Rlinifum, bie bisherige Aula, ber Gerichtshof, bas Ronvift, bas Museum, bas Angtomiegebaube. Ihre Nabrung giebt bie Stadt hauptfachlich von ber Universität und bem Bewerbe; sie bat aber auch ansehnlichen Feldbau, Bein= u. Dbftbau. Gewerbe find: einige Buchdruckereien, eine Pulvermuble, ein Rupferhammer, eine Runstmuble und andere Muhlwerte, Farberei, Tudmaderei, eine Schnellbleiche; fruber mar bie Reugmacherei febr blubend. Auf ber westlichen Seite ber Stadt erhebt fich bas Schloghoben = Tubingen, ein ansehnliches, vom S. Ulrich auf die Stelle ber alten Pfalz, welche 1535 von ihm abgebrochen murbe, gebaute, feste Burg. (Bgl. M. de Ring, le château de Tubingue, Reutl. 1835.) Man bewundert hier bas icone Portal am äußeren Schlofeingang, ben großen Reller mit einem ungebeuer großen. 286 württ. Eimer haltenben, Kaffe, und ben außerorbentlich tiefen Brunnen in bemfelben, fo wie verschiedene unterirbifche Gange und Gewölbe, vorzüglich aber bie berrliche Lage bes Schloffes auf einem fcmalen Gebirgeruden zwifden zwei Thalern, bem Nedarund bem Ummerthal, mit einer wunderschönen Aussicht. Das Schloß ift nun der Universität überlaffen. Auf einem Thurme beffelben befindet fich die Sternwarte, in dem ehemaligen Beughause ift ber febr icone Bibliotheffaal eingerichtet, und in einem Theile ber Bimmer bas neuerlich ftart vermehrte Naturalienfabinet und ber physifalische Apparat angelegt. Nach bem Schlosse erregt bas alte. 1455 erbaute, Rathbaus mit einer funftreichen Ubr, und bie St. Beorgenfirche, Pfarrfirche ber Stadt, welche unter Eberhard I. von 1470 an erbaut und 1476 jur Rollegiatfirche erhoben wurde, die Aufmertsamfeit. Rach einer Inschrift an berselben ift fie bie britte Rirche, die auf biesem Vlate ftebt. Der Thurm murbe erft In der Rirche befindet sich die fürftliche Gruft 1529 vollendet. mit mehreren iconen Dentmalern, aber ohne Bewolbe. Bor ber Reformation befanden fich bier mehrere Rlöfter. In bem Augu= ftinerklofter, bas 1262 vom Pfalggraf Rudolph gestiftet murbe, richtete S. Ulrich bas jest noch bestebenbe theol. Seminarium ein: es befindet fich in zwei ichon gelegenen Gebauben, und hat eine febr zwedmäßig angelegte Bibliothet. Un ber Stelle bes, mabrscheinlich auch von Rudolph gestifteten und 1540 abgebrannten,

...

Kranziskanerklosters baute S. Ludwig von 1587 bis 1592 bas Collegium illustre, eine Art von Ritterafabemie, jest fath. Ronvift, Wilhelmoftift genannt. Dabei befindet fich bie im Jahr 1818 eingerichtete fatbolische Pfarrfirche. Ein Krauenklofter murbe von Graf Cberhard bem Aeltern nach Dwen verlegt. 1489 murbe bie große fteinerne Nedarbrude erbaut, und um eben biefe Beit, in Folge ber Errichtung ber Universität, Die Stadt ansehnlich vergrößert. Schon früber, 1455, mar ber merkmurbige Durchschnitt burch ben Defterberg, ein riefenmäßiges Unternehmen, gemacht worden, um bie Ummer und ben, eine balbe Stunde oberbalb ber Stadt beginnenden und ju großer Forberung ber Gewerbe burch bie Stadt geleiteten Ammertanal burch benfelben in ben Nedar zu führen, und bas Thal und bie untere Stadt vor ben bäufigen Ueberschwemmungen ju fchugen. 3m Jahr 1514 murbe ber merkwürdige Tübinger Bertrag bier geschloffen. festen Schloffes willen war Tubingen mehreren Belagerungen ausgefett. 1078 murbe es von R. Beinrich, 1164 von Bergog Belf belagert; ber erftere foll es eingenommen und verheert baben, ber lettere bingegen erlitt vor ber Stadt, auf bem Bebrbe eine 1519 wurde Stadt und Schloß fammt bem arofie Nieberlage. babin geflüchteten jungen Pringen Chriftoph und feiner Schwefter Unna schmäblich an ben schwäb. Bund übergeben, 1634 ging es an bie Bapern über und bie von bem S. Chriftoph auf bem Schloffe angelegte icone Bibliothet wurde gegen die Rapitulation nach Munden abgeführt; 1688 nahmen bie Frangofen Schlog und Stadt ein, plünderten und branbichatten, fprengten einen Thurm am Schloffe und gerftorten einen Theil ber Stadtmauer hinter ben Auch durch Brand litt bie Stadt mehrmals, befonders Müblen. 1540, 1771 und julegt burch ben großen Brand 1789. Das zwischen bem Nedar = und Ammerthal berabziehende Gebirge, auf welchem bas Schloß und ber größte Theil ber Stadt felber liegt, enbet fich bier in bem iconen Defterberg, Dftberg, von welchem bie lat. Schule, jest Lyceum, ben Namen ber Schola anatolica fübrte. Rudwarts ragt an bem Bebirge ber Spigberg bervor, ber einst die Burg Debenburg trug, Die von ben Pfalzgrafen Eberhard und Gottfried 1291 von Reuem aufgebaut, in den Rriegen mit Sobenberg aber wieder zerftort wurde. Unmittelbar binter dem Schlosse liegt die Pfalzbalde, eine Erinnerung an das

ehemalige Palatium — die Pfalz ober Burg ber Grafen. — In ber Rabe eine Schwefelquelle mit Bab; in größerer Entfernung bas Dekonomiegut Ummern mit guter Bichhaltung; Raserei. Schwarzs loch, hof mit einer alten Rapelle von vorgothischer Bauart.

Das Alter ber Stadt Tübingen reicht bis in dunkle Zeiten binauf. Romifche Denkmaler, die man fruber bier fand, beweisen, baß ihre erften Anfange in die Beit jener Beltbeberricher fallen. In der Kolge diente es den kaiserl. Pfalzgrafen zum Sig. 1078 wird Cuno in seiner Pfalgstadt Tübingen von R. Beinrich belagert. Die Pfalggrafen (f. Blaubeuren) hatten febr ausgebreitete Befigungen, welche fich von Sobenrhatien und bem Bobenfee, woher fie obne Zweifel ftammten, bis Afperg und Beilftein binab und von Blaubeuren bis in bas Murgthal erstreckten, und, außer ber ererbten halben Grafichaft Calm, namentlich Montfort, Borb, Berrenberg, Boblingen und Afperg umfaßten. Allmählig theilten fie fich in eben fo viele Linien, ale bier Ramen aufgezählt murben, und ichwächten fich fowohl baburch, ale hauptfachlich auch burch Stiftungen und Bereicherungen von Rloftern. Bebenhausen, Rirchbach, bas Augustinerflofter ju Tubingen, und mabricheinlich auch Anhausen wurden von ihnen gestiftet, Marchthal wieder bergestellt, Reichenbach und andere reichlich begabt. Um webesten thaten fie fid burch bie Stiftung bes Rloftere Bebenhaufen, von bem fie nach und nach fast gang ausgezogen wurden, so bag bereits auch bie Stadt Tübingen in ben Sanden bes Klofters mar, als fie Diesem noch burch einen besondern, mit ben Pfalggrafen abgeschloffenen Rauf 1342 von Burttemberg entriffen wurde. Die Kamilie fam von biefer Zeit an immer mehr berab, bis endlich 1631 ber lette rechtmäßige 3meig, Graf Georg Eberhard, in tiefer Erniebrigung fart. — Eisenbach: Befchr. u. Gefch. ber Univ. und Stadt Tüb. Tüb. 1822. 8. (Schönhuth) Merkwürd. ber Stadt Tüb. Tüb. 1829. 8. Tüb. und f. Umgeg. Tüb. 1829. 8.

Altenburg, 367 C.; Muhlsteinbr. Auf der hohe liegt ein Feld, die Burg genannt, wo man noch Ruinen findet; ohne Zweifel hat der Ort seinen Namen daher. Sidenhausen, Altenburg, Rommelsbach und Degersschlacht wurden 1444 von hand Teufel von Reutlingen an Burttemberg verlauft. Altenrieth, 508 C., wurde 1446 von Durner von Durnau erlauft. Bebenhausen, D., Sis eines Forstamts, in einem stillen Thälchen des Schönbuchs am Goldersbach, mit dem hof Waldhausen, 158 C. Bebenhausen war ein von Pfalggr. Rudolph 1181 gestiftetes Aloster,

anfänglich Pramonftratenfer :, von 1189 an Cifterzienfer Orbend. Nach der Reformation murde es Sit eines niedern Seminars, mas es auch bis 1807 blieb, mo es in ein Jagbichlof verwandelt murde. Die Rloftergebaude find ansehnlich, besonders zeichnet fich die Rirche mit ihrem tunftreichen, gothischen Thurme aus. Graf: Darftellung bes Rl. Bebenhaufen, mit 11 Rupfert. Tub. 1829. Fol. Baldbaufen, das auf der Sobe liegt, war vormale eine Burg, die aber icon 1274 von den Pfalzgrafen dem Rlofter übergeben murbe. Degerichlacht, Pfd., 372 E. f. o. Derenbingen, Pfd., 677 E., gute Mühlfteinbruche. Dazu geboren bas Blafibab und der Blafiberg, jenes eine icon feit Sabrbunderten befannte und mit einer Badewirthichaft verfebene Seilquelle, Diefes ein auf einem Sugel gelegenes, dem Freih. v. hopfer gehöriges Schloß nebft But. Der Name rubrt von einer, bem St. Blafius geweihten Rirche ber, welche chemals auf dem Berge ftand, und 1089 von Graf Luitold von Achalm Zwiefalten geschenkt murde. Dettenhausen, Dfd. a. b. Landitrage nach Stuttgart, 991 E. Neue Rirche; Soly, Mühlsteine. D. wurde 1280 von den Pfalger. bem Rl. Bebenhaufen gefchentt. Dornach, 235 E., wurde 1416 von den Schilling v. Canftatt erlauft. Duglingen, Mfl., 2331 E. Rlache = und Sanffpinnerei, ftarte Beberei, wie überhaupt in der Gegend. 885 verschentt R. Carl ber Dide bie Rirche ju Duflingen nebft einem Sof. 1446 und 1447 mird Burg und Dorf Duflingen nebit Mebren ic. von ben herter von Duflingen, welche hier ihren Gis hatten und auch Ofterdingen, Rebren, Thalbeim ic. besagen, gefauft. Oniebel, 553 E. Gonningen, Pfd. am Rufe des Rofberge, an der Wiefas, vom Oberamte gang abgefonitten, 2480 C. Außerordentlich ftarte Dbftzucht, 3wiebelbau, Sanfbau, Sandel mit geborrtem Dbft, 3wiebeln, Bohnen u. f. w., Sonig, ber meift auswärts eingefauft wird, Baumen, Blumengemachfen, befonders aber mit Gartenfamen, womit bie Gonninger Camenhandler perfonlich bis Ropenhagen und Stocholm und felbft bis Mostau, Aftrachan und Constantinopel, ja sogar bis Amerika banbeln. Die Samereien werben hauptfachlich in Ulm und Nurnberg eingehandelt. Bei bem Orte befinden fich eine Papierfabrit, eine Mineralquelle, Tufffteine. Gonningen mar fruber ein Stadtchen, und gehorte ben herrn von Stoffeln, welche neben dem Dorfe auf dem Stöffelberg ihren Sit hatten. 1330 verkauften fie Burg und Stadtchen an Burttemberg. Die Bevollerung vermehrt fic hier start, mit ihr aber auch Gewerbsamteit und Rultur; vor hundert Jahren gab es hier nur wenige Baume, jest werden in manchem Jahre 100,000 Gimri Dbft eingeerntet. Saglach, 532 E. Bettenburg, 282 E. Der Ort gehörte ber Familie Becht ju Reutlingen, welche Burg und Beiler 1452 an Württemberg verkaufte. Immenhaufen, 384 C. Rildberg, Pfd. im Nedarthal, 348 E., v. Teffin'iches Schloß und Rittergut mit vorzüglicher Landotonomie. Der Ort gehörte früher den Herrn von Chingen. Rirdentellinefurth (Rirdenthälenefurth), Pfd. auf einer Unhohe am Nedar, über welchen bier eine Brude führt, Außerordentlich ftarter Kartoffelbau, Tuff = und Sandfteine. Auch diefer Ort gehörte fruber den Becht; 1594 wird er von Widmann ehemalige Palatium — bie Pfalz ober Burg ber Grafen. — In ber Rabe eine Schwefelquelle mit Bab; in größerer Entfernung bas Dekonomiegut Ummern mit guter Bichhaltung; Raferei. Schwarzs loch, hof mit einer alten Rapelle von vorgothischer Bauart.

Das Alter der Stadt Tübingen reicht bis in dunkle Zeiten binauf. Romifche Denfmaler, die man fruber bier fand, beweisen, bag ibre erften Unfange in bie Beit jener Beltbeberricher fallen. In ber Folge biente es ben faiferl. Pfalggrafen jum Gis. 1078 wird Cuno in seiner Pfalzstadt Tübingen von R. Seinrich belagert. Die Pfalgarafen (f. Blaubeuren) batten febr ausgebreitete Befigungen, welche fich von Sobenrhatien und bem Bobenfee, mober fie obne Zweifel ftammten, bis Afperg und Beilftein binab und von Blaubeuren bis in bas Murathal erftredten, und, außer ber ererbten halben Grafichaft Calm, namentlich Montfort, Borb, Berrenberg, Böblingen und Afperg umfaßten. Allmählig theilten fie fich in eben fo viele Linien, als bier Ramen aufgezählt murben, und ichmachten fich sowohl baburch, ale hauptfächlich auch burch Stiftungen und Bereicherungen von Rlöftern. Bebenhaufen, Rirchbach, bas Augustinerflofter ju Tubingen, und mabriceinlich auch Anhaufen murben von ihnen gestiftet, Marchthal wieder bergestellt, Reichenbach und andere reichlich begabt. Um webesten thaten sie fich burch bie Stiftung bes Rloftere Bebenhausen, von bem fic nach und nach fast gang ausgezogen wurden, fo bag bereits auch bie Stadt Tübingen in ben Banden bes Rlofters mar, ale fie diesem noch durch einen besondern, mit den Pfalzgrafen abgeschlofsenen Rauf 1342 von Burttemberg entriffen wurde. Die Familie tam von biefer Zeit an immer mehr berab, bis endlich 1631 ber lette rechtmäßige 3meig, Graf Georg Eberhard, in tiefer Erniebrigung ftarh. - Eisenbach: Befchr. u. Gefch. ber Univ. und Stadt Tub. 1822. 8. (Schonbuth) Mertwurd. ber Stadt Tub. Tüb. 1829. 8. Tüb. und s. Umgeg. Tüb. 1829. 8.

Altenburg, 367 C.; Muhlsteinbr. Auf ber Sobe liegt ein Felb, die Burg genannt, wo man noch Ruinen findet; ohne Zweisel hat der Ort seinen Namen daher. Sidenhausen, Altenburg, Rommelsbach und Degerschlacht wurden 1444 von Hand Teusel von Reutlingen an Burttemberg verlauft. Altenrieth, 508 C., wurde 1446 von Dürner von Dürnau erfaust. Bebenhausen, D., Sit eines Forstamts, in einem stillen Thälchen des Schönbuchs am Goldersbach, mit dem Hof Waldhausen, 158 C. Bebenhausen war ein von Psalger. Rudolph 1181 gestiftetes Kloster,

anfänglich Pramonftratenfer=, von 1189 an Ciftergienfer Orbens. Rach der Reformation wurde es Sit eines niedern Seminars, was es auch bis 1807 blieb, mo es in ein Jagbichloß verwandelt murbe. Die Rloftergebaude sind ansehnlich, besonders zeichnet sich die Rirche mit ihrem tunftreichen, gothischen Thurme aus. Graf: Darftellung des Rl. Bebenhaufen, mit 11 Rupfert. Tub. 1829. Fol. Baldhaufen, das auf der Sobe liegt, war vormale eine Burg, die aber icon 1274 von den Pfalggrafen dem Rlofter übergeben murbe. Degerschlacht, Pfb., 372 E. f. o. Derenbingen, Dfb., 677 E., gute Mubliteinbruche. Dazu gehoren bas Blafibab und ber Blafiberg, jenes eine icon feit Jahrhunderten befannte und mit einer Badewirthicaft verfebene Seilquelle, diefes ein auf einem Sugel gelegenes, bem Kreib. v. Sopfer geboriges Schloß nebft But. Der Name ruhrt von einer, bem St. Blafius geweihten Rirche ber, welche ebemals auf dem Berge ftand, und 1089 von Graf Luitold von Achalm Zwiefalten geschenkt murbe. Dettenhausen, Dfd. a. b. Landstraße nach Stuttgart, 991 C. Neue Kirche; Soly, Mubliteine. D. wurde 1280 von den Pfalggr. bem Rl. Bebenhaufen gefchentt. Dornach, 235 E., murde 1416 von ben Soilling v. Canftatt erfauft. Duglingen, Mfl., 2331 E. Rlache : und Sanffpinnerei, ftarte Beberei, wie überhaupt in ber Gegend. 885 verschenkt R. Carl ber Dide die Kirche zu Duflingen nebft einem Sof. 1446 und 1447 wird Burg und Dorf Duglingen nebst Rebren ic. von den herter von Duflingen, welche hier ihren Gis hatten und auch Ofterdingen, Rebren, Thalheim ic. befagen, gefauft. Oniebel, 553 E. Gonningen, Pfd. am Rufe des Rofbergs, an der Wiefas, vom Oberamte gang abgefcnitten, 2480 E. Außerordentlich ftarte Dbftzucht, 3wiebelbau, Sanfbau, Sandel mit gedorrtem Obst, Zwiebeln, Bohnen u. f. m., Sonig, der meift auswärts eingefauft wird, Baumen, Blumengemachfen, befonders aber mit Gartenfamen, womit bie Gonninger Samenbandler perfonlich bis Ropenhagen und Stocholm und felbst bis Mostau, Aftrachan und Conftantinopel, ja sogar bis Amerita handeln. Die Samereien werden hauptfächlich in Ulm und Nurnberg eingehandelt. Bei dem Orte befinden fich eine Papierfabrit, eine Mineralquelle, Tufffteine. Gonningen mar früher ein Städtchen, und gehörte ben herrn von Stöffeln, welche neben dem Dorfe auf dem Stöffelberg ihren Sit hatten. 1330 verkauften sie Burg und Stadtchen an Burttemberg. Die Bevöllerung vermehrt fich hier start, mit ihr aber auch Gewerbsamkeit und Kultur; vor hundert Jahren gab es bier nur wenige Baume, jest werden in manchem Jahre 100,000 Simri Dbft eingeerntet. Saglad, 532 C. Bettenburg, 282 C. Der Ort gehörte ber Familie Becht zu Reutlingen, welche Burg und Beiler 1452 an Burttemberg verlaufte. Immenhaufen, 384 C. Rildberg, Pfd. im Nedarthal, 348 E., v. Teffin'iches Schloß und Rittergut mit vorzüglicher Landofonomie. Der Ort gehörte früher ben herrn von Chingen. Rirdentellinefurth (Rirdenthälenefurth), Pfd. auf einer Anbobe am Nedar, über welchen bier eine Brude führt, Außerordentlich ftarter Kartoffelbau, Tuff = und Sandfteine. Auch biefer Ort gehörte früher den Becht; 1594 wird er von Widmann

von Mühringen gefauft. Dazu gebort Einsiedel, f. hofdomanengut mit iconer Biebhaltung; Raferei. Urfprunglich war G. ein von Graf Cherhard dem Meltern erbautes Jagbichloß, bas berfelbe 1492 in ein abeliges Chorherrnstift ju St. Peter verwandelte, wo ber Graf auch nach feinem Willen anfänglich begraben lag, bis fein Leichnam fpater nach Lubingen geführt murde. 1580 brannte das Rlofter ab, und Steine und Einfünfte murden zu dem Collegium illustre in Tubingen verwendet, an feiner Stelle aber wieder ein Jagdhaus und fpater von S. Carl ein icones Lufticolog gebaut, das aber in neuern Beiten auch wieder unterging. Gin Sagdorn, ben Eberhard aus Palaftina mitbrachte und in dem Rloftergarten pflangte, breitete fich fo aus, baß feine Mefte auf 40 fteinernen Saulen rubten. Gine Beit lang mar bier auch ein Fohlenstall. Rufter= bingen, Pfd., 1168 E., ftarter Flachebau. Gin dem Jupiter und ber Juno geweihter römischer Gelübdestein an ber Kirche. Luftnau, Dfd. a. Medar, 1496 Ginm., Nedarbrude; Rindegrettungeanftalt. Kruber gab es herrn von Luftnau. Mabringen, Pfd. auf den heerdten, einem fruchtbaren Begirte, 665 C. 1452 verlauft Cherhard Becht ju Reutlingen bas Dorf an Burttemberg. Debren, Dfd., 1425 E. Biele Berfteinerungen, befondere Belemniten; der Ort gehorte den hertern von Dug: lingen, und wird von diesen mit Duflingen und Theilen von Thalbeim getauft; f. o. In einem naben Bald unter dem Fürftberg bie Riefeneiche, eine der alteften und größten der befannten Giden. Dferdingen, Dfb., 453 C., liegt febr icon auf bem Abhang eines Sandftein=Felfenlagers über dem Redar; besondere geichnen fich Rirche und Pfarrhaus durch ibre Lage über der ichroffen Felfenwand aus. Pfrondorf, 763 E. Rommeles bad. Dfb., 572 E. Domifche Alterthumer. Dubgarten, 504 E., Leben: gut, fruber in verschiedenen Sanden, neuerlich des Gr. v. Dillen. Solait: borf, Pfd., 825 E., gehörte den Durner v. Durnom. Gidenbaufen, 472 E.; f. o. Bantheim, Pfd., 775 E., barunter 112 Juden mit einer Spnagoge, v. St. Undre'icher Guteb.; nebft den Sofen und Schlöffern Aresbach und Ed; ju Ed fagen die herter von hertened. Baldborf, Mfl., 1428 C., murbe 1738 gegen Rechte ju Rohrdorf und Dagingen von bem Malthefer : Orden eingetauscht. Leinwandweb.; große Ammoniten. Beilheim, Pid. im Nedarthal, 513 E., gehorte Sobenzollern; f. Möffingen.

# 5. Oberamt Rottenburg.

D.M. 4,369. Einw. (ortsanw.) 28,017, (ortsang.) 30,077. Evang. 10,819, Rath. 19,258. Gemeinden 26. Muschelfalf (ber westliche Theil), Keuper (ber nördliche und östliche), Lias (bie Steinlach), Jurakalk (Alphöhen an der Südostgränze). Nedar, Ragenbach mit Krebsbach, Seltenbach, Arbach; Steinlach mit Gaisbach. Aderbau (Hopfen), Holz (ber Rammertwald), Biehzucht (Kindv.z., Pferdez, Schafz.). Sandstein und Gypsbrüche.

Memminger: Beschr. bes Oberamts Rottenburg. Stuttg. und Tub. 1828. 8.

Rottenburg, St., Gis ber Begirfestellen und Poft am Nedar, 26° 35' 51,76" & und 48° 28' 39,58" Br. (Domfirchtb.) 113/4 g. St. von Stuttgart, mit 5881 orteanw., 6478 orteang. und amar 6341 f. und 137 ev. E., in einer ichonen, fruchtbaren Gegend; Sit bes fath. Lanbesbisthums mit Domfapitel und Priefterseminar; auch befindet fich bier bas Rreisgefängniß für ben Schwarzwaldfreis. Die Stadt ift nächst Tuttlingen bie wohl= gebautefte biefes Rreifes; fie besteht aus Stadt und Borftadt, und theilt fich nach biefen in zwei Pfarrgemeinden, die aber unter einem Gemeinderath fteben. Beibe find burch ben Redar getrennt und burch eine Brude verbunden. Die Borftadt beigt Chingen, und mar einst bie Beimath bes berühmten Geschlechts ber Chinger, welche bier und in ber Begend anfägig und begütert maren. Rottenburg bat mehrere Mühlen, barunter eine Runft = und eine Vapiermuble; die Gewerbe find übrigens unbedeutend, und besteben in einiger Tuchm., Baumwollenweb., Inftrumentenm., Topferei u. a.: die Sauptnabrung berubt auf bem Landbau: ber Boben erzeugt eine besonders geschätte Gerfte. Unter ben ftabtischen Unstalten find zu bemerken: ein vermögliches Spital mit guter Landofonomie auf dem Schabenweilerhof und einem Butleuthaus, ebem. Leprosenhaus; bie Stadt bat mehrere Rirchen und aufgehobene Klöfter; wir bemerten die Domfirche und Pfarrfirche ber Stadt zu St. Martin, die Chinger Pfarrfirche zu St. Moriz, früher zugleich die Stiftefirche eines nun aufgehobenen Chorherrenftifts; Die Guldenfirche, 1/4 St. von ber Stabt, ehemals Pfarrfirche ber Stadt und die Weggenthalfirche, auch 1/2 St. von ber Stadt, fonft eine besuchte Ballfahrt; bas 1276 gestiftete und 1806 aufgebobene Rarmeliter - Rlofter. gegenwärtig Sig bes Priefter-Seminars; bas 1623 errichtete und 1773 aufgehobene Jefuiter-Rollegium, bas anschnlichste Gebaube ber Stadt, jest bie bischoff. Residenz; das 1624 erbaute und 1806 aufgehobene Rapuziner= flofter, jest ein Bierhaud; die 1023 gestiftete und 1782 aufgebobene obere Klause, ein vormaliges, auf einer Anböhe schon gelegenes Franzistaner = Nonnentlofter, jest Baftwirthichaft. Unter ben Bebauben ift auch noch bas alte Schloß zu bemerfen, bas 1216 von ben Grafen von Sobenberg erbaut wurde, und jest jum Rreisgefängniß bient.

Rottenburg mar bie Sauptftabt ber Graficaft Sobenberg. und ift eine febr alte Stadt. Die Untersuchungen bes Dombefan von Jaumann haben neuerlich eine Menge ber merkwürdigften Romerüberrefte and Licht gebracht, aus welchen fich ergibt. R. eine römische Rolonie mit Namen Sumlocenne mar. Klächenraum ber Römerstadt scheint sich weit über bas Areal ber jetigen Stadt erftrect zu baben. Besonders interessant ift eine antife Bafferleitung aus ber Begend von Dbernau bis in bie Stadt herein. Das alte Gulden, wovon noch die oben genannte Rirche ihren Namen hat, und von welchem sich einst ein ganzer Gau (Sulichgau) benannte, ftand noch auf bem Boden ber alten Römerniederlaffung. Nach ber Tradition foll Rottenburg ebemals Landsfron geheißen haben und 1112 burch ein Erbbeben gerftort, von den Grafen von Hobenberg und den herrn von Chingen aber wieder erbaut worden feyn. Babrent bes 30fabrigen Rriegs brannte Rottenburg, 1786 Ehingen gang ab. Die Grafen von Sobenberg fpielten einft, besonders unter Raifer Rudolph von Sabsburg, ber eine Hohenberg zur Gemahlin hatte, eine febr bedeutende Rolle. Ihren Sig batten sie theils in der Stadt, theils auf ber benachbarten Beilerburg, ihr Stammfig aber befand fich zu Oberhobenberg, oberbalb Balingen auf ber Alp. Bu ibrer Graffchaft geborte bas gange Nagolbgau mit Nagolb, Altenfteig, Wildberg, Bulad. Auch Dornftetten, Saigerloch, Ebingen zc. gehörten ben Grafen. Sie fingen aber ichon in ber Mitte bes 14. Jahrhunderts an ju veräußern, und 1381 vertaufte Graf Rudolph auch bie eigentliche Grafichaft Sobenberg an Defterreich für 66,000 fl.; durch ben Pregburger Frieden fam fie 1805 an Bürttemberg. Die meiften Orte bes Oberamts geborten zu ber Graffchaft Hobenberg. Sagler: Chronif von Rottenburg und Chin-Rottenburg 1819. 8. v. Jaumann: Colonia Sumlocenne, ober Rottenburg unter ben Römern. Stuttg. und Tub. 1840. 8.

Bodelshausen, altw. Pfd. mit Oberhausen, 1714 E.; hier wird besonders viel gesponnen und gewoben; Leihlasse. 1453 verkauft Caspar von Dw Burg und Dorf Bodelshausen, nebst Stein, Sidingen ic. an Burttemberg. Buhl, Pfd. im Nedarthal, 558 f. C., mit einem alten Schlosse, gehörte früher dem Amman von Chingen, wovon sich eine Linie von Buhl schrieb; 1626 erkaufte es David von Stein; im lesten Jahr-hundert besasen es die Jesuiten. Dettingen, Pfd., 944 f. C. Ergenzingen, Mfl., 1537 f. C. Bollensp., Strumpsstriderei, Labalspfeisen-

und andere Bolgichniberei. Bedeutender Lerchenfang. Frommen haufen, Pfb., 404 f. E., mit Schloß, den herren von Bagner gehörig. Sailfingen, Pfb., 852 f. E.; bie von Sailfingen waren einft eine angefebene Familie. hemmendorf, Pfd., 691 f.C., mit Colof, fruber Malthefer-Birrlingen, Mfl., 1544 f. C., mit Schloß. Das Schloßgut murde 1821 von dem Bergog Wilhelm von Burttemberg an die Bemeinde verlauft. Der Ort war fruber in mehreren Sanden nach einander. Birfdau, Pfb. im Redarthal, 892 f. C., Beinbau. Riebingen, Pfb., auch im Nedarthal, 708 f. C. Dazu gehort ber Rohrhalbenhof, wo fich ein 1786 aufgehobenes Paulinerflofter befand. Doffingen, altw. Mfl., in der Steinlach mit den Ril. Belfen und Sebaftiansweiler, 3883 C.; ftarte Branntmeinbrenneret, Biehmaftung, gute Pferdezucht, Someinszucht. Mössingen, Belsen, Deschingen und Beilheim murden 1429 von Sobenzollern-Sechingen an Burttemberg abgetreten. Auf einer Unhobe bei Belfen eine uralte Rirche aus bem 8-9. Jahrhundert mit Erinnerungezeichen an den gallifden Apollo : (Belenus :) Cultus. Geba: Stiansweiler hat eine febr ftarte Schwefelquelle mit einer Badeanstalt (Autenrieth: bas Schwefelbad ju G. Lub. 1834. 8.). Nicht weit davon liegt ber Farrenberg, auf welchem nach der Ueberlieferung die bier jum Opfer bestimmten Farren geweidet murden. Diedernau, Pfd. a. D., 461 f. C. Mudmarte in einem ftillen Thalgrunde liegt bas befuchte Bab Niedernau. Sinter dem Bade foll die Stammburg ber von Chingen gelegen haben. Reuentdecte Quellen: bas Romerbad mit einem Bilb bes Apollo Grannus, und der Rubnhauferiche Gefundbrunnen ober die Carlsquelle. Dangelmeier: die Badeanstalt zu N. 1827. 8. Ritter: N. und f. Mineralguelle. Rottenb. 1840. 8. Obernau, Did. a. R., 619 f. C. v. Raflerifc. Grenze bes Beinbaues. Mineralquelle. Strumpfftrid. Defchingen, altw. Pfd. am Rufe bes Rogbergs, 887 G. Reue Rirche. Ofterdingen, altw. Mfl. an der Schweizerstraße, 1693 C., mit den Reften eines alten Schloffes; wurde von den herter von hertned 1421 an Bebenhausen verlauft. Bohlhabende Gemeinde mit reichen Stiftungen. Leinwandweberei, Vetrefalten. Remmingebeim, altw. Dfb., 587 C. Schwallborf, Pfd., 728 f. C. Seebronn, Pfd., 630 f. C., fehr mobihabend, trefflicher Landbau. Borgugliche Bruche feinen Sandft. Thalheim, altw. Pfb., 1156 C., mit einem Schlofgut der Schilling v. Canftatt, womit dieselben 1736 belehnt murden. Die vereinzelt und hoch: gelegene Ortofirche mar in alten Beiten eine fehr befuchte Ballfahrtofirche. In der Nabe liegen die Ruinen bes Schloffes Unded, bas die Berter 1449 mit ihrem Untheil von Thalheim ic. an Burttemberg verlauften Beiler, Dib., 401 f. C. Auf ber Bobe fteben noch die Ruinen von ber Beilerburg. Bendelebeim, Pfd. im Nedarthal, 834 f. E., geborte einem 3weige ber Ummanichen Familie. Steinbruche wie in Seebronn. Bol= fenhausen, altw. Pfd., 301 E. Wurmlingen, Pfd. a. R., 1055 f. E. Auf einem ifolirten Bergkegel über. dem Dorfe liegt die Wurmlinger Ra= pelle mit reizender Aussicht, Ballfahrteort und merkwurdig ale ebemaliger Landlavitelblib.

### 6. Oberamt herrenberg.

DM. 4,206. Einw. (orteanw.) 23,206, (orteang.) 24,699. Evang. 22,908, Kath. 1791. Gem. 28. Muschelfalf (westliche), Reuper (östliche Sälfte), Lias (Schönbuchböben). Ummer, Rasbach; Wurm. Aderbau, Obst, Holz, Biehzucht; Gype.

Berrenberg, St., Gip der Begirfebehörden und eines Soffameralamts, Doft, mit ben Ruinen eines alten Bergichloffes und ben Spuren eines noch altern, 83/4 g. St. von Stuttgart, unter 26° 32' 3,39" 8. und 48° 35' 49,26" Br., bergig, aber in einer obft = und getreibereichen Wegend gelegen, mit 2106 orteanw., 2230 ortsang E., worunter 8 Rath. Tuchfabr. Borber Reformation befand fich bier ein von Gr. Ludwig 1430 gestiftetes Chorberrnstift. Die Stadt litt öftere burch Brand; im 30fabrigen Kriege, 1635. brannte fie gang ab. Der berühmte Baumeifter Schichardt war ein geborner herrenberger. In ber Mitte bes vorigen Sabrbunberte entstand auf bem Martt eine tiefe und weite Erbspalte, ber Thurm befam ftarte Riffe, die Baufer am Berge fanten und ber Pulverthurm auf dem Schlosse wurde um 11/2 Fuß verrudt. Das Bebirg enthält ichonen Gpps und Alabafter, auch findet man bier mancherlei Berfteinerungen. herrenberg geborte ben Pfalzgrafen von Tübingen; 1287 murbe eine Linie bamit abgetheilt. 1334 trennte fich biefe in zwei Theile, welche 1347 bie Stadt felbft theilten; 1382 murbe endlich Stadt und Umt an Burttemberg verfauft.

Affitätt, 389 E. Altingen, Pfd., 490 ev. und 424 f. C., war früher Rondominatort mit Defterreich, und foll ebem., wie Pfaffingen, ein Reichsort gemefen fenn. Bondorf, Pfb., 1386 C., liegt im getreibereichen Bau und baut befondere viele Gulfenfruchte. Breitenholg, Pfd., 293 C. geborte ben hertern von Duflingen. Entringen, Diff. im Ammerthal, 1367 C. Starte Leinwand : auch Baumwollenweberei. Rirfchenmaffer. Beffteine. Gehörte ben von Entringen, welche auf bem Schloffe Sobenentringen ihren Gis hatten, und ichon 1075 vorfommen. 1417 fagen bier vier adelige, an dem Ort betheiligte Befchlechter, welche in zehn Familien fich theilten und in einer Prozession von 100 Kindern und Enteln in bie Rirche zogen. Es maren die Entringer, Chinger, Sailfinger und Serter. Allmablich vertauften fie an Burttemberg. Das Nittergut Sobenentringen gebort jest bem herrn von Pleffen. Gartringen, Pfd. 1497 E. 1379 verlauften die v. Balbed den Ort an die Pfalzgr. v. T., von welchen er nachber in mehrere Sande fam. Jest haben die Freiherren von Siller bier ein Schloßgut und guteberrliche Archte. Gültstein (Gilstein), Pfd.,

1014 E. 1164 mird die befestigte Rirde von dem S. Belf gerftort. Sagelloch, Pfb., 593 E. Silbrighaufen, Pfd. am Burm = Urfprung, 1037 C.; mit Gilftein wird auch die Burg Silbraghaufen gerftort. Raph (Bebau), Pfb., 621 E., Alabafter; Rirfchenwaffer. Ruppingen, Pfb., 1231 E. Schon ums Jahr 964 ichenten zwei Freigelaffene Raifere Otto I. ihre Guter ju Ruppingen bem Bisthum Chur. Bergl. Pfullingen. 1306 gestattet Pfalger. Rudolph den Rittern Berner und Albrecht den hemlingen von Auppingen, daß fie bie Burg ju Ruppingen am Rirchhof abbrechen und ein haus von zwei Stodwerten mit einem Graben, jedoch ohne Mauern, au ebener Erbe bauen. Reben der Kirche ftand ein aus ben Romerzeiten herrührender erft in neueren Beiten vollende gerftorter Tempel. Mondberg, 468 E. Mobingen, im Gau, Ofd., 1057 E., mit einem Schlöfchen. Debringen, 366 E. Nufringen, Pfd., 1283 E. Wollen: fammer. Ober= Jefingen, 819 C. Oberjettingen, Mfl., 852 C., wird 1288 dem Rlofter Reuthin übergeben von Burthardt v. hobenberg. Waltererbe. Dagu gehort das Schlofgut Sindlingen, fruber der Rurftin Colloredo: Mannefeld gehörig, jest burch Kauf an die t. hofdomanentammer übergegangen, mit 48 G. Borgugliche Biebhaltung. Schone Gartenanlagen. Dberndorf, Pfb., 688 f. E.; f. Poltringen. Defchelbronn, Pfb., 803 E. Pfäffingen, Pfd., 441 E.; f. Altingen. 1699 verkaufte und vertauschte ben Ort Conrad von Gutlingen an Burttemberg. Poltringen, Pfd., 641 f. E., gebort mit Oberndorf ju % den herren v. Ulm. Reuften, Pfd., 695 E., wird 1366 von Beinr. v. Sailfingen an Burttemberg vertauft. Robrau, 530 E. 1338 verfauft Gr. Rudolph von Sobenberg Burg und Dorf Rorau an die Pfalzgr. von Tubingen. Thailfingen, Pfb., 638 C. Unterjettingen, Pfb., 803 C. Beliebte Jettinger Ruben. Unter=Jefingen, Mfl., 1344 C. Dabei liegt das Bergichloß Rofed, bas Burthardt v. Solnftein fammt Jefingen 1410 an Bebenhaufen vertaufte, jest Privateigenthum.

#### 7. Dberamt Borb.

DM. 3,408. Einw. (ortsanw.) 21,147, (ortsang.) 22,979. Evang. 1273, Rath. 20,145, Jub. 1561. Gem. 29. Bunter Sandstein (Steinachthal), Musch elfalt, Keuper (auf einzelnen höhen). Nedar, Eyach, Starzel; Steinach. Ackerbau, Holz, Biehzucht. Zahlreiche Sauerquellen.

Horb, St., Sis ber Bezirfsstellen, Post, am Nedar mit einer Brüde, in einer sehr gebirgigen Lage, 26° 21' 1,85" L. und 48° 26' 43,14" Br., 18 St. von Stuttgart, mit 1906 ortsanw., 2038 ortsang., und zwar 1922 f. und 116 ev. E., einem Schlosse und ben Ruinen eines andern, begütertem Hospital, aufgehobenen Klöstern und Chorherrnstifte, Badhause und Lepprosenhause, Tuch = und Zeugmacherei, wovon lettere chemals

besonders start war. Herzog Eberhard der Jüngere unterzeichnete hier in Gegenwart Kaisers Maximilian I. seine Entsagung auf die Regierung. Horb war Bestandtheil der Grafschaft Niederhohensberg; früher gehörte es den Pfalzgrasen von Tübingen, und diente einer besondern Linie zum Sig. An Hohenberg scheint es durch die Heirath Gr. Burchardts von Hohenberg mit der Pfalzgrässin Luitgart, gest. 1309, gesommen zu seyn. An Württemberg kam die Stadt und der größte Theil vom sesigen Oberamt 1805.

Abldorf, Ofd., 883 f. E. Strobbutfabrifation. Bandernde Maurer. 1321 trug Seinrich von Uhlborf fein Gut ben Grafen von Pfirt ju Leben auf; 1497 belehnte R. Marimilian den Sans v. Dw mit Abldorf und der Burg Frunded (Freudenegg). Altheim, 1001 t. E. hospital horb. Thurmubrenfabritation. Baifingen, 451 f. und 231 j. C., mit einer Spnagoge, fammt den Sofen Entingerthal, hennenthal ic. v. Stauffenbergifc. Bildedingen, Pfb., 752 f. C. Bieringen, Pfb., 720 f. E.; Sauerbrunnen; geforte fruber ben v. Chingen, nachher ben v. Berdenow, fpater ben v. Dw, jest den v. Rafler; nebft Borftingen, Dfb. mit dem Schloffe Beitenburg, 670 f. C., Bleiche; u. Bittelbronn, 312 f. C. Kerner Lugenhardt, 556 f. C., Korbmacher; und Gulgau, 295 f. C., mit Sauerbrunnen. Bierlingen, Pfd., 866 f. G. bem Freiherrn von Dw : Wachendorf. Gutingen, Pfd., 1208 f. E. Relldorf, Pfd., 647 f. C., bem Erbpringen von Sobeng. Sigmaringen gehöriges Rittergut. Sottelfingen, Pfd., 371 f. C., von Balbburg-Beil-Trauchburg; ebenfo Bollmaringen, Pfd., 631 f. C. Grunmettstetten, Pfd., 895 f. C. Sorber Sofpitalort. Sochborf, Pfd., 763 ev. E.; ein altw. Ort, ber theils 1478 von ben Bebrubern Bodlin vom Uetinger (Eutinger) Thal, theils 1503 von benen von Dw erfauft wurde, und ber einzige altw. Ort bes Du. ift. Muhringen, Pfd., mit dem Bergichloß Sobenmuhringen, 640 f., 15 ev. und 516 j. C., Synagoge; Sauerbrunnen, gehort v. Munch; ebenfo Bundringen, Pfd. mit dem Sof Durrenhardt, 631 f. C. Papiermuble; Muhlen a. N., Pfd., 319 ev., 142 f. und 111 j. C.; baju Egelsthal, mit einer guten Daviermuble; ferner Biefen ftetten, Pfd., mit gil. Dommeleberg, 715 f. E. Rord fetten, Pfd., 1077 f., 383 j. E. mit einer Spnagoge und Schl. (fruber des von Reller-Schleit= beim). Nordstetten tommt mit mehreren anderen w. Orten in St. Galler Urfunden icon 769 und 816 vor. Grundhr. von R. und dem Rilial Ifen= burg (302 f. E.) ift der Freih. von Linden. Rexingen, Pfd., 693 f. und 384 i. G. mit einer Spnagoge, gehorte fruber gur Deutschorbene: Rommende hemmendorf. Pulvermuble. Robrborf, 526 f. E. Salz= ftetten, Ofd., 1155 f. E., mit dem abgegangenen Bade ju Seiligen= bronn, Pfwlr. Bachendorf, Pfd., 660 f. E., mit Schloß, v. Dw: Wachendorf. Weitingen, Pfd., 1260 f. E.

## 8. Dberamt Ragolb.

D.M. 5,188. Einw. (ortsanw.) 25,598, (ortsang.) 27,264. Evang. 25,466, Kath. 1695, Jud. 103. Gem. 38. Bunter Sandftein (nordwestl. Theil, Nagolbthal und Seitenth.), Musschelfalf. Nagold, Zinsbach, Waldach mit Steinach, Sulzbach, Rollenbach, Schwarzenbach; Enz. Aderbau (Flachs), Holz (Schwarzwalb).

Nagold, St. und Sit der Bezirköstellen (mit Ausn. des Ram.-A.), Post, an der Nagold, 26° 23' 13,67" & und 48° 33' 4,16" Br., 11 g. St. von Stuttgart, in einem tiesen Thale des Schwarzwaldes, 2595 ortsanw., 2447 ortsang. E. Biele Tuche und Zeugmacher, mechan. Wollenspin., Gerber, Kartätschenfab., k. Holzegarten. Auf der Höhe sichen malerisch die Ruinen der alten Burg von Nagold. Burg und Stadt wurde 1363 von den Gr. v. Hohensberg, welchen dieselben, so wie überhaupt sast der ganze Nagoldsgan gehörte, an Württemberg verkauft. Die Stadt ist sehr alt, und tommt schon in einer Urkunde von 771 vor. 1005 verschenkt K. Heinrich die dem Reich heimzefallenen Güter zu Nagold an das Kloster Stein am Rbein.

Altensteig, St. und ehemals Sis eines besondern Oberamts, jest noch eines Kameral = und eines Forstamts, 2048 ortsanw. und 2148 ortsang. E. Das Städtchen ist stufenweise an einen steilen Bergabhang bingebaut; unten fliest die Nagold, oben steht das alte Schloß. Borzüglicher Flachsbau; Tuch = und Zengmacher, Schönfärber. Kunstmuble. Viehmarkte; gute Gerbereien, besonders in Soblleder. Burg und Stadt Altensteig tam von Hohenberg an Vaden, und von diesem 1603 durch Kauf und Tausch gegen die vormals Kloster Herrcualbischen Aemter Malsch und Langensteinbach an 2B. In der Nähe von Altensteig lag die alte Burg zum Thurm.

Bildberg, St., und früher gleichfalls Sit eines eigenen Oberamts, jest noch eines Forstamts, in sehr bergiger Lage an der Nagold, 1597 ortsanw., 1768 ortsang. E. Tuch = und Zeugmacher; Federlielfabr.; Pa=- pierfabr.; alle zwei Jahre Schäfermarkt und Schaferlauf. Privat = Schullehrer = Seminar; Unstalt für schwachsinnige Kinder. In der Nahe Reutbin, ein ehemaliges, von den Grafen von Hohenberg 1286 gestistetes Dominisaner = Frauenkloster; jest Sit einer Kameralverwaltung. 1363 wurde Wildberg von den Gr. v. Hohenberg an die Pfalz, und von dieser 1440 an Bürttemberg verlauft. Im Jahre 1824 brannten die Klosterzgebäude zu Reuthin ab, wosür ein schönes neues Kam.=Umtsgebäude erzichtet wurde. Die alte ansehnliche Klosterkirche bient zum Kruchtsasten.

Altensteig, Pfd. auf der Sohe von der Stadt Altensteig, 214 E. Die Dorflirche war fruber auch die Rirche der Stadt und die Mutterlirche

ber gangen Umgegend, welche befmegen noch jest bas Rirchipiel beißt, und gemiffe unter ben jugeborigen Ortichaften gemeinschaftliche Balb-, Beid : und andere Rechte befist. Klade, Repe. Beibingen, 349 E. Berned, St. mit altem Schloß, 571 C., den Freiherrn und Erbfammerern non Gultlingen geborig, nebft heffelbronn, 139 E. Garrmeiler, 178 C.; Gaugenwald, 155 C. Roblereien. Bummeiler, 161 C. Nach einer Urfunde murden die von Gultlingen 1395 von Gr. Eberhard dem Milben erftmale mit Burg und Stadt Berned belehnt: aber guvor icon im Schlegler Rrieg 1367 gerftort G. Cberhard ber Greiner bie Burg, weil bie Gultlingen auch unter feinen Gegnern maren. Bofingen, 554 C. Dabei im milbromantischen Baldachthal die Burgruine Mandelberg. Cb: baufen und Wöllhaufen, Mfl., durch die Nagold getrennt, 1599 C. Starte Tuch: und Beugfabrifation. Walte mit Appreturanstalt. Mebrere mechan. Wollipinn. Effringen, 774 C. Egenhaufen, Mfl., 1040 C. Sarg, Terpentin, Rienruß. Emmingen, 647 G. Engthal, oberes und mittleres, zerftreutes Dorf, 574 C. Solgfioferei. Gultlingen, Pfd. 1083 E. 2 Papierf. Saiterbach, St., 1827 ortsanw., 1881 ortsang. E. Ruchm.; S. fam mit Ragold von Sobenberg an Burttemberg. In fruberer Beit batte das Stadtden feinen eigenen Edelmann. Ifelebaufen, 414 C. Minderebach, 379 C. Oberichmandorf, 598 C. Beugm. Pfrondorf, 344 E. Robrdorf, 727 E. Tuch = und Biberf. mit Ball und Appreturanst., auch mechan. Wollenspinn., Wollfappenf., Waldsamen= handel. Gehörte zur Joh. = Ord. = Kommende Dagingen. Rothfelben, Pfd., 665 C. Soietingen, 393 C. Soonbrunn, 582 C. Holzund Balbsamenhandler. Simmerefeld, Pfb., 565 E. Spielberg, Pfd., 659 E. Starte Kabrit. von Dachschindeln. Der Ort gehörte in fruberen Beiten nebft mehreren Gutern und Rechten in der Gegend ben Grafen von Zweibruden, von welchen er 1297 ertauft wurde. Sulz, Pfd., 845 C. Unterichwandorf, mit Schloß, 53 ev., 94 f., 100 j. C. v. Rechlerisch, ebenfo Oberthalbeim, 655 f. E., und Unterthalbeim, Pfb., 858 f. C. Balbborf, Pfb., 1168 C. Tuchmacher. Reue Rirche vom Jahre 1840. Barth, Dfd., 446 C.

#### 9. Oberamt Calm.

D.M. 5,488. E. (ortsanw.) 21,717, (ortsang.) 22,398. Evang. 22,280., Kath. 118. Gemeinden 37. Granit (Nagoldth. unterhalb Hirschau), Bunter Sandstein, Muschelfalf (ösil. Theil). Nagold, Teinach; fleine Enz. Biehzucht, Flacks; Holz. Calw, St., Sie der Bezirköstellen mit Ausnahme des Kameralsamts, Post, an der Nagold, 26° 24′ 3,27″ L. und 48° 42′ 53,27″ Br., 9½, g. St. von Stuttgart, in einem engen tiefen Thale, mit 4363 ortsanw., 4207 ortsang. E., worunter 6 kath. Wie in der ersten Abtheilung gezeigt worden, zeichnete sich Calw in frühen Zeiten schon durch Handel und Gewerbe aus, und gehört noch

jest unter bie gewerbsamften Orte bes Ronigreichs. C. besitt eine Casimir = und Beugfabrif, zwei Tuchfabrifen, eine mechanische Bollensvinnerei, ju welcher auch die Etabliffemente in Biricau und Ernstmubl gehören, ein bedeutendes Stridereigewerbe, eine Wollfragenf., eine Türfischrothfarberei, vier Schonfarbereien, mebrere Leimfiedereien, zwei Bollengarnf., zwei mechanische Baumwollenfpinn., eine Maschinenwerfftatte, eine Baumwollenbandfabrif, eine Saffianfabrif und außerbem mehrere Roth = und Caffiangerbereien; Berfftätten in Bollenwaaren (namentlich Strumpfen; und andern gewobenen Baaren) Tuchicheerereien und Runftmuble. Calm ein Sauptsit bes Solzbandels. Calm ift eine febr alte Stadt und war einst die Sauptstadt der Grafichaft Calm, beren Grafen ihren Sit auf einem Sügel bei ber Stadt hatten. In bem 30jabrigen Rriege wurde die Stadt bart mitgenommen und 1634 geplündert und eingeaschert. Daffelbe Schickfal bereiteten ibr bie Frangolen 1692, beidemal litten Die Einwohner unaussprechlich. Die Burg Calm murbe ale eine alte Ruine 1600 auf Befehl Bergoge Friedrich, ber bier ein neuce Bauwesen unternehmen wollte, abgetragen. Bei Diefer Belegenheit entbedte man ein unterirbifches Befangniß, beffen Grund gang feffelformig gebaut mar. Sebensmurdig ift die alte gothische Rapelle jum b. Nitolaus auf der obern Brude über die Nagold.

Die Grafen von Calm waren eines ber altesten und angefebenften Beschlichter in Schwaben. Schon aus bem fiebenten Rabrbundert will man eine Belizena von Calm nachweisen, und im neunten Jahrhundert macht fich ein Graf Erlafried von Calw mit feinem Saufe befannt. Ihre iconfte Blutbezeit fällt ins eilfte und zwölfte Jahrhundert. Bon 1055-1057 fag ein Graf von Calm auf bem papstlichen Stuble unter bem Namen Bictor II. Die Besitzungen bes Sauses breiteten fich über einen großen Theil von Schwaben aus, und Graf Gottfried vereinigte 1113 selbst die Pfalzgraffchaft am Rhein eine Zeit lang bamit. Unter ben Sobnen Abalberte IV. wurde bas But in Die Grafichaften Calm, Baibingen und lowenstein getheilt. Der Calwer Stumm erlosch gegen bas Ende bes breigehnten Jahrhunderts mit Gr. Gottfried, und durch Beirath ameier Töchter fam die Grafichaft gur Balfte an bie Grafen von Schelflingen und zur Balfte an bie Pfalggrafen von Tübingen. Schelklingen verkaufte feinen Antheil 1308, Tubingen 1345, beide an Württemberg.

Altburg, Ofd., auf einem boben Berge bei Calm, 546 G .; neuerlich, befonders durch den Pfarrer Seeger, ftart vermehrte Rultur. Solgfamen. Der Ort, früher den v. Bouwinghausen zu Leben gegeben, wurde von diesen 1759 erkauft. Ehemals bestand hier ein Frauenconvent von der weißen Sammlung. Breitenberg, Pfd., 411 E. Bulach, Neu: St., 771, (worunt. 15 f.) E. Ril. Altbulad, 443 E. Strumpfmeb. Mineralogifd mertwurdige Gegend; Bergwerte auf Rupfer, fruher auch auf Gilber. Das Städtchen wurde mit Altbulach und mehreren anderen Dorfern 1440 von Pfalzgraf Otto am Rhein erfauft; an die Pfalz fam es 1364 von Hohenberg durch Kauf. Pfalzgraf Ruprecht hielt sich meist zu Bulach auf und betrieb fehr eifrig den Bergbau. hier foll er auch die Nachricht von feiner Erwählung zum Rom. Raifer erhalten und dem Städtchen befregen einen Abler ins Wappen gegeben haben. Um der vielen Bergwerte willen, welche hier seit dem 14. Jahrhundert und wohl noch früher angelegt wurden, hieß Bulach die Bergstadt und mar der Git eines Berghaupt: manns. Dachtel, Pfd., 422 E. Der Ort wurde 1413-1419 von den Eruchsegen von Walded gefauft. Dedenpfronn, Pfd., 1275 E. Gedingen, Pfd., 1113 E. hengstett, Alt=Pfd., 940 E. Reu= Pfd., 442 ev., 7 f. E. Baldenser Rolonie. Strumpfweberei zc. hirschau, Pfd., an der Nagold, in einem anmuthigen Thale, vormals Benediftinerflofter jum h. Aurelius, u. Six eines Alosteroberamts, eine Zeit lang auch eines Land: vogte, jest noch Sis des Ram.=A., 743 E. Saffianf., Löffelf., 2 Papierm., Tuchicheererei, med. Bollivin, fammt Balte f. Calm. Das Klofter, dem ber Ort fein Dafenn danft, mar ju feiner Beit eines der berühmteften und in geistiger Beziehung einflufreichsten in der ganzen Christenheit. wurde von Graf Erlafried von Calm 830 gestiftet und 1075 von Gr. Abel: bert redotirt und von dem rechten auf das linke Nagoldufer versett; den erften Grund dazu foll aber icon die oben genannte Selizena von Calw i. J. 645 gelegt haben. Angezogen durch die reizende Lage baute fich Herzog Chriftorb, nach andern Nachrichten erft S. Johann Friedrich, ein Schloß bei dem Rlofter. Beides, Schloß und Rlofter, murde i. 3. 1692 von ben Franzosen eingeaschert, und jest verkundigen nur noch schöne Ruinen die ebemalige herrlichfeit. Um ausgezeichnetsten ift ein Thurm der Klofter: firche von reinem byjantinifden Bauftyl. Unter ben Mebten des Rlofters war - 1105 bis 1120 - auch Bruno, ein Bruder Conrade von Burt: temberg. Trithemii Chronicon Hirsaug. St. Gallen 1690. 2 Bde. Fol. Christmann: Befc. des Rl. S. Tub. 1782. 8. G. E. Leffing: Befchr. bes Al. H. in f. verm. Schr. 13, Th. Krieg von Hochfelden: Die alten Bebaude im Rl. S. in Mone's Angeiger 1835. Solzbronn, 422 C. Liebeldberg, 400 E. Martinsmoos, 320 E. Mineralog. Merkw. Mött: ling en, Ofd., 541 E. Tabatofpinnerei, Seidenstraminmeb., Teppichf. M. murde 1411 von hofwart v. Kircheim ertauft. Neuweiler, Pfd., 461 E. Dazu gehoren auch die 3 Bergorte Aichelberg, Suhnerberg und Meistern, unter dem Ramen Kautfperg (Bogteberg) verbunden. Burg und herrichaft Bogteberg, mogu and Neuweiler geborte, murde von den

von Sornberg 1323 ertauft. Oberhaugstett, 451 E. Oftelebeim, Pfd., 719 E. Simobbeim, Pfd., 1083 C. Solgfamen. Sommenbardt, 262 E. Dazu Rentheim, 2B., 89 E., beffen Rirchlein eines ber alteften fenn foll. Stammbeim, Pfd., 1183 E. Rinderrettungeanftalt. Stammheim, Dedenpfronn, Maichingen und Doffingen maren die erfte Aussteuer, welche Gr. Erlafried 830 bem Rl. hiricau gab. Bu Stamm: beim gehört der hof Balded mit den Ruinen der Stammburg von den ebemal. Eruchfegen von Balbed, Calmifchen Bafallen und Balbrogten. Teinach, 492 E. (wor. 15 f.), berühmte Brunnen = und Badanftalt mit angenehmen Spagiergangen. Muller: Beidreibung bes Gefundbrunnens şu T. Stuttg. 1834. 8. Bavelftein, St., 357 E. (wor. 13 f.), male: rifche Schlofruinen. Das Stadtden geborte fruber ben von Gultlingen, biefe verfauften es an die Pfalggrafen von Tubingen, von welchen es mit Calm an 2B. tam. 3mehrenberg, Pfd., 305 E. Reue Kirche vom 3. Solzhandel, Köblereien. Dazu Sornberg, 240 C., einft Gis ber herren von hornberg.

# 10. Dberamt Reuenbürg.

D.M. 6,096. Einw. (ortsanw.) 24,298, (ortsang.) 25,789. Evang. 25,671, Kath. 118. Gemeinden 41. Granit, Gneis und Todtliegendes (bei Herrenald, Granit im Enzthal bei Wildbad, im Nagoldthal bei. Liebenzell), bunter Sandftein, Muscheltalf (östlichste Ede). Enz, große und fleine, Epach; Nagold. Holz, Flachs. Kausler: Beschr. des DU. Neuenbürg, Tüb. 1819. 8.

Renenbürg, St., Sis ber Bezirkstellen und eines Forstsamts, Post, a. b. Enz, in einem engen Thale des Schwarzwaldes, 26° 15' 7,45" L. und 48° 50' 47,45" Br., 12 g. St. von Stuttgart, ein hübscher Ort mit einer freundlichen Kirche und einem Bergschlosse, bermalen die Wohnung des Kameralbeamten und Oberförsters; 1603 ortsamw. und 1633 ortsang. E. Ansehnliche Gerbereien, Sensensabrit, Fournierschneidmaschine, Sägmühlen, Eisenbergwerke, Holzstößerei. 1783 brannte das Städtchen saft ganz ab. Die frühere Geschichte der Stadt liegt im Dunkeln. Wahrscheinlich gehörte sie ursprünglich mit Wilbbad zur Grafschaft Calw. 1272 findet man sie im Besit ber Grafen von Eberstein, 1289 von Baben, 1332 von Würtstemberg, und ohne Zweisel kam sie sedesmal durch Heirath von einem Herrn an den andern. In der Nähe lag die Burg Strusbenhardt, Sit einer zu ihrer Zeit sehr begüterten Familie.

Liebengell, St. a. b. Nagold, in einem tiefen, burch eine Bergruine verschonerten Schwarzwaldthal, vorm. Sit eines eigenen Oberamte, 1028 orteanm., 1051 orteang. E.; worunter 18 Kath.; ein Aupferhammer, eine mechanische Bollenspinnerei; berühmter Flachemarkt, zwei Bade-anstalten. Liebenzell tam mit Altensteig an Burtt. 1785 brannte bad Städtchen, bad aber aus nicht mehr als 12 hausern bestand — alles llebrige ift Borstadt — ganz ab. Bon dem hoben Thurme der verfallenen Burg ther dem Städtchen foll, der Sage nach, einst von einem Markgrafen von Baden der berüchtigte Tyrann Erkinger von Merklingen herab-gestürzt worden seyn.

Bildbad, St. and. Eng, im milbeften Schwarzwalde, vormale Sis eines eigenen Oberamte, Doft, 1735 orteanm., 1845 orteang. (worunter 34 f.) E.; Kabrif. endlofen Papiers, Potafchenfied., Dreberarbeiten. Name und Urfprung bes Orts rubren ohne 3meifel von feinen Seilquellen ber, welche die einzig warmen im Ronigreiche find, aber vor andern warmen Quellen den großen Boraug baben, daß fie gerade den dem menfclichen Korper angemeffenen Barmegrad befigen. Man badet befregen unmittelbar in den Quellen in verfchiebenen über biefelben gebauten Badehaufern. Dberhalb bes Stadtchens befinden fich Spaziergange und Anlagen lange der forellenreichen Eng, bei welchen ber milbromantische Charafter ber Matur mit den ungeheuren Granitbloden, welche überall zu Tage liegen, recht aut benütt ift. Gie verdanten ibr Dafepn meift bem Bergog Carl. Das große Bebaude in ber Stadt (Palais) ift ein Wert Ronige Friedrich von 1797. Wildbad wird als Beilort immer mehr in feinem Berth erfannt, und hat in ben letten Beiten einen ungemeinen Schwung genommen. Man ift daher fortwährend bemuht, burch Erweiterung und Berbefferung der Badeanstalten, fo wie durch Ginrichtung geräumiger und anständiger Gasthofe (unter denen besonders das von Gr. von Dillen erbaute treffliche Sotel ju nennen) für das Bedürfniß, die Bequemlichfeit und bas Bergnugen ber zahlreichen Gafte zu forgen. Auf dem Marktbrunnen befindet fich die Bildfaule des Königs Ferdinand, bas einzige Dentmal aus der öfterreichischen Regierungezeit. 1742 brannte bas Städtchen fast gang ab, gleiches Schickfal hatte es wiederholt in frubern Beiten. Der neuere Stadttheil ift daber regelmäßig und freundlich. Nach Sattler ift Bildbad 1349 mit der andern Salfte der Graffchaft Calm ertauft worden. 1367 überfielen bier die Schlegler den Grafen Cberhard II., während er fich mit feinem Sohne Ulrich des Bades bediente. Da ihr Plan, ben Grafen zu fangen, vereitelt murbe, fo rachten fie fich an dem Stadtden durch Ginafderung beffelben. 3 Stunden vom Bilbbade, auf ber Sohe bes Bebirgs, liegt der berühmte Bilde Gee, ber einen unter: irdifden Abfluß nach dem Engthal haben foll. Rerner: Das Bildbad. Rub. 1813. 4te Auft. 1839. 8. Frider: Die Seilfrafte der warmen Quellen ju Wildhad. Ludwigeb. 1837. 2te Aufl. 1840. 8. Heim: Wildhad et ses eaux thermales. Stuttg. 1839. 8.

Birtenfelb, Mfl., 1028 C., wurde icon 1322 von Baben ertauft. Sier und zu Grafenhausen etwas Weinbau. Call mbad, Pfb., am Busammensfluß der großen und fleinen Enz, 1430 C.; in neuerer Zeit raich vergrößert. hier und im Fil. hofen (464 C.) fehr bedeut. holzhandel. Dobel, Pfb., auf dem bochten und raubesten, bewohnten Schwarzwalde, mit weiter Aussicht

über den Rhein, 890 E. Ril. davon find: Reufas, 476 E. und Rothen: fobl, 459 E. Bei Deusat fiel 1796 ein blutiges Gefecht zwischen ben Frangofen und Defterreichern vor. Engelofterle, 271 E. in gerftreuten Bohnungen, beim Urfprung der Eng; vorm. ein von einem herrn von hornberg 1145 gestiftetes Rlofter. Felbrennad, Mfl., 852 E. Solgmaaren, Rubelgefchirr, Schindeln u. dergl. Dazu die Filiale Conmeiler, 833 E., und Schwann, 852 E. Grafen = und Dbernhaufen, Pfd., 1143 E. Kil. Arnbach, 420 C.; herrenalb, Mfl. an ber Alb, fruber Gib eines Rlofteroberamts, bann eines jest ebenfalls aufgelösten Rameralamte, Poft, 342 E. Ruinen eines, von einem Grafen von Cherftein 1148 gestifteten, febr reichen Ciftergienfertloftere. Schone Ueberrefte byzantinifchen Bauftple. Cherftein'iche Monumente. Ralt: maffer : Seilanftalt. Potafchenfied. Ril. Bernbach, 698 G. Solgfdube. Langenbrand, Pfd., 505 E.; vorzüglicher Rlache. Serrliche Ausficht von der Bergluppe, die 7 Gichen genannt, beim Fil. Grunbach, 597 C. Ril. Engelebrand, 678 E. Rapfenhardt, 378 E., ebem. Bad mit lauer Quelle. Loffenau, Pfd., am füdlichen Abhange bes Schwarzwalbes, mit Beinbau, Dbft=, Rug = und Raftanienbaumen, 1160 E. Potafcenfied. Lebhafter Biebhandel. In der Rabe die berüchtigte Teufelsmuble. Der Ort murde 1297 von Cherftein an das Rlofter herrenalb verfauft. Otten: baufen, Pfd., 621 E., wurde 1418 von Gultlingen ertauft. Coom= berg, Pfd., 613 E. Sier wird besondere feiner Rlache gebaut. Unterreichenbach, Pfb., 428 C. Balbrennach, 405 C.

## 11. Dberamt Freudenftabt.

D.M. 9,704. Einw. (ortsanw.) 26,983, (ortsang.) 27,465. Evang. 27,121, Rath. 344. Gemeinden 41. Granit, Gneis, Porphyr und Tobtliegendes (in den Thälern des westlichen Theils); bunter Sandstein, Muschelfalf (öftliche Grenze). Murg mit Forbach, Schönmunzach; Nagold; Glatt mit Lauter; Kinzig mit Schwabach. Holz, Biebzucht; Eisenerze, Kupfer, Schwerspath.

Freudenstadt, St., Sig ber Bezirköstellen (mit Ausnahme bes Rameralamts) und eines Forstamts, Post; auf dem hohen Schwarzswald, 26° 4′ 24,75″ L., 48° 27′ 46,81″ Br., 21½ g. St. von Stuttgart, 4107 ortsanw., 4341 ortsang. E., worunter 29 Rath. Die Stadt hat eine Tuchfabrik, viele Tuchmacher, Nagelschmiede und Megger, zwei Industrieanstalten, und treibt einen ansehnslichen Viehhandel nach Frankreich, so wie durch die sogenannten Schausler einen bedeutenden Fruchthandel; auch wird hier und in der Gegend viel Kienruß, Harz, schwarzes und gelbes Pech, Theer, Terpentinöl, Potasche und Holzschlen bereitet. Nicht unerheblich

ift bier und in mehreren Orten bes Begirfs ber Sandel mit inlanbischen und babischen Beinen. Der Erbauer ber Stadt ift S. Friedrich, von bem fie 1599 mitten im Tannenwalbe angelegt, und zur Emporbringung bes Berg = und Buttenbaues mit vertriebenen Defterreichern bevolfert wurde. Er nannte fie nach feinem Namen Friedrichstadt; S. Johann Friedrich aber legte ihr 1609 wegen ihres freudigen Gedeihens ben Ramen Freudenstadt bei. Die Stadt ift gang regelmäßig gebaut und hat einen weitläufigen mit Bogengangen umgebenen Marftplag, in beffen Mitte bas Oberamteigebäude, jest Korftbaus, ftebt, nach Kriedrichs Plane aber ein befestigtes Schloß ju fteben fommen follte. 1632 brannte bie Stadt faft gang ab; taum wieder bergeftellt, murbe fie 1634 von den Raiserlichen wieder eingeaschert und viele der Ginwohner wurden graufam niedergemegelt. Rur Die Rirche erhielt nich beibemale. Diese Rirche bat bas Eigene, bag, ba fie aus zwei unter einem rechten Bintel jusammenftogenden Flügeln beftebt, und bie nach biefen Klügeln abgetheilten Geschlechter einander nicht feben können, ber Geistliche aber auf ber Kangel von beiben Theilen gesehen wird. Die Stadt gilt für einen Bag über ben Kniebis. und 1796 brachen auch bie Frangofen von bort über Freudenstadt in Burttemberg ein. Nach bem breifigjabrigen Rrieg fing S. Eberhard III. an, fie - was icon Friedrich im Sinne batte zu befestigen; ba man sich aber von ber Unzwedmäßigfeit bes Unternehmens überzeugte, fo blieb bie Befestigung unvollendet.

Dornstetten, St. auf einer Sobe, ehemals Sit eines eigenen Oberamts, jest noch des Kameralamts, 1203 ortsanw., 1159 ortsang. E. Leimsied. Schon 784 kommt D. unter dem Namen Tornestatt vor. In spaterer Zeit gehörte es den Grasen von Fürstenberg; von diesen kam es durch heirath an die Grasen von Geroldseck, sodann durch Kauf an hohenberg und von Hohenberg endlich 1321 an Württemberg. 1415 brannte es gang, 1563 halb und 1675 wieder gang ab.

Nach, 437 E. hier murde fonst das sogenannte Baldgericht unter frevem himmel gehalten, ehemaliges Bergwerk. holzhandel. Baierdebronn, Pfb. am Anfang des berühmten Murythals, 4470 E., worunter 81 Kath., die aber auf Meilenweite zerstreut umber und nur bei der Kirche naber beisammen wohnen. Kühner Angriss der Baiersbronner auf ein österreich. Streistorps i. J. 1678. Sehr bedeutender holzhandel. Kienzußbereitung. Zu dem Kirchensprengel gehört auch die Buhlbacher Glasbutte. 1292 wurde Baiersbronn von Fürstenberg an das Kl. Kniebis verkauft. Befenfeld, mit Urnagold und Poppelthal, 477 E. holzbandel.

Potafdenfied. Urn ag old, 33 C., in beffen Rabe bie Ragold entfpringt, mar Die Mntterfirche der Umgegend; die Rirche fteht einsam mitten im Tannenwald und hat nur 3 Saufer in ihrer Rabe. Chriftophethal, 450 C., liegt in einem engen tiefen Thal unmittelbar unter Kreudenstadt am Korbach, bem Bergog Chriftoph gu Chren, ber bier die erften Buttenmerte anlegte, Chriftophothal, genannt; Schnellbleiche. In demfelben Thale weiter abwarts liegt Friedrichsthal mit 289 E., bas feinen Damen von Konig Kriedrich bat, von welchem die neuen Berte - Stahl: und Genfen: fabrit 1c., herrühren. Ueber diefe und die Christophothaler Berte vergl. S. 442. Cresbach mit Befpermeiler, 317 E., worunter 17 fath. Holz: und Leinwandhandel. Dietersweiler, 561 E. Starfer Holz: bandel. Dazu Lauterbab, 79 C. Starte Mineralquellen, ebem. Badeinrichtung. Glatten mit Diederhofen, Ofd. a. b. Glatt, 712 E., hatte ein 1450 geft. Nonnenflofter. Diebhandel. Glattheim - Gladeheim in Naglachgowe in Gladeheim marca fommt fcon unter Carl b. Gr., 779. vor. Grombach, Pid., 550 C. Fil. Schornbach, 129 C. Rubm. liche Berdienfte des Schulth. Maft um die Berbeff. der Bodenfultur und ber Obftzucht. Göttelfingen, Pfd., bas jest mit Urnagold bie Rechte ber Mutterfirche theilt, 330 E. Solzhandel. Grunthal, Pfd., 261 G. murde 1421 von den Gr. v. Eberstein gefauft. Solzbandel. Kil. Sall= mangen, 409 C. Ruinen eines alten Burgftalls; ebem. Rupferberam. herzogweiler, 415 C. huzenbach im Murgthal, 593 C. holzhandel. Wiedendreherei. Ralberbronn, 215 E. Aniebis, 82 E.; berühmter Bebirgeraß nach Kranfreich, mit ebem. Befestigungemerten. An dem Ort stand anfänglich eine Kapelle, welche 1267 zu einer Pfarrkirche erhoben, und 1271 in ein Chorherrnstift verwandelt wurde, aus welchem 1341 ein Benedict. Priorat von Alpirebach murde. Jest ift alles verschwunden. Lombach, Pid., 358 E. Fil. Lofburg, Mfl. auf dem hohen Schwarzwald, 761 C. Sarg- und Potaschenbr. Dazu die chemische Kabrit Dedenmald, 16 E. Die herrschaft Lofburg mit Lombach und Schömberg und einigen anderen Orten wird 1501 von den Gr. v. Geroldseck an das Kl. Alpirs= bach verlauft. Reuned, Pfd., 226 C. Stammort einer einft febr beguterten Kamilie, beren herrichaft den größten Theil von dem früheren Oberamt Freudenstadt ausmachte, und von 1511 bis 1625 allmählig von Bürttemberg erfauft murbe. Dber=3fflingen, Pfd., 334 C. Pfalggrafenmeiler, Mf. an der Landstrafe, 1261 E., Poft; Schnittmaarenhandel, Sarg- und Pechbereitung. Der Ort wird 1421 nebst Befenfeld von Cberstein gefauft; brennt 1798 ab; Burgruinen. Reichenbach, Mfl. und ebem. Gis eines Rlofter=Oberamte im Murgthal, 662 E.; vormal. Benedict. = Rlofter mit einer Kirche von bogant. Bauart, Priorat von Birichau, gestiftet 1082. Die von Cherftein verlauften 1602 R. an Burttemberg. Reinergau, Pfd., 372 C. Der Ort, melder aus gerftreuten Wohnungen besteht, wird 1500 von Geroldeed an Alpirebach verlauft; Solzhandel. Bergmert, f. o. Gifenhalt. Mineralquelle. Schomberg, Pfd. mit mehreren Sofen, 231 C. Schonmunjach, 310 E. (wor. 70 fath;) Poft; Glashutte, vom Staat vervachtet. Solzhandel. Bwifden Schonmungach und Reichenbach fand 1800.

ber große Waldbrand statt, ber 10,000 Morgen verheerte. Am Ursprung ber Schönmunzach der Kahenkopf, der westlichste Punkt Burttembergs und der höchste des diesseitigen Schwarzwalds, mit unermeßlicher Aussicht in die Rheinlande. Der Dreimartstein 3550 P. F. über dem Mittelm. Schopfloch, 452 E. 1589 von der Familie Hornberg gelauft. Schwarzenberg, Pfd. im Murgthal, im grandiosesten Theile desselben, 120 E. Sauerkleesalz. In der Nähe besinden sich die Ruinen von dem von Pfalzgraf Rudolph von Tübingen 1209 erbauten Thurme Königswart. Thumlingen, Pfd., 355 E. Unter-Iflingen, 209 E. In dem Fledenwald gegen Leinstetten bin soll eine Stadt, Namens Rockesberg gestanden haben. Noch wird der Wald die Altstadt und ein Plat davon der Markt genannt. Wittendorf, Pfd., 549 E. Wittlens weiler, 653 E. 1474 von Liebenstein erkaust. Wörners berg, 233 E. Holzhandel.

## 12. Oberamt Oberndorf.

DM. 5,107, Einw. (ortsanw.) 23,722, (ortsangeh.) 24,908, Evang. 7638, Rath. 17,263, Juben 7. Gemeinden 28. Granit, Gneis und Porphyr (im Rinzigth.); bunter Sandftein (westl. Theil), Muschelfalf (östl. Theil), Reuper (auf den Höhen im östl. Theil.) Nedar, Schlichem; Rinzig, Schiltach. Holz; Viehzucht; Erze. — (Röhler:) Oberndorf am Nedar: Beschr. und Gesch. der Stadt und ihres Oberamtsbezirks. Sulz. 1836. 8.

Dberndorf, St., Gig ber Begirtoftellen, Poft; auf einer Anhohe am Nedar, mit einer Brude, 26° 14' 7,62" &. und 48° 17' 27,47" Br., 251/g. St. von Stuttgart, mit 1880 orteanw., 1696 ortsang. E., nämlich 1468 fath., 228 evang.; zwei aufgehobene Rlöfter; ein 1272 gestiftetes Dominifaner=, Ronnen= und ein Augustiner-Mönchofloster. In dem lettern ift jest bie f. Gewehr-Starfe Gerberei, Tuchmacherei; bedeutenbe fabrit eingerichtet. Biehmarfte. In früheren Zeiten geborte die Stadt mit ihren Ortschaften zu bem Sct. Gallischen Kammeramte; icon 782 wird D. in biefer Berbindung genannt, und 912 fchenft R. Conrad I. bem Abt von St. Gallen Güter zu Oberendorf und Sueningen (Schwenningen). Ale St. Gallifches Leben befagen bie Stadt nebft Bugebor die Herzoge von Ted, vermuthlich als Abkömmlinge von ben alten Gaugrafen in ber Baar. Durch eine Tedische Tochter fam fie eine turze Zeit an bie Berzoge von Urelingen, 1371 aber mit ber Burg Bagned und ben Dorfern Balbmöffingen, Beffendorf, Bochingen, Alt-Dberndoff, nebft ber Burg Branded wieder jurud an Ted. 3m 3. 1375 verfauften bie Ted bie v. Memminger, Befchr. v. Burtt. 46

von Geroldsed verzichteten nun darauf. Auf einen Theil ber Stadt hatte fich Burttemberg icon 1423 ein Recht erworben. nachbem bie Stadt aus Beranlaffung von Streitigfeiten zwifchen Gerolded und Bubenhoven belagert und eingenommen worben Bas übrigens bie Rechte obiger Grafen an Sulg betrifft, mar. fo ift zu bemerken, bag noch i. 3. 1064 R. Beinrich IV. bas Salzfieben in loco hæreditatis sum, Sulza dicto, gestattet. 1794 brannte Suls faft gang ab. Nabe bei ber Stadt befindet fich bas verfallene Bergichlog Albed, in frubern Zeiten auch bas obere Solof genannt, und wahrscheinlich von einem Gr. Alwig von Sulz erbaut. Reuerbings beißt es sammt bem abeligen But, beffen Befiger ber Freih. v. Sann ift, Geroldeed. - Bunberlich: Bersuch einer medicin. Topogr. ber St. Sulz. Tubingen. 1809. 8.

Rosenfeld, St. früher Sit eines eigenen Oberamts, jest noch bes Kameralamts, 1204 ortsanw., 1309 ortsangeh. E. Das Städtchen gehörte früher ben Herzogen von Ted und tam von biefen mit den beiden Burgen Aistaig und Beuren nebst Leidringen, Isingen und Bidelsberg durch Kauf 1317 an Württemberg. In der Nabe Ueberbleibsel der Burg Bubenhofen.

Dornhan, St. in hoher Lage, vormals Sit eines Oberamts, 1483 ortsanw., 1535 ortsangeh. E., worunter 18 fath.; funstliche Basserleitung; Mineralquelle; Grunderz. 1095 schenkten die Stifter von Alpirspach Guter zu Dorinheim. 1271 wird der Ort von H. Ludwig v. Ted zu einer Stadt gemacht. In der Nahe lag die Burg Brandec, das Stammhaus eines erloschenen abel. Geschlechts; eine Mühle führt noch den Namen.

Mifteig, Pfb. a. R., 483 E., befondere milde und fruchtbare Lage. Bergfelden, Pfd., 942 E., worunter 13 tath.; vormale 1386 gestiftetes Dom .= Rrauenflofter; Steinfalglager. Bideleberg, Dfd., 603 E.; vormale Priorat von St. Georgen. Der Ort tommt mit Brittheim, Ifingen, Trichtingen und mehreren gur Bertholdsbaar gerechneten Ortichaften ichon 782 vor. Bineborf, vormaliges oberhohenbergifches Städtchen, 1000 orteanm., 979 orteangeb. f. E., mit einer neuen, hubichen Rirde., brannte 1799 gang ab. harzbereitung; ausgedebnte Romerspuren. Boll, 423 E. Durrenmettstetten, 406 C. Fürnfaal, Pfb., 258. E., gehörte ju ber ebemaligen herricaft Sterned, welche nach einander die herrn von Branded, Dm, Atteme befagen; von lettern taufchte fie Burttemberg 1747 gegen hirrlingen ein. Bon der Burg Sterned findet man noch die Ruinen auf einem boben Berge bei bem Sof Sterned. Solzhaufen, Pfd., 450 E. Ein Cuno von Solzhaufen ichentt icon 784 Guter an St. Ballen. Sopfau, Dfb. a. d. Glatt, 479 E., wird von ben Grafen von Sulg 1278 an Alpirfpach verlauft Ifingen, 519 E. Leibringen, Mfl., 1074 C., vormals Priorat; f. Rosenfeld. Leinstetten, Mfl., 471 l. C., mit Schloß bes Freiherrn von Bab. Borzügliche Mühlsteine. Ruine Lichtenfels. Marschaltenzimmern, Pfb., 639 C.; gehörte mit ber Beste früher den Gr. v. Lupfen; 1598 wurde es von den v. Graseneck getaust. Mühlheim am Bach, Pfb., 572 C. Stein= und Sppsbruche. Renfrizhausen, 547 C. Dabei das aufgehobene Frauenkloster Aircheberg (gestiftet 1237) und das ehemalige Mönchelloster Bernstein, beide 1806 an Burtt. gesommen; Sandsteinbr. Sigmarswangen, 622 C., worunter 13 tath. Erichtingen, Pfd., 631 C.; Sandsteinbr., Röthelerde. Boringen, Pfd., 1520 C. Beiben, 386 C. Wittershausen, Pfd., 643 C.

#### 14. Dberamt Rottmeil.

D.M. 5,170, Einw. (ortsanw.) 24,277, (ortsangeh.) 24,399., Evang. 1959, Rathol. 22,386, Juben 54. Gemeinden 29. Bunter Sandstein (nordwestliche Ede); Muschelfalf, Keuper, Lias (östliche Theile). Nedar, Eschach, Prim, Schlichem. Aderbau, Rindvieh = und Pferbezucht, Holz. Salz.

Rottweil, St., Sig ber Bezirksftellen, und eines Forstamts, Poft; 26° 17′ 16,81" &. und 48° 10′ 5,86 Br., 26 g. St. von Stutts gart, 5400 ortsanw. (mit fammtl. Parzellen), 3859 ortsangeb., und awar 3698 f., 126 ev. und 35 j. E.; ansehnliches Sospital, Gymnasium mit einem ber beiben niebern Ronvifte und einer böbern Realschule; Erziehungsanstalt für Waisen und verwahrloste Rinder; aufgehobene Klöfter (ein Dominit .= Rl., gestiftet um 1220; ein Frauenkl., von Saufen bieber verlegt; ein Rapuzinerkl.; ein Jesuitenkoll.; eine Johannitrekomm.). Seide= und halbseideweb., Baumwollenweb., Cicorienfabr., 2 Pulvermublen, Biegeleien, nicht unbebeutender Produftenhandel, befonders mit Betreibe, ftarfer Klache und Kruchtbau in ber Begend, bedeutende Biebmartte, landwirthicaftl. Berein. Die ansehnlichften Gebaube ber Stadt find: die Pfarrfirche jum b. Rreug mit einem febenswürdigen, geschnisten Sochaltar in gothischem Geschmad von Beibeloff und Rotermund; ber gothische Rapellenthurm, ber Sochthurm, bas Rath = und Raufhaus, bas Gebaube bes Ronvifts und Gymnafiume ac. Rottweil mar fruber Reichestadt mit einem ansehnlichen Gebiete und Sig eines f. hofgerichts. Bebiete geborten 28, julest 24 Orte. Das hofgericht murbe im Berlauf bes 13. Jahrb. mahrscheinlich von Ulm bieber verlegt. Seine Berichtsbarteit erftredte fich über mehrere Provingen von Deutschland, verlor aber burch bie Befreiung ber Reichsfürsten immer mehr, bis endlich 1784 die lette Sofgerichtefigung gehalten

wurde. Als Reichsstadt 'spielte Rottweil lange eine sehr bedeutende Rolle, stand im Bunde mit den Schweizern, und war sogar von 11519 an ein zugewandter Ort der Eidgenossenschaft. Im dreißigsährigen Kriege aber löste sich dieses Bündniß auf, und die Stadt verlor von dieser Zeit an immer mehr von ihrem Ansehen; 1802 kam sie an Württemberg. Während der Kriege in den vorigen Zeiten hatte Rottweil mehrere harte, im dreißigsfährigen Kriege 1643 allein drei Belagerungen auszustehen.

Chebem war Rottweil ein f. Kammerort, und als folder kommt es icon 745, 792 und nachher öftere in Urfunden, welche Die Raifer mabrend ihres Aufenthalts bier ausstellten, bald unter bem Namen Rottunvilla, balb Rotvila vor. Bu ben Rechten und Borgugen einer Reichsstadt gelangte es allmählig, ju ber Sauptfache, bem Schultheißenamt endlich 1401, nachdem es biefes porber Iage pachtweise befessen batte. Der Uriprung ber Stadt liegt in ben frühesten Zeiten. Anfänglich ein Dorf an bem Ginfluffe ber Prim in ben Redar, erhielt es fpater feine Stelle auf bem Plage ber angrenzenden Altftadt, nachher entftand bie jest verschwundene Mittelftabt, und im breizehnten Jahrhundert endlich bie gegenwärtige Stadt. Daß bas Daseyn ber Altstadt icon bis in bie Zeiten ber Romer reicht, beweisen bie vielen rom. Alterthumer, welche man bort und besonders auf ber Unhobe babei, Sochmauren genannt, gefunden bat und täglich noch findet. Die schönfte Entbedung ift bie im 3. 1834 aufgegrabene Orpheus-Mosaif. Man fieht hier noch bie beutlichften Spuren eines rom. Raftelle und rom. Straffen. Ueberrefte von einem zweiten Raftell findet man an der Strafe nach Dietingen auf bem fogenannten Beidenbubl, Beibenichloff. Alle Umftande zeigen an, baf auf ber Stelle ber Altstadt und von Sochmauren einft bas rom. Arm Flavim ftand. Ein eigener archaologischer Berein (feit 1831) bat fic zur verdienstlichen Aufgabe gemacht, diese merkwürdigen Ueberrefte ju Tage ju forbern. Wie Rottweil felber, fo fommen auch bie meiften Umteorte icon im achten, neunten und gebnten Jahrb. namentlich vor. - In ber Nabe bie Bergichloftruine Redarburg. - v. Langen: Beitrage jur Beich. ber St. Rottweil a. N. Nottw. 1821. 8. Nudgaber: Befch. ber Freis und Reicheft. Rottm. 1835 - 38. 2 Bbe. 8. Dabei ale Anhang: v. Alberti: llebers. ber mineral. Berhaltniffe bes Bebiets ber Reicheft. R.

#### 1) Die vormals reichsstädtischen Orte:

Altstadt, Rottweil, Pfd., 616 fath. u. 30 ev. E.; f. o. Gehr alte Rirche in byzant. Styl. Bobringen, Pfd., 710 fath. E. Boffingen, Pfd., 831 f. C. Deiflingen, Pfd., 623 fath. u. 143 ev. E. Uhrenm. Ruinen der Burg der herrn v. Deiflingen. Dietingen, Pfd., 703 f. E., mit Sobenftein und Thierstein, einst berühmten Ritterburgen. Dunnin: gen, 1495 f. E. R. Ludwig taufcht bier und ju Redenhaufen 902 Guter an St. Gallen ein. Rom. Alterth. Fedenhaufen, Pfm., 209 E. Bad Jungbrunnen. Gölleborf, 683 f. C. Ruinen der Burgen Kaltenftein und Staufenberg. Alabaftergrube. herrengimmern, Pfd., 512 fath. C. Richt weit davon die Refte des Stammfiges der im Jahr 1594 erlofchenen, febr alten und edlen Kamilie von Bimmern, welche einft große Befigungen in der Begend hatte. Rudgaber: Befch. der Brafen v. Bimmern. Rottm. 1840. 8. Sorgen a. b. Efcad, Pfb., 466 f. E. Irelingen, Uerelingen, Pfd., 663 f. C., mit dem Schlof Bilded, 13 f. C. 3m Thale, unweit bem Butichof, liegen bie Ruinen der alten Burg Urelingen, ber Stamm= burg der einst berühmten Bergoge von Urdlingen, deren Besitungen sich bis an das Unterland ausdehnten; f. Baldenbuch. Den Bergogstitel führ= ten fie übrigens nicht von Urelingen, sondern weil R. Friedrich II. einen von Urdlingen 1218 zu feinem Statthalter und zum herzog von Spoleto machte. Das Geschlecht erlosch 1449. Ladenborf, Pfb., 208 f. E., ben Kreih. Ifflinger von Granegg gehörig. Neufra, Pfd., 489 f. E. Stet= ten, Pfd. a. b. Efcac, 363 f. E. Billingen, Pfb., 606 f. E. Bim= mern ob Rottweil, Pfd., 609 f. E.

#### 2) Die altwürttembergischen Orte:

Bühlingen am Nedar, 350 f. u. 30 ev. E.; mechan. Baumwollensweberei. Wassersall. Flözlingen, Pfb. a. d. Eschach, 624 E. Uhrenm. F. wird 1449 von Fallenstein ersauft. Gößlingen, Pfb., 450 f. E., wird 1354 von den Grafen v. Sulz an das Kl. Alpirebach verlauft. Hausen, Pfb., hochgelegen, 357 f. E. Locherhof, 323 ev. und 196 f. E. Starte Uhrensabritation und Handel damit; Granatenbohren. Eabingen, Pfd., 560 E. Schon 793 besith St. Gallen bier Güter.

#### 3) Die Orte ber vormaligen Abtei Rottenmunfter:

Rottenmunfter, eine aufgehobene Cisterzienserfrauen=Abtei, welche 1221 gestiftet worden sepn soll, und 1803 an Burttemberg kam; Sit einer Kameralverwaltung, 52 ev. und 16 k. E. Dabei die im J. 1824 angelegte bochst ergiebige Saline Wilhelmshall; s. oben S. 353. Lauffen, Pfd., 566 k., 20 ev. und 4 jud. E. Reukirch, Pfd., 385 k. E. Ober= und Unter=Rotenstein, herrsch. Hofe mit dem Bergschloß Rotenstein, ehemals Sit der Herrn v. Rotenstein. Zepfenhan, Pfd., 672 k. u. 12 j. E.

Ferner gehören jum Oberamt:

Schomberg, St. auf einer Sobe über der Schlichem, an der Landftrafe in die Schweiz, 1622 ortsanw. und 1702 ortsang., worunt. 1691 f. und 11 ev. E., gehörte zur Grafichaft Oberhohenberg; ebenso Dautmer= gen, Pfd., 618 f. E. Bellendingeng. Pfd. an der Schweizerstraße, 1444 f. C., Poft, 2 Schl., ebem. Freibergifc. Simmern unter ber Burg, Pfd., 519 f. C. Rafefabritation.

## 15. Oberamt Zuttlingen.

D.M. 5,719. Einw. (ortsanw.) 27,687, (ortsangeh.) 28,756. Evang. 18,481, Rath. 10,275. Gemeinden 24. Muschelfalf und Reuper (Neckar = uud Primthal), Lias, Eisenrogenstein, Jura = falf; Phonolith mit Natrolith (Hohentwiel). Donau, Elta, Lippach, Beer; Neckarsursprung, Prim. Aderbau, Biehzucht (bes. Pserbez.), Bienenzucht; Salz, Marmor, Eisenerze. — (Röhler): Beschr. und Gesch. der Stadt und des Oberamtsbezirks Tuttling. Tuttl. 1839. 2. Ubth. 8.

Tuttlingen, St., Sig ber Bezirfostellen (mit Audn. bes Rameralamts), Poft, an ber Donau und auf ber Strafe in bie Schweiz, 26° 28' 49,89" & und 47° 59' 1,56" Br., 30 g. Stunden von Stuttgart, 5302 orteanw. und 5468 orteang. E. (worunter 41 Rath.). Die Stadt ift neu und regelmäßig gebaut, nachdem fie 1803 gang abgebrannt ift. Mettunge = und Erziehungeanftalt für arme Rinder, landw. Berein, Biehversicherungsanstalt. T. hat vieles Gewerbe, eine große mechan. Wollenspinn., eine Leimfiederei, ftarte Gerbereien, Goldstickerei; viele und vorzügl. Messerschmiebe, Arbeiter in Perlenmutter, eine Bleiche, Papiermühle, ftarte Strumpfweberei, Tuch = und andere Wollenzeugweberei, Baumwollenwaaren; befonbers bedeutend ift auch bas Gemerbe ber Nagelschmiebe und ber Schubmacher, welche ftarfen Abfat in Die Schweiz baben. wichtig ift ferner ber Sanbeldverfehr mit ber Schweig, in Landederzeugnissen sowohl ale durch Spedition und Durchfuhr; farter Bandel mit Butter und Schmalz. — Auf einer Anhobe vor ber Stadt liegen bie iconen Ruinen von bem Schloffe Sonberg. Es wurde im 30jährigen Kriege zerftort und foll 1460 erbaut worden feyn; mabriceinlich ift aber fein erfter Urfprung viel alter. Die Umgegend zeigt viele Romerspuren. Unter bem Ramen Tuttlingen (Tuttilininga) fommt bie Stadt jum erstenmal 797 vor. Wie fie an Bürttemberg gefommen, ift zweifelhaft, jedenfalls nicht erft mit Gulg 1471; 1372 verfaufte Graf Dewald von Barten= berg T. an ben Grafen Rudolf von Gulg. Rach ber rheinischen Bundesafte follte Tuttlingen an Baben abgetreten merben, burch einen befondern Bertrag mit Baden aber vom 17. Oftbr. 1806

wurde es glücklicher Weise für Württemberg wieder erhalten. Mit der Stadt ist das Eisenhüttenwerk Ludwig 8 thal — s. S. 442 — das H. Eberhard Ludwig 1699 erbaute, verbunden. Merkwürdig ist dort ein Braunkohlenschacht und in demselben ausgezeichnete weiße Kreide. Auf der höhe von Tuttlingen, einer der bedeutendsten in Württemberg, über welche die Straße in die Schweiz führt, genießt man eine unübertreffliche Aussicht auf die Schneegebirge der Alpen. Die Gegend von Tuttlingen wird die Baar genannt und bie darin gelegenen Ortschaften kommen fast alle schon im achten und neunten, zum Theil schon im siedenten Jahrhundert vor.

Durchhaufen, a. d. Elta, Pfd., 675 f. C., f. u. Friedingen (vormale hobenberg), St. an der Donau, 1042 orteanm. und 1007 orteangeh. f. C., machte fich ale Befte im Mittelalter berühmt; batte feine eigene herrn, f. Thuningen. Dabei bie bochft malerifch über dem Donguthal gelegene von Engbergische Burg Brunnen mit Bugebor. ningen, 415 f. E., geborte fruber dem Rl. St. Georgen in Billingen. Saufen ob Berena, Pfd., 788 C. Salpeterfied., Gifenerg. Dabei die Ruinen von bem Bergichloß Sobenfarpfen, ebem. Gis der herrichaft Rarpfen, welche 1444 von Stephan v. Emerehoven mit ben Dorfern Saufen, Unter : und Ober : Albingen ic. erfauft murde. Sobentwiel, Ruinen ber berühmten Bergvefte mit Meierei und Sof, 42 C. Jahrhunderte lang unbefiegt und befondere von Wiederhold im 30jahrigen Rrieg ruhm= voll vertheidigt, murde die Festung elender Beife 1800 an den General Bandamme übergeben und von den Frangofen barauf geschleift. Gie liegt auf einem freistebenden, das gange icone Land umber beherrichenden Relfentegel, außer ben Grengen des Ronigreiche, gegen die Schweig, im hegau, und foll icon von den Romern erbaut worden fenn. Gie mar Sig der Allemannischen herzoge und wurde 916 von R. Conrad I., nach: bem die Bergoge Erchinger und Bertold, welchen fie gehorte, und bie er 914 bier belagerte, bingerichtet worden waren, dem Bergog Burthardt I. übergeben. An Bürttemberg tam fie 1538 durch Rauf von den herrn von Alingenberg. Schonbuth: Befchr. von Sobentw. 1833. 8. Derf.: Befch. von Sobentw. Tuttl. 1835. 8. 3rrendorf, 555 f. C. Freiherrl. v. Engbergisch. Irrendorf und Winglen waren die ersten Guter, womit Graf Gerold das icon 777 von ihm gestiftete Rlofter Beuron ausstattete; fiebe Mühlheim. Kolbingen, Pfd. auf dem Henberge, 628 f. C. Marmor; Soble. R. gebort dem Freih. von Ulm : Werrenwag. Eben fo Renquishausen, Pfd. auf dem heuberg, 490 f. E. - Muhlhausen, Pfd., 229 f. und 11 ev. E. Mühlheim, St. a. d. Donau, mit 2 Schl. und einer berühmten Wallfahrt, 896 f. und 13 ev. E., fcone Rirche. Sauptort ber von Engbergischen herrschaft Muhlheim, welche durch Bertrag mit Baden v. 18. Juli 1807 unter murttemb. Sobeit tam, und mehrere Ortichaften im Tuttlinger und Spaichinger Oberamt außer Mublbeim, namentlich

Irrenborf, Stetten, Renbingen, Bottingen, Allenfpac, Ronigebeim, Mablitetten enthält. Die herrichaft murde 1391 von Bollern an bie herrn v. Beitingen und von biefen 1409 an Engberg verlauft. Rendingen, Pfb. a. d. Donau, 1047 f. E. Nagelichm. Mineralquelle, f. Mublheim. Reuhaufen ob Ed, Pfb., 1115 E., Stiderei von Baumwollenzeugen, Bohnerg. Oberflacht, 578 f. C. Rietheim, 862 C., v. Bieberholdi= fches Schlofgut, f. Thuningen. Schura, 538 E. Rartatichenf. Schwen: ningen, Mfl. mit Doft., 3998 E. Urfprung bes Redars, Corfftic, Erd: fall, Sungerbrunnen; Berfertigung von Banduhren und Sandel damit. Bedeutende Getreidemartte. 3m 3. 1824 erbaute Saline Bilbelmeball, f. oben S. 353. Schwenningen war icon 797 ein bedeutender Ort in der Bertholdsbaar; es wurde mit Floglingen 1444 von Kaltenftein gefauft. Sturm: Befchr. v. Schwenn. Tub. 1823. 8. Seitingen, Pfb. a. d. Elta, 866 f. C., f. u. Stetten, an ber Donau, 404 f. E., f. Mublheim. Thalbeim, Pfd., 1244 C. Erzgruben. Thuningen, Pfd., 1952 (moru. 16 f.) E., 1/2 St. davon ift der Lupfenberg, auf meldem bas febr alte und angesehene Beschlecht ber herrn und Grafen v. Luvfen feinen Gib hatte und wo man das romifche Lupodunum wieder finden will. Burg Lupfen murde icon 1379 von den Rottmeilern gerftort und die Grafen mablten in fpaterer Beit ihren Gig ju Engen, das ihnen mit dem Schloß hemen geborte. Die Familie erlofch 1582, batte aber ihre Befigungen, mogu auch die Landgrafichaft Stuhlingen gehörte, größtentheils fruber icon veräußert. Die Berrichaft Lupfen felbft tam 1437 an die Beren von Kriedingen uud von diefen 1444 mit Thuningen, Thalheim, Rietheim, Eroffingen ic. an Burttemberg. Troffingen, Mfl., 2432 E., f. o. Uhrenm. Beigheim, Pfd., 565 f. E., vorm. jum Maltheferorden. Burmlin: gen, Pfd. und Gis des Kameralamts, 1325 f. und 18 ev. E. das alte Bergichloß Congenberg, wovon die herrichaft Congenberg ben Namen batte, die von der Dompropftei Conftang an Baden und 1807 an Burttemberg tam. Dazu gehörten Beilbeim, Pfb., 401 f. u. 19 ev. C., und die obigen Orte: Durchhausen, Oberflacht und Seitingen.

# 16. Oberamt Spaichingen.

D.M. 4,780. Einw. (ortsanw.) 22,184, (ortsang.) 23,483. Evang. 1609, Rath. 21,874. Gemeinden 25. Reuper (Primthal), Lias, Eisenrogenstein, Jurafalf (Heuberg). Prim, Schlichem; Lippach, Beer. Ackerbau, Biehzucht.

Spaichingen, St. und Sis ber Bezirfsstellen, mit Ausn. bes Rameralamts, früher Sis einer Obervogtei ber Grafschaft Oberhohenberg, zu ber es mit bem größten Theil bes Oberamts gehörte, Post; 26° 24' 11,26" L. und 48° 4' 21,41" Br., 27 g. St. von Stuttgart, an ber Prim, in bem schönen Spaichinger Thal, 1763 ortsanw., 1700 ortsang. und zwar 1656 f. und 44 ev. E.

Kandwirthsch. Berein. Der Gewerbsleiß ist unbedeutend. hier und im ganzen Bezirf viele wandernde Maurer. Sp. kam 1381 mit der Grafsch. Oberhohenberg durch Kauf an herzog Leopold von Desterreich, und von Desterreich 1806 an Bürttemberg. In der Nähe liegt der 3025 P. F. hohe Dreifaltigkeitsberg mit einer schönen Kirche und Wallsahrt; die Fernsicht von dem neuerdings erhöhten Thurm ist ausgebreitet. Die meisten Orte des Oberamts liegen an und auf dem heuberge. Dieses Gebirge ist besonders durch eine außerordentliche Menge von Bersteinerungen charafterisitet. Auch von diesem Oberamt kommen sehr viele Orte schon im achten Jahrhundert in St. Galler Urfunden vor, namentlich Spaichingen selber mit Dürdheim und Schörzingen 791, Egesheim schon 770, Deilingen und Dormettingen 786, Bettingen, Reichenbach und Wehingen 793, alle als zur Baar gehörig.

Mirheim, Pfd. (vormale Rottenmunfterifc) 1041 f. C. Albingen, altw. Pfd. in ber Baar, 1049 E.; Schafbandler. Beerenthal, in bem romantifchen, mafferreichen Thal gl. Namens, aufgehobenes tonigl. Sammert, fpater Papierfabr. Balgheim, Pfd. m. Schl., 466 f. C. Fürftl. Beilifd, vorber v. Sornftein. Bubebeim, Pfb., 706 t. C. Deilingen, Pfb., 843 f. C., in febr bober Lage auf dem Beuberge, auf der Saupt= maffericheide. Filial Delthofen, 442 f. E. Dazu der hochberger hof mit den Ruinen von Oberhobenberg, dem Stammichloffe der Gr. von Sobenberg, Eigenth. des Freih. von Dw : Bachendorf. Mufterwirthich. Denkingen, Pfd., 1282 f. C. Durbheim, Pfd., 846 f. C., Torfftich. Egesbeim, Pfd. an ber Beer, 656 f. und 14 ev. E. In ber Rabe die geognoftifch mertwurdige Beerenthaler Soble. Schone Ruinen der Burg Frittlingen, Ofb., 1334 f. E., geborte Rottenmunfter. Granegg. Godheim, Pfb., 756 f. E. Rathehaufen, 822 f. E., wiederholte Bergfturge (1730 und 1787) vom heuberg. hier und anderwarte auf bem heuberg etwas Mouffelinstiderei, Salpeterfied. Reichenbach, Ofd. a. d. Beer, 549 f. E. Schörzingen, Dfb., 1047 f. E. Sch. erscheint icon in einer Urt. von 791. Wehingen, Pfb. a. d. Beer, 1247 f. und 8 ev. C., f. o. Dabei die ebem. Gifenfcmelze Sarras, 67 f. und 8 ev. C., unter den Ruinen ber harrasburg.

v. Cotta v. Cottendorffich find: Dotternhausen, Mfl. und hauptort der von Cotta's ichen herrschaft Plettenberg, mit Schl., an der
Strafe in die Schweiz, 944 f. C., lebhafte Viehmarkte, viel sogenannter
schwarzer Bernstein. Borzugliche Landdtonomie der Gutsberrschaft mit
ausgezeichneter Nindvieh= und Schafhaltung. In der Nähe erheben sich
der hohe Plettenberg (Blaichtenberg) und der Schafberg, welche die Ueber=
reste der Vergschlösser Plettenberg und Wenzelstein tragen, und zu den höchsten
Bergen von Württemberg gehören, wo man die ausgedehnteste Aussicht

genießt. Als Stammgut der Grafen von Lupfen und Hobenberg fam Plettensberg an Desterreich und blieb bei ihm als eine zu Sist und Stimme auf Kreistagen berechtigte Grafichaft. Später wurde sie in mehrere Theile gestheilt und erst durch die sie jest besitzende Familie ward sie wieder in ihrem alten Zusammenhang bergestellt. Zu dieser Herrschaft gehören serner folgende um den Fuß des Plettenbergs und des Schasbergs gelegene Orte: Hausen am Thann, Pfd., 530 t. E., das Schloß Oberhausen, der Rottenmunsterhof, der Waldhof, der Gennerwaldhof u. Wenzelau, 43 t. und 13 ev. E. Roßwangen, Pfd., 493 t. E., starte Obstzucht.

v. Enzbergische Orte: Bottingen, Pfb., 786 f. E. Konigeheim (Kingeheim) auf dem Seuberge, 413 f. C., geognostisch mertwürdige Soble. Mahlstetten, Pfb., 641 f. C., Ballfahrt Maria Silf zu Aggenhausen; f. o. Müblbeim.

v. Ulm = Werrenwagifch: Dormettingen, Pfb., 790 f. C. Rufplingen, Mfl. a. b. Beer, 878 f. und 10 ev. C. Rom. Alterth. bei dem Beiler heiben stadt (101 f. C.) Obernheim, Pfd. auf dem heuberg, 987 f. C., einer der am höchften gelegenen Orte des Königreiche.

#### 17. Dberamt Balingen.

Q.M. 5,851. Einw. (orteanw.) 30,663, (orteang.) 32,800. Evang. 28,807, Rath. 3993. Gemeinden 31. Reuper (nordweftl. Ede), Lias, Eisenrogenstein, Jurafalf. Cyach mit Steinbach; Schmieha. Aderbau; Rindviehs, Pferdes und Schafzucht.

Balingen, St., Sig ber Begirfestellen, Poft, 26º 30' 50,2" &. und 48° 16' 24,12" Br., 18 g. St. von Stuttgart, an ber Epach und Schweizer Lanbstrage, 3162 ortsanw. und 3272 ortsang. E., viel Bewerbe, Mebereien, Schuftermaaren, Tuchm., Golgasf., Farberei, Sandel mit Getreibe und anbern naturproduften, besonders mit Bich. In ber Nabe liegt eine, 1724 entbedte Schwefelquelle mit einer Babeanstalt. In ber Gegend findet man zahlreiche Berfteinerungen, befonders an bem benachbarten Lochenberg. Balingen gehörte zur Herrschaft Schalfsburg ober richtiger Schalzburg, welche 1403 von Bollern mit ben bagu geborigen Orten an Burttemberg verfauft wurde. Gine Linie ber Grafen von Bollern nannte fic von Schalzburg und hatte abwechselnd bier und in einem Schloffe zu Balingen ihren Sig. Bon ber Schalfsburg trifft man noch Ruinen an bem gegen Chingen hinziehenden Gebirge an, auf einem hervorragenden Felsen, ju welchem der Weg auf einem schmalen, zu beiden Seiten in schauderhafte Tiefe' abstürzenden Gebirgefamm führt. Nicht weit von ber Stadt liegen ber fleine und ber große Seuberg, ber Lochenberg und überhaupt eine ber schönsten Gebirgeketten. 1809 brannte Balingen fast ganz ab; ein gleiches Schickfal hatte es 1724.

Ebingen, St. an ber Schmieba, vormals felbitftandiges Oberamt, aber außer Big ohne Amteorte, 4419 orteanw. und 4541 orteangeb. E., worunter 11 Rath., Poft; reicher Sofvital. Ebingen ift einer der gemerb= famften Orte im gangen Ronigreiche, bat besondere ftarte Bollenzeug= weberei, Strumpfweberei, Schuhfabritation, Baumwollensammtfabrit, hutmacherei, Bortenwirferei, Gerberei, Bleiche, und liefert jahrlich mehr Baaren ins Ausland, als manche große Kabrifen. Gebr bedeutend ift auch der Niehhandel ins Ausland; Sopfenhandel. In der Rabe eine Runftmuble. Die Stadt ift febr alt und fommt mit mehreren andern Orten des Oberamts - Endingen, Lauffen, Lautlingen, Frommern, Sefelwangen, Margarethausen, Pfeffingen, Thailfingen, Billbaufen, icon 793 und mit hoffingen 817 vor. Gie gehorte fruber den Grafen von Sobenberg, tam von diefen durch Beirath an die Grafen von Pfirt und nachber an die Grafen von Montfort und von biefen endlich durch Rauf 1367 an Burttemberg. Der Stadt Ebingen gehört eigenthumlich das Dorf Bis, auf der hohen Alp gelegen, mit weiter Aussicht auf die Schneegebirge, 854 E. Der Ort wurde 1386 von Schweith, v. Lichtenstein an die Stadt verkauft. In der Gegend wird gutes Cisenerz gegraben; Topfererde.

Burgfelben, 224 E., das bochft gelegene Dorf des Landes (2808 D. F.) Durrmagen, Pfd., 732 C., Bretterhandel. Salenbrunnen, der feinen Ramen von einem in dem Kelfen, aus welchem er dringt, befestigten haten hat, mittelft deffen die Anwohner, nicht ohne Gefahr, an dem Felfen auf = und absteigen, um den nachsten Weg nach Thieringen zu machen. Endingen, Pfd., 795 E. Engftlatt, Pfd., 825 E. Biebhandel nach Frantreich. Erlaheim, Pfd., 763 f. E., v. Ulm = Werrenwag. Morcheln (efbare Pilge), Rummel. Bitriolgrube. Ergingen, Pfb., 685 C. Frommern, 930 E. Beinberghalde; Bolfsloch und eine eifenhaltige Quelle. Sier, wie in Balbftetten, Beilheim, Lauffen, ftarte Rirfchen= mafferbereitung aus Balbfirichen, beren Pflanzung ins Große getrieben wird. Geislingen, Pfb., 1624 f. E., mit einem iconen Schlof und Garten u. ebem. Schwefelbad, grafl. Schent von Stauffenbergifch. Sargbereitung. Sefelwangen, Pfd., 596 E. Schwefelquellen. Lauffen, 850 E., Papiermuble, mechan. Wollenspinn. Lautlingen, Pfd., 789 t. C., mit dem Schloßgut Wilden-Thierberg, gibt dem schönen Lautlinger Thal feinen Namen, gehort gleichfalls Schent v. Stauffenberg; eben fo Margarethaufen, Pfd. mit dem Schlofgut Ochfenberg, 285 t. C., aufgehobenes Franzistaner = Monnenflofter. Bohnerg. Meßftetten, Pfd., 1157 E. Fil. hoffingen, 457 C., einer der hochften Orte. Defftetten und hoffingen murden nebft Thieringen 1345 und 1347 von den Grafen v. hohenberg an heinr. v. Thierberg vertauft. Bon diefem tommen fie an die v. Solnstein, beren Burg im Lauchartthal lag, und von ba 1418 an Burttemberg. Dber = Digisheim, a. b. Beer, 1048 E. Onftmet. tingen, Mfl., in febr hoher Lage auf der Alp, a. d. Quellen der Schmieha, 1888 E. Holzarbeiten, Torfstich. In ber Nabe ber Bactofenfelsen, eine der höchsten Puntte der Alp, ferner das Lintenboldelöchlein, soben S. 202. Oftdorf, Mfl., 1082 E. Pfeffingen, Pfd., 878 E. Thailsfingen, Pfd. a. d. Schmieha, 1693 E. Thieringen, Pfd., hinter den Lochen, auf der großen Wasserscheibe, 1158 E. Manchesterweb. Truchetlfingen, Pfd. a. d. Schmieha, 897 E. Unter-Digisheim, Pfd., 473 f. E., von Ulm-Berrenwag, bedeutender röm. Münzenfund 1837. Weilheim, 754 E. Winterlingen, Pfd. in sehr hoher Lage, 1867 E., starte Musselinstiderei. Billhausen, Pfd., 746 E. Wassersall des Billhauser Bachs. Fil. Streichen, 388 E.; Wannenthal, vorm. Eremiten-tloster, gestiftet 1395 von Gr. Friedrich von Bollern, später Nonnentsofter.

### III. Donaukreis.

Diefer Rreis begreift bie füboftlichen Wegenben bes Ronigreiche, und grenzt öftlich nach feiner gangen lange an Bapern, füblich ebenfalls an Bayern und an ben Bobenfee, weftlich an Baben, Hohenzollern-Sigmaringen, an ben Schwarzwaldfreis und eine fleine Strede bes Nedarfreifes, nordlich an ben Jagftreis. Bon ber Donau in ber Mitte burchströmt, gebort er boch zu einem großen Theil, im Norden burch bas Nedargebiet, im Guben burch bas bes Bobensees, bem Beden bes Rheines an. Nur bie nordwestliche Ede (Rirchheim und Göppingen) nähert fich ber Natur bes Unterlandes, das Uebrige begreift ben größten Theil ber rauben Alp und bas fogenannte Dberichmaben in fich. Der Donanfreis ift vorzugemeise bas Getreibeland Bürttemberge. Er ift ber ausgedehnteste ber vier Rreise, sein Areal (113,614 DM.) ift beinabe bas boppelte von bem bes Redarfreises, aber feine Bevolferung ift am wenigsten bicht. Sie beträgt 387,192 (Augeborige) und amar Evang. 136,076, Rath. 248,774, Juden 2,342. Diefer Rreis ift aus febr verschiedenen Bestandtheilen jufammengefest: Altwurttemberaifch find die Oberamter Rirchbeim und Göppingen, jum größern Theile Münfingen und Blaubeuren, und einige Gemeinden der Oberämter Riedlingen und Chingen. Chemals reichsunmittelbare Lanbicaften, jest Standesberrichaften, find: Gundelfingen-Reufra (Da. Münfingen) bes Kurften von Kurftenberg; Buchau, Dbermarchthal, Dbersulmetingen und Friedberg-Scheer (Da. Biberach, Chingen, Munfingen, Riedlingen, Saulgau,) bes Fürften von Taris; die Graf- und herrschaften der drei fürftl. Baldburg'schen Saufer (DU. Leutfirch, Ravensburg, Balbfee und

Wangen) ber Fürsten von Walbburg-Bolfegg-Balbfee, von Balbburg-Beil und Trauchburg, und Balbburg-Burgach; bie Grafschaft Eglofe und herrschaft Siggen (DA. Wangen) bee Kurften von Windischaras; Roth (DN. Leutfird) bes Grafen von Erbach-Bartemberg = Roth; Königsegg, Aulendorf und Chenweiler (DA. Saulgau und Balbfee) bes Grafen von Ronigsegg : Aulendorf; Ionv (Du. Wangen) bes Gr. von Quabt-Ionv: Thannbeim (DA. Leutfirch) bes Gr. von Schasberg - Thannheim; Gutenzell (Du. Biberach) bes Gr. von Törring; Beggbach (Du. Biberach) bes Grafen von Balbbott-Baffenheim. 3m Kreise begüterte perfonliche Standesberren: Graf von Rechberg (DA. Geislingen), Gr. von Fugger = Rirchberg = Weiffenhorn (DA. Wiblingen), von Stadion-Thannhausen (DA. Chingen), die Kürftin von Salm - Dot (ebem. Rl. Baind, Du. Ravensburg). Die herrichaften und Besigungen mehrerer ritterich aftlich en Familien, ber Grafen von Berolbingen (DA. Wangen); von Caftell=Dischingen (DA. Blaubeuren und Ebingen); von Degenfelb (Dal. Geislingen und Göppingen); von Leutrum (DA. Um und Wiblingen); von Malbeghem (DA. Ulm); ber Gräfin von Plettenberg (DA. Wiblingen); von Rormann-Ehrenfele (DA. Münfingen); Reutner von Beil (DA. Biblingen, Ehingen und Munfingen); der Freiherrn v. Freyberg-Allmendingen (DA. Chingen); von Gumppenberg = Pottmos (DA. Munfingen); von hermann (DU. Wiblingen); von hornstein-Bugmannehausen (DA. Biblingen); von hornstein-Gruningen (DA. Riedlingen); von König-Barthausen (DU. Biberach); von Mancler (DU. Blaubeuren); von Rafler ju Gamerschwang (DA. Chingen); von Reichlin-Meldegg (Du. Münfingen); von Speth-Untermarchtbal (Da. Chingen, Munfingen, Riedlingen); von Speth Schilzburg (DM. Chingen, Munkingen); von Ulm-Erbach (DM. Biberach, Blaubeuren, Chingen und Wiblingen) u. a. Die weitern wurttembergischen Bestandtheile sind: die ehemaligen Reichsftädte mit ihren Gebieten, und zwar: Ulm, Biberach, Buchhorn, Leutfirch, Ravendburg, Bangen, (Buchau, Jony); bie ebem. Abteien und Rlöfter (außer ben unter ben Stanbesberrichaften genannten): 3wiefalten, Beiligfreugthal, Biblingen, Söflingen, Ochsenhaufen, Weingarten mit hofen, Schuffenrieb, Beiffenau, die Rommende Altsbaufen; bie vorderöfterreichischen Besigungen, bestehend aus der Landvogtei Schwaben, der Grafschaft Montfort, der Stadt und herrschaft Ehingen mit ben Donauftabten, Mengen, Munderkingen, Rieblingen, Saulgau und Walbsee; bie ehem. baperische Herrschaft Wiesensteig; bie berrschaften Neu-Ravensburg, Amtzell, Erolzheim, Laupheim u. a.

Die 16 Oberämter bes Kreises zählen 563 Gemeinden in 28 Städten, 362 Pfarrbörfern (darunter 55 Märkten), 122 Dörfern (darunter 2 Märkten), 80 Pfarrweilern, 1395 Weilern, 1706 höfen, und 578 vereinzelten Wohnsigen.

Sig fammtlicher Rreisfollegien ift bie Stadt UIm.

#### 1. Dberamt Ulm.

DM. 7,496, Einw. (ortsanw.,) 35,869, (ortsang.) 34,280, Evang. 27,937, Kath. 6,326, Juden 17, Gemeinden 36; Jurastalf, Süßwasserfalf, Molasse; Torf. Donau, Blau, Ach; Lontel. Acerbau (Flacks), Gartenbau; Pferbezucht, Rindwiehs und Schafzucht. — v. Memminger: Beschr. des DA. Ulm. Stuttg. und Tüb. 1836. 8. Dietrich: Beschreibung des DA. Ulm in landwirthschaftlicher Hinsicht im landw. Corresp.=Bl. 1830 S. 74 ff. Buhler: Geognost. Umrisse des DA. Ulm, und Landw. Corr.=Bl. 1837 S. 53 ff. Leube: Beiträge zur Kunde der Jura u. s. w. Formation Ulm 1839. 8.

UIm, Rreisstadt und Sit ber Dberamtsbezirfestellen, einer General-Superintendeng, eines Oberpostamte, eines Sauptgollamte, Barnifon einer Infanterie = Brigade und eines Reiter = Regiments, 27° 39' 19,86" Lange und 48° 23' 55,86" Breite (Munftertburm), 241/4 Poftstunde von Stuttgart. Die Stadt liegt icon und frei am füdlichen Abhang ber Alp und an ber Dongu in einer Thalebene, welche fich weit hinüber in bas Bayerifche erftredt, beffen Grenze burch ben Thalweg ber Donau gebilbet wird, fo daß 3/2 von bem Grundeigenthum ber Burger auf baierischem Boden , unter bayerifcher Landeshoheit liegen. In bie Donau ergießt fic die Blau, und eine balbe Stunde oberhalb ber Stadt bie Iller, burch welche Bufluffe die Donau von Ulm an ichiffbar wirb. Die Bevölferung beträgt: Ortsanw. 16,231, Ortsang. 14,590, barunter Evang. 13,726, Rath. 847, Juden 17. Die Mortalitate Berbaltniffe geboren zu ben ungunftigften in Burttemberg, baber auch bie Babl ber eigentlichen Ortsangeborigen nur febr fcmach im Bunehmen ift. Im fechzehnten Jahrhundert foll bie Stadt über 20,000 E. gezählt haben. Ueberhaupt ift nicht zu läugnen, baß

Ulm blübenbere Tage geseben bat, wo noch bas Sprüchwort galt: Ulmer Gelb geht burch alle Welt; befondere fo lange es ber hauptfis ber fübbeutschen Leinwandfabrikation und bes Leinwandhandels war (vom vierzehnten bis in fiebzehnte Jahrhundert). wohl hat fich bie Stadt im Bergleich mit andern fruber bedeutend gewesenen Städten Dberichmabens, j. B. Augeburg und Memmingen, viele Lebensfrische bewahrt; bas Junere macht den Gin= brud eines regfamen, wohlhabenden Ortes, beffen Unnehmlichkeiten burch bie unbefangene Gefelligfeit ber Bewohner febr erbobt merben. Eine elegante Stadt ift Ulm nicht; gefällige moderne Bebaude find felten; ber größte Theil ber Baffen mit ihrem bolvrichten Pflafter bietet bas unschöne Unsehen einer altschwäbischen Reichsftadt. Die ansehnlichfte Strafe ift bie Krauenftraffe. Um fo reicher geschmudt ift die Stadt mit einzelnen trefflichen Berfen mittelalterlicher Runft, in welcher Beziehung Ulm ein eigenthumliches, bochft beachtenswerthes Leben entwidelte. G. Gruneisen und Mauch: Illms Runftleben im Mittelalter, Ulm 1840. 8. Bepermann: Nachrichten von Gelehrten, Runftlern u. a. aus Ulm. Ebendas. 1798. Fortses. 1829. 8. Schon in weiter Kerne giebt ber mächtige Rolof ber Münsterkirche (zu U. E. K.), ber evang. Saupt= und erften Pfarrfirche, ben Blid auf fic. Diefe, fammt bem nicht gang vollendeten Thurm, im iconften gotbischen Sipl erbaute Rirche ift bei weitem die bochfte und größte in Deutschland (Lanke 485, Breite 200, Sobe 141 m. R.). Das Innere entbebrt amar ben imposanten Schmud bes fath. Kultus, macht jeboch burch die Reinheit ber Berhaltniffe, bas Ungeheure ber Dimensionen, Die vorzüglichen Glasmalereien und Schnigwerfe bes Chors eine große Wirfung. Mehrere Denkmaler und Runftwerfe find in ben Seitenkapellen angebracht. Die Rirche batte brei Thurme bekommen, und ber Sauptthurm, unter welchem fich bas bewundernswürdige Portal befindet, über 500' boch werden follen; er erreichte aber nur eine Bobe von 337' und erhielt ftatt ber ichlanten, burchbrochenen gothischen Pyramide ein ziemlich flaches Dach mit einer Glodenlaterne. Doch ift auch Diefer unvollendete Thurm ein feltenes Runftwert, von eben fo grandiofen als zierlichen Formen. Material ift feiner Sandftein. 3m Jahr 1377 begann ber Munfter = Bau; nach ungefähr 130 Jahren murbe bamit aufgebort. S. Krid und Saffner: Beschreibung bes Munftere zu Ulm. Ulm.

1777. 4. Dietrich : Befchr. bes Munftere zu Ulm. Ulm. 1825. 8. Die zweite Pfarrfirche zur b. Dreifaltigfeit ift aus bem fiebgebnten Jahrbundert und bat nichts Ausgezeichnetes. Pfarrfirche ju St. Dichael, Die ebemalige Wengenflofterfirche, enthalt manches Sebenswerthe, befonders einen iconen Socaltar. Mehrere andere fleinere Rirden und Rapellen find theils abgebroden, theils zu anderen 3meden verwendet worden. Das Ratbbaus, ein alterthumliches Bebaube mit einer fünftlichen Ubr. und bem nicht unwichtigen ftabtischen Archiv. Sebenswerth ift auf bem Plat por bem Rathhaus ein iconer Brunnen mit einer ungemein zierlichen und fein ausgearbeiteten Brunnenfaule in gothischem Styl. Das schönste unter den neuern Gebäuden ber Stadt ift bie Rommenthurei bes Deutschorbens (erb. von 1712 - 1718), jest ber Sig ber Rreisregierung und Kinangfammer. Der Gerichtshof befindet fich in bem großen ebem. Schwörbaus auf bem Beinhof. Undere größere Bebaude find: ber Reubau an ber Stelle ber alten faiferl. Pfalg, f. bas Rameralamtegebaube mit Fruchtfaften; bas Steuerbaus, f. Dberamtegericht; ber Raisersbeimer Bof, f. Dberamt; bie Sammlung, ebem. ein Franzistaner-Frauenflofter, bann evang. Frauleinftift; ber Salmansweiler Sof, i. Dberpoftamt; bas Schausvielbaus. bas Zeughaus; bas Palais, von Bergog Beinrich von Bürttemberg bis zu seinem Tobe bewohnt; bas Gomnasium ober ebem. Barfüßerflofter ic. Das iconfte unter ben Baumerfen ber neueften Beit ift bie vortreffliche fteinerne Wilhelm-Ludwigsbrude über bie Denau (vollendet 1832). - Ulm bat icone Anftalten für Bilbunge-, Boblthatigfeites und gefellige 3mede, ein Gymnafium mit boberer Reals anstalt, gute Elementarschulen, eine Industrie- und Sonntages Bewerbeschule, eine Privattochterschule, eine Stadtbibliothet, bas reiche Sofpital zum b. Beift, eine bedeutende Armentaffe, ein Erziehungsbaus (Catharinenftift) unter ber Leitung bes Wohlthätigfeitevereine, eine Wittmen= und Baifenfaffe, febr bedeutende Privat=, besonders Studienstiftungen; vortreffliche Brunnenanstalten. Rreisgefängniß. Seit 2 Rabren besteht eine Raltwasserbeilanstalt; icon alt ift bie Babanftalt Griesbab. Eine wohlthätige Wirffamkeit außert ber icon feit 1817 bestebende landwirthicaftl. Berein. Der Unterhaltung und bem gefelligen Bergnugen bienen: bas an Literatur vorzuglich reiche Museum (obere Stube), bas Theater, Die vielen Bergnuaungspläge ber angenehmen Umgegenb. — Mogen auch Gewerbe

und Sanbel in manden einzelnen Zweigen früher in iconerem Klor geftanden baben, fo ift boch feit ben neueften Zeiten bas industrielle Leben ber Stadt überhaupt in einem unverkennbaren Aufschwung begriffen. Im Gangen befanden fich 1835 bier 1620 besteuerte Gewerbe. Wir bemerfen als die erheblichsten: 1 Meffingfabrif, 1 Rupferhammer, 1 Papierfabrit, 1 Seibefelbelfabrit, 4 Tabafefabriten, 1 Rartenfabrif, dirurg. Inftrum., Großuhren, 1 Runfelrübenzuderfabrif , Bunbichwammfabrifation , demifche Feuerzeuge, Pfeifenköpfe aus Holzmaser (früber noch weit wichtiger). früher besonders die Leinwand-, Barchent- und Bollenweberei. bedeutende Gerbereien, Seibefarberei, zwei Bleichen, zwei Runftmublen (Ulmer Gerfte, Ulmer Mehl), febr ftarte Bierfabrifation, Badermaaren (bas beliebte Ulmerbrod, eine Art Buderbrod, und Muticheln). Gegenstände bes Sanbele find landwirthichaftliche Erzeugniffe, Artifel bes einheimischen Gewerbfleiges, und Solz, bas die Illerflößerei berbeiführt, und theils die Donau binab, mehr aber noch (bef. Schnittmaaren) über Canftatt nach bem Rhein geht. Auch die Spedition ift nicht unbedeutend. Ulm hat febr lebhafte Rabr= und Bochenmärfte; feine Rorn= und Pferbemarfte geboren zu ben ftartsten in Burttemberg. Eigenthumlich mar ein besonberer Sundemarkt. Die Schifffabrt, welche 64 Deifter beschäftigt, geht bis Wien, hat aber gegen fruber bedeutend abgenommen; bie Schiffe febren nie gurud, fonbern werben in Bien verfauft. Ein Dampfichifffahrte-Berein bat fich mit bem ju gleichem 3med in Regensburg bestebenden verbunden, bis jest find jedoch die Schwierigfeiten nicht weggeräumt, welche ber Ausführung feiner Absichten entgegenstehen. Endlich find wichtige Rahrungequellen ber Ulmer bie Biebzucht - mehrere Burger haben ausgezeichnete Biebhaltung und ber Gartenbau; ber Ulmer Spargel und Blumenfohl ift weit berühmt, und ber Sandel mit Samereien einträglich.

Die erste urfundliche Rennung Ulms ift vom Jahr 854; um jene Zeit wird es eine königliche Villa genannt. Schon früher scheint jedoch ein Theil von Ulm mit der Kirche an das Kl. Reichenau geschenkt worden zu seyn. Als eines besestigten Orts (oppidum) wird die Stadt schon 1027 erwähnt. Nach ihrer Zerstörung durch herzog heinrich von Bayern (1134) erstand sie, von Kaiser Conrad begünstigt, zu größerer Bedeutung und in ihrem sesigen Umfang. Nachdem die Gemeinde anfänglich zwischen dem König und dem

Rlofter Reichenau getheilt gewesen war, wurde fie mit bem Erlöschen bes Reichenau'ichen Grundbefiges icon frubzeitig zu einer foniglichen Munizipalstadt, und ba die Gemeinde-Angeborigen immer größeren Untheil an ber Bermaltung erlangten, allmählig zu einer freien Reichsstadt. Dit bem Unfang bes 14ten Jahrbunderts war diese Umwandlung vollendet. In ber Berfaffung der Reichsftabt übermog bas bemofratische Element ber Bunfte, bis Raifer Carl V. 1548 burch eine neue Berfaffung ben Patrigiern eine (im 3. 1558 jedoch wieder beschränfte) llebermacht juwendete. Das Gebiet ber Stadt mar febr bedeutend; es begriff 15 DM. mit ungefähr 40,000 Menfchen. Ihr blübenber Wohlstand machte es ber Stadt möglich, daffelbe nach und nach burch Rauf bauptfächlich im 14ten und 15ten Jahrhundert von den Grafen von Berbenberg, helfenstein, Rechberg, Fugger u. a. ju erwerben. Reformation fam im Jahr 1531 ju Stande. Sie machte bem Bestande des Barfufer (Frangistaner) Rlofters, bes Dominifanerober Predigerflofters, und bem Brigitten-Frauenflofter ein Ende. Hur bas fog. Wengenflofter ju St. Michael, ein regulirtes Auguftiner Chorberrenftift, erhielt fich unter Ulm'icher Sobeit bis 1803. Die Sammlung, ein Frangistaner Frauenflofter, beffen Schwestern bie evangelische Lehre annahmen, wurde in ein Stift für 12 unverheirathete Krauenzimmer aus angesehenen Kamilien verwandelt, und bestand als foldes bis 1808. — Ulm verlor feine Gelbftftandigfeit im Jahr 1802, ale bie Rrone Bapern Befis von Stadt und Gebiet nahm; im Jahr 1810 murbe Ulm mit feinem Bebiet bieffeits ber Donau an Burttemberg abgetreten.

Ulm war schon in früheren Zeiten ein fester Plat, und hatte als solcher manche harte Belagerung auszuhalten. Die lette endete mit der bekannten schmähligen Uebergabe an Napoleon den 18. Oft. 1805. Die Neichssestungswerke wurden geschleift. In neuester Zeit aber wurde beschlossen, die Stadt ihrer alten Bestimmung, eine Schutwehr Deutschlands zu seyn, zurüczugeben. — Haid: Ulm mit s. Gebiet. 2 Bde. Ulm. 1786. 8. Dietrich: Beschr. der Stadt Ulm. U. 1825. 8. Jäger: Ulm im Mittelalter. 3 Hete. Beilbronn. 1831. 8. Neichard: Gesch. der Kriege Ulms. U. 1832. 8.

Bur Stadtgem. gehören: Böfingen, mit 16 C., Rittergut mit Schlof, berer v. Schad, v. Seutter und v. harreborfer; Ober = Thalfingen, Schlofigut der v. Befferer; Derlingen und Rubethal, Luftorte.

Albed, ein fleines, ehemals befestigtes Stadtden, jest Pfd. mit

Schloß, eine Beit lang Gis eines eigenen, nun mit Ulm vereinigten, Dheramte, 423 C. 1383 tauft Ulm Stadt und Befte Albect von ben Gr. v. Berbenberg. Altheim, Mfl., mit ben Beilern Goglingen und Bahringen, 1095 E.; wurde mit vielen andern Orten des Oberamts 1385 von Werdenberg an Ulm vertauft; fiegreiches Treffen bes Grafen Cherbarde von Burttemberg gegen die Reichestadte, 1372; Sungerbrunnen, guter Thon. Affelfingen, Pfd., 566 E.; merfwurdige Soble, ber Sohle Stein. Ballendorf, Pfb., mit Borelingen und bem Sof Mehrstetten, 697 E., berühmter flachsbau. Bernstatt, Dfd., mit Ofterftetten, Baimerstetten, Giselau und Sagen, nebft ebem. Schloß, 1095 E. Biffingen, Ofb., mit ben Beilern Lonthal und Reuendorf und dem vormals Riedheimischen, nun graft. Maldeghemischen, größtentheils verfallenen Schloß Raltenburg, in bochft malerischer Lage, 183 ev. und 439 f. C. Untheil baran haben von Maldeghem und Tangel = Trapberg. Chrenftein, D., 315 f. C. Torfftich. Ginfingen, Pfd., 391 f. C. Rlade, Lorf. Untheil an E. hat Graf Schent von Caftell. Ettlen ichieß, Pfd., 309 E., fehr boch gelegen. Bohnerz, Feuersteine. Göttingen, Pfd., 337 C. Grimmelfingen, Pfd., mit 2 fl. Schl., 226 E., Obst= jucht. Sarthaufen, Pfw., 42 f. C. Sorvelfingen, Pfd., mit dem Beiler Witthau und bem Sof St. Nitolaus, 348 E. Solgfird, Pfd., mit bem Gil. Braitingen, 452 C. Jungingen, Pfd., auf einer getreibereichen Sochfläche, 497 G. Langenau, Mfl., mit einem tl. Col., 3 Kirchen und 11 Mühlen, 3/4 Stunden lang, nebst Stuppelau und Ried= mublen, 3557 E. (wor. 10 Rath.) Starter Flachebau, betrachtliche Leinen= meberei, wie überhaupt in diefer Begend. Bei dem Fleden breitet fic bas 3554 Morgen große und zwischen den Gemeinden Langenau, Affelfingen und Nammingen getheilte Mood, jest Bilbelmefeld genannt, aus, das mit Unterftugung bes Konige nun fur den Unbau gewonnen wird. Dafelbit das Defonomiegut Schottenhof mit vorzügl. Bewirth: Schaftung. Lebr, D., 187 E. Lonfee, Pfd. an der Lone oder Lontel, mit Salzbaufen und Sinabronn, 577 G. Luighaufen, Pfd. u. Poft, 218 C. Mabringen, Pfb., 216 C.; Banfegucht. Reenstetten, Pfb., 482 C. Merren fetten mit Bettingen, D., 181 C., Poft. Nieder: ftobingen, Mfl., eigentlich Stadtchen mit Borftadt in iconer Lage swiften bem Donau = und bem Brengthal, mit einem großen, von dem faif. Keldzeugmeister v. Stain 1776 bis 1783 auf den Grund ber alten Stammburg der herren von Stogingen erbauten Schloffe, den Ruinen eines andern, bes fogenannten Steinhaufes und dem herrichaft= oder Freihause, 666 f. u. 735 ev. C., welche 2 Rirchengemeinden, jede mit einem eigenen Pfarrer bilden; viele Sandwerte, ftarter Sandel und Gewerbe mit Leinwand. Die guteberrichaftliche Bierbrauerei ift eine ber größten bes Landes. Schöner Garten. Bon den Herren von Stopfingen fam der Ort durch mehrere Sande, 1485 an die S. v. Stain; 1550 theilten fich amei Bruder von Stain in den Befig, 1661 vertaufte Frang von Stain feine Salfte an bas Rlofter Raiferebeim, mit welchem diefe 1803 an Bapern und nachber an Burttemberg tam; die andere Salfte erbte 1809

ibr jegiger Befiger, Graf von Malbegbem, ber 1830 and die Raifereb. Salfte vom Staat burd Rauf acquirirte. 1565 fahrte Seinrich von Stain in feiner Salfte die Reformation ein. Dberftogingen, Pfd. mit Gol. 465 f. E., graff. Malbegbemifd. Dellingen, Pfb., 378 E. Ram= mingen, Pfb., mit bem 2B. Lindenau, 501 f. E., febr boch und weit fictbar. Reuti, 136 E. Sebingen, Pfb., 387 f. E.; Rlachsbau, Leinmandhandel. Göflingen, Pfd. und Sig eines Forftamtes, 1670 f. C., meift handwerter, befondere Leinweber. Ein bedeutender Nahrungezweig. ift auch die ftart betriebene Gartnerei. Die jest abgebrochene St. Jatobetavelle foll von Carl dem Großen erbaut worden fepn. 1258 fcentte Gr. hartmann III. von Dillingen, den Elifabethinerinnen zu St. Damian in Ulm ben Ort und murbe baburch ber Stifter ber Reichsabtei Soflingen, St. Clara-Ordens. Diefe murbe 1803 aufgehoben und bas Rloftergebaude 1817 abgebrochen. Eifenhammer, Drahtzug, Tabatepfeifen und Dofen aus holgmafern; Runftmuble. Stetten im Lonthal, Pfd. mit Jagdicolog, 321 f.C., vormale Riebheim, jest Malbeghem. Urfpring, Pfb. 290 E. Urfprung ber Lone in einem tiefen Reffel mitten im Dorfe. Beibenftetten, Pfb., mit dem Beiler Schechstetten, 704 E. Befterftetten, Pfb., mit Border : und Sinterdententhal , 515 f. E.

#### 2. Dberamt Biblingen.

D.M. 5,988. Einw. (ortsanw.) 22,627, (ortsang.) 23,611. Evang. 2448, Rath. 20,472, Jub. 691. Gem. 41. Molasse, Gerölle (Ilerthal); Iller, Weihung; Westernach (Durnach und Rottum), Roth. Aderbau, Pferdes und Rindviehzucht.

Wiblingen, Pfd., Sister Bezirksstellen, an der Iller, 1 St. von Ulm und 26½ g. St. von Stuttgart, 27° 39' 15,31" E., 48° 21' 40,42" Br. (Schloßthürmchen), mit 896 ortsangeh., nämlich 855 k. und 48 ev. E. Feine Rochgerste. Die schöne ehem. 1099 von den Grafen von Kirchberg gestistete Benediktinersabtei, womit eine eben so schöne Kirche verbunden ist, dient jest als k. Schloß theilweise den Bezirksbeamten zum Wohnsis. 1780 wurde Wiblingen zu der damals öster. Markgrasschaft Burgau eingetheilt und 1805 beswegen von Bapern, von Württemberg aber als Zugehörung von Vorderösterreich in Anspruch genommen, das dann auch 1806 in den wirklichen Besit fam. Zuerst erscheint W. 885 als ein kaiserlicher Hos. — Braig: Gesch. der ehem. Benestiktinerabtei Wiblingen. Isny. 1834. 8.

Ach ftetten, Pfb. an ber Rottum, mit Schl., 723 f. C., des Gr. Reuttner v. Weil. Baltringen, Pfd., 463 f. E. Spital Biberach. Berfteinerungen. Balzbeim: Oberbalzbeim, mit Schl., 470 ev. E. Unterbalzbeim, Pfd., 470 E. Beibe Orte find Bestandtheile der herrschaft Balzbeim, wovon die halfte dem herrn v. Palm gehort, die andere halfte unter

Ulmer Ebellenten in die fleinsten Theile getheilt ift. Starte Solafioberei auf der 3ller. Bauftetten, Pfb., 505 f. E. Der Rirdenpflege. Biberad geb. Fruchthandel. Biblafingen, Pfd., 272 f. C. Bronnen, Pfd., 250 f. E. Burgrieden, Pfd., 454 f. 43 ev. E. Spital Biberach. Buß: mannehaufen, Pfd., 379 f. E., v. Sornftein; eben fo Orfenhaufen, Pfd. mit Sol., 403 f. E., und Walpertshofen, Pfd., 201 f. E., Bühl, 159 f. E. Dellmensingen, Pfd. mit Schl., 798 f. E. Antheil daran haben bie v. Saider u. a. Dietenbeim, Mfl., in einer Ebene an der Iller, 1301 f. E., mit theilweise abgebrochenem Schl. des Freih. v. Suß: find und einer anfehnlichen Kirche; Gerb., Leinmandweb., Baumwollenm., Garnhandel, Fruchthandel. Dabei Brandenburg, 100 f. C., fcon gelegenes Schl. mit Mineralbad, dem v. Buhler geh. Regglisweiler, Pfd., 484 f. E. Donaustetten, Pfd., 366 f. E. Dorndorf, Pfd., 352 f. E. (wor. 11 ev.). Gogglingen, Pfb., 282 f. E., Torfftich. Sut= tiebeim, Pfd., 559 f. E. Illerrieden, Pfd., 427 f. E. Laupheim (- Groß : und Rlein :), Mfl., u. Poft an der Rottum mit 2 Schloffern, Spital, Ballfahrt, 2538 f., 18 ev. und 703 j. E., mit einer Spnagoge; Handel mit Robbauten und Leber. 1840 wurde L. von den v. Welden an den Staat verlauft. Mietingen, Pfd., 950 f. E. der Gr. v. Pletten= berg : Mietingen, nebft Gulmingen, Dfb., 354 f. C. Dberholzheim, Pfd., mit 408 E., dem Spital Biberach geh., Geburteort Wielands. Rirchberg, Ober=, 560 f. E., mit 1 auf der Sohe gelegenen, weithin fichtbaren Soll., bedeutende Bierbrauerei; nebft Unter=Rirchberg, Pfd., 609 f. C. des Grafen von Rugger : Rirchberg; auch Schnurpflingen, Pfb., 363 f. C.; Roth, Pfb., 422 f. C. Schoneburg, Pfb., 338 f. C. Schwendi, Mfl. an der Roth, 801 f. C., bedeut. Brauerei; vormals Dettingen : Spielbergifder, jest v. Suffindifder Berricaft, mogu Groß: Schafhausen, Pfd., 333 t. E. Steinberg, Pfd., 385 t. E. Stet= ten, Pfd. an der Rottum, 373 f. E. Bain, Pfd. mit Schl., 355 C., von herrmann; baju: Bethlebem, 335 ev. C., und mehrere hofe; ftarter Flachsbau, Linnenweberei und Garnhandel. Beinftetten, 170 f. E., mit dem Pfw. Staig, 168 f. C. und D. Altheim, 366 f. E. in dem unfruchtbaren Begirt, "die Solgftode" genannt. Gr. v. Rugger Rirchberg.

## 3. Oberamt Biberach.

Q.M. 8,644. Einw. (ortsanw.) 26,960, (ortsang.) 26,818. Evang. 3871, Rath. 22,947. Gemeinden 42. Molasse und Nagelstuh, Torf. Niß, Umlach, Wolfenbach; Dürnach und Rottum; Noth; Iller. Fischreiche Weiher. Ackerbau, Pferdesund Rindviehzucht; Holz. — v. Memminger: Beschr. des Oberamts Biberach. Stuttg. und Tüb. 1837. 8.

Biberach, St., Sis ber Bezirksstellen mit Ausnahme bes Rameralamts, Post, an ber Riß, in einem schönen Thale, 27° 27' 9,87" L. und 48° 5' 55,56" Br., 28½ g. St. von Stuttgart,

ebemalige Reichsftabt, 5091 ortsanw., 4782 ortsang., und zwar 2978 ev. und 1804 f. E. Die Stadt ift burch ben Runftinn ihrer Bewohner ausgezeichnet, und gablt unter ihren Ditburgern ausgezeichnete Ramen im Gebiete ber bilbenben Runft (Ratter, Dieterich, Reber u. A.). Wieland verlebte bier feine erfte Jugend, und begleitete in ber Fige (1760-69) eine ftabtische Beamtenftelle. Biberach bat febr viele Industrie; besonders blubt bie Fabrifation von Blech = und Kinderspielwaaren, Tragantarbeiten, Bortenwirfermaaren, Leber, Leinwand, Barchent, Bollengeweben, Rurichnerwaaren u. a. Bleiche, bedeutende Rornmartte, reiches Sofvital; zwei aufgebobene Rlöfter, ansehnliche Stiftungen. 1 St. von ber Stadt liegt bas Jordansbab. 1796 lieferte Moreau ben Desterreichern bei Biberach ein fur bie letteren nachtheiliges Treffen; 1800 murbe bier ber General Rray jurudgeschlagen. Die frühere Geschichte ber Stadt liegt im Dunteln. Rudolph von Sabeburg bestätigte ihr icon 1274 ihre Privilegien, 1312 raumte ibr R. Seinrich VII. alle Freiheiten von Ulm ein; 1331 und 1355 erhielt sie auch die bobe Gerichtsbarkeit. Die Reformation begann bier icon 1523; ba ibr aber nicht alle Ginwohner und besonders die Patrizier - Burger - nicht bei= traten, fo entstanden baraus lange Fehden, bis endlich ber meftphalifche Friede Die Paritat festfeste. 3m 3. 1802 fam Biberach an Baben und von biesem 1806 an Burttemberg. Die Stadt felbft hatte fein Bebiet, bagegen ber Spital ein bedeutenbes, bas aus 27 Dörfern, Beilern und Bofen bestand. Das Dberamt ift nach seinen ehemaligen und jegigen Grundherrschaften in folgender Weise vertbeilt:

1) Der Spital Biberach benist: Uhlen, Pfb., 198 f. E. Atten weiler mit Schammach, Pfb., 263 ev. und 294 f. C. Birkendorf, 284 ev. und 58 f. C. Papiersabrit, Aunstmuble. Ingerkingen, Pfb., 540 f. C. Laugertshausen, Pfb., 229 f. C. 2) Der Fürst von Thurn und Taris: bas Umt Ober-Sulmetingen. Aepfingen, Pfb., 450 f. C. Mousselinstid. Altheim, Pfd., 507 f. C. Ober-Sulmetingen, Mfl., 683 f., 10 ev. C., mit Schl., in welchem das Tarische Bezirksamt seinen Sis hat. Mit der Nechtspsiege ist das Oberamtsgericht Biberach beauftragt. Schemmerberg, Pfd., 427 f. C. Schone Kirche mit vorzüglichem Altarblatt von Dieterich. Unter-Sulmetingen, Pfd. mit Schl., 595 f. C. 3) Der Fürst v. Metternich, seit 1825 aber (durch Kaus) der Staat: Och senhausen, Mfl., Sis bes Kameral und Forstamts, Post, 1310 f., 31 ev. C., mit Schl., ehemalige, im J. 1099 gestistete und 1803 Metternich

augetheilte Benediftiner Reichsabtei mit einem ansehnlichen Gebiet. hier und in der Umgegend viele Mouffelinftid. Spital Goldbach. Bella: mont, Pfd., 293 f. C. Sifcbad, Pfd., 265 f. C., mit bem Schlößchen horn. Kuramoos, Pfd., 291 f. C. Mittelbuch, Pfd., 447 f. C. Reinstetten, Pfb., 438 f. E. Ringschnaft, Pfb., 427 f. E. Rot= tum, Pfd., 230 f. C. Steinhaufen, Pfd., 146 f. E. Ummendorf, Pfd., an der Umlach und Rig, mit Schl., 562 f. C. 4) Graf v. Stadion, feit 1826 (durch Rauf) ber Staat: Warthaufen, Mfl. mit Gol., 508 t. C. Mechan. Bollenspinn. Besiter bes Schl. und Schlofgute die Freih. v. Ronig. Afmannshardt, Pfd., 513 f. E. Aufhofen, 407 f. E. Langen= fdemmern, Pfd., 459 f. C. Mettenberg, Pfd., 238 f. C. 5) v. Ulm= Erbach: Mittelbiberach, Pfd. mit Schl., 551 f. E. Dberndorf, 340 t. E. Reute, Pfb., 335 f. E. 6) Gr. v. Torring: Gutenzell, Pfd., 597 f. C., mit Sol., ebem. weibliche Cifterzienser Reichsabtei. Rirchberg an ber 3ller, Pid., 623 E., gem. mit Erbach. 7) Bommelberg, jest (burch Rauf) der Staat: Erolybeim, Mfl. vor der großen Iller: Chene, 980 f. C., mit Schl. des Frhr. v. Bernhard. Edelbeuren, 291 f. C. 8) Graf v. Reutner, feit 1839 (burch Rauf) der Staat: Surbel, Pfd. mit Schl., 263 t. C. Billishaufen, 129 t. C. 9) Gr. v. Baffenbeim: Mafelbeim, Pfd. 519 f. C. Dazu das Schloß Seggbach, ehem. weibl. Cisterzienser Reichsabtei, mit 19 f. G. Ellmanneweiler mit Gol., 294 f. C. 10) Fürst v. Schwarzenberg, feit 1834 aber die Krone Bapern als Grundherr: Ober=Dettingen, Pfd., 320 f. E. Unter=Dettingen, 360 t. C., beide in der weiten Iller : Cbene. Roch befist der Graf v. Ronigsed das dem Umt Aulendorf zugetheilte Dorf Grodt mit 117 f. C.

#### 4. Oberamt Balbfee.

D.M. 8,954. Einw. (ortsanw.) 20,935, (ortsang.) 19,902. Evang. 53, Kaih. 19,849. Gemeinden 30. Molasse, Gerölle; Torf. Schussen, Steinach, Bolfegger Ach. Ris. Biele Seen und Beiher (Rohrsee, Grünberger B.). Aderbau (Flache, hopfen); Pferbes u. Rindviehzucht; holz. — v. Memminger: Beschr. des Oberamts Balbsee. Stuttg. und Tub. 1834. 8.

Walbsee, St., Sis ber Bezirksstellen, Post, an ber Steinsach und ber Straße von Biberach nach Navensburg, 27° 24' 57,4" E. u. 47° 55' 17,79" B. (sübl. Kirchth.), 34½ g. St. von Stuttgart, eine ber ehem. 5 Donaustäbte, 1750 ortsanw., 1652 ortsang., und zwar 1619 f. und 33 ev. E. Aufgehobenes Chorsstift zu St. Peter, bas 1181 von R. Friedrich I. gestistet wurde. Begütertes Hospital. Mousselinstider. Wallsahrt zur guten Betha, welche 1766 heilig gesprochen wurde; Seen. Bei ber Stadt zwischen ber Steinach und bem Schloßsee liegt bas Schloß Waldsee,

welches nebst bem größten Theil bes Oberamts bem Fürsten von Balbburg = Bolfegg = Balbfee gebort und nebft Bolfegg fürftl. Resideng, auch ber Gig eines ber beiben fürftlichen Begirtsamter ift, unter welche bie Besitzungen biefes Fürften in adminiftrativer und polizeilicher Beziehung getheilt find. Stadtrecht erhielt bas übrigens icon früber ummauerte 2B. im Jahr 1298. Seine alteften Besiger maren ein von 2B. benanntes Geschlecht, welches 1331 feine Besigungen in Schwaben an Defterreich vertaufte. Burg und Stadt murbe mit ben vier andern Donauftabten 1406 von ben Bergogen von Desterreich an die Truchseffen von Baldburg verpfändet. Ueber britthalbhundert Jahre maren die Truchfegen im Befig, ale Defterreich fie wieber ansprach und Balbburg nothigte, 1680 bie funf Stadte, mit Ausnahme ber Burg Baldfee, wieder abzutreten. Als eine öfterreichische Municipalftadt fam Balbfee 1806 an Burttemberg. — Das Dberamt enthalt nur wenige Orte von Bedeutung, bagegen über 200 Beiler und hofe.

Bergatreute, Pfb., 317 f. C. Ballfabrt. Ingoldingen, Pfb., 302 t. C., gehorte bem Rlofter St. Georgen ju Billingen mit bem 2B. Degernau, 143 f. C., einst Sis der Edeln v. D. Sochdorf, Pfo., 281 f. C., vor 1826 graff. Stadionifd. Die Standesberricaft Souffen: ried ift 1835 von Graf v. Sternberg durch Rauf an den Staat übergegangen. Dazu geboren: Souffenried, Mfl., an ber Schuffen unweit ihres Urfprunge, 551 (mor. 15 ev.) E. Gip eines Rameralamte, fonigl. Eifenschmelzwert Bilbelmebutte, icones und geraumiges Schloß, ebem. Pramonftrat. Reichsabtei, gestiftet 1183 von Beringar und Conrad v. Schuffenried, bie 1803 an Gr. Sternberg und 1806 unter murtt. Landed: bobeit tam. Michelminnenden, Pfd., 291 f. C., mit Ueberreften einer bedeutenden Befte. Otteremang, Pfd., 191 f. E., einer ber alteften, urfundlich befannten Orte Burttemberge (vom Jahr 680); bubiche Rirche. Reichenbach, Pfd., 204 f. E. Staflangen, Pfd., 381 f. E. Stein= baufen, Pfm., 189 t. E.; fcone Rirde, Ballfabrt. Binterftetten: borf, Pfb., 123 f. E. - Standesberrliche Befigungen find:

1) Balbburg = Bolfegg = Balbfee: Altthann, Pfd. in romantischer Lage, 130 f. E., tunftliches Basserwert. Arnach, Pfd., 171 f. E., schone Kirche. Dietmanns, Pfw., 104 f. E. Eberhardszell, Pfd., 476 f. E. Papiermühle, Mousselinstick. Dazu Heinrichsburg, H., 19 E., mit einem von Heinrich Truchses, zu Ansang des 17ten Jahrhunderts, erzbauten, aber nicht vollendeten Schloß. Fürstl. Dekonomiegut. Eggmannsted, Pfw., 96 f. E. Einthürnen, D., 193 f. E. Essenborf, Unterz, Pfd., 208 f. E. Oberz, D., 193 f. E. Haibgau, 162 f. E. Heisterztirch, Pfd., 240 f. E. Schon 805 wird die Kirche in Heistlingowe genannt. Molpertshaus, Pfw., 77 f. E. Mühlhansen, Pfd., 78 f. E.

Rente, Pfd., 444 f. C. Mouffelinftid. Chem. Frangist. Frauenflofter; i. Solog: u. Ballfabrtefirche gur beil. Betba. Rothenbach, Dfm., 168 t. C. Someinhaufen, Pfd., 223 f. C. Steinach, 259 f. C. Fürftl. Landhaus. Unter: Schwarzach, Pfd., 113 f. E. Binterftettenftabt, Mfl., 397 f. E., einft Gib ber Schenfen von Binterftetten, von beren Burg noch Mauerrefte vorhanden find. Bolfegg, Pfb., 182 f. C. Poft, aufgehobenes, 1511 gestiftetes Rollegiatstift; großes Residenaschloß bes Aursten von Bolfegg = Balbfee, mit febensmurbigen Bucher =, Derga= menten: und andern Sammlungen, Sit eines fürftl. Bezirksamts. Bon dem Schlosse hat die Grafschaft und die Waldburgische Linie Wolfegg ihren Namen. Die herrichaften Bolfegg und Burgach tamen burch heirath einer Grafin Clara von Neuffen mit hans Truchfeg 1330 an Baldburg. Das Schloß Wolfegg wurde 1647 von dem schwed. General Brangel gerftort, darauf bis 1687 neu gebaut. Papierf., Aunstmuble in ber fogen. Solle. Bon bier an im Achthal Ralftuff. Biegelbach, Pfm., 73 t. C., tommt icon 808, ale im Linggau gelegen, vor. - 2) Graf v. Konigeegg= Mulendorf: Mulendorf, Mfl., mit einem großen Schloß und ichonen Gartenanlagen bes Grafen v. Konigsegg : Aulenborf, Gip eines graft. Begirlbamte, in bober Lage über ber Schussen; 996 f. E., ftarter Rlacheban und Leinenweberei. Der Ort fommt ichon in fruben Beiten unter bem Namen Aliborf ale Belfifches Befigthum vor.

## 5. Dberamt Leutfird.

D.M. 8,078. Einw. (ortsanw.) 20,412, (ortsang.) 20934. Evang. 1593, Rath. 19341. Gemeinden 23. Molasse und Gerölle; Torf. Iller, Aitrach (aus Cschach, Ach mit Roth); Roth. Nind-vieh- und Pferdezucht; Aderbau (Haber, Flachs); Holz.

Leutfirch, St., Sis ber Bezirksstellen, mit Ausn. bes Ram.s Amts, Post, an der Eschach und der Straße von Memmingen nach Lindau, 27° 41' 10,84" L. u. 47° 49' 33,45" Br. (evang. Kirchth.); 44 g. St. von Stuttgart, in dem Allgäu, mit 2088 ortsanw., 2132 ortsang., und zwar 1563 ev. und 569 f. E., mit einer ev. und einer f. Pfarrfirche. Schon in frühen Zeiten zeichsnete sich die Stadt durch Leinenweberei und Baumwollenweberei, und durch Handel mit diesen Fabrisaten aus, und auch jest sind diese Erwerdszweige noch nicht erloschen. Außerdem bestehen Gersbereien, Färber, Golds und Silberarb. Namhaste Viehmärste. Als eine Reichsstadt, die sedoch kein Gebiet hatte, kam Leutsirch 1803 an Bayern und von diesem 1810 an Württemberg. Seinen Namen hat es nach der hergebrachten Sage von einer alten Kirche, welche noch aus den Zeiten des heil. Magnus herrühren sollte,

und von den freien Leuten, welchen in dieser Gegend König Ludwig durch eine Urfunde vom Jahr 867 besondere Rechte einstäumte, Rechte, die von den folgenden Königen und Kaisern besstätigt wurden, die K. Adolph i. J. 1293 dem Ort gleiche Freisheiten mit Lindau schenkte. Die Resormation wurde i. J. 1546 hier durchgesetzt, sedoch wußte es der Abt von Weingarten dahin zu bringen, daß für seine Unterthanen in der Umgegend eine kath. Kirche hier erhalten wurde. — Lop: Gesch. von Leutsirch. Kempten. 1786. 8.

In ber Nabe ber Stadt befindet fich bie fogenannte Leutfircher Beibe, berühmt durch bas Landgericht (vermuthlich ebem. Gaugericht), bas vor Zeiten bier gehalten wurde, und begwegen bas Landgericht auf der Leutfircher Beibe, ober auch in ber Pure, weil mit bem Begirte Die freie Pure verbunden mar, genannt wurde. Der Begirf ber Beibe umfaßte eine Strede von ungefähr 150 Morgen; im weitern Ginn aber behnte fich berfelbe auf mehrere Stunden im Umfreis aus; bie barauf wohnenden Leute biegen die freien Leute auf ber Leutfircher Beibe, waren unmittelbare Reichoburger und batten ihren eigenen Reiches schultheißen, bis fie 1415 unter bie Landvogtei Schwaben gezogen wurden. Die Gerichtsbarfeit des Landgerichts mar febr ausgebehnt. Nachdem die Gigungen unter freiem Simmel aufgebort batten, murben biefelben abmechfelnd in ben vier Stadten Bangen, Ravensburg, Leutfirch und Lindau, und ftatt ber beiben lettern später in Altborf und Jony gehalten, welche beswegen Malftabte hießen. Die Städte lieferten die Beifiger, Desterreich ben f. Landrichter.

In Beziehung auf die hieher gehörigen Ortschaften findet dies felbe Bemerkung wie bei Walbsee statt: wenig Orte von Bebeutung, dagegen eine Menge Weiler und hofe. Das Oberamt ift unter verschiedene Grundherrn vertheilt. Es besitzt:

1) Der Staat: Gebrazhofen, Mfl., 356 f. C., vormals hauptort ber obern Landvogtei und des Amts, welches die freien Leute auf der Leutztircher heide umfaßte. Dazu gehörten Engerazhofen, Pfw., 112 f. C.; Merazhofen, Pfw., 163 f. C.; herlazhofen, Pfd., 343 f. C.; Urlau, Pfw., 163 f. C.; Willerazhofen, Pfw., 75 f. C. Bad. Mielathofen, Brauntohlen. — hofs, Pfw., 82 f. C., gehörte früder zu Weingarten mit Kil. Ausnang, 276 f. C., kommt als im Nibelgau gelegen schon i. J. 797 vor. In Ausnang Kartatschenfabrikation.—2) Kürstl. Walbburg-

Beil: Trauchburgice Orte. Altmannebofen, Dfb. mit Schlof, 149 f. C. 1662 tauft der Truchfeß Joh. Jatob die herrichaft Altmannshofen für 42,000 fl. von ben v. Mudenthal. Aichftetten, Mfl., 491 f. E., Gold : und Gilberarb., mehrere Mublen. Diepoldehofen, Pfb., 231 f. C. Reichenhofen, Pfb., 106 f. C. Dbergeil, 95 f. C. Bu Ober= geil befindet fich bas fürftl. Schloß, movon bie Linie und die Grafichaft Beil, welche ebemals ihre eigenen Grafen batte, ihren Namen baben; Sit bes fürftl. Beg .: Amte. Sane Truchfes lost 1337 bie Reichepfand: berrichaft Beil von den Gr. v. Montfort ein, und 1525 wird dieselbe dem berühmten Georg Truchfeß (Bauernjorg) ju Gefallen in ein Balbburgi= fces Reichelehen vermandelt. Das Schlof murde 1611 von Kroben Truchfes nen erbaut; von ebendemfelben wurde 1608 das nun aufgehobene Kollegiat= ftift errichtet. Seibrang, Pfd., 253 f. C. - 3) F. Waldb. : Beil: Wur: jachifch: Mitrach, Pfd., am Ginfluß der Mitrach in die 3ller, 429 f. G. Fifch = und Solzbandel. Fil. Ferthofen, 50 f. C. Illerbrude. Ellwan: gen, Pfb., 255 f. C. Sauerg, Pfb., 397 f. C. Papiermuble. Bur= jach, St., an der Strafe von Memmingen nach Ravensburg und ber Mitrach, mit fürftl. Refidengichloß, 974 ortsanw., 1037 ortsang. f. C.; auf: gebobenes, 1514 gestiftetes Nonnentl. Rurftl. Begirteamt. Rothgerb., Lifchlermaaren, Sopfenbau. Godpolghofen, 113 f. C. Moodhaufen, Pfb., 174 f. C. Solgfioberei auf der Juer. Marftetten a. b. Juer, 117 f. C. Ueberrefte des im Bauernfrieg zerftorten Schloffes Marftetten; f. Neuffen. 1566 tauft Jatob Truchfeß Burg und herrichaft Marftetten von Königbegg für 100,000 fl. Threers, Pfw., 50 f. E. - 4) F. Waldburg : Bolfeggifch: Balterebofen, Pfb., 149 f. C. - 5) Gr. Erbach: Wartemberg = Rothifch ; Roth, Pfd. mit Schloß und hammerschmiede, 472 f. und 29 ev. C. Das Schlof ift bie ebemal. Pramonftrat. Abtei, welche 1126 gestiftet murbe und icon t. 3. 1167 200 Monche und viele geistliche Schwestern gablte. Stadelhofer: Hist. imperialis Collegii Roth. II Voll. Aug. Vind. 1787. 4. Bertheim, Mfl., 334 f. C. 1/3 daran hat Schasberg. Leinmandmeb. Saslad, 308 f. C. Rirchborf, Pfd., 322 f. C .; gehört theilm. dem Gr. v. Schaeberg. - 6) Gr. v. Schaeberg: Ober: Opfin: gen, Pfd., 216 f. E. Thannheim, Pfb., 499 f. E. mit Col.; ge: horte früher ju Dofenhaufen.

# 6) Dberamt Mangen.

DM. 6,700. Einw. (ortsanw.), 19,615, (ortsang.), 19,412. Evang. 1416, Rath. 17,996. Gemeinden 26. Molasse und Gerölle, Ragelfluh (Abelegg); Torf. Obere Argen, Unstere Argen, Isnyer Ach; Wolfegger Ach. Eschach. Biele Seen und fischreiche Beiher. Rindviehzucht. (Die stärfste im Königr.); Aderbau; Holz. Pauly: Beschr. des DA. B. Stuttg. u. Tub. 1841. 8.

Bangen, St., Sig ber Bezirfestellen, Poft, an ber obern

Argen im Allgau, 46%, g. St. von Stuttgart, 27° 29' 53,4" &. und 47° 41' 9,75" Br., 1677 orteanw., 1587 orteang., und zwar 1544 f. und 43 ev. E. Gifenhammer, Pfannenfcmiebe gu Burgelit, Papiermuble, Fruchtmarkt. Aufgebobenes Rapuginerflofter vor ber Stadt, Bab. Mangen war ehemals Reichsftadt und eine von ben 4 Malftabten bes Landgerichts (f. Leutfirch), mit einem nicht unbedeutenden Gebiet, und fam 1803 an Bavern und 1810, jedoch nicht mit bem gangen Gebiet, an Burttemberg. Unter bem Namen Wangun fommt fie icon 815, ale im Argengau gelegen, vor; und es ift mahricheinlich, bag 28. ju ben alteften Stiftungegutern geborte, welche bas Rl. St. Ballen in Dberschmaben befag. Die Reichsunmittelbarfeit murbe ibr fcon 1216 von R. Friedrich II. versichert und 1281 von R. Rudolph bestätigt. Much biefes Dberamt besteht aus einer Menge fleiner Drifchaften; bie Guter find auf bem Lande burchgangig arrondirt ober vereinöbet.

Idny, St., an ber baver. Grenze in einer Erweiterung bes untern Argenthales am Ach : Urfprung, einem foonen quellenreichen Baffin, mit einer Post, 2018 ortsanm., 1906 ortsang., näml. 1332 ev. u. 574 f. E. J. bilbet mit ber aufgehobenen Benedittiner : Abtei und beren ebemal. Gebiet (473 f. C.) die Standesherrichaft bes Gr. von Quadt = Jeny. Die Stadt hat ein wohlhabendes Spital, Seidezwirn = und Nabfeidef., mechan. Baumwollenweb., Rabelf. Baaren = Appretur, Linnenweberei, Bleiche, Leinwandhandel. Nabe befindet fich auch ein Aupferhammer, und ju Gifenbach eine Glasbutte. Die Stadt mar ebemale Reichoftadt, tam 1803 an die Grafen von Quadt und 1806 unter murttembergifche Landesbobeit. Ihre Lage und die aufgefundenen Alterthumer führen auf romifden Urfprung gurud. 1306 vertaufen die Grafen Seinrich und Eberhard von Rellenburg oppidum Ysinni und die Bogtei des Rloftere mit Eigenthum nebft der Befte Trauchburg an hans Truchfes von Waldburg. Indes erhalt die Stadt icon frube gleiche Freiheiten wie Lindau, und 1365 tauft fie fich von Baldburg los und wird freie Reichsstadt. Die Stiftung der Abtei geschah allmählig: 1042 weiht auf Unsuchen des Grafen Bolfram von Beringen ber Bifchof von Conftang die St. Georgenfirche ein, und 1090 baut Mangold von Beringen ein Rlofter dabei. In bem vorigen Jahrhundert hatte die Stadt von 1721 - 1737 das Unglud dreimal abzubrennen, nachdem fie icon fruber in bem 30jahrigen Rriege febr gelitten batte. Der berühmte Ergbifchof von Mainz, Bertrauter R. Rudolpe von Sabeburg, Seinrich v. 3enp, war eines Schmiede Sohn, Ramens Godhelmann ju Jeny, geboren 1222. Beberbed: Sammlung der benem. Begebenh. der St. und bee Rl. 3enp. 1822. 8. - Bum ehemal. Mangenfchen Gebiet gehörten.

Deuchelried, Pfb., 100 f. E. Unter den Bugeborungen ift auch

ber hof haldenberg; 1419 wird Andr. Bermeister, Burgermeister zu Bangen, von dem Al. St. Gallen mit der Beste haldenberg und dem Burgestall und hof humbrecht belehnt. Niederwangen, Pfd., 149 t. C. Dazuhumbrechts, s. o. — Pfärrich, Pfw., 16 f. C., ehem. vielbesuchte Ballfahrtelirche; gehörte zur östr. Landvogtei. In der Näbe 3 Papiersabr.— Amtzell, Pfd. mit Schl., 85 f. C., ehemal. eine Reichlin = Meldegg'sche herrschaft; 1838 von einem Privaten an den Staat verfauft. — Die ehem. Standesherrschaft Reu=Ravensburg bes Fürsten von Dietrichstein, 1829 vom Staat erlauft; dazu gehören: Reu=Ravensburg, D. mit ehem. Schl., 106 f. C. Roggenzell, Pfd., 39 f. C., mit einer 1840 erbauten Kirche. Fil. Bettensweiler, 46 f. C.; schon 735 erhält St. Gallen hier Güter. Schwarzenbach, Pfd., 93 f. C.

Standesherrliche Besitzungen des K. Baldburg : Bolfegg : Balbfee: Einthurnenberg, Pfw., 39 f. C. 3mmenried, Pfd., 302 f. C. Leupolz, Pfw., 74 f. E. Praßberg, Schloß a. d. o. Argen, 4 f. E. Die herrichaft Pragberg mar eine Besitung des Stifte St. Gallen, tam darauf als Lehen an die Summerau, endlich 1749 durch Rauf an Waldburg: Bolfegg. — Die Fürsten von Baldburg: Bolfegg: Baldsee und Beil: Burgach befigen gemeinschaftlich die herrschaft Riflegg mit: Riflegg, Mfl. m. 2 Schl. und einem aufgehobenen Franzisk.= Kloster, 421 f. E. Bagenfabr.; große Edelfrebfe. 1627 tommt die balbe Berrichaft Riflega durch Bermachtnif ber Gr. Maria von Sobenembe, geb. v. Baumgarten, an Waldburg. Diefe fammtlichen Waldburg'ichen Besitungen find in ad: ministrativer und polizeilicher Beziehung bem Bezirksamt Bolfegg jugetheilt. - Des R. Baldburg :Beil : Trauchburg: Beuren, Dim., 114 f. C. Bolsternang, Pfd., 73 f. E. Christathofen, Pfd., 89 f. E. Subsche neue Kirche. Eifenharz, Pfd., 106 E. Entenhofen, Pfd., 88 f. C. Friefenhofen, Pfd., 211 f. E. Mit dem fürftl. Jagdichloß Rimpach, Dekonomiegut. Hinznang, Pfw., 55 k. E. Groß: Holzleute, 59 k. E. Menelzhofen, Ofd., 67 f. E. Braunfohlen. Neutrauchburg mit Sol., 80 f. C. Die Befte Trandburg, eine Ruine, liegt im Baverifchen. Robrdorf, Pfd., 187 f. E. - Des Rurften v. Windifc : Grap: Eglofe, Pfd., 158 f. E.; ein ehemal. Reichsdorf. Siggen, Pfd., 69 f. E.—Ritter: schaftliche Befigung des Gr. v. Beroldingen: Rapenried, Pfd. m. Schl., 210 f. C. In ber Rabe die berrliche Ruine ber Burg Alt = Ragenried. Runftmüble.

# 7. Dberamt Tettnang.

D.M. 5,252. Einw. (ortsanw.) 19,803, (ortsang.) 20,056. Evang. 416, Kath. 19,640. Gemeinden 22. Molasse mit Gezrölle; Torf. Der Bobensee, Argen, Schussen, Ach. Ackerbau, Rindviehzucht, Wein, Obst. — v. Memminger: Beschr. des DA. Tettnang. Stuttg. und Tüb. 1838. 8. (Schwab: der Bodensee. Stuttg. 1827. 8.)

Tettnang, St., Sis ber Begirfoftellen, Boft, 27º 15' 9.4" &. und 47° 40' 25,60" Br., 43 g. St. von Stuttgart und 2 vom Bobenfee, 1424 ortsanw., 1393 ortsang. und zwar 1366 f. und 27 ev. E. Das febr ansehnliche und ichon gelegene ebemal. Montfortiche Residenzschloß bient jest zu Rangleien und Wohnungen ber Begirfebeamten. Die Bewerbe find unbedeutenb. Ririchengeiftbereitung. Tettnang mar Sauptort ber Graficaft Montfort-Tetingng, welche 1803 an Bavern und 1810 an Bürttemberg fam. Die Besitzung geborte nebft ber Berrichaft Langenargen früber ben Gr. v. Montfort, welche ebedem auch Bregenz, Kelbfirch, Scheer, Sigmaringen zc. befagen und ju einer ber alteften und angesebenften Familien geborten. Der Stammvater einer befonbern Tettnanger Linie war Graf Rudolph von M., der icon 1284 als Gr. von Tettnang erscheint. Diese Nebenlinie, ein 3meig ber Bregenzer Linie, batte fich unter allen Montfort'ichen am langften erhalten. Endlich aber im 3. 1783 mar biefes Saus fo febr berabgefommen, daß es die Grafichaft Tettnang und Berricaft Langenargen, Die letten Ueberrefte ber reichen Besitzungen ber Montforte, an ben Sauptglaubiger, bas Erzhaus Defterreich abtrat, worauf 1787 Graf Anton, ber lette feines Stammes, in ben burftigsten Umftanden ftarb. Die Stadt mar eine ber 4 Schmabischen Münzstädte, verlor aber biese Gigenschaft unter Defterreich an Bungburg. Der Mungort felbft mar Langenargen. - In ber Nähe der Stadt das fog. Hochsträßle, einer der schönsten Punkte für die Bobenfee - Unficht auf ber gangen wurtt. Seite. Auch biefer Begirf gablt eine Menge Beiler und Bofe, fog. Bereinobungen.

Friedrichshafen, St., 1243 ortsanw. u. 1077 ortsang., und zwar 873 t., 204 ev. E.; in einer ungemein schönen Lage, am Gestade des Bodensees, der hier seine größte Breite hat und mit seinen erhabenen Umgebungen in seiner ganzen Majestät und Schönheit sich darstellt. Friedrichshasen ist ein Hauptspeditions und Handelsplaß für den Bertehr mit der Schweiz und Italien, hat einen bedeutenden Fruchtmarkt und einen neu gebauten Hasen. Sist eines Hauptzollamtes. Die Schiffsahrt wird sehr lebhaft mittelst zweier Dampsboote betrieben. Kunstmühle Trautenmühle, Essiglied. Der Ort umfaßt das alte Städtchen Buchborn und das ehemalige Priorat Hosen, das unter König Friedrich, der auch den Hasen baute, durch eine lange Reihe von neuen Hausern unter dem Namen Friedrichshafen mit dem erstern verbunden wurde. Das Kloster, jest als t. Schloß sehr geschmadvoll eingerichtet, mit schönen Gartenanlagen und herrlicher Aussicht, war früher ein Priorat von Weingarten und wurde mit diesem 1806 erworden. Das Städtchen, eine ehemalige Reichsskat,

tam zuerft an Bapern und 1810 erft an Württemberg. Buchborn ift eines ber altesten Stadtden in Schwaben. Seine erfte Nennung fallt ind Sabr 837. In frubern Beiten batte es feine eigenen Grafen, worunter fich befonders Graf Ulrich, der im Jahr 916 in der Schlacht gegen die hunnen oder Ungarn gefangen wurde, durch fein Schicksal merkwürdig machte. Spater mar es im Befit der Welfen, und 1275 lernt man es als Reichsftadt fennen. Eristird, Dfb. a. b. Schuffen, nabe am Bodenfee, 233 f. und 18 ev. G.; war Bestandtheil ber ebemal. Berrichaft Baumgarten, melde der Reicheft. Buchborn jugeborte. In der Rabe bas Konigl. Gut Seewald. - Montfortisch maren: Gattnau, Pfb., 214 f. C. Gop: pertemeiler, Pfw., 104 f. C. Saslach, Pfw., 125 f. C. Semig: bofen, Mfl., 590 fl. C. Bedeut. Bein : und Obstbau. Rirfchengeistfabr. Hiltensweiler, Pfd., 53 f. E. Krumbach, Pfw., 81 f. E. Langen= argen, Mft. am Bodenfee, 1093 f. und 35 ev. C., ehemals Sauptort der Montfortischen Berrichaft Langenargen, am Ausfluß der Argen mit einem alten, im Gee erbauten, jest nur noch in feinen Umfangemauern erhaltenen Schloffe; ftarter Fruchthandel. Effigfiederei, Bleiche. Langenargen, Laimnau, Kischbach und mehrere Orte der Gegend tommen in St. Galler Urtunden icon 769, 773, 778 ic. vor. Reufirch, Dim., 170 f. E. Nonnenbach mit Retterichen und Rregbronn, 334 f. E. Der füdlichfte Ort des Konigreiche. Beinbau, Schifffahrt. Pri-misweiler, Pfm., 266 f. E. Thannau, Pfw., 80 f. E. Bildpoldsmeiler, Pfw., 80 f. C. - Bur ofter. Landvogtei gehörten: Berg, Pfd., 142 f. C. Bein: bau, Effigbereitung. In der Rabe das Rittergut des Freiherrn Gremp von Freudenstein. Bereberg, 2 f. C., von Baden eingeschloffen. Das ehemal. Dominicaner=Frauenflofter Lowenthal, 72 f. C., Bandfabrif; bas R. Privatgut Mangell, 55 f. E., mit vortrefflichem Biebstand, Schweizerei. Eggartstird, Pfm., 23 f. C. Ettenfird, Pfm., 41 f. C. Fifcbach, Pfd., am Bodenfee, 237 f. C. Ober=Theu= ringen, Pfw., 104 f. C. Obergell, 142 f. C. Unter: Milingen. Pfd., 58 f. E. — Brochenzell, Pfw., 159 f. C., war Beingartisch. — Sechingisch war: hirschlatt, m. Schl. 122 f. C. Die herrschaft tam 1803 von Kreuglingen an Hobenzollern : Bechingen und von da 1813 burch Rauf an Württemb. Dazu gehörten: Zettenhausen, Pfd., 56 f. E. Rehlen, Pfw., 52 f. E. — Laimnau, Pfd., 145 f. E., gehörte bem Spital zu Lindau; Obstbau. Mineralbad und Kaltwasserheilanstalt. -Dber : Eifenbach, Pfm., 59 f. E. Thaldorf, Pfm., 83 f. E.; beide gehörten jum Al. Beiffenau.

# 8. Oberamt Ravensburg.

DM. 7,888. Einw. (ortsanw.) 24,565, (ortsang.) 23,430. Evang. 2036, Rath. 21,394. Gemeinden 20. Molaffe mit Gestölle; Ralftuff; Torf. Shuffen, Ettishofer Ach, Bampfen, v. Memminger, Beichr. von Burtt.

Wolfegger Ach, Scherzach, Grenzbach. Nothach. Seen und Weiber (Sädlerweiber). Aderbau, Rindviehzucht, Schweinszucht, Holz (Altborfer Walb). — v. Memminger, Beschr. bes Oberamts Navensburg. Stuttg. und Tüb. 1836. 8.

Ravensburg, St., Sip ber Bezirfoftellen mit Ausnahme bes Ram. - Amis, Poft, unfern ber Schuffen, 40 g. St. von Stuttaart, 27° 16' 38,45" & und 47° 46' 55,09" Br. (Blaferth.), in einer iconen Gegend, mit 4664 orteanw., 4573 orteang. und amar 2862 f. und 1711 ev. E. Die Stadt bat 3 Borftabte, mehrere Rirchen, 2 aufgehobene Rlofter, ein Carmeliter = von 1349, und ein Kranzistaner = Nonnenklofter von 1335; ein brittes, ein Rapuzinerklofter wurde unter baperifcher herrichaft abgebrochen. Lyceum und höhere Realschule. Neben dem Feldbau und nicht unbetrachtlichem Beinbau treibt Ravensburg auch lebhaftes Bewerbe und nicht unbedeutenden Sandel, hat mehrere Fabrifen, 2 Seibenspinnereien, 2 Baumwollenwebereien, 2 Strumpffabrifen, Wollensvinnerei, Battfabrif, Spielkartenfabrik, Tuchmacherci, Balt = mit Apperaturanstalt, engl. Schrotgießerei, Farbereien, Delfabr., eine Bleiche, 5 Papierfabr., Rornmartte, febr bedeutende Biebmartte zc. In der Borftadt Delichwang befindet fich ein Bafferbebalter, ber 140 Brunnen mit Baffer verfiebt. Die Badanstalt Sennerbab. Auf bem angrenzenden Beiteberg ober Sologberg, ber feit 1798 ju einem Bergnugungeblat eingerichtet ift, wo man eine berrliche Auslicht auf ben Bobenfee und bie gange umliegenbe Begend genießt, fant einft bas Schloff, bas ben Belfen jum Gis biente, nachdem fie Altborf verlaffen batten. Der Bau beffelben, und wie bie Geschichte will, auch ber Bau ber Stadt, murbe von Belf II., ber 1030 ftarb, begonnen. Bon ben Welfen fam bie Stadt 1180 an die Sobenstaufen; 1276 erbalt sie von R. Rudolph Reichsfreiheit. Das Schloß murbe 1646 von den Defterreichern in Afche gelegt. 1545 murbe bier die luth. Lebre eingeführt, ba fie aber nie gang Burgel faffen fonnte, fo wurde die Stadt burch ben Westphälischen Frieden ju einer paris tätischen gemacht. Das febr gerftreute Bebiet ber Stadt fand unter ber boben Berichtsbarkeit ber Landvogtei. Gie felber mar eine ber vier Malftabte. — Eben: Berfuch einer Geschichte ber Stadt Ravensburg. Rav. 1830 - 35. 6 Befte. 8. - Das Oberamt gablt an 700 fleine Beiler und Bofe, bie meift gu ber ebem. Landvogtei und zu Weingarten gehörten. Der einzige Ort von Bebeutung ift:

Altborf, Mfl. an ber Schuffen, 1/2 St. von Ravensburg, in einer fconen fruchtbaren Gegend, 2395 f. und 91 ev. C. Gip eines Forftamts und der Kameralverwaltung, ehemaliger Hauptort der österr. Landvogtei. Auf einem Sugel bei dem Rleden, dem St. Martineberg, liegt bas icone Solof Beingarten, eine Bierbe ber gangen Begend und fruber eine reiche und berühmte Benediftiner : Reichsabtei mit einer ausnehmend fconen Rirche, welche 1715 bis 1724 erbaut wurde und eine der größten Orgeln mit 75 Registern und 6666 Pfrifen enthalt. In biefer Rirche wird als Reliquie ein Tropfen von dem Blut Christi aufbewahrt, der die Veranlasfung ju dem berühmten Blutritt, einer jahrlichen Ballfahrt und einem bamit verbundenen Umritte in militar. Aufzuge am Freitag nach Simmel-Best befindet fich im Schloß eines der beiden Staate : Daifenbaufer mit einer Erziehungbanftalt für Baganten: und andere vermahrlodte Rinder. Der Grund ju der Abtei murde icon im Jahr 920 gelegt, wo ber Welf Beinrich mit feiner Gemablin Beata ein Krauenflofter gu Altdorf ftiftete, bas burch Taufch mit Altomunfter im Jahr 1047 in ein Mannellofter verwandelt murbe. Ale bas Klofter im Jahr 1053 abbrannte, raumte Belf III. fein Schlof auf dem Sugel ben Monchen ein, und von diefer Beit an erhielt das Rlofter, bas bald darauf reichsfrei wurde, ben Namen Weingarten. Die ansehnlichen Befigungen bes Rlofters maren größtentheils Schenfungen ber Belfifchen Kamilie und Bestandtheile der Graficaft Altdorf, welche ihr gehörte. Das in ein Rlofter verman= belte Schloß mar der Stammfis dieses einst so berühmten Sauses. Durch Belf VI. tam ber Reft der Grafichaft mit Ravensburg an bas Sobenftaufifche Saus; nach bem Untergang beffelben aber murbe fie jum Reich eingezogen und unter bie Berwaltung ber Reichsvögte gestellt. 3m Jahr 1415 wurde fie von Raifer Sigiemund mit ben Freien auf der Leutfircher Beide ju einer besondern Landvogtei verbunden und diefe von Gbendemfelben an die Truchseffen von Baldburg verpfandet, die sie aber 1486 gegen den Pfandidilling an Defterreich abtreten mußten. 3m Jahr 1805 tam bie Landvogtei von Defterreich an Württemberg und 1806 auch Weingarten mit feinem Gebiete, bas feit 1803 Naffau=Dranien befeffen batte. Bes: Prodr. Monumentorum Guelph. Aug. Vind. 1781. 4.

Bainbt, Pfw. mit Sol., 209 f. C. Das Schloß mar eine, 1241 von Conrad Schent v. Winterstetten gestiftete, weibliche Cisterzienser Reichsabtei, die 1803 an den Grafen von Aspermont-Linden tam, von diesem aber theilweise an Bauern verlauft und nacher von dem Fürsten von Salm-Dpt wieder zusammengefauft wurde. Baienfurth, an der Nach, 542 f. C. Hier beginnt wieder der Weinbau. Berg, Pfw. in schöner, hoher Lage, 56 f. C. Blibenreuthe, Pfd., 161 f. C. In der Rabe der Hadlerweiher, einer der größten Seen in Ober Schwaben, mit einer Flace von 295 Morgen. Bodnegg, Pfw., ehem. Sib eines Landv.-Amts, 53 f. C. Kirschenwasser. Danketsweiler, Pfd., 111 f. C.

Egenhaufen, Pfb., 211 f. G. In der Rabe Bilv. Rebling. belmedorf, Ofd., 247 E., eine Colonie ber Kornthaler Brubergemeinde. Fronbofen, Dfm., 96 f. G. Gornhofen, Dfm., 48 f. E. Gruntraut, Pfm., 37 f. E. hafenweiler, Pfd. 204 f. E. horgenzell, Pfm., 28 f. E. Rappel, Pfm., 27 f. E. Rarfee, Pfm., 88 f. C. Dber= Cfcach, Pfw., 27 f. E., ebem. Sit eines Landv. Amte. Rintenweiler, Pfd., 126 f. C. St. Chriftina, Pfw. auf der Sobe, 53 f. C. Solier, Pfb., 138 f. E. Schmalegg, Pfb., 138 f. E Dogt, Pfw., 27 f. E. Bechfetemeiler, B., 68 f. E. Beiffenau, Pfm., 129 f. E. mit Sol., ebem. Dramonftr. Reichsabtei, die 990 aus einer Ginfiebelei entstand; icone regelmäßige Bebaude; mit Schuffenried an ben Staat vertauft. Große Baumwollenwaaren = und Leinwandappretur nebft Bleiche. Wilhelmstird, Pfw., 78 f. C. Wolvertidwende, Pfd., 285 f. C. Bogenweiler, Pfm., 39 f. E. Bufdorf, Pfd., 232 f. E. v. Rehling. -Baldburg, Pfd., 241 f. E. mit dem alten Stammichlof der Truchieffen von Baldburg, in hoher Lage mit weiter und ausgezeichnet fconer Ausficht. Das Alter der Burg verliert fich mit der Geschichte ihrer Besiter in ent= fernten Beiten. Da die lettern icon von den Sobenstaufen das Truch= feffenamt erhalten hatten, und i. 3. 1525 aus Rudficht auf die Berbienfte des Truchfeffen Georg, des berühmten Baurenjörge ju Reiche-Erbtruchfeffen ernannt murben, fo murde der Amtoname Truchfeg bei ihnen jum Kamiliennamen. Die Kamilie tam nach und nach zu febr aufehnlichen Besitungen; aber theile Theilungen, theile die gewaltige Nachbarichaft ber Erzberzoge von Defterreich ließen fie nie zu boberer Macht gelangen. Bu den Befitungen der Truchseffen gehörten, außer den eigentlichen Kamiliengutern, lange Beit die Graf: und herrichaft Friedberg : Scheer mit der herrichaft Buffen, die Landvogtei in Oberichmaben, die 5 Donguftabte mit ihren Gebieten ic. Auf gleiche Weise aber, wie fie die Landvogtei wieder verloren, f. Altborf, verloren fie auch die 5 Douaustabte, f. Baldfee, und andere herricaften murden fpater verlauft. Gleichmobl ift das Baldburg'iche Saus noch jest bas begutertfte unter ben ftandesberrlichen Saufern Oberschwabens. Den Urftamm des Saufes icheinen Die Grafen von Thann gebildet gu haben. 1221 fcidt R. Friedrich II., als feine Sachen in Italien nicht gang gut fanden, dem Eberhard de Tanne. seinem Ministerialen und Truchsessen in Waldpurc die Reichekrone und Rleinodien in Bermahrung und bem Conrad de Tanne, feinem Schenfen und Ministerialen in castro Winterstetten feinen achtjabrigen Gobn Sein-Much wird ber Ungludegefahrte Conradine von Sobenftaufen, bem biefer noch von dem Schaffot aus feinen Sandichub und Siegelring juwarf, bald heinrich Truchfes von Baldburg, bald heinrich von Tann (ab abiete) genannt, und 7 goldene Tanngapfen mit einer Tanne auf dem Selme machten bas frubere Bappen ber Truchfeffen aus. 3m Jahr 1628 wurden die Truchfeffen in den Reichsgrafen = und 1803 in den Fürften= Gegenwärtig theilen fie fich in die Linien: Baldburg-Bolfegg = Baldfee, Baldburg = Beil und Trauchburg, und Baldburg Beil= Wurzach.

## 9. Dberamt Saulgau.

D.M. 6,759. Einw. (ortsanw.) 21,757, (ortsangeh.) 21,121. Evang. 78, Rathol. 21,043. Gemeinden 47. Jurafalf (Scheer), Molasse, Gerölle; Torf. Donau, Ablach, Oftrach, Schwarzach. Schuffen, Ach. Biele Beiher. Acterbau, Pferdes und Rindsviehzucht; Holz; Bohnerz. — v. Memminger: Beschreibung bes Oberamts Saulgau. Stuttg. und Tüb. 1829. 8.

Saulgau, St., Sig ber Begirfoftellen, mit Ausnahme bes Rameralamte, Doft, in einem weiten Biefenthale an ber Schwarzach, 27° 9' 49,73" &. und 48° 1' 4,17" Br., 30 St. von Stuttg., 2363 orteanw. und 2327 orteangeh., nämlich 2299 f. und 28 ev. E.; reiches Spital; ein von R. Joseph aufgehobenes Frauenflofter, jest Oberamtei, und ein 1811 aufgehobenes Frzan. = Rlofter, jest Spital; Wollenweberei, Strumpfftriderei, Beigftiderei; eine Runftmuble, 8 Mahl=, 2 Del=, 1 Sage= und 3 Gppemublen an der Schwarzach; Bleiche; Rornmarft; neu angelegte Dbftgarten; Torfftiche. Ale eine ber 5 Donauftabte fam Saulaau mit seinem Gebiet 1805 von Defterreich an Burttemberg. In frühern Zeiten (819) mar die Stadt R. villa, wo die Raifer von Reit zu Zeit vermeilten. 963 ftellt Otto ber Große und 994 fein Enfel Otto III. bier eine Urfunde aus. In der Folge ift die Stadt in bem Befite ber Grafen von Beringen und Rellenburg, barauf in dem der Truchsessen von Waldburg; 1299 verkauft Walther Truchfeg dieselbe an die Bergoge von Defterreich. Indeg besagen sie die Truchseffen nachber lange wieder als Pfandicaft, f. Balbburg. Das Dbecamt, eines ber wohlhabenoffen, ift aus ben Städtegebieten von Saulgau und Mengen, einem Theil ber Landvogtei, aus ber Deutschorbensfommende Altshausen und aus ftandes = und grundberrlichen, namentlich Taris'ichen Besitzungen zusammengesett.

Altshausen, Mfl. u. Post, Sit eines t. hoftameralamts, mit einem schofen Schloß und Anlagen, 882 t., 25 ev. E. Muntelrübenzuderfabrit. Die Biebhaltung in den hoftammerlichen Meiereien ist von sichtlicher Wirtung für die Berbesserung des Biehschlags in der ganzen Umgegend. Das Schloß war Sit des Landsommenthurs von der Deutschordens Ballep Elsa und Burgund, der zugleich Kommenthur der Kommende Altshausen war, deren Gebiet jest zum t. hofdomanenkammergut gehört. Bormals soll Altshausen den Grafen von Gröningen gehört haben; gewiß ift, daß es zu den Besitungen der Grafen von Beringen gehörte. Der berühmte

Hermann der Contratte, der 1054 in dem Aloster Reichenaustarb, u. ein geborner Graf von Beringen war, wurde hieher geführt, um neben seiner Mutter Hilbrude auf seinem väterlichen Erbgut Alleshusun begraben zu werden, und sein Bruder Manegold, ebenderselbe, der 1090 das Aloster Isnp stiftete, unterzeichnet sich in der Stiftungsurkunde des Aloster Ochsenhausen als Graf von Alleshausen und Isinun. Die Gegend von Altshausen hat mehrere sischreiche Seen, ist moorig und hat Torsstiche. In der Nähe das k. Dekonomiegut Lichtenseld.

Mengen, St. und Poft an ber Ablach und an ber Strafe nach Mößlirch, in bem weiten Donauthal, eine ber 5 Donaustadte, s. o., 2039 ortsanw., 2119 ortsangeb., und zwar 2113 t., 6 ev. E.; 2 Kirchen; aufgehobenes, nun in ein Schulgebaude verwandeltes Kloster; Beißstiderei; Schnellbleiche; Jahr= und Bochenmärkte, welche lettere bier Schnatter= märkte genannt werden; lebhafter Fruchthandel; starker Flachsbau. Ein unglücklicher Brand legte das Städtchen 1819 großentheils in Asche. In dem Burkhardshäuser Bald wächst eine Menge Sauerklee, der aber nicht benützt wird. Mengen war ohne Zweifel k. villa, wie aus einer Urkunde vom 3. 819 zu schließen ist.

Scheer, St. in der Scheer oder auf der Scheer, an der Donau, deren Lauf hier eine icheerenformige Salbinfel bildet, mit einem auf einer Anbobe gelegenen Schloß u. Gartenanlagen, 920 ortsanm., 1003 ortsangeb. und zwar 989 f., 14 ev. E. Sis eines f. fürstl. Taxis'schen Amtsgerichts und Bezirksamts, aufgehobenes Kanonifat, Industrie : und Beichnenschule; Beifftiderei. Die Gegend ift febr teich an Bohnerg. Auf der Sobe neben dem Schloffe liegt die Kirche, worin das haupt des heil. Wunnis balde aufbewahrt wird. Un dem linken Donauufer erblickt man auf fteilen Relfen Die Ruinen der alten Bura Bartenftein. Das Stadtden ift hauptort der gestifteten Grafichaft Friedberg : Scheer, und gebort mit biefer bem Rurften von Thurn und Taris. Bormale batte Scheer feine eigenen Grafen und die Gegend bildete ein eigenes fleines Gau, das unter bem Ramen Sherra fcon 815 und 884 vorlommt. Ums Jahr 1290 wird Scheer von ben Grafen v. Montfort an R. Albrecht verlauft, von Defterreich aber nachber wieder mehrmals verfest, bis es endlich mit der Graffcaft Friedberg 1452 tauflich ben Eruchfeffen überlaffen wird, welche die Befigung 1786 an bas Saus Taris vertauften.

Boms, Pfw. auf der Wasserscheibe zwischen Rhein und Donau, 70 f. E. Boos, Pfw., 93 f. E. heudorf, Pfd., 346 f. E. mit altem Schloß, ehemals den H. von Reischach, jest zum Spital Mengen gehörig. Moosheim, Pfd., 291 f. E., von K. Joseph aufgehobenes Nonnenkloster, außerordentliche Nettigzucht. Schwarzach, W. vormals Pfd., 12 f. E. an der Schwarzach, Geburtsort bes heil. Meinrads, mit Spuren der Burg Schwarzach, welche Meinrad, ein Sohn Graf Bertholds (von Zollern) und einer Erbgräfin von Saulgau, in eine Klause verwandelt haben soll.

Bum t. hoftameralamt Altshaufen gehören: Cbersbach, Pfb., 407 f. C. Cichftegen, 80 f. C., 2 Kunftmublen. Fleischwangen, Pfb., 219 f. C.; fommt fcon im Jahr 808 vor. hochberg, Pfb., 152 f. C.,

dabei ber Schlofberg mit Aninen. Mendelbeuren, 77 f. C.; Runfte nichle. Pfrungen, Pfd. auf der Grenze und Bafferfcheide, 178 f. C. Unter-Balbbaufen, Pfw., 81 f. E.

Bur fürftl. Thurn und Carie'ichen Graf: und herrichaft Kriedberg: Scheer, jestigem Amtebegirt Scheer: Beigtofen, 470 f. G. Blodin= gen, Pfb., 589 f. E., Mouffelinftid. Bolftern, Pfb., 336 f. E. Ennet: ach, Pfd. an der Ablach, 579 f. C.; aufgehobenes Dominif. Ronnentlofter. Mousselinst.; ebenso in: Fulgenstadt, Pfd., 485 f. E. Friedberg, Pfd., 323 f. E. Ruinen des alten Schloffes Friedberg, wovon die Graficaft ben Namen bat, f. Scheer. Bungtofen, 302 f. E. Berbertingen, ansehnlicher Mfl., 1340 f. E.; Flachebau. In ber Niche ein ebemaliger Thiergarten mit einem Jagdhaus. Schon i. 3. 854 tritt bas Rlofter St. Gallen den hof herbertingen an Conftang ab. Sobenthengen, Dfb., in hoher, freier Lage über ber Oftrach, 425 f. C. Sauptort ber fogenannten Boge (Bau?), beren Ortonamen fast alle mit tofen enden. hier und in ber Begend ftarter Rleebau und Rleefamenhandel. Treffen bes Erzherz. Carl im Mary 1799 im Oftracher Thal gegen Jourdan; Sobenthengen wird dabei beschoffen; viele Befallene liegen auf dem Rirchhof begraben. Mieterkingen, Pid., 152 f. C. Delkofen, 453 f. E. Renharte: weiler, Pfw., 181 f. E. Sießen, Pfw., 74 f. E. Ein aufgehobenes, 1251 gestiftetes Dominit. = Nonnenfloster. Bollofen, 351 f. G.

Dem Gr. von Königsegg-Aulendorf und zum Amtsbezirk Aulendorf: Ebenweiler, Pfd., 299 f. E. Hoftirch, Pfd., 273 f. E. Königseggmald, Pfd., 278 f. E.; schönes Schloß, aufgehobenes Francistaners Nonnenkloster. In der Nahe liegt das nun in eine Meierei verwandelte Bergschloß Königsegg, Stammsis bes alten Hauses Königsegg. Riedbausen, Ofd., 294 f. E.

## 10. Dberamt Riedlingen.

D.M. 8,010. Einw. (ortsanw.) 26,572, (ortsangeh.) 26,386. Ev. 725, Rathol. 24,910, Juben 751. Gemeinden 54. Juras falf (nordwestl. Theil und Bussen), Molasse und Gerölle, alt. Süßwassersalf; Torf. Donau, Schwarzach, Kanzach, Biber, Zwiefalter Ach. Febersee. Aderbau (Flachs), Pferdes, Rindsviehs, Schweines und Bienenzucht; Holz; Eisenerz. — v. Memsminger: Beschr. bes Oberamts Riedlingen, Stuttg. und Tüb. 1827 8.

Riedlingen, St., Sis ber Bezirksftellen mit Ausnahme bes Kameralamts, Poft, an ber Donau, 25 geogr. St. von Stuttgart, 27°8'23,5" L. und 48°9'17,2" Br., 1784 ortsanw., 1652 ortsangeh., und zwar 1636 f. und 16 ev. E.; Donaubrück; Hospital; ein 1655 erbautes Kapuzinerkloster und ein von R. Joseph aufgehobenes Dominifaner - Frauenkloster; sebhafter Kornmarkt,

guter Aderbau, Schweinezucht, und in ber Begend viel Spinnerei und ftarfer Schnellerhandel. Tuchm., Tuchwalfe mit Appreturanftalt. Bor ber Stadt breitet fich bas weite Donaurieb aus, bas von Scheer an berabzieht, seit einigen Jahrzehnten aber großentheils in fruchtbare Felber umgeschaffen ift. Der Ursprung ber Stadt wird von einem rom. Raftrum, beren bie Romer viele an ber Donau bin batten, abgeleitet; bei Eröffnung eines Steinbruchs 1760 fand man auch wirflich mehrere rom. Alterthumer. Mittelalter geborte fie ju ber Foldvoltesbare, in ber ju Unfang bes neunten Jahrhunderts Chabaloch und Bago Baugrafen maren. Spater findet man fie in ben Sanden ber Grafen von Beringen. von welchen fie R. Albert um 1291 erfaufte. Als Stadt wird fie icon 1255 genannt. Bon bem öfterreichischen Saufe oftere verpfändet, war fie ale Pfanbicaft lange Zeit auch in ben Banden ber Truchseffen von Walbburg, f. Waldburg. Sie geborte ju ben fünf Donaustäbten und hatte, wie die andern, ihre eigene freie Berfaffung, welche ber Berfaffung ber Reichoftabte giemlich nabe fam. Das Dberamt besteht aus bem fleinen Bebiete ber Stadt und bes Sospitale Riedlingen, aus Befigungen ber ebem. Rlöfter Zwiefalten und Seiligfreugtbal, aus ftanbesberrlichen und aus rittericaftlichen Besigungen.

Buchau, St. und Doft, ebem. Reichoftadtchen am Rederfee in einer freien, aber fumpfigen Begend, mit Schl., Sit eines f. fürftl. Tarifchen Amtegerichte und Begirkeamtes, 2182 orteanm., 2098 orteang., nämlich 1455 f., 10 ev., 633 j. E., mit einer Spnagoge. 2 Tuch = und 2 Baum= wollenwaarenf. Das Schlof ift bas vorm. gefürstete freiweltl. Damenftift Buchau, das nach ber gewöhnlichen Legende von Abelinde, ber Gemablin eines Grafen Satto ume Jahr 900 gestiftet worden fepn foll, und laut einer Original-Urfunde im J. 999 von R. Otto III. wegen ber ihm fruber entzogenen Guter in befondern Schut genommen murde. Uebrigens erwähnt icon eine Urfunde vom 3. 819 eines Rloftere Buchovia. Buchau, bie Stadt, ericeint ale Freistadt 1320. Stadt und Stift famen 1803 an Taris und 1806 unter murttemb. Landeshoheit. Rach der Auflosung bes Stifte 1806 murbe bie Stiftefirche, eine icone Bafilite, die Pfarrtirche bes Stadtchens; f. Kappel. In der moorigen Gegend wird viel Torf gestochen. Ueber ben Rederfee, ber fich in einiger Entfernung von bem Stadtchen ausbreitet, f. S. 231. - Bum Rlofter 3miefalten geborten: Daugenborf, Pfb., 452 t. C., in der Rabe berrliche Ausficht von der gand= ftrage aus auf die Eproler und Schweizer Schneegebirge; f. Gruningen. Durrenwaldstetten, Pfd. auf der Alp, 123 f. und 15 ev. E. Eris: dorf, Pfd., 358 f. E., gehörte früher hornstein, nachher Reischach, u. wurde 1378 an das hofpital Riedlingen verlauft. Upflamor, febr hoch gelegen, bennoch reiche Brunnquellen, 146 f. E. Mörfingen, Pfd., auf dem Teutschbuch, 166 f. E. Zell, Pfd. an ber Donau, 134 f. E., schon gelegener Pfarrhof, Brude. Graf Berthold von der Baar vergabt 805 die Kirche zu Bell und Guter zu Reutlingen (Dorf) an das Kloster St. Gallen.

Beiligfreugthal, Dorf mit Marttgerechtigfeit, 245 f. und 18 ev. C., vormale freiadeliches Ciftergienfer-Frauenflofter, jest Gis des Rameralamtes. Für ben Stifter bes Rloftere gilt ein Graf Egino von Gruningen: Landau; feine Schwester haimigildis ftarb als erfte Aebtiffin im 3. 1240. Das Klofter führte auch die Landauischen Sirschhörner in seinem Wappen, und mar Kamilienbegrabniß der Landauischen Kamilie. Seinen ersten An= fang foll es indes icon im 3. 1140 in dem benachbarten Dorfe Altheim genommen haben. 1204 wurde das Gut Bafferichapfen gefauft und - wie auch eine Infdrift über ber Klofterfirche andentet - bort bas jesige Kloster erbaut, das zu Ehren eines von einem Grafen von Landau gestifteten und in dem Rlofter aufbewahrten Splittere vom Rreuz Chrift, den Namen Seiligkreugthal erhielt. Bu dem Bebiete des Kloftere gehörten 7 Ortichaften und 3 icone Sofe, meift ebemale landauische Befigungen. Undelfingen, Pfd. an der Biber, 799 C. Sier und in Bindmangen ftarte Spinnerei und Schnellerhandel. Ronig Ludwig ber Fromme ftellt 817 dem Klofter St. Gallen Guter ju Andelfingen jurud. 1260 verlauft Gr. hartmann von Gruningen : Landau das Dorf an das Rlofter. Bind: mangen, Pfd. an der Donau, 798 f. E. f. Gruningen. In der Nabe liegt der Landaubof, f. Domane mit den Ruinen des Schloffes Landau. des alten Siges der Grafen von Landau, in einer fehr ichonen Lage über der Donau. Das Schloß murde 1437 von Graf Eberhard von Landau an Truchfeß Eberhard von Waldburg, und von diefem 1443 an Seiligfreugthal verlauft, von dem Rlofter aber noch in demfelben Sabre niedergeriffen, um den Grafen alle Berfudung ju Unfpruden ju benehmen. Beiterbin erblidt man die Sugel, welche einft die Schlöffer Baumburg und Seine= burg trugen. Ertingen, fcon gelegener, ansehnlicher Marttfleden am Donauried, 1911 f. E. Flachsbau, ungemein ftarter Betrieb der Spinnerei, bes Schnellerhandels (172,800 Schneller im 3. 1837) und ber Leinwandw. (74 Stuble). Friedingen, Pfd. auf der Alp, 434 f. E. Sungerbrunnen, Eisenerzgruben. Der Ort wird 1286 von heinrich von Beringen an bas Rlofter verlauft. Sunder fingen, Ofd. an ber Donau, mit Brude, 821 f. und 17 ev. E. In der Rabe fteht einfam auf dem weiten Ried die Riedfapelle, welche jum Andenten an den von einem Grafen von Berden: berg im 3. 1511 bier ermordeten Grafen Andreas von Sonnenberg, herrn ju Scheer ic. erbaut murde. - Pflummern, ein altwürttemb. Pfarrborf, das die von Sous von 1722 bis 1804 ju Leben batten, 612 ev. und 11 f. C. - Bon ben Grafen von Stadion ging 1826 mit Barthaufen an ben Staat über: Oggelshaufen, Pfd. am Federfee, 514 f. E. Tiefenbach, 313 f. C.

Dem Fürsten von Thurn und Taris gehören (nebst Buchau), und find theils bem jesigen Amtsbezirt Buchau, theils bem Amtsbezirt

Marchthal (Oberamte Chingen) jugetheilt: Alleshaufen am Rederfee, 471 f. G. Altheim, icones Pfd. an ber Biber, 999 f. G., war lange Mutterfirche, nachber aber und bis 1794 Ril. von Riedlingen; f. Grunin: gen. Begenweiler, Pfd., 404 f. E. Braunenweiler, Pfd., 332 f. E. Bon ben Bauern diefes Dorfe murbe erft in neuerer Beit bie fogen. Bereindbung vorgenommen, fo dag nun jeder feine Grundftude gufammen: bangend befigt. Dieterefird, Pfd., 184 f. E. Durnau, Pfd., 354 f. G. Durmentingen, Dfb. an ber Rangad, 641 f. G. Goffingen, Pfb. an ber Rangach, 254 f. E. Sailtingen, Pfd. an ber Rangach, 353 f. C. f. Buffen. Saufen am Buffen, Pfb., 150 f. C. Seuborf, Pfd. mit Sol. und Unlagen, 269 f. E. Rangad, Pfd. an der Rangad, 365 f. C. Rappel bei Buchau, bis 1806 Pfarrfirche, jest Gil. von Buchau, 498 f. und 137 i. E., mit einer Spnagoge, Bandfabr. Marbach, Dfd., 579 t. C. Offingen, Dfd. an bem Buffen, 493 t. C. Die Pfarrtirche ift die Rirche auf dem Buffen, jugleich eine Ballfahrtefirche. Der Buffen ift ein gang abgesondert ftebender Berg, auf bem man eine unübertreff: liche Ausficht in weite Fernen und bis an die Schneegebirge hat. Auf bemfelben liegen die Ruinen der Burg Buffen, welche fich in 2 Schloffer theilt, und eine der ältesten und merkmurdigsten Ritterburgen ift. Ohne Zweifel mar ber Buffen ber Stammfis bes meit verbreiteten Gefclechts ber Baugrafen der Rolfolte : und Bertholdebar, von welchem frater auch bie Grafen von Beringen, Rellenburg, vielleicht auch die Bahringer aus: gegangen find. Der Schwager Carle bes Großen, Graf Gerold, ber 799 im Rampf gegen die Sunnen fiel, batte bier feinen Gis und wurde deß: wegen Puffenius genannt, und Graf Chadaloch und fein Bruder Bago ichenten 805 dem Rlofter St. Gallen die Kirche auf dem Buffen und gu See (Seelirch), Sailtingen ic. In fpateren Beiten tamen Burg und herrfcaft an Defterreich, murben von Defterreich an die Truchfegen verpfändet (f. Waldburg) und endlich von diefen 1786 mit Friedberg Scheer an Taris verlauft. Die Sinterburg murde 1633 von den Schweden und Burttembergern gerftort. Die Borderburg mar icon fruber verfallen. v. Strobele, ber Buffen, in den murtt. Jahrb. 1826, S. 44 ff. Gin nicht unbedeutenber Erwerbezweig ber Unwohner ift ber Bogelfang. Reutlingenborf, Pfb. am Buffen, 261 f. C., f. Buffen. Sauggart, Pfd., 289 f. C. See = tird, Pfd. am Rederfee, 185 f. E., f. Buffen. Unlingen, Pfd. am Buffen, 1038 f. C., f. Uttenweiler und Gruningen. Untermadingen, Pfd., 138 f. E., f. Gruningen. Uttenweiler, Pfd., 1180 f. E., auf: gebobenes August. : Rloster. hier und in Unlingen Flachsbau, Spinnerei, Sonellerhandel und Beberei.

Dem Fürsten von Fürstenberg gehören: Neufra, Pfb. und hauptort ber herrschaft Gundelfingen=Neufra, mit einem schon gelegenen, sehr ansfehnlichen Schl., 701 f. E. Dietelhofen, Pfb., 205 f. E. Emerfeld, Pfb., 162 f. E. Die hohle Alternzopf. Uigendorf, Pfb., 372 f. E. Backlichterf.

Dem Freiherrn v. Speth: 3wiefaltendorf, Pfb. mit Schl. an ber Donau; Brude, 328 l. C. — Dem Grafen Schent von Staufenberg:

Bilflingen, Pfb. mit Sol., 332 f. C. — Dem v. hornstein, zum Theil: Gruningen, Pfb., 373 t. C., mit 2 Sol., wovon das kleinere, sogen. Judenschlößle auf der Stelle der alten Burg Gruningen stehen soll. Die Grafen von Gruningen, nacher von Landau genannt, hatten ihren Namen ohne Zweisel von diesem Gruningen. Die herren v. hornstein waren nach einem Lebensverzeichniß vom 13. Jahrhundert Basallen derselben. Im 3. 805 schenkte der oben genannte Graf Chadaloch dem Rloster St. Gallen seinen Antheil an Kruanigen, Taugendorf, Möringas, Wachingas, Sembingwang (Binswangen) mit der ganzen Mart Ober: und Unter Bilzzingen, und schon früher übergibt Graf Gerold dem Rloster Reichenau und unserer L. Frau (auf dem Bussen) Güter zu Gruningen, Altheim und Unlingen.

## 11. Dberamt Chingen.

D.M. 7,864. Einw. (ortsangeh.) 24,469, (ortsanw.) 24,642. Evang. 2714, Kath. 21,928. Gemeinden 48. Jurafalf (nördl. Theil), Molasse und Gerölle; alt. Sügwassersalf (Donauthal); Tors. Donau, Stehen, Riß, Lauter, Schmiechen, Erlbach. Aderbau (Flache, Hopfen), Pferbes, Rindviehs und Schweines zucht; Holz. — v. Memminger: Beschr. des Oberamts Ehingen. Stuttg. und Tüb. 1826. 8.

Chingen, St., Gip ber Bezirfeftellen, Poft, 1/2 St. von ber Donau, 231/4 St. von Stuttgart; 27° 23' 17,77" &. und 48º 17'1,45" Br.; 3161 orteanw., 3051 orteangeb., und zwar 3004 f. und 47 ev. E. Gymngfium und fath. Ronvift, reiches Hofpital, ansehnliche Pfarrfirche zu St. Blaffus, ein von R. Joseph im Jahr 1782 aufgehobenes Frauenflofter, und ein Frangistaner Mondoflofter, bas 1808 aufgehoben murbe, und beffen Rirche jest als zweite Stadtfirche verwendet wird; bas Rollegium ein schönes Gebäude ift jum Ronvift eingerichtet; ansehnliches Landbaus, worin ebemals bie vorberöfterr. Stanbe fich versammelten; Ritterhaus des ehemaligen Ritterfantons Donau; Mousselinstiderei; Bleiche; Frucht = und Schafmärkte. Zuerft wird Chingen erwähnt in einer Urfunde Konige Dtto I. v. 3. 961. 218 Stadt erfcheint es 1228. Die Herrschaft Chingen fam 1343, nach dem Tod bes Grafen Conrad von Berg an Defterreich, 1805 an Bürttemberg. Unrichtig wurde Chingen bieweilen zu ben Donauftabten gerechnet.

Munderlingen (früher gewöhnlich Mundrichingen), St. an ber Donau, 1914 ortsanw., 1952 ortsang., nämlich 1944 f., 8 ev. E. Sofpital; Dochtgarufpinnerei; Mouffelinstiderei. Die Stadt mar eine ber

funf Donaustädte; in früheren Zeiten gehörte sie den Grafen von Berg; f. Chingen.

Alt=Stenflingen, Dfb., 257 f. C. Sofvital Chingen. Theil baran hatte ichon ehedem Burttemb. Ale Bestandtheil der Folcholtesbaar tommt Steuflingen icon i. 3. 776 vor. Erfingen, Pfd., 347 ev. C., geborte dem evang. Frauleinstift in Ulm. Rircheim, Rirchen, Pfd., 399 t. C. In der Rabe liegt Mochenthal, 24 ev. E., ebem. Zwiefaltische Propftei und Schloß. Mundingen, altw. Pfd., 228 ev. C., Tommt ale Beftand= theil der Munfinger Mart icon 802 und 807 vor. Daggenftadt, Pfd., 264 f. C. Reuburg, Pfw. auf einer Sobe über ber Donau, 64 f. C. Unweit davon der 2B. Reichen ftein mit pittoresten Burgruinen. Rot= tenader, altw. Mfl. an ber Donau, 1285 ev. E. 3m J. 1093 halten Die ju Ulm versammelt gewesenen Reichsfürsten auf bem Kelde bei Rotten= ader eine Bufammentunft, worin fie ben Bergog Belf jum Schirmvogt von Zwiefalten mablten, der dazu besto tauglicher gehalten wird, weil er in der Mahe, an der Lauter, die Beste Barftein (Bartstein) befaß. 1361 murbe das Dorf von Berthold v. Stein ju Klingenftein an das Aloster Blaubeuren verkauft. Schwörzkirch, Pfw., 78 f. E. Weiler: Steuflingen, auch Beiler und Ermelau genannt, altw. Pfd., 235 ev. E. In ber Rabe bas alte Stammichlog ber frn. v. Steuglingen, welche icon 1270 ihre herrichaft dem Grafen Ulrich v. Württemberg gu Reben auftrugen. Rach ihrem Erlofchen fam die herrichaft an Freiberg, und von diesen 1582 an Württemberg. B.=St. liegt auf der Höhe der fog. lutherischen Berge, welche fich burch Obstzucht und gute Safnererde auszeichnen.

Besitungen der Kurften von Taxis, vormals meift Marchthalifch und bem f. Umtebezirt Ober = Marchthal zugetheilt: Frantenhofen, Pfd., 181 f. C., vormale Salmanneweilifch. Rirch bierlingen, Pfb., 272 f. C., in schöner, freier Lage, früher Marchthal'sche Expositur. Der Ort kommt mit Emerkingen als Bestandtheil der Foldoltesbaar icon 776 und 878 vor. Grungheim, Pfb., 338 f. E. Ober=Marchthal, Mfl., 849 f. C., Dabei die aufgehobene icone Pramonftr. Reichsabtei Marchthal mit einer febr iconen Rirche. Sit bes R. F. Tar. Umtegerichte und Bezirleamte. Der Urfprung des Rlofters fallt in die fruheften Beiten. Schon 776 ftellen ber Graf Agplolf und feine Reffen ju Marchtala eine Schenfunge : Urfunde an St. Gallen aus, worin Marchthal ein Rlofter genannt wird, bas Agplolfe Eltern, Salabolf und Sitta, gestiftet baben. Diefee Rlofter wird 995 von herzog hermann II. von Schwaben, der, wie andere herzoge von Schwaben, in jener Beit auf der benachbarten Altenburg feinen Gis hatte, in ein Collegiatstift, und biefes endlich 1171 von Pfalzgr. Sugo von Tubingen mit neuer Dotation in ein Pramonstratenfer: Rlofter verwandelt, das 1500 Reichspralatur wurde. Marchthal mar eines von den Aloftern, wo Bruder und Schweftern jufammenlebten, bis endlich, 1273, bas Ronvent befclog, innerhalb 50 Jahren teine Schwestern mehr aufzunehmen und diefelben ale "giftige Thiere" ju meiden. Durch den Ort March: thal zieht die fogenannte Dauphinesftrage, auch Devotioneftrage genannt, welche die oberschwädischen Stande für die lette Königin Marie Antoinette von Frankreich von Ulm bis Alt-Breisach anlegten, da dieselbe als Braut des Dauphin nach Frankreich reiste. Bur Dankbezeugung übernachtete sie in dem Kloster Marchthal. — Kurze Geschichte des Pramonstr. Stiftes D. Marchthal. Ching. 1835. 8. — Unweit D. M., in höchst malerischer Lage das D. Rechtenstein, 202 f. C. mit den schönen Nuinen des Stammschlosses der Stain zum Rechtenstein über der Donau. Depfinzen, Pfd. mit Schl., 675 f. C.; der bekannte Schwensfeld, † 1561, liegt in der hießigen Kirche begraben. Unter-Griefingen, Pfd., 544 f. C. Dagelsbeuren, Pfd., 485 f. C.; aufgehobenes Franzisk.-Nonnenkloster. Rupertshofen, Pfd., 218 f. C., gehörte mit Oggelsbeuren, wovon es früher Kil. war, dem Stift Buchau.

Besitungen des Gr. v. Stadion : Thannhausen: Alberweiler, 336 f. C. Dber=Stadion, Mfl. mit Schl., 189 f. C. Ril. Unter=Stadion, 438 f. C. Emertingen, 517 f. C. f. Rirchbierlingen. Die herrichaft Emerfingen hatte vormale ihre eigenen herren, welche auch an Mundertingen Theil hatten. Sunderfingen, Pfd., 254 f. C. - Gr. Schenk v. Caftell: Bad, 301 f. C. Stammort ber herrn von Bad. Berg, 371 f. C., getheilt mit Spital Chingen. Diefes Berg mar ber Stammfis der Grafen von Berg und Schelflingen, einer der begutertsten Familien an der Donau. 1343 tamen nach dem Tode des letten Grafen Conrad fammtliche Besitungen vollends an Defterreich. f. Chingen. Dber= Dischingen, Mfl. von städtischem Ansehen, 932 f. E., Schloß mit Gartenanlagen und ehem. berühmtes Buchthaus. — Gr. Schenk v. Stauffenberg: Rigdiffen, Pfd. mit Soll. und fconem Garten, 777 f. E., rom. Alterthumer. - v. Ulm ju Erbach; Erbach, Mfl., 1067 f. C., mit Sol., einem ausgezeichnet icon gelegenen Bergichlog im Donauthal. Donanrieden, Pfd., 277 f. C. - Bon Freiberg : Gifenberg : Allmen= bingen: Allmendingen, Groß und Klein, Pfd. mit Schl., 832 f. C. Altheim an der fogen. Sochstrage, Dfd., 410 f. E. - v. Grath: Granbeim, Pfd. mit Sol., 280 f. E. Unter=Marchthal, mit Sol., 379 f. E. Donaubrude. — v. Rafler: Gamerfcwang, 372 f. E.

# 12. Dberamt Münfingen.

D.M. 10,059 (bas ausgebehnteste Oberamt bes Königreichs). Einw. (ortsanw.) 20,308, (ortsang.) 20,398, Evang. 11,339, Rath. 8731, Juden 328. Gemeinden 47. Jurafalf, Basalt. Süswassersalf und jüng. Kalftuff (tiefere Thäler). Donau, Uch, Lauter, Schmiechen. Aderbau (Haber, Flachs), Schafweide, Pferdes und Rindviehzucht, Bienen, Schneden. — v. Memminger, Beschr. des Oberamts Münsingen. Stuttgart und Tübingen 1825. 8.

Munfingen, St., Sis ber Begirfoftellen, Doft, auf ber

Alp, 27° 9' 31,64" & und 48° 24' 47,11" Br., 14½ g. St. von Stuttgart, 1527 ortsanw., 1520 ortsang., darunter 1508 evang., 12 fath. Einw. Linnenweberei und vorzügliche Damastweberei; Töpfereien; merkwürdiger Landtag und Bertrag im Jahr 1482. Bon Münsingen hatte die Münsinger Mark ihren Namen, welche schon 772, 775 u. s. w. in den Lorscher Urfunden vorkommt. Das Oberamt besteht theils aus altwürttembergischen, theils aus neuerworbenen, hauptsächlich zwiefaltischen und vielen gutsherrsschaftlichen Besitzungen.

Aichelau, Pfb., 320 f. E. Auingen, Pfb., 599 ev. E. Bach mit Attenhofen, 407 f. C. Bernlod, Pfb., 386 ev. C. Bottingen, Pfd., 579 ev. G. Berlaffene Marmorbruche. Capfen, Dfd. mit Baffer= ftetten, 592 ev. E. Ruinen ber Burg Blantenftein. 1320 übergibt Schwigger von Blantenftein Tapfen und Bafferftetten nebft der Burg Blantenftein an Burttemb. Dottingen, 491 ev. E. In der Rabe ber bafaltreiche Gifenruttel. Emeringen, Pfb., 227 f. C. Ennabeuren, Pfd., 378 ev. und 345 f. C., wovon jeder Theil feinen Pfarrer bat. Bon bem tatholischen Untheil ift Fürstenberg Grundherr. Relbstetten, Pfo., 832 ev. E. Post. Gomabingen, Pfd. an ber Lauter, 440 ev. C. Grafened, ebem. t. Jagbichloß, feit 1838 abgetragen, 21 ev. C. Sier war der Stammfig der herrn von Grafened; S. Chriftoph baute an feine Stelle ein neues Schloß, und S. Carl vor daffelbe ein zweites, bas er mit vielen, jest verichmundenen Rebengebauben, morunter fich felbit ein Opernhaus befand, verfab. Bundershofen, Pfd., 231 f., 13 ev. E. Sutten, 308 f. C. Sulbstetten, Pfb., 139 f. E. Sunderfingen, Pfb. im Lauterthal, 302 ev. E., mit Soben = Sunderfingen, einer ber fconften Ruinen des Lauterthale. 1352 vertauft Rudolph von Sunder: fingen die Burg mit den dazu geborigen Orten an B. Ingftetten, 397 f. C. Juftingen, Mfl. mit Gol., 671 f. C. Geburtdort bes berühmten Kanglere Nauclerue, ober Bergenhane. Die Berrichaft Juftingen batte vormale ihre eigenen herren, von welchen fie an die v. Freiberg kam, die sie 1751 an Württemb. verkauften. Kohlstetten, Pfd., 290 ev. E. Laichingen, Mfl., 2014 ev. E., vermögliches hofpital, ftarte Linnen: weberei und Leinwaudhandel. 1364 erhielt ber Ort Stadtgerechtigleit. Magolobeim, Pfd., 322 f. und 198 ev. E., mit zwei Pfarrern; gehörte vormale den Truchfeffen von Magolebeim, Ministerialen der Gr. v. Urad. Marbad, t. Sauptgeftutt, an ber Lauter, bei Grafened, 21 ev. C. Mehrstetten, Pfd., 773 ev. E. Oberstetten, Pfb., 524 f. E. Debenmalbstetten, Pfb., 303 ev. E. Nicht weit bavon bas Rog= bauptlein, ein febr boch gelegener Sugel mit weiter Ausficht. Offen: haufen, f. Stuttenfohlen : Beftutt, 102 ev. E., mar ebemals Frauen: kloster, das 1250 hauptsächlich von dem Gr. v. Lupfen gestiftet wurde. In dem ehemaligen Klostergarten entspringt aus Kelsen die forellen: reiche Lauter. Bei bem Ort liegt der hobe Sternberg, mit einem

traterformigen Gipfel, baufig vortommendem Bafalt und einer Quelle auf ber Bobe. Sontbeim. Dfb., 537 ev. E. Erbloch, eine mertwurbige Eropf= steinhöhle, f. oben S. 206. Steingebronn, Pfw., 110 ev. E., ebem. Schloß. Der Ort tam 1562 von den Speth an Burttemb. Tigerfeld, Pfd. a. d. Landstraße nach 3wiefalten, mit einem Armenhaus, 236 t. E., schone Aussicht auf die Alpen. Wilfingen, Pfd., 216 t. E. 3wiefalten, Mfl., 277 f. und 29 ev. E. Sit eines Kameral: und Forstamte; f. Irren : Unftalt in den ebemaligen Rloftergebauden; febr fcone Rirde. Das Rlofter, eine berühmte und reiche Benedict .= Reichsabtei, wurde 1089 von den Grafen Luitold und Euno v. Achalm gestiftet. Schon von alten Beiten her ein der wurttemb. Schirmherrlichkeit unterworfenes Klofter, wußte es fich biefem Berbande auf eigene Beife zu entziehen und machte fich endlich durch einen Bertrag von 1751 mit Abtretung von drei Ortfcaften gang bavon los, bis es 1802 gang an Burttemb. fam. Seinen Namen hat das Rlofter von den beiden Mach (Zwiefaltach), die fich bier vereinigen. Auf der Sohe bei bem Rlofter liegt die Loretto=Rapelle, eine besuchte Ballfahrt. Chronicon Zwis. bei heß Monument. Guelph., Ortliebi Opusc. de fund. Mon. Zw. ebendas., Sulger: Annales Mon. Zw. Augsburg, 1698, 4.

Standesberrliche Besitzungen. a) Des Kurften von Kurftenberg: Sapingen, St., 614 ortsanwesende, 640 ortsangehörige, barunter 632 f., 8 ev. E. Biehmartte, Potaschensiederei. Das Städtchen geborte vormals ben von Gundelfingen, tam von biefen an helfenftein, und von ba im 17ten Jahrhundert mit Underem durch Beirath an Kurftenberg. 854 tritt St. Gallen Guter gu Savingen, Mundingen, Bilgingen ic. an Conftang ab, und icon vorher tommt eine hapnger Mart vor; Munedorf, 130 f. E., mit Derned, einer benachbarten Burg an ber Lauter; Bidishaufen, Pfw., 124 f. E., mit ber Burg gleichen Namens a. d. Lauter; gehörte früher ben Truchfeffen von Bichiehausen. - b) Des Rurften von Thurn und Taris: Bremelau, Pfd., 283 f. C., vormale March: thalifch, jum bortigen Amtebes.; Schnedenhandel. - Ritterfchaftliche Befitungen: Anhaufen, 210 f. E., mit bem Schlof Schilzburg, im Lauterthal, ber v. Speth; ebenfo: Erbftetten, Pfb., 137 f. C.; Indelhausen, mit Schloß Maisenburg im Lauterthal, 154 f. C.; bier und in Anhaufen Schnedenhandel; gegenüber liegt auf fteilen Felfen bie Burghalbe, wo man noch viele Spuren von einer festen Burg antrifft. Um fublichen Abhange ber Burghalde findet fich bas Gerber: loch und das Dofenloch, zwei ansehnliche, aber fcmer zugängliche Boblen. In ber Rabe, bod über bem linten Lauterufer, liegt auch "bas alte Schloß," ohne Zweifel Bartftein (f. Rottenader), deffen hoher Thurm weit bervorragt. Eglingen, Dfd., 304 f. E., ber Speth gu Unter : Marchthal. Schnedenhandel. Ehrenfele, graff. Normannisches, vormale Zwiefaltisches Schloß, womit der verft. Minister von Rormann von R. Friedrich belehnt murde, in einem engen Thale. Dberhalb desfelben liegen die Ruinen von Alt-Chrenfele und das intereffante Glasthal; unterhalb die Bimsheimer Muble mit der Friedrichshohle, einer tiefen Felsenhöhle, aus welcher die Nach in solcher gulle hervorftrömt, daß sie sogleich die Mühle treibt. Gundelfingen, 313 f. E., mit den Ruinen der Burg hohen-Gundelfingen auf schwindelnder Felsenhöhe; gegenüber die Ruinen von Nieder-Gundelfingen mit dem Weiler gleichen Namens. hohen-Gundelfingen gehört dem Freih. von Gumppenberg-Pöttmöß, dieses dem Freih von Reichlin. hohen-Gundelfingen war einst der Siß der angesehenen Ritter von Gundelfingen, deren herrschaft sich weit an der Lauter und Donau ausbreitete, und als das Geschlecht 1546 ausstarb, durch Erbschaft großen Theils an helsenstein tam; s. Neufra. Buttenbausen, Pfd. a. d. Lauter, 290 ev., 5 f. und 316 j. E., mit Svnagoge; Schloß und Schloßruinen; Grundh. die Frau von Weidenbach, geb. Freisn von Mönch. Bändelfabr. hier beginnt der ausgezeichnet malerische Charakter des an Burgen, Ruinen und schönen Felsenpartien so reichen Lauterthales.

#### 13. Dberamt Blaubeuren.

D.M. 6,694. Einw. (ortsanw.) 17,306, (ortsang.) 17,436. Evang. 11,173, Rath. 6263. Gemeinden 32. Jurafalf; alt. Süßwafferf. (Hochsträß). Starke Quellen aus Resseln, Ursp. ber Uch, Blau und Lauter. Ackerbau (Haber, Flachs und Hanf), Obst (auf bem Hochsträß), Holz; Rindviehzucht. — v. Memminger, Beschr. des D.A. Blaubeuren. Stuttg. und Tüb. 1830. 8.

Blaubeuren, St., Sig ber Bezirtoftellen, Forftamt, Poft, an der Blau und Ach, in einem engen, tiefen und felfigen Thale ber Aly, mit bochst malerischen Umgebungen, unter 27° 26' 56,06" &. und 48° 24' 44,31" Br., 21 g. St. von Stuttgart, 2096 ortsanw., 1989 ortsang., und zwar 1981 ev., 8 f. E.; reiches, 1420 gestiftetes Sofpital, vorzügliche Bleiche, ftarte leinenweberei und Linnengarnfpinn. , Leinwand =, Tuch = und Zeughandel; Papierfabrif und mehrere Mühlen, befonders folde, auf welchen Rochgerfte, fogenannte Ulmer ober Blaubeurer Gerfte bereitet wird. Bei ber Stadt liegt bas ehem. Benedictinerflofter, Sig eines ber vier niedern Seminarien für protest. Geistliche. Das Rlofter, welches eine icone Rirche mit einem bewunderten Sochaltar bat, wurde an der Stelle der St. Johannesfirche 1085 von den drei Brudern Sugo, Anselm und Sibotho, Dynasten von Rud, gestiftet. 1442 wird Blaubeuren mit ben Beften Rud, Gerbaufen und Blauenstein und mit ber Rloftervogtei, von ben Grafen von Belfenstein an Burtemberg verfauft. Diese brei Burgen lagen bei Blaubeuren, und von den beiben erften erblicht man noch über schauerlichen Kelsen einige Ueberreste. Die erste war ber Sis ber mächtigen Dynasten von Ruck, aus beren hause die Pfalzgrasen von Tübingen hervorgingen. Die beiden andern Burgen gehörten ebenfalls diesen herren. Sohengerhausen ist eine sehr schöne Ruine. An die helsenstein kam die Bestung zwischen 1267 und 1270. Im J. 1367 trugen sie dieselbe dem Hause Desterreich zu Lehen auf, was nachher für Württemberg der Grund zu vielen Berdrießlichseiten wurde. 1516 wurde zu Blaubeuren der Bertrag geschlossen, wodurch h. Ulrich von der Reichsacht befreit werden sollte. Blaubeuren ist der erste Ort in Altswürttemberg, wo ein Buch, und zwar 1475 von Conrad Mank, gedruckt wurde. Bei der Stadt der ungeheure Marmorfels, der Mekgerfels genannt.

Afch, Pfd., 625 ev. E. Berghülen, Pfd., 624 ev. E. Durch Anwenzdung des Mergels hat sich bier der Feldbau in neuerer Zeit außerordentlich verbessert. Dabei Treffensbuch, 75 ev. E., mit vorzüglicher hasnererde. Gerhausen an der Blau, 655 ev. E. Gerstenmühlen, s. o. Lautern, Pfw., 55 ev. und 8 k. E.; malerisch gelegene Kirche mit einer uralten Glode. Machtolsheim, Pfd., 686 ev. E. Marchbronn, Pfd., 155 ev. und 58 k. E. Dazu Dietingen, k. Pfw., 59 k. und 16 ev. E. Papz velau, Pfd., 380 ev. E. Ausgezeichnete Fernsicht über Oberschwaben nach der Schweiz. In der Nahe merkwürdige Kreideablagerungen (s. landw. Correspondenzblatt 1835, II. S. 51 f.). Ueber das hochkräß s. S. 162. Ringingen, Pfd., 625 k. E. Seißen, Pfd., 530 ev. E. In der Nahe das ehem. Schloß Günzelburg, und die höhle Sirgenstein. Supzpingen, Pfd., 465 ev. E. Sehr verbesserte Bodenkultur; Marmor. Biele Erdfalle in der Gegend. Weiler, Pfd., 256 ev. E. Wippingen, 274 ev. und 104 k. E.

Arnegg, Pfb., 372 f. E. Eggingen, Pfb., 328 f. E. Bollingen, Pfb., 333 f. E. — Bormals zur Komm. Altshaufen.

Dornstatt, Pfd., 506 f. C. Comerbingen, Mfl., 732 f. C.; beide vormals zu Eldingen. Urspring, aufgehobenes Benedikt.= Ronnensflofter, bei Schelklingen, am Ursprung der Nach, 41 ev., 69 f. C. Mech. Baumwollenweb. und Kunstbleiche. Das Kloster wurde 1127 von den drei Brüdern Rüdiger, Albrecht und Walter v. Schelklingen gestiftet. Dazu gehörten: Hausen ob Urspring, Pfd., 355 f. C. Schmiechen, Pfd., 386 f. C. Obstbau; Luffsteinbr.

Bermaringen, Pfd., 818 ev. E., mit Schl. Hobenstein, 16 ev. E. Merklingen, Pfd., 702 ev. E. Nellingen, Pfd., 933 ev. E. Flachdsbau, Weberei, Bienenzucht. Scharen ftetten, Pfd., 502 ev. E. Ehemsmenhausen, Pfd., 339 ev. E. — Bormald Ulmisch.

Schelflingen, St., an der Nach, 1111 ortsaum. 1106, ortsang, und zwar 1101 f. und 5 ev. E., des Gr. Schent v. Castell, getheilt mit dem

Staat. Gute Topfererbe und Verfertigung von beliebtem Topfergeschirr. Mousselinstiel. Bei bem Stadtchen die Ruinen des alten Sibes der ehem. Grafen v. Berg und Schelklingen. herrlingen, Pfd., im Blauthal an der Lautermündung, 389 f. C. Papiersabrit; 2 Schlösser: Dbersherrlingen und Klingenstein; dazu der Beiler Weidach, 137 f. C., in dessen Rabe eine Gebirgsschlucht mit giftigen Vipern. Grundh. der Kreih. v. Maucler.

## 14. Oberamt Geislingen.

D.M. 7,142. Einw. (ortsanw.) 25,990, (ortsang.) 26,014. Evang. 12,392, Rath. 13,622. Gemeinden 37. Lias, Eisenrogenstein, Jurafalf; Ralftuff. Fils, Eybach, Lauter. Aderbau (Flachs), Obstbau; Rindviehs und Schafzucht. — Rink, Beschr. des D.A. Geislingen. Ulm 1823. 8.

Beislingen, St., Sig ber Bezirfestellen, Poft, in einem engen, obstreichen Thale, am Fuße ber Alp, und an ber Landftrage nach Ulm, 27° 30' 2367" & 48° 36' 4798" Br., 17 g. St. von Stuttgart, 2216 ortsanw., 2383 ortsang., und zwar 2352 er. Berühmte Solg = und Beindreherei, und Sandel mit bergleichen Baaren, die unter bem Ramen ber Beislinger Baaren überall hinfommen; Bleiche, viele Mühlwerfe, barunter eine Runftmuble; Rothelbab, bas aber von feiner Bebeutung ift; wichtiger Rornmarft. Die beschwerliche Geislinger Steige wurde vor mehreren Jahren burch eine gang bequeme Strafe erfett. In ber Nabe bedeutende Tufffteinbruche. Das Städichen geborte ben Gr. von helfenstein, und murde von biesen nebst ihrer Stammburg und 27 Ortschaften 1396 an Illm verfauft, mit beffen Bebiet es 1810 von Bayern an Württemb. fam. Die Burg, wovon noch Ruinen vorhanden find, ftand auf felfiger Bobe über Beislingen. Das helfenfteinische Saus war eines ber machtigften und angesehenften in Schwaben (f. Biefenfteig); außer ber Graffchaft Belfenftein befag es die Berricaften Wiesensteig, Beibenbeim, Blaubeuern 2c.; 1627 ftarb bas Geschlecht aus. Auf fteiler Bobe über bem Städtchen ber Debentburm ober bie Beislinger Barte.

Wie sen steig, St. in einem engen und tiefen Alpthale, nicht weit vom Ursprung der File, Sit eines Kameralamte, 1503 orteanw., 1452 orteang., und zwar 1423 f. und 29 ev. E. In dem Städtchen werden Aberlaßeiselein in Menge verfertigt; Papiermühle; aufgehobenes Chorherrnstift und Franzistaner=Ronnenkloster. Das Städtchen war Hauptort der ehemals Helfensteinischen Herrschaft Wiesenstein, und hatte ein Schloß, das 1812

theilmeise abgebrochen murde. Nach dem Absterben bes letten Grafen von Selfenstein erbten beffen Tochter die herrschaft; 1704 und 1753 murbe fie von Bapern erfauft, 1806 tam fie an 2B. Das Stift, aufänglich Beneditt. Alofter, murde icon 861 von einem Gr. Rudolph (von helfenftein?) gestiftet. Bei Biefensteig liegt ber hof Reißenstein mit ben fconen Ruinen ber Stammburg ber Reißen (Rugen) von Reißenstein au Filbed; nicht weit bavon ift ein fconer Bafferfall und die befannte Scherteleboble; G. und E. Daulus: Befchr. ber Scherteleb., Stuttgart, 1832. 8. Bu ber herrichaft Biefenfteig gehörten: Deggingen, Mfl. an der Kile, 1816 f. E.; bier befinden fich die meiften fogenannten Biefensteiger Maurer und Sppser, die im Krühjahr auswärts Arbeit suchen, im Binter Spindeln dreben, Rorbe flechten und mit biefen und Bach: holderbeeren, oder mit Beislinger Baaren Sandel treiben. Sie bildeten mit andern Biefenfteiger Orten eine Bunft, und nur wer gunftiger Maurer und Gppfer mar, durfte auch Spindeln dreben. Der handel mit Grindeln geht hauptfächlich auch in die Rheinlande. Auf einer benachbarten Bobe fteht die Ballfahrtefirche jum Ave=Maria. DiBen= bad, Pfd. an der File, 555 f. E. Maurer und Gppfer; gehaltreicher Sauerbrunnen, der in frubern Beiten auch außer Lands verfendet murbe. Abele: Befchr. der Digenb. Seilquelle, Stuttg. 1839. 8. Dradenftein, auch Tradenstein, Pfd., 258 f. E., in einer malerisch wilden Lage. Auf einem freistebenden Tuffsteinfelfen liegen die Rirche und das Pfarrhaus; über den Kelfen fturgt fich an 50 Ruß boch ein Bach herab; in dem Kelfen unter der Rirche öffnet fich bas Tobtenloch, eine ansehnliche Soble, und gegenüber das Drachenloch, eine zweite Soble, worin nach dem Boltsglauben eine Drachenfamilie baust. Auf der Bobe ftand bas Schlof Ober = Draden ftein, auch Oberftein genannt, bas 1679 abgebrochen murde. Godbach, Dfd. an der Rile, 771 f. C. Gopfer, Maurer, Spindelbreber ic. Bei bem Dorfe, auf einer Bergfpite, fteht eine besuchte Ballfahrtetapelle; auch fieht man bier noch die Ruinen bes helfen: fteinischen Bergichloffes Siltenburg, das Bergog Ulrich 1516 gerftorte, weil, mahrend er durch Gosbach jog, ein Schuß aus dem Schloffe fiel. Sobenstatt, Ofd. in febr bober Lage auf der Alp, mit weiter Aussicht, 403 f. C., ftarte Bienenzucht, Weberei, Spindelbreberei. Der Ort tommt ale im Flingan gelegen mit Dipenbach, Dublhaufen u. a. icon 861 bei . der Stiftung des Rlofters Biefenfteig vor. Muhlhaufen, Pfd., 497 f. C. Reichenbach, Bfb., 643 f. C.; wieder Maurer und Gppfer, die im Winter neben den Spindeln eine Menge Rorbe verfertigen. Befter= beim, Mfl. auf ber Alp, 934 t. E.; vorzüglicher Flachebau. 861 wirb die Kirche zu Westerheim zur Ausstattung des Klosters Wiesensteig vermendet. Bwifden Sobenftatt und Wefterheim gieht eine alte Romerftrage, Socitrag, bin.

Bormale Ulmische Orte, meist auf ber Alp: Alten ftabt, Pfb. an der File, bei bem Ginfluß bes Cybache, 848 ev. E. Der Ort hieß ehemals auch Alt-Geislingen. hier und in der Gegend werden viele Tuffsteine zum Bauen gebrochen. Amstetten, Pfb. auf der Waserscheibe zwischen

Rhein und Donau, 307 ev. E. Aufhausen, Pfd. auf ber Alp, 504 ev. E.; großer Brand 1801. Der Ort fommt ebenfalls icon 861 vor. Braunis: beim, Pid., 185 ev. E. Gingen, Pfd. an der File, 1383 ev. E.; mertwürdige Inschrift an ber Rirche, wornach biefelbe 983 erbaut worden. Bleiche. Groß: Gugen, Mfl. an der File, 1232 ev. E. Bedeutende Raferei. Ruchen, Mff. an der File, 1151 ev. E. Auf der Sobe bei Ruchen lag die Burg Spipenberg, wovon fich eine Linie der Grafen von Belfenftein fcrieb. Schallftetten, Pfb., 256 ev. C.; auf ben Relbern viele Feuersteine. Steinentird, Pfd., 302 ev. E. Ruinen der Burg Mavenstein. Stotten, Pfd., 218 ev. E. Stubersheim, Pfd. auf der Bafferscheide, 306 ev. C.; viel Bolus und Sandel damit. Türkheim, Pfd. über einer hohen Kelsenwand, 417 ev. E. Ueber= fingen, Pfd. an der Rile, 511 ev. E. Sauerbrunnen und Badeanftalt. Burger: Befchr. von Ueberfingen und des Sauerbrunnens baf., Ulm, 1809. 8. Rueß: die Beilquelle ju Uebert. Ulm, 1839. 8. Der Ort hatte ehedem feinen eigenen Abel, von deffen Burg man noch Spuren auf ber Sohe findet. Unter : Bohringen, Pfo., 709 ev. E. Saufen, mit 317 ev. C., und Ober=Bohringen, ein 1793 auf einem hoben Berge angelegter Beiler, mit 165 ev. C.

Graft. Rechbergifche Befitungen: Dongborf, Mfl. a. b. Lauter, in einem obstreichen Thale mit einem großen Schlof, 1699 t. E.; viele Beber und Sandwerter; Baumwollen= und Damastweberei. Gifenerge. Dazu gehören viele Sofe, worunter auch Scharfenberg mit ben Ruinen der Burg Scharfenberg. Bobmentird, Mfl. auf der Wafferscheide, 1667 f. E. In der Pfarrfirche befindet fich ber, aus einer abgebrochenen Baldkapelle hierher verfette b. Collmann, ein wunderthätiger Pferdepatron, dem ju Ehren am Pfingstmontag bier ein Fest gefeiert wird, verbunden mit einem Rramermartt. Rlein: Gufen, Pfb., 187 f. C., Durch die File von Groß : Gugen getrennt, vor 1823 v. Bubenhoven geb. Menningen, Pfb. an der Lauter, 453 f. und 18 ev. E. Treffel= haufen, Pfd. a. b. Alp, 508 f. E. Solgidniger, Tabatopfeifenmacher. Unter dem Pfarrhause entspringt die Evbach. Beiffenftein, St. am Fuße bes Albuche und einer neu angelegten Alpfteige, aber melde ber turzeste Weg von Stuttgart nach Heidenheim führt, mit Schl., 683 orteanw., 698 ortsang., und zwar 691 f., 7 ev. E.; große Bierbrauerei. Raferei. Strumpfweberei.

Gr. Degenfelb = Comburg: Epbach, Pfb. a. b. Cybach, mit einem schonen Schloß, 428 f. und 272 ev. C. mit zwei Pfarrern; Holzbreber, Tabatspfeifenschnißer; ausgedehnte Bierbrauerei. Auf einer schauerlichen Felsenhohe liegen die Ruinen von der Burg Hohen = Cybach, Ybach. Cybach ging durch mehrere hande, bis es die von Bylinhardt 1456 an Degenfeld verlauften.

# 15. Dberamt Rirchbeim.

D.M. 3,639. Ginw. (ortsanw.) 26,269, (ortsang.) 28,465. Evang. 28,368, Rath. 97. Gemeinden 23. Lias, Eisenrogenftein,

Jurafalf; Basalttuff. Lauter, Lindach. Aderbau, Dbft- und Beinbau; Rindvieh - und Schafzucht.

Rirchbeim, St., Gig ber Bezirfoftellen und eines Forftamts, Poft, an ber Lauter, unfern ber Ted, baber auch Rirchheim unter Ted genannt, in einem weiten iconen Thale, 27° 6' 49" &. und 48° 38' 58,32" Br., 8 g. St. von Stuttgart, 5179 orteanw., 5493 ortsang., und zwar 5480 ev. und 13 f. E. Die Stadt ift aut gebaut, bat ein königl. Schloß, gegenwärtig Sis 3. H. ber Krau Bergogin Benriette, Wittme bes veremigten Berg. Lubmig von Bürttemberg, reiches Spital, Sammerichmiede, Bleiche. Baumwollenzeugfabrif, Fabrif mufifalischer Inftrumente, ftarfes Tifdler = und Drebergemerbe, Seffelfabrifation, Rornmarft, Bollenmarft, febr bedeutende Rindvieh = und Schafmarfte, Sandel mit Maftvieb, Butter, Schmalz zc. Das Schlog murbe 1538 von 5. Illrich gebaut, ber auch die Stadt befestigte. Bei ber Gtabt befindet fich bas ehemalige Frauenflofter Dominit.= Orbens, bas jest ber Kameralverwaltung jum Gis bient. In Rirchheim verlebte Wiederhold, der tapfere Bertheidiger von Sobentwiel, den Abend seines Lebens und binterließ ansehnliche Stiftungen. Geinem Andenken ift vor einigen Jahren ein sebensmurdiges Denfmal an der Pfarrfirche errichtet worden. Die Stadt geborte au ben Befigungen ber Bergoge von Ted. B. Friedrich fiftete 1360 bas Spital. Gine Rettungsanftalt fur vermahrleste Rinter von Stadt und Amt (bie Vaulinenvflege) wurde 1828 errichtet. und ein Rranfenhaus, bas Bilbelms = Sofpital, 1840 eröffnet. Der Ursprung ber Stadt wird von einer Rirche hergeleitet, bei welcher nach und nach ein Dorf entstand, bas 1270 von Bergog Conrad II. von Ted. beffen Bater fich 1235 auch wohlthatig gegen bas Rlofter bemies, mit Mauern verfeben murbe. Bu Anfang des vierzehnten Jahrhunderts findet man den Besit der Stadt und bes größern Theils bes jegigen Oberamtsbezirkes zwischen ben Bergogen von Ted und von Desterreich getheilt; 1326 fommt ber öfterreichische Untheil burd Bertrag und 1381 ber tedische burch Rauf an Bürttemberg. Um 3. August 1690 brannte Die gange Stadt mit Ausnahme bes Schloffes, bes Schulbaufes und Fruchtfaftens Rieder Beitrage zur Geschichte ber Stadt Rirchheim und ihrer Umgebung. 1833. 8. Gaupp: Medicin. Topographie ber Stadt Kirchbeim. 1839. 8.

.

Owen, St. im Lenninger Thale, am Ruge der Ted, 1629 ortbanm., 1817 ortsang. E., fruchtbare Lage, Baumwollenfp., Saubad, ein ebem. befuchtes, im 30jahrigen Kriege aber in Abgang gefommenes Bad. Das Städtchen gehörte ju dem Gebiete der herzoge von Ted, welche hier ihre Refideng und ihr Begrabnig batten. Bon dem Schloffe ift jedoch nichts mehr, als ein fogenannter Schloggarten vorhanden. Gin fleineres Schlöglein mar ebemals die Rirche eines Frauenflofters, die in einen adelichen Wohnst umgefcaffen wurde, und neuerlich jum Pfarrhaus bient. Gin drittes Schlöglein, das einft denen v. Dw gehört haben foll, wurde in der neueften Beit vollends abgebrochen und auf dem Plate das hubiche Rathhaus erbaut. Gegen das Ende des 15ten Jahrhunderts wurde das Franzistaner = Nonnentloster von Tubingen bierber verlegt und mit einem zuvor bier bestandenen Krauen= floster vereinigt. Merkwürdige alte Kirche mit der Familiengruft der Bergoge von Ted. Im Chor berfelben befindet fich auch eine Stammtafel des Tedischen Sauses, die übrigens erft zu Ende des 16ten Jahrhunderts von dem Hofregistrator Rittel verfaßt wurde und nicht ganz zuverläßig ift. Der Tedberg, an deffen Juge Owen liegt, ift ein Vorsprung der Alp, der weithin fichtbar ift, und eine der reichsten Aussichten gewährt. An dem Berge bricht iconer Marmor, auf demfelben trifft man eine nie verflegende Quelle. Auf seiner felfigen Stirne liegen die Ruinen der Burg Ted, der alten Stammburg der herzoge von Ted. Ein Theil der Ueber: refte rubrt übrigens von S. Carl Alerander ber, der bier eine Feftung bauen wollte. Der Stammvater des Teckischen hauses war Abelbert, ein Sohn Conrade von Zähringen, der 1152 starb, und ein Urentel Bertolde I. ber auf der Lintburg ftarb, f. Beilheim. Die Bergoge von Ted find alfo ein Zweig des Bahringischen Saufes, und die Tecischen Guter felber find , ursprünglich Zähringisches oder Bertoldisches Gut, das Abelbert i. J. 1189 jufiel, mabrend auf der Linie feines altern Bruders, Bertolds IV., die Bahringen-Breisgauischen Guter blieben, die aber in der Folge, als mit Berthold V., dem Erbauer von Bern, 1218 die Linie ausstarb, an Urach fielen. S. Urach. Adelbert und feine Nachfommen nannten fich Bergoge von Ted, indem fie die Burde ihres Geschlechts an ihre Burg Ted fnüpften. Der lette Herzog von Ted, Ludwig, starb als Patriarch von Aquileja 1439. Das Haus war aber schon lange vorher zerfallen; 1385 verkaufte herzog Friedrich den letten Rest seiner Guter, den Ober=Lenninger und den Gutenberger Stab und das Stadtchen Owen an Württemberg, nach= dem er schon 1381 auch die Stammburg vollends hingegeben hatte. Das Solog murde im Bauernfrieg vollende gerftort.

In ben Felfen, auf welchen Ted ftand, öffnet fic bas Sibillenloch, eine tief in ben Berg fich binabziehende Boble, f. G. 205.

Beilbeim, St., an der Lindach am Fuße der Limburg, eines freiftebenden Berglegels, mit einer sehr alten und merkwürdigen Kirche, welche
1089 erbaut worden, und sehenswerthe Wandgemalde hat. 3219 ortsanw.,
3632 ortsang., und zwar 3626 evang., 6 fath. E., Bedeutende Schafzucht.
Das Städichen gehörte den Grafen von Aichelberg, auf welche es ohne
Zweisel von Zähringen-Leck gekommen war. Bon Aichelberg wurde es 1334

bis 1339 an Burttemberg verkauft, f. Aichelberg. Beilheim, Bissingen, Rabern, Neiblingen kommen schon in der Stiftungsurkunde des Klosters Biesensteig von 861 als im Nedargave gelegen vor. Beilheim erhielt 1319 Stadtrecht. Auf dem Berge Limburg, Limberg, Lintberg findet man noch Ruinen von dem alten Stammsise der Zähringer, wo Bertold L. Herzog von Kärnten und des Zähringischen, des Teckschen und des Badischen Haubes Stammvater, 1078 starb, dessen Berchlecht das Zähringische genannt wird, weil sein Sohn, Bertold II. 1088 die Burg Zähringen im Breisgau bante und hier seinen Sis nahm. S. Owen. Am Fuße des Berges stiftete 1085 Bertold ein Kloster, das sein Sohn, Bertold II. 1093 nach Sct. Peter auf dem Schwarzwalde versehte. Limburg gegenüber erhebt sich der Erkenzberg, der einst gleichfalls ein Zähringisches Schloß trug.

Michelberg, 354 E. Dabei ftand auf einem von der Alp vorsprin= genden Basaltberge das i. J. 1525 zerstörte Stammschloß der Grafen v. Aichel= berg, in einer der iconften Lagen. Die Grafen machten ein angesehenes Saus, bas bedeutende Guter, bis in die Gegend von Leonberg batte. Das Gefdlecht fant aber immer mehr berab, und icon 1339 murde die Stammburg Michel= berg mit Weilheim, Sepfisau, Solzmaden, Jefingen ic. an Burttemberg verfauft. Gine Linie der Grafen fdrieb fich von Merrenberg, einem auf einem boben Berge gegen Wiefenfteig bin gelegenen Schlof, mopon aber nur noch der Namen übrig ift. Biffingen, Mfl. am Rufe ber Ted, 1789 E. Marmor und Marmorfchleiferei. Das Rlofter Sct. Peter. (vergl Beilheim) hatte hier bis 1806 eine Propftei. Bormals bestanden in dem Ort 2 Pfarrfirden; 1468 murden fie vereinigt. Biffingen fommt icon 861 und die Biffinger Mart im 3. 770 vor, f. Beilheim. 1385 wurde der Ort von Bergog Friedrich von Ted ertauft. Richt weit bavon die Ruinen von Sabnentamm. Sepfisau, Pfd., 545 E. In der Nähelag die Burg Lichtened. Solzmaden, Pfd., 591 G. Jefingen, Pfd., 978 C., f. Aichelberg. Nabern, Pfd., 514 C., f. Beilheim. Neidlingen, Mfl., 1030 C., f. Beilbeim. Der Ort hatte, wie die meiften Orte fruber feinen eigenen Abel; durch verschiedene Sande tam er an die von Freiberg, die ihn 1587 - 1594 an Württemberg verkauften. Er tam als murttembergifches Leben in mehrere Sande; als ein foldes erhielt ihn auch Wiederhold für seine treu geleisteten Dienste, der hier ein neues Schloß baute, das aber wieder gerfallen ift. In der Dabe lagen die Burgen Binded, Lichtenstein und Randed. Notingen, Pfd., mit neuer Kirche, 903 E., dabei lag das Schlof Tumnau. Obmben, Pfd., 713 C. Dethlingen, Pfd., 709 C. Mertwürdige Naturerscheinung mabrend eines Erdbebens 1737, da auf dem Laienberg eine Strede Land mit den Beinftocen versant, dagegen auf den Biefen im Thal fich ein Hügel erhob. Rofmälden, Pfd., 653 evang. und 10 fath. E. Zell unter Aichelberg, Pfd., 754 E.; namhafte Schafzucht. Alte Kirche. Der Ort gehörte ftete ju Aichelberg.

Lenninger = Thalorte: Bruden, 439 C. Dettingen am Schloßberg, Mfl., 2353 C. Starte Obitzucht. Der Ort gehörte zu Ted, die Grundberrichaft aber den von Mausperg, die ihren Sis in der Rabe batten. 1389 murde Berg und Dorf Manfperg (beide find nicht mehr) und Det: tingen am Schlofberg von den von Maniperg ertauft; ebendiefelben vertauften auch 1415 den Schlofberg. Unweit lagen Burg und Dorf Tiefenbach, wo die Riefer von Liefenbach, tedifche Bafallen, fagen. Guten: berg, Mfl., 593 C. Garnfiederei; außerft malerifche Lage, amifchen boben Relfen, am Ruge ber Gutenberger Steig, einer Sauptstraße auf die Alp. Der Ort gehörte vormals den Bergogen von Ted (i. Dwen), welche bier ein Schloß hatten, und hatte Stadtrechte. Das Schloß brannte 1598 ab. hier ftand auch ein Rlofterlein; nabe dabei lag die Burg Bulftein. Nicht weit davon findet man die Ruinen der Burg Sperberded. In den benachbarten Relfen bat die Lauter ihren Urfprung. Dber = Lenningen, Mfl., 930 E. Papierfabrif. Der Ort hatte einft feinen eigenen Abel; auch befindet fich hier noch ein fogenanntes Schlöflein. Auf den Soben bei dem Dorfe liegen die Ruinen von der dreifachen Burg Bielandftein. Unter-Lenningen, Pfd., 796 evang., 10 fath. E. Bis hieher geht der Beinbau. Die Obst:, besonders Rirschenzucht, ift im Lenninger Thale von großem Belang. Ueber diefes icone, durch feine pittoresten Gebirgeformen anziehende Thal f. G. 184. Mitten im Thale, bei Unter-Lenningen erhebt fic ein runder Sügel mit den malerischen Ruinen des Schloffes Sulzburg, das julest den von Menzingen gehörte, neuerlich aber an die Gemeinde von Unter=Lenningen verkauft murde. An der Gehirgswand findet man die Ruinen von den Schlöffern Rauber und Dieboldeburg. Die lettere, im Gegenfat von der erfteren, die auch Diepoldsburg oder Diepoldeftein heißt, Unter : Diepoldeburg genannt, ichentte Graf Eberhard ber Milbe 1406 zwei Brubern von Sofen, genannt Schwänzlin. Schlatt= ftall, 267 E., in einem engen romantischen Seitenthalden, wo ein Aft der Lauter entipringt, der bier aus einer Felfenhohle mit folder Kraft hervorbricht, daß er gleich nach feinem Erscheinen zwei Mühlen treibt. Papierfabrife.

Auf bem Ted: Gebirge liegen: Och fen wang, Pfb., 332 E.; war ein Bugebor von Neiblingen. Schopfloch, Pfb., 592 E. In der Nahe befindet fich eine tonigliche Torfgrube. Arebeftein, B., mit 59 E., mertwürdig burch feine Lage am Rande einer hohen, fentrechten Felfenwand bei Gutenberg.

# 16. Oberamt Göppingen.

D.M. 4,965. Einw. (ortsanw.) 32,957, (ortsang.) 33,685. Evang. 30,036, Kath. 3094, Juden 555. Gemeinden 35. Keuper (rechte Seite des untern Filsthals), Lias, Eisenrogenstein, Jurasfalf. Fils, Fulbach, Sulzbach, Ottenbach. Ackerdau (Flachs), Obst; Schafzucht (bei weitem die stärfte im Königreich), Rindwiedzucht.

Göppingen, St., Sit ber Bezirksstellen, Post, an der Fils, 11½ g. St. von Stuttgart, 27° 18' 51,88" & und 48° 57'

36,22" Br., eine icon und regelmäßig gebaute Stadt, nachdem fie i. 3. 1782 beinabe ganglich burch einen Brand gerffort worden: mit einem, von Bergog Christoph 1562, leider mit den leberreften von Hobenstaufen erbauten, Schloffe. 5490 ortsanw, 5222 ortsang. E. Bieles Gewerbe, befonders Barchentweberei, Seibenbandmeberei. Bollenspinnereien, ftarte Tuchmacherci, Sutmacherei, Strumpf. weberei und Zeugmacherei, Pavierfabrif, Türfischrothfarberei, Bleiche, Gerbercien, Runftmuble, Berfertigung von gutem Topfergeschirr, guter Sauerbrunnen mit einer Badcanstalt. Bedeutende Schafmarfte; ber frubere Bollenmarft ber Stadt wurde erft in neuerer Zeit aufgehoben. Bor ber Stadt fteht die Rirche von bem von Braf Illrich 1448 bier gestifteten Chorherrnstift Dberbofen, die alte Pfarrfirche. Die Stadt war obne Zweifel einst Hobenftaufisches But. Bor bem Brande follen noch die bobenftaufischen Leoparden in Stein gebauen über einem Stadtthore gestanden haben. 1154 bestätigt bier Ronig Friedrich I. Die Stiftung bes Rlofters Lord. - Der Liasschiefer ber Umgegend ift ungemein reich an ben intereffanteften Berfteinerungen.

Sobenftaufen, Mfl., 1118 C. Linnen: und Bollenbandweberei. Der Ort liegt am Abhange bes Berglegele, ber einft bie Stammburg bes großen Raiferhaufes trug, und frei und fubn überall bervorragt. Die Burg murbe von S. Friedrich von Buren, dem Stammvater bes Sobenstaufischen Saufes und von 6 Konigen und Kaifern, die daraus bervorgingen, ume Jahr 1080 erbaut, und in dem Bauernaufruhr 1525 gerftort. Best find taum noch einige Spuren bavon übrig; gefühl: und iconungeles murbe felbft an die Mninen Sand angelegt, um Baufteine ju gewinnen. Nach dem Erlofchen des Sobenft. Saufes jog 2B. die Burg an fich; mabr= fceinlich mußte fie aber, wie mehreres Undere, wieder an das Reich gurud: gegeben merden, und erft frater tam fie wieder, zuerft wie Achalm, als Reichsburg, pfandweife, endlich aber ale wirfliches Eigenthum an 2B. Ueber einer Seitenthure ber alten Pfarrfirche zu Staufen fteht die Inschrift: Hie transibat Caesar mit einigen auf den tais. Kirchenbesuch sich beziehenden Reimen. Ummermuller: Beichr. von Sobenftaufen, Stutt. 1805, zweite Auft. Omund. 1815. 8.

Alberebausen, Pfd., 874 C. Bartenbach, Pfd., 432 C. Beggenrieth, Pfd., 623 C., 1110 schenkt Conrad v. B. dem Kl. Blaubeuren
einen Theil von Pathicenriedt. Börtlingen, Pfd., 447 C. Boll, Mfl.,
1522 C. In frühern Zeiten befand sich hier ein Chorherrnstift, das 1463
mit dem zu Göppingen vereinigt wurde, 1332 war Gr. Ulrich v. B. Probst
des Stifts. Eine gewisse Bertha soll 850 ihre Burg Landsohr abgebrochen
und davon die Stiftskirche zu Boll gebaut haben. Eine hervorragende
benachbarte Ece der Alp führt noch den Namen Landsöhr. Das Dorf

murbe 1321 mit Beiningen, Lothenberg ic. von Ced ertauft. 1/2 St. von dem Dorfe befindet fich das Boller Bad mit einer febr wirtfamen Schwefelquelle, die S. Friedrich I. 1594 faffen und mit einer Badeanstalt verfeben ließ, nachdem er vorher hier auf edle Metalle hatte graben laffen, und bei diefer Arbeit die jegige Quelle jum Borfchein gefommen mar. Das Bad hat eine freie Lage, am Ruge ber Alp mit weiter Ausficht; das Badgebaude ift geschmadvoll und geräumig, die Einrichtung febr zwedmäßig. Byl. die Schwefelquelle ju Boll, Stuttg. 1824. 8. Die Gegend ift megen ihrer mannichfaltigen und feltenen Berfteinerungen mertwürdig. Bungman: gen, 446 E. B. gehörte julest ben Reif v. Reifenstein, und murde, ba diefe es an einen Burger verfauften, 1568 von Burttemberg ausgelost. Cherebach, Mfl., im Filethale, an der Ulmer Strafe, 1516 ev. C., bedeutende Nieh=, besonders Pferdemarkte. Gisenhammer. Der Ort war ebemals hobenstaufifd. Theil daran hatte auch Ted, das 1299 benfelben abtritt. Eichenbach, Pfd., 457 E. Der Pfarrfis befand fich auf einer Anbobe ju Lothenberg mit 33 E. Der Ort gehörte vormale Ted, fiebe Boll. Faurndau, Pfd., 689 E., vorzügliche Papierfabr.; febr mertwar: bige, im byzantinischen Styl erbaute Rirche, ebemaliges Chorherrnftift und früher Benediftinerflofter. R. Ludwig der Deutsche ichenkt feinem Diatonus Luitprand 875 das Rlofterlein Kaurndau mit Bugebor, und diefe Schenfung wird von R. Arnulph 888 bestätigt. Luitprand vermachte das Rlofter an St. Gallen, bas es lange Zeit als Probftei befaß. Der Ort war eine alte Befigung ber Rechberg, und es nannte fich eine eigene Linie Bon diefen tam er in mehrere Sande, bis ihn 2B. 1506 von Bollnhardt ertaufte. Banelofen, Pfd. in einem engen Rile: Seitenthal: den, 511 ev. und 18 f. G. Sier werden eine Menge Peitschenftode und viel Bachholder: und andere Gefälze verfertigt und damit nicht unbedeu: tender Sandel getrieben. Grutbingen, Mfl., 1067 C. Bon bem Orte hatte die Gruibinger Mart ihren Namen, worin Biefenfteig nach ber Stiftungeurfunde von 861 lag. Sattenhofen, Pfd., 813 E. Sauer= brunnen, iconer Marmor. Seiningen, Mfl., 1272 G. Der Ort gehorte früher Ted, f. Boll; 1284 erhalt S. Conrad v. Ted von Rudolph I. für Beiningen Stadtrechte. 3m 14. Jahrhundert hielt fich die Bemahlin Simone v. Led, eine geb. v. Selfenstein bier auf und nannte fich Serjogin v. heiningen. hochdorf, Pfb., 1084 E. holzheim, Pfb., 669 E. Jebenbaufen, Pfb., 655 ev. und 518 jub. E., Schlof; Spnagoge; gehaltreicher Sauerbrunnen, bei dem fich ehemals eine vielbefuchte Badeanstalt befand. 1467 murde Liebenftein mit dem Ort belchnt; in deffen Befit er noch ift. Rlein : Eislingen, 959 C. Ottenbad, Pfd., 304 f. und 52 ev. C. Gr. Rechbergisch. Obermalben, Pfd., 312 C. Reichen= bad, Pfd., 804 C. Schlath, Pfd., 819 C. Schlierbach, Pfd., 1817 C., wird von Nothhaft und Bullnhardt 1366 und 1469 erfauft. Uhingen, Mft. a. d. Rile, 967 ev. und 14 f. E., wird 1332 von Aichelberg gefauft. Dazu gehört Kilded, 23 E., icon gelegenes Schloß über dem Kildthal, bas jest v. Münch gebort. Bangen, Pfd., 592 C.

Gr. Degenfeldifche Besibungen: Durnau, Mft. mit Schl., 658 ev.

und 38 f. E. Kil. Gammelebaufen, 342 C. Beibe Orte, murben 1339 mit Aichelberg ertauft, 1479 wieder an bie von Bollnhard und von diefen bann an Degenfeld vertauft. Groß: Eislingen, Mfl. mit Sch., 814 f. u. 391 ev. E., getheilt mit dem Staat. Rechberghaufen, Pfd. mit Sol., 737 f. und 5 ev. E., tam 1374 von den S. v. Ted an die v. Rechberg, und 1789 an Degenfeld. Salach, Pfd., 437 f. und 160 ev. E. 3mei Der Ort ging burch mehrere Sande; 1599 mecan. Wollenfpinnereien. tam die Salfte davon an Burttemberg und S. Friedrich I. fuhrte barin die Reformation ein, vertaufte feinen Theil aber wieder 1608 an Freiberg, von welchem er 1665 an Degenfeld tam. Bei Salach liegt Stauffened, ein Bergicolog auf einem hohen Berglegel. Die Burg übertrifft an Festigfeit alle umliegenden; fie besteht aus dem alten und neuen Schloß, und wurde ju gleicher Beit mit Sobenstaufen von Ludwig von Staufen, Bruder B. Friedriche I., mahricheinlich auf rom. Grund erbaut. Degenfeld ertaufte fie 1665. R. Pfaff: bie Burg Stauffenect, 3 Bbd., Stuttg. 1828. 8.

# IV. Jagftkreis.

Der Jagftreis, bas norboffliche Biertheil bes landes, grengt öftlich an Bayern, sublich an ben Donaufreis, westlich an ben Nedarfreis und Baden, nördlich an Baden und Bavern. gebort vermoge feiner beiden Sauptfluffe Jagft und Rocher dem Recargebiet, in seinem nördlichsten Theile burch die Tauber bem Bebiet bes Mains an. Die Breng und einige Bache an ber Gudund Oftgrenze fallen ber Donau zu. Der Flachenraum beträgt 93.261 D.M., auf welchen 375,257 Einw., barunter 259,821 Evang. 110,579 Rath., 4857 Juden leben. Somit ficht bie Bevolferung unter bem Durchschnitt ber Dichtigfeit. Diefer Rreis ift vorzugsweise burch Biebaucht ausgezeichnet. Seine Bestandtheile find größtentheile neuwurttembergifch. Gang altwurttembergifch ift nur bad Oberamt Schornborf, und jum größten Theile Die Oberämter Beidenheim und Belgbeim; mit einigen altwürttembergischen Orten gemifcht find Gmund, Malen und Gailborf. Die neuwurttems bergifchen ber Grundherrlichfeit bes Staats jugehörigen Theile find: Die gefürstete Probstei Ellmangen, Das Ritterftift Comburg, Die Reichsabtei Schonthal, Antheil an der Graffchaft Limpurg, ein Theil der ehemaligen Markarafichaft Ansbach, der größte Theil des Deutschmeisterthums Mergentheim, Die Reichsstädte Sall, Gmund, Malen, Giengen und ein Theil bes Gebiets ber ehemaligen Reichsftadt Rothenburg ob der Tauber. Standesberrichaften

find: bie Fürsten von Sobenlobe - Rirchberg, Sobenlobe - Langenburg, Sobenlobe = Debringen, Sobenlobe = Bartenftein, Sobenlobe = Jagftberg, Sobenlobe = Balbenburg (in ben Dberämtern Berabronn, Sall, Rungelsau, Mergentheim und Dehringen); Lowenftein = Bertheim = Freudenberg (Antheil an Limpurg, Dberamt Bailborf); Dettingen = Spielberg und Dettingen = Wallerstein (Oberämter Ellwangen, Neresbeim, Beibenbeim); Solms - Braunfeis (Antheil an Limburg, Oberamt Gaildorf); von Thurn und Taris (Dberamt Nercebeim); bie Grafen von Pudler-Limpurg, von Sayn = Wittgenstein und Sobenstein, von Balbed = Pyrmont, von Yfenburg = Budingen = Meerholz ( diefe 4 im Oberamt Gaildorf ). Perfonlicher Standesberr ift der Ur. v. Rechberg (Dberamt Umund). Ritterschaftliche Besigungen ber Grafen von Abelmann, von Beroldingen, von Bismart, von Degenfeld, von Görlig, von Malbeghem, von Mandelslobe, von Soben, von Zeppelin, ber Freiherrn von Abelebeim, von Berlichingen, von Crailobeim, von Ellrichshaufen, von Gob, von Gemmingen=Bonfeld, von Solz, von Rillingen, von Palm, von Radnit, von Gedendorf- Butend, von Steiten, von Thannhaufen, von Bollwarth u. A. - Der Rreis zählt 14 Oberämter mit 418 Gemeinden, darunter 31 Städte, 273 Pfarrdorfer (barunter 63 mit Martigerechtigfeit), 96 Dörfer (barunter 3 mit Marktgerechtigkeit), 4 Pfarrweiler (barunter 1 mit Marktgerechtigfeit), 1050 Weiler (barunter 2 mit Marktgerechtigkeit) 516 Sofe (barunter 1 mit Marktgerechtigfeit ) und 662 einzelne Wohnsite. - Git ber Rreisstellen ift Ellwangen. — Rober: Beographie bes Jagftreises. gart. 1821. 8.

# 1. Oberamt Ellwangen.

D.M. 9,851. Einw. (ortsanw.) 28,116, (ortsang.) 28,356, und zwar Evang. 2767, Kath. 25,470, Juden 119. Gemeinden 27. Keuper, Lias, Eisenrogenstein, Jurafalf (Sübspige des Bezirfs); älterer Süßwasserfalf (bei Zipplingen). Jagst, Rothebach; Bühler: Noth, Sechta. Nindviehzucht, Schafzucht; Actebau (Hopfen); Holz.

Ellwangen, Kreisstadt im sog. Birngrund an ber Jagft, Sit ber Bezirksstellen und eines Forstamts, Post, 25 g. St. von Stuttgart, 27° 47' 45,57" L. und 48° 57' 36,22" Br., mit 3799

ortsanw. und 3275 ortsang., und zwar 2609 Kath. und 666 Evang. Die Stadt mar vormale Sauptstadt ber gefürsteten Propftei Ellwangen, und besitt mehrere ansehnliche öffentliche und Privatgebaube, mehrere Rirchen, worunter fich besonders die Sauvtfirche und die auf bem Schonenberg gelegene Ballfahrtefirche gur beil. Maria von Loretto, so wie die ebemalige Jesuitenfirche, jest evang. Pfarrfirche, auszeichnen; aufgehobenes Kapuzinerklofter, bas erft 1730 gestiftet worben, jest bas Lofal einer Erziehungsanstalt armer Rinder, Marienstift genannt; über ber Stadt ein ichon gelegenes, geräumiges Schlog mit bedeutendem Defonomiegut; Raferei. Ellwangen hat ein Gymnasium, eine Zeichnungeschule und ein Spital. Gewerbe findet man wenig. Bedeutend find die Biebmarfte, unter welchen ber fogenannte falte Marft ale Pferbemarft Die Stadt verbanft ibren Urfprung bem Rlofter, berühmt ift. bas bier von einem gewiffen Bariolf gestiftet worden fenn foll, auf jeden Kall ichen vor 764 ftand. Unter ben Urfunden, moburch bas Rlofter allmählig gehoben wurde, befinden fich auch zwei Driginalurfunden von König Ludwig dem Frommen vom Jahr 814 und 824. Durch erstere werben die bem Kloster von Carl bem Großen gegebenen Freiheiten bestätigt. 1459 wird bas Rlofter in ein befreites weltliches Stift verwandelt mit 12 Domberrn und 15 Chorvifarien. Der Propft genog bifchöfliche Borguge und Die Chorberren biefien befimegen auch Domberren. Der Abt Cuno foll Ellwangen 1354 gur Stadt gemacht und bas Schloß gebaut Die Begend von Ellwangen ift raub, wenig angebaut und nicht febr fruchtbar, aber reich an Gifenergen.

Beerspach, Pfw., 102 f. E. Bublerthann, Mff. an der Rubler, mit Mauern und Thoren, Poststall, 695 f. C. Dabei das Bergschloß Thannenburg, Marmorbrüche. Bublerzell, Pfb. an der Bubler, 308 f. E. Dalkingen, Pfb. an der Sechta, 339 f. E. Ellenberg, Pfb., 292 f. E. Potasche, Harz, Kienruß. Hohenberg, Pfb., 279 f. C. Die Pfarrfirche steht auf der Spige eines hoben Bergs. Jagstzell, Pfb. an der Jagst, ehem. Amtesst, 341 f. C. Potasche, Schulttwaaren. Lauchbeim, St. an der Jagst, 1161 ortsanw., 919 ortsang. und zwar 798 fath., 3 evang. und 118 jud. Einw. mit Spnagoge; gehörte zur Deutschordens-Kommende. Heilfräuterhandel. Fil. Lippach, 442 fath. Einw. Neuler, Pfb., 586 fath. und 8 ev. Einw. Uchat, Feuersteine u. a. Min. Pfablheim, Pfb., 625 fath. Einw., liegt am Pfahlgraben, Eisenhammer. Mindelbach, 234 f. E. Potascheseberei. Rosenberg, 681 fath. Einw. Glassabrif. Röhlingen, Pfb. an der Sechta, 535 fath.

Einm., gutes Bier, bas weit versendet wird. Raserei. Ueberrefte ber Teufelsmauer. Dazu gehört Neunbeim mit 200 f. E., gute Porzellanserde. Schwabsberg, Pfd. an der Jagst, 194 f. E. Ruinen des Bergschlosses Schwabsberg. Schrezheim, 238 f. E. Fapencesabrif, Raserei, Potascheines Schwadstelnmacherei. Stödtlen, Pfd., 163 tath. Einw. Westhausen, Pfd. an der Jagst, 711 tath. Einw. Westershofen, an der Jagst, 375 tath. Einw.

Bestidungen des Fürst. v. Dettingen=Ballerstein: Bengengimmern, Pfd., 315 ev. Einw. Geißlingen, Pfd., 400 fath. Einw. Rord=bausen, Pfd., 283 fath. Einw. Gechtenhausen, Pfd. an der Sechta, 136 fath. Einw. Schneidheim, Unter=, Pfd. an der Sechta, 903 f. E. Packleinwandsabrik. Ober=, 358 fath. Einw. Zwischen beiden eine alte Schange; Röm. Alterthumer und Spuren von einem Castrum. Bessingen, Pfw., 120 fath. Einw. Bipplingen, Pfd., 508 fath. Einw. 3 öbingen, Vfd., 815 fath. Einw.

Des Fürsten v. Dettingen = Spielberg: Borth, Pfd. an der Roth, 432 fath. Einw., hat mit Stödtlen einen Pfarrer. Bretterhandel, Stroßegestechte. Balrheim, Pfd. an den Quellen der Jagst, 204 ev. und 7 fath. Einw. — Thannhausen mit den Fürsten von Dettingen; Docht = und Nachtlichterfabrik.

#### 2. Dberamt Malen.

D.M. 5,732. Einw. (ortsanw.) 21,828, (ortsang.) 22,682, nämlich Evang. 10,997, Rath. 11,685. Gemeinden 19. Reuper (Leinthal und unteres Rocherthal), Lias, Eisenrogenstein, Juras kalf (Alp). Rocher, Lein, Roth, Bühler; Rembursprung. Aderbau; Rindviehs und Schafzucht; Holz; Eisenerze.

Nalen, St., Sis ber Bezirksstellen (mit Ausnahme bes Rameralamts), Post, am Rocher und dem Flüßchen Aal, wovon die Stadt den Namen hat, 27° 45' 27" L. und 48° 50' 16,25" Br., 20 g. St. von Stuttgart, 3258 ortsanw., 3141 ortsang. nämlich 3104 ev. und 37 k.E. Wollenarbeiten, Wollenbandf., Färberei, Rothzgerberei, Essissibergwerke. In der Gegend sindet man römische Alterthümer. Im 14ten Jahrhundert gehörte die Stadt den Grasen von Dettingen, diese verpfändeten sie an Württemberg; in dem Kriege Kaisers Carl IV. gegen Württemberg aber wird sie vom Kaiser erobert, und es wird in dem Lager von Schorndorf sestgesest, daß die Stadt Reichsstadt bleiben solle, was sie auch blieb, dis sie 1802 an Württemberg fam. Die Stadt, wie sie jest ist, wurde erst nach dem großen Unglüd von 1634 erbaut, wo die Explosion

einiger spanischen Pulverwagen fie in Trummer gelegt hatte. Das Oberamt umfaßt nebst dem Bezirk von Aalen: 1) Bestandtheile von Ellwangen, 2) von Gmund, 3) von Abelmannsfelden, 4) adeliche Besitzungen, und besteht meist aus kleinern Orten — Weilern und höfen.

- 1) Abtegmund, Pfd. am Ginfl. der Lein in den Rocher, 746 f. C. f. hammermert, das 1611 gegründet murbe. Seudlingen, Dfb. mit Sol. an der Lein, 594 f. C., vormale Amtofit. Sofen, Pfd., 143 f. C. Suttlingen, Pfb. am Rocher, 681 f. C. Begfteinbruch; mit dem Kil. Niederalfingen, Solog und Sologgut, 183 f. E., dem Gr. von Augger: Mordendorf 1839 vom Staat abgefauft. Jagfthaufen, 2B. an der Jagft , 74 f. E. Ober : Rochen , Mfl. , 648 f. und 387 ev. E. mit 2 Pfarrern. Baumwollenwatt, hafnergefchirr. Urfprung des Rochers. Unter = Rochen, Pfb. am Rocher, Sig bes Kam. = Amte, 911 f. und 11 ev. C., t. Sammer : und Blechwert, Drathjug, Davierfabr., Runftm., Dulverm. Bafferalfingen, Mfl. am Rocher; 794 f. u. 50 ev. C. Schloff und mertwurdige alte Rirche, f. Gifengiegerei, Mafchinenwertstatte, mechan. Metalldreberei und Messinggiegerei, Bergwert. Das Gifenmert murbe fcon 1522 gegründet. Dazu gebort Dberalfingen mit 206 f. C. am Auße des Schlofberge mit den Ruinen von Sohenalfingen, wo die herrn von Abelfingen faßen, deren Herrschaft 1597 an Ellwangen tam. Ulrich und Gob von Abelfingen gestatten 1384 Württemberg das Deffnungsrecht auf ihrer Befte Soben = Abelfingen und Burg Bafferalfingen. mertemeiler, 189 l. und 120 f. G. holzarbeiten.
- 2) Dewangen, Pfd., 375 f. E. Schaufeln= und Bannenmacher. 3) Abelmannsfelben, Mfl. mit Schloß, 1109 ev. E. hammerwert, Papiermühle, Baumwollenspinnerei, Holzarbeiten, Potasche= und Kienzrußbereitung. hier war die Stammburg der alten Familie Abelmann von Abelmannsselben, die aber frühe schon in fremden handen war; 1380 tauft Frau Itta von Beinsberg, Schent Conrads v. Limpurg Wittwe, Beste und Burg Abelmannsfelden von Elwangen; die damit verbundene herrschaft fam in tleinen Theilen in viele hande, bis sie endlich der Staat allmablig und 1820 vollends ganz an sich fauste. In dem Bezirke liegt auch Ottenbof, neue Kolonie mit 50 ev. E.
- 4) Effingen, Mfl. mit 2 fogen. Schl. an der Rems, nicht weit vom Ursprung, 1718 ev. u. 12 l. C. zu 2/3 v. Böllwarth : Essingen, 1/3 Gr. Degenfeld : Schomburg. Leimsiederei, Biehhandel. In der Rähe liegt Hohen vollen, Böllwarthisches Schloß und Gut. Lauterburg, Pfd., 561 ev. C., ebenfalls Böllwarth; auf der Höhe die ausgezeichnet schonen Ruinen des Schl. L. Fach senfeld, ev. Pfd., 407 l. und 227 ev. C. von Rönig : Barthausen, Holzwaaren, Baumwollenspinn.; mit Baiblingen, B., 49 ev. und 72 l. C., mit den Spuren einer Burg. Laubach, an der Lein, 206 ev. und 30 l. C. Schloß und Schloßgut, von Böllwarth= Laubach. Neubroun, Pfd. mit Schl. über der Lein, 297 ev. C., den

v. Bemmingenichen und v. Wernedichen Erben, ebenfo Leinroben, ev. Pfd. an ber Lein, 159 ev. und 84 f. E. Burgruinen auf einem Sügel. -- Hohen ftatt, Mfl. in hoher Lage, über dem Kocher, mit einem schonen Schloß, und einem Hammerwert, 676 f. E. des Gr. v. Adelmann, ebenfo Schechingen, Mfl., 759 f. E.

#### 3. Oberamt Neresheim.

D.M. 7,748. Einw. (ortsanw.) 22,898, (ortsang.) 24,185. Evang. 4882, Rath. 18,174, Juben 1129. Gemeinden 30. Lias, Eisenrogenstein, Jurafalf (Härdtfeld); Süßwasserfalf (im Rieß); Basalt. Eggau; Eger mit Sechta, Rohrbach. Acterbau, Biebzucht (Gansczucht); Holz.

Reredbeim, St., Gig ber Bezirkoftellen mit Ausnahme bes Rameralamte, Poft, an ber Eggau, auf bem Barbifelb, 27° 59' 54,25" 2. und 48° 45' 16,47" Br., 31 g. St. von Stuttgart, 996 ortsanw., 1054 ortsang. und barunter 1005 fath. und 49 evang. Einm. Das Städtchen murbe 1764 burch Bertrag von bem Riofter Neresheim, jur Befriedigung von Unfpruchen, an Dettingen = Wallerstein abgetreten. Auf einem Bügel oftlich von bem Städtchen, bem fogenannten Ulricheberge, liegt bie vormalige schöne Benediftiner = Reichsabtei Neresbeim, bie 1803 an Taris fam, und jest Thurn= und Taxie'iches Schlog ift. Mit berfelben ift eine ber iconften Rirden verbunden, beren Bau erft 1750 unternommen wurbe. In bem Schloffe haben ein fonigl. fürftl. Taris'sches Umtsgericht und ein Bezirksamt ihren Gis. Die zu bem Schloß gehörigen Gebäude und dabei ein fleines Dorf bilden die eigene Gemeinde Dorf Neresheim. Fürftl. Meierei und Ra-Das Rlofter wurde von Graf hartmann von Dillingen und seiner Gemablin Abelbeid von Ryburg 1095 gestiftet. ftand lange unter ber Landeshoheit ber Grafen von Dettingen und wurde erft burch obigen Bertrag 1764 reichsfrei. - (Rad) Geschichte bes Reichsstiftes Rerespeim. Der. 1792. 8. Lang: Gefch. bes Rl. Neresheim. Nördlingen 1839. 8. - 3m Jahr 1810 fam Neresheim und fein Begirf von Bayern an Bürttemberg. Das Dberamt besteht hauptfächlich aus Dettingen = Wallersteinischen und Thurn = und Taris'ichen Befigungen.

Bopfingen, St. an der Eger, nahe beim Einfluß der Sechta und dem hohen Ripf, einem freistehenden Bergfegel, 1540 ortsanw. und 1637 ortsang., darunter 1606 ev. und 31 f. E. Gerberei (lakirtes Leder), Bollen = und Leinenweberei, Teppichweberei, Seidenweberei. Bopfingen war

ein Reichsstädichen, fam 1802 an Bapern und von da 1810 an B. An der Stelle der Stadt stand vielleicht das Rom. Opie.

Golbburg haufen, Pfb. im Ries, an bemt felfigen Goldberg, 376 ev. E., geborte vormals zur Reichsstadt Rordlingen. Kapfenburg, R. Domane, Bergschloß bei Lauchheim, und ehemals Sit einer Deutschordens-Rommende, jest eines Forstamts und der Rameralverwaltung. Kaferei. 1364 vertaufte Graf Ludwig von Dettingen das Schloß Rapfenburg nebst Lauchheim und Baldhausen an den deutschen Orden. Schweindorf, Pfd., 319 ev. E., ehem. Nordlingisch. Waldhausen, Pfd., 309 f. E., s. Rapfenburg.

Dettingen : Ballerstein besitt, außer dem Städtchen Reredheim : Auf: baufen, Pfd. an der Eger, unweit ihres Urfprunge, 483 f. und 341 j. C., mit einer Synagoge; Papiermuble. Bei dem Dorfe erhebt fich der Schenkenstein, worauf fich einst die Burg der Schenken von Sch. befand, von der noch Ruinen zu feben find. Baldern, 578 f. E. Darneben liegt das Bergichlog Sobenbalbern, der bochfte Puntt der Gegend mit weiter Aussicht, wo die Dettingische Linie Baldern ihren Sit hatte, bis sie 1798 ausstarb. Dirgenheim, Pfw., 237 f. C. Dorfmerkingen, Pfd., 666 f. E. Dunstellingen, Pfd., 495 f. E. Flochberg, Pfd., 212 k. und 19 ev. E., dazu Schloßberg, 402 k. E. Dabei die Ruinen des im 30jährigen Rriege gerftorten Bergichloffes Flocberg auf einem boben, freistehenden Berge, einst eine bedeutende Hohenstaufische Beste, die 1150 der ganzen Macht des Herzogs Welf VI. der darin den R. König Heinrich belagerte, tropte. Fricingen, 314 E. Dazu gehört der Beihnachts: hof und Kapenstein mit 270 E. und den Ueberreften des Bergschloffes Rapenstein auf einem der um das Ries herumgelagerten Berglegel. Herdt= feldhaufen, Pfm., 98 t. C. Rertingen, Pfb., 409 f. C. Rirch: heim, Pfd. im Rieß, 576 f. und 446 ev. E., mit 2 Pfarrern und 2 Kirchen; lithogr. Anstalt. Nahe dabei das 1267 von einer Gräfin von Dettingen gestiftete und 1802 aufgehobene Cisterzienser-Frauenkloster Kircheim. Kössingen, Pfo., 271 f. E. Oberdorf, Mft., Fil. von Bopfingen, 757 ev. und 567 j. E., mit einer Synagoge, Rorbfiecht., Bleiche. Ohmen: beim, Pfd., 671 f. G. Pflaumloch, f. Pfd. im Rieg, 184 f., 143 ev. und 285 j. E., mit Synagoge. Röttingen, Pfd., 535 f. E. Troch: telfingen, Pfd., 1035 ev. E., getheilt mit mehreren Serricaften. Schloß, jest Privateig. Unterriffingen, Pfw., 254 k. E. Usmemmingen, Pfd., 744 f. E. Schloß. Teppichf.

Bu ben Besistungen des Fürsten von Tatis geboren außer Schloß und Dorf Neresheim: Auernheim, Pfd., 465 f. E. Ballmertshofen, Pfd. an der Eggau, mit Schloß, 404 f. E. Demmingen, Pfd., 434 f. E. Dabei Duttenstein, ein fürstl. Jagdschloß mit Anlagen. Difchingen, Mfl. an der Eggau, 1067 f. E. Der Ort hatte seine eigenen herrn, tam von diesen an die von Rahenstein, dann an Trugenhosen, an Schenfell und endlich an Taris. Ebnat, Pf., 1051 f. E., früher Neresb. Eglingen, Pfd., 672 f. E. Die herrschaft Eglingen wurde 1727 von Taris für 200,000 fl. erfaust. Dazu gehört auch Ofterhosen, ein Weiler der vielleicht mit dem

benachbarten Beibnachts bof feinen Namen bavon bat, bas die Raifer über bas Ofter: und Beibnachtsfest nach alter Sitte bier verweilten. Die benachbarten Beften Flochberg und Baiblingen maren Sobenftaufic. Eldingen, Pfd., 797 f. E., fruber Reresh. Ebenfo Groffuchen, Pfb., 415 f. E. Diefe Begend des Sardtfeldes leidet febr an Bafferman: gel. Trugenhofen, Pfd., 271 f. C. Das babei liegende Schloß, wo vormale die herren von Trugenhofen ihren Gig hatten, führt feit 1819 ben Namen Caris, und ift fomit als Sauptfis des fürftl. Saufes und Mittelpunkt feiner Befigungen zu betrachten. Es ift auch gang zu einer fürftlichen Refidenz eingerichtet, mit iconen Rebengebauden und Anlagen verfeben, und von einem großen, gefchmadvoll angelegten Dart umgeben. Unter ben mediatifirten Fürsten ift Caris derjenige, ber weit die größten Einfünfte hatte. Das Saus ftammt von Mailand ab, und foll feinen Namen Thurn nebst der herrschaft Balfaffina am Comer Gee megen ber Bertheidigung eines Thurms und Thore zu Mailand erhalten haben, den Namen Taris aber führte es von einem feiner Borfahren. Roger I., Graf von Thurn, Caris und Valfassina, begab sich 1450 nach Deutschland, und murde hier Grunder feines Saufes und einer der wohlthatigften Anftalten, ber Doften. Leonhard von T. wird 1612 in ben beutschen Reichsfreiherrn: stand, fein Sohn Lamorald 1615 in den Grafenstand, und Eugen Alexander 1686 in ben Reichefürstenstand erhoben, und 1747 wird bas General: Postmeisteramt zu einem fürstl. Thronlehen des hauses mit Sis und Stimme im Reichsfürstenrath gemacht. Die ersten Landerbesitungen in Deutschland erward das Saus mit Dischingen und der Reichsberrschaft Eglingen, welche es 1727 erlaufte. 3m Jahr 1786 taufte es die gefürftete Graficaft Friedberg : Scheer und mehrere herrschaften der dortigen Gegend, und 1803 wurden seine Besitungen durch Stadt und Stift Buchau, Die Abteien Marchthal und Neresheim ic., welche es gur Entschädigung fur ben Berluft der Reichspoften auf dem linken Rheinufer erhielt, ansebnlich vermehrt. Außer dem hat aber bas Saus noch in funf Staaten Grund: besitzungen. Neben dem fürftlichen Saufe bestehen noch verschiedene andere gräfliche Nebenzweige der Familie.

# 4. Oberamt Beibenheim.

D.M. 8,249. Einw. (ortsanw.) 29,164, (ortsang.) 29,654. Evang. 28,496, Rath. 1158. Gemeinden 27. Jurafalf, alt. Süßwafferfalf (Stubenthal), Molasse (Donauebene). Breng, mit Pfesser, Lontel. Aderbau (Flachs, Haber), Holz; Pferdes, Rindviehs und Schafzucht; Eisenerze, Töpfererde.

Beibenheim, St., Sit ber Bezirkskellen, Poft, an ber Brenz, 27° 48' 53,61" L. und 48° 40' 40,67" Br., 23 g. St. von Stuttgart, 2806 ortsanw., 2641 ortsang., barunter 2623 ev., 18 f. E. Heibenheim ist ausgezeichnet burch seine, zum Theil ins Große gebenbe Industrie; die wichtigken Etablissements sind: die

(Meebolbice) mechanische Baumwollenweberei und Rattundruckerei, eine Tuchfabrif, eine große Papierfabrif, eine mechanische Baumwollenspinnerei, zwei demische und Naturbleichen, eine Farberei, Majdinenfabrit, Baumwollenwatte = und Stridgarnfabrit, Tabats-Die biefigen Sandlungebäufer beschäftigen ben größern Theil ber 1200 Webermeifter bes Oberamts. Besondere Ermabnung verbient bas bier verfertigte febr beliebte und weit gesuchte Töpfergeschirr. Rornbandel. Ueber ber Stadt liegt malerisch bas 1822 jum Theil abgebrochene Schloß hellenftein. Dieses Schloß war mit ber Herrschaft Beibenheim, die bazu geborte, einft Eigenthum ber herrn von hellenftein. Ale mit bem Bifchof Degenbard von Augsburg bas Geschlecht 1307 ausstarb, murbe bie herrschaft zum Reich eingezogen, von R. Albert an Rechberg verpfandet, von R. Ludwig IV. eingelost und wieder an Belfenftein verpfändet, von R. Carl IV. aber ben Gr. v. Helfenftein 1351 zu Leben gegeben. Diefe verkauften fie 1448 an Gr. Ulrich von Burttemberg, ber sie aber 1460 für 60,000 fl. Bayern überließ. 1505 tam fie von Bayern als Ersag für Kriegstoften wieber an Burttemberg, wurde aber nach ber Bertreibung Ulriche 1521 an Ulm verfest, und nur ungern 1536 wieber herausgegeben. Die Stadt foll unter ben Belfenftein 1365 Mauern erhalten haben. Das Schloff, bas 1519 viel vom Schwäbischen Bunde gelitten batte, wurde von Bergog Ulrich 1537 wieder neu gebaut, jedoch erft von S. Friedrich I. vollendet. In und um Beidenheim wichtige Römerspuren; im Sugmafferfalt bes naben Stubenthale; Berfteinerungen; Topferthon, reiner gelber Ralfspath.

Giengen, St. an der Brenz, 2317 ortsanw. und 2068 ortsang. E. Leinen-, Wollen- und Baumwollenweberei; Nothgerberei; Giengener Wasser, ein beliebtes gebranntes Wasser; Bleiche; Papiers. und mehrere andere Mühlen; Bad — Wildbad, das früher sehr in Ansehen stand. Die Stadt tam als vormalige Reichsstadt 1802 an B. Sie war nach alter Art wohl besestigt und mit einer alten Burg versehen. Ansehnliche Pfarrlirche. Unter K. Rubolph befand sich ein Reichsvagt in der Burg; aber schon früher kommt Giengen als Reichsstadt vor. 1351 wird die Stadt mit Heidenheim den Gr. von Helsenstein zu Lehen gegeben, sie kommt aber bald wieder an das Reich zurück. Magenau: histor. topogr. Beschr. der St. Giengen, Stuttg. 1830. 8.

Anhaufen, ehem. Beneditt. Rlofter und früher Gis eines Rlofters Oberamts, im Brengthal, 85 C. Mechan. Baumwollenspin. Das Klofter wurde von Pfalger. Mangold von Tubingen ju Name — Langenau, gestifte

und 1125 von seinen Sohnen nach Anhausen versett. Gesch. des Al, Anhausen, Ulm 1775. 8. Aufhausen, 204 E. Ruinen der Burg Uffhausen. Bergenweiler, Pfd. an der Brenz, mit Schloß, 243 E., tam 1809 durch Erbschaft von Stain an den Gr. v. Maldeghem. Bolbeim, Pfd. an der Brenz, 926 E. Brenz, Mfl., mit Schloß, an der Brenz, in einer schönen Lage und weiten Ebene, an der baverischen Grenze, 842 E., merkwürdige alte Kirche. Der Ort gehörte den Güßen von Güßenberg und kam 1613 von diesen an Württemb. Als K. Ludwig der Deutsche seinem Diakonus Luitprand das Klösterlein Faurndau (f. Faurndau) schenkte, that er auch noch die Kapelle zu Brenz dazu.

Burgberg, Pfd. an ber Lone, 1029 f. G. Biele fleine, mandernde Bewerbe, Refler, Rorbmacher u. bgl.; bed F. von Dettingen : Ballerftein. Schlofruine. Dettingen, Mfl., hoch und frei gelegen, 1467 E. Dabei Schlofgut Kaltenftein und der Beiler Efeleburg mit dem gerfallenen Bergichloß Fallenftein und den Ruinen des Stammichloffes der Efel von Efeleburg. 1390 vertaufte S. Friedrich von Ted die Beften Faltenftein und Efeleburg nebft Dettingen, Beuchlingen ic. an Rechberg, und 1592 Conrad von R. an B. Rleinheim, Pfb., 610 C. Gerftetten, Mfl., in bober und rauber Lage auf der Mlp, 1604 E., 2 Rirchen. Buffen: ftadt, Mft., 1056 E. Selbenfingen, Pfb., 687 E., Sungerbrunnen. Berbrechtingen, Mfl. an der Breng, Gip einer Rameralvermaltung, 1541 C., bed. Baumwollenspinnerei, Startmehl und Duderf. Chem. Klofter, bas icon im 8ten Jahrhundert bestand. Abt Rulrad von St. Denve, ber im Jahr 784 ftarb, vermacht feiner Abtei bas Rlofter ju Berbrechtingen, fo wie bas zu Eglingen. Da es fast gang zerfallen war, so stellte es R. Kriedrich I. 1171 wieder her und übergab ihm außer andern Gutern feinen hof zu herbrechtingen. hermaringen, Pfd. an der Breng, 876 C., ebem. Nonnentlofter. 3wifden Berm. und Breng ift ein Torfftich angelegt. Nicht weit von hermaringen liegt der Gugenberg, mit den Ruinen ber, von den Reichoftadten 1448 gerftorten Stammburg ber Gugen von Bugenberg, melde mehrere Burgen und Guter in der Begend befagen. Magenau: der Gugenberg und die Gugen, Ulm 1823. 8. Seuchlingen, Pfb., 833 E. Sobenmemmingen, Pfd., auf einer hoben Flache, 533 E. Surben, Pfb., 724 E. Sier ftand bie Stammburg der von Surmen. Ibelberg, an der Breng, 371 E. R. hammer = und Blechwerk. Konige= bronn, eigentlich Springen, Mfl., mit bem ehem. Ciftergienferflofter Ronigebronn, 1243 ev. und 15 f. E. R. Schmelg : und Sammermert, bas mit andern Gifenwerfen an der Breng und am Rocher icon von Carl IV. i. 3. 1365 ben von Selfenstein zu Leben gegeben wird. Kabritichlofferei. Auf einem Kelfen bei bem Rleden ftand bas Schlof Germartftein. R. Albert taufte 1302 die Burg nebft dem Dorfe Springen, brach jene ab und baute ein Rlofter, bas er Ronigebronn nannte, und beffen Name fich in der Folge auch dem Dorfe Springen mittheilte. Königsbronn liegt an dem außerft malerischen Ursprung der Breng und Pfeffer, welche hier mit jugendlicher Kraft aus den Felfen hervorbrechen. In der fehr mineralbaltigen Pfeffer halten fich feine Rifche. Mergelftetten, Pfo.

869 C. Mech. Wollenspinn. und = Web. bef. für Deden, Teppiche, Flanelle ic. Eisengruben; ebenso zu Nattheim, Pfd., 1064 C., Kinderretztungsanst., Bohnerz, wie auch bei Oggenhausen, Pfd., 570 C., herrsch. Schloß und Gut. Schnaitheim, Pfd. an der Brenz, 1541 C., Schloß, Sis des Forstamts Heibenheim. Sohnstetten, Pfd., 1027 C., am Anfang des Stubenthals, s. o. Sontheim, Ms. an der Brenz, auf der baperischen Grenze, 1196 C. Hier stand einst eine Burg der Herrn von Sontheim. Zang, mit Königsbronn verbunden, 682 C. Steinzheim, Ms. am Albuche, 1614 C., vorzügliches Töpfergeschirr; ehem. Augustinertloster.

#### 5. Dberamt Omunb.

D.M. 4,808. Einw. (ortsanw.) 24,142, (ortsang.) 24,930. Evang. 4958, Rath. 19,972. Gemeinden 26. Reuper (Rems=und Leinthal), Lias, Eisenrogenstein, Jurakalk. Rems, Walb=steterbach; Lein, Roth. Aderbau; Rindviehzucht; Holz.

Gmund, Somabifcha Gmund, St., Sig ber Bezirfeftellen, Poft, an ber Rems, 14 g. St. von Stuttgart, 270 27' 36,35" g. und 48° 47' 57,19" Br., 6919 orteanm., 6343 orteang., barunter 5721 fath. und 622 evang. Einw. In und außerhalb ber Stadt finden fich 6 Rirchen und 6, feit 1803 aufgehobene, Rlöfter, nämlich 4 Monche = und 2 Nonnenflöfter. Das altefte bavon war das von Raifer Conrad III. 1140 gestiftete Augustiner-Rlofter, jest bas Oberamteis und Rameralamtegebaube. Inbeg foll icon Carl ber Große bie Erlaubnig zu Erbauung eines Rloftere zu Smund gegeben baben. In bem 1240 gestifteten Dominifaner = Nonnenklofter Gotteszell ift nun die gerichtliche Strafanstalt bochften Grabe, bas Buchthaus eingerichtet. Pfarrfirche jum beil. Rreuz ift ein gothisches, icones Bebaube, beffen zwei Thurme aber ichon 1497 eingefturzt find. Intereffanter ift durch höheres Alterthum die St. Johannisfirche. Gmund hat ein schönes Rathhaus, zwei Spitaler, und ift Sig bes konigl. Taubstummen = und Blindeninstitute, und bee fonigl. fath. Schullehrerseminars, mit einer Musterschule im Gebaube bes ehemaligen Franzistanerklofters. Auch bat bie Stadt ein Afyl für erwachsene Blinde, eine Gewerbe=, eine Zeichnungsschule und noch immer bedeutendes Gewerbe in Gold=, Silber= und Semilor= (nebst Gravir = und Cifelir = ) Arbeiten, Baumwollenwaaren, Perlenftride= rei, Saubenftiderei, Blasichleiferei, Bachsarbeiten u. f. w. Runftmuble. Seit neuerer Zeit bat Gmund vorzüglichen Sopfenbau.

Badanstalt nach Struve'scher Methode. In den Sommermonaten ist Gmünd der Ausenthaltsort der königl. Artillerie, welche in der Räbe ihre Uebungen hält. Unweit der Stadt die Wallsahrt zu St. Salvator mit 2 in den Fels gehauenen Kapellen. Gmünd war Reichsstadt und hatte ein nicht unbedeutendes Gebiet. In früherer Zeit gehörte sie den Hohenstausen; Friedrich von Hohenstausen soll sie auch 1090 mit Mauern versehen haben, und Barbarossa verlieh ihr Stadtrechte. 1802 kamen Stadt und Gebiet an Württemberg. — Rink: Gesch. und Beschr. der Reichsst. Smünd. 1802. 8. Werfer: Medic. Topogr. der Stadt Gmünd. 1813. 8. Das Oberamt besteht 1) aus dem ehem. Gmünder Gebiete, 2) aus altw. Orten und 3) aus abelichen Bestgungen.

- 1) Bargau, Pfd., 564 f. E. Der Ort wurde 1554 von Rechberg an Smund verlauft. Göggingen, 287 ev. und 197 f. E. Herlitofen, Pfd., 460 f. E. Jggingen, Pfd., 418 f. und 22 ev. E. Lautern, Pfd. in einem tiefen Thale, 362 f. und 84 ev. E. ½ Böllwarth; Kaferei. Eine benachbarte Felfenhöhle ist fehr reich an Kalfsinter. Mögglingen, Mfl., 892 f. und 23 ev. E.; Kaferei. Ueberreste der Teufelsmauer. Mineralbad Christenhof. Bodenmuller: das Christenh. Bad, Gmund 1837. 8. Muthlangen, Pfd., 597 f. E. Ober-Babingen, ev. Pfd., 287 ev. und 173 f. E. Ober-Bettringen, Pfd., 467 f. E. Spreitbach, Pfd., 341 f. E. Straßdorf, Pfd., 619 f. E. ½ Gr. Rechberg; Metall-waaren, Tabatspfeisen. Weiler in den Bergen, Pfd., 439 f. E., Ruinen eines Bergschlosses, mit welchem der Ort 1581 von Rechberg an Smund vertauft wurde. Zimmerbach, Pfw., 184 f. E. Wald stetten, vormals Elwang. Mfl., 998 f. E.; Holzschier, Pfeisenmacher, Kaserei.
- 2) Heubach, St. an der Rems, ehem. Oberamtssist, übrigens ganz offener Ort, 1309 ortsanw. und 1219 ortsang. E.; Baumwollenspinnerei und Weberei, hauptsächlich Fabrikation von Schnupftüchern; Viehhandel. Nicht weit davon liegt der Rosenstein, mit den Ruinen des Bergschlosses gleichen Namens und einer Höhle darunter. Degenfeld, ev. Pfd., 182 ev. und 160 f. C., lettere Rechbergisch; wildromantisches Thälchen, Ruinen des Stammschlosses Degenfeld. 1257 kam Conrad v. Degenfeld oder Tegeruseld aus der Schweiz, siedelte sich hier an und wurde der Stammvater der Degenfeldischen Familie. 1597 verkauste Christoph von Degenfeld sein Stammgut an W. Lindach, 642 ev. C. In der Nähe ein altes Schloß, jest Privateigenth. Täferroth, Pfd., 181 ev. C. Unter=Bäbingen, Pfd., 529 f. C.; Kaferei.
- 3) Gr. Rechbergifch: Rechberg, Sobenrechberg, Schloß und Pfarrfirche mit Pfarrhaus, nebst hinterweiler, unter dem Schloffe, 334 f. E. Der Berg Rechberg ragt mit hohenstaufen und dem Stuifenberg weit und breit hervor. Er theilt sich in 2 Gipfel, auf dem höhern steht die Kirche, mit dem wunderthätigen Bild der schonen Maria, zu dem

gewallfahrtet wird, bas Pfarr : und bas Megnerhaus; auf dem niederen Bipfel ftebt bas Solos, eine febr alte, vielleicht auf romifcen Grund gebaute Burg. Es ift bie Stammburg der uralten Familie Rechberg (Maricalle ber Sobenftaufen), die einft fehr ausgebreitete Befigungen in Schwaben hatte und noch jest ansehnliche Guter in ben Oberamtern Smund, Goppingen und Geislingen befist. Die graffice Burde murde ihr neuerbings, im Jahr 1810, verlieben, nachbem fie fich berfelben lange Beit entschlagen und gur Reichbritterschaft gehalten batte. Am Ruge bes Rechberge liegt Borderrechberg ober Bordermeiler, 271 f. E. Rei: denbach, Dft., 265 f. C. Dabei Rameberg, Bergicolog, einft ber Sit einer Rechberg. Rebenlinie. In diefen Orten befinden fich geschickte SolgidniBer, die Tabatopfeifen, Dofen und bergl. aus Mafern verfertigen. Bingingen, Pfd., 415 f. E. Schl. - v. holg: Bartholoma, Mf. auf dem hoben Albuch, 610 f. und 321 ev. C.; Spinnanftalt, Soble Raltenloch. Wisgoldingen, Pfd., 660 f. C., bochgelegen am Rufe bes Stuifenberge, der hober ift ale Staufen und Rechberg. - v. Lang: Leinzell, Pfd. mit Schlof an der Leine, 950 C. - Gr. v. Beroldingen: Sorn, Beiler auf einer Anbobe über der Leine, 306 f. C., mit bubfdem Solof.

### 6. Oberamt Schornborf.

Q.M. 3,666. Einw. (ortsanw.) 27,218, (ortsang.) 29,947. Evang. 29,876, Rath. 71. Gemeinden 27. Muschelfalf (unteres Remsthal), Reuper, Lias (höhen bes Schurwalds). Rems, Beutel oder Schweizerbach, Wislauf. Bein, Obft, Uderbau; holz.

Schornborf, St., Sig ber Bezirteftellen und eines Forftamte, Poft, an ber Reme, 8 g. St. von Stuttgart, 27º 11' 22,36 " 8. 48° 48' 19,24 " Br. mit 3573 orteanm., 3855 orteang. E. Das Schlof ift fest zu Wohnungen für bie Begirtebeamten eingerichtet. Schornborf gebort zu ben vorzüglichern Städten von Altwürttemberg, ift gewerbsam und bat eine Tabatefabrit, Tuchfabr., Fingerhutfabr., ftarte Märfte, Weinbau, guten Feld : und Bartenbau, ausgezeichnete Biebhaltung, Rafebereitung. Schon in ben alteften Zeiten ein fester Plat, murbe Schornborf 1538 - 1541, von S. Ulrich aufs Neue befestigt und in dieser Zeit auch mit einem neuen festen Schloffe verfeben. Diese Befestigung zog ihr in der Kolge manche verderbliche Belagerung zu; bei einer berselben, 1634, murbe fie bis auf bas Schloß und zwei Bauser in einen Afchenbaufen verwandelt. 1688 rudte General Melac por bie Stadt, murbe aber burch ben Muth ber Schornborfer Beiber, unter Anführung ber Burgermeifterin Runtelin genothigt,

wieder abzuziehen. Die frühere Geschichte ber Stadt liegt im Dunkeln; so weit man dieselbe kennt, war Schorndorf im Besitze von Württemberg. Schon 1264 hatte es seinen Schultheißen; 1299 wurde es, wahrscheinlich zum zweiten Mal ummauert. Schorndorf ist der Geburtsort des berühmten Generals Schärtlin von Burtenbach, † 1576, und des ehem. französischen Ministers Reinhardt. — Nösch: Schorndorf und seine Umgebungen. Stuttg. 1815. 8.

Abelberg, Pfb., ehemale: Pram. Rlofter und Gis eines eigenen Dberamte, auf einer malbigen Sobe, 93 C. Das Rlofter murbe ums Sabr 1178 von Bolfnand von Staufen, einem Diener R. Friedriche L. gestiftet und nach des Stifters Tod von dem Raiser 1181 in seinen besond. Sous genommen. Friedriche Sohn, der ungludliche Philipp, erhielt in ber Rloftericule Unterricht, und die Raiferin Irene, Philipps Gemablin, ichentte dem Rlofter einen Sof ju Dber : Eflingen. Aichelberg, Pfd. auf dem Sour: od. Schlichterwald, von dem Ort Schlichten fo genannt, 740 C., war bis 1482 Kil. von Beutelsbach. Die auf bem Schurmalbe gelegenen Orte, deren Bewohner fich durch Rleidung und Sitten unterscheiden, bildeten ein eigenes Baldgericht. Aichfchieß, Pfd. auf dem Schurmald, 261 C. Baltmanneweiler, Pfd., auch auf bem Schurwald, 846 C. Beutelebach, Mfl., 1846 C., eine ber alteften Befigungen bes murttembergifden Saufes mit bem einft berühmten Schloffe Beutelsbach, bas auf der Sobe über dem Dorfe, dem von einer Rapelle, die bier fand, fogenannten Kapelberg - lag, jest aber gang verschwunden ift. In frubern Beiten befand fich bier ein Stift, bas icon 1248 bestand und bas Erbbegrabnig der Gr. von Burtt. enthielt, das aber mit der Burg 1311 gerftort, 1320 und 1321 nach Stuttgart verlegt murde. In ber jegigen Rirche des Riedens, der ehemaligen Stiftefirche, befindet fich noch ein der Berftorung entgangener, merfwurdiger Grabftein mit dem alteften wurttembergifchen Bappen. Bon Beutelebach ging der befannte Aufruhr des Armen Conrade aus, ber den Tubinger Bertrag 1514 berbeiführte. Bor ungefahr 50 Jahren murden bier noch mobibemabrte Urtunden aufgefunden, welche aber ein Opfer der herrichenden Unachtsamteit auf dergleichen Begenftande murden. B. hat vorzüglichen Weinbau. In der Rabe der Schon = bubl, Alabafter. Bublbronn, 444 E. Gerabftetten, Pfd., in dem fruchtbaren Remethale, eigentlich Gerhardeftetten, 1701 E. Der Ort war bis 1496 Kil. von Winterbach. Er batte ebedem mehrere Serren und 2 Schlöffer, und murde erft 1687 vollende von 3punhardt erfauft. und in Grunbad, Pfd. im Remethal, 1390 E., ftarfer Beinbau. Sau= berebroun, Pfd. an der Wieslauf, im Wiesenthal, 964 E. Durch den vormaligen Schultheißen Birtle hat fich hier Rultur und Boblftand febr gehoben. Sebfad, im Remethal, 791 C. Segenlobe, Pfb. des Sourwalds, 366 C. Sobengebren, Pfd. auf dem Schurwald, 674 C. Sos= linewarth, 564 ev. und 15 f. C. Biele Safner. Sundebolg, Pfd.,

700 E. Der Pfarrsit ist seit 1744 zu Abelberg. Miedelsbach, 550 E. Rohrbronn, 390 E. Schornbach, Pfd., 720 E. Schnaith, Mfl., 2003 E.; beliebter Wein. 1607 vertauschen die Schenken von Limburg den Ort an Warttemberg, das ihn früher auch schon besessen hatte. Steienenberg, Pfd., 794 E. Dazu gehört der W. Krähwinkel, mit 158 E. Thomashardt, auf dem Schurwald, 427 E. Urbach, Obere, Mfl., 2073 E. Die ehem. Herrn von Urbach hatten ihre Burg auf einer Anshöhe bei dem Fleden; auch besindet sich in diesem selber noch ein sogenanntes Schlöschen; Fil. Untere Urbach, 961 E. Weiler, Pfd., 948 E. Winterbach, Pfd., im Remsthal, 2068 E.; wird 1086 mit Waiblingen vergabt; Schweselquelle mit Badeinrichtung. Faber: Das Schweselb. zu W. 1835. 8. Dabei Engelberg, Schl. auf einer Anhöhe, früher ein von Graf Ulrich 1466 gestistetes Augustinerkloster.

### 7. Oberamt Belgheim.

D.M. 4,899. Ginw. (ortsanw.) 21,343, (ortsangeh.) 22,126. Ev. 20,217, Rath. 1909. Gemeinden 12. Reuper, Lias (auf ben Sochstächen bes Welzheimer Walbes und süblich ber Rems). Rems, Wieslauf; Lein. Aderbau (Flachs), Viehzucht; Holz.

Welzheim, St., Sit ber Bezirksstellen, mit Ausnahme bes Rameralamts, auf bem Welzheimer Walbe; 1824 ortsanw., 1822 ortsangeh. E. Berühmter Flachs und Flachsmarkt, auch bedeutende Viehmärkte. An Welzheim zieht ber röm. Limes hin, auch wurden mancherlei andere röm. Alterthümer hier entbedt, barunter ein Denkstein von der 22sten Legion. Die herrschaft Welzheim gehörte wahrscheinlich den hohenstaufen, kam in der Folge an Rechberg und wurde von diesem 1335 an die Grafen von Limpurg verkauft. Unter den letztern wurde sie württ. Lehen, und siel als solches bei dem Aussterden des limpurgischen Mannstammes 1713 an Württemberg. 1718 verlieh H. Eberhard Ludwig die herrschaft der v. Grävenis, welche sie aber 1732 wieder zurückgeben mußte. Eine Feuersbrunst verzehrte 1726 den ganzen Ort.

Alfdorf, Mfl., mit 2 Schl., 1556 C., bes v. holz. Raiferebach, 508 C., ehem. hohenstaufiich, mit einer großen Menge von höfen. Edeletrebse. Kirchenkirnberg, Pfd., 379 C. Lorch, Mfl. und Post, an der Rems; Sis des Ramerale und eines Forstamte; vormals Sis des Oberamte, 1832 C. Dabei das ehem. Benediktiner : kloster Lorch. ein hohenstaussisches Familienkloster u. Erbbegradniß, jest Wohnung des Kameraleverw. Das Kloster wurde 1102 von h. Friedrich v. hohenstausen gestiftet, indem er seine Burg Loricha auf dem Liebfrauenberge dazu verwendete.

Soon 1060 hatte Silbegard, die Bittme heinricht v. hobenstaufen, in dem Ort ein Chorberrenstift gestiftet, das fic nun in dem Rlofter aufloste. Die jebigen Rloftergebaude murben 1547 aufgeführt, nachdem das alte Rlofter in bem Bauernaufruhr 1525 bis auf die Rirche und einen Thurm des Schloffes zerftort worden war. In diefer mertwürdigen, neuerdings burd angemeffene Reparaturen in Sous genommenen Rirde befinden fic mehrere Dent = und Grabmaler der hobenstaufifchen Kamilie, die jedoch aus fpaterer Beit find. Baumeifter: Galerie der hobenftaufifchen Familienbilber im Rl. Lord. Smund, 1805. 4. Baumeifter und Dabl: Abbilbung ber Statuen in der Bollwartbichen Tobtenhalle im Rl. Lord. Smund, 1808. 4. Lord liegt an der Teufelsmauer, die bier einen Bintel macht. Dluderbaufen, Mft., 1542 E. Ril. von Dluderhaufen ift Balbbaufen, D., 700 C. Sier foll fich die hobenstaufische Ranglei und Dunge befunden haben. Dazu gebort der Bogelhof oder Elisabethenberg, mit den Ruinen einer Burg, wo der Raifer Barbaroffa geboren fenn foll. Rubereberg, Mfl., am Unfang des Wiesen= oder Wieslaufthales, 1317 E., ftarter Rlachemartt. Thierbad, S., an der Lein, mit einer Mineralquelle, mobei vor dem 30jährigen Krieg ein befuchtes Bad fich befand. Bafchenbeuren oder Beuren, Mfl., 1309 f. C., mit einem fleinen Soll., v. Freiberg Surbel und Graf v. Thurn und Balfaffina. Sandel mit Gmunder Maaren. 1/4 Stunde davon das Bafderichlößlein und ber Bafderhof: die Biege ber Sobenftaufen. Bon Beuren, nach ichmei: gerifder und altidmabifder Mundart Buren, ichrieb fich Friedrich v. Buren, der Stammvater ber hobenstaufen. Das jesige Sologlein ent: balt noch bie Grundmauern ber alten Burg, worauf ein Fruchtspeicher und die Bohnung eines Solzwarthe ift. Nach dem Erlofden der Sobenstaufen war Rechberg lange im Befit von Bafchenbeuren. Unter : Schlechtbach, an der Wieslauf, 436 E. 1/2 Pudler. Beggau, Pfm., 143 f., 25 ev. C.

## 8. Dberamt Gailborf.

D.M. 6,808. Einw. (ortsanw.) 24,171, (ortsang.) 25,557, nämlich Evang. 23,544, Rath. 1993, Juden 20. Gemeinden 23. Muschelfalf (Rocherthal unterh. Gailborf), Keuper, Lias (Soben der Bergrüden). Rocher, Roth, Fischach (Bühler). Aderbau (Flachs), Rindviehzucht; Holz; Bitriolschiefer.

Gailborf, St. und Sig ber Bezirksstellen, am Rocher, in einer waldigen Gegend, 16 St. von Stuttgart, 27° 25' 58,28" &., 49° 0' 4,17" Br., mit 1611 ortsanw. und 1543 ortsang. Einw. Postftall. Zwei Schlösser, unter benen das erst 1778 erbaute gräss. Pücklerische sich auszeichnet; Stadtkirche mit schönen Grabmälern einiger Grafen von Limpurg; Bitriol = und Alaunwerk, und im Bezirke Potaschensiedereien, Pech = und Haunwerk, Raltwasserbeilanstalt. Biebmärkte. Die Stadt gehörte zur Grafschaft

Limpurg, beren Besiter, die Schenken von Limpurg, sich von ihrem Stammichloffe Limpurg bei Sall nannten. Prescher: Gesch. und Beschr. ber Reichsgrafschaft Limpurg. 2 Thl. Stuttgart 1790. 8. 1441 wurde bie Grafschaft in Limpurg=Gailborf und Limpurg = Speckfelb getheilt. 1690 ftarb ber gailborfer und 1713 ber spedfelber Mannestamm aus, und die Grafschaft ging nun unter einer zahlreichen weiblichen Nachkommenschaft in meh- \* rere und wiederholt zerftückelte Theile. Einige ber Erben verfauften 1780 und später ihre Erbiheile an Württemberg und 1806 fam die ganze Grafschaft, mit Ausnahme des in Kranken gelegenen spedfelbischen Theile, unter württemb. Souveranitat. Die Brundberrichaft ber Grafichaft, und somit bes Oberamts, ift nun unter bie nachgenannten Linien getheilt, beren Benennung fich erhalten hat, obgleich die Besiger ganz andere Namen haben. Un ber Stadt felber befist ber Staat 1/8, Solme. Braunfele 1/8, Die Erben bes Grafen ju Balbed : Pprmont 1/4, bie Grafen von Pudler 2/4.

- A. Limpurg: Gaildorf:
- a. Burm brand, jest getheilt zwischen 1) dem Staat: Euten dorf, Pfd., 437 C., abgegangenes Bad; Ruinen und Schanzen in der Nahe. De dend orf, Mfl., am Rocher, 315 C.; bedeutende Fabrit chemischer Praparate, Alaun, Chlorfalt und a. Dabei Rotenberg, eine verfallene Burg im Roththal, von der sich noch ein gegen 100 Fuß hoher fester Thurm erhalten hat. 2) Solme-Braunsels: Gidwend, Mfl., 815 C.; Wieh- und Flachsmärkte. Ehem. Schwefelbad. Münster, Pfd., 366 C. die Mutter- kirche von Gailborf.
- b. Solms : Affenheim, jest 1) der Staat 1/4; 2) Balbed 2/4; 3) Pfenburg: Meerhold 1/6. Sütten, auf einer Anhöhe, 404 E. Ober=Roth, Mfl., an der Roth, 758 E. Eisenhammerwert. Bichberg, Pfb., an der Roth, 527 E.
  - B. Limpurg: Sontheim.
- a. Sontheim=Gailborf, jest ber Staat und die Pudlerischen Erben: Mittelbronn, 284 evang., 102 tath. E.; ehem. Bitriolbergwert. Ruppertebofen, 366 C.
- b. Sontheim-Schmiedelfeld, jest ber Staat: Schmiedelfeld, Bergfchloß, das 1739 auf den Grund einer alten Burg erbaut wurde, mit
  einigen Rebengebäuden, jest in den handen der Juden, und von diesen
  größtentheils abgebrochen. Gegenüber liegt der herberg, mit einer alten
  Kirche, die ein sehr schönes Altarblatt aus dem 15ten Jahrhundert von
  Barthol. Zeitblom enthält. Die herrschaft Sontheim-Schmiedelfeld wurde
  1781 von B. für 351,000 fl. ertauft. Dazu gehören: Seifertshofen,
  Mfl., 368 C. Sulzbach am Rocher, Mfl., am Juße von Schmiedelfeld, 665 C. holzarbeiten. Agat im Eisbach. Der Ort tam 1414 durch

Erbschaft von Hohenlohe an Limpurg. Etwas mehr auswarts am Rocher sieht man noch Ruinen von der Burg Kransberg. 1357 kaufte Schenk Conrad Beste und Amt Kransberg nebst der Beste Buchhorn bei Michelbach.

- c. Sontheim Ober : Sontheim, jest ber Staat 3/6, Lowenstein: Wertheim 2/6, Pudler und Wittgenstein 1/6: Ober : Sontheim, Mfl., und Schl. an der Bühler, 1298 E. Eine eherne Denktafel bezeichnet das Haus, wo Schubart 1739 geboren wurde. In der Kirche liegen mehrere Grafen von Limpurg begraben. Das Schloß wird mit einem Theil des Dorfes 1475 von Georg von Crailsheim an Limpurg verlauft; das jesige Schloß wurde jedoch erst 1543 erbaut. Mittel=Fischach, Vfd., an der Kischach, 309 E.
- d. Sontheim: Gröningen, 1807 durch Rauf F. Colloredo: Mansfeld, jest der Staat: Gröningen, mit einem schonen Schloß über dem Rocher und einer tath. Pfarrfirche; Unter: Gröningen, Pfd. nachst dabei, 661 ev., 273 f. C.; Schachteln und andere Holzarbeiten. Berdienste bes f. Pf. Herlitofer um die hebung der gesuntenen Gemeinde. Ober: Gröningen, Pfd., 198 C. 1436 tauft Schent Conrad Schloß und Burg Gröningen sammt dem Dorf von Hand v. Yberg. Eschach, Pfd., auf einer Hochstäche, 526 C. In der Nabe die hobble Gögenloch.
- e. Sontheim : Michelbach, jest Lowenstein : Bertheim : Michelbach an ber Bilg, Pfb. mit Schloß, 357 E. Ober : Fifchach, Pfb., an ber Kifchach, 222 ev., 29 f. E.

Ferner gehoren zu dem Oberamt: Fridenhofen, altw. Pfd. in fehr hober Lage mit berrlicher Aussicht, 182 E. Pfarrer Rirschenbeiffer von Fridenhofen führte die Bauern an, welche 1525 Hohenstaufen und Lorch zerstörten. Saufen an der Roth, Pfd., 266 f. E.; vormals Comburgisch. hier und in der Gegend sehr viele Eretinen.

### 9. Oberamt Crailsheim.

D.M. 6,075. Einw. (ortsanw.) 22,882, (ortsangeh.) 24,296. Ev. 20,342, Rath. 3645, Juben 309. Gemeinden 25. Muschefalf (Jagsthal unterhalb Craileheim), Reuper. Jagst, Speltach. Rindviehzucht (Mastung), Schweinezucht; Aderbau (Hopfen); Holz; Gyps.

Crailsheim, St., Sig ber Bezirfsstellen und eines Forstsamts, Post, an ber Jagst, in einer Ebene bes vormals sogenannten Birngrunds, 28 g. St. von Stuttgart, 27° 44' 6,00" E., 49° 8' 13,51" Br., 3008 ortsanw., mit 3083 ortsangeh., und zwar 2924 ev., 20 f. und 139 jub. Einw., mit einer Synagoge. Schloß; ansehnliche Kirche zu St. Johannes; steinerne Brude über die Jagst; reiches Spital; viel Gewerbe, besonders Gerberei, Strumpsstriderei und Baumwollenweberei, Kattun-Rothsärberei

und Druderei, Bisouteriefabrik; hölzerne Tabakspfeisen; lebhaste Getreidemärkte, Handel mit Schnittwaaren; bedeutende Biersbrauereien; Handel mit Mastvieh. ½ St. von Crailsheim bessindet sich ein Bad, der Sauerbrunnen genannt, das aber wenig besucht wird. An der Jagst hinab sindet man viele Bersseinerungen. Die Stadt Crailsheim ging von 1289 an, wo sie von den Grasen von Kirchberg an die von Dettingen kam, durch mehrere Hände, die sie 1399 an die Markgrasen von Ansbach und 1810 endlich von Bayern an Württemberg kam. 1338 gab ihr R. Ludwig gleiche Rechte mit Hall. — Hosmann: Chronis von Crailsheim, 1810. 8.

Altenmunfter, Pfd., 231 E., mit einer Rirche, welche für die altefte ber Begend gehalten wird. Gil. Ingerebeim, 604 E. (worunter 38 j.). Ellrichebaufen, Pfd., 293 E. Ruinen ber Stammburg ber v. E., die aber an dem Ort nur wenig Theil mehr haben. Dabei Beeg= hof, D., 316 E.; dem Gr. v. Goden = Neidenfele gehörig. Goldbach, Pfd. mit Schl., 470 C., gehorte ebem. den Grafen Geper ju Giebelftatt. Im nahen Cichwald Ruinen von Schönenburg. Gröningen, Pfd., an der Frankf. Strage, mit einem Gifenhammer u. Sol. der v. Geden: borf, 390 E. 1/2 St. bavon: Anhaufen, Ruine eines ebem. Auguftiner-Rloftere, welches 1357 von Leopold v. Bebenburg gestiftet und im Bauern= frieg zerftort murbe. Grundelhardt, Mfl., 491 E. Sier und in Sobnhardt, Pfd., 658 E. viele Rubler, Potafchenfied. Burg ber von 5. Jagftheim, Pfd., 964 C. Die 3 letteren Orte gehörten gu Sall: an dem letten bat v. Ellrichehausen Theil. Lautenbach, 364 ev., 155 f. E. Lentershaufen, Did., 117 E. Martt Luftenau, Mfl., auf ber Grenze, 249 f., 231 ev. E. mit 2 Pfarrern. Dazu Tempelhof, Gol. und Rittergut, und der Krefberg mit einer Ballfahrtefirche und vorzug: licher Aussicht. Diefe ganze Befigung hat ber Staat 1839 von den Frhr. v. Andringen burch Rauf erworben. Maria-Rappel, Pfd., an der Doftstraße, in bober Lage, 257 E. Magenbach, 183 ev., 594 f. E., mit Sol.; holzarbeiten. Ober fpeltad, Pfd., 343 E. Onolzheim, Pfd., 714 C.; Eifenhammer. Rechenberg, Pfd., 167 ev., 38 f. C.; Sol. Die Bem. Rechenberg bildete mit mehreren fleineren Orten ein ansehnliches Mittergut, bas gu 3/4 den Freih. v. Berlichingen = Roffach, ju 1/4 dem Gr. v. Manbelbloh gehörte, im 3. 1840 aber vom Staat erfauft worden ift. S. unten Unter = Deufstetten. Roffeld, Pfd., an der Landstraße, 241 C. Dabei ber hohe Burgberg mit unvergleichlicher Aussicht und die Ruinen der Burg Flügelau. Satteldorf, Pfd., an der Frankfurter Strafe, 451 E. Hungerbrunnen. Dazu gehört: Meidenfele, an ber Jagft, 361 ev., 39 f. E., mit Schloß des Gr. v. Soden, und auf steiler Sobe über der Jagft Burlesmagen, 130 E., mit einem fehr alten Schl. und Gut; Distorius, vorber v. Sedendorf. Stimpfac, Pfb., 332 f. E., geborte zu Elwangen. Tiefenbach, Pfb., 421 C., babei Spuren ber Burg Bollmarshausen bei bem Beiler gleichen Namens. Triensbach, Pfb., 237 C. Dazu Erkenbrechtshausen, 209 C., mit Schl. ber v. Sedendorf. Unter-Deufstetten, Pfb. 926 t., 288 ev., 52 j. C., mit Schl. ber v. Sedendorf. Hiter-Deufstetten, Pfb. 926 t., 288 ev., 52 j. C., mit Schl. ber v. Sedendorf. Hiter-Deufstetten, Pfb. 926 t., 288 ev., 52 j. C., mit Schl. ber v. Sedendorf. Hiter und in Mahenbach viele Haustrer mit Farbwaaren, Holzarbeiten, Steingut und dergl. Potaschensieb. Balbthann, Pfb., 469 C. Bestgartshausen, Pfd., 156 C. Bilbenstein, Pfb., 510 ev., 60 t. C., v. Hofer von Lobenstein.

#### 10. Dberamt Sall.

Q.M. 6,186. Einw. (ortsanw.) 25,570, (ortsang.) 24,880. Evang. 23,176, Rath. 1564, Juben 140. Gemeinden 30. Muscheltalt (Rocherthal und Seitenthäler), Reuper. Rocher, Biber, Bühler. Rindviehzucht (Mastung), Pferdes, Schweines und Schafzucht; Acerbau; Holz; Salz.

Sall - Schmabisch Sall, St., Sig ber Bezirfestellen und einer Generalfuperintendeng, Doft, auf beiben Seiten bes Rochers, über welchen eine fteinerne Brude führt, 20 g. St. von Stuttgart, 27° 24' 4,36" 8., 46° 6' 46,30" Br. (Thurm zu St. Michael); 6525 orteanw., 6688 orteang., und zwar 6598 ev., 39 f. und 51 i. E. Sall ift febr uneben gelegen und bat fein befonbere vortheilhaftes Aussehen; boch ift ber Marktplag burch ansehnliche Gebäude und besonders durch das febr icone Rathhaus ausgezeichnet. Dem Rathhaus gegenüber erhebt fich auf vielen Stufen bie Sauptfirche ju St. Michael, eine ber größten und schönften gothischen Rirchen bes Landes, an welcher von 1427 bis 1525 gebaut murbe. An ihrer Stelle foll einft eine Burg ber alten Rocher=Gaugrafen gestanden baben. Die Stadt batte ein wohlbotirtes Gymnafium, bas unter wurttembergifcher Regierung in eine gewöhnliche lat. Schule vermanbelt murbe. Bewerben, die bier lebhaft betrieben und burch einen besondern Gewerbe-Berein aufgemuntert werben, geboren: eine mechanische Baumwollenspinnerei und Beberei, Garnfabrif, Bijouterie, fcone Silbermaaren, Schreibfebern= und Siegelladfabrif, Berbereien, Seifensiederei, Buderbaderei zc. Bedeutende Biehmarfte. Saline, von welcher bie Stadt ohne Zweifel ihren Namen bat, ift mit Wilhelmsglud vereinigt, f. oben G. 352. Das Galinenamt bat bier feinen Sig. Ein aut eingerichtetes Soolbab mit ange nehmen Spaziergängen ist mit der Saline verbunden. Dürr: das

Soolbad zu Hall in Württemberg. Schw. H. 1834. 8. älteres, neuerdings wieder mehr aufgesuchtes Bad ift bas Saller Bilbbab. Orthopäbisches Inftitut. Wilhelmsanstalt für Baifen und vermabrloste Rinder. Rreisgefängniß für ben Jagftfreis. Privat=Schullehrer=Seminar. Bon ber Stadt befamen bie Bal-Ier ihren Namen, eine Munge, bie bier zuerft geschlagen murbe. Die Borftadt Unter-Limpurg bilbete früher ein eigenes Dorf. bas ben Grafen von Limpurg geborte und 1541 an bie Stadt verfauft wurde. Bei bemfelben ftand Dber-Limpurg, bie Stammburg ber Grafen, wovon noch Ruinen ju feben find. Sall ift ein febr alter Drt, und war einft mit ber Saline f. Domane. 1231 ichenft R. Beinrich bem Rlofter Denkenborf eine Salapfanne in feiner Stadt Sall. Babrend bes Interregnums machte fic bie Stadt unabhängig und 1802 fam fie mit einem anschnlichen Gebiet. aber auch mit vielen Schulben an Burttemberg. 3m Jahr 1728 brannten 3/4 der Stadt ab. Um die Stadt her lagen viele Burgen; 1 St. bavon liegt Ginforn, ein bober Berggipfel mit weiter Musficht, worauf fich ein Wirthshaus und eine Ballfahrtefirche zu ben 14 Rothhelfern, die aber Ruine ift, befinden. Das Dberamt befteht größtentheils aus vormals Sallifchem Gebiete.

Unhaufen, Muble mit Pfarrlirche, 11 C. Das Pfarrhaus ftebt 1 St. davon bei Bellberg. In der Rabe bas Gil. Dber = Scheffac; Papierm. Biberefeld, Pfb. an der Biber, 523 E. Bubenorbis, in bober malbiger Lage, 303 Ginm. Comburg (Rochenburg), Schloß auf einer Sobe, 1/3 St. von Sall. Sit eines Forftamte; Barnifon bes t. Invalidencorps. Comburg war bis 1802 Ritterftift, anfanglich ein Bene-Diftiner = Rlofter, bas 1079 von bem Rochergaugrafen Burtharbt von Roten = burg gestiftet murbe. Das Stift hatte ansehnliche Guter und febr fcone Bebaude, befonders eine icone und reich ausgestattete Rirche. Enslin= gen, Ofd. am Rocher, 360 E. Elterehofen, mit Schlößchen auf ben Ruinen von der Burg der von Elterehofen, 360 E. Rudolph von E. war unter den Edelleuten, welche 1525 ju Beineberg durch die Spiefe gejagt wurden. Gailentirden, Pfd., 431 C. Theil baran hat Sobenlobe-Balbenburg. Beielingen, Dfb. am Rocher, unweit bes Ginfluffes ber Bubler, 504 E. Gelbingen, Dfb. am Roder, 327 E.; Gifenhammer. Dabei ftanden 2 Ritterburgen, Reuenburg und Beiereburg. Grof: Al: merfpann, Pfb., 136 f. und 16 ev. C., gehorte Comburg. Groß: Altdorf, Dfb. an ber Bubler, 326 E. Schon 856 vergibt bier ber Mbt Satto von Rulba Guter. Saffelben, Pfd., 175 E. 3lehofen, St. an der Landstraße in einer großen Ebene, 729 ortsanm. und 752 ortsang. Einm.; Raferei. Bertoldus Scultetus de Ulleshofen und Sibito

de U. tommen ale Beugen 1216 vor. Der Ort tam mit ber Graficaft Flügelau an Sobenlohe, und Graf Krafft II. v. S. erhält von A. Ludwig 1330 bie Erlaubnis, eine Stadt baraus zu machen. 1449 fam der Marfgr. Achilles von Anebach auf feinem Buge gegen bie Stadte auch vor 3lehofen, nahm bas Städtchen nach tapferem Biderftand ber Ginmohner, Die fich julest noch aus ihrer Rirche vertheidigten, und verbrannte es. Aupfer, B., 82 C.; Torf. Lorenzenzimmern, Pfw., 197 C. Midelfeld, Mfl., 393 E. Ober=Afpac, Pfb., 71 E.; in der Rabe bie Refte der Burg Klingenfeld. Drlad, Pfd., 218 C. Reineberg, Pfm., 187 C. Rieben, 509 E .; foffile Roble, Sandsteinbruche mit mertw. Berfteinerungen. Stein bach, Mfl. am Rocher, unter Comburg, 679 f., 269 ev. und 82 j. E. mit einer Spnagoge; geborte bem Stifte C. Sulgborf, 385 E. Thalbeim, Mfl., 327 C. Thungenthal, Ofd., 195 ev. und 92 f. E. Unter: Muntheim, Mfl. am Rocher, 519 E., unter Sobenl. Dehringen, Kirchberg und Waldenburg getheilt. Dabei Ober : Munt: beim, 129 C. Fruber hatte M. feinen eigenen Abel; ein Cunradus de Municheim fommt 1216 vor. Unter: Sontheim, Pfd. an der Bubler, 184 E. Uttenhofen, 435 E. Dabei die Saline Wilhelmeglud. S. oben S. 352. Beliberg, St. über der Buhler, 594 orteanw. und 624 ortsang. E., mit Col., einft Gis der von B.; gegenüber auf einem Berge liegt die Pfarrfirche Stodenburg mit dem Pfarr: und Megner: baus. Schon 1108 lebte ein Heinr. de Velliberc; 1592 ftarb die Kamilie aus. Weftheim im Rofengarten, Mfl., 487 E.; Gifenhammer. Gin Graf von Bestheim ichenkt 1378 bem Rlofter Murrhardt die Rirche. Die Benennung: Rofengarten tommt bem gangen Begirt gu, ber auf ber einen Seite durch den Rocher und auf ber andern durch die fich bogen= formig herumziehenden Sallifden Baldgebirge begrengt ift; auch Biberefeld, Michelbach, Rieden und Beimbach liegen darin. Außerbem enthalt das Oberamt viele Beiler und Sofe.

# 11. Oberamt Dehringen.

D.M. 6,216. Einw. (ortsanw.) 29,612, (ortsang.) 30,065. Evang. 28,476, Rath. 1373, Juden 216. Gemeinden 42. Muschelfalf (nördlicher Theil), Keuper. Kocher, Kupfer, Sall, Ohrn, Brettach. Rindviehzucht (Mastung), Schafund Schweinezucht, Aderbau, Wein.

Dehringen, St., Sis ber Bezirköstellen, Post an ber Ohrn, 19 g. St. von Stuttgart, 27° 9' 58,36" L., 49° 12' 2,39" Br., 3293 ortsanw., 3145 ortsang., und zwar 3080 evang., 65 fath. Einw. Die Stadt liegt in einer schönen fruchtbaren Gegend, hat ein Schloß mit schönen Gartenanlagen, ist die Residenz des Fürsten von Hohenlohe Dehringen, wohlgebaut, besonders die neue Carlsportadt, und hat eine ansehnliche Pfarrfirche mit einer fürstlichen

Gruft und febenswerthen Denfmalern, ein Sofpital und mancherlei Bewerbe, namentlich Tuchmacherei, Gerberci, Bijouteriefabrifation zc. Früher hatte bie Stadt auch ein Gymnasium, 1811 wurde baffelbe aber aufgehoben und in ein Lyccum vermandelt. Die Vfarrfirche ift die chemalige Stiftefirche, womit vor ber Reformation ein vermögliches Chorberrnftift verbunden mar, bas 1037 von ber Grafin Abelheid, ber Mutter Raifer Conrade II., die in zweiter Che ben Grafen hermann von Sobenlobe jum Gemabl batte, geftiftet wurde. Auf bem Boden ber Stadt fand man merfmurbige rom. Alterthumer, Die ben Urfprung von Dehringen bis in ber Romer Beiten gurudicken laffen. Debringen ift ber bedeutenofte Drt in ben Sobenlohischen Besitzungen und fann als Sauptstadt von Sobenlobe betrachtet werben, beffen fammtliche Theile, mit Ausnahme von Sobenlobe = Schillingefürft, 1806 unter württemb. Landeshobeit Das fürftliche Saus Sobenlobe ift ein uralted, ehrmurbiges Saus, beffen Ursprung fich in ununterbrochener Reibe bis in bas neunte Jahrhundert jurudführen läßt. Es ftammt von ben Bergogen von Franken ab, und Bergog Eberhard, ein Gobn Conrade I., ift ber Stammvater beffelben. Sein Entel Bermann, ber Gemahl ber obengenannten Abelbeid, batte feinen Gig auf ber Burg zu Sollach, Sobenloch, Sobenlobe, und ber Entel Bermanns, Gottfried I., ichrieb fich zuerft von biefer Burg Graf von Sobenlobe. Die ansehnlichen Besitzungen bes Saufes, mozu auch Mergentheim und manches Andere, was verloren ging, geborte, wurden unter ben nachkommen mehrmals getheilt, und biese Theilungen murben, ju großem Nachtheil bes Saufes, bis in bas vorige Jahrhundert fortgefest. Die verschiedenen Zweige, aus welchen bas Saus gegenwärtig noch besteht, find aus bem obigen Bergeichniß ber Stanbesberrn zu erseben. Sie gehören zwei Sauptlinien an: Sobenlobe = Neuenstein und Sobenlobe = Balbenburg, wovon bie lettere auch bie fatholische Linie genannt wird, weil ihre Glieder 1667 gur fatholifchen Religion übergetreten find. In den Jahren 1744 und 1764 murden beide Linien in ben Reichsfürstenstand erhoben. Bu bem Oberamt Dehringen, bas gang aus Sobentobifden Besigungen besteht, geboren:

a. Des Fürsten von Hohenlohe-Dehringen, neben der Oberamtoftadt: Reuenstein, St. mit Schloß, an der Eppach mit See, 1594 ortsanw. und 1517 ortsang. Einw. Der Ort erhielt 1351 von Kaiser Carl IV

Stadtrecht und darauf Mauern. Das Schloß mar Residenscher Reuensteiner Linie, bis biefelbe nach Debringen tam, jest bient ed ju Armen = Anftalten. In ber Rirche das funftreiche Grabmal des Grafen Bolfgang von Sobenlobe, ber fich im Eurkentriege auszeichnete. In der Rabe eine Mineralquelle. Baumerlenbach, Pfd., 467 G. Ernebach, Mfl. am Rocher, 863 C. Papiermuble, Runftmuble, bedeut. Gifenhammerwert. Forch ten berg, Stadt am Rocher, 1136 orteanw. und 1203 orteang. Ginm. Ueber ber Stadt ein altes Schlößchen. Bops, Steinfalg. In der Rabe ein Bergfolog. Friedricheruhe, fones fürftl. Schlog mit Gartenanlagen, wohin pon Debringen eine Allee führt. Gnabenthal, Pfd., 330 E., ebem. Cifters .: Nonnenflofter, das 1243 von einem Arautheim gestiftet murde. Rappel, B., mit einem fürftl. Luftgarten, wohin von Dehringen eine Allee führt, 241 G. Rirdenfall, Pfd. an der Call, 271 G. Langen : beutingen, Mfl. an der Brettach, 910 C. Michelbach, Pfd., 817 C. In der Nabe lag die Burg Gabelftein, Gis der v. Gabelftein; ihre letten Refte murden vor 50 Jahren ju der Kirche von Michelbach ver-Möglingen, 261 E. Ohrnberg, Pfd. an der Ohrn und Roder, 606 E. Ueberrefte eines rom. Caftrume. Drendelfall, Pfd. an ber Gall, 214 E., gehörte jum Theil Schonthal, in deffen Rechte nun der Staat eingetreten ift.

b. Des Fürsten v. Hohenlohe: Waldenburg: Waldenburg, Stadt mit Schloß auf einem Gebirgsvorsprunge mit weiter Aussicht, 845 ortsanm., 1044 ortsang. und zwar 759 ev. und 285 f. C., mit einer ev. und einer tath. Pfarrfirche. In der Rahe Mesternach, 206 C., mit einer undenüsten Mineralquelle. Alaunschiefergrube. Post. — Rupferzell, Mfl. an der Kupfer mit Schloß, 1038 ev. und 289 f. C. mit 2 Pfarrer. Oer Fürst residirt gewöhnlich hier. Die Sene um Aupferzell hat treffliche Landwirthschaft, um die sich besonders ein Pfarrer Mayer verdient machte. Aus dieser Gegend gehen die meisten Mastochsen aus. Abolzfurth, Mfl. an der Brettach, 598 ev. und 51 f. C.; Hammerwert, Pulvermühle. Eschelbach, Pfd., 333 C. Cschenthal, Pfd., 230 C. Unter=Stein=bach, Mfl. an der Ohrn, 749 C.

c. Des Fürsten v. Hohenlohe:Bartenstein: Pfebelbach, Mf. mit einem schonen Schloß, ehemals Residenz, in üppiger, obst: und weinreicher Gegend, 860 ev. und 318 f. E. mit 2 Pfarr. In der Nahe Charlotten: burg, ein Schlößchen auf einer Anhöhe mit Anlagen. — Sindringen, St. am Rocher, 846 ortsanw., 910 ortsang., und zwar 897 ev. u. 13 f. E. Berrenberg, 407 E.; trefflicher Wein. Windischenbach, 420 E. Dabei Lindelberg mit ausgezeichnetem Weinbau.

# 12. Dberamt Rungelsau.

D.M. 6,900. Einw. (ortsanw.) 29,707, (ortsangeh.) 31,761. Evang. 18,621, Rath. 12,009, Eig. Conf. 21, Juden 1110.

Gemeinden 49. Muschelfalf, Reuper (einzelne Soben). Rocher, Jagft, Ette. Rinbviehzucht (Maftung), Schafzucht; Aderbau, Wein.

Rungelsau, St., Poft, Sig ber Bezirksftellen, mit Ausn. bes Rameralamts, am Rocher, mit Brude, zwischen boben, felfigen, aber mit preifmurbigem Fleige burchaus angebauten Bergen, 27° 21' 10,2" 8., 49° 16' 48,84" Br., 25 g. St. von Stuttgart, 2631 orteanw., 2665 orteangeb., und barunter 2621 ev., 44 f. E. Der Ort hat vieles Gewerbe - Gerbereien, Schonfarbereien, Rupferschmiede, Damastweberei zc. Besonders wichtig ift ber Berkehr mit Mastvieh und Schweinen. Auf ben Ruinen ber alten Bura Barthenau in der Stadt steht das ansehnliche, seit 1807 zwischen Sobenlobe= Rirchberg und Langenburg gemeinschaftliche Schlof. Bis 1802 geborte Rungeleau vier herren: Maing, Burgburg, Comburg und Sobenlobe; in diesem Jahr fam es an Sobenlobe-Debringen allein, und fpater burch Erbichaft und Theilung an Sobenlohe = Rirchberg und Sobenlohe = Langenburg. Für bie Polizei-Berwaltung ber fürfil. S. Kirchberg'ichen und Langenburg'ichen Drte besteht in Rungelsau ein f. fürftl. Amt. Die Gerichtsbarkeit wird von ben Standesberren bermalen nicht ausgeübt.

a. Staatsgrundberrliche Orte: Milringen, Mfl. und Doft, an der Jagft, 733 f., 25 ev., 33 j. E., pormale Deutschorden. Alterautheim, Mfl. an der Jagft, 434 f., 7 ev., 4 j. E., vorm. Salmifc, der badifchen Stadt Krautheim gegenüber. Bieringen, Pfb. an der Jagft, mit Schlößchen, 902 f., 46 j. C., vormale Schonthal und Maing. Eberbach, 379 ev., 40 f. E., vormale Deutschorden; Theil daran haben Langenburg und Stetten. Eberethal, Pfb., 387 f. E., vormale Salmifd. Marlad, Dib. an ber Jagft mit Brude, 552 f. C., vormale Calmifd. Dipenhaufen, 199 ev. E., vormale Deutschordenscher Amtelis. Reufaß, Sof und Ballfahrtefirche, 16 C.; Jahrmartte auf freiem Relde, geborte Schönthal; eben fo Ober-Reffach, Pfd., 1008 f. C. Ober-Bunsbach, Pfd., 331 f. E., auf einer Anbobe, vormale Galmifc, wie auch Gin= deldorf, Pfd., 450 f. C. Schonthal, Pfw. außer dem Bem. Berb., an der Jagft, 94 ev., 48 f. E., Gip der Rameralverwaltung und feit 1810 eines der 4 protest. Geminarien, in der aufgehobenen Ciftergienser-Abtei Schonthal, melde 1803 an Burttemberg tam. Das Rlofter murbe 1150 von Bolfram v. Bebenburg gestiftet. Es theilt fich in das alte und neue Rlofter, erfteres murde 1525 im Bauernaufruhr und im breißigjabrigen Ariege von den Schweden gerftort, letteres in der zweiten Salfte bes vorigen Jahrhunderte erbaut. Die Gebaude find fehr ansehnlich, befondere

fcon ift die Kirche. In dem Rlofter befinden fic mehrere Grabmahler, darunter auch im Kreuggang bas des Got v. Berlichingen, beffen Familie hier ihr Begrabnis hatte. Westernhaufen, Pfd. an der Jagst, 751 f. C., geborte Schonthal.

- b. Besithungen von hohenlohe-Kirchberg und von hohenlohe-Langenburg in ungetheilter Gemeinschaft: Ammrichehausen, Pfd., 307 f. C., tath. Detanatosis. Der Ort gehörte früher zu Burzburg. Garenberg, D. mit Schlößchen, 332 C. hohebach, Pfd. an der Jagst, in einer wildschönen Gegend, 694 ev., 20 t. und 149 j. C., mit einer Synagoge; sehr große Linde im Dorse, Höhle, Gppsbrüche, neue schone Brücke über bie Jagst, ein Bert König Friedrichs. Viehhandel. Hollenbach, Mfl., 620 ev. und 42 j. C. Viehhandel.
- c. Des Fürsten von Sobenlobe-Kirchberg allein: Dottingen, Mfl. am Rocher, 454 E.; Poststall, Schloß, Hospital. In der Nähe die Ruinen ber Burg Bachenstein. Steinkirchen, Pfb. am Rocher, 223 E. Auf ben Bergen: Chierberg, W. mit der alten, malerischen Burg Thierberg, fürstl. Jagbschloß.
- d. Des Fürsten v. Sobenlobe-Langenburg allein: Belfenberg, Pfb., 434 E., ift bem t. fürftl. Umt Langenburg zugetheilt.
- e. Des Fürsten v. Hobenlohe Dehringen: Ingelfingen, St. am Rocher, 1462 ortsanw. u. 1526 ortsang. E., Schloß, ehem. Residenz ber Linie Ingelsingen. welche nachher ihren Sit zu Dehringen nahm. Buchsenm. Ueber dem Stadtchen liegen die schönen Ruinen der Burg Lichtened, welche im Bauernaufruhr zerstört worden, und 1/2 St. davon die Ruinen von Kocherstein. Dörrenzimmern, Pfd., 445 C., Geburtsort des Drientalisten Sichborn. Eriesbach, 586 C. Erispenhofen, Pfd., 402 C. Ragelsberg, Pfd. am Kocher, 444 f. und 149 j. E. mit einer Spnagoge; Riehhandel. Auf einem hohen, sentrechten Felsen steht die Burg Ragelsberg, ehemals Sit der v. N., jest von Juden bewohnt; 1822 stürzte der hohe Thurm des Schlosses ein. Niedernhall, St. am Kocher, 1487 ortsanw. und 1680 ortsang. E. Salzquelle, welche mit der benachbarten Saline Beisbach in Verbindung geseht war. Papiersabrik. Beisbach, 356 C., ehem. Saline s. S. 353.
- f. Des Fürsten v. Hohenlohe-Jagstberg: Jagstberg, Pfb. über ber Jagst, mit Schloß, 412 f. und 24 ev. E.; Hauptort einer nenen Hohenl. Linie, welche durch die Entschädigung von 1803 entstand, wodurch dieser Linie für einen Berlust jenseits des Rheins die Burzburgischen Aemter Jagstberg, Haltenbergstetten und Laudenbach zusielen, Besinungen, die auch schon in früheren Zeiten einmal zu Hohenlohe gehörten. Braunsebach, Mfl. am Kocher, 544 ev., 197 f. und 237 j. E. mit 2 Pfar. und einer Spnagoge; altes Schloß, einst Sis der v. Br. Mulfingen, Mfl. an der Jagst, 910 f. und 33 j. E. Simprechtshausen, 305 f. E. Zaisenhausen, 315 f. E.

g. Des gurften v. hohenlohe=Bartenstein: Ettenhaufen, Pfd. an ber Ette, 323 ev. und 103 f. C.

h. v. Stetten — Bobenhof — Buchenbach und Rocherstetten: Buchensbach, Pfd. an ber Jagst, mit Schloß, 311 C. Rocherstetten, Pfd. am Rocher, 680 C. Auf ber Spige eines steilen Berge über bem Dorfe liegt materisch bas Schloß Stetten. 1461 wurde bas Schloß von den von Stetten an die von Bartenau verlauft, die sich nun darnach nennen. Morsbach, 466 C.

i. v. Berlichingen: Jagsthausen: Berlichingen, Mfl. an der Jagst, 1231 f., 14 ev. und 215 j. E. Burgruine Berlichingen, Stammburg der v. Berlichingen. Die Grundberrschaft ist getheilt mit dem Staat, vormals mit Schönthal. — k. Graf v. Zeppelin: Aschausen, 288 f. u. 17 ev. C., vormals Schönthalisch. — l. v. Epb: Dörzbach, Mfl., 1320 ev., 20 f. und 148 j. E. mit Spnagoge, schönes Schloß; St. Wendel zum Stein, Kapelle auf einem Felsen, Wallsabrt. — m. v. Radnit: Laibach, mit Schloß 296 f., 35 ev. und 50 j. E. — n. v. Palm: Meßbach, Pfd. mit Schloß, 176 f. und 44 ev. E.

### 13. Oberamt Gerabronn.

D.M. 8,855. Einw. (ortsanw.) 28,212, (ortsang.) 28,631. Evang. 26,537, Rath. 1417, eig. Conf. 13, Juden 664. Gesmeinden 34. Muschelfalk (tiefere Gegenden), Reuper (öfil. und südöfil. Theil). Jagft, Brettach, Ette; Tauberursprung, Borbach. Rindviehzucht (Mastung), Pferdes, Schafs, Schweinensund Bienenzucht; Aderbau (Flachs); Holz.

Gerabronn (Gerhardsbrunn), Mfl., auf einer getreibereichen Hochebene, 27° 35′ 2,52" L., 49° 14′ 59,69" Br., 29 g. St. von Stutzgart, mit 751 ortsanw., 737 ortsang. und zwar 693 ev. u. 44 j. E. G. ist nur der Sig des Oberamts, die übrigen Bezirksstellen besinden sich jede wieder an einem andern Orte. Der Ort war in früheren Zeiten Hohenlohisch, kam mit dem Amt Werded von Hohenlohe an die Landgrafen von Leuchtenberg, von da an die Burggrafen von Nürnberg und somit an Ansbach, Bayern und 1810 an Württemberg. In der Nähe, im Brettachthale, besindet sich eine Salzquelle, welche in ältern und neuern Zeiten gebaut, aber immer wieder verlassen wurde. In der Gegend sinden sich viele Erdfälle. Nicht weit von Gerabronn liegt der Werbeder Hof mit den Ruinen der Burg Werded über der Brettach. Die Grundherrschaft des Oberamts ist in verschiedene Theile gestheilt; es besigt:

- 1) der Staat, a) vormalige Bestandtheile von Andbach, außer Gera: bronn: Beimbach, Mfl. an ber Brettach, 203 E. Ril. Bemberg, 30 C., mit den Ruinen von Bebenburg, Stammfig der von Bebenburg, Stifter von Schonthal, und einft febr berühmter Ritter. Blaufelben, Mfl. und Poft, 966 E. Detanatefit. Der Ort gehörte den Tempelherrn, von welchen er durch mehrere Sande an Ansbach fam. Gaggftadt, Pfd., 461 E., getheilt mit Sobenlobe, v. Crailebeim und v. Gedendorf. Gaggftadt ift ber Beburteort bes berühmten Schloger. Michelbach an ber Seide, Pfd., 352 C. Ober : Steinach, Pfd., 255 E., getheilt mit Sobenlobe. Roth am See, Pfd. und Sis bes Kameralamts, 567 E., hat feinen Beinamen von einem großen Gee, ber aber ichon 1755 troden ge= legt murde. Rudershagen, B., 164 C., vorzügliche Baufteine. Fil. Muddorf, 69 C., ehemale Ballfahrtefirche und badurch entstandener berühmter Martt, ber Muswiesenmartt genannt, welcher auf freiem Felde gehalten wird und acht Tage lang dauert. Wallhausen, Pfd. an der Poftstraße, 530 G. Biefenbach, Pfb., 638 ev. und 51 jub. C., ebemals Gip eines abeligen Beschlechts von 2B.
- b) Bormals Reicheft. Nothenburgische Orte: Brettheim, Mfl.a.b. Poststraße und am Ursprung der Brettach, 407 C. Spuren von dem Schl. der v. Br. Gammesfeld, Psd. mit Schl., das Rothenburger Patriziern gehört, 325 C. Der Ort kam von den v. Bebenburg an Ansbach und von da 1388 an Rothenburg. Hausen, Pfd., 241 C., dazu Klosterhof oder Bruderhardt, ehem. Prämonstr. Kloster, 1388 von Bebenburg gestiftet. Leuhendorf, Pfd., 144 C. Oberstetten, Pfd., 688 C.; Wagensabr. Reubach, Pfd., 178 C. Spielbach, Pfd., 195 C. Wildenthter=bach, Pfd., 249 C.
- 2) Besitungen bes Abels: a) Hohenlohe = Kirchberg: Kirchberg, St., in malerischer Lage über der Jagst, über welche eine steinerne Brücke sührt, Sit eines t. fürstl. Bezirksamts, 1250 ortsanw., 1304 ortsangeb. und zwar 1289 ev. und 15 t. C., Post, fürstl. Residenzschloß mit sehr schonen Gartenanlagen; Kunst = und Alterthumssammlung; schone Anlagen auf dem Sophienberg, Gerbereien. Kirchberg gegenüber liegen die Ruinen von Sulz, einer im Bauernkrieg zerstörten Burg; 3/4 St. davon der W. Lobenhausen, 167 C., mit den Ruinen der Burg Lobenhausen, wovon sich ein gräft. Geschlecht schrieb. Lendsiedel, pfd. a. d. Poststraße, mit schoner Kirche, 437 C. In der Nähe viele altdeutsche Gräber. Rupertschofen, pfd. a. d. Poststraße, 317 C. Dazu Leofels, W., 156 C., über der Jagst mit einem 1525 ruinirten Schloß, daß in frühern Zeiten den v. Bellberg gehörte.
- b) Hobenlobe-Langenburg: Langenburg, St., über der Jagft, Sit bes t. Oberamtegerichte, eines Defanatamte und eines t. fürstl. Bezirksamte, Post, 908 ortsanw. und 838 ortsang. E., großes, sestes Schloß, fürstl. Residenz, Archiv, interessantes Grabmal eines alten Grafen in der Kirche. Metallgieß. 1 St. davon liegt das Luftschloß Ludwigeruhe mit Meierei,

Adferei, Thiergarten und Monument. Bachlingen, Pfd. an der Jagft, mit kunftlicher, bolgerner Brude ohne Pfeiler, 374 E., Gerberei. Billingebach, Pd., 345 E., Biehhandel. Unterregenbach, Pfw., 156 E.

- c) Sobenlobe:Bartenstein: Barten ftein, St., m. schonem Schl., 856 ortsanw., 1087 ortsangeh. und zwar 835 f. und 252 ev. C., fürfil. Residenz. Herrenthierbach, Pfb. an der Ette, 436 C. Riedbach, Pfb., 225 C., Post, Thore, Burgruinen und alte Berschanzungen; gehorte vormals ben v. Seltened.
- d) Sobenlohe=Jagftberg: Nieberftetten, St., am Borbach, 1676 ortsan., 1533 ortsang., 1053 ev., 279 f. und 201 jub. E. mit Spnagoge, bedeutende Biehmartte. Ueber dem Städtchen liegt das Schloß Salten=bergftetten, gewöhnlicher Aufenthalt des Fürsten.
- e) Sobenlobe-Debringen: Schrogberg, Mfl., mit iconem Schl. und Bartenanlagen, 1029 E. Schmalfelben, Pfb., 249 E.
- h Fürst v. Schwarzenberg: Michelbach an ber Lüce, Pfd. und Schl., 488 ev., 26 f. und 158 jud. C., mit Spnag., Biehhandel. In der Rabe der Taubersee, wo die Tauber entspringt. g) v. Erailsheim: Dünsbach, Pfd. über der Jagst, 468 ev. und 103 jud. C., mit Spnag., Biehhandel. Dabei Morstein, Schl. mit Kirche, ehemalige Burg der v. Morstein, 217 C. Hornberg, über der Jagst, 427 C., mit der sehr alten Burg der ehemaligen Herrn v. H. h) v. Gemmingen = Bonfeld und = Thalheim: Altenberg, Pfd., 127 C. i) v. Horlacher, vorher v. Hold: Amlishagen, Pfd., 454 C., sehr alte Burg, einst Sist der Ritter von Amelungeshagen. k) Gr. v. Görliß, Gr. v. Bismark, und v. Berlichingen = Jagsthausen 1/3: Hengst selb, Mfl., 446 ev., 106 j. C. Pferde= und Kindviehhandel.

# 14. Oberamt Mergentheim.

D.M. 7,811. Einw. (ortsanw.) 27,144, (ortsang.) 28,187. Evang. 17,082, Rath. 10,006, Juden 1099. Gemeinden 47. Bunter Sandstein (nördlichste Spige?), Muschelfalt, Reuper (Höhen bes subl. Theils). Tauber, Borbach, Stuppach, Steinach. Aderbau, Wein, Obst; Rindvieh=, Schaf=, Schweine= und Bienenzucht.

Mergentheim (Mergenthal, Marienthal), St., Sis ber Bezirköstellen und eines Forstamts, Post, an der Tauber in dem weinreichen Taubergrunde, 35 g. St. von Stuttgart, 27° 26′ 12,06 & 49° 29′ 30,6″ Br., 2612 ortsanw., 2393 ortsang. und zwar 1885 f., 409 ev., 99 j. E. mit einer Synagoge. Die Stadt, vormals Hauptstadt des Deutschmeisterthums, Residenz des Deutschmeisters und Sig der Regierung, ist eine der freundlichsten

und angenehmften lanbftabte, bat ein ichones, großes Schloß, jest Mobnfig bes Herzogs Paul Wilhelm von Württemberg, mit einem fehr mertwürdigen Naturalienfabinet und ichonen Bartenanlagen, welche ein Urm ber Tauber bewäffert, ein icon eingerichtetes Archiv, zwei aufgehobene Rlöfter, ein 1250 gestiftetes Dominitanerund ein 1628 erbautes Rapuzinerflofter, ein vermögliches 1340 geftiftetes Sofvital, zwei Armenbaufer, eine Induftrieanftalt, zwei Bruden über bie Tauber. Mineralbad mit iconer Ginrichtung. Bauer. Mergentheim und seine Beilguellen. Mergenth. 1830. 8. Der Urfprung von Mergentheim ift burch feinen namen: Vallis ober Domus Mariæ virginis, angebeutet. 1340 erhielt es Stadt= Nachdem bas Sochmeisterthum Preugen burch ben Soch= recht. meifter Markgraf Albert von Brandenburg für ben Orden verloren gegangen mar, mablte biefer 1526 Mergentheim zum Sauptfit bes Orbens, und ber Deutschmeister, ber von nun auch Soche und Deutschmeister genannt wurde und früher ju hornegg feinen Sit batte, erhielt nun bie Stadt gur Refideng. In altern Zeiten geborte Mergentheim und fein Begirf theils ben Grafen von Bobenlobe = Brauned (Bobenloch = Bruned), theile einzelnen Ebelleuten, von welchen es allmählig burch Schenfung und Rauf an ben Orben fam. In bem Kriege gegen Defterreich 1809, wurde Mergentheim und ber Reft bes Deutschmeisterthums von Bürttemberg befett, und ber Biener Friede bestätigte ben Befig. Das Dberamt liegt an ber äußerften nördlichen Grenze bes Ronigreichs und hat viererlei Bestandtheile: 1) von bem Deutschmeisterthum; 2) von bem Kürftenthum Ansbach; 3) von bem Bebiet ber vormaligen Reichoftadt Rothenburg und 4) abeliche Besigungen.

1. Althausen mit Utting bhof, 456 ev., 84 f. C.; ehem. Reichsborf. Apfelbach, Pfd., 412 f. C. Bernsfelden, Pfd., 245 f. C. Ebelfingen, Pfd. an der Tauber und der Frankfurter Straße, Condominat mit Baden, 836 ev., 132 f., 134 j. C. m. Spnagoge; 1/8 v. Adelsbeim. Bein und Obst. Die Einwohner treiben handel mit Bein, Samen und Gartengewächsen. Hachtel, 234 f., 128 ev. C.; 1/2 v. Adelsbeim. Harthausen, Pfd., 266 f. C. Jgersbeim, Pfd. an der Tauber, 771 f., 27 ev., 50 j. C. mit Spnagoge; Brude. Ueber dem Dorfe: Neubaus, H. mit den Ruinen der alten, sesten Burg Neuhaus, welche nach dem Absterben der Gr. v. Hohenlohe: Brauned als eröffnetes Lehen an Würzburg siel, und von diesem 1428 an den Deutschen Orden mit den dazu gehörigen Dörfern Jgersheim, Markelsheim, Neuseß, Harts

hausen, Apfelbach und Althausen verlauft wurde. Die Burg wurde 1791 abgebrochen. Markelsheim, Mfl. an der Tauber, 1381 f., 41 j. C.; berühmter Wein. Rengershausen, Pfd., 582 f. C. Roth, Pfd., 219 f. C. Simringen, Pfd. in dem Gau, in sehr fruchtbarer Gegend, auf der äußersten nördlichen Grenze des Königreichs, mit 107 C.; vormals Schönthalisch. Stuppach, Pfd., 473 f., 8 ev. C. Wachbach, Mfl., 677 ev., 370 f., 176 j. C. mit einer Spnagoge und Schloß; 1/2, v. Adelsbeim.

- 2. Creglingen, St. an der Tauber, Siß eines Kameralamts, 1370 ortsanm., 1381 ortsang., und zwar 1262 ev., 8 f., 111 j. E. mit einer Spnagoge; vor der Stadt bie alte mertwurdige herrgottefirche, ebem. Ballfahrtefirche in gothifdem Styl, mit einem hochft tunftvollen, gefdnitten Sochaltar. Gerbereien, Farb. Der Ort gehorte in fruberen Beiten ju Sobenlobe, 1448 tam er burch Rauf an die Burggr. v. Murnberg, und fo an Unebach; 1349 wurde er jur Ctadt gemacht. Un Burttemberg tam Creglingen mit Underem von Bavern 1810. Archehofen, Pfd. a. d. Tauber, 481 ev., 121 j. E. mit einer Synagoge. Freuden: bad, Pfd., 408 С. Mieder-Rimbad, Pfd., 381 С.; tam mit mehreren andern Orten durch Tausch mit Preußen von Hohenlohe an Ans= bach. Reinebroun, Pfd. mit Schloß, das ehemale den v. Geper zu Giebelftadt geborte, 384 E. Daju Brauned, S., 15 C., mit den fconen Ruinen der Burg Brauned, wo die altefte Nebenlinie bes Sobenlohischen Saufes, welche icon 1390 erloich - Sobenlobe : Brauned ihren Sip hatte. Waldmannshofen, Pfd. mit Schloß und Rittergut der Gr. v. hazfeld, 289 ev., 20 f., 16 j. E.; gehörte fruher Rosenberg.
- 3. Finsterlohr, ehemals Finsterlohe, Pfb., 217 E. Ruinen ber Burg der v. F.; gute Pferde. Lichtel, Pfw., 165 E. Ruinen von der Burg der v. Lienthal. Schmerbach, Pfd., 267 C. Fil. Selteneck, 21 C. Ruinen der Stammburg der v. S. über der Tauber.
- 4. a) Hohenlohe= Jagstberg: Laubenbach, Mfl. am Borbach, 916 t.
  146 j. E., mit Schloß und einer benachbarten Wallsahrtöftrche, der sog.
  Bergtirche, worin ein schön gearbeitetes, alabasternes Grabmal des K. Generals Melchior v. Hazselb sich befindet. Der Ort wurde 1641 an die Grafen v. Hazseld verpfändet, und tam erst 1794 wieder an Würzeburg zurück, von wo ihn 1803 Hohenlohe erhielt. Münster, Pfd., 540 E. Neubronn, Pfd., 249 ev., 23 f. E. Rinderfeld, Pfd., 228 f. E. Borbachzimmern, Pfd. am Vorbach, 763 E., getheilt mit Bartenstein ic. Wermuthshausen oder Wermbrechtshausen, Pfd., 245 E.— b) Hohenlohe=Bartenstein: Pfisingen, Pfd., 277 E.—
  c) Hohenlohe=Rirchberg und Langenburg gemeinschaftlich: Weitersheim, St. an der Tauber und am Einsuß des Vorbachs, Sis eines K. F. Hohenl. Langend. Bezirtsamts und des evang. Detanats, 1848 ortsamw., 1971 ortsang., und zwar 1819 ev., 18 f., 134 j. C. mit einer Spnagoge; Schloß mit einem merkwürdigen großen Rittersaal und mit einem Garten,

vormals Sis einer hohenlobischen Linie. Gerbereien. Dabei Carlsberg, sehr hubsches Jagbschloß mit einem Thiergarten und mit schönen Anlagen; vorzüglicher Bein. Abolzhausen, Pfd., 345 E. Elpersheim, Pfd. an der Tanber, 989 E.; guter Bein. Nassan, Pfd., 657 E. Dabei Louisgarde, Schloß, früher von einem See umgeben. Neunstirchen, Pfd., 262 ev., 81 f. und 51 j. E., getheilt mit Jagstberg. Schaftersheim, Pfd. an der Tauber, 625 E.; im Bauernaufruhr zerstörtes Nonnenkloster.

# Ortsregister.

|                     | Geite |                    | Geite |              | Geite  |
|---------------------|-------|--------------------|-------|--------------|--------|
| Nach                | 719   | Alpirspach         | 722   | Apfelbaф     | 808    |
| Malen               | 782   | Althach            | 683   | Archehofen   | 809    |
| Abstatt             | 658   | Altbulach          | 715   | Arnach       | 746    |
| Abtsamund           | 783   | Althurg            | 715   | Arnbach      | 718    |
| Achalm              | 691   | Altdorf 686. 699.  | 755   | Arnegg       | 769    |
| Achtetten           | 742   | Alteburg           | 693   | ala          | 769    |
| Adelberg            | 792   | Altenberg          | 807   | Alchausen    | 805    |
| Abelmannefelden     | 783   | Altenburg          | 703   | Aßmannshardt | 745    |
| Adolzfurth          | 802   | Altenmunfter       | 797   | Aspach 670   |        |
| Abolzbausen         | 809   | Altenrieth         | 703   | Asperg       | 648    |
| Affalterbach        | 670   | Altenstadt         | 771   | Affelfingen  | 741    |
| Affaltrach          | 667   | Altensteig 712     | (2)   | Uffumstadt   | 666    |
| Affstätt            | 709   | Althausen          | 808   | Attenweiler  | 744    |
| Ahldorf             | 711   | Altheim 711. 741.  |       |              | 670    |
| Ablen               | 744   | 744. 762.          | 765   | Auernheim    | 785    |
| Aid)                | 699   | Althengstett       | 715   | Aufbausen 77 |        |
| Aichelau            | 766   | Altbutte           | 673   | Aufhofen     | 745    |
| Michelberg 715. 775 |       | Altingen           | 709   | Auingen      | 766    |
| Nichhalden          | 722   | Alt : Krautheim    | 803   | Aulendorf    | 747    |
| Aididick            | 792   | Altmannshofen      | 749   | Aurich       | 650    |
| Aichstetten         | 749   | Alt = Oberndorf    | 722   | Ausnang      | 748    |
| Aidlingen           | 686   | Altshausen         | 757   | Aepfingen    | 744    |
| Ailringen           | 803   | Altstadt           | 727   |              |        |
| Aisteig             | 724   | Alt = Steußlingen  | 764   |              | 5. 766 |
| Aitrach             | 749   | Altthann           | 746   | Bachenau     | 665    |
| Airheim             | 731   | Amlishagen         | 807   | Badnang      | 671    |
| Albect              | 740   | Ummerichebausen    | 804   | Bachenstein  | 804    |
| Albershaufen        | 777   | Ammeteweiler       | 668   | Baienfurth   | 755    |
| Alberweiler         | 765   | Amstetten          | 771   | Baierebronn  | 719    |
| Albingen 649.       |       | Amtzell            | 751   | Baindt       | 755    |
| Alfdorf             | 793   | Andect             | 708   | Baifingen    | 711    |
| Alleshausen         | 762   | Andelfingen        | 761   | Baldect      | 697    |
| Allmendingen        | 765   | Anhausen 767. 787. | 797.  | Baldern      | ų.     |
| Allmerebach 670.    | 672   |                    | 799   | Balgheim     | 4      |

| ~~ · · ·             | Geite<br> | <b>m</b> • • • • •          |              | Beite                 | mark for the state of     | Ente       |
|----------------------|-----------|-----------------------------|--------------|-----------------------|---------------------------|------------|
| Balingen             | 732       | Betgenrieth                 |              | 777                   | Böhringeweiler            | 668        |
| Ballendorf           | 741       | Begingen                    |              | 693                   | Böllinger Sof             | 663        |
| Ballmertehofen       | 785       | Behweiler                   |              | 722                   | Bonnigheim                | 657        |
| Baltmanneweiler      | 792       | Beuren                      | <b>69</b> 9. |                       | Börstingen                | 711        |
| Baltringen           | 742       | Beutelsbach                 |              | 792                   | Börtlingen 742            | 777        |
| Balgheim 731. 742    | 699       | Biberach                    | 662.         | 799<br>799            | Böfingen 713.             |            |
| Balzholz             | 790       | Biberefeld                  |              | 767                   | Böttingen 665. 732        | _          |
| Bargau<br>Bartenbach | 777       | Vichishausen<br>Bickelsberg |              | 724                   | Bradenheim<br>Brandenburg | 653<br>743 |
| Bartenstein          | 806       | Bieringen                   |              |                       | Brauned                   | 809        |
| Bartholomä           | 791       | Bierlingen                  |              | 711                   | Braunenweiler             | 762        |
| Baumerlenbach        | 802       | Bietigheim                  |              | 656                   |                           | 804        |
| Baumburg             | 761       | Bildechingen                |              | 711                   |                           | 772        |
| Bauftetten           | 743       | Billafingen                 |              | 743                   | Breitenberg               | 715        |
| Bächlingen           | 806       | Billingsbach                |              | 806                   |                           | 709        |
| Bärensee             | 683       | Binemangen                  | 665.         |                       | Breitenstein              | 686        |
| Bebenburg            | 805       | Binsborf                    |              | 724                   |                           | 767        |
| Bebenhausen          | 703       | Birtach                     |              | $6\tilde{8}\tilde{3}$ | Brenz                     | 788        |
| Beffendorf           | 722       | Birtendorf                  |              | 741                   | Brettach 665.             | 668        |
| Beerenthal           | 731       | Birtenfeld                  |              | 717                   | Brettheim                 | 806        |
| Beerfpach            | 781       | Biffingen 649.              |              |                       |                           | 668        |
| Beibingen 649.       |           | Bittelbronn                 |              | 711                   | Brochenzell               | 753        |
| Beilftein            | 669       | Bittenfeld                  |              | 674                   | Bronnen                   | 743        |
| Beimbach             | 805       | Bis                         |              | 733                   | Bronnweiler               | 693        |
| Beinstein            | 674       | BiBfeld                     |              | 668                   | Bruden                    | 775        |
| Beigtofen            | 759       | Blankenborn                 |              | 653                   | Bruderhardt               | 806        |
| Bellamont            | 745       | Blaubeuren                  |              | 768                   | Brunnen                   | 729        |
| Bellevue             | 676       | Blaufelden                  |              | 805                   |                           | (3)        |
| Belsen               | 708       | Blafibab                    |              | 704                   |                           | 799        |
| Belfenberg           | 804       | Blafiberg                   |              | 704                   |                           | 731        |
| Belimüble            | 654       | Bligenreuthe                |              | 755                   | Buchau                    | 760        |
| Bemberg              | 805       | Blochingen                  |              | 759                   |                           | 804        |
| Bempflingen          | 697       | Bochingen                   |              | 722                   | Buchborn                  | 668        |
| Benningen            | 649       | Bodelshausen                |              | 707                   | Bublbach                  | 719        |
| Bengengimmern        | 782       | Bodnegg                     |              | 755                   | Bublbronn                 | 792        |
| Berg 646. 753. 755.  |           | Boihingen                   | 699.         |                       | Buoch                     | 675        |
| Bergatreute          | 746       | Bolheim                     |              | 783                   |                           | 797        |
| Bergenweiler         | 788       | Boll                        | 724.         |                       | Burgberg                  | 788        |
| Bergfelben           | 724       | Bollingen                   |              | 769                   | Burgfelden                | 733        |
| Berghülen            | 769       | Bolftern                    |              | 759                   | Burgrieden                | 743        |
| Bertbeim 682.        |           | Bolfternang                 |              | 751                   | Burgstall                 | 670        |
| Berlichingen         | 805       | Boms                        |              | 75ŝ                   | Bugmannehaufen            | 743        |
| Bermaringen          | 769       | Bondorf                     |              | 709                   | Bussen                    | 762        |
| Bernbach             | 718       | Bonfeld                     |              | 662                   | Buttenhaufen              | 768        |
| Berneck              | 713       | Bonlanden                   | (            | 683                   | Bühl 707.                 |            |
| Bernhausen           | 683       | 23000                       | •            | 758                   | Bühlingen                 | 727        |
| Bernloch             | 766       | Popfingen                   | •            | 784                   | Bühlerthann               | 781        |
| Bernefelben          | 808       |                             |              | 654                   | Bühlerzell                | 781        |
| Bernftatt            | 741       | Bothnang                    |              | 683                   | Bungmangen                | 778        |
| Bernftein            | 725       | Bottwar                     | 670          |                       | Burg                      | 674        |
| Befenfeld            | 719       | Böblingen                   |              | 685                   | •                         | •          |
| Befigheim            | 655       | Bödingen                    |              | 662                   | Calmbach                  | 717        |
| <b>Bethlehem</b>     | 743       | Bohmenfirch                 | •            | 772                   | Calm                      | 713        |
| Bettensweiler        | 751       | Böhmiereute                 | (            | 646                   | Canstatt                  | 675        |
| Bettlingen           | 699       | Böhringen                   | 697. 7       | 27.                   | Catharinen : Plaifir      | 654        |
| Begenweiler          | 762       | ,                           | 772          |                       | Charlottenburg            | 802        |
| -                    |           |                             |              |                       |                           |            |

| W41545         |        | Geite       |                     | Ceite       | ·                     | Geite       |
|----------------|--------|-------------|---------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Christenhof    |        | 790         | Dimbach             | 668         | Edelbeuren            | 745         |
| Christanhofen  |        | 751         | Dirgenheim          | <b>78</b> 5 | Edelfingen            | 808         |
| Christophsthal |        | 720         | Dischingen 765.     | 785         | Effringen             | 713         |
| Clemenshall    |        | 665         | Dițenbach           | 771         | Egelothal             | 711         |
| Cleversulzbach |        | 665         | Digingen            | 687         | Egenhausen            | 713         |
| Comburg        |        | 799         | Dobel               | 717         | Egesheim              | 731         |
| Conweiler      |        | 718         | Domenect            | 666         | Eggartofirch          | 753         |
| Conzenberg     |        | <b>73</b> 0 | Dommeleberg         | 711         | Eggingen              | 769         |
| Crailsheim     |        | <b>7</b> 96 | Donaurieden         | 765         | Eggmanneried          | 746         |
| Creglingen     |        | 809         | Donaustetten        | 743         |                       | . 785       |
| Cresbach       |        | 720         | Donstetten          | 697         | Eglofs                | 751         |
| Criesbach      |        | 804         | Dongdorf            | 772         | Egolobeim             | 649         |
| Crifpenhofen   |        | 804         | Dorfmertingen       | 785         | Chingen               | 763         |
|                |        |             | Dormettingen        | 732         | Chningen              | 696         |
| Dachtel        |        | 715         | Dornborf            | 743         | Chrenfels             | 767         |
| Dagerebeim     |        | 686         | Dornhan             | 724         | Chrenstein            | 741         |
| Dabenfeld      |        | 665         | Dornstatt           | 769         | Cibensbach            | 654         |
| Dalfingen      |        | 781         | Dornstetten         | 719         | Cichstegen Cichstegen | 758         |
| Danfetsmeiler  |        | 755         | Dotternhausen       | 731         | Cilfingen             | 652         |
| Darmebeim      |        | 686         |                     |             | Cinfiedel             | 705         |
| Daugendorf     |        | 760         |                     |             |                       | 741         |
|                |        |             | Doffingen           | 686         | Einfingen             |             |
| Dautmergen     |        | 727<br>686  | Dörnach             | 704         | Einthürnen            | 746         |
| Däzingen       |        |             | Dörrenzimmern       | 804         | Cinthurnenberg        | 751         |
| Decempfronn    |        | 715         | Dorzbach            | 805         | Eisenbach             | 750         |
| Degenfeld      |        | 790         | Döttingen,          | 804         | Gifenbarz             | 751         |
| Degerloch      |        | 683         | Dradenstein         | 771         |                       | 3 (2)       |
| Degerichlacht  |        | 704         | Dunningen           | 727         | Eldingen              | 786         |
| Deggingen      |        | 771         | Dunftellingen       | 785         | Elisabethenberg       | 791         |
| Degmarn        |        | 665         | Durchhausen         | 729         | Ellenberg             | 781         |
| Deilingen      |        | 731         | Duflingen           | 704         | Elhofen               | 768         |
| Deißlingen     |        | 727         | Duttenberg          | 665         | Ellmannsmeiler        | 745         |
| Deizisau       |        | 682         | Duttenstein         | <b>7</b> 85 | Ellrichshausen        | 797         |
| Delthofen      |        | 731         | Dünsbach            | 807         |                       | . 780       |
| Dellmenfingen  |        | 743         | Durbheim            | 731         | Elpersheim            | 809         |
| Demmingen      |        | 785         | Durmentingen        | 762         | Eltershofen           | 799         |
| Denkendorf     |        | 682         | Durnau 762.         | 778         | Eltingen              | 687         |
| Denkingen      |        | 731         | Dürrenhardt         | 711         | Emerfeld              | 762         |
| Derendingen    |        | 704         | Durrenmettstetten   | 724         | Emeringen             | 766         |
| Derneck        |        | 767         | Dürrenwaldstetten   | 760         | Emerfingen            | 765         |
| Dertingen      |        | 652         | Durrenzimmern       | 654         | Emmingen              | 713         |
| Dettenhausen   |        | 704         | Durrmenz            | 652         | Enderspach            | 675         |
| Dettingen 696  | . 707. | 745         | Durrmangen          | 733         | Endingen              | 733         |
| •              | 775.   |             | and the same great  |             | Engelberg             | 793         |
| Deuchelried    |        | 750         | Cbenweiler          | 759         | Engelebrand           | 718         |
| Deufringen     |        | 686         | Cherbach            | 803         | Engerazhofen          | 748         |
| Dewangen       |        | 783         | Cherdingen          | 650         | Engstingen 69         | 3 (2)       |
| Diefenbach     |        | 652         | Eberhardszell       | 746         | Engstlatt             | 73 <b>3</b> |
| Diepoldeburg   |        | 776         | Cherebach 758. 778. |             | Entenhofen            | 751         |
| Diepoldehofen  |        | 749         | Cheroberg           | 672         | Ennabeuren            | 766         |
| Dietelhofen    |        | 762         | Ebersthal           | 803         | Ennetach              | 759         |
| Dietenbeim     |        | 743         | Cherstadt           | 668         | Enfingen 650. 699.    |             |
| Dietersfirc    |        | 762         | Ebhausen            | 713         | Englingen 050. 099.   | 799         |
| Dietersweiler  |        | 720         | Chingen             | 733         | Entringen             | 709         |
| Dietingen      | 727.   |             | Ebnat               | 785         |                       |             |
| Dietmanns      | 121.   | 746         | Edterdingen         | 683         | Engberg               | 652         |
| Digisheim      | 733.   |             | Ed                  |             | Engflösterle          | 718         |
| ~ MISALIM      | 133.   | 134         | eu.                 | 705         | Enzthal               | 713         |

|                   |                |                      |             | •                      |             |
|-------------------|----------------|----------------------|-------------|------------------------|-------------|
|                   | Geite          |                      | Geite       |                        | Geite       |
| Enzweihingen      | 650            | Flochberg            | 785         | Geifingen              | 649         |
| Epfendorf .       | 722            | Flözlingen           | 727         | Gelbingen              | 799         |
| Erbach            | 765            | Fluorn               | 722         | Gellmersbach           | 668         |
| Erbstetten 67     | 70. 767        | Flügelau             | 797         | Gemmrigheim            | 659         |
| Erdmannbausen     | 670            | Forchtenberg         | 802         | Genfingen              | 693         |
| Ergenzingen       | 707            | Fornsbach            | 672         | Gerabronn              | 805         |
| <b>C</b> risdorf  | 760            | Frankenbach          | 663         | Gerabstetten           | 792         |
| Eristirch         | 753            | Krantenhofen         | 764         | Gerhaufen              | 769         |
| Ertenberg         | 775            | Frauenzimmern        | 654         | Gerlingen              | 687         |
| Erfenbrechtebaufe |                | Freudenbach          | 809         | Gerftetten             | 788         |
| Erfenbrechtemeile |                | Freudenstadt         | 718         | Giengen                | 787         |
| Erlabeim          | 733            | Freudenstein         | 652         | Gingen                 | 772         |
| Erlenbach         | 665            | Frendenthal          | 658         | Glattbach              | 652         |
| Erligbeim         | 658            | Kridenhaufen         | 699         | Glatten                | 720         |
| Ernebach          | 802            | Kridenhofen          | 796         | Glems                  | 696         |
| Grolzheim         | 745            | Fridingen            | 785         | Gmünd                  | 789         |
| Grpfingen         | 693            | Kriedberg            | 759         | Gnadenthal             | 802         |
| Erfingen          | 764            | Friedingen 729.      |             | Gniebel                | 704         |
|                   | 761            | Kriedrichshafen      | 752         | Gochlen                |             |
| Ertingen          |                |                      |             |                        | 665         |
| Erzingen          | 733            | Friedrich shall      | 665         | Goldbach               | 797         |
| Cichach           | 796            | Friedricherube       | 802         | Goldburghaufen         | 785         |
| Eichelbach        | 802            | Friedrichsthal       | 720         | Gomadingen             | 766         |
| Cichenau          | 668            | Friesenhofen         | 751         | Gomaringen             | 693         |
| Cichenbach        | 778            | Friolzheim           | 687         | Goppertsweiler         | 753         |
| Cichenthal        | 802            | Frittlingen          | 731         | Gornhofen              | 756         |
| Cfeleburg         | <b>78</b> 8    | Frohnhofen           | <b>7</b> 56 | Godbach                | 771         |
| Clenhausen        | 756            | Frommenhausen        | 708         | Gosheim _              | 731         |
|                   | <b>79.</b> 682 | Frommern             | 733         | Gospolzhofen           | 749         |
| Essendorf         | 746            | Kulgenstadt          | 759         | Gotteszell             | 789         |
| Cifingen          | 783            | Füramoos             | 745         | Göifingen              | 762         |
| Ettenhausen       | 804            | Kurfeld              | 663         | Göggingen              | <b>7</b> 90 |
| Ettenfirch        | 753            | Fürnsaal             | 724         | Gögglingen             | 743         |
| Ettlen fchieß     | 741            | •                    |             | Göllsdorf              | 727         |
| Gutendorf         | 795            | Gabelstein           | 802         | Gönningen              | 704         |
| Gutingen          | 711            | Gablenberg           | 646         | Göpringen              | 776         |
| Ephach            | 772            | Gaggstadt .          | 806         | Göglingen              | 727         |
| -,,               | • • • •        | Gaildorf             | 794         |                        | 720         |
| Fachienfeld       | 783            | Gailenfirden         | 799         | Göttingen              | 741         |
| Fallenstein       | 788            | Gaisburg             | 684         | Grabenstetten          | 699         |
| Faurndau          | 778            | Sameridwang.         | 765         | Grafenberg             | 699         |
| Kautsperg         | 715            | Sammedfeld .         | 806         | Grafened .             | 766         |
| Kedenhausen       | 727            | Gammelehaufen        | 779         | Grantiden              | 668         |
| Kellbach          | 678            | Gandlofen            | 778         | Granbeim               | 765         |
| Kelbrennach       | 718            | Garrweiler           | 713         | Gräfenbaufen           | 718         |
| Feldstetten       | 766            | Garnberg             | 804         | Greifenstein           | 693         |
| Kelldorf          | 711            | Gartach 653.         | 663         |                        | 666         |
|                   |                | Gattnau              |             |                        | 741         |
| Ferthofen         | 749<br>683     | •                    | 753         | Grimmelfingen<br>Grodt | 745         |
| Feuerbach         |                | Gaugenwald           | 713         | Gronau                 | 670         |
| Filded            | 778            | Gächingen            | 697         |                        |             |
| Finsterlohr       | 809            | Gartringen           | 709         | Groß-Altdorf           | 799         |
| Finsterroth       | 668            | Gebersheim           |             | Groß-Allmerspann       | 799         |
|                   | 5. 753         | Gebrazhofen          | 748         | Groß:Cielingen         | 779         |
| Flacht 68         | 37. 730        | Gedingen             | 715         | Groß:Ruchen            | 786         |
| Flein             | 662            | Geifertshofen        | 795         | Groß:Suffen            | 772         |
| Fleinheim         | 788            | Geißelhardt          | 668         | Grömbach               | 720         |
| Fleischwangen     | 758            | Geißlingen 733. 770. | 799         | Gröningen 796 (2)      | 797         |
|                   |                |                      |             |                        |             |

|                      | <b></b> .   | e.u.                                                                       |    |
|----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| Mulbinam.            | 699         | Saufen 654, 687, 694, Seutinadheim 64                                      |    |
| Größingen            | 778         | Haufen 654. 687. 694. Heutingeheim 64 727. 729. 732. 762. Hilbrighaufen 71 | _  |
| Gruibingen 718.      |             | 769. 796. 806 Hiltensweiler 75                                             | -  |
| <u> </u>             | 764         | Hapingen 767 Hiltenburg 77                                                 | _  |
| Grunzheim<br>Gruorn  | 697         | hebsack 792 hinterweiler 693. 79                                           |    |
| Gruppenbach          | 660         | hebelfingen 678 hinznang 75                                                |    |
| Grundelbardt         | 797         | hegenlohe 792 hipfelhof 66                                                 | _  |
| Gruningen            | 763         | hegeneberg 682 hirrlingen 78                                               |    |
| Grunfraut            | 756         | heggbach 745 hirschau 708. 71                                              |    |
| Grunmettstetten      | 711         | Segnach 675 Sirichlanden 68                                                |    |
| Grünthal             | 720         | Beidenheim 786 Birichlatt 75                                               | 3  |
| Gidwend              | 795         | Beidenftadt 732 Sochberg 675. 75                                           | 8  |
| Gundelfingen         | 768         | heilbronn 660 hochberger hof 73                                            | 1  |
| Sundelebach          | 674         | heiligenbronn 711 Sochborf 650. 675. 711                                   | ١. |
| Gundelsheim          | 664         | Beiligfreugthal '761 746, 77                                               | 8  |
| Gundershofen         | 766         | Beimerdingen 687 Sochmössingen 72                                          |    |
| Gunningen            | 729         | Beimeheim 687 hofen 659. 78                                                | 3  |
| Guffenstadt          | 788         | Beineburg 761 hofe 74                                                      | 8  |
| Gutenberg            | 776         | Beiningen 673. 778 Sobebach 80                                             | 4  |
| Gutenzell            | 745         | Beinricheburg 746 Sobenafperg 64                                           | 8  |
| Güglingen            | 653         | heinrieth 668 (2) hohenbalbern 78                                          | 15 |
| Gultlingen           | 713         | Beisterkirch 746 Sobenberg 78                                              | 31 |
| Gültstein            | 709         | heldenfingen 788 hobened 64                                                | 9  |
| Gundelbach           | 652         | Helfenberg 670 Hohengehren 79                                              |    |
| Gündringen           | 711         | Selfeuftein 770 Sohen-Bundelfingen 76                                      | 8  |
| Gungfofen            | 759         | hemmigtofen 753 hohenhaslach 65                                            | 0  |
| Guffenberg           | <b>78</b> 8 | hemmendorf 708 hohenbeim 684 (2                                            | 2) |
| Guterftein.          | 694         | hemmingen 687 hobentarpfen 72                                              | 9  |
| •                    |             | hengen 697 hobenlobe 78                                                    | 80 |
|                      |             | hengstfelb 807 hohenmemmingen 78                                           |    |
| Haardt               | 700         | Heprach 674 (2) Hohenroden 78                                              | 3  |
| Haberschlacht        | 654         |                                                                            |    |
| Hachtel .            | 808         | 5,000,000                                                                  | _  |
| Hafnerhadlach        | 654         |                                                                            |    |
| Hagelloch            | 710         | herdtmanneweiler 675 hobenftein 659. 76                                    |    |
| Hahnen lamm          | 775         | herdtfeldhausen 785 hobenstraßen 66                                        |    |
| Hahnweiler           | 675         | Herlazhofen 748 Hobentengen 75                                             |    |
| Haidgau              | 746         | Herlikofen 790 Hobentwiel 72                                               | -  |
| Sailfingen .         | 708         | hermaringen 788 hohnader 67                                                |    |
| Sailtingen           | 762         | herrenalb 718 hohnhardt 79                                                 |    |
| Haiterbach           | 713         | herrrenberg 709 hollenbach 80                                              |    |
| Haldenberg           | 751         | herrenthierbach 806 holzelfingen 69                                        |    |
| Ya II                | 798         | herrenzimmern 727 holzbronn 71                                             |    |
| Hallmangen           | 720         | herrlingen 770 holzgerlingen 68                                            |    |
| Saltenbergstetten    | 807         | herefelb 753 holzbausen 72                                                 |    |
| Sammetweil           | 699         | hervelsingen 741 holzbeim 743. 77                                          |    |
| hardt                | 722         | herwartstein 788 holgfirch 74                                              |    |
| harthausen 684. 722. |             | herzogsweiler 720 holzleute 75                                             |    |
| Harras               | 731         | heselwangen 733 holymaden 77                                               |    |
| Hasenweiler          | 756         | hedlach 646 honau 69                                                       |    |
| Hablach 749.         |             | Hellelbronn 713 Honberg 72                                                 |    |
| Haßfelden            | 799         | Hessigheim 659 Hopfau 72                                                   | _  |
| Haglach              | 704         | heubach 790 horb 71                                                        |    |
| Hattenbofen          | 778         | heuchlingen 666.783.788 horgen 72                                          |    |
| Hauberebronnen       | 792         | heuborf 758, 762 horgenzell 75<br>heumaden 684 hortbeim 66                 |    |
| Hauerz               | 749         | heumaden 684 hortheim 66                                                   | J  |

# Orteregifter.

|                          |                | Geite      |                 |       | Geite |                    |      | Geite       |
|--------------------------|----------------|------------|-----------------|-------|-------|--------------------|------|-------------|
| Horn                     | 745.           | 791        | Jettenhausen    |       | 753   | Korb               | 665. | 674         |
| Hornberg                 | 716.           |            | Jettingen       | 71    | 0 (2) |                    |      | 688         |
| Horned                   |                | 664        |                 |       | 744   |                    |      | 649         |
| Horrheim                 |                | 651        | Jungingen       |       | 741   | ••••               |      | 683         |
| Hoßingen                 |                | 733        | Juftingen       |       | 766   | Rönigsbronn        |      | 788         |
| Hoffird)                 |                | 759        | Jur             |       | 673   | Königseggwall      | •    | 759         |
| Höchstberg               |                | 665        |                 |       |       | Ronigsheim         |      | <b>732</b>  |
| Spoken                   | 675.           |            | Raisersbach     |       | 793   | Königswart         |      | 721         |
| Sofingen                 |                | 688        |                 |       | 741   | Roffingen          |      | 785         |
| Hölzern                  |                | 668        |                 |       | 684   | Rrauterbubl        |      | 698         |
| Sopfigheim               |                | 670        |                 |       | 659   | Rrähwinkel         |      | 793         |
| Sodlen fulz              |                | 668        | Kanzach         |       | 762   | Aransberg          |      | <b>796</b>  |
| Köslinswarth             |                | 792        | Rapfenburg      |       | 785   | Krebostein         |      | 776         |
| Suldstetten              |                | 766        | Rapfenhardt     | ~00   | 718   | Kresbach           |      | 705         |
| humbrecht                | -0.            | 751        | Kappel 756.     | 762.  |       | ••••               |      | 753         |
| Sunderfingen             | 761.           | 765        | Karlsberg       |       | 809   | Ruchen             |      | 772         |
| Hundsholz                |                | 792        | Karsee          |       | 756   | Rupfer             |      | 800         |
| hugenbach                |                | 720        | Raph            |       | 710   | Kupferzell         |      | 802         |
| hühnerberg               |                | 715        | Ragenstein      |       | 785   | Kuppingen          |      | 710         |
| Hulben                   |                | 697        | Kälberbronn     |       | 720   | Rufterdingen       |      | 705         |
| Surbel                   |                | 745        | Kehlen          |       | 753   | Rünzelsau          |      | 803         |
| Hürben                   |                | 788        | Kemnath         |       | 684   |                    |      |             |
| Hütten                   | 7ú6.           |            | Rentheim        |       | 716   | Lacendorf          |      | 727         |
| huttisheim               |                | 743        | Renneburg       |       | 682   | Laibach            |      | 805         |
| Hüttlingen               | •              | <b>783</b> | Kerkingen       |       | 785   | Laichingen         |      | 766         |
|                          |                |            | Riebingen       |       | 708   | Laimnau            |      | 753         |
| Iflingen                 | `. <i>4</i> 0. |            | Kilchberg       |       | 704   | Lammersbach        |      | 673         |
| Igeroheim                |                | 808        | Kirchbach       |       | 655   | Lampoldshaufer     | It   | 665         |
| `taainaen                |                | 790        | Kirchberg 670.  |       |       | Landaubof          |      | 761         |
| Illerieden               |                | 743        |                 | 745.  |       | Landsöhr           |      | 777         |
| Ruinaen                  |                | 652        | Rirchbierlinge  | n     | 764   | Langenargen        |      | 753         |
| Blefeld                  |                | 659        | Kirchdorf       |       | 749   | Langenau           |      | 741         |
| Ishofen                  |                | 799        | Rirchen         |       | 764   | Langenbeutinge     | 'n   | 801         |
| Smmengaujen              |                | 704        | Rirchenkirnber  | rg    | 793   | Langenbrand        |      | 718         |
| Immenried                |                | 751        | Rirchenfall     | £44   | 802   | Langenburg         |      | 806         |
| Indelbaufen              |                | 767        | Kirchentellins  | jurin | 704   | Langenschemme      |      | 745         |
| Ingelfingen              |                | 804        | Rirdhausen      | 050   | 663   | Laubach            |      | <b>783</b>  |
| Ingertingen              | 0.70           | 744        | Rircheim        | 659.  | 764,  | Lauchheim          |      | 781         |
| Ingeroeim 65             | 9 (2)          | 797        | A:61            | 773.  | 785   | Laudenbach         |      | 809         |
| Ingoldingen              |                | 746        | Riplegg         |       | 751   |                    | 657. |             |
| Ingstetten               |                | 766        | Kleebronn       |       | 654   | Lauffen            |      | 733         |
| Iptingen                 |                | 652        | Rlein = Gisling | en    |       | Laugertshaufen     |      | 744         |
| Frendorf                 |                | 729<br>727 | Rlein = Glattbe | rab   |       | Laupheim           |      | 743         |
| Frelingen                |                | 713        | Rlein = Gußen   |       |       | Lautenbach         |      | 797         |
| Jfelshaufen<br>Ifingen   |                |            | Klingenberg     |       |       | Lauterbach         |      | 722         |
| Zyngen<br>Tingen         |                | 724        | Klingenstein    |       |       | Lauterbacherhof    |      | 665         |
| Jony<br>Tony             |                | 750<br>788 | Aniebis         |       |       | Lauterbad          |      | 720<br>700  |
| Jhelberg                 |                |            | Anittlingen     |       |       | Lauterburg         |      | 783         |
| Jagstberg                |                | 804<br>665 | Rochendorf      |       |       |                    | 769. |             |
| Jagstfeld<br>Jagsthausen |                |            | Rocherstein     |       |       | Lautlingeu         |      | 733         |
| Zagstheim                |                |            | Rochersteinsfel | Ų     |       | Lehr<br>Raihringan |      | 741         |
| Jugiche IIII             |                | 797<br>781 | Roderstetten    |       |       | Leidringen         |      | 72 <b>4</b> |
| Jagstzell<br>Jebenhausen |                |            | Kocherthurn     |       |       | Leinfelden         |      | 684<br>704  |
| Zesingen 710             | (2)            |            | Rohlberg        |       |       | Leinroben          |      | 784<br>794  |
| Zettenburg               | (4)            |            | Rohlstetten     |       |       | Leinstetten        |      | 72 <b>4</b> |
| Jenenoury                |                | 704        | Rolbingen       |       | 729   | Leinzell           |      | 791         |

|                     | <b>G</b> este |                         | Seite          |                     | Geite              |
|---------------------|---------------|-------------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| Lenach              | 668           | Magolsheim              | 766            | Mietingen           | 743                |
| Lendfiedel          | 806           | Magstatt                | 686            | Mindersbach         | 713                |
| Lenningen           | 776           | Mablstetten             | 732            | Mittelbiberach      | 745                |
| Leofels             | 806           | Maichingen              | 686            | Mittelbronn         | 795                |
| Leonberg 686.       | 687           | Maienfels               | 668            | Mittelbuch          | 745                |
| Leonbronn .         | 655           | Mainhardt               | 668            | Mittelfischach      | 796                |
| Leukershausen       | 797           | Maifenburg              | 767            | Mittelftadt         | 696                |
| Leupolz             | 751           | Maifenhälden            | 666            | Mochenthal          | 764                |
| Leutenbach          | 675           | Malmsheim               | 688            | Molpershaus         | 746                |
| Leutfirch           | 747           | Mandelbeuren            | 759            | Monrepos            | 648                |
| Leugendorf          | 806           | Manzell                 | 753            | Mooshausen          | 749                |
| Lichtel             | 809           | Marbach 669. 762        | <b>2.</b> 766  | Moosheim            | 758                |
| Lichtenberg         | 670           | Marchbronn              | 769            | Morsbach            | 805                |
| Lichteneck          | 804           | Marchthal 764           | . 765          | Morstein            | 807                |
| Lichtenegg          | 722           | Margarethenhauser       |                | Möckmühl            | 664                |
| Lichtenstein        | 692           | Mariaberg               | 694            | Mögglingen          | 790                |
| Lichtenstern        | 668           | Mariazell -             | 722            |                     | 9. 802             |
| Liebelsberg         | 715           | Maria Kappel            | 797            | Möhringen           | 684                |
| Liebenstein         | 659           | Markelsheim             | 808            | Monchberg           | 710                |
| Liebenzell          | 716           | Markgröningen           | 648            | Monsheim            | 688                |
| Liebersbronn        | 682           | Marlach                 | 803            | Mörfingen           | 761                |
| Lienzingen          | 652           | Marichaltenzimmer       |                | Mössingen           | 708                |
| Limpurg             | 799           | Marstetten              | 749            | Möttlingen          | 715                |
| Lindach             | 790           | Martinsmoos             | 715            | Mößingen            | 710                |
| Lindelberg          | 802           | Maselheim               | 745            | Mulfingen           | 804                |
| Linkenboldslöchlein | 734           | Massenbach              | 655            | Mundelsbeim         | 670                |
| Linsenhofen         | 699           | Maffenbachhausen        | 655            | Munderlingen        | 763                |
| Lippach             | 781           | Magenbach               | 797            | Mundingen           | 764                |
| Lobenhausen         | 806           | Maulbronn               | 651            | Murr                | 670                |
| Lobenroth           | 679           | Mauren                  | 686            | Murrhardt           | 672                |
| Locherhof           | 727           | Mägerkingen             | 694            | Musberg             | 684<br>80 <b>6</b> |
| Loffenau            | 718           |                         | 741            | Musdorf             | 806<br>700         |
| Lombach'            | 720<br>652    | Mehrstetten             | 766            | Muthlangen          | 790<br>652         |
| Lommersheim         | 741           | Meimsheim               | 655<br>715     | Mühlacter<br>Mühlen | 711                |
| Lonfee              | 697           | Meistern<br>Menelzhofen | 751            |                     | 1. 678.            |
| Lonfingen<br>Lorch  | 793           | Mengen                  | 758            | 729. 74             |                    |
| Lorenzenzimmern     | 800           | Merazhofen              | 748            |                     | 5. 729             |
| Lobburg             | 720           | Mergelstetten           | 788            | Mühringen           | 711                |
| Lothenberg          | 778           | Mergentheim             | 807            | Münchingen          | 688                |
| Louisgarde          | 809           |                         | 3. <b>76</b> 9 | Münkingen           | 688                |
| Löchgau             | 659           | Merrenberg              | 775            | Münfingen           | 665                |
| Löffelstelz         | 652           | Mehbach                 | 805            | Munfter 678. 79     |                    |
| Löwenstein          | 667           | Meßstetten              | 733            | Münsdorf            | 767                |
| Löwenthal           | 753           | Mettenberg              | 745            |                     |                    |
| Ludwigsburg         | 647           | Mettingen               | 632            | Nabern              | 775                |
| Ludwigerube         | 806           | Mettergimmern           | 660            | Nageleberg          | 804                |
| Ludwigsthal         | 729           | Megingen                | 696            | Nagold              | 712                |
| Luizbausen          | 741           | Michelbach 655. 796     |                | Raggenstadt         | 764                |
| Lupfen              | 730           | - an der Seibe          | 805            | Massau              | 809                |
| Lustnau             | 705           | - an ber Lude           | 807            | Nattheim            | 789                |
| Luftenau (Martt=)   | 797           | Michelfelb              | 800            | Nebelhöhle          | 692                |
| LuBenhardt          | 711           | Michelsberg             | 654            | Nebringen           | 710                |
| •                   |               | Michelminnenden         | 746            | Nedartenglingen     | 699                |
| Machtolsheim        | 769           | Miedelspach             | 793            | N. Gartach          | 663                |
| Magenheim           | 654           | Mieterfingen            | 759            | N. Gröningen        | 649                |
| <del>-</del> ·      |               | _                       |                | ~~                  |                    |

|                     |            |                  | _       |                   |       |
|---------------------|------------|------------------|---------|-------------------|-------|
|                     | Ceste      |                  | Eeite   | A.F               | Cate  |
| Neckarhausen        | 699        | Rordheim         | 655     | Offenau           | 665   |
| Necarrems           | 675        | Nordstetten      | 711     | Offenhausen       | 766   |
| Nedarfulm           | 663        | Nogingen         | 775     | Offingen          | 762   |
| D. Thailfingen      | 699        | Nufringen        | 710     | Ofterdingen       | 708   |
| M. Weihingen        | 649        | Nufplingen       | 732     | Oggelsbeuren      | 765   |
| Reenstetten         | 741        | Nugdorf          | 651     | Oggelshausen      | 761   |
| Nebren              | 705        | Nürtingen        | 697     | Oggenhausen       | 789   |
| Reidenfels          | 797        | <b>2000</b>      |         | Obmben            | 775   |
| Reiblingen          | 775        | Oberalfingen     | 783     | Ohmenhaufen 693   | . 785 |
|                     | 655        | Dberafpach -     | 809     |                   | 785   |
| Meipperg            | 769        | Dberbabingen     | 790     |                   | 697   |
| 27000110011         | 730        | Dberbettringen   |         | Obrnberg          | 802   |
| Rendingen           | 772        |                  | 765     |                   | 665   |
| Renningen           |            | Dberdischingen   | 785     |                   | 797   |
| Meerenstetten       | 741        | Oberdorf         | 753     | Onstmettingen     | 733   |
| Reresheim           | 784        |                  | 756     |                   | 675   |
| Neu-Bärenthal       | 653        | Dhereichach      |         | Oppelsbohm        | 672   |
|                     | 809        | Oberfischach .   | 796     | 2 F F 1           | 802   |
| Neubulach           | 715        | Dbergunsbach     | 803     | Orendelfall       |       |
| Neuburg             | <b>764</b> | Oberhaugstett    |         | Orlach            | 800   |
| Neuenburg           | 716        | Oberhausen       | 732     |                   | 743   |
| Reuenbaus           | 699        | Oberhohenberg    | 731     | Ostdorf           | 734   |
| Renenstadt          | 664        | Oberfessach      | 803     | Oftelsheim        | 716   |
| Reuenstein          | 801        | Dberfochen       | 783     | Osterhofen        | 785   |
| Reuffen             | 698        | Dberfirchberg    | 743     | Oßweil            | 649   |
| Neufra 727.         | 762        | Dbermarchthal    | 764     | Ottenbach         | 778   |
| Meufürstenhutte     | 673        | Dbermondheim     | 688     | Ottenhausen       | 718   |
| Neuhaus             | 808        |                  |         | Ottenbof          | 783   |
| Neuhausen 682. 696. |            | Dbermberg        | 651     |                   | 746   |
|                     | 715        | Obernau          | 708     | Ottmarebeim       | 670   |
| Reuhengstett        | 668        | Oberndorf 710. 7 |         |                   | 774   |
| Neubutten           | 753        | Oberhausen 69    | 92. 745 | Dedendorf         | 795   |
| *************       | 781        | Obernhausen 0.   | 718     | Dedenmald         | 720   |
| Reuler              | 720        |                  | 732     | Debenwaldstetten  | 766   |
| Neuned              |            |                  | 749     | Dedbeim           | 665   |
| Reunheim            | 782        | Oberopfingen     | 795     |                   | 678   |
| Neunkirchen         | 809        | Oberroth         |         | Deffingen         | 800   |
| Neuravensburg       | 751        | Dbericheffach    | 799     | Debringen         | 652   |
| Meusak              | 718        |                  | 796     | Delbronn          |       |
| Neusaß              | 803        | Oberstadion      | 765     | Deltofen          | 759   |
| Menstadt            | 675        | Dherstetten      | 766     | Dellingen         | 742   |
| Neutrauchburg       | 751        | Obersulmetingen  | 744     | 2 . 4 )           | 765   |
| Neuweiler           | 715        | Oberspeltach     | 797     | Derlach           | 672   |
| Mieberalfingen      | 783        | Dberfteinach     | 806     |                   | 710   |
| Mieder-Gundelfinger | n 768      | Oberstetten      | 806     | Deschingen        | 708   |
| Miederhofen 655.    | 720        | Oberstoßingen    | 742     | Desterberg        | 702   |
| Miederhaslach       | 650        | Obertheuringen   | 753     | Dethlingen        | 775   |
| Niebernau           | 708        | Dbermälden -     | 778     | Detisheim         | 652   |
| Niebernhall         | 804        | Oberzeil         | 749     |                   |       |
| Nieberrimbach       | 809        | Oberzell         | 753     | Pappelau          | 769   |
| Rieberstetten       | 807        | Dberftenfeld     | 670     | Perouse           | 688   |
| Riederstogingen     | 741        | Dofenbach        | 655     | Peterzell         | 722   |
| Niederwangen        | 751        |                  | 55. 733 |                   | 655   |
| Nipf                | 784        | Dchsenburg       | 655     | Dfablbeim         | 781   |
| Rippenburg          | 649        | Dch senhausen    | 744     | Pfalzgrafenweiler | 720   |
| Nipenhausen         | 803        | Dosenlod         | 767     | Dfanhausen        | 682   |
| Nonnenbach          | 753        | Defenwang        | 776     | Pfäffingen        | 710   |
|                     | 782        | Oferdingen       | 705     | Dfälbof           | 695   |
| Mordhausen 655.     | 106        | ~ croingen       |         | Almodal           | 5     |

| Mtlunt 4                       |      | Seite | <b></b>        |      | Geite      |                     |      | Beite      |
|--------------------------------|------|-------|----------------|------|------------|---------------------|------|------------|
| Pfarrich                       |      | 751   | Reudern        |      | 700        | Rottum              |      | 745        |
| Pfedelbach                     |      | 802   | Meusten        |      | 710        |                     |      | 725        |
| Pfeffingen                     |      | 734   | Meute          | 745. | 747        | Röhlingen           |      | 781        |
| Pfibingen                      |      | 809   | Reuthin        |      | 712        | Rotenberg           |      | 795        |
| Pflaumloch                     |      | 785   | Meuti          |      | 742        |                     | 723. | <b>747</b> |
| Pflugfelden                    |      | 649   | Reutlingen     |      | <b>689</b> | Mothenberg          |      | 723        |
| Pflummern                      |      | 761   | Reutlingendorf |      | 762        | Röttingen           |      | 785        |
| Pfrondorf '                    | 705. | 713   | Mexingen       |      | 711        | Nuc                 |      | 768        |
| Pfrungen                       |      | 759   | Riedbach       |      | 806        | Rubersberg          |      | 794        |
| Pfullingen                     |      | 691   | Rieden         |      | 800        | Ruith               |      | 684        |
| Pinage                         |      | 652   | Niederich      |      | 697        | Rupertebofen        |      | 765        |
| Plattenhardt                   |      | 684   | Miedhausen     |      | 759        | Ruppertobofen       | 795. | 806        |
| Pleidelsheim                   |      | 670   | Miedlingen     |      | 759        | Rutesbeim           |      | 688        |
| Plettenberg                    |      | 731   | Rielingshaufen |      | 670        | Rübgarten           |      | 705        |
| Plieningen                     |      | 684   | Rieth          |      | 651        | Rudershagen         |      | 806        |
| Pliezbausen                    |      | 696   | Riethheim      |      | 730        | Rübern              |      | 682        |
| Plochingen                     |      | 683   | Riethenau      |      | 673        | •••••               |      |            |
| Pluderhausen                   |      | 794   | Rieringen      | 651  | (2)        | Sachsenbeim         | 650. | 651        |
| Poltringen                     |      | 710   | Nimpach        | •••  | 75í        | Salach              | 000. | 779        |
| Poppenweiler                   |      | 649   | Rindelbach     |      | 781        | Salzstetten         |      | 711        |
| Praßberg                       |      | 751   | Rinderfeld     |      | 809        | St. Christing       |      | 756        |
| Prevorst                       |      | 670   | Ringgenweiler  |      | 756        | St. Johann          |      | 697        |
| Primieweiler                   |      | 753   | Ringingen      |      | 769        | Gatteldorf          |      | 797        |
| Rammingen                      |      | 742   | Ringschnaft    |      | 745        |                     |      | 762        |
| Rameberg                       |      | 791   | Rigdiffen      |      | 765        | Sauggart<br>Saulgau |      | 757        |
| Rappach                        |      | 668   | Roggenzell     |      | 751        | Schafbaufen         | 686. |            |
| Mathebaufen                    |      | 731   | Robr           |      | 684        |                     | 000. |            |
| Magenried                      |      | 751   | Robrader       |      | 678        | Shalfsburg          |      | 732<br>772 |
| Ravensburg                     |      | 753   | Robrau         |      |            | Schallstetten       |      |            |
| Ravenstein                     |      | 772   |                | 740  | 710        | Schammach           |      | 744        |
| Rechberg                       |      | 790   | Rohrdorf 711.  | 113. |            | Schanbach           |      | 679        |
| Rechberghaufen                 |      | 779   | Robrhaldenhof  |      | 678        | Scharenstetten      |      | 769        |
| Rechenberg                     |      | 797   | Roigheim       |      | 708        | Scharfenberg        |      | 772        |
| Rechentshofen                  |      | 651   |                |      | 665        | Scharnhausen        |      | 684        |
| Rechtenstein                   |      | 765   | Rommelshaufer  | i.   | 678        | Schanbeck           |      | 670        |
|                                |      | 743   | Rommelebach    |      | 705        | Schäftersheim       |      | 809        |
| Regglismeiler<br>Reichenbach 7 | 40 1 |       | Morbronn       |      | 793        | Scheer              |      | 758        |
|                                |      | 720.  | Mofect         |      | 710        | Schelflingen        |      | 769        |
| 731. 746. 7                    | 11.  |       | Rosenberg      |      | 781        | Schechingen         |      | 784        |
| Conference and                 |      | 791   | Mosenfeld      |      | 724        | Schemmerberg        |      | 744        |
| Reichenberg<br>Reicheneck      |      | 673   | Mosengarten    | ^    | 800        | Schenkenstein       |      | 785        |
|                                |      | 696   | Rosenstein     | 677. |            | Scheppach           |      | 668        |
| Reichenhofen                   |      | 749   | Roßfeld        |      | 797        | Schernbach          |      | 720        |
| Reinerzau                      |      | 720   | Moßhauptlein   |      | 766        | Shillerloch         |      | 697        |
| Reinsbronn                     |      | 809   | Nogwag         |      | 651        | Schietingen         |      | 713        |
| Reinsperg                      |      | 800   | Rogwalden      |      | 775        | Schlaitdorf         |      | 705        |
| Reinstetten                    |      | 745   | Rogwangen      |      | 732        | Schlath_            |      | 778        |
| Reisenstein                    |      | 771   | Mossach .      |      | 666        | Schlattstall        |      | 776        |
| Reifach                        |      | 667   | Roth           | 749. |            | Solier              |      | 756        |
| Memmingsheim                   |      | 708   |                |      | 806        | Schlierbach         |      | 778        |
| Menfrizbaufen                  |      | 725   | Rotensobl      |      | 718        | Schlotwiese         |      | 650        |
| Mengershaufen                  |      | 808   | Rotenstein     | 727  | <b>(2)</b> | Schmalfelden        |      | 807        |
| Menhardsweiler                 |      | 759   | Rothenberg     |      | 678        | Schmalegg           |      | 756        |
| Renningen                      |      | 688   | Mothfelden     |      | 713        | Schmerbach'         |      | 809        |
| Menquishausen                  |      | 729   | Rotenader      |      | 764        | Schmiden            |      | 679        |
| Rettereburg                    |      | 675   | Rottenburg     |      | 705        | Somie               |      | 652        |
| Reubach                        |      | 806   | Rottenmunfter  |      | 727        | Somieden            |      | 769        |

|                                         | Ceite      |                                         | Seite      |                                         | Seite        |
|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------|
| Schmiedelfeld                           | 795        | Serres                                  | 652        | Stockberg 655.                          | 667          |
| Schnaith                                | 793        | Seşingen                                | 742        | Stöckenburg                             | 800          |
| Schnaitheim .                           | 789        | Sicenhausen                             | 705        | Stödtlen                                | 782          |
| Schneidheim                             | 782        | Sielmingen 685                          | (2)        | Stötten                                 | 772          |
| Schnürpflingen                          | 743        | Sießen                                  | 759        | Straßdorf                               | 790          |
| Schopflock 721.                         |            | Siggen                                  | 751        | Streichen                               | 734          |
| Schornbach                              | 793        | Siglingen                               | 666        | Strubenhardt                            | 716          |
| Schorndorf                              | 791        | Sigmardwangen                           | 725        |                                         | 675          |
| <b>Бфораф</b>                           | 660        | Sillenbuch                              | 678        | Stuberobeim                             | 772          |
| Schödingen                              | 688        | Simmerefeld                             | 713        |                                         | 791          |
| Schömberg 718. 720.                     | 727        | SimoBheim                               | 716        | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 808          |
| Schönaich                               | 686        | Simbrechtshausen                        | 804        |                                         | 683          |
| Schönbrunn 713.                         |            | Simringen                               | 808        |                                         | . 723        |
| Schöneburg                              | 743        | Sindeldorf                              | 803        | Sulmingen                               | 743          |
| Schönenburg                             | 797        | Sindelfingen                            | 685        |                                         | . <b>806</b> |
| Soonthal .                              | 803        | Sindlingen                              | 710        | Sulzau                                  | 711          |
| Schönmunznach                           | 720        | Sindringen                              | 802        |                                         | 795          |
| Schörzingen                             | 731        | Sirchingen                              | 697        | Sulzburg                                | 776          |
| Schramberg                              | 722        | Sirnau                                  | 682        | Sulzdorf                                | 800          |
| Schrezheim                              | 782        | Solitude                                | 687        | Sulzgries                               | 682          |
| Schrozberg                              | 807        | Sommenhardt                             | 716        | Suppingen                               | 769          |
| Shura                                   | 730        | Sondelfingen                            | 696        | Sülzbach                                | 668          |
| Schussenried                            | 746        | Sontheim 663. 767.                      |            | ~                                       |              |
| Shulzburg                               | 767        | Söflingen                               | 742        | Tachenhausen                            | 699          |
| Soubingen                               | 652        | Söhnstetten                             | 789        | Capfen                                  | 766          |
| Schwabbach                              | 668        | Spaichingen                             | 730        | Taris                                   | 786          |
| Schwabsberg                             | 782        | Sperberseck                             | 776        | Tähingen                                | 727          |
| Schwaigern                              | 653        | Spiegelberg                             | 673        | Laferroth                               | 790          |
| Schwaitheim                             | 675        | Spielbach                               | 806        | Lect.                                   | 775          |
| Schwalldorf                             | 708        | Spielberg                               | 713        | Teinach                                 | 716          |
| Schwandorf                              | 713        | Spikenberg                              | 772        | Tempelhof                               | 797          |
| Schwann<br>Schwann                      | 718        | Spreithach                              | <b>790</b> |                                         | 752          |
| Schwarzach                              | 758<br>751 | Springen Stafflangen                    | 788        |                                         | 734          |
| Schwarzenbach                           | 721        | Stafflangen Stahlad                     | 746        | Chalborf                                | 753          |
| Schwarzenberg                           | 785        | Stahled<br>Staia                        | 693<br>743 | Thalheim 663. 708.                      |              |
| Schweindorf<br>Schweinhausen            | 747        | Stammbeim 649.                          |            | (2) 730.<br>Thamm                       | 649          |
| Schweinhausen                           | 743        |                                         | 779        |                                         | 753          |
| Schwendi<br>Schwenningen                | 730        | Stauffenect Steinbach 673, 682.         |            | Thannau                                 | 781          |
| Schwenningen<br>Schwieberdingen         | 649        | Steinberg                               | 743        | Thannbausen                             | 782          |
| Schwörzfirch                            | 764        | Steinenberg                             |            | Thannheim                               | 749          |
| Sebastiansweiler                        | 708        | Steinenbronn                            | 685        |                                         | 769          |
| Sectenhausen                            | 782        | Steinenfirch                            |            | Theusser-Bad                            | 667          |
| Seebronn                                | 708        | Steingebronn                            | 767        |                                         | 794          |
| Seeburg                                 | 697        | Steinbaufen 745.                        |            | Thierberg                               | 804          |
| Geeborf                                 | 723        | Steinheim 670.                          |            | Thieringen                              | 734          |
| Seegut                                  | 648        | Steinfirden                             | 804        | Thomashardt                             | 793          |
| Seefird                                 | 762        | Steinreinach                            | 674        | Threers                                 | 749          |
| Seerad                                  | 682        | Steinefeld                              | 668        |                                         | 721          |
| Seewald                                 | 753        | Sternenfele                             | 652        | Thuningen                               | 730          |
| Seibranz                                | 749        | Stetten 655. 679.                       |            | Thungenthal                             | 800          |
| Seißen Sein                             | 769        | 727. 730.                               |            | Tiefenbach 665. 761                     |              |
| Seitingen                               | 730        | 743.                                    |            | Tigerfeld                               | 767          |
| Gennerwaldhof                           | 732        | Stettenfeld                             | 660        |                                         | 769          |
| Geltenect                               | 809        | Stimpfach                               | 797        | Tommertemeiler                          | 783          |
| Gerebeim                                | 651        | Stocheim                                | 655        | Trailfingen                             | 697          |
| - · · · • • · · · · · · · · · · · · · · |            | - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |            |                                         |              |

|                    |       |                   |          | _           |                     |            |
|--------------------|-------|-------------------|----------|-------------|---------------------|------------|
| ~                  | Ceite | 4444 30 6         |          | Ente        | 000 - ( b - 1       | Ceite      |
| Trauchburg         | 751   | Uttingshof        |          | 808         | Weidach             | 685        |
| Treffelhausen      | 772   | Uhmemmingen       |          | <b>785</b>  | Weitersheim         | 809        |
| Treffensbuch       | 769   | <b>~</b> '''      |          |             | Beiden              | 725        |
| Trichtingen        | 725   |                   | 50.      | 685         | Weidenstetten       | 742        |
| Triensbach         | 798   | Berrenberg        |          | 802         | Weigheim            | 730        |
| <b>Tripstrill</b>  | 654   | Besperweiler      |          | 720         | Weihnachtshof       | 785        |
| Erochtelfingen     | 785   | Bellberg          |          | 800         | Weiler 655. 668.    |            |
| Eroffingen         | 730   | Bichberg          | <b>-</b> | 795         |                     | 793        |
| Eruchtelfingen     | 734   | Bierundzwanzig!   | pofe     | 723         | Beiler in den Ber   |            |
| Trugenhofen        | 786   | Villars           | 652      | (2)         | gen                 | 790        |
| <b>Eut</b> tlingen | 728   | Billingen .       |          | 727         | Beiler zum Stein    | 670        |
| Eubingen           | 700   | Bogt              |          | <b>756</b>  | Beilerfteußlingen   | 764        |
| Eurfheim 678. 679. | 772   | Vollmaringen      |          | 711         | 2Beilheim 705. 730. |            |
|                    |       | Borbachzimmern    | l        | 809         |                     | 774        |
|                    |       | Vorderweiler      |          | 791         | Beil die Stadt      | 687        |
| Ueberkingen '      | 772   | Voringen          |          | 725         | Weil im Dorf        | 688        |
| Uhlbach            | 679   | Böckofen          |          | <b>759</b>  | Weil das Kloster    | 682        |
| Uigendorf          | 762   |                   |          |             | Weil im Schönbuch   |            |
| Uibingen           | 778   | <b>Wachbach</b>   |          | 808         | Weingarten          | <b>755</b> |
| Ulm                | 736   | Wachendorf        |          | 711         | Weinsberg           | 666        |
| Ulrichshöhle       | 700   | Wahlheim .        |          | <b>66</b> 0 | Weinstetten         | 743        |
| Ummendorf          | 745   | Baiblingen 6      | 73.      | 783         | Weissach 651. 67:   | 3 (2)      |
| Undingen           | 693   | Wain              |          | <b>74</b> 3 | Weißbach            | 804        |
| Unlingen           | 762   | Waldbach          |          | 668         | 2Bei ffenau         | 756        |
| Unterailingen      | 753   | Waldburg          |          | 756         | Weisenbronn         | 668        |
| Unterbabingen      | 790   |                   | 05.      | 713,        | Weissenbof          | 660        |
| Unterdeufstetten   | 798   | 2Balded .         |          | 716         | Beiffenstein.       | 772        |
| Untergriefingen    | 765   | Waldenbuch        |          | 683         | Weitenburg          | 711        |
| Unterfircberg      | 743   | Waldenburg        |          | 802         | Weitingen .         | 711        |
| Unterfessach       | 666   | Waldhaufen 703.   | 785      | .794        | Wellendingen        | 727        |
| Unterhaufen        | 692   | Waldhof .         |          | 732         | Welzheim            | 793        |
| Unterheimbach      | 668   | 2Baldmannebofer   | n        | 809         | Wendelsheim         | 708        |
| Unterfochen        | 783   | Waldmöffingen     |          | 723         | Wendlingen          | 682        |
| Untermarchtbal     | 765   | 2Baldrennach      |          | 718         | Wenglau             | 732        |
| Untermuntbeim      | 800   | Waldsee           |          | 745         | Werded              | 805        |
| Untermberg         | 651   | 2Baldstetten      |          | 790         | Wermbrechtehaufen,  | ,          |
| Unterregenbach     | 806   | 2Baldtban         |          | 798         | Bermuthehaufen      | 809        |
| Unterriffingen     | 785   | Wallendorf        |          | 741         | Wessingen           | 782        |
| Unterschlechtbach  | 794   | 2Ballhaufen       |          | 806         | Westerheim          | 771        |
| Unterichwarzach    | 747   | Balterehofen      |          | 749         | 2Besternach         | 802        |
| Unterfontheim      | 800   | 2Balpertebofen    |          | 743         | Westernhaufen       | 804        |
| Unterstabion       | 765   | 2Balrheim         |          | 782         | Westerhofen         | 782        |
| Unterfteinbach     | 802   |                   | 79.      | 749         | Westerstetten       | 742        |
| Unterfulmetingen   | 744   | 2Bantheim         |          | 705         | Westgartebausen     | 798        |
| Unterwachingen     | 762   | Wannentbal        |          | 734         | Westhausen          | 782        |
| Unterwaldhaufen    | 759   | Wannweil          |          | 693         | Westheim            | 800        |
| Upfingen           | 697   | Warmbronn         |          | 688         | Wettingen           | 741        |
| Upflamör           | 761   | Warth             |          | 713         | Weggau              | 794        |
| Uraco              | 694   | Warthausen        |          | 745         | Wiblingen           | 742        |
| Urbach             | 793   | Wartstein         |          | 764         | Widdern             | 664        |
| Urlau              | 748   | Wafferalfingen    |          | 783         | Wielandstein        | 776        |
| Urnagold           | 720   | 2Bafferftetten    |          | 766         | Wielabhofen         | 748        |
| Urslingen          | 727   | Baichenbeuren     |          | 794         |                     | 652        |
| Urspring 742.      |       | Bafcherichlößleit | t        | 794         |                     | 806        |
| Uttenhofen         | 800   | Bechfetsweiler    |          | 756         | Wiesensteig         | 770        |
| Uttenweiler        | 762   | Behingen          |          | 731         | Wiesenstetten       | 711        |
| **********         | . 0~  | ~~ - 4            |          | 101         | ~ iculierien        |            |

|                  | Geite       |                 | Geite       |                  |      | Geite |
|------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|------|-------|
| Wildhad          | 717         | Winglen         | 723         | Bainingen        |      | 697   |
| Bildberg         | 712         | Wippingen       | 769         | Baifenhaufen     |      | 804   |
| Wildenstein      | 798         | Biegoldingen    | 791         | Baiferemeiber    |      | 653   |
| Wilbenthierbach  | 806         | Wittendorf      | 721         | Bang             |      | 789   |
| Wildenthierberg  | 733         | Wittersbaufen   | 725         | Babenbaufen      |      | 679   |
| Bilbed 65        | 8. 727      | Wittlensweiler  | 721         | Bavelstein       |      | 716   |
| Wildpoltemeiler  | 753         | Wittlingen      | 697         | Bell 683. '      | 761. | 775   |
| 2Bilflingen      | 763         | Wolfegg         | 747         | Bepfenban        |      | 727   |
| Wilhelmsglud     | 800         | Bolfenbaufen    | 708         | Biegelbach       |      | 747   |
| Wilhelmeball     | 727         | Bolfschlugen    | 700         | Billhausen       |      | 734   |
| Wilhelmeborf     | 756         | 2Bolffölden     | 670         | Billisbaufen     |      | 745   |
| Bilbelmsfirch    | 756         | Wollmarshausen  | 798         | Bimmerbach       |      | 790   |
| Willerazhofen    | 748         | Bolpertschwende | 756         | Simmern          | 727. | 728   |
| Willmandingen    | <b>6</b> 93 | Wöllhaufen      | 713         | Bipplingen       |      | 782   |
| Willsbach        | 668         | Wörnersberg     | 721         | Bigishaufen      |      | 700   |
| Wilfingen        | 767         | Wörth           | 782         | Bogenweiler      |      | 756   |
| Wimmenthal       | 668         | Bunnenstein     | 671         | Böbingen         |      | 782   |
| Wimsheim         | 688         | Wurmberg        | 652         | Bum Hof          |      | 699   |
| Windischenbach   | 802         | Wurmlingen 708. | 730         | Bum Thnrn        |      | 712   |
| Winnenden        | 674         | Wurzach         | 749         | Bummeiler        |      | 713   |
| Winnenthal       | 674         | Würtingen       | 697         | Buffenhaufen     |      | 650   |
| Winterbach       | 793         | Wüstenroth      | <b>66</b> 8 | Bugdorf          |      | 756   |
| Winterlingen     | 734         |                 |             | Buttlingen       |      | 666   |
| Winterstetten 74 |             | Yberg           | 679         | Bwehrenberg      |      | 716   |
| Winzerhausen     | 671         | -               |             | Bwiefalten       |      | 767   |
| Winzingen        | 791         | Baberfeld       | 655         | Bwiefaltendorf ! | 762. | 767   |

# Böhen - Verzeichnisse

über bas gange

# Königreich Württemberg,

wie fte aus den neueften trigonometrifchen Sobenbeftimmungen bervorgeben.

Bufammengeftellt

von

Trigonometer C. Rohler.

Anmertung. Die in der Rubrit "Bestimmt von" vortommenden Buchflaben bezeichnen:
G. Bermeffungs: Commiffar Sauptmann v. Saffer.

D. Trigonometer Diegel. R. " Robler.

R. " Rieth. B. " Brigel.

S. red. Prof. Schubler.

v. B. Prof. v. Bobnenberger.

D. red. Oberfinangrath von Memminger.

D. red. Duttenbofer.

Gl. Major v. Glofe.

P. red. Prof. Prof. R. red. "Rogg.

Diejenigen bobenangaben, bei benen red. vortommt, find altere barometrifche Besfimmungen, welche auf die neueften trigonometrifchen reducitt wurden.

# I. Buhenpuntte im Comarzwalb.

| 1. Oberamt Calm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |      | Mercidenno Ser Sellimmeren Bante                |                     |        | Deit im me |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------|-------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|
| 1. Oberamt Galw. Altburg, Erdf. am Rirchfoum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | würte fing | not des. | non  | Barrier St.                                     | württ. Buß par. Buf | · Buğ. | E 0.0      |
| Altburg, Erbff. am Rirchtbum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | Ī        |      | 4. Oberamt Ragolb.                              |                     |        |            |
| THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND THE PARTY AND TH | \$103      | 1854,7   | 5.0  | Mitenfiaig, Birchtbumfnopf                      | 1916                | 2,9891 | 9          |
| Miveau der Rageld unter der Brude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1165       | 1070,0   |      | " Bilbean per Bagolo linter per obern gob.      | 1416 19             | 8.88.8 |            |
| Domaberg, Sign. bei Stammbelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6108       | 1780,6   | 8    | " Dorf, Erbff, an ber Kirde                     | _                   | 718    | : :        |
| Siridau, Erbit, am gamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1156,6     | 1020     |      | Effeingen, Groff, an ber Ritche                 | -                   | 5.83   | , ,,       |
| Sake Glan bei Rufach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8118.5     | 1863.1   | 36:  | Egenhaulen, Gign. Rapl                          | 91898               | 924,4  | "          |
| Somle, Saupt: Gign, bei Simmogbeim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1903       | 1808,8   | .8.  | Galtilingen, Saupt Cian. Rerchemberg            | -                   | 857.5  | ::         |
| Solibronn, Erbft. am Ritchtburm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1848       | 1614,5   | 3    | Sumpelideuer, Erbit. meftl. an Rufterers Saus . | _                   | 0013   | 1          |
| Sornbergerbob, Gign.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2468,6     | 2177.9   | 8.8  | Satterbad, Kirchtburmfnopf                      | 10                  | 11,3   | න්         |
| Stehefcher, Groff, an ber Statelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9169       | 1010,0   | 9    | Magaly Stobielindenthurmenne                    | 1566                |        |            |
| Martinsmood, Erdf. an der Zugelbutte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2312.5     | 2039 5   | .6   |                                                 |                     | 1636   |            |
| Mudberg, Sign. bei Calm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8028       | 1813     |      | Groff. an ber Doft                              |                     | 37,3   |            |
| Reubulach, Erbff. am Rirchtbum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2048,7     | 8,9081   | · 69 | Rethfelben, Erbif. am Sirich                    |                     | 9.68   |            |
| Oberweiler, Erbit, am Mitthebaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2725,1     | 2403.2   | 85   | Simmerefeld, Rirchtburmfnopf                    |                     | 30     | 3          |
| Deterbibbe, Clan. bei Smerenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9456       | 9,9918   | *    | " Croff. an ber Ritche                          |                     | 36     | =          |
| Schmieb, Erbit. am Airchtburmden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5556       | 1965,8   | න    | Spielberg, Erbff, an der Rirche                 | 2                   | 5,9    | න් ල       |
| Lethach, Groff, am Cingang in ole Mirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1360       | 1199     | **   | G., " Clgn. 2006                                |                     | 2,6961 | 300        |
| Sabentein, etch. am Louin oet Jaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1999       | 2/69/1   | ,,   | March Gehf on her highs                         | 9079                | 503    | 6          |
| 9. Oberamt Freudenftabt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |          |      | Bildberg, Erdf. an der Kamerafperwaltung        | -                   | 143    | : :        |
| Clock Grad out Ohles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1989       | 1214     | 6    |                                                 | 6                   | 1746   |            |
| Alleranders Schanke auf dem Anlebis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3393       | 1,1992   |      | Schafbaus Sign                                  | 1296 14             | 9,20   | **         |
| Bayersbronn, Erbif. an ber Rirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2036       | 1795,6   | 30   | A Chename Mener have                            |                     |        |            |
| " Croff, am Lamm im Mittelthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1974       | 1741     | **   |                                                 | ÷                   |        |            |
| " Croff. am Rubfieln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3190       | 2813,4   |      | Bernbach, Riechtburmfnopf                       |                     | 1618,7 | 33         |
| ", Erbit. an ber Bublbacher Glasbutte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5136       | 1901,5   | 11   | Gign. Barbitopi                                 | 68                  | 13,5   | **         |
| Beienfeld, Erbft, fubl. am Kamm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6730       | 2425,3   |      |                                                 | -                   | 688    | 3.         |
| Dornftetten, Eroft, an ber Atroje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 75.        | 1935     | 1    | " Chachberg Gign. bet Goldatenbrunnen .         | ÷                   | 8928,8 |            |
| Commendation and here County of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4095       | 1181,4   | *    | Conneller, Sign, am Bollwalb                    | 1650,8 142          | 6,53   | **         |
| Charles of the Set South State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State  | 9945       | 0000     | **   | Semany eron, and Caparipano                     | ÷                   | 0161   | **         |
| Cuttocher, Civil an her Obermen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9740       | 0001     | "    | Copel, Mitth But mitter                         | 0000                | 2,6,32 |            |

| జ్ఞు<br>జాజ్ఞు<br>————————————————————————————————————                                                                                   | ස් ද්රි<br>ග්                                                                                        | ස් :                            | : :                                       | : :                           | ::                                   | : :                            |                 | ,<br>10                        |                               | Ó                               | :0                                                                   | න                               | :                                  | . :                         | : .                                 | :                                  | : :                                | : :                          | :                                    | :                      | :                                          | :                                    |                                   | 6                            | ; :                                | :                                   | :                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| 2415,5<br>1787<br>1114 8<br>1135,6<br>2536,7                                                                                             | \$078,7<br>\$\$\$5,0                                                                                 | 1104.4                          | £809,6                                    | 979,8                         | 964.7                                | 1948,8                         | 15.5            | 200                            |                               | 8196,7                          | 1456                                                                 | 1756,5                          | 1815,7                             | 1436                        | 1419                                | 185                                | 8                                  | 1969,6                       | 1157,4                               | 8341,5                 | 22.8                                       | 2002<br>2003<br>2003                 |                                   | 1996 7                       | 138                                | 1731                                | 8,0081                       |
| 1263,5<br>1263,5<br>1263,5<br>1287,6<br>2649,5                                                                                           | 250,8<br>2582,8<br>1118,5                                                                            | 3188,3                          | 3185.8                                    | 0,111                         | 1910,8                               | 6,6033                         | 1484            | 8179.8                         |                               | 8674                            | 1651                                                                 | 186                             | 2637                               | 1618.5                      | 1609                                | 200                                | 3 3                                | 2256,1                       | 2446,2                               | \$655                  | 38                                         | £375,8                               |                                   | 7944                         | 96                                 | 1963                                | 96<br>55<br>56<br>56         |
| Dobel, Sign. Stlertopf Brude                                                                                                             | Langenbrand, Erdff. an der Alteche. Liebeniell. Miveau der Maach am untern Bad                       | lirchtburmfnopf                 | Sign. Teufelsmuble II.                    | Mibeau ber Eng unter ber Bude | Ottenbaufen Sian. Krobnbera          | Chomberg, Grbfl. an ber girche | " Meean ber Eng | Bilber See beim Raltenbrunnen  | 6. Oberamt Obernborf.         | Michbalbe, Erbff. an ber Rirche | Saftenfieln, Eroff. an ber Kapelle Sachnadflugen Groff an ber Girche | Lauterbach, Erbf. am Kirchtburm | Mariasell, Airdthurmfnopf          | Groff, am Schwanen          | " Miveau bes Redars unter ber Brude | Ramfiein, Erdf. am Bebnhaus        | Captamorig, Mitalouminilopi        | " Gebff. am Thurm Dippenburg | Sulgan, Straffenichelbe am Baren     | Sufgenberg, Sign.      | Walberbaurenhof, Sign. auf bem obern Sarbt | Waldnidffingen, Erdft, an ber Airche | 7. Oberamt Rottweil.              | Philippen Brit on her Circle | _                                  | Cfchacheinmundung in ben Recat      | Deiblingen, Erdfi. am Hirsch |
| øj : : : :                                                                                                                               | :::                                                                                                  | :::                             | : :                                       | *జీ                           | <b>i</b> 5 *                         | : :8                           | જ               | *                              | :                             | •                               |                                                                      | 2                               | ; :                                | :                           | ::                                  | : 24                               | હ '                                | 5. 75. red.                  | ÷                                    | . :                    | . :                                        | : :                                  |                                   | :                            | : :                                | :                                   | :                            |
| 1980<br>11865<br>1980<br>1980                                                                                                            | 2059<br>1704<br>2013                                                                                 | <b>\$</b>                       | 1605                                      | 1774.8                        | 1468                                 | 1261                           | 3 2             | 1631.6                         | 1915                          |                                 |                                                                      | 1000                            | 1606,6                             | 1615,5                      | 1012,1                              | 602,9                              | 1815                               | 2                            | 2000                                 |                        | 1188.4                                     | 19091                                | 1833,9                            | 1177,4                       | 1654,7                             | 1395,1                              | 1710,8                       |
| \$631<br>\$418,5<br>\$194<br>\$064<br>\$198                                                                                              | 1935<br>1938<br>1407                                                                                 | \$563<br>\$517                  | 1810                                      | 8,110                         | 1658<br>1658                         | 8369,8                         | 1098            | 1850,8                         | 1178                          | 5                               |                                                                      | ¥ 040                           | 1881,7                             | 1843 1                      | 1714,0                              | 1883,1                             | 902                                | 196                          | 2000                                 | 1,614                  | 1317.5                                     | 1881,1                               | 1396,9                            | 2                            | 1876,9                             | 1808,6                              | 1,689,1                      |
| Gdetelfingen, Erdf. an der Kitche<br>Grempele, Sign, dei Oder Afflingen<br>Grembach, Etdl. an der Kitche<br>Grünfash, Erdf. an der Sonne | Befelbach, Erdff, an der Kitche<br>Befelbach, Erdff, an der Kitche<br>Kachderf, Erdff, an der Kitche | geleberg, Erbff. an ber Kirche. | Riofter Reichenbach, Erbff. am Birthehaus | Lombach, Erbft, am Kirchtburm | Ober: Mugbach, Erdfl. an der Lirche. | togbubl auf bem Antebis        | dingerie .      | Schopfloch, Erdf. an der Arone | Edite for eight an ber Kirche | ebrig, Civil. un vei olitaje    | 3. Oberamt Borb.                                                     | Kihari Girdishirms hami         | Baifingen, Altchthurmgiebelfpige . | ngen, Rirchtburmgiebelfpige | Entingen Attaitburminest            | Bettelfingen, Airdtburmgiebeifpige | Seiligenbronn, Erdf. an ber Rirche | Sian Surcentift              | Statemisteringen Grand on her friede | Stoff, an ber Marrirde | Miveau bes Redars unter ber Bringe         | Barte, Erbff. baran                  | Dubringen, Erbff. an ber Rirche . | Marbaetten Giechthurmenene   | Bollmaringen, Erbff. an ber Kirche | Beittingen, Alrchthurmglebelfpige . | itettell, Atrafthumenopf .   |

|                                                                                                                                     | Sohe uber bem Derer            | Meer Meer                | Medimit    |                                                                                                                                               | Dode noc                       | Dobe noer bem skere                     | Deftimme |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| Begeichnung ber bestimmten Puntte.                                                                                                  | mpett, Buf pa                  | per guß.                 | Bon        | Begeichnung ber beftimmten Puntie                                                                                                             | würft. Bu                      | württ. guß par, fuß.                    | Hộ A     |
| 7. Oberamt Rottweil.                                                                                                                |                                |                          |            | 8. Oberamt Guls.                                                                                                                              |                                |                                         |          |
| Dietingen, Erbff, an ber Rirche                                                                                                     | 1980                           | 1746                     | <b></b>    | Bergfelben, Sign. Mitelache                                                                                                                   | 1965                           | 1733                                    | 8.6      |
| Dunningen, Gign. Ganogrubenmatone                                                                                                   |                                | 920                      | ::         | Bernftein, Aloftergebaude, Eingang                                                                                                            | 1595,2                         | 1406,9                                  | *        |
| Sergen, Kirchtburmfnopf                                                                                                             | 80                             | 8002,9                   | 2          | Bideisberg, Erbff. an ber Rirde                                                                                                               | 2360,2                         | 1909,3                                  | ė:       |
| grelingen, Croft, am ber Conne                                                                                                      |                                | 1869,4                   | ::         | Bell, Kirdthurmbadhrauf                                                                                                                       | 8190,8                         | 1938,8                                  |          |
| Riveau Des Riedars unter Der Brude                                                                                                  | _                              | 1,018                    | ::         | Meitheim. Glan. Sarbtegert                                                                                                                    | 2435,5                         | 8148,0                                  | : :      |
|                                                                                                                                     | 1986.6                         | 1751,5                   | ::         | Gerolbeed, Galos Croft.                                                                                                                       | 1906,7                         | 1681.6                                  | ස්ව      |
| Mineau bes Dedars unter ber Brude                                                                                                   | -                              | 667.6                    | :          | Leibringen, Erbff. an ber Altrche                                                                                                             | 9874, 9                        | \$005,7                                 | gia      |
| snifesingball. Erbff. am Bobthaus Mro. 1 u. 2.                                                                                      | _                              | 1743,6                   | ::         | Reinfietten, Erbfl. an der Altahe                                                                                                             | 1772,3                         | 1563,1                                  | ė        |
| Groff, am Orpheubhauschen                                                                                                           |                                | 042                      | ,          | Renfrisbaufen, Rirchtburmfpige                                                                                                                | 1624,2                         | 1432,5                                  | 2        |
| Sentemmunger, Erdif, am Thermirthsbaus                                                                                              | -                              | 1749,7                   | : :        | Stanfolf, Griff, an der Airche                                                                                                                | 2157,5                         | 1902,8                                  | : :      |
| Gretten, Erbit. an ber Coune                                                                                                        | _                              | 1972                     | "          | Suly, Miveau bes Redars unter ber Brude                                                                                                       | 1481,4                         | 1306                                    | ලි.      |
| 2), Miveau der Eichach an der Weubie ,                                                                                              | 8388                           | 1053                     | : :        | Eigenordmannen. Erbff. an ber Rirche                                                                                                          | 1985.1                         | 1756,7                                  | :Bi      |
|                                                                                                                                     |                                |                          |            | Trichtingen, Gign. Sarbtwies                                                                                                                  | 1976,3                         | 1743                                    | = 8      |
| 8. Oberamt Guis.                                                                                                                    |                                | -                        |            | Bobringen, Eroft, an der Airme                                                                                                                | 6118                           | 1895                                    | j :      |
| Mifaig, Erbff, an der Kliche                                                                                                        | 1708                           | 1961                     | <b>5</b> = | Bltterebaufen, Erbff. an ber Kirche                                                                                                           | 1892,2                         | 1668,8                                  | B.       |
|                                                                                                                                     | II. Sob                        | e n t                    | unfi       | Sobenpuntte im Alpgebiet.                                                                                                                     |                                |                                         |          |
| Sharem Bollmann.                                                                                                                    | _                              |                          | _          | 3. Oberamt Chingen.                                                                                                                           | _                              | _                                       |          |
| Balingen, Erbff. an der Kirche<br>Bly, Erbff. an Klichtburm<br>By Burgielben, Erbff. am Klichtburm<br>Ghingen, Erbff. am Klichtburm | 1804<br>3086<br>3168,8<br>2548 | 1591<br>2711,6<br>1807,9 | લંલ જ      | Ristisfen, Auchtburmdachtrauf<br>Ruperlebefen, Erfel, am Harbaus<br>Unter-Stiebeftm, Auchtburmfropf<br>Weilersteußlingen, Altcheburmdachtrauf | 1799<br>2096 5<br>1863<br>2631 | 1596<br>1649<br>1661<br>2370,5          | ₩. red.  |
| Sion (Man) Schloffels                                                                                                               |                                | 5,0<br>0,0<br>0,0        | : 25       | 4. Oberamt Geiftlingen.                                                                                                                       |                                |                                         | ی        |
| Margarethenhaufen, Gign. Kugelberg                                                                                                  |                                | 1988.4                   | લં :       | Mitenstatt, Erbft. an det Ritche                                                                                                              |                                | 2 1 2 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | ; ·      |

| Meffetten, Gigu. Welchenwang 8449 80 Onfmettingen, Altathurmfnopf 8590,1 86 Offm. Melchern 8590,6 89 | 2004<br>2004<br>2004<br>2004<br>2004<br>2004<br>2004<br>2004 | Donzdorf, Erbfl. an der Atrabe<br>Geistlingen, Erbfl. an der Atrabe<br>Spingen, Erbfl. an der Atrabe | 1414                   | 1847<br>1418<br>1176,5                 | يغ         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|------------|
| ue 8489,5                                                                                            | ම් :                                                         | Sroß : Gugen, Erbff, an ber Rirde                                                                    | 1863                   | 2074                                   | : : :      |
|                                                                                                      | :તં                                                          | Riein : Sugen, Erbft, an der Atrage                                                                  | 0,1981<br>1986<br>1987 | 1116,5                                 | ::         |
| 1748 7                                                                                               | :                                                            | milden Groß, und Alein: Suben                                                                        | 1521                   | 1103                                   | . :        |
| ber Rirde 9252                                                                                       | <b>ම</b>                                                     | Definelberg ob Donjborf, Erbff. am Areus                                                             | 769 <b>3</b>           | 1618                                   | ::         |
| 2. Oberamt Blaubenren.                                                                               |                                                              | Stubersbeim, Erbif. an ber Rirde                                                                     | 212                    | 8188                                   | : :        |
| 9863                                                                                                 | <u>ئ</u>                                                     | Beiler ob Geiftlingen, Erdf, an der Riede                                                            | 35                     | 696                                    | ::         |
| 1794.7                                                                                               |                                                              |                                                                                                      | 2833                   | \$496,5                                | :          |
| rg L 2392,6                                                                                          |                                                              | Gign. Langemabberg                                                                                   | 929                    | 1,465                                  | . :        |
| nfnopf 2169,6<br>ber Girde 1752                                                                      | 1918,5                                                       | 5. Oberamt Beibenbeim.                                                                               |                        |                                        |            |
| achtrauf 2573,7                                                                                      |                                                              |                                                                                                      | 1786 K                 | 1528.6                                 | Þ          |
| 16 9527                                                                                              |                                                              | als bel der Afride                                                                                   | 585                    | 1390,5                                 | ; :        |
|                                                                                                      | 10.0                                                         | Stengen, Erbff. am obern Stabtthor                                                                   | 1687.4                 | 77                                     | :          |
| \$586,4                                                                                              |                                                              | GrbH um                                                                                              | 1715.5                 | 1518                                   | : :        |
|                                                                                                      |                                                              |                                                                                                      | 1711                   | 603                                    |            |
| Erbff, an der Kliche 2603,5                                                                          |                                                              | Sign. Ottlitenberg                                                                                   | 2002<br>2003<br>2003   | 185.8                                  | : :        |
| bff. an der Kirche                                                                                   | £0,4                                                         | Gign. Bogelberde                                                                                     | 1976                   | 1748,7                                 | : :        |
| 8. Oberamt Chingeno                                                                                  |                                                              | Serbrechtingen, Miveau der Breng an der Brude                                                        | 1678.7                 | 9                                      | :          |
| 1878                                                                                                 |                                                              | Sermaringen, Plag bor bem Gettebader                                                                 | 1588,4                 | 107                                    |            |
| 1818                                                                                                 |                                                              | Belberg, Mibeau des Weihers                                                                          | 1736,6                 | 5, 54<br>5, 6                          | : .        |
| an ber Frangiblanerfirche 1778                                                                       | -                                                            | " Urfprung ber Bren                                                                                  | 1750,6                 | 154                                    | . :        |
| dube . 1795                                                                                          | 28 S                                                         | Mergelftetten, Mibeau ber Breng                                                                      | 10.56                  | 1484,3                                 | . :        |
| 1837                                                                                                 |                                                              | " Sign. Riederberg                                                                                   | 0,790                  | 888                                    | : :        |
| 1771                                                                                                 | , se                                                         | Conaltheim, Mibeau ber Breng unter ber Brude                                                         | 1719.0                 | 1516                                   |            |
| 1917                                                                                                 | 36                                                           | Contheim, Meeau ber Bren unter bem Dubfmehr                                                          | 1539                   | 1867.8                                 | : :        |
| Erdf, an der Aitche                                                                                  | 78,5<br>84 @ red.                                            | 6. Oberamt DRünfingen.                                                                               |                        |                                        |            |
| pf                                                                                                   | 1845,5 St.<br>1568 G. red.                                   | Richfietten, Erbff. am Alrchiburm. Bernioch, Erbft. an ber Atro-                                     | 200                    | 25 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | <b>;</b> : |

| 6. Oberamt Minfingen.            |                 |                | Beftimmt | Bereidnung ber belimmen Banfte                 | Dobe use  | Sobr uber bem Derr | Befimme |
|----------------------------------|-----------------|----------------|----------|------------------------------------------------|-----------|--------------------|---------|
| 6. Oberamt Minfingen.            | müete. fing par | ar Bu6.        | 104      |                                                | württ Buf | poc Bus.           | E 6-    |
|                                  |                 |                |          | Oberamt                                        | i         |                    |         |
|                                  | 2684            | 2367<br>9346 A | 5        | Balgbeim, Erbft, an ber Rirche                 | 2104      | 2020               | 5       |
| Chnabeuren, Cron, an per Airche, | 9075            | 9607           | **       | Groff, an per                                  | 3121      | 6,1062             | **      |
|                                  | 2797            | 2467           | ,,       |                                                | 3347.3    | 9987 4             | "       |
| Groff, an der Ritche             | 2359,5          | 1808           |          | Deilingen, Erbff, an der Airche                | 8888      | 2541.7             | 2       |
| Gian. Schönenbera                | 2594,5          | 2,8825         |          | -                                              | 3525,6    | 3112               |         |
| Greenenberg bochfter Balbtopf    | 8763            | 8299           |          |                                                | 3512,5    | 3097,4             |         |
| :                                | \$605           | \$297,5        |          | Delthofen, Erbit, an ber Rirche                | 2809 7    | 8418               |         |
| r an ber Mible                   | \$153,8         | 1899           | D. red   | Denfingen, Erbff, an ber Ritche                | 2397      | 1111               | **      |
|                                  | 6,2692          | 2379           | 3.       | Dreifaltigleiteberg , Boben in ber Rirde       | 3-123,4   | 3043,6             | *       |
|                                  | 6830            | 6,6183         |          | Egebbeim, Erbft, an ber Rirche                 | 2533      | 6633               | **      |
| r ber Brude                      | 2,5381          | 9091           | D. red   | Frittlingen, Erdf. an der Airche               | 1,2022    | \$030,6            |         |
| m, Mirchtburmdachtrauf           | 5022            | 1111           | 5        | Gobbeim, Erbit, an ber Mirche.                 | 6,6062    | 2610,1             | 1.6     |
| things oes Doloct:               | -               | ,000           |          | Croft. am Sign. Ragenfielg.                    | 3019      | 9,2993             | 36      |
| Brunnens                         | 2257,5          | 1661           | D. red.  | Saufen am Thaim, Erdil. an ber Airche          | 2001,0    | 1655               |         |
|                                  | 12/21           | 000            | 5        | " Loderfieln Cign                              | 8360      | 2,1962             | **      |
|                                  | 2467            | 8,6713         |          |                                                | 3498      | 3085               | **      |
|                                  | 1082            | 0.470          |          | Bofen, Erbf. am Rathbaus                       | 1653      | 2023 2             | **      |
|                                  | 9765            | 2093           |          | Can.                                           | 3545,5    | 2860,0             | SK.     |
|                                  | 2002            | 111            |          | Mablifetten, Erbff am Rirchtburm               | 3069,5    | \$707.4            | 24      |
| m Sternenberg .                  | 2335            | 0902           | D. red.  | Blusplingen, Erbit, an ber Rirche              | 2524,3    | 2226 3             | =       |
|                                  | 2692            | 2377           | . 55     | Dernbeim, Erbif. am Airchtburm                 | 3139      | 2768.4             | . 5     |
|                                  | 2614,5          | \$306          |          | " Burgbubl (herenbufel)                        | 3353      | 2930,7             | *       |
| Eigerfelb, Erbff. an ber Rirche  | 5558            | 5526           | **       | Rathebaufen, Erbft, an ber Rirche              | 2360      | 2081,4             | "       |
| " Office of Manager States       |                 |                |          | Reichenbach, Erbft an ber Rirche               | 2610,5    | 23023              | :       |
| detim.                           |                 |                |          | Schörzingen, Erbit, an ber Rirche              | 2494,4    | 6,6613             | "       |
| Stree                            | 2098,5          | 851            | £.       | Spaichlingen, Eroff an ber Rirche              | 2301,5    | 8'6503             | :       |
|                                  | 8380            | 1102           | 11       | Bebfingen, Erbft. an ber Rirche                | 8710,0    | 2390,1             | **      |
| !trde                            | 636.5           | 143,3          |          |                                                |           |                    |         |
| Jae                              | 91118           | 2/9981         |          | 10. Oberamt Entflingen.                        |           | 1                  |         |
|                                  | 0208            | 1825,6         |          | Altefriedingen, bochfter Punet bes Berges      | 9761.6    | 2435 6             | B.      |
|                                  | 1816,5          | 1955           |          | Mtritabt, Erbff. an ber Capelle                | 2237.4    | 1973,2             | ŧ       |
|                                  | 1133,5          | 981.6          | *        | Einfluß ber Beer in Die Donau                  | 2172      | 1915,6             | 38.     |
|                                  | 6108            | 9'0821         |          | Saufen ob Berena, Erbif, wentich an ber Mirche | 2808      | 2476.5             | St.     |
| auf                              | -               | 821,8          |          |                                                | 3173,7    | 6623               | -       |
|                                  | 1780            | 1570           |          | Sobentwiel. Gred, am girchtburm                | 8400      | 2116.7             | *       |
|                                  |                 | \$108          |          | Ludwiastbal, Miveau ber Donau                  | 2225,2    | 1961.5             | æ.      |
| roff. an ber Rirche              | -               | 1437,4         | - 11     | Dhubibeim, Miveau ber Dongu unter ber Brude .  | 2203,4    | 1943,3             | 2       |

| Reresbeim, Alrchiburmfnopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _        |          |                                                   |         |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|---------------------------------------------------|---------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        | :        | Graff on her Siede                                | _       | : :             |
| hirm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _        | : :      | Riethelm. Erbff. am Wirthsbaus (Mfigerers)   8465 | \$174,0 | <b>.</b>        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        | : :      | Erbff, an ber frirde                              | _       | ģ               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | : :      | Miveau der Donau ob dem Debr   8834,4             | _       | :               |
| Boben in ber Mofferfirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1806     | :        |                                                   |         |                 |
| Month of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the c |          | : :      | II. Aberum mim.                                   |         | 6               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        | :        | Albed an der grone                                |         | <u>.</u>        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        |          |                                                   | _       | <b>.</b>        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        | :        |                                                   | _       | :               |
| Camerineer, eren, an ort gingre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        | :        | Solgfird), Mirchtburmfnopf                        | -       | :               |
| . 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _        | :        | ishaufen u. Urfpring                              | _       | 2               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        | :        | Jungingen, Erbff, an ber Rirche                   | -       | :               |
| geetler : Mertingen , Sign. grelles .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | :        | 0.00                                              |         | :               |
| Oberamt Reutlingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |          | Washingtone (Fred an New Wall                     | 1545    | હ               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | 9        | Wiederschaftnagen Graft, an der Grane.            |         | :               |
| nn - Thurm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _        | ;<br>:   | inche                                             | _       | 3               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        | 8        | Mafer am Bertal bes Munfers                       | _       | ; :             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        | (0)      |                                                   | _       | : :             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | :        | er Brude                                          | _       | : :             |
| Aleinengftingen, Erbff. am Sauerbrunnen 2463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _        | : :      | " Deichelbberg, bochifter Punft                   | -       | •               |
| Rugelberg bei Altenburgerbof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 1834.8 | డ        |                                                   | _       | :               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | : (      |                                                   |         |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | رة<br>رة | 18. Oberamt mrach.                                | _       |                 |
| Dhmenbaufen, Erbft. im boberen Theil bes Orts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | _        | : 8      |                                                   | _       | e;              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        | ś        | Orts etaG                                         |         | <u>န</u>        |
| outdit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _        | : :      | " Rarpfenbubl                                     |         | :               |
| Office and all County Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | i a      | • • • • • •                                       | _       | :               |
| Gard Sad Greents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _        | ;        | " Doughing "                                      | _       | •               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        | :        | n, Croft, am Duid .                               |         | : 8             |
| Mineau ber Ochat unter ber Mertman                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | : :      |                                                   |         | <b>.</b>        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        | : :      | STORY ATT DET OLITARE                             | _       | :               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        | : :      | heraen                                            | -       | •               |
| Erbf. am Dberamte: Gerichtsgebaube . 1344. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 1185,7 | :        |                                                   |         | , i             |
| Johnbaus .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _        | :        | in ber Rirche                                     | -       | <b>S</b>        |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _        | (S)      | mı Rolle .                                        | _       | : :             |
| Mabe bes Orts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -        | :        |                                                   | _       | : :             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |          | Grafenberg , Thurmbachtrauf                       | 1841,4  | ස් <sup>(</sup> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _        |          | • • • • • •                                       |         | <b>i</b>        |
| Erbff. an der Altche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | £013,4   | ij       | mem ber Burg                                      | _       | <u>.</u>        |
| • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5</b> | •        |                                                   | -       | :               |

| 3                                                                                                                                                                                                                 | Dobe uber                                    | Bobe über bem Deer                     | Beftimmt                                 | Mountammen bar fall immerem Munte.                                                                                                                                                                                           | Dofe über bem Der                                  | Beftummt                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Bezeichaung ber bestimmten Punftr.                                                                                                                                                                                | mürtt. Bug                                   | par. Buf.                              | 000                                      |                                                                                                                                                                                                                              | murte Buf par Buf                                  | ная                                    |
| 19. Dberamt Urach.<br>Mehingen, Erbit. an der Altrde<br>"Ackanberg Sign.<br>Mittesfladt. Blieban des Rickard an der Mülee.<br>Reckardenijlingen, Filtean des Rickard am Eusflüg.<br>Obnasiern, Erdf. am Pfarrhaud | 1190,4<br>1701,2<br>1703<br>1039,7<br>1005,7 | 1049,9<br>1502,0<br>917<br>887<br>2350 | Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si S | 19. Oberamt II rach. Mitcherich, Citrofisumbachtrauf. Seebung, Cohl. an ber Basermüble. E. Zebung. Cohl. an Wittbebaus. Tealfingen, mittlere Höhe dee Orts. Trallingen, mittlere Höhe dee Orts. Trallingen, mittlere Höhe de | 1054.4<br>1823<br>1916<br>2 2196<br>1435<br>8 2083 | ************************************** |
|                                                                                                                                                                                                                   | i. Si                                        | hen                                    | nug                                      | III. Bobeupunfte im Mittelland.                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                        |
| 1. Oberamt Aalen.                                                                                                                                                                                                 |                                              | _                                      | _                                        | 4. Oberamt Boblingen.                                                                                                                                                                                                        | _                                                  | _                                      |
| Malen, Rirchtburmfnopf                                                                                                                                                                                            | 1689.5                                       | 1487                                   | છું                                      |                                                                                                                                                                                                                              | 1589,8                                             | <b>35</b>                              |
| " Erbff., an ber Rirche Riegbrude.                                                                                                                                                                                | 1499,5                                       | 1817                                   | ::                                       | Groff, am Rathbaus                                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                        |
| A.                                                                                                                                                                                                                | 1580                                         | 1519,8                                 | ୍ଦ                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                        |
| Braunenberg, Sign. bei ber Canne                                                                                                                                                                                  | \$393,5                                      | 0118                                   | કં                                       | belm',                                                                                                                                                                                                                       | 1308                                               |                                        |
| Effingen, Kirchthurmbachtrauf                                                                                                                                                                                     | 1778.5                                       | 1563,8                                 | ::                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                        |
| ", Urfprung ber Remb                                                                                                                                                                                              | 1918                                         | 1686                                   | : :                                      |                                                                                                                                                                                                                              | 8, 1401<br>1401                                    | <b></b>                                |
| Farenfeld, Erdft, an der Kirche                                                                                                                                                                                   | 191                                          | 5 5 5                                  | ::                                       |                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | :45                                    |
| Sobenftadt, Kirchtburmfnopf                                                                                                                                                                                       | 2                                            | 1683                                   | :                                        | oner im Schleifer Girchthumbadtrauf                                                                                                                                                                                          |                                                    | : :                                    |
| Suttlingen . Airchfarminopi .                                                                                                                                                                                     | 1571                                         | 1385,5                                 | : :                                      | Erbff. an ter Rirde                                                                                                                                                                                                          | ,5 1488                                            | ::                                     |
| Rocherberg, Gign                                                                                                                                                                                                  | 261,5                                        | 201                                    | නි<br>ම                                  | 5. Dberamt Brafenheim.                                                                                                                                                                                                       |                                                    |                                        |
| Spiederalfingen Thurmdachtrauf                                                                                                                                                                                    | 99                                           | 1471                                   | ; :<br>                                  | •                                                                                                                                                                                                                            | 8,168                                              | _                                      |
| ben Rochers .                                                                                                                                                                                                     |                                              | 1541,5                                 | :                                        | Brafenheim, Kirchtburmfnept                                                                                                                                                                                                  | _                                                  |                                        |
| Unter : Rochen, Mulammenfiuß bes forwagen und                                                                                                                                                                     |                                              | 1388.1                                 | :                                        | •                                                                                                                                                                                                                            | 6.4.8                                              | : :                                    |
| Weibenfelberhof bei Wafferalfingen                                                                                                                                                                                | 1577,8                                       | 1399                                   | <u>ال</u> ا                              | :                                                                                                                                                                                                                            |                                                    | _                                      |
| . Oreset Softage                                                                                                                                                                                                  |                                              |                                        |                                          | Saberchloche Gebil on ber filten                                                                                                                                                                                             |                                                    | :                                      |
| ~                                                                                                                                                                                                                 | 1066,5                                       | 956.                                   | క                                        |                                                                                                                                                                                                                              | 731,1                                              |                                        |
| " Diap nbrolich an ber Airche                                                                                                                                                                                     | 2                                            | 9,30                                   | :                                        |                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | :                                      |

| .;<br>                                                                         | 4 2 3                | ::                            | : :                             | ::                         | :                  | :                              |                       | <i>ي</i> ز.                | :                      | ::                             | : :                                  | :                      |                                            | :                     | :                                     | ٠.                                   | ::                              |                              | :                          | • :                         | : :                                      | : :                              | •                            |                             | 3                 | કં                            | ٠ :                                | : :                             | : :                              | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :              |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1815,7<br>1800<br>1859<br>619 5                                                | 364,9                | 946.3                         | 678.0                           | 1011,8                     | 2                  | 2                              |                       | 848                        | 674.8                  | 3 4                            | 9,196                                | 201                    | 3                                          | 647.5                 | 35.5                                  | 988                                  | 838.5                           | 876,6                        | 2                          | 10.5                        | 1963                                     | 1385,1                           | 819,3                        |                             | 0 100             | 0,000                         | 1861.7                             | . 2                             | 9871                             | 1867,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,5            |
| 1278,5<br>1260.5<br>1417,6<br>202.5                                            | 640,5                | 1073                          | 769                             | 1158                       | 999                | 8                              |                       | 3                          | 764,5                  | 1687                           | 1118                                 | 9                      | 758.8                                      | 734.8                 | 25                                    | 3                                    | 3                               | <b>F</b>                     | \$ 8                       | 3                           | 1438,0                                   | 1506,5                           | £                            |                             | -                 |                               | 3 5                                | 1865                            | 1628,3                           | 1637                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 23             |
| • • •                                                                          | • • •                | • •                           |                                 |                            | •                  | •                              |                       | •                          | •                      | •                              | • •                                  | •                      |                                            |                       | :                                     |                                      |                                 |                              | :                          | •                           |                                          |                                  | •                            |                             |                   | •                             | •                                  | •                               | •                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del>.</del>   |
| Micheleberg, Sign.  Groff, an der Airage  Kitchteurdingt.                      | 150                  | fenberg, Erbft, an ber Atiche | ffenbofen, Groff, an der Altche | Stofeberg, Rand Des Thurms | ", Groff, am Thurm | Saberfeld, Eroff, an ber Birme | 6. Oberamt Cannftatt. | Cannftabt, Rirchtburmfnopf | " Erbff. an der Rirche | " Represent an oet wruce       | Bellbad, Rirchtfurmlaternenbachtrauf | " Erbft, an der Altche | Daublibaufen, füblich Reiterede ob dem Ort | " Bunft mitten im Ort | Munfter, Erbff. an ber Kirche         | trautipelm, eron, an oet seitale     | umelsbaufen, Erdf. an der Altde | mieben, Erbff. an ber Rirche | tten, Erbff. am Lirchtburm | of Carlotte and Dalen       | Tempel auf bem Rotenberg, Erbff. baran . | gueng " "                        | Mangen, Erbff. am Rirchthurm | 7 Sheepme Reallanim         |                   | nmunitet, Eron, an oet slitae | abatoto mellet, Altentoutmoagitauf | chera, Friedrich an der Scheuer | Grailbbeim, Stabtfirchtburmtnopf | " Erbff. an ber Stadtlitche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Streetens Cign |
| 3.                                                                             | 28.5                 | a d                           | 200                             | 00                         |                    | Sal                            | =                     | _                          | ::                     | _                              | 300                                  | =                      |                                            | -                     | 2                                     | 3                                    | . :                             | 9                            | ສ<br>                      | ,,                          |                                          |                                  | -                            | :                           | - i               |                               |                                    | 300                             | Gra                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e rea.         |
| 25.5.4<br>25.5.4<br>2.5.5.4                                                    | 1632,5               | 1557,5                        | 1707,5                          | 806.5                      | 7.181              | 4020                           | 907.5                 | 878.4                      | 200                    |                                |                                      | į                      | 681.7                                      | 290                   | 678,8                                 | 747.4                                | £09                             | 755                          | 696,7                      | 200,0                       | 619.1                                    | 821,1                            | 812,7                        | , 3<br>1, 3                 | 668.5             | 599.3                         | 538,8                              | 2,609                           |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 900            |
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                          | 385                  | 1766                          | 986                             | 914.5                      | 1171.5             | 2                              | 6                     | <b>2</b>                   | 3                      | 8                              |                                      | A                      | 12                                         | <b>\$</b>             | 95                                    | £ 52                                 | 3                               | 919                          | 2                          | 107a K                      | 38                                       | 931                              | 3,5                          | 2 2                         | 258               | 9.629                         | 68,5                               | 929                             |                                  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1479,7         |
| Erbff. am Nathbaus.<br>Miseau der Mur bei der hinten Brüde<br>erbft, am Schoß. | Goulfausthurmfnopf . | Erbff. an ber Poft (Rrone)    | fur. Clan Sauptfignal Schange   | Erbff. an ber Rirche       | Schloßiburmtnopf   | Strength Turbush               | idff. an der Altche   | Thursdroelle bes Babes     | miguiminepi            | Cinfiug ber Lauter in Die Durr |                                      | Accumit Acting of the  | Erbit. an der Altride                      | bff. am Balbborn      | Erbft. am Sauschen auf bem Romertburm | Wirdthirmphan ber enj mit bem Biegat | Erdf. an der Airche             | Miveau ber Ens ob ber Brude  | Erbff. an ber Rirche.      | Trendenthal Circhiburmanani | Brog : Ingerebeim , Erbft. an ber Rirde  | Gruppenbach, Altchtburmbachtrauf | " Kirchtburmbachtrauf        | ejelo, Etoji, an oet Alfche | C. Rirchthurmfuch | unter bem obern Thor .        | Groff, am Sirid                    | Miveau bes Redars ob bem Werbr  |                                  | State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State of the State | Echannich      |

| Control of the Authorities Despite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Defe ibe   | Defe iber bem Merr  | Bestimme | Bereichnung ber beftimmten Bunfte.      | Dobe uber  | hohe uber bem Deer   | Bestimme |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------|-----------------------------------------|------------|----------------------|----------|
| Articular national and and and articles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | württ. Buf | murte. guß pac Buf. | E 0 8    |                                         | murtt. guf | murtt. guf par. Juf. | 200      |
| 7. Oberamt Grailsheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                     |          | 10. Oberamt Gailborf.                   | į          | 3                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1633     | 1440,2              | £.       | Langert, Erbif. am Sign                 | 1694       | 1491                 | £.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1660,5     | 1464,5              | **       | Danffer, Groff, an ber Ritche           | 1193       | 1058                 | **       |
| Challet an ber flirde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1530       | 1349,4              | **       | C.th., welkito, Greff                   | 1994       | 1373,2               | *        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1615       | 1451,3              |          | Bichberg, Erbff. an ber Altche          | 1001       | 1062                 | "        |
| ber dirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1430       | 1981                | 11       | it. Cheramt Gminb.                      |            |                      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0'0001     | 1367.5              | **       | 1                                       | ****       | -                    |          |
| ber Sirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1454       | 1836                | **       | Omund, Knopf des Johannesthurms         | 1274       | 1123,6               | 3.       |
| Ser Altche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1587       | 1346,7              | 2        | " Erbft. am Rathbaus                    | 1116       | 984,2                | t        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1608       | 1418,2              | *        | " Erbft, am Galvator: Rirchthurm        | 1326       | 1081,2               | "        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1589       | 1401.4              | **       | Sobenrechberg, Erbif. am Signalftein    | . 2465,3   | 2174,8               | :        |
| war Nirmshirmfhile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1559       | 1375                |          | " Erbft, an der Kirche                  | 1973       | 2161,6               | **       |
| The state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s | 1357       | 1196.8              |          | Serlifafen , Girdthurmbachtrauf         | 6091       | 1419.0               |          |
| of the section of the State of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Section of Se | 1544.5     | 1362.2              |          | Casinaen, Rirdstinembachtrant           | 1676       | 1478                 |          |
| Community and an or or or or or or or or or or or or or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1792       | 1580.4              | "        | Sinkach Gliechthreumachtrauf            | 1638       | 1169.9               |          |
| Bilbempein, Gron, an ver Mitche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1803       | 1670 4              | **       | Chicago, on a characteristic            | 1491.5     | 1050                 |          |
| " Official thurst mobil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                     | **       | Month ingen, eroli, am wolet            | 1761       | 0,000                | ,,       |
| o Oheaning Collmonous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                     |          | Mittelangen, Eron, an ber Airaje        | 1001       | 0,000                |          |
| o, Operumi Citionagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -          |                     | 4        | Mentile bei Stminern                    | 0/200      | 6/8901               |          |
| Mbelmannsfelben, Rirchtburmbachtrauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1776       | 1966.3              | 5        | Rolenttein bei Benbach                  | 0000       | 6122                 |          |
| Merengell, Erbff. an der glirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1888       | 1665                | **       | Stullenberg, Bergiplite                 | 0000       | 2323                 | **       |
| Dantholteweller, Rirchtburmbachtrauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1691       | 1496,6              | ***      | Spreitbach, Mirchtburmbachipige         | 1940       | 1718                 | **       |
| Cagenroth, Erbif. an ber Capelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1678       | 1480                | **       | Wiegolbingen, Erbft, an ber Litrdhe     | 1830,0     | 1672.6               |          |
| Cichengeit, Groff am ber Rirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0681       | 1667                | ***      | Simmerbach, Mirchtburmbachtrauf         | 1813       | 1599                 |          |
| Chenhar Stirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2002       | 1220                | **       | 19. Oheramt Gfuningen.                  |            |                      |          |
| niththumphopi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1711       | 1209                | "        |                                         |            |                      | *        |
| Etiftstird)c · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1532       | 1351                | "        | Bell, Croft, am Babbaus                 | 1413       | 1246                 | . 25     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1934       | 1353                | **       | " Croff, an oer Arraye                  | 1478       | 1303,5               | **       |
| collegible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1806       | 1593                | **       | " Delgenrieo, Gron. an der Altribe      | 0'6021     | 1110,8               | **       |
| Jagit unter ber ibride                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6641       | 1318,0              | **       | Durman, Croil, an oer girage            | 1479       | 1303,4               |          |
| . 119, Cron. an bet Altribe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1806       | 1593                | ***      | Cherebach, Airchiburmenpi               | 0,401      | 1018,2               | **       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1961       | 1732                | ***      | " Croft, an der Atrabe                  | 1014       | 834,3                |          |
| w. Eron. an oer Capeue                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1734       | 1529.3              | ,,       | Croff, am Rathbans                      | 933,5      | 841,0                | **       |
| HARRINGER, SAIRCHBUITHEREDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1771       | 1568,0              | **       | Faurndau, Erbfl. an ber Mirche          | 1042.5     | 1616                 | ***      |
| winderg . Booch in oer dilitibe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1987       | 1752                | **       | Efchenbach, Erbff. an ber girche        | 1481,5     | 1253.7               | ,        |
| minting net abalthelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1818       | 1598                | 2        | Goppingen, Erbff. am Ratbbaus           | 1103       | 978,8                |          |
| and errole, an oer Mirdbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1779       | 1569                | 11.      | " Mibeau ber Fils unter ber Cpitalbrude | -          | 958.7                | "        |
| outentoutmoachtrant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1847,5     | 1629,4              | ***      | Groß : Ciellngen, Rirchtburmfnopf       | 1273,5     | 1183,2               | ***      |
| tonganten, Stirtotourminopi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1831       | 1615.0              | "        | Sattenhofen, Erbif, an ber Rirche       | 1139       | 1092,7               |          |
| Molenberg, Grant, an Ser (Somette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 424.0      | 1546                |          | Calulmonn Ovelly an has Flesha          | 40.00      |                      |          |

| :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | த் : : :<br>                                                                                                                         | ::::                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 | :::::                                                                                                                                                                                                           | \$6 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1833<br>1833<br>1065,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                | 1570<br>1107,5<br>1074,5                                                                                                    | 889,1<br>1489<br>1100,6<br>1585,8                                                                                                                               | 1110,0<br>1066,8<br>1577,8<br>1418,5                                                                                                                                                                            | 708,8<br>987,8<br>5596,8<br>1081<br>986,8<br>684,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 468,9<br>1009,5<br>973<br>753<br>753<br>648,4<br>648,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1165<br>1165<br>11898<br>11898                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1955<br>11698<br>1168,5<br>1488                                                                                                      | 1780,5<br>1780,5<br>1818,4<br>1051                                                                                          | 1015<br>951,5<br>1680,6<br>1741                                                                                                                                 | 1456,6<br>1709<br>1708<br>1614                                                                                                                                                                                  | 796<br>1058<br>679<br>679<br>1166<br>1095,5<br>775,5<br>560,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 531,6<br>1114,7<br>1108<br>648<br>856<br>735,5<br>685,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ••••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • • • •                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • • • •                                                                                                                              | • • • • •                                                                                                                   | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | La la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra de la contra del la contra de la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la contra del la cont | dars am Ausfluß am Churm am Churm auf er Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| aufen!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | OF LANK                                                                                                                              |                                                                                                                             | . <b>.</b>                                                                                                                                                      | iburg, Erbft.<br>Terbft, an ber Altege<br>ber Obrn bei Bubenothis<br>14, Oberamt Beilbroun.                                                                                                                     | chairmbadhtrauf chairmbea ach, Circhian ber Sitche ach, Cerli an ber Sitche Sechi, an Wartt sie They Ereli, an Wartthurm Circhiann, Sop for Figur Circhi, an ber Schop for Figur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bes burm<br>burm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| gn, auf dem Stude<br>in der Kliche<br>an der Kliche<br>I. an der Kliche<br>Oberamt Hall.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Rirde<br>Ac<br>of                                                                                                                    | derrai                                                                                                                      | Greft, am Kathbaus<br>Greft, am Kathbaus<br>Nivau des Kochers unter der<br>fen, Erdff, an der Kitche<br>field, Erdff, an der Kitche                             | brrau<br>enorbi                                                                                                                                                                                                 | iburmbadirauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Rand<br>ann A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Sign, auf dem Stude<br>Erdf, an der Kliche<br>idt, an der Kliche<br>Erdf, an der Kliche<br>is. Oberamt Bal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Erbff. an der Kirche<br>, Erbff. an der Kirche<br>Erbff. an der Kirche<br>f., Kirchiburminopf                                        | Thurmdachtrauf<br>Croff. am Thurm.<br>ben, Alrchburmdach<br>daels, Airchburmfa                                              | ers u                                                                                                                                                           | Sirch<br>Suba                                                                                                                                                                                                   | Kirchflurmdachtrauf. Deerstaufenberg bloach, Kirchflurmdachtrauf, Edd. an der Kirchflurmachtrauf, Edd. an Bert Kirchflurm, Kopl. Kirchflurm, Kopl. Kirchflurm, Kopl. Erdi., an der Schol.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | es Recard<br>ls                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| an an an b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. am b. | f. an<br>an be                                                                                                                       | m Zircht                                                                                                                    | Rathb<br>Roch                                                                                                                                                   | Frbf.<br>rmd<br>n bei                                                                                                                                                                                           | nbadh<br>nberg<br>dhibur<br>gròf.<br>e, gr<br>am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | au bes<br>Kanals<br>arte, ob<br>in Er<br>thurmda<br>3n. War<br>Irchthur<br>Erdf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Groff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Groff.                                                                                                                               | burmt<br>roff. o<br>n, S.                                                                                                   | u bes                                                                                                                                                           | D D D                                                                                                                                                                                                           | Kirchfurmbacht<br>Oberstaufenberg<br>Ibach, Kirchfbur<br>Sarrach, Erest.<br>nner Warte, gr<br>nn, Erest. am<br>Kirchfburm<br>Erest. an d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kirchil<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli<br>Kiroli |
| aufen<br>ach,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | felb,<br>orbis<br>ng, e                                                                                                              | Hitth GA                                                                                                                    | Sives.                                                                                                                                                          | barbt<br>ng be                                                                                                                                                                                                  | Kird<br>Ober<br>Garr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | im, im, aufen, ganta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Schenhaufer, Sign. auf dem Ste<br>Schenhaufer, Erdi. an der Altede<br>Ochlerbach, Erdi. an der Altede<br>Schlerbach, Erdi. an der Altede.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Wiberheld, Erdff. an der Alrche<br>Bubenorbis, Erdff. an der Alrche<br>Semburg, Erdff. an der Alrche<br>Düngentbal, Alrchiburmfinopf | Emforn, Thurmdachtrauf Gelfi, am Thurm. Galimftrden, Kirchtburmdachtrauf Sall, Mildacht, Kirchtburmthopf Gelfi, Andrewender | "Croft. am Bathhau                                                                                                                                              | Der Bimburg, Erdit. Der Bindung, Erdit. Eltzenkarde, Thürmdenkbadrrauf<br>Urfprung der Ofen dei Bubenorbis 14. Oberamt Hellb                                                                                    | Tein, Airathurmbachtrauf  Doefinalienbes  Frankelsod, Airathurmbachtrauf  Ories Grankel, Ercht an ber Tirth  Selivenner Warte, großer Anop  Gelivenn, Erbf. am Wartthurm  Gribenn, Große am Wartthurm  Großen an Wartthurm  Froßen an er Geleber of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mitsen des Niedard al<br>Kanale. Kante, obere Raid der Kiel, Kiedheumdehen Eisten Eisten Eisten Eisten Eisten Eisten Eisten Eisten Eisten Eisten Eisten Eisten Eisten Eisten Eisten Eisten Eisten Eisten Erchfaumdehrauf der Kieden Erchfaumdehrauf der Kieden Erchfaum Erchf. an der Kieden Erchfaum Erchf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠<br>نخ:                                                                                                                             | ::::                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | (sj:::::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~~                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 1005 #                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1590,4<br>1689<br>1591<br>1546<br>1546<br>1568,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1448.73                                                                                                                              | 968,8<br>778,6<br>748,0<br>715,8                                                                                            | 789,0<br>717,0<br>1089,7<br>1154                                                                                                                                | 25.65.0<br>25.05.0<br>25.05.0<br>25.05.0<br>25.05.0<br>25.05.0<br>25.05.0<br>25.05.0<br>25.05.0<br>25.05.0<br>25.05.0<br>25.05.0<br>25.05.0<br>25.05.0<br>25.05.0<br>25.05.0<br>25.05.0<br>25.05.0<br>25.0<br>2 | 1740<br>1773,6<br>1186<br>1186<br>1736                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1016,9<br>999,9<br>1418,7<br>1450<br>1803<br>1748<br>1748<br>1748                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1750<br>1798<br>1818<br>1914<br>1758<br>1773                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1687                                                                                                                                 | 1115,5<br>876<br>848,5<br>811                                                                                               | 894.5<br>813<br>1167.5<br>1808.5                                                                                                                                | 974<br>974<br>978                                                                                                                                                                                               | 1978<br>8011<br>1947<br>1966,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11158<br>11158<br>11158<br>11158<br>11158<br>11158<br>11158<br>11158<br>11158<br>11158<br>11158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 | • • • • •                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • •                                                                                                                                  | der Brücke                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | #                                                                                                                                    | <u>.</u> .                                                                                                                  |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ber Brüde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Emep                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ling                                                                                                                                 | frede<br>irche                                                                                                              | nto.                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | HP C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| firde<br>Kirde<br>Kirde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . G                                                                                                                                  | ranen<br>ranen<br>rabte<br>farð 1                                                                                           | Wed<br>Sirde                                                                                                                                                    | Sirds                                                                                                                                                                                                           | G a G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | firde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rirdy<br>Der S<br>Der S<br>er Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | #                                                                                                                                    | ber Ge                                                                                                                      | u bes<br>ber 3<br>ber 3                                                                                                                                         | er Filon                                                                                                                                                                                                        | am t<br>id vo<br>mennen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Stecht<br>Stecht<br>Stecht<br>Fer St<br>Der St                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3) Leurmbachtrauf neldbeim, Altrothurn Erdi, an der Kirch Klechfurmflopf i.c. Klechfurmflopf i.c. Klechf. an der Kirch Erdf. an der Kirch Erdf. an der Kirch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9. Oberamt Effingen<br>ilinbe, Erbft.                                                                                                | Frauenklicchturmfnopf. Erbif. an der Frauenfirche<br>Erbif. an der Stadetliche<br>Miveau des Reckard unter                  | Croft, am Attaleburm<br>ride, Niveau des Necari<br>Croft, an der Attale<br>n, Erdf, an der Attale<br>, Kitchtburmfnopf                                          | groji, an der surdigen, Kirchtburnfude<br>Erdfi, an der Poff<br>Einfluß der Pilb i<br>gen, Erdfi, an der Kir<br>Erdfi, am der Kir                                                                               | 10. Oberamt Gallborf.  Oggn. dilid von Schuledisch Gign. mind von Schuledisch Altechuminopf m. diechtuminopf m. Grei, an der Africe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Eroff. am Liechtsurm<br>Groff. am Liechtsurm<br>Silveau des Kochers unter<br>Seign. Kirget l.<br>Eroff. am der Kirche<br>Froff. am Schulhaus<br>treft. Seign. dei Frifends                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stird<br>Stird<br>Stird<br>Groff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | limbe,                                                                                                                               | Great<br>Great                                                                                                              | Sird of                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | Olyan Street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Altenton<br>Gebell. am<br>Bibreal d<br>Gign. Ki<br>Gign.<br>Erbell. am<br>Iberg. Gi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . Cd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rinen                                                                                                                                | gen',                                                                                                                       | ngen,<br>ngen,<br>nufen                                                                                                                                         | ingen,                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Satioor, Michigan Bigdibur<br>Bliedau des Goders<br>Signa, Kirgel I.<br>Signa, Croff. an der Kird<br>Aghven's Sign. der Kird<br>Miten. Groff. an Schulbaus<br>Miten. Groff. an Schulbaus<br>Miten. Groff. an Schulbaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lannenbug, Tburmdachtrauf Matter: Schooldbeim, Kitchiburminop Malrietm, Erdf. an der Litche Wesfingen, Litchfaurminop Ripplingen, Erdf. an der Litche Phipplingen, Erdf. an der Litche Böbingen, Erdf. an der Kitche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Satha                                                                                                                                | Estingen,                                                                                                                   | debigen, ereh, am Attabeurm<br>Köbnger Brüde, Nivau bed Ned<br>Mettingen, Erehf, an der Kitche<br>Beubaufen, Erehf, an der Kitche<br>Keilingen, Kitchtburmfnopf | Plochingen,<br>"<br>Bendingen,<br>Beil, Erbi.                                                                                                                                                                   | oet, diegepuniengenent Go<br>10. Oberaut Go<br>glienberg, Sign. billig von Si<br>glienberg, Signi, worde<br>Eutenberg, Siegikumitoopf<br>Frifenberg, Kreft, an der Sirch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Gidnenb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                             | on Bürtt.                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Bereichnung ber befimmten Bunfte.                                                                                                                                                     | Dofe über bem Der                            | em Recr                                  | Deftimme                                  | Bezeidnung ber beftimmten Buntte.                                                                                                                                                                             | Dobe über bem Deer                                   | Teftimm!       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                       | martt, Buf par. Buf.                         | par. Buf.                                | HOR                                       |                                                                                                                                                                                                               | marte Buf par. Buf                                   | E .            |
| Meingen, Edeff. an ber Altche<br>"Flortanberg Sign.<br>Mitteffadt. Alveau beb Recare an ber Mible.<br>Becardenjlingen, diveau bed Nickate am Einfluß der Erme ber Erketen der Einfluß | 1190.4<br>1701.8<br>1708<br>1039.7<br>1005.7 | 1049,9<br>1500,8<br>1508,0<br>917<br>687 | ران : : : : : : : : : : : : : : : : : : : | 18. Oberamt Urach. Riederld, Alratburmdachtrauf. Seeburg, Evell. an der Bauermüble. Seeburg, Labelle der Erms. Labilingen, mitteliere zöbe de Oris. Labilingen, mitteliere zöbe de Oris. Bullingen, ürkliche. | 1054.4<br>1918<br>7 8859<br>8 8196<br>1435<br>8 8068 | 8 :::::<br>(b) |
| III.                                                                                                                                                                                  | ق                                            | hen p                                    | unft                                      | Höhenpunkte im Mittelland.                                                                                                                                                                                    |                                                      |                |
| 1. Oberamt Malen.                                                                                                                                                                     | _                                            |                                          | -                                         | 4. Dberamt Boblingen.                                                                                                                                                                                         | -                                                    |                |
| Malen, Altchthurnfnopf Grbft, an ber Kirche                                                                                                                                           | 1499,5                                       | 1487                                     | છું :                                     | Beblingen, Afrechturmbachtrauf 1734<br>Gebt. an der Afriche                                                                                                                                                   | 1589,8                                               | غέ <b>:</b>    |
| 4                                                                                                                                                                                     | 9                                            | 1319,8                                   | <br>                                      | • • •                                                                                                                                                                                                         | 1608.5                                               | :& 3           |
| Braunenberg, Sign. bel de Tanne                                                                                                                                                       |                                              | 0118                                     |                                           | • • •                                                                                                                                                                                                         | _                                                    | ÷ •            |
| " Groff, an ber Mirde.                                                                                                                                                                | טיט                                          | 1563,1                                   | ::                                        |                                                                                                                                                                                                               | 1316                                                 | : :            |
| Farenfeld, Colfin an der Sterde                                                                                                                                                       |                                              | 1450                                     | ::                                        | Caulaubell from Moreau or Whith                                                                                                                                                                               | _                                                    | a)<br>25 - 75  |
| Sobenfiadt, Altecthurmftropf Gebff. an der Rieche                                                                                                                                     | 382                                          | 1688                                     | :::                                       | detrauf.                                                                                                                                                                                                      |                                                      | j : :          |
| Suttlingen, Alrothurminopf                                                                                                                                                            | 20                                           | 1385,5                                   | G. red.                                   | •                                                                                                                                                                                                             | _                                                    | ::             |
| Laurerburg, Auchtburmdachtrauf,<br>Miederaffingen, Zburmdachtrauf<br>Derer Rochen, Ukforung des rotsen Rocherd                                                                        |                                              | 1471                                     | <b>;</b> : :                              | Erbft, an der Rirche                                                                                                                                                                                          | _                                                    | e; :           |
| Unter: Nochen, Bufammenfluß bes fcmargen und<br>rothen Rochers .                                                                                                                      | 1574                                         | 1886,8                                   | ©. red.                                   | lrche                                                                                                                                                                                                         |                                                      | : : : :        |
| 1. O b e ramt Backnang.<br>Backnang, Attathumknupf                                                                                                                                    | 10 <b>96</b> ,5                              | 856.1                                    | ಕ್ರ :                                     | Süglingen, Erdf. an der Altride Sakerfallen, Erdef. an der Klitche Sterkerin Erdef. an der Klitche Sterkerin, Erdef. an der Klitche Sterkerin, Erdef. an der Klitche                                          | 642,0<br>728,5<br>731,1<br>610,3                     | :::::          |

| Badnang, Erbff, am Ratbbauß             | _            | 35     | Michelsberg, Stan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | _           | - Z   |
|-----------------------------------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| Miveau ber Murr bet ber bintern Brude   | _            |        | Groff. an ber Stirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1360 5 1900 | :     |
| Chereberta, Erbff. am Schloff           |              | : :    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _           | •     |
| ach. Groff, an ber Girche               | _            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _           |       |
| -                                       | -            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | -     |
| Garle Schulffelie                       | _            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _           | _     |
| Section 2                               | _            | :      | -<br>•<br>•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           | :     |
| Soft (Strone)                           | _            | :      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _           | _     |
| nange                                   | _            | •      | Piantenboien, Groft, an ver Mitche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | :     |
| • • • • • • •                           | _            | :      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _           |       |
|                                         | -            | •      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _           | _     |
| Reichenberg, Schloßthurmtnopf 1         | _            | ,      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _           | :     |
| • • • • • • •                           | 1157 1000.4  | :      | • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _           | :     |
| • • • • • • •                           | _            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |
| Erbff. an ber Rirche                    | _            |        | 6. Oberamt Cannftatt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | _     |
| Thursche bee Babes                      | _            |        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | بد    |
|                                         | _            |        | Stronguithen plant of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of the straint of | 961 K       | ;     |
| Erbff. an ber Rirche                    | _            | : :    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -           | :     |
|                                         | _            |        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | :<br> |
| •                                       | _            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _           | :     |
| Sheepen Backata                         |              |        | (d)truni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -           | •     |
| Correme Corregion mi                    | _            | _      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -           | •     |
| Befigbeim, Kirchtburmfnopf              | _            | Ġ      | Erbf. am Signalitein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |       |
| " Erbff, an der glirche                 | _            | _      | Retterede ob bem Ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _           |       |
|                                         | _            |        | mitten im Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | · ;   |
| of hour St American                     | _            | :      | militar im Sir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _           | :     |
| Dufamman Sugar San Gar and San Observed | _            | •      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _           | :     |
| my mus bein biedus                      | _            | :      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -           | :     |
|                                         | _            |        | Definigen, eren, an per stitute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -           | :     |
| 006                                     | _            | :      | aufen, Eroff, an ber geltche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | :     |
| Uliveau der Eng ob der Brude            | _            | :      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | :     |
| de                                      | _            | :      | froff. am Lirchtburm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _           | :     |
| . · · adp                               | _            | :      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _           |       |
|                                         | _            | •      | n ber Rirch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           | :     |
| Strak                                   |              |        | T. baran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _           | :     |
| Gruppenbach, Rirchtburmbachtrauf .      | _            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _           | :     |
|                                         | _            |        | Mangen, Greff. am Altchtburm 98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _           | •     |
|                                         | _            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |
|                                         | _            | •      | 7. Dberamt Grailbbeim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _           |       |
| •                                       | _            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _           | 9     |
| har                                     | _            | : :    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _           | _     |
| graffen Groff, am Skifch                | 1.03,5 538.8 | : :    | Bernhardie Weiler, Airchiburmdachtrauf 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |       |
| •                                       | _            | : :    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _           | :     |
| •                                       | _            | :      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | _           | :     |
| 4. Oberamt Boblingen.                   |              |        | Grallebeim, Gradiffanturmeneri 1010,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 1 2 2 2   |       |
|                                         | _            |        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -           | :     |
| Albert im Ethinka                       | 1902         | 9. 154 | as Barings                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _           | :     |
|                                         | -            | :      | oer   · · · glibean bet Jayli uniet vet foluge · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -           | :     |
|                                         |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |

| 1   5   5   c   m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | 10 Novomt Gallhavi                      | wuttt. Buf p | ner. Gol. |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|------|
| Sheramt Graisheim.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                         | 1            | Tago an   | 1000 |
| Stichtburmittepf  1. Stirchburmbachtraf  1. Stirchburmbachtraf  1. Stirchburmbachtraf  1. Stirchburmbachtraf  1. Stirchburmbachtraf  1. Stirchburmbachtraf  1. Stirchburmbachtraf  1. An der Stirche  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirchburmhachtraf  1. Stirc | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                                         |              |           |      |
| i. Kirchtburmbachtrauf 1690,5 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6 120,6  | 100000000000000000000000000000000000000 | Langert, Erbit, am Sign                 |              | 1494      | 3    |
| Skirchhurmkopf 1539 Skirchhurmkopf 1535 Styli, an der Kirche 1530,5 Styli, an der Kirche 1530,5 Styli, an der Kirche 1530,5 Skirchhurmkopf 1539 Skirchhurmkopf 1539 Skirchhurmkopf 1539 Skirchhurmkopf 1539 Skirchhurmkopf 1539 Skirchhurmkopf 1539 Skirchhurmkopf 1539 Skirchhurmkopf 1539 Skirchhurmkopf 1539 Skirchhurmkopf 1539 Skirchhurmkopf 1539 Skirchhurmkopf 1539 Skirchhurmkopf 1539 Skirchhurmbodprauf 1539 Skirchhurmbodprauf 1539 Skirchhurmbodprauf 1539 Skirchhurmbodprauf 1539 Skirchhurmbodprauf 1539 Skirchhurmbodprauf 1539 Skirchhurmbodprauf 1539 Skirchhurmbodprauf 1539 Skirchhurmbodprauf 1539 Skirchhurmbodprauf 1539 Skirchhurmbodprauf 1539 Skirchhurmbodprauf 1539 Skirchhurmbodprauf 1539 Skirch an der Skirche 1539 Skord, an der Skirche 1539 Skord, an der Skirche 1539 Skord, an der Skirche 1539 Skord, an der Skirche 1539 Skord, an der Skirche 1539 Skord, an der Skirche 1539 Skord, an der Skirche 1539 Skord, an der Skirche 1539 Skord, an der Skirche 1539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | Munfter, Groff, an ber Stirche          |              | 1058      |      |
| Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirch an der Kirde  Sirch an der Kirde  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchburninopi  Sirchb | 3,10,10,10,10                           | Ethn offices Orth.                      |              | 1373.2    |      |
| Sibil, an der Kirche 1430  Eign. Erchenberg 1530  Eign. Erchenberg 1537  Mich. Erchenberg 1537  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 1539  Michthurmitoop 153 | 10.10.10.10.1                           | Bichberg, Erbif. an ber Altche          | 1204         | 1062      |      |
| Eign. Ecchenberg  Grid. an ber Klirche  Alterhurmitnopf  Richthurmitnopf   | 200                                     |                                         |              |           |      |
| Gebff. an der Klüche 11537 hl. an der Klüche 1609 klüchturmfloof 1539 klüchturmfloof 1539 klüchturmfloof 1539 klüchturmfloof 1539 klüchturmfloof 1539 klüchturmfloof 1539 klüchturmfloof 1539 klüchturmfloof 1539 klüchturmfloof 1539 klüchturmfloof 1539 klüchturmfloof 1539 klüchturmfloof 1539 klüchturmfloof 1539 klüchturmbachtauf 1539 klüchturmkachtauf 1539                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         | 11. Oberamt Gmunb.                      |              | 1         |      |
| altatiburation of state to state the state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of state of st | 1000                                    | Gmund, Anove Des Tobannestburms         | 1274         | 1183.6    | F.   |
| Airdiburminopi (1609) Airdiburminopi (1539) Airdiburminopi (1539) Airdiburminopi (1539) Airdiburminopi (1539) Airdiburminopi (1534) Aberamt Cilmangen. (1736) Airdiburminopi (1736) Airdiburminopi (1736) Airdiburminopi (1736) Airdiburminopi (1736) Airdiburminopi (1736) Airdiburminopi (1736) Airdiburminopi (1736) Airdiburminopi (1736) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (1737) Airdiburminopi (17 | 172.02                                  | Groff, am Mathbaus                      | 9111         | 2 186     |      |
| Airchiummtwoof Airchiummtwoof Airchiummtwoof Airchiummtwoof Airchiummtwoof Airchiummtwoof Airchium an der Airche Airchiummdachunif Airchiummdachunif Airchiummdachunif Airchiummdachunif Airchiummdachunif Airchiummdachunif Airchiummdachunif Airchiummdachunif Airchiummdachunif Airchiummdachunif Airchiummdachunif Airchiummdachunif Airchiummdachunif Airchiummdachunif Airchium der Airchiummdachunif Airchium an der Airchiummtwoof Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an Airchium an | 1211                                    |                                         | 1326         | 81.80     |      |
| Altacharamine of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the  |                                         | wear                                    | 2165.3       | 8 1210    | ,,   |
| 1837  184,5  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184,6  184 |                                         | Gebill on her winds                     |              | 01616     |      |
| The Autophentine of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of t |                                         | Gartifactor Giodeficential All Million  |              | 0,101     | **   |
| uler, expli, an der stiede Sträthurnfinopf Sträthurnfinopf Sträthurnfinopf Idea, Sträthurnhaditeuf Iffer, Strathurnhaditeuf "                                       | Schirolen, oddalibumicachinali,         | 2626         | 0.016     |      |
| Croth. an der Altade  Cheramt Cliwangen.  The examt Cliwangen.  The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of th | "                                       | Segingen, Mitchentinoachtraul           |              | 9/1       |      |
| Attachumfinopi  Deramt Cliwangen.  Then, Airdviumbachtauf  Teffi, an der Sitche  Teffi, an der Sitche  Teffi, an der Capelle  Teffi, an der Capelle  Teffi, an der Sitche  Teffi, an der Sitche  Teffi, an der Sitche  Teffi, an der Sitche  Teffi, an der Sitche  Teffi, an der Sitche  Teffi, an der Sitche  Teffi, an der Sitche  Teffi, an der Sitche  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi  Teffi | 14                                      | Lingaan, Mitchiburmoachtraul            |              | 1.162.3   | "    |
| Cheramt Ellwangen. 1776 20th. Airdniumbachtauf 1776 20th. an der Litter Cerli. an der Sutche Cerli. an der Sutche Terli. an der Septle 1697 Terli. an der Stitche 1890 Terli. an der Stitche 1890 Terli. an der Stitche 1890 Terli. an der Stitche 1890 Terli. an der Stitche 1890 Terli. an Arter 1890 Terli. an Arter 1890 Terli. an Arter 1890 Terli. an Arter 1890 Terli. an Arter 1890 Terli. an Arter 1890 Terli. an Arter 1890 Terli. an Arter 1890 Terli. an Arter 1890 Terli. an Arter 1890 Terli. an Arter 1890 Terli. an Arter 1890 Terli. an Arter 1890 Terli. an Arter 1890 Terli. an Arter 1890 Terli. an Der Staff anter der Arter 1890 Terli. an der Staff anter der Staff 1890 Terli. an der Staff anter der Staff 1890 Terli. an der Staff anter der Staff 1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                                       | Mogglingen, Eroft, am Moler             | -            | 1253,5    |      |
| elben, Airchtisumbachtauf  Frest, an der Litche  Her, Kutchtummbachtauf  Her, Kutchtummbachtauf  Hers  Frest, an der Capelle  Hers  Frest, an der Capelle  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  Hers  H |                                         | Meuthlangen, eron, an der Birche        | 1004         | 879,3     | **   |
| The Act Activitum dediction of the Activitum dediction of the Activitum dediction of the Activitum dediction of the Activitum dediction of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of the Activitude of |                                         | Menole bei Simmern                      | -            | 1088,8    | **   |
| Title, an der Altrde  Gedel, an der Slitche  Gedel, an der Capelle  Irol, an der Stude  Irol, an der Stude  Gedel, an der Stude  Gedel, an der Stude  Gedel, an der Stude  Gedel, an der Stude  I 1311  Gedel, an der Stude  I 1334  Ribeau der Sast unter der Beide  Scheunders, Erdel an der Stude  Scheunders, Erdel an der Stude  Scheunders, Erdel an der Stude  Scheunders, Erdel an der Stude  I 1995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35                                      | Rofenftein bei Beubach                  | -            | 6519      |      |
| iller, Kutchburmadattauf 16578 Erdf. an der Capelle 16578 Erdf. an der Capelle 1890 Frdf. an der Kitche 1800 Erdf. an der Eilfebturmfinspf 1711 Erdf. an der Eilfebturmfinspf 1711 Erdf. an der Eilfebturmfinspf 1532 Erdf. an der Eilfebturge 1533 Miveau dee Echlesberg 1806 Miveau dee Echlesberg 1896 Echdenenberg, Erdf. an der Kitche 1896 Echdenenberg, Erdf. an der Kitche 1996 III.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | **                                      | Stuffenberg, Bergfpige                  | -            | 1328      | **   |
| The an der Gapelle 1678  Terbi, an der Striche 2007  Terbil, an der Striche 2007  Terbil, an der Striche 2007  Terbil, an der Striche 2007  Terbil, an Albeit 2007  Terbil, an Albeit 2007  Terbil, an Albeit 2007  Terbil, an Albeit 2007  Terbil, an Albeit 2007  Terbil, an Albeit 2007  Terbil, an Albeit 2007  Terbil, an Albeit 2007  Terbil, an Albeit 2007  Terbil, an Albeit 2007  Terbil, an Albeit 2007  Terbil, an der Striche 1896  Terbil, an der Striche 1896  Terbil, an der Striche 1896  Terbil, an der Striche 1896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "                                       | Sprettbach, Alrchtburmbachfpige         | 1948         | 1718      |      |
| Treft, an der Kirche<br>Treft, an der Kirche<br>Ereft, an der Criffetburnefinpf<br>gereft, an der Criffetfrache<br>Alleren der Schlessere<br>Alleren der Sasf unter der Brücke<br>Eckobendersy, Ereft, an der Kirche<br>1955.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | **                                      | Bisgolbingen, Erbit, an ber girche      |              | 672.6     |      |
| Troft, an der Kittebeurminepf 1711 Erdf. an der Etifikhurminepf 1533 Erdf. an Ner Etifikhurminepf 1533 Albeau der Sasi unter der Bride 1495 Echdenenders, Erdf. an der Kirge 1495 16.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | **                                      | 3tmmerbad, Kirchthurmbachtrauf          | 1813         | 1599      | **   |
| meilider Stiftsburmfnopf 1711 Groß, an der Guinstude 1538 Groß, am Moter 1534 Niveau des Schlosboff 1495 Niveau der Jagit uner der Beilde 1495 Schwenderg, Erdf, an der Kirche 1896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111                                     | Co Ottonia de la company                |              |           |      |
| Croff. an dec Celifickliche 1534 Milesal. am Alder 1534 Milesau des Salesfieffe 1506 Milesau dec Sasfi unter der Brüde 1495 Scheinenberg, Erdf. an der Altage 15964 1695 Milesau dec Independent 1506 Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau dec Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Milesau de Mil | ***                                     |                                         |              |           |      |
| 1534<br>160f8 1806<br>1111er der Brüde 1495<br>1110 1806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *                                       | Boll, Erbff. am Babhaus                 | -            | 1846      | £.   |
| hofd inter der Brücke 1495<br>an der Kirche 1806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***                                     | " Erbff. an ber Sitrche                 |              | 303,5     |      |
| inter der Brücke . 1495<br>an der Kirche . 1806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                                      | " Behgenrieb, Erdfl. an ber Sirche      | 1259,5       | 8,011     |      |
| . an der Kirche 1806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | " "                                     | Durnau, Erbff. an ber Rirche            | 1479         | 1304.4    |      |
| 1961                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | **                                      | Cberebach, Kirchtburmfnopf              | 1154,5       | 9.810     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                                       | " Erbft. an der Rirche                  | -            | 894.3     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "                                       | " Erbif. am Rathbaus                    | -            | 841.0     |      |
| 1221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         | Faurnbau, Erbff. an ber Rirche          | -            | 1616      | . :  |
| Sobenberg, Boben in Der Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ,                                       | Efcbenbach, Erbff, an ber Airche        | -            | 253.7     |      |
| 1818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . :                                     |                                         | _            | 979 X     |      |
| be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :                                       | " Mibeau ber Bile unter ber Spitalbrude | 1087         | 938.7     |      |
| 1817,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | " "                                     | Groß: Ciblingen, Mirchtburminopf        | _            | 193.9     | **   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | " "                                     | Sattenhofen, Erbif, an ber Stirche      | _            | 1098.7    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | **                                      | Seinlngen, Erdf, an ber Rirche          |              | 163.3     |      |

| Speembaufen, Eroff, an der Aftiede  Speembaufen, Eroff, an der Aftiede  Speembaufen, Eroff, an der Aftiede  Speembaufen, Eroff, an der Aftiede  Speembaufen, Eroff, an der Aftiede  Speembaufen, Eroff, an der Aftiede  Speembaufen, Eroff, an der Aftiede  Speembaufen, Eroff, an der Aftiede  Speembaufen, Eroff, an der Aftiede  Speembaufen, Eroff, an der Aftiede  Speembaufen, Arterbaummander in 1789, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064, 1064 | Secondorf, Evolt, an per Nittobe  Secondorf, Evolt, an per Nittobe  Secondorf, Evolt, an der Nittobe  Secondorf, Evolt, an der Nittobe  Dienenbad, Evolt, an der Nittobe  Subbenentig, Evolt, an der Nittobe  Subbenentig, Evolt, an der Nittobe  Subbenentig, Evolt, an der Nittobe  Subbenentig, Evolt, an der Nittobe  Subbenentig, Evolt, an der Nittobe  Subbenentig, Evolt, an der Nittobe  Subbenentig, Evolt, an der Nittobe  Subbenentig, Strictbiurminopf  Subbenentig, Strictbiurminopf  Subbenentig, Strictbiurminopf  Subbenentig, Strictbiurminopf  Subbenentig, Strictbiurminopf  Subbenentig, Strictbiurminopf  Subbenentig, Strictbiurminopf  Subbenentig, Strictbiurminopf  Steit, Strictbiurminopf  Steit, Strictbiurminopf  Strictbiurg, Strictbiurminopf  Strictbiurg, Strictbiurminopf  Strictbiurg, Strictbiurminopf  Strictbiurg, Strictbiurminopf  Strictbiurg, Strictbiurminopf  Strictbiurg, Strictbiurminopf  Strictbiurg, Strictbiurminopf  Strictbiurg, Strictbiurg  Strictbiurg, Strictbiurg  Strictbiurg, Strictbiurg  Strictbiurg, Strictbiurg  Strictbiurg, Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Strictbiurg  Stri | Schondorf, Evdl. an der Kittche  Schondaufen, Evdl. an der Kitche  Subgenerbeid, Erdl. an der Kitche  Subgenerbeid, Erdl. an der Kitche  Subgenerbeid, Erdl. an der Kitche  Subgenerbeid, Kitchiurminof  Schl. an Thurn  Schl. an Thurn  Schl. an Thurn  Schl. an Katche  Schl. an Katche  Schl. an Katche  Schl. an Katche  Schl. an Katche  Schl. an Katche  Schl. an Katche  Schl. an Katche  Schl. an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Katche  Schle an Kat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| che Chanfenberg erfe Chanfenberg erfe Chanfenberg erfe Che Chanfenberg erfe Che Che Che Che Che Che Che Che Che Ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S. Soodder, Erdi, an der Altene. Sgebenfaufen, Gebif, an der Altene. Zgebenfaufen, Gebif, an der Altene. Detenbaufen, Erdif, an der Altene. Detenbad, Erdif, an der Altene. Detenbad, Erdif, an der Altene. Detenbad, Erdif, an der Altene. Detenbaug, Erdif, an der Altene. Dingelentig, Erdif, an der Altene. Dingelentig, Erdif, an der Altene. Gebif, an der Detene. Sallentigen, Sitchfaumthoof in Gebif, an Bathdaufe.  "Altenen, Erdif, an Bathdaufe. "Altenen der Altene. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "The Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There are Altenen. "There | 1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  1569.  15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sefembaufen, Erdi, an der Altede Debenflaufen, Erdi, an der Ritche Detenbaufen Gehf, an der Kitche Optenbaufen Gehf, an der Kitche Optenbauf, Erdf, an der Kitche Optenbauf, Erdf, an der Kitche Gemburg, Erdf, an der Kitche Suberentib, Erdf, an der Kitche Gemburg, Erdf, an der Kitche Suberentib, Erdf, an der Kitche Oblingenbauf, Kitchtsurmflade Genfent, Eurmaderauf Gelf, Erdf, an Kourn Silchen, Sitchtsurmflade  "Wilveau des Kachte unter der Beid "Ribeau des Kachte unter der Bride "Ribbefen Verdf. an der Kitche Mitchen, Kitchtsurmfnahe Der Umburg, Erdf. an der Kitche Steht, an Bandbauf  Reinflechen, Kitchtsurmfnahe Der Umburg, Erdf.  Der Aufterners  Fran erde, an Bandbauf Gelfenden, Kitchtsurmfnahen Gelfbronn, Kitchtsurmfnahen Gelfbronn, Kitchtsurmfachtauf Gelfbronn, Kitchtsurmbachtauf Gelfbronn, Kitchtsurmbachtauf Gelfbronn, Kitchtsurmbachtauf Gelfbronn, Kitchtsurmbachtauf Gelfbronn, Erdf. an Battithurn Gelfbronn, Erdf. an Battithurn Gelfbronn, Erdf. an Battithurn Gelfbronn, Kitchtsurmbachtauf Gelfbronn, Kitchtsurmbachtauf Stendelberger Batte, oberer Ranb bee Khurm Gentlem Der Sticken Stuchbaufen, Stichtsurmbachtauf Gertstarten, Stichtsurmbachtauf Gertstarten, Stichtsurmbachtauf Gertstarten, Stichtsurmbachtauf Gertstarten, Stichtsurmbachtauf Gertstarten, Stichtsurmbachtauf Gertstarten, Stichtsurmbachtauf Gertstarten, Stichtsurmbachtauf Gertstarten, Stichtsurmbachtauf Gertstarten, Stichtsurmbachtauf Gertstarten, Stichtsurmbachtauf Gertstarten, Stichtsurmbachtauf Gertstarten, Stichtsurmbachtauf Gertstarten, Stichtsurmbachtauf Gertstarten, Stichtsurmbachtauf Gertstarten, Stichtsurmbachtauf Gertstartenbach, Stichtsurmbachtauf Gertstartenbach Gertstartenbach Gertstartenbach Gertstartenbach Gertstartenbach Gertstartenbach Gertstartenbach Gertstartenbach Gertstartenbach Gertstartenbach Gertstartenbach Gertstartenbach Gertstartenbach Gertstartenbach Gertstartenbach Gertstartenbach Gertstartenbach Gertstartenbach Gertstartenbach Gertstartenbach Gertstartenbach Gertstartenbach Gertstartenbach Gertstartenbach Gertstartenbac | Steenbauf, Egbenfauffer, Steenbauf, Egbenfauffer, Steenbauf, Egbenfauffer, Stienbauf, Stienbauf, Stienbauffer, Stienbauffer, Steen, Steen, Steen, Steen, Steen, Steen, Steen, Steen, Steen, Steen, Steen, Steenbauffer, Studesteenbauffer, Studes | 1589, 2. Southerly, 6. Southerly, 6. Steenhaufer, 6. 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1591, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1449<br>1544<br>1550<br>1550<br>1550<br>1550<br>1550<br>1550<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715<br>1715 |

| Bigeidnung ber boftimmten Bunfre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dife über bem Deer  | bem Rece  | Bestimmt   | Begeichnung ber beftimmen Bunfte          | Date aber bem Reer |        | Beftimme |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------|-------------------------------------------|--------------------|--------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mart. fiuß par. Bus | par. Buf. | :          |                                           | wurte Buf par Bus  | •      | Į.       |
| A A State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the s |                     |           |            | 18. Oberamt Reonberg.                     |                    |        |          |
| The Course of the Course                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |           | ,          | Digingen, Erbff. an ber meftlichen Ritche | 1059               | 988,1  | <b>.</b> |
| Comalgern, Alratburmfnepf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     | 748,6     | e;         | " Ertff. an ber Dfarttirche               |                    |        | :        |
| Contheim, Eroff. an der Airche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,0                 | 9.0       | :          | Eltingen, Erbff. an ber Altche            | 27.                | _      | •        |
| Logipeim, Airaspurmenopi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,0                 | 9,50      | ;          | Engelberg, Erbn. am Lburm                 | 1676,5 147         | 9      | 2        |
| uniti Einsheim, Eron. an der Birche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                   | 0,000     | •          | Gerlingen, Erbit, an det Ritche           | _                  | -      |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |           |            | Seimertingen, Airdigurmenopi              | SCEL OFCI          |        |          |
| 15. Oberamt Derrenberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |           |            | Deanhers Glacheturmenanf                  | 1480 1501,1        |        | :        |
| Mitingen. Wibeau der Ammer an der Mib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1349.3              | 1190.0    | (S)        | Groff, an ber Attabe.                     |                    | 9      | . :      |
| Mmmer. Mibeau berfelben unter ber Brude swifden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | }         |            | Greff. am Pamm.                           | -                  |        | : :      |
| Serrenberg und Debringen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1404,8              | 553       | •          | Gollitute, Spile ber Auppel               | 1809,5 1395,8      | 9,0    | : :      |
| Bonderf, Alrchtburmfpige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 6,1              | 1504,8    | å          | " Groff. unter ber Ruppel                 | _                  |        | : 2      |
| " am obern Enbe bee Oris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1687                | 155       | e. red.    | Warmbronn, Erdf an der Aliche             | _                  | 1885,8 | :        |
| Entringen, Erbff. am obern Enbe bes Orts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1338,4              | 9911      | :          | Bell ber Stabt, Glan. Preblyplag          | _                  | 9.0    | :        |
| Schreitigen, mittlere Sebe bee Oris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1677                | 1479      | •          | Weil im Dorf, Erbff. an ber Rirche        |                    | 3,20   | :        |
| " Sobe im Bald mifchen Garttingen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | į                   |           |            | Ruteshelm, Erbff. an ber Rirche           | 1558 187           | _      | :        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1878                | 165       | :          | 19. Oherame Gubanicakus                   |                    |        |          |
| Sagelloch, Eroff. am obern Ende des Oris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                   | 1374      | :          | STREET STREET                             | _                  | _      | ě        |
| " auf dem Bogelderd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200                 | 1523      | :;         | Allbingen, Erbit, an der Altae            | 241,0              |        | я.       |
| Serrenberg, Alrediburminepf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200.5               | 1579 3    | <u>.</u>   |                                           |                    | 637,6  | :        |
| " Sign. beim Stuchaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1849,               | 1613,7    | :          | Meberg, Boben auf dem Beubebete           | -                  | _      | :        |
| " erbff. an der Bojt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                   | 1361      | . red      | "Dortbutmfabne                            | 201                | Q :    | :        |
| Doben : Entringen , Eron. am Schlobeingang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22                  | 100       | :          | " Sool im Innern ort gestung              |                    | ٠.     | :        |
| State, eron, am Planteaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100                 | 2         | :          | S. Coll, Gron. an Ciria                   | _                  | Þ.     | :        |
| " Sagerbaus per oxara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,8361              | 2         | :          | Benningen, eron, an ora Miche             | _                  | -      | :        |
| Carajempera per okata bina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                   | 35        |            | יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי    | _                  |        | :        |
| Scholugen Groff, an Sirch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1617                | 144       |            | Submisshing Girdensmentale                | 1771               |        |          |
| Defenden debt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2                   | \$        | 5          | Grand on Not Street                       | _                  |        | :        |
| State of the Contraction of the State of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contraction of the Contra | 3                   | }         | :          | Chiefelnana                               | _                  |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                   | 4730      |            | Markathan Chapt an har triade             |                    |        | :        |
| Transport of Africa in the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Contract of the Con | 1                   | 3         | :          | Medarathingen, Grott, an Der Girche       |                    | ) =    |          |
| Charles and Charles and Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of t |                     | 17.00     | 1          | December Carte am Samen                   |                    |        | :        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | !         |            | Dewell, Groff, on her tiltole             | _                  |        | : :      |
| 16. Obecome Directoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |           |            | Bonnenweiler, Alrchiburmfnopf             | 1084               |        | : :      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |           |            | Groff, an ber Kirche                      | _                  | 4.6    | : :      |
| Biffingen, Erbff. an ber Rirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                   | 12.2      | <b>.</b> ; | Stammbeim, Erbff. an ber Ritche           | 1034 918           | _      | :        |
| Dettingen, Erbff. an ber Altche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                   | 1078,6    | _          | Thamm, Etbff. an ber Altche               | 984,5 81           | _<br>_ | :        |

| Gaelsbera bei Mabern                       | _      |               | 10. Oberamt Marbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | _        |
|--------------------------------------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Cidelbera, Erbif. norblich am Saubden      | _      | :             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | •        |
| Selimaben, Erbff. an ber Rirde             | _      | :             | Seminary Contract Contraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | 3        |
| Refingen , Mirchtburmbachtrauf 1819        |        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |
| Jr                                         | _      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | :        |
| meinaana                                   | _      |               | ·<br>·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | :        |
| am Rathbaus                                | _      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | :        |
|                                            | -      | :             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |
| Rabern , Erbif, an ber filtche             | _      |               | Gramonakanien Graff on her Cirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |
| Sirid                                      |        |               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |
| an ber Atrche                              | -      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |
|                                            | _      | <u>ي</u><br>ق | dirchbera, Groff, an ber Birche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |
| • • • • • •                                | _      | œ.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |
| groff, an der Kirche                       | 1181,4 | :             | Martach, Groff. unter bem obern Thortburm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | . :      |
| unter ber Brude .                          | -      | :             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | _        |
| Bell, Eroff. an der Aitche 1998            | _      | :             | nfluß ber Murr in ben Dedar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |          |
| 12 Observe 6 and 120 and                   |        |               | Murt, Rirchtburmschwelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 707,0 618.5  |          |
|                                            |        |               | Gron, an ber gitche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |          |
| Milringen, Erbff. an ber Rirche            |        | œ             | Forfiberg, Blon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |
| Sibiero                                    | -      |               | Ottmarcheim, Erdif, an ber Sirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | :        |
| Mmrichbhaufen, Rirchthurmfnobf 1560.5      |        |               | Groff. an ber Reller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | :        |
| tirche                                     | _      | : :           | n ber Alrche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |          |
|                                            |        | ;             | Erbff. an ber Rirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |          |
| Elden, Sign. bei Bermutbbaufen ,           | _      | :             | " " Wunneftein, Eroft. am Lourm 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | :        |
| Garmberg, Erbff. am Schloß                 | _      | :             | et. Oberamit Wantbronn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |          |
| Sagberg, bei Oberfesfach                   | _      | :             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |          |
| Saible, Sign. bei Erispenhofen             |        | :             | Durtmeng, Miveau ber Ens am Dublivebr 778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 989          | <b>ਲ</b> |
| Erbff. an ber Rirche                       | _      | •             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | :        |
| n ber Rirche                               | -      | :             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | :        |
| ber Jagin unter ber wende                  |        | :             | Spanitering of orm Wellingent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | :        |
| Doughbart, Civil an ver anique             | _      | : :           | Citable brinin Citation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |          |
| Mandhesa Gledelminani                      |        | : :           | Girthe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |          |
| Gnaelfnaen, Kirchtburmbachtrauf.           | _      | : :           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |          |
| Gunabolibaufen, Alfcbiburmdachtrauf        |        | :             | Boben in ber Kinche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | : :      |
|                                            |        | :             | tern Deuble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | : :      |
| " Erbff. an ber glieche                    | _      | •             | Benpunft am Bald gegen Daulbronn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |          |
| •                                          |        | :             | Schmie, Erbff. an ber Rirde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | : :      |
| unter ber Brude .                          | _      | :             | - Sobbe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |          |
| Ilngen, Rirchtburmbachtrauf                | _      | :             | gunft fübweftlich am Dorflein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |          |
| Schonthal, füblicher Airchiburmfnopf 988,4 | 945,4  | :             | ribff, an ber girche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,624 0,0111 | :        |
| •                                          |        | :             | The Controlled and Course                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | :        |
| Solution has straightly leads.             | -      | :             | Schutthagen, Gron, an our airtie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | :        |
| -                                          | _      | :             | Contractorial Spanning and Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Spanning Contractorial Span |              | :        |

| Begeichnung ber beftimmien Banfre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dobe uber   | Dofe über bem Derer | Beflimmt | Begeichnung ber beftimmten Bunfte.               | Dobe über bem Deer  | at Meer  | Peftimmt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----------|--------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | württ. fing | par. Buf.           | 100      |                                                  | murt. Buf par. guf. | ar. guf. | роп      |
| 21. Oberamt Maulbronn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                     |          | 25. Oberamt Rottenburg.                          |                     |          |          |
| Burmberg, Rirdtburmbachtrauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1650        | 1455,8              | 35       | Mbfffingen, Farrenberg                           | 2772                | 2444     | .38      |
| Balferemeiher, Erbft. an ber Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 957         | 844                 |          | Diebernau, Erbff. am Babbaus                     | 1212,4              | 1095,7   |          |
| 22. Cheramt Redarfulm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                     |          | Rottenburg, Erbif. an ber Domlitche              | 1223.6              | 16201    | "        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 6                   |          | ", Mibeau des Neckars unter ber Brucke .         | -                   | 2,8101   | **       |
| Bachenau, Airchturmbachtrauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 889,5       | 784,5               | . Y.     | Schwallborf, Kirchtburmfnopf                     | 1742                | 1536,3   | **       |
| Bottingen, Eroff. am Rathbaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 211         | 450,6               | **       | Geebronn, Rirchtburmfnopf                        | 1617                | 1458,5   | **       |
| Brettad, Airchiburmenpf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 226         | 684,4               |          | Wendelsbeim, Rirchtburmfpige                     | 1416,4              | 249,2    | ***      |
| Degmarn, Rirchtbutmenopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 805,5       | 710,4               | "        | " Groff, an ber Rirche                           | 1334,5              | 0'2211   | **       |
| Duttenberg, Rirchtburmbachtrauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 717.5       | 638,8               |          | Beilerburg, Erbft, am Saubdben                   | -                   | 8'6691   | **       |
| Gochfen, Rirchtburmfnopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 859.0       | 757.5               |          | Molfenbaufen, Altechtburmfnopf                   | -                   | 1518,7   | **       |
| Gunbelbheim, Schlogtfurmfnopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 299         | 703.0               |          | Murmithaen, Alfchtburmfnopf.                     |                     | 9'0611   | **       |
| " Schloghof am Schlogtburm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 634         | 559                 |          | Groff, an ber girche                             |                     | 1083,4   |          |
| " Erbff. an ber Rirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 546         | 481,5               |          | Groff, an ber Capelle                            |                     | 1465,1   | **       |
| Dagenbach, Rirdtburmbachtrauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 642         | 566,2               |          |                                                  |                     |          |          |
| Sodifberg, Alrchtburmbachtrauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 954         | 841,3               |          | 26, Aberamt Coornoort.                           |                     |          |          |
| Sagffelb, Erbff. an ber Rirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 557         | 491,8               |          | Michelberg, Erbit. an ber Rirche                 | 1639                | 1445.5   | 100      |
| " Jagfteinfing in ben Dedar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 497,5       | 439,0               |          | Beutelebach, Erbff. weftlich am Rirchtburm       | 820                 | 713,2    | 2        |
| Rochemborf, Erbff. an ber girche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 544,5       | 480,8               |          | Berabftetten, Erbft, an ber Rirche               | 895,3               | 9'682    | **       |
| " Rochereinffuß in den Redar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 20000       | 441,0               |          | Grunbach, Erbff, an ber Rirche                   | 940,5               | 889,4    |          |
| Rocherfleinefeld, Rirchtburmfnopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 795,0       | 701,1               |          | " Erbit. am Sirich                               | 836,0               | 737,3    | **       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240,0       | 632,6               |          | Sauberebronn, Erbff. an ber Rirche               | 0'668               | 799,8    | **       |
| Redarfulm, Rirchtburmenopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 219         | 634,1               | "        | Sebfad, Erbff. an ber Rirche                     | 865                 | 262,9    | **       |
| " Groff, an ber Rirde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 261         | 494,7               | :        | Sobengebren, Erbff. an ber Rirche                | 1601                | 110      | "        |
| " Croff. am Mathbaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 563,6       | 497,0               | "        | Ober: Urbad)                                     | -                   | 849,8    | "        |
| " Scheuerberg, Erbit. am Gign                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1069        | 943                 |          | Schonbubl bei Gerabftetten, Erbit. am Sauschen . | _                   | 1349,5   | "        |
| Meufladt, Eroff. unter bem Chortburm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 648         | 566,9               |          | Schornbach, Erbft, an ber Rirche                 | _                   | 820,6    | **       |
| Dber: Griebbeim, Rirditburmbachtrauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 838,0       | 733,8               | **       | Schormborf, Mirchtburmenopi                      | 1089                | 960,4    | **       |
| Debbeim, Eroff. an ber Rapelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 729,0       | 6/219               | **       | " Groff. an der Rirde                            | 868                 | 298,0    | "        |
| 23. Oberamt Würtingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                     |          | ", Dillimberg Sign                               | 1881                | 8'9201   |          |
| Offishand station Class Sad Augh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             | ****                |          | Stelnenberg, Eroft, an der Altche                | 1011                | 9/168    | **       |
| THIODILY HELLING THE THE THE THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1267,6      | 1118                | G. red.  | Unter: Urbach, Beiveau ber mems unter ber Brude  | 878,8               | 769,7    | - 11     |
| Beuren, Mirabiburmoadhrauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1567,0      | 1388                | St.      | Beiler, Erbff. an ber Stirche                    | 884,0               | 779.6    | **       |
| Charles and the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charles of the Charl | 1916        | 1078,4              | "        | Binterbach, Erbff. an ber Birche                 | 864,0               | 262,0    |          |
| Grafenberg, Groff, im tiefern Theil bet Arts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1910 9      | 11900               | G. red.  | 97. Grabtbireftionsbezirt Stuttgart.             |                     |          |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10000       | 1130                | 23       | Many Chang has bee brieden                       | _                   | 994 K    |          |
| Kahilbera . Girchefterm hachtvanf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1250        | 1515.8              | 90       | Danger history Createments in Militerness        | 1002                | 0,404    | 5        |
| Shienbofen, Girchtburmhachtrauf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1900        | 1137.7              |          | Charleston Cond on how 6 larks                   | _                   | 0000     | **       |
| a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2000        |                     |          | Capitaline by the will be contain the contains   | 0'0001              | 0,000    | "        |

| <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ::::                                                                  | : 4                                                                                              | <b>.</b>                                                                                           | :::                                                                                                            | :::                                                                                                    | :::                                                                                                                | :::                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | జీ : : <b>జ</b> ్ : :                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1374.8<br>1399.0<br>868.5<br>966.0<br>767.8<br>760.8<br>760.8                                                                                                                                                                                                                            | 8 8 8 4<br>4 8 8 4                                                    | 3 9                                                                                              | 1838,9                                                                                             | 1386,5                                                                                                         | 1880.1                                                                                                 | 1196<br>1196<br>1196<br>1195                                                                                       | 1887<br>1187<br>1817,8                                                                                   | 1855<br>1099,8<br>1858,5<br>1831,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1091<br>11057<br>11108<br>1078<br>1030,7<br>1198                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1558,3<br>1586,5<br>1586,5<br>1084<br>870<br>860<br>863,6                                                                                                                                                                                                                                | 328                                                                   |                                                                                                  | 1000                                                                                               | 1788,8                                                                                                         | 864.5<br>1865,5<br>1488                                                                                | 1858<br>1858<br>5 8981                                                                                             | 1459<br>1878<br>1498.6                                                                                   | 1423<br>1533,5<br>1509,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1826,9<br>1823<br>1847<br>1815,5<br>11169,7<br>1351,6                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Safenberg, Sellach, Sellach, Sintsyari,                                                                                                                                                                                                                                                  | Croil, an der Gilberburg, Riveau des Fenerses. Des for neuen Agierne. | . 8                                                                                              | Durfach, Croft, an ber Sirche. Benfanden, Erbff, an ber Sirche.                                    | Cherbingen, Kirchfeurmfinopf.                                                                                  | Salsburg, Erdff, an der Sittche<br>Handbaufen, Erdff, an der Sittche<br>Heumaden, Erdff, an der Sitche | Sobenbeim, erand des Geländers auf der Suppel<br>Kennath, Eroff, unter der Kuppel<br>Kennath, Eroff, an der Rieche | Mebringen, Erdf. an der Sirche.<br>Pileningen, Erdf. an der Sirche.<br>Vlatrenbart, Erdf. an der Sirche. | Nuith, Erdf. an der Kitche<br>Unter-Seltuingen, Erdf. an der Kitche<br>Balbingen, Erdf., an der Litche<br>Ober: Sielnüngen, Erdf. am Dickhumle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19. Oberamt Tübingen. 20centibuten Gerff. 20centibuten, Errff. am unern Wittpbhaus Balditen. 20centibuser, Errff. an Badbaus. Derentibuser, Errff. an ber Altage. Derentibuser, Errff. an ber Sitche. Dereinbugen, Miseau des Schalcheche unt. Brüde. Duglingen, Albeau der Steinlach unter der Brüde. |
| (g                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ون د د                                                                | :::                                                                                              | :::                                                                                                | :::                                                                                                            | : : : :                                                                                                |                                                                                                                    |                                                                                                          | ::::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>ਫ਼</b> ::::::                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1096<br>1868<br>887.0<br>887.0<br>941.9<br>1006.9<br>888.5<br>889.5                                                                                                                                                                                                                      | 1185,8                                                                | 1197,7<br>1193<br>1054,8                                                                         | 1003,6<br>1003,6<br>1039,8                                                                         | 603,e<br>600,6<br>880                                                                                          | 1038<br>887.8                                                                                          | 1006<br>1006<br>1006                                                                                               | 591.8<br>891.8                                                                                           | 904<br>1664,8<br>1568,4<br>1068,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1030,5<br>1568,8<br>1566,1<br>2687<br>1356,4<br>1015,1<br>1144,8                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1848.7<br>1430,9<br>1000,0<br>1005,7<br>1066,0<br>1144<br>1018<br>849                                                                                                                                                                                                                    | 1876,5                                                                | 1856<br>1466<br>1195,5                                                                           | 1188<br>1388                                                                                       | 818<br>681<br>881<br>881                                                                                       | 1177                                                                                                   | 818,5<br>1143                                                                                                      | 670.5                                                                                                    | 1987<br>171.5<br>1865.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1178,7<br>1778<br>1707,7<br>8047,0<br>1588<br>1151<br>1897,5                                                                                                                                                                                                                                           |
| Linienbofen, Erbiff, am Hiefd<br>Meulen, Erbifde, am Hiefd<br>Redartballfingen, Niveau bes Necarbuneer der Brüde<br>Bredartenflingen, Ermbenhalbung<br>Necarbalten, Kitchiturmbachrauf<br>Strittingen, Kitchiturmbachrauf<br>Erbif, an der Kitche<br>Milveau der Bredach unter der Brüde | Erbl. an ber Attche.  12. O beramt Debringen. mbad. Attchturmachtrauf | Sbarlottenberg, Erbff. am Saus<br>Erchentsal, Alrchtburmfnopf<br>Brünbübl, Erbff. am Schulbaus . | Reffeleld, Kirchthurmfuopf<br>Kirchenfall, Kirchthurmdachteauf<br>Kupferzell, Erdff. an der Kirche | angenbeutingen, Erbft, an der Kirche<br>Erbft, an der Krapile unten im Der<br>feuenflein, Grbff, an der Kirche | Neufels, Thurnknopf. Debringen, Altebehärmflöbfe. Groff, am Schlos                                     | an ber Kameralverwaltung Goldberg                                                                                  | antage, Gign. bei Bindifdenbach                                                                          | Anter Steinbard, Alechburmachtrauf. Baldenburg, Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlößburmunder Schlißburmunder  93. Oberamt Rottenburg. gegühl, Erdit, an der Alteche. gegenighgen, Krigheburmtnopf. gelingen, Rech., an der Caselle gelingen, Erdit, an der Caselle gelingen, Erdit, an der Caselle gelingen, Krist, an der Caselle gelingen, Krist, an der Krist, der                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -            | <u>-</u><br> | = |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                 | -                                       |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | -            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | -                                       |   |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -            |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | -                                       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | _                                       |   |
| which it is an in appropriate the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ī            | =            | - | and the property of the public of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | -<br>-<br>-                             | Ξ |
| THE HEALTH TO THE THE THE THE THE THE THE THE THE THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | - :<br>- :   |   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -                 |                                         |   |
| Jumping the chin date ted the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | = :          |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                 |                                         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              |   | Marie Printer Company of the Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =                 |                                         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |              | - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                 | -                                       |   |
| This was a second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the secon |              | 1            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - '-<br>          | <u>-</u><br>: -                         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # 1: - 1     | 1            | _ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>-</u> -        | <br>-                                   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =            |              |   | 11 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                 |                                         |   |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : :          |              |   | the first over the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·                 | -<br>-<br>-                             |   |
| 11111 111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | :            | :            |   | Commission were formed to be the true                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <del>-</del><br>- | -<br>-<br>-                             |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :            | •<br>•       |   | and the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second o | <u>-</u><br>      | -<br>                                   |   |
| All all the benefit to be the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | -            |   | # j + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>:</u>          | -<br>-                                  |   |
| 1411/11/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :            | - 1          |   | remains the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the co | -                 | -                                       |   |
| tributon billibi tobu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =            | -            |   | 11111 - 111 - 1111 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <u>-</u>          | -                                       |   |
| Walttanton of the Arter   1 th on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | : -          | =            | - | to allicha stort a tabli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =                 | <br><u>-</u><br>-                       |   |
| Waldedon the electric terms of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | :            | =            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                         |   |
| Withhelm with in the best.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :            | -<br>!       | _ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                         |   |
| de Obertant Datellingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 13                | : 1                                     |   |
| the confidence of the first production of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •            | :            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                         |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -            | -            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | <u>-</u>                                |   |
| Plant & ettendalm delti meter etct.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | : =:         | •            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ξ                 | -<br>-                                  |   |
| Confidence of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Con | :            | :            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                 | -                                       |   |
| Catana office, start an ter at the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | :            | <del>-</del> | _ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u>-</u>          |                                         |   |
| When industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <del>-</del> | -<br>-       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                 | =                                       |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : :          | :            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                 | ======================================= |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :            | =            |   | -<br>-<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :<br>= -          | -<br>-<br>-                             |   |
| Mangalanting a class that the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the contro |              |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                 |                                         |   |
| Challeng Whit Manual Co                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |   | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =                 |                                         |   |
| * ( ** )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | = -               | -                                       |   |
| The Mechanical Officeral for the materials and therein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                 | 7                                       |   |
| THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH |              |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                 | =                                       |   |
| Miles Miles and Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Company of the Compa |              |              |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ==                | =                                       |   |
| Tite litte the test the test                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | :            | -<br>:       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                 | _<br>-                                  |   |
| Far For Season do                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | 1.1.1        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | =                 | -                                       |   |
| Mathingen, Williafteferemiftener .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -<br>-       | -<br>-<br>-  | - |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                         |   |

|                       | ٠; : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | :::                                                                                                                                                                                                                                                                  | :::                                            | :                      | :             |                |                       | ij                             | ٠.                        | : :                              | :                               | ::                   | : :                               | :                     | :                                 |                      | :                           | : :                              | : :                                  | =                                  | : :          | : :        | :                          | :                                 | :                                     | :                 | : :                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| -                     | 868,8<br>1117,4<br>899,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 5 5<br>2 5 5<br>2 5 5<br>2 5 5<br>2 5 5<br>3 5 5<br>3 5 5<br>3 5 5<br>3 5 5<br>3 5 5<br>3 5 5<br>3 5 5<br>3 5 5<br>3 5 5<br>3 5 5<br>3 5 5<br>3 5 5<br>3 5 5<br>3 5 5<br>3 5 5<br>3 5 5<br>3 5 5<br>3 5 5<br>3 5 5<br>3 5 5<br>3 5 5<br>3 5 5<br>3 5 5<br>3 5<br>3 | 1688,7                                         | 1469,3                 | 7,76.         |                | -                     | 1361                           | 967                       | 1697                             | 9,986                           | 1,266                | 1596,6                            | 97                    | <br>}                             |                      | 957,0                       | 5                                | 1110,8                               | 1315                               | 1165,8       | 100        | 896,7                      | 9,890                             | 8                                     | 3 9               | 1869                         |
|                       | 977,6<br>1867<br>1019,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1085,6                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 <b>2</b>                                     | 9991                   | 200,1         |                | -                     | 1496                           | 1096,5                    | 1470,5                           | 9'6191                          | 1617                 | 1799                              | 1546                  | 2                                 |                      | 1051,7                      | 796,                             | 1259 5                               | <u> </u>                           | 1            | 1911       | 6101                       | 90                                | 1846                                  | 2,5               | . 5                          |
|                       | es Orris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ± +3                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | a Gube                 |               |                | -                     | •                              | •                         | • •                              | •                               | •                    | • •                               | :                     | •                                 |                      | :                           |                                  | •                                    | :                                  | • •          |            | •                          | •                                 | •                                     | Shrii de          | 3 .                          |
| elsheim.              | Miveau der Rems am obern Ende des Orts<br>Alofter Borch, Play vor der Blegelbure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cadienbef, Landitade mich bei bem Reichenbof                                                                                                                                                                                                                         |                                                | me am untern Enbe      |               |                | rabronu.              | 5.00                           | rebe .                    | trobe .                          | ıf                              | brrauf               |                                   | Sirche                | * (7.4.73.4                       | Boeramt Bergentheim. |                             | De.                              |                                      | rche                               | iof.         | nu         | be.                        | Pirme                             | . 20                                  | rgr rater her     | Zauberberg I. Slan.          |
| 18. Oberamt Belgheim. | Rems am o<br>dactrauf .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Okems bei de                                                                                                                                                                                                                                                         | Kirchtburmbachtrauf<br>Grbif, an ber Alrche    | menepf                 |               | Norbland.      | l. Oberamt Gerabronn. | ber Rirche                     | an ber Ri                 | ff. an ber St                    | urmbachtrau                     | rdichurmbad          | burmfnepf                         | Erbft, an ber Rirch   | Cugn. Delte                       | mr meer              | . idaumini                  | an der Kirc                      | nerminopf                            | an ber St                          | uf dem Sch   | m gelben B | Groff, an bee Rirche .     | an ber Berg                       | an der Bira                           | Wineau ber Camber | erbera I. 65                 |
| 38. Ob                | Miveau der Rems am<br>Rieffertburmdachtrauf<br>Klofter Lorch, Plat v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Diveau der<br>nbof, Landitt                                                                                                                                                                                                                                          | Belybeim, Kirdtburmbachtrauf                   | Beigan, Sirdiburmftopf | Ded           | m 980 e1       | 1. Ober               | Dugborf, Erbif. an ber Sirde . | Artten , GrbA             | Roth am See, Erdf. an der Altche | Scheinbach, Rirchtburmbachtrauf | tebaufen, 3.1        | Biefenbach, Airchtburmfnopf       | ithierbach, @         | 9                                 | T. Where             | Mitbaufen, Rirchiburmfnopf. | Cloersbeim, Erdf. an der Lirche. | ufen, Rircht                         | Serbitbaufen, Erbfl. an ber Rirche | era, Anopi a | Greff. a   | ibach, Erbff.              | Groff.                            | Boffeifteigen, Erbif. an ber Rirche . | Sperm, eron       | Saub                         |
| ==                    | Berd),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cachie                                                                                                                                                                                                                                                               | Melibe                                         | Webga and              |               | Bobenpunfte im | =                     | Mugh                           | Mieber                    | Roth o                           | Carein                          | Seldice<br>September | Biefen                            | 90 ilber              |                                   |                      | Mitban                      | (Floers                          | Sartha                               | Serbit                             | Sarisb       | -          | Laubenbach,                | 17                                | Pomer.                                | Mearre            |                              |
| લું                   | : :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                                                                    | : : :                                          | : : :                  | ::            | nnc            |                       | نئ                             | =                         | ::                               | : 2                             | 2                    | : :                               | :                     | : :                               | :                    | :                           | ::                               | :                                    | :                                  | :            | :          | :                          | :                                 | :                                     | : :               | : :                          |
| 8,699                 | 630<br>630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 691                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1558,4                                         | 1884,1<br>796.8        | 95            | benş           | -                     | 1447,8                         | 1518                      | 1348.3                           | 1578.8                          | 177.8                | 1486                              | 1579.3                | 1406 7                            | 99                   | 7 98                        | 1465.8                           | 1451,7                               | 6111                               | 1517.8       | 1323       | 36.                        | 583                               | 962                                   | 1867              | 2                            |
| 2,657                 | 4, 20°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 788,5                                                                                                                                                                                                                                                                | 1981                                           | 1456                   | -<br>95       | IV. Si         |                       | 1641,6                         | 1761                      | 1562                             | 1759,5                          | 1670                 | 1617                              | 125                   | 393                               | 3                    | 193                         | 166                              | 1616                                 | §                                  | 1781         | 1500,4     | 1321                       | 1173,5                            | 1576                                  | 195               | 11115                        |
| •                     | r fei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                | • •                    | -             |                |                       | •                              | •                         | • •                              | •                               |                      |                                   | :                     | • •<br>·                          | •                    | •                           |                                  | •                                    |                                    |              | •          | :                          | •                                 | •                                     | •                 |                              |
| •                     | Missing of Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of the Missing of |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Afrchtburmfnopf Groff. an Dfarrbaue            | • •                    | :             |                | Ħ                     | •                              | W. ii                     | į .                              | :                               | •                    |                                   | :                     | • •                               | •                    | :                           | • •                              | •                                    | -0                                 |              | •          |                            | Belveau ber Jagft unter ber Brude | •                                     | • .               | . •                          |
|                       | L See                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      | . E                                            | • •                    | ٠.            |                | ron                   | •                              | . 40                      |                                  | urm                             |                      | è                                 |                       | ans                               |                      |                             |                                  | Jil.                                 |                                    |              | 4          | hurn                       | Der                               |                                       |                   |                              |
| ě                     | unte<br>ruble                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | be                                                                                                                                                                                                                                                                   | un Qui                                         | lrd.                   | ber Rirche    |                | eral                  |                                |                           | rdbe.                            | irdoth                          | Tane I               | rdbe                              | · desired             | trtbet                            |                      | 6.46                        | ant.                             | aditro                               | Jdan                               |              |            | Thort                      | unter                             | Stird)e                               | 140               |                              |
| 5                     | ern We                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | r Sire                                                                                                                                                                                                                                                               | ilrabe.                                        | Der St                 | an De         |                | E E                   | mene                           | Bose                      | Der 5                            | rem 3                           | Oct of               | Der St.                           | nenen                 | mmin                              | afen                 |                             | bachtr                           | burnit                               | burm!                              | ribeller     | nopf       | r bem                      | Sage                              | n ber                                 |                   | fuonf                        |
| £ :                   | Miveau der Engunter dem Wolveau der Engunter dem W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | an be                                                                                                                                                                                                                                                                | Der 3                                          | f. an                  | , Erbft. an   |                | Oberamt Gerabronn.    | mgiq                           | Rinean ber Saga unter ber | ff. an                           | Pfell auf tem Sirchtburm        | I. All               | Erbft, an ber Rirde               | Sammianal Steinelberr | am &                              | 30 mm                | . Chr.                      | thurm                            | Stran                                | Greenming milden                   | Mederweiler  | burne      | Erbff. unter bem Thortburn | nu ber                            | Chilage hummbnang                     | St loghof         | thurm                        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GrbH.                                                                                                                                                                                                                                                                | off. an                                        | d'an                   | ad)           |                | 9                     | 1, 80                          | SRin                      | Gra                              | D'E                             | Saufer               | Gro                               | Stire                 | Proff.                            | Sign.                | roff.                       | Stird                            | bad,                                 | uich,                              | · CHID       | Chort      | Grind.                     | Milber                            | 15                                    | 300               | Rird                         |
| Baibingen,            | ं <b>वं</b><br>ः:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Beinftein, Erbff. an ber Rirche Bittenfeld. Groff. an ber Airche                                                                                                                                                                                                     | Buoch, Rirchtburmfnopf Groff. an ber Rirche un | Barg, Erbf, am Thurm   | Brog : Seppad |                | _                     | imlibbagen, Rirdiburmfnepf .   | Agenroth, Saupthanal Boge | enfletn                          | felben                          | "Sarbe               | Berabronn, Erbff. an ber Rirche . |                       | Butbach, Erbfl. am Lammwirthebaus |                      | iel, e                      | Sengiffelb, Rirchtburmbachtrauf  | gerrentblerbach, Alrchtburmbachtrauf | Sigartebaufen, Allfalburmfnopf     |              | eirchberg, |                            | 'All and                          | gallebanjen, Eron an ber girche       | Samanaguete       | "hbliebel, Rirchtburmfnopf . |
| Bait                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Betn                                                                                                                                                                                                                                                                 | Bue                                            | Gib                    | @Lo           |                |                       | Jun j                          | Milen                     | Barr                             | Blan                            | Enge                 | Gera                              |                       | Buth                              | -                    | Back                        | Бепа                             | Serr                                 | BUS                                | The state of | Circ       |                            |                                   | 9                                     | SAME              | Que                          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                        |               |                |                       |                                |                           |                                  |                                 |                      |                                   |                       |                                   |                      |                             |                                  |                                      |                                    |              |            |                            |                                   |                                       |                   |                              |

| Begeichnung ber bestimmten Bunfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dobe über bem Der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | em Meer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Befimmt                                | Begeidnung ber beftimmten Puntte.                                                                                                              | Dobe über bem Der                              |                                             | Deftimmt                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | wurte. Buf par. Buf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | par. Buf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | =                                      |                                                                                                                                                | marte. guß par. Buf.                           | 9.0                                         |                                       |
| Wergenthelm, Klichtburmtnob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 904<br>715,6<br>711<br>735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 797,8<br>640<br>644,8<br>644,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>છ</b> ં : : : :                     | L. Deramt Wergentheim.<br>Reubaud, Erbil. an der Linde, wefilich vom He<br>Simmeringen. Erbil. an der Liche<br>Bortachilmmern, Ricchiburminopf | 1156<br>1188<br>1181<br>1018<br>81018<br>815,5 | 1081.2<br>1047.7<br>997.4<br>898.4<br>719,0 | <b>65 : : :</b> :                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ø.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Söhenpunkte                            | ite im Gublanb.                                                                                                                                |                                                |                                             |                                       |
| 1. Oberamt Biberach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | 5. Oberamt Caulgan.                                                                                                                            | -                                              | -                                           |                                       |
| Greff am der Ritche Giberach, Erbst. an der Vörtretirche "Greff. am Ratdbaue "Greff. am Stebbaue "Greff. am Steut beim Eindele "Mireau der Mis unter der Heiptlabftde gefenfacht. Alfrethurmfund gefenfacht. Alfrethurmfund gefenfacht. Alfrethurmfund "Gefenbaufen, Allebaum de Rotium "Gefenbaufen, Allebaum de Rotium "L. De exa mt. Le ut flirch "Allebaufen, Altrethurmfund "Albera der Eller mit einfluß in der Greffen am Gerffen am Genfluß in der Greffen, Altrethurmfund "Altrethurmfund trethurmfund 50.6<br>1180.6<br>1180.6<br>1180.5<br>1180.5<br>1180.5<br>1180.5<br>1180.5<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>1190.6<br>11 | 1686, 8<br>1681, 5<br>1681, 5<br>1681, 5<br>1689, 6<br>1689, 6<br>1981, 5<br>1981, 5<br>1981, 6<br>1981, | 6::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | ius in die                                                                                                                                     |                                                | . <u></u>                                   | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| Sell, Calibabet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 010k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2/200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | š                                      |                                                                                                                                                | 12   0'06F2                                    | 0,0812                                      | :                                     |

| Bell, Lirdtburnftopf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$738,8<br>\$604,8 | \$410<br>\$197   | e; :     | Sodie Sobe ber Lanbftrage milden Balbfee und   2816,5         |                                                                    | 8.              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3. Oberamt Mavensburg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                  |          | •                                                             |                                                                    | ම්<br>ස්        |
| Rabensburg, Erbff. an ber Doft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1549,5             | 1866,5           | છું      | Walblee, Erbff. an ber Rirde 9089,5                           | 2                                                                  | :<br>:<br>:     |
| " Groff, am Blajerthurm .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1506,0             | 1274 D           | :        | •                                                             | _                                                                  | *               |
| " Beiteburg, Erbft, am Garrenbaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1830,5             | 1614,5           | ::       | Ethff. an der Borettocapelle                                  |                                                                    | ::              |
| Mettsberg , bodeffer Punft bes Reinbaues bei Bainb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1947               | 1208             | S. red.  | 8. Oberant Bangen.                                            |                                                                    |                 |
| Balbburg, Chlogbof am Ochlogeingang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1881               | <b>2364</b> ,5   | ૡ        | •                                                             | 1808                                                               | Ø. red          |
| Meingeren Graff an ber Sirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 168                | 1493,            | ٤.       | n Einfluß in                                                  |                                                                    |                 |
| Beifenau, Erbft. an det Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 178                | 1201,7           | ::       | Sakkank and her Olbelean Merakalas                            | 200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200 | :0              |
| Welcherdweiler, Gign. Schnedenvald .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 250                | <b>517</b>       |          | • •                                                           | \$146,5                                                            | ; :             |
| Malnereffmende im aben Theil bes Ores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 188                | 1768             |          |                                                               | 91                                                                 | : :             |
| Bogenweiler, Eroff. am Wirthsbaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,996              | 2908             | ::       | Albiegg, Ulbean des See's                                     | 1518.5                                                             | ٠.<br>ج         |
| 4. Oberamt Bieblingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                  |          |                                                               | 1666,5                                                             | ġ :             |
| Suffen Groff, an her Girde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2,250              | 4818             | 4        |                                                               | 1769                                                               | : :             |
| Miveau bes Rederfee's                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 010                | 177.7            |          | • • • • • •                                                   | 2                                                                  |                 |
| Buffen, Atrothurmfpige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$764,5            | <b>1</b>         | : :      | •                                                             | 2347                                                               | ž .             |
| Groff, an ber Kitche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                  | #                | •        | • •                                                           | 2                                                                  | ; ;<br>         |
| Stehenbaufen Groff, an der Rirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 275                | 2408             | . :      | Dangen, Etbff. an ber Ritche 1981,6                           | 1708,5                                                             | : :             |
| Rieblingen, Erbff. an ber Atrche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1870,5             | 1649,5           | : :      | 9. Oberamt Biblingen.                                         |                                                                    |                 |
| general ger Ber Bliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7                  |                  | 2 :      | •                                                             | 160                                                                | S. red          |
| 5. Oberemt Centeen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                    |                  | :        | rmbachtrauf                                                   | 1546                                                               | ij              |
| Aftebaufen, Erbff, an der Woff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 188                | 179              | G. red.  | Just, Einmunoung in die Bonau 1964, Bauvbeim, Kirchtburmfolge | 1718                                                               | ::              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8138               | 1886,5           | ÷        | (pile                                                         | 1967                                                               | : 2             |
| Confession erole, an vet Atraje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ē                  | 1906,7<br>8006,9 | ::       | Olog<br>bachtrauf                                             | 1611                                                               | : :             |
| and the second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second second s | 1968,5             | 172              | : :      | Wiblingen, Eroff. am Schloßthor 1671                          | 1478,7                                                             | : <b>:</b><br>- |
| Š.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ă                  | tilere &         | nbeeb Bl | Delittlere Banbebbbe: 1476 par. Buf.                          |                                                                    |                 |

tiere Lanbebbbbe: 1476 par. Buf.

## G e fälle

### einiger der wichtigeren Fluffe Bürttembergs,

aus den neueften trigonometrifchen Sobenbeftimmungen zusammengeftellt

Erigonometer C. Kohler.

#### Der Redar.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A                                                                                   | lber bem<br>1 par. Fuß                                                        | bem bei                                                            | nung von<br>bern Dete<br>tunben<br>murt. Buf                       | Fall d                                                                           | uf biefe<br>eenung                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung ber boftimmten Punfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bre hößern<br>Dreb.                                                                 | bes tiefern<br>Dris.                                                          | Btrom.<br>bafn.                                                    | Rad bem                                                            | in par. Buf.                                                                     | in paren<br>bem Etal                                                                            |
| Bon Schwenningen vom Ursprung des Neckars bis Laufen (Brücke).  Bon Laufen bis Vählingen .  Bon Bühlingen dis Prim: Einfluß .  Bom Prim: Einfluß dis Rottwell (Brücke) .  Bon Nottweil (Brücke) bis Oberndorf (Brücke) .  Bon Oberndorf (Brücke) bis Suls (Brücke) .  Bon Solt (Brücke) bis Slatt: Einfluß .  Bom Slatt: Einfluß dis Histobach Einfluß .  Bom Flichbach Einfluß bis Horb (Brücke) .                                                                                                      | 2146<br>1789,5<br>1731<br>1700<br>1667,7<br>1419<br>1306<br>1239<br>1217,7          | 1788,5<br>1731<br>1700<br>1667,7<br>1419<br>1306<br>1239<br>1217,7<br>1188,4  | 4,2<br>0.7<br>0,8<br>0,8<br>6,4<br>3.3<br>2,1<br>0,8<br>1,3        | 3,7<br>0,5<br>0,8<br>0,6<br>5,1<br>2 9<br>1,9<br>0,8<br>1,9        | 357,5<br>57 5<br>31,0<br>32,3<br>248,7<br>113 0<br>67,0<br>21,3<br>29,3          | 0,469<br>0,415<br>0,810<br>0.807                                                                |
| Bon Sorb (Brūde) bis Niebernau: Bach<br>Bom Niebernau: Bach bis Nottenburg (Brūde).<br>Bon Nottenburg (Brūde) bis Tūblingen (Brūde)<br>Bon Tūblingen (Brūde) bis Nūrtingen (Brūde)<br>Bon Nūrtingen (Brūde) bis Köngen (Brūde).<br>Bon Kūngen (Brūde) bis Kils: Cinflus.<br>Bom Kils: Einflus bis Eslingen (Brūde).<br>Bom Kils: Einflus bis Eslingen (Brūde).                                                                                                                                           | 1188,4<br>1075 6<br>1048,2<br>976,7<br>829<br>789<br>758<br>715                     | 1075,6<br>1048,2<br>976,7<br>829,0<br>789<br>758<br>715<br>662,3              | 5,5<br>1 0<br>3,0<br>7,6<br>2,2<br>1,5<br>3,0<br>3,6               | 4,8<br>1,0<br>2,9<br>7,2<br>1,6<br>1,4<br>2,6<br>3,0               | 112,8<br>27,4<br>71,5<br>147,7<br>40,0<br>31,0<br>43,0<br>52,7                   |                                                                                                 |
| Bon Cannstatt (Webrbaum) bis Nems: Einstuß . Bom Nems: Einstuß bis Zirfelbach: Einstuß . Bom Nems: Einstuß bis Zirfelbach: Einstuß . Bom Murr: Einstuß bis En; Einstuß . Bom En; Einstuß bis En; Einstuß . Bom Cn; Einstuß bis Laussen (Brück) . Bon Laussen (Brück) bis Zober: Einstuß . Bom Zaber: Einstuß bis Deitbronn (Brück) . Bom Haber: Einstuß bis Heibronn (Brück) . Bom Helbronn (Brück) bis Kocher: Einstuß . Bom Jagst: Einstuß bis Capt: Einstuß . Bom Jagst: Einstuß bis Capte: Einstuß . | 662,3<br>622<br>608<br>585<br>539,7<br>505<br>502,7<br>477,5<br>441<br>439<br>429,5 | 622<br>608<br>585<br>539 7<br>50 ; 0<br>502 7<br>477,5<br>441<br>439<br>429,5 | 3,1<br>1,1<br>2,8<br>6,0<br>3,2<br>0,2<br>3,4<br>3,2<br>0,6<br>2,0 | 2,8<br>1,1<br>2,5<br>4,4<br>2,5<br>0,2<br>3,0<br>2,5<br>0,6<br>2,0 | 40 3<br>14,0<br>23 0<br>45,3<br>34,7<br>2,3<br>25 2<br>36.5<br>2 0<br>9 5<br>4.5 | 0,125<br>0,111<br>0,080<br>0,089<br>0,121<br>0,100<br>0,073<br>0,127<br>0,029<br>0,041<br>0,043 |
| Bon Schwenningen bis Landesgrenze bei Böttingen<br>Bon Schwenningen bis heibelberg<br>ion Schwenningen bis Mannhelm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2146<br>2146<br>2146                                                                | 425<br>302<br>232                                                             | 74.5                                                               | 64,5<br>81,5                                                       | 1721<br>1844<br>1914                                                             | 0,23£<br>0,197<br>0,149                                                                         |

### Die Jagft.

|                                                                                                                                                                                                                                         | Reer in                                                            | ber bem<br>par. Ju <b>s</b>                                  | Entfern<br>bem bob<br>in Ct<br>à 13000 i             | ung von<br>ern Orte<br>unden<br>odet Fuß             |                                                           | of biefe<br>rnung                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung ber bestimmten Puntte.                                                                                                                                                                                                      | bes höbern<br>Dris.                                                | bes tiefern<br>Orts.                                         | Bad ber<br>Etrom.<br>babn.                           | nach bem<br>Edel.                                    | in par.Buß.                                               | in paten<br>bem Thal                                                 |
| Bom Urfprung der Jagst bis Ellwangen                                                                                                                                                                                                    | 1596<br>1818,5<br>1218<br>1035<br>936<br>757,6<br>645              | 1818,5<br>1818<br>1035<br>936<br>757,6<br>645<br>439         | 9,4<br>9,0<br>5,7<br>4.5<br>5,9<br>6,8<br>18,1       | 7,0<br>6,0<br>3,7<br>3,4<br>5,2<br>6 0               | 279,5<br>100,5<br>183,0<br>99,0<br>178,4<br>112,6<br>206  | 0,848<br>0,146<br>0,481<br>0,858<br>0,899<br>0,168<br>0,179          |
| Bom Uriprung der Jagft bis ju ihrem Ginfluß in ben Deckar                                                                                                                                                                               | 1598                                                               | 439                                                          | 52,9                                                 | 41,3                                                 | 1159                                                      | 0,244                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                         | 1541,5<br>1317<br>1007<br>999,2<br>839,8<br>656,8<br>578<br>1541,5 | 1007<br>999,8<br>839,2<br>656,8<br>578<br>441                | 9,7<br>15,4<br>1,0<br>6,4<br>8,8<br>5,3<br>9,2       | 2,6<br>10,2<br>0,6<br>4.8<br>7,5<br>4.8<br>7,8       | 224,5<br>310<br>7,8<br>160,0<br>188<br>84,2<br>181        | 0,965<br>0,118<br>0,324<br>0,918<br>0,158<br>0,146                   |
| Bom Urfprung ber Murr bet Wolfenbrud bis Murtharbt. Bon Murtharbt bis Sulgbach, jum Einfluß ber Lauter Bom Einfluß ber Lauter bis Badnang Bon Bednang bis Einfluß in ben Redar Bom Urfprung ber Murr bis ju ibrem Einfluß in ben Redar. | 1454<br>886<br>801<br>738                                          | 886<br>801<br>733<br>585                                     | 3,6<br>1,8<br>2,7<br>5.4<br>13,5                     | 3,1<br>1,7<br>2,6<br>4,3                             | 568<br>85<br>68<br>148                                    | 1,595<br>0,436<br>0,336<br>0,390<br>0,648                            |
| Die Re                                                                                                                                                                                                                                  | m s.                                                               |                                                              |                                                      |                                                      |                                                           |                                                                      |
| Bom Urfprung ber Rems bis Mögglingen Ben Mögglingen bis Gmunb                                                                                                                                                                           | 1686<br>1246<br>970,6<br>862,2<br>756,5<br>713 5<br>672,9          | 756,5<br>718,5                                               | 1,6<br>4,0                                           | 2,3<br>3,5<br>2,5<br>3,4<br>2,2<br>2,3<br>2,6        | 440<br>275,4<br>106,4<br>105,7<br>48<br>40 6<br>50,9      | 1,668<br>0,498<br>0,619<br>0,271<br>0,170<br>0,154<br>0,170          |
| Die Fi                                                                                                                                                                                                                                  | l s.                                                               |                                                              |                                                      |                                                      |                                                           |                                                                      |
| Bom Ursprung ber Fils bei Biesenftalg Bon Biesenftalg bis Dizenbach                                                                                                                                                                     | 1914<br>1795<br>1525<br>1855<br>1103<br>958,7<br>915<br>885 6      | 1795<br>1525<br>1855<br>1808<br>958,7<br>915<br>835,6<br>758 | 1,1<br>8,0<br>2,5<br>8,4<br>2,5<br>0,7<br>2,0<br>2,4 | 1,0<br>1,8<br>2,2<br>2,8<br>2,4<br>0,8<br>1,1<br>2,1 | 119<br>270<br>170<br>252<br>144,3<br>43,7<br>79,4<br>77,6 | 1,038<br>1,396<br>0,674<br>0,785<br>0,598<br>0,476<br>0,629<br>0,322 |

Die En 3.

|                                                                                                                                                                                                                                    | Meer in                                                                 | ber bem<br>par. Fuß                                  | in G                            | ung ven<br>ern Orte<br>tunden<br>der. Fuß |                                      | of bieje                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Begeichnung ber beftimmten Punfte,                                                                                                                                                                                                 | Dres.                                                                   | 5                                                    |                                 |                                           | uni.                                 | 6.4                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 20 5                                                                    | tiefern<br>Orte.                                     | 0 E i                           | F. 5                                      | 31.6                                 | 1 H 4                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                    | - 0                                                                     | Drie.                                                | Breem.<br>bubn.                 | Thaff bem                                 | par.                                 | in paten<br>bem Thal                      |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 2 4                                                                     | 200                                                  | 50                              |                                           | .5                                   | - 2                                       |
| Bom Poppelfee bis Engbrunnen                                                                                                                                                                                                       | 2352                                                                    | 2075                                                 | 1,1                             | 0,6                                       | 277                                  | 4,026                                     |
| Bom Engbrunnen bis Engliofferle                                                                                                                                                                                                    | 2075                                                                    | 1800                                                 | 1,3                             | 1,2                                       | 275                                  | 1,998                                     |
| Bom Engtibfterle bis Bilbbab                                                                                                                                                                                                       | 1800                                                                    | 1276                                                 | 3,6                             | 3,2                                       | 524                                  | 1,428                                     |
| Bom Wildbad bis Calmbach                                                                                                                                                                                                           | 1276                                                                    | 1203                                                 | 1,0                             | 0,9                                       | 73                                   | 0,707                                     |
| Bon Calmbach bis Sofen                                                                                                                                                                                                             | 1203                                                                    | 1111                                                 | 1,0                             | 0,9                                       | 92                                   | 0,891                                     |
| Bon Seinbach bis Polen<br>Bon Heigen bis Meuenbürg<br>Bon Meuenbürg bis Pforzbeim                                                                                                                                                  | 1111                                                                    | 980                                                  | 1,9                             | 1,7                                       | 131                                  | 0,672                                     |
| Bon Meuenburg bis Pforgbeim                                                                                                                                                                                                        | 980                                                                     | 847                                                  | 3,2                             | 2,6                                       | 133                                  | 0,446                                     |
| Bon Pforgheim bis Engberg                                                                                                                                                                                                          | 847                                                                     | 710                                                  | 3,3                             | 3,0                                       | 137                                  | 0,398                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 710                                                                     | 686                                                  | 1,3                             | 1,1                                       | 66                                   | 0,190                                     |
| Bon Durrmeng bis Baibingen                                                                                                                                                                                                         | 686                                                                     | 620<br>590                                           | 4,3                             | 3,4                                       | 30                                   | 0,145                                     |
| Bon Ober : Rieringen bis Biffingen                                                                                                                                                                                                 | 590                                                                     | 565,4                                                | 2,6                             | 2,3                                       | 24.6                                 | 0,093                                     |
| Bon Biffingen bie Bietigheim                                                                                                                                                                                                       | 565,4                                                                   | 554                                                  | 1.0                             | 0,9                                       | 11,3                                 | 0,109                                     |
| Bon Bietigheim bis Ginfluß in ben Redar                                                                                                                                                                                            | 554                                                                     | 539,7                                                | 1,9                             | 1,5                                       | 14,3                                 |                                           |
| Bom Poppelfee bis jum Einfluß ber Eng in ben Redar                                                                                                                                                                                 |                                                                         | 539,7                                                |                                 |                                           | 1412,3                               | _                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                      | 29,0                            | 20,1                                      | 1414,0                               | 0,903                                     |
| Die Na                                                                                                                                                                                                                             | 3 0 L                                                                   | D.                                                   |                                 |                                           |                                      |                                           |
| Bom Urfprung ber Magold bei Urnagold bis jum                                                                                                                                                                                       | L                                                                       |                                                      |                                 |                                           |                                      | 7,698                                     |
| Bom Einfluß bes Kubbachs bis Erggrub (Brude)                                                                                                                                                                                       | 8491,0                                                                  | 2050,5                                               | 0,5                             | 0,5                                       | 441                                  |                                           |
| Ban der Grange bis Blenden bis Erigrup (Bruce)                                                                                                                                                                                     | 2050,5                                                                  | 1708                                                 | 1,6                             | 1,4                                       | 349,5<br>176                         | 8,171<br>1,096                            |
| Bon der Erzgrub bis Bolmlesmubl                                                                                                                                                                                                    | 1708<br>1586                                                            | 15 <b>26</b><br>1249                                 | 1,5                             | 1,4                                       | 277                                  | 1,348                                     |
| Bon ber Botmlesmuhl bis Altenftalg                                                                                                                                                                                                 | 1249                                                                    | 1817                                                 | 2,2<br>4,4                      | 1,8                                       | 82                                   | 0,079                                     |
| Bon Altenstaig bis Magold (Brude)                                                                                                                                                                                                  | 1817                                                                    | 1127                                                 | 3,3                             | 3,5<br>3,8                                | 90                                   | 0,880                                     |
| Bon Bilbberg bie Calm (Brude)                                                                                                                                                                                                      | 1127                                                                    | 1027.5                                               | 4,7                             | 4,0                                       |                                      | 0,216                                     |
| Bon Calm bie Siridau (Brude)                                                                                                                                                                                                       | 1027.5                                                                  | 1010                                                 | 0.7                             | 0,6                                       | 17,5                                 | 0,254                                     |
| Bon Sirichau bis Liebengell                                                                                                                                                                                                        | 1010                                                                    | 985                                                  | 1,4                             | 1,2                                       | 25,0                                 | 0,181                                     |
| Bon Liebengell bis Pforgheim                                                                                                                                                                                                       | 985                                                                     | 847                                                  | 4,3                             | 4,0                                       | 138,0                                | 0,800                                     |
| Bom Urfprung ber Ragold bis Pforgbeim                                                                                                                                                                                              | 2491,5                                                                  | 847                                                  | 24,6                            | 81,8                                      | 1644,5                               | 0.675                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |                                                      | ,-                              | ,- ,                                      |                                      | , -,                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                    | naı                                                                     | A common to                                          | r manager                       |                                           |                                      |                                           |
| Bon Donaueschingen bis Tuttlingen                                                                                                                                                                                                  | 2111                                                                    | 1974                                                 | 12,0                            | 8,3                                       |                                      | 0,144                                     |
| Bon Tuttlingen bis Mublbeim                                                                                                                                                                                                        | 1974                                                                    | 1943                                                 | 2,8                             | 2,4                                       | 81                                   | 0,118                                     |
| Bon Mublbeim bis Ginflug ber Beera                                                                                                                                                                                                 | 1943,3                                                                  |                                                      | 1,7                             | 1,3                                       |                                      | 0,184                                     |
| Ban Bauen (Brade) bis Triangerten (Bride)                                                                                                                                                                                          | 1915,6                                                                  |                                                      | 3,5<br>3,4                      | 3,0                                       |                                      | 0,138                                     |
| Bon Beuren (Brude) bis Thiergarten (Brude) .<br>Bon Thiergarten bis Schmieh: Einfluß                                                                                                                                               | 1801                                                                    | 1771                                                 | 1,5                             | 3,1                                       | 30,0                                 | 0,1 <b>96</b><br>0,084                    |
| Bom Schmieh : Cinflug bis Lais (Brude)                                                                                                                                                                                             | 1771                                                                    | 1757,4                                               | 1,2                             | 1,4                                       | 19.6                                 | 0,108                                     |
| Bon Lais bis Sigmaringen (Brude gegen Lais)                                                                                                                                                                                        |                                                                         | 1771,5                                               | 0,5                             | 0,5                                       | 10,0                                 | 0,103                                     |
| Bon ber Sigmaringer: Laiger Brude bis neue                                                                                                                                                                                         | 1.00,                                                                   | ****                                                 | 0,0                             | 0,0                                       | 0,5                                  | 0,100                                     |
| Brude bet Sigmaringen                                                                                                                                                                                                              | 1751.5                                                                  | 1743,5                                               | 0,3                             | 0,3                                       | 9.0                                  | 0,232                                     |
| Bon ber Sigmaringer neuen Brude bie Gigma:                                                                                                                                                                                         | 2,00,0                                                                  | 1                                                    | 0,0                             | 0,0                                       | 5,0                                  | -,                                        |
| ringen Dorf (Brude)                                                                                                                                                                                                                | 1743,5                                                                  | 1723,7                                               | 1,4                             | 1,2                                       | 19.8                                 | 0,144                                     |
| Bon Sigmaringen Dorf bis Lauchart: Ginfluß .                                                                                                                                                                                       | 1723,7                                                                  | 1723                                                 | 0,1                             | 0,1                                       |                                      | 0 060                                     |
| Bon der Pauchart : Mundung bis Scheer (Brude)                                                                                                                                                                                      | 1723                                                                    | 1707                                                 | 1,0                             | 0,9                                       |                                      | 0.155                                     |
| wen Scheer bis Riedlingen                                                                                                                                                                                                          | 1707                                                                    | 1612                                                 | 6,8                             | 5,6                                       | 95,0                                 | 0,147                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 1612                                                                    | 1585                                                 | 3,1                             | 2,6                                       | 27                                   | 0,090                                     |
| Bon Swiefaltendorf bis Unter : Marchtbal                                                                                                                                                                                           | 1585                                                                    | 1557                                                 | 3,2                             | 2,3                                       | \$8                                  | 0,106                                     |
| Bon Bwiefaltendorf bis Unter : Marchtbal Bon Unter : Marchtbal bis Berger Brude                                                                                                                                                    | 1557                                                                    | 1509,5                                               | 5,5                             | 4,5                                       |                                      | 0.098                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                    | 1509,5                                                                  |                                                      | 9.6                             | 6,4                                       |                                      | 0,088                                     |
| Bon ber Muermanbung bis Ulm (Brude)                                                                                                                                                                                                | 1448                                                                    | 1429                                                 | 0,7                             | 0,7                                       | 19,0                                 | 0,236                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         | 1429                                                 | 58,3                            | 45,7                                      | 688                                  | 0,130                                     |
| Bon Donaueschingen bis Ulm                                                                                                                                                                                                         | 2111                                                                    |                                                      |                                 |                                           |                                      |                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                    | en ?                                                                    |                                                      |                                 |                                           |                                      |                                           |
| Die Br                                                                                                                                                                                                                             | e n 3                                                                   |                                                      | 1.9 1                           | 1.6                                       | 28 I                                 | 0.152                                     |
| Die Br<br>Bom Utsprung der Breng bis Schnaltheim<br>Bon Schnaltheim bis Gelbenfeim (an d. Rieiche)                                                                                                                                 | e n z                                                                   | 1516<br>1495 8                                       | 1,9                             | 1,6                                       |                                      | 0,15 <b>2</b><br>0.160                    |
| Bom Urfprung der Breng bis Schnaltheim<br>Bon Genaltbeim bis Geibenbeim (an d. Bleiche)<br>Bon ber Selbenbeimen Rielche bis Werselfesten                                                                                           | e n z<br>1544<br>1516<br>1495,8                                         | 1516<br>1495,8<br>1484,8                             | 1,8                             | 1,6<br>1,1<br>4,6                         | 20,2<br>11,5                         | 0,160<br>0,022                            |
| Bom Utsprung der Breng bis Schnattheim Bon Schnattbeim bis helbenheim (an d. Bleiche) Bon der helbenheimer Bleiche bis Mergelsteten. Bon Mergelsteten bis herbecktingen.                                                           | en 3<br>1544<br>1516<br>1495,8<br>1484.3                                | 1516<br>1495,8<br>1484,8                             | 1,9<br>1,2<br>5,0<br>3,0        | 1,1                                       | 20,2<br>11,5                         | 0,160                                     |
| Bom Utfprung der Breng bis Schnaltheim Bon Schnaltbeim bis Seibenheim (an d. Bleiche) Bon ber Seibenheimer Bleiche bis Mergesstetten. Ben Mergesstetten.                                                                           | e n 3<br>1544<br>1516<br>1495,8<br>1484,3<br>1440                       | 1516<br>1495,8<br>1484,8<br>1440<br>1418 3           | 1,2<br>5,0<br>3,0<br>2,0        | 1,1<br>4,6<br>3,0<br>1,5                  | 20,8<br>11,5<br>44 S<br>21,7         | 0,160<br>0,022<br>0,128<br>0,126          |
| Bom Utfprung der Breng bis Schnaitheim Bon Schnaitbeim bis Selbenheim (an d. Bleiche) Bon ber Selbenheimer Bleiche bis Mergesstetten. Ben Mergesstetten.                                                                           | e n 3<br>  1544<br>  1516<br>  1495,8<br>  1484,3<br>  1440<br>  1418,3 | 1516<br>1495,8<br>1484,8<br>1440<br>1418 3<br>1378,8 | 1,8<br>5,0<br>8,0<br>9,0<br>1,1 | 1,1<br>4,6<br>3,0<br>1,5<br>0,8           | 20,2<br>11,5<br>44 3<br>21,7<br>40,1 | 0,160<br>0,022<br>0,128<br>0,126<br>0,437 |
| Bom Utsprung der Breng bis Schnaltheim<br>Bon Schnaltbeim bis Geibenheim (an d. Bleiche) Bon ber helbenheimer Bleiche bis Mergelstetten. Bon Mergelstetten bis herbrechtingen<br>Bon Derbrechtingen bis Glengen Bon Gerbrechtingen | en 3<br>1544<br>1516<br>1495,8<br>1484,3<br>1440<br>1418,3<br>1378,2    | 1516<br>1495,8<br>1484,8<br>1440<br>1418 3           | 1,2<br>5,0<br>3,0<br>2,0        | 1,1<br>4,6<br>3,0<br>1,5                  | 20,2<br>11,5<br>44 3<br>21,7<br>40,1 | 0,160<br>0,022<br>0,128<br>0,126          |

## Per such

# einer Verechnung der Wassermengen einiger württembergischen Flüsse,

angestellt

burch

#### Erigonometer C. Rohler.

| Rro. |          |    | 3  | <b>y</b> 1 | H 1 | j.  |      |    |    |     | fflufgebiet<br>in D.Meil. |             | Millionen murttembergifder<br>r Fluß alljabelich fubrt, bis: |
|------|----------|----|----|------------|-----|-----|------|----|----|-----|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.   | Medar    |    |    |            |     |     |      |    |    |     | 2291/2                    | 217,0797/10 | Landesgrenge.                                                |
| **   | "        |    |    |            |     |     |      |    |    |     | 160                       | 151,341     | Rochermunbung.                                               |
| 3.   | Jagft    |    |    |            |     |     |      |    |    |     | 321/2                     | 30,7411/10  | in ben Medar.                                                |
|      | Stocher  |    |    |            |     |     |      |    |    |     | 37                        | 34,9973/5   | in ben Rectar.                                               |
| 4.   | Roth .   |    |    |            |     |     |      |    |    |     | 23/4                      | 2,6012/10   | in ben Rocher.                                               |
| 5.   | Rems     |    |    |            |     |     |      |    |    |     | 101/4                     | 9,6952/5    | in ben Medar.                                                |
| 6.   | Fil6 .   |    |    |            |     |     |      |    |    |     | 141/2                     | 13,712      | in ben Dedar.                                                |
| 7.   | Erms     |    |    |            |     |     |      |    |    |     | 31/5                      | 3,0264/5    | in ben Medar.                                                |
| 8.   | @ chas   |    |    |            |     |     |      |    |    | - 1 | 31/4                      | 3,0741/10   | in ben Medar.                                                |
| 9.   | Enach    |    |    |            |     |     |      |    |    |     | 7                         | 6,6211/5    | in ben Dedar.                                                |
| 10.  | Baber    |    |    |            |     |     |      |    | 6  |     | 2                         | 1,8917/10   | in ben Dectar.                                               |
| 11.  | Ens .    | 0  |    |            |     | ٠   |      |    |    |     | 40                        | 37,8351/5   | in ben Dedar.                                                |
| 12.  | Magolb   |    |    |            |     |     |      | 0  |    | - 2 | 121/2                     | 11,5235/10  | Landebgrenge.                                                |
| 13.  | Donau    |    | ÷  |            | ٩.  | ŭ.  |      | 0  | 2  |     | 4412                      | 4,173,225   | in bas fdmarge Meer                                          |
| -    | "        | 9. | 8  | 12         | .0  | -2  | 0    |    | 0  |     | 97                        | 91,750      | Mermunbung.                                                  |
| 14.  | Bller .  |    | C  |            |     | 1   |      | 9  | 0  | :   | 361/2                     | 34,5243/5   | in die Donau.                                                |
| 15.  | Roth .   |    |    | 1          |     | - 2 |      | 4  | Y. |     | 51/5                      | 4,9185/10   | in Die Donau.                                                |
| 16.  | Rif .    | 0  |    |            |     | 1   |      |    | 15 |     | 71/5                      | 6,8572/5    | in die Donau.                                                |
| 17.  | Brena    | 7  | 2  | 0          | ÷   | 0   | 1    | ô  | 10 |     | 113/8                     | 10,7593/5   | in Die Donau.                                                |
| 18.  | Blau     | 2  | 5  |            |     | ĸ.  | 4    | 1  | 10 |     | 61/2                      | 6,1481/5    | in die Donau.                                                |
| 19.  | 0        |    | 0  | 13         | ٩.  |     | 0    | -0 |    |     | 31/2                      | 3,5103/5    | in die Donau.                                                |
| 20.  | Mrgen    | ō. | Ċ. | ٥          | Ġ   |     | 0    | 3  | 0  |     | 131/4                     | 12,533      | in ben Bobenfee.                                             |
| 21.  | Schuffen |    | 1  |            |     | 0   | - 21 |    |    |     | 13                        | 12,2965/10  | in ben Bobenfee.                                             |
| 22.  | May .    |    |    |            |     | 1   | 1    | 12 | 0  |     | 23/g                      | 2,2465/10   | in ben Bobenfee,                                             |
| 23.  | Mura     |    | •  |            |     | ٠.  | -    |    |    |     | 41/2                      | 4,2565/10   | Banbedgrenge.                                                |

| Begeichnung ber beftiennten Puntte.  | Doğe iibe  | Doffe über bem Deer   | Bestimmt | Bezeichnung ber beftimmten Punfte.               | Dobe über bem Merr | bem Derr    | Bestimme |
|--------------------------------------|------------|-----------------------|----------|--------------------------------------------------|--------------------|-------------|----------|
|                                      | wdeer. Fuß | wdett. fine par. Buf. | 20 20    |                                                  | mutett. Buf        | par. Buf.   | вен      |
| 21. Oberamt Maulbroun.               |            | ď                     |          | 25. Oberamt Rottenburg.                          |                    | 133         |          |
| Burmberg, Altchiburmbachtrauf        | 1650       | 1455,2                | St.      | Deffingen, Farrenberg                            | 8778               | 2444        | ж.       |
| Sanferemeiger, Eroft, an ber Ritche  | 957        | 844                   |          | Miedernau, Eroff, am Babballs                    | 1212,4             | 1090,7      | :        |
| 29. Oberamt Redarfulm.               |            |                       |          | Rottenburg, Erpft, an oet Bomentone              | 1188.6             | 1048.9      | 2        |
| Bachenau. Rirchthurmbachtrauf        | 880 %      | 284.5                 | 9        |                                                  | 1749               | 1536 3      |          |
| Bottingen, Groff, am Rathbaus        | 511        | 450.6                 |          | College Clrdhumfuch                              | 1647               | 1459.5      |          |
| Brettad. Rirchtburmfnopf             | 276        | 684.4                 |          | Wendelsheim, Kirdtburmfpine                      | 1416.4             | 1249.2      |          |
| Jeamarn, Altchtburmfnopf             | 805.5      | 710.4                 |          | Groff, an ber Rirche                             | 1334.5             | 1177,0      |          |
| Duttenberg, Rirchtburmbachtrauf.     | 717.5      | 635.8                 |          | Reiferbura, Groff, am Sauschen                   | 1927,4             | 1699,8      | . :      |
| Sochfen, Kirchtburmingbi             | 839.0      | 757.5                 |          | Moffenhaufen, Airchtburmfnopf                    | 1722               | 1518,7      |          |
| Bundelsheim, Schlofthurmfnopf        | 662        | 703.0                 |          | Murmilnaen, Airchtburmfnopf.                     | 1350               | 9'0611      | **       |
| " Schloßbof am Schlogtburm           | 634        | 559                   |          | " Groff. an ber girche                           | 1928,4             | 1083,4      | "        |
| " Erbff. an ber girche               | 546        | 481,5                 |          |                                                  | 1661,2             | 1465,1      | **       |
| Sagenbach, Kirditburmbachtrauf       | 642        | 266,2                 | "        | of Oheromt Ocharabore                            |                    |             |          |
| bahitberg, Mirchtburmbachtrauf       | 954        | 841,3                 | 11.      | 20. 20trum   Cubrach                             | 100                | 1000        |          |
| Jagifeld, Erbff. an ber Rirche       | 557        | 491,8                 | **       | Michelberg, Erbff. an ber Rirde                  | 1639               | 1445,5      | is,      |
| " Jagfteinfluß in ben Dedar          | 497,5      | 439,0                 | **       | Beutelsbach, Erbif. meftlich am Rirchtburm       | 850                | 723,2       | "        |
| Rochendorf, Erbff. an ber girche     | 544,5      | 480,2                 | 2        | Gerabftetten, Erbff. an ber Ritche               | 895,3              | 789,6       | "        |
| " Rochereinfuß in ben Redar          | 20000      | 441,0                 | **       | Grunbach, Erbit, an ber Rirche                   | 940,5              | 889,4       | **       |
| Rocherfielnsfeld, Altchthurmfhopf    | 795,0      | 701,1                 |          | " Groff. am Sirid                                | 836,0              | 737,3       | *        |
| aubenbachhof, Erdff. am Bobnhaus     | 240,0      | 652,6                 | ,,       | Sauberebronn, Erbft. an ber Mitche               | 0'668              | 292,8       | "        |
| Redarfulm, Kirchtburminopf           | 614        | 634,1                 |          | Sebfad', Erbff, an ber Ritche                    | 865                | 262,9       | "        |
| " Croff, an ber Rirde                | 261        | 494,7                 |          | Sobengebren, Erdi, an ber Rirche                 | 1601               | 1412        | **       |
| " Groff. am Rathhatts                | 563,6      | 497.0                 | "        | Ober: Urbach                                     | 963                | 849,3       | 1.       |
|                                      | 6901       | 943                   |          | Schönbubl bei Gerabffetten, Eroft. am Sauschen . | 1530               | 1349,5      | "11      |
| Reuftadt, Erbff. unter bem Thortburm | 642        | 2,996                 |          | Chormbach, Erbif. an ber Rirche                  | 930,5              | 820,6       | :        |
| Dber: Griebbeim, Rirchtburmbachtrauf | 838,0      | 733,8                 |          | Schornborf, Mirchtburmenopf                      | 1089               | 960'A       |          |
| Debheim, Erbff. an ber Rapelle       | 0'634      | 6,219                 | ,,       | " Erbit. an der Stirche                          | 868                | 0'864       | .11      |
| 23. Chorame Wieringen                |            |                       |          | " Diffimbrig Gign                                | 1691               | 1076,8      | "        |
| 11.50                                |            | -                     |          |                                                  | 1011               | 891,6       | "        |
| MILIODEL, TICHTEE ADELL OCO LITED    | 1267,6     | 1118                  | G. red.  | Unter: Urbach, Miveau ber Rems unter ber Brude   | 825'8              | 769,7       | **       |
| Beuren, Mirchtburmbachtrauf          | 1567,0     | 1382                  | 36.      | Beifer, Erbif. an ber Rirche                     | 884.0              | 2796        |          |
| bridenbaufen, Airditburmbachtrauf    | 9131       | 1072,4                |          | Winterbach, Erbff, an ber Ritche                 | . 864,0            | 262,0       | .11      |
| Seafenhere Crops am Suid             | 8477.5     | 2182                  | G. red.  | 97. Ctahtbireftionabezirf Stuttaart.             |                    |             |          |
| State Matellacon Sixternam Advant    | 1349,3     | 0'0011                |          | Charles And And Blocker                          |                    |             | 0        |
| Style Strangen, outquintinging       | 1881       | 0 200                 | 38.      | Berg, Croft, an oer olitale                      | 0/130              | 0,42        | .5       |
| Blufenhafen Glechthurmhachtran       | 1000       | 1010,0                | 2        | Charleston Cana on her Glade                     | 1699               | 6651        | **       |
| William College But monate and       | 1230       | 1/10/1                | ,,       | Codolembers, Crott, all Det contains             | C.C.               | N. S. S. S. | 200      |

| 65:::::::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ::: 6                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              | **********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | జ్**జే : *<br>ట్**జే : *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5886<br>736<br>140                                                                                                              | 128,8<br>1438,4<br>1438,4<br>1584,5<br>1386,5<br>762,4                                                                                                                                       | 1854.4<br>1196.4<br>1196.4<br>1197.6<br>1187.7<br>1187.6<br>1187.6<br>1187.6<br>1187.6<br>1187.6<br>1187.6<br>1187.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1091<br>1198<br>1198<br>1078<br>1198<br>1198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1556.5<br>1596.5<br>1064<br>1064<br>860<br>860<br>863<br>963,6<br>914,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                               | 1404<br>1381<br>1631<br>1789,8<br>1578<br>864,5                                                                                                                                              | 1863<br>1863<br>1868<br>1868<br>1878<br>1878<br>1888<br>1888<br>1888<br>1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1836,9<br>1838<br>1845<br>1815,5<br>1169,7<br>1351,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Groff. im Randell bedifer Eresienpunkt Erdf. an der Altede e. Anop! des adrectigen Kirchburms Erdf. am Sauprypertal der Stiffdeliche Albeau des Schloshofs Erdf. am topograbblichen Wureau Erdf. am topograbblichen Wureau Erdf. am der Leondardsliche Erdf. am der Schloshofs Erdf. an der Schloshofs Erdf. an der Schloshofs Erdf. an der Schloshofs Erdf. an der Schloshofs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ***                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tinge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | aran                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19. Oberamt Tübingen.<br>Amberidagen, Erdf. an untern Wirthebaus<br>Phaliters, Erdfl. an Benbaus<br>Blittede, Erdf. an Babbaus<br>Derendingen, Erdf. an der Kirche<br>Deterndauten, Alveau der Strick<br>Dellenfauten, Alveau der Seteinfach unter der Brücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| che Gur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Miveau bed Krurifete<br>Jof der neuen Kaierne<br>in, denigliche gandhaus, Ereff. baran<br>Amrès. O bereamt Crurigare.           | • • • • •                                                                                                                                                                                    | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gen.<br>tjeba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| tal Bir<br>fgen<br>fgen<br>foblir<br>iffitch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              | d auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19. Oberamt Tubingen, Erbl. en, Erbl. an untern Birtheba<br>Gridden am Bobbaus<br>en, Erbl. an Pabbaus<br>en, Erbl. an ber Kirche<br>en, Ribeau de Steinfach unt. i. Ribeau de Steinfach unter bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| proper legis of pites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | fajeri<br>Kajeri<br>Ohaus<br>M.C.                                                                                               | rahe<br>rahe<br>rahe<br>rahe<br>rahe<br>rahe                                                                                                                                                 | inche danber and danber riche fürche fürche fürche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei inche mit bei | Rain Sire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Serageny<br>ber Altche<br>den Saupt<br>den Saupt<br>m bes Schlo<br>im tepogra<br>un der Leon<br>an der Sen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gen<br>Pan<br>Per                                                                                                               | Stird<br>frop                                                                                                                                                                                | Der See<br>Fr See<br>Der See<br>Der Ser<br>Der Sirch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| g, Erbf. im Ronbell bahire Eregenpuntt bahire bar Alterlian Kr er, Insp! des adrection Kr er, Insp! des Eachefier Ribeau des Eachefier Erbf. am den Bendrabliche Erbf. am der Beiberden Erbf. an der Beiberden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | iches                                                                                                                           | an ber<br>an b<br>burm<br>chtbu                                                                                                                                                              | ten, gerell, an der Strade<br>tim, Gerell, an der Strade<br>tim, Gerald der Gelanders<br>Gerell, unter der Atupp<br>6, Gerell, an der Strade<br>ger, Gerell, an der Strade<br>ger, Gerell, an der Strade<br>Gerell, an der Strade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | orne and Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series of Series  |
| Parish and a series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pitres<br>Sof D<br>Fonig<br>HIP                                                                                                 | Gron.                                                                                                                                                                                        | Control Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Creative Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of t |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 | do, Gri                                                                                                                                                                                      | th, Gren, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Gern, Ge | Pof. aufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Safenberg, Groh. Seflich, Croh. Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinuspar, Sinu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ". Thesan bed Fruerfee ". Hof der neuen Kafer Befensteln, denglicheb Landbau Es. Amets. Obereamt Bernbaufen, Erdif. an der Kied | Burkach, Erdf. an der Kirde<br>Wonlanden, Erdf. an der Kirch<br>Degerfoch, Erdf. an der Kirch<br>Kirchturmftnopf.<br>Echterbingen, Kirchturmftnopf.<br>Salebburg, Erdf. an der Kirch         | Schmaden, Seph. an ore surde<br>Schmaden, Sebh. an ore surde<br>Schmidth, Sebh. bes Geländers auf de<br>Kemnath, Orth. an der Kuppel<br>Mödenheier, Sch., an der Kirche<br>Wlattmeier, Erbl., an der Kirche<br>Wattmeier, Erbl., an der Kirche<br>Wattmeier, Erbl., an der Kirche<br>Kutth. Erbl., an der Kirche<br>Enklingen, Erbl., an der Kirche<br>Bakhuigen, Grebl., an der Kirche<br>Bakhuigen, Grebl., an der Kirche<br>Bakhuigen, Grebl., an der Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ebenber<br>läfiber<br>läfibar<br>erendi<br>ertenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ጭ <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | क है                                                                                                                            | ଛଛିଲି ଭୂଷ                                                                                                                                                                                    | វិស៊ីស៊ី មិនិនិនិនិនិធិប                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ଟିଷ୍ଟ୍ୟର୍ପ୍ୟ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>છું :</b> : :                                                                                                                | ::::::                                                                                                                                                                                       | ::::::::::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11096<br>887,0<br>941,9<br>1006,9<br>1169,7<br>1169,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 859,1<br>1197,7<br>1193<br>1054,3                                                                                               |                                                                                                                                                                                              | 2008<br>1159.0<br>1159.0<br>1159.0<br>1159.0<br>11661.4<br>1661.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1090,5<br>1562,8<br>1566,1<br>1506,1<br>1356,4<br>1015,1<br>1144,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | *====                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1948.7<br>1430.9<br>1000.7<br>1005.7<br>1066.0<br>1144<br>1018<br>940<br>1849                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 978<br>1856<br>1166<br>1195,5                                                                                                   | 681<br>681<br>681<br>771<br>771                                                                                                                                                              | 1006<br>808<br>818,5<br>11143<br>829,5<br>1314,4<br>670,5<br>905,5<br>1025<br>11897<br>1787,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1178.7<br>1778<br>1707.7<br>1707.7<br>10047.0<br>1588<br>1158<br>1151<br>1151<br>1161<br>1161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | • • • •                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| am Hirfd am Hirfd am Hirfd am Hirfd Ernsmündung biburmbachtrauf yurmdachtrauf an ber Kirche bee Rectast unter der Brücke trefnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                 | je<br>je unten im Or                                                                                                                                                                         | hurmplubje<br>an Altachiburn und am Schlo<br>an der Kamerelberrealtung<br>Gendergen<br>an der Kitche<br>et Windidensbad<br>an der Kitche<br>Et Michiburndadyreauf<br>Kitchiburndadyreauf<br>Kitchiburndadyreauf<br>Geibbel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ber 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dehringen.<br>mbachtrauf<br>Saus<br>pf                                                                                          |                                                                                                                                                                                              | uttirinhöpfe am ärtötibern und am gritotibern und am ört Schoerg.  an der Schoerg.  an der Sittote bet Wildenbach bit, an der Sittote.  bit, an der Sittote.  bit, an der Sittote.  bit, an der Sittote.  bit, an der Sittote.  bit, an der Sittote.  bit, an der Sittote.  bit, an der Sittote.  bit, an der Sittote.  bit, an der Sittote.  bit, an der Sittote.  bit, an der Sittote.  bit, an der Sittote.  bit, an der Sittote.  bit, an der Sittote.  bit, an der Sittote.  bit, an der Sittote.  bit, and der Sittote.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| fars uf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | T. T.                                                                                                                           | apell                                                                                                                                                                                        | bach<br>for the the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ·<br>·<br>·<br>·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| d Ne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Deb<br>badh<br>Saus<br>band                                                                                                     | rauf<br>reber<br>ber St                                                                                                                                                                      | thurnamer<br>trape<br>trape<br>fichen<br>fichen<br>fichen<br>fichen<br>fichen<br>mbad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lott<br>nimog<br>pedie<br>urm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Stricty<br>Sirich<br>cau bes<br>smund<br>rmdach<br>idachtre<br>er Alre<br>Reca<br>100f .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sam dam                                                                                                                         | furmbachtrauf<br>an der Altche<br>Erdf. an der<br>Erdf. an der<br>an der Altche                                                                                                              | purmitnöpfe am Aichiburn an der Aichiburn delberg delberg an der Kitche eit Wilnistenden an der Kitche eit Wilnistenden an der Kitche Aichiburningef eit Geberg eiter delberg eiter delberg eiter delberg eiter delberg eiter delberg eiter delberg eiter delberg eiter delberg eiter delberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ir ge<br>irde<br>mufne<br>thurn<br>thurn<br>irchtb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| am<br>Mie<br>The<br>Gran<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Corni<br>Co | era<br>tircht<br>roff.<br>burn<br>am                                                                                            | fürrmdachtrauf<br>an der Kitche<br>Erdft, an der Kire<br>Erdft, an der Kire<br>an der Kirche                                                                                                 | tractouring hab per<br>coll. an attachbur<br>coll. an der Samer<br>(3m. Gelberg).<br>coll. an der Situel<br>(3m. dei Windlicher<br>(2ml. an der Situel<br>der Sitechhumda,<br>der Situelhumda,<br>Gelbeißbef.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | real Structures of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the structure of the  |
| y, Erdh. am Girid.  Andrde am Sirid.  Finder. Blecau des Bicaris il ingen. Ernismindung.  Kirchiummadhirauf.  Kirchiummadhirauf.  Kirchiumbadhirauf.  Erdh. an ber Kirche.  Kirchichumfinolf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | De oberam<br>nbad, Kirchtbur<br>iben, Erdf. am<br>f., Kirchtburnen                                                              | Alrcheurmbachtrau<br>Erbft, an der Alrche<br>nigen, Erbft, an der<br>Erbft, an der Kirch<br>Erbff, an der Kirch                                                                              | Ricathurmindere<br>gebell, am Kirchtburg<br>Gebell, am Kolberg<br>Gegen, Boldberg<br>Gegell, an der Kirch<br>Lern, an der Kirch<br>M. Erell, an der Kirch<br>in, Erell, an der Kirch<br>in, Erell, an der Kirch<br>(* Edlosiburmbad<br>Gebellere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25. Oberamt Kotteuburg. Creft. an der Kirde. ingen, Kirdsburmfnopf. ign. Obelerg. ing. Treft. an der Capelle. in, Erdf. an der Capelle. in, Erdf. an der Capelle. in, Erdf. an Kirdsburm. in, Erdf. an Kirdsburm. in, Kirdsburmfnopf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| San San San San San San San San San San                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lenba<br>enber<br>al, §                                                                                                         | cutin.                                                                                                                                                                                       | Brein, Stein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Strienbofen, Erbfi. am Hefch.  Medertenfilmgen, Bloeubeb Bicda Bedartenfilmgen, Ernsbminbung. Bedarbanien, Kirchisturnbadnrauf Richtingen, Kirchisturnbadnrauf Kirchingen, Kirchisturnbadnrauf Kirchingen, Kirchisturnbadnrauf Kirchisturnbadnrauf  Bilveau bes Breders  Richtsburnstenby  Rebern, Kirchisturnfungf  Rebern, Kirchisturnfungf  Rebern, Kirchisturnfungf  Rebern, Kirchisturnfungf  Rebern, Kirchisturnfungf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 21. Oberam Oehrli<br>Baumerlenbad, Kirchtburmbachrau<br>Geriotenberg, Erft. am Saus<br>Erfentsch, Kirchtburmtnept               | Armenical, Alexabirmedofreni<br>Kupefreil, Erbf., an der Kirche<br>Kaperreil, Erbf., an der Kirche<br>Kaperneil, Erbf., an der K<br>Beuerneil, Erbf., an der Kirche<br>Kaperreile, Teuermene | Debringen, Attachptioninhöpte  "Gebt" am Attachburn un  "Gebt" am Attachburn un  "Gebt" Belberg.  Bjanderger, Gebt, an der Attach  Speinkliger, Gebt, an der Attach  Chublibroun, Gebt, an der Attach  Chublibroun, Gebt, an der Attach  Litter: Betrinden, Attachburnbachrau  Auflerenburg, Echfeiburnbachrau  Suldenburg, Echfeiburnhachrau  Attacherung, Echfeiburnhachrau  Gebteiber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dabl. Croft. an der Kreiten Korte. Genilngen, Siccheburnfnopf. genmengen, Siccheburnfnopf. geninnigen, Bederg. gefingen, Erdf. an der Capelle gefingen, Erdf. an der Capelle gefingen, Erdf. an der Capelle gefingen, Erdf. an der Siedenm gebingen, Erdf. an der Siedenm gebingen, Erdf. den der Sieden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3 88888 X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | శ్రవ్రవ్రాశ్ర                                                                                                                   | San San                                                                                                                                                                                      | g 990028 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | वैज्याने के जाति हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Begeidnung ber beftimmten Punfte.                | Doğe aper           | Dobe über bem Dere | Bestimmt | Begrichnung ber bestimmten Pantie.        | Sobe über bem Der | m Deer   | Beftimmt |
|--------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------|-------------------------------------------|-------------------|----------|----------|
|                                                  | muret Buf par. Buf. | par. Buf.          | нов      |                                           | würte. Buf pe     | par Bug. | 000      |
| 19. Oberamt Tubingen.                            | ľ                   | 5                  |          | 31. Oberamt Baiblingen.                   |                   |          |          |
| Einfiebel, Erbff, an ber Wohnung bes Dachters .  | 1491                | 1315               | S. red   | Seanach. Sagerbaus gegen bie Lanbifrage   | 1033              | 901,3    | 3        |
| Jettenburg, Dibeau ber Wette am Bach             | 1341,3              | 1183               |          | Sochborf, Erbff, an ber Rirde             | 192               | 673.8    | ;        |
| Immenhaufen, am obern Ende bes Orts              | 1457,3              | 1255.0             |          | Sinbenafer. Grbff, an ber Rirde           | 126               | 856.3    |          |
| Rirchberg, Groff, an ber Airche                  | 1163.8              | 1026,4             | 30       | blein Sennach, Groff, an ber Sirche       | 897.5             | 291.5    |          |
| Ruferbligen, Rirdsburmfnosf                      | 1545                | 1362,6             | . 6      | Kapf Slan.                                | 1541              | 359      |          |
| Groff, am Roble                                  | 1483                | 1255               | Par S    | Borh. Groff an ber Lirche                 | 1031.7            | 6 606    |          |
| Mabringen, Groff, am Diarrhaus                   | 1465,3              | 1992.0             |          | Rettenhach , & irchtburmbachtrauf         | 1016.5            | 896.5    |          |
| Mrenderf. Circhthurmbachtranf                    | 1596                | 1407 6             | : 6      |                                           | _                 | 6.728    |          |
| Cabingen, Roben que bem Ohierbaterium            | 1384                | 1220.6             | •15      | Sehrenbera, Glan.                         | 1898              | 139.4    |          |
|                                                  | 1189.2              | 1048.8             | :        | Creinvelnach Griff, an her Girche         |                   | 0 616    |          |
| Grand on her Transle                             | 1162                | 1025               | **       | Maintingen Graff fiblich am Marelinchener |                   | 204.6    | 2        |
| Groff, an der Krone                              | 1123                | 990.4              |          | Mineau Der Reine an dem untern Thor       | 763               | 624      |          |
| Grbff, am Bemachahaus bes Maranifchen            |                     |                    |          | Grba, on her Dod                          | _                 | 208.9    | -        |
| Gartens                                          | 1413.5              | 1008 5             |          | Minnenben. Groff, unter bem Bachttburm    | 1006              | 887.3    |          |
| Deflerberg, bodiffer Ruden                       | 1531                | 1350 3             |          | Grba, an ber Alrche                       | 1019              | 898.7    |          |
| Balbbaufen, Erbff. blefce Dlateaus               | 1715,5              | 1513,0             | G. red   | Schwaifbeim, Erbif. an ber girche         | 959,5             | 846.2    |          |
| Bantbeim. Im obern Theil Des Orts                | 1485.3              | 13100              |          |                                           |                   |          |          |
| Beilbeim, Erbff. an ber Rirde                    | 1111                | 1006,3             | 8        | 32. Oberamt Weinsberg.                    |                   |          |          |
| an Other than 16.                                |                     |                    |          | Affaltrach, Kirchtburmbachtrauf           | 694               | 878,8    | **       |
| w. Coeramt Baibingen.                            |                     |                    |          | Bigfelb, Erbif. an ber girche             | 9'024             | 635 5    | :        |
| Engweiblingen, girchtburmfnopf                   | 890                 | 784,9              | S.       | Bregfelb, Erbft. an ber Rirche            | 783               | 637,6    |          |
| erbff. an der Rirche                             | 757                 | 9'299              |          | Cherftabt, Erbit, an ber girche           | 683               | 601,4    |          |
| Brog : Cachfenbeim, Erbft, an ber Rirche         | 836,5               | 755,4              |          | Ellhofen, Erbff. an ber Rirche            | -                 | 6'099    |          |
| Sochborf, Ritchtburmfnopf                        | 1298,5              | 1145.2             | "        | greugle, Erbff. am Forftertaus            | _                 | 1537,2   | "        |
| Sobenhaglach, Eroff. an ber Rirdbe               | 1013,5              | 893,8              |          | Lowenftein, Erbft, an ber Airche          |                   | 1050.5   | **       |
| Mingen, Rirchtburmfnopf                          | 926                 | 843.1              | **       | Matnharbt, Erbff, an ber Rirde            | 16105             | 1480,5   |          |
| " Cron. an der Rirche                            | 60                  | 724,9              | **       | Rapbach, Erbff. an ber Sitrche            | -                 | 6,302    |          |
|                                                  | 848,3               | 743,0              | ,,       | Schmabbach, Erdif. an ber Airche          | -                 | 6'904    | . ,,     |
| Dublhaufen, Weiber im Walo gwifchen Sulngen      |                     |                    |          | Sulgbach, Erbff, an ber glirche           | -                 | 8'819    |          |
| und Efenweiherhof                                | 854,0               | 753,1              | ***      |                                           | 1840              | 623      | **       |
| Rufborf, Kirchtburmbachtrauf                     | 1331                | 1174               | **       | :                                         |                   | 204.8    |          |
| ". Erbfl. an bet Sittche                         | 1247,5              | 1100               | **       |                                           |                   | 999      | **       |
| Ober : Rieringen, Diveau der Eng unter ber Muble | 699                 | 590                |          |                                           |                   | 711.7    |          |
| Roginag. Erbit. an ber Alrche                    | 747                 | 658,8              | **       |                                           |                   | 2'098    | **       |
| Unter : Mieringen, Sign. Fribericheberg          | 888                 | 777,8              |          |                                           | 946               | 834 3    | *        |
| ", fübliche Ede ber Rirchbofmauer                | U                   |                    |          | Welneberg, Erbff. an ber Mirche           |                   | 673.8    | **       |
| bei ber Frauentirche                             | 852,6               | 751,9              |          |                                           |                   | 634,4    | 3.6      |
| Mathingen, Schlouthuminopf                       | 1103                | 10110              | "        | Buffenroth, Erbit. an ber Rirde           | 1711              | 203      | **       |

| Ben,                                               | 789,5         | 6,699                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eş     | 33. Oberamt Belgheim.                                                                      |       |                       |              |
|----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|--------------|
| Mibeau ber Enj unter dem Webr feel ber obern Mible |               | 1, 10<br>1, 05<br>1, 05 | : :    | 3, Diveau ber Meme am obern Enbe bee Drie Siloffertburmbachtrauf                           |       | 9; Z                  | <b>6</b> ; : |
| 21. Oberamt Baiblingen.                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | :      | " Alofter Bord, Diap vor der Biegelbutte 1019,5 ", Mibeau ber Remb bei bem Reichenhof 1010 |       | 26.00<br>2.00<br>2.00 | ::           |
| Detenfein, Erch. an der Mirche Dutenfeid, Etde.    | 2,33          | 7567                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ::     | an ber Mible                                                                               |       | ν φ r                 | ::           |
| Burg, Erbft, an ber Rieche und bem Dfarthaus .     | 25.5          | 1886.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ::     | • • •                                                                                      |       |                       | :::          |
| Enberebad, Erbff. an ber Rirche                    | 96.8<br>904.5 | 796.8<br>709                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | :::    | Diuberhaufen, Miveau ber Rems am untern Enbe 800,7                                         |       | 794,4                 | : :          |
|                                                    | V. 58         | Söbenvun Ite im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | #<br>= | te im Nordland.                                                                            |       |                       |              |
| 1. Oberamt Gerabroun.                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | · -    | A. Chetcat Gerebran                                                                        |       |                       |              |
| Man (136 anna 167 anna 187 anna 188 anna           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                            | _     |                       | 4            |
| Alterrate, Sauvitanal Rose                         | 9, 19         | 1514,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i,     | Musberf, Erdf. an der Airche                                                               | -     |                       | ; ;          |
|                                                    | 1061,3        | 986                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ::     |                                                                                            | _     | 1537,8                | : :          |
| Bartenfieln, Erbff. an ber Birche                  | 156           | 1848,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :      | er Rirche                                                                                  | _     | _                     | :            |
| Blaufelden, Pfell auf fem Bircheburm               | 1739,5        | 1578,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :      | Cheinbach, Alrcheburmbachtrauf                                                             | _     | 9,4                   | :            |
| Engelharbebaufen, Rirchtburmfnopf .                | 1670          | 8 E E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ::     | Schrenberg, Erdf. an ber Airde                                                             | _     | , 40                  | : :          |
| Berabronn, Eroff, an ber Rirche                    | 1617          | 1426                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : :    | Biefenbach, Kirchtburmfnopf                                                                | _     | 9,6                   | :            |
| " Mitchburminepi                                   | 12            | 1519,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :      | : Alrebe                                                                                   | _     |                       | :            |
| Shitbad, Erdf. an Pammmirthebans                   | 1593          | 1406.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :      | :                                                                                          | _     | _                     | :            |
| " Sign. Bollmafen                                  | 1685          | 1486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : :    | 8. Oberamt Mergentheim.                                                                    |       |                       |              |
| gachtel, Erbft.                                    | 163           | 1438 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : :    | :                                                                                          | _     | 0,                    | :            |
| Saltenberghetten, eron, am Schlopthor              | 103           | 1106                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :      | Deubacherhob, Sauptiignal                                                                  | _     |                       | :            |
| Aerrentbierbach, Airchtburmbachtrauf               | 9 9           | 1451.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ::     | • •                                                                                        | _     | - 8                   | : :          |
| Gilgartebaufen, Rirdtburmfnopf                     | 609           | 1419                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : :    |                                                                                            | _     |                       | : :          |
| Boditer Straffenpunft gwifden Corogberg und        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | •                                                                                          | -     | •                     |              |
| Michen Generalier                                  | 12            | 1517.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :      | • • • • • •                                                                                | -     | <u>م</u>              | :            |
| Citaberg, Contourminopi                            | 1200.4        | 1883 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | :      |                                                                                            | _     | _                     | :            |
| Mibean ber Sagft unter ber Renge                   | 7             | 76:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : :    | Laudenbach, Eroff, an der Attene 1019                                                      | 996,7 | , a                   | :            |
| getibbanfen. Erbff an ber girche                   | 1576          | 1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : :    |                                                                                            | _     | _                     | : :          |
| Angenburg, Schloftburminopf                        | 164           | 1418                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | : :    |                                                                                            | -     |                       | : :          |
| Catloghof                                          | 35            | 1367                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | :      | _                                                                                          | -     | 8,                    | :            |
| ", dollegel, Ritchibitmenopi.                      | 1410          | 1263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -      |                                                                                            | -     | _                     | =            |

| Bezeichung ber beftimmten Puntte.                 | Pofe aber      | Dife über bem Meer in | Befimme     | Bezeichnung ber beftimmten Bunfte.                                               | Dolle uber bem Dene                   |                                             | Beftimmt |
|---------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
|                                                   | mitett. Buf    | par. Buf.             |             |                                                                                  | maret. Buß par. Buß.                  | ar. Buf.                                    | E .      |
| 90. Oberamt Dergentheim.                          |                | 1                     | 6           | 2. Oberamt Mergentheim.                                                          |                                       |                                             |          |
| Groff, an der Stadtftche                          | 785.6          | ,<br>649              | <b>;</b> ;  | Benbaus, Eroft, an oet kinge, wertilg vom Bof . Simmringen, Erbff, an der Atrate | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 1047,7                                      | <b>.</b> |
|                                                   | 711            | <b>5</b> 3            | :           | Berbachzimmern, Kirchtburmfnopf                                                  | 1131                                  | 7.2                                         | Ł        |
|                                                   | 1001           | 4,836                 | ::          | " Erbff. an ber Rirche                                                           | 815,5                                 | 0,617                                       | ::       |
|                                                   | 8              | 10<br>12<br>15        | #<br>=<br>= | State Land and attended to                                                       |                                       |                                             |          |
|                                                   |                |                       |             |                                                                                  |                                       |                                             |          |
| 1. Oberamt Biberach.                              |                |                       | =           | 5. Oberamt Canlgan.                                                              | -                                     | -                                           |          |
| Mellamont, Erdif. an der Airche                   | 1,486.4        | 2198                  | 6           | Michelsbubl bei Eratstirch                                                       | 2645                                  | 95                                          | M. red.  |
| Biberach, Erbff. an ber Dfarrtirde                | 1850,6         | 1631                  | :           | Pfrunger Rieb bei Bilbeimeborf                                                   | 213                                   | 5                                           |          |
| Grbff. am Rathbaus                                | 1844,6         | 1696,8                | : :         | Renbarbeweiler, Erbff. am Dfarrbaus                                              | 2882                                  | 88                                          | : 2.     |
| " Croff. am Arenz beim Lindele                    | 8130,6         | 1879                  | •           | Miedbaufen, Erdf. an der Altche                                                  | 5,555                                 | 9 68 6<br>6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | ij       |
| akrienbardt, Kirchtburmfnopf                      | 2 101 <b>8</b> | 1835                  | ::          | Schloß Königsegg, Gof                                                            | 4,08                                  | 8 6                                         | ::       |
| gerbanbbab, Divenu ber Quelle                     | 1915           | 1689                  | Po .        | Bollenreute, Diveau ber glach beim Ginffuß in Die                                |                                       | -                                           |          |
| Meettenberg, Erbff. an ber Atrche                 | 200            | 1846                  | ÷,          | Schuffen                                                                         | 1858,7                                | 3                                           | e<br>E   |
| Absenbausen. Albeau d. Rettum an der Wost.        | 900            | 2 161<br>1778         | , E         | 6. Oberamt Tettnang.                                                             |                                       |                                             |          |
| Biafflangen, Altchtburmtnopf                      | 8130           | 1981,5                | 2           | Mrgen , Mibeau bes Bufammenfluffes ber beiben Argen                              | 1708                                  | 1901                                        | œ,       |
| **: **********************************            |                |                       |             | Bobenfee, mittlerer Bafferftanb                                                  | 1876                                  | 908                                         | ; =      |
| Charles of the Barbara and Charles of the States  | 3              | •                     |             | Eristirch, Erdf. an der Altche                                                   | 1389                                  | 2                                           | :        |
| grienal, beloena verjeioen um Sinfius in die Just | 2474.5         | 2188.5                |             | Geppertsweifer, Groff, an der Lirde                                              | 28181                                 | 2 9                                         | :        |
| gerthofen, Diveau ber Suer unter ber Brude        | 9068           | 1819                  | <u>و</u>    | Sablach, Groff, an ber Ritche                                                    | 1890,8                                | 1656,1                                      | : :      |
| getlabhofen, Alrchtburmtnopf                      | 22             | <b>311</b>            | e;          | Langenatgen, Erbft, an ber Rirde .                                               | 381,5                                 | 1818/4                                      | :        |
| gentlitch, erbit, an der Bojt                     | 2 2            |                       | :           | Meimian, Groff, an der Kirche                                                    | 25.5                                  | 2                                           | :        |
| Miveau der Cichach vor dem obern Thor             | 998            | 8                     | : :         | Croff, am Sian, Pffegersbalde                                                    | 2040.5                                | 200                                         | : :      |
|                                                   | \$486,5        | 8149                  | : :         | Primismeller, Erbff. an ber Rirche .                                             |                                       | 1669,1                                      | : :      |
| Morbbubl bei Beil', Groff. am Gign                | 8740,6         | <b>24</b> 17          | :           | Tetfnang, Erbff, an ber Rirche                                                   | 1623,3                                | 9,19                                        | : :      |
| Machine he Dell Greet on King                     | 2 20 2         | 3 2                   | •           | Muliopoldeiveller, Eroff, an der Birche                                          | <b>1</b>                              | 9'219                                       | :        |
| Churlach, Croff. am Baren                         | 2887           | 2                     |             | 7. Oberamt Balbfec.                                                              |                                       |                                             |          |
| ". Elache bes großen Torfmoors                    | 3,181          | <b>8</b> 08           | ٤,          | Mulenborf, Erbff. an ber Rirde                                                   | 86                                    | 355                                         | œ        |
| Bell, Schließbef                                  | 78184<br>18184 | 2,000<br>3,           | =<br>*;     | •                                                                                | _                                     | 2,961                                       | =        |

| 9045<br>9070<br>98, red<br>1860<br>1778<br>8064<br>1119                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1718,5<br>1966,5<br>1769<br>1769<br>1769<br>1769<br>1769<br>1769<br>1769<br>1769                                                                                                                                                                 | 1604<br>1546<br>1718<br>1718<br>1667<br>1668<br>1673<br>1673<br>1673<br>1673<br>1673<br>1673<br>1673<br>1673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Earlofe unb 2516.5 217 217 217 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 218.5 | Cinfug in 2048<br>2048<br>2040<br>2434<br>2434<br>2434                                                                                                                                                                                                                                                  | 1948<br>1869,5<br>1906<br>1946,3<br>1976<br>1976<br>19876<br>19876                                                                                                                                                                               | 1819<br>1758<br>1864, 6<br>1964, 6<br>1960<br>1960<br>1960<br>1960<br>1960<br>1960                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Staffte Jobo ber Kandftraffe jwischen Wa<br>Freigeblief bei Platendorf. Reuite, Erdf. an der Kirche<br>Baldiee, Erdf. an der Kirche<br>Baldies, Erdf. an der Kirche<br>Molfege, Erdfach am Schlegeis<br>Wolfege, Erdfach am Schlegeis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a a a a a a a a a a a a a a a a a a a                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reurabensburg, Erbff. am Schloß<br>Riederwansen, Erbff. an ber Kirche<br>Pjfkrich. Erbff. an der Kirche<br>Ragentied, Erbff. an der Kirche<br>Röbblier, gwischen Visleag und Zeil.<br>Schöbubis, auf der Idbelgg. Schwarzegari, auf der Albelgg. | 1669,5 ". Baltringen , Erdi., am Weitebbaus . Sies in Weiterlichen , Erdi., am Weitebbaus . Sies in Weiterlichen . Kirchturmbachtrauf . Sier. et einmündung in hie Donau . Sier. et einmündung in hie Donau . Saupbeim , Kirchturmfpige . Se. 75. Linker . Kirchberg , Kirchturmfpige . 1772 . Linker . Kirchberg , Kirchturmfpige . Linker . Kirchberg , Kirchturmbachtrauf . Siellingen , Erdi. am Schlößiger . Linker . Fügle. |
| g: g:::                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %red.<br>%.<br>%.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : \$::::                                                                                                                                                                                                                                         | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 186,5<br>1874,5<br>1589,4<br>1589,4<br>1614,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 246.5<br>146.5<br>180.7<br>176.0<br>176.0                                                                                                                                                                                                                                                               | 1818.8<br>1771,7<br>94.86<br>1838<br>1849<br>2408.3                                                                                                                                                                                              | 1619<br>1619<br>1738<br>1738<br>1865,5<br>1966,7<br>1738<br>1738                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1558,5<br>1630,5<br>1630,5<br>1630,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1693<br>1693<br>1693<br>1693<br>1693<br>1996<br>1996                                                                                                                                                                                                                                                    | #086 #<br>#086 #<br>#010<br>#644 \$<br>#68 5                                                                                                                                                                                                     | 1870,5<br>1816<br>1816<br>1818<br>1818<br>1877<br>188,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rebff. am Klichthorf. 2. Oberamt Ravensburg. Ravensburg, Erdf. an der Voff. Malettelernen. Referenten. Referenten. Referenten. Referenten. Referenten. Referenten. Referenten. Referenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Belteberg, bhafter am Schollen unter der Betinde<br>Baldbeurg, Schlegbof am Schlegeingang<br>Schlegeinger Stehenborg, Schlegbof am Schlegeingang<br>Schlegarten, Erdf. an der Altede<br>Welcherkeller, Schl. schlegeinschapel<br>Buldeinsderf, Erdf. an der Kirche<br>Buldeinsderf, Erdf. an der Kirche | Sogemvetter, Eroft, an wittebbaub.  4. Oberamt Meblingen. Budau, Erdi, an der Krede. Wiveau des Federiers Witteburniblige. Erdi, an der Krede. Sign. I. bödgte Erdi, de Buffens eretribanten, Erdi, an der Krede.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Of e fälle

## einiger der wichtigeren Fluffe Bürttembergs,

aus ben neueften trigonometrifchen Dobenbeftimmungen zusammengeftellt

durch

#### Erigonometer C. Rohler.

#### Der Redar.

| A. Valle Le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            | iber bem<br>1 par. Fuß                                                        | in @                                                               | tung von<br>bern Drt<br>tunben<br>muet.Fuj                         | Gall a                                                                    | uf biefe<br>ernung                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung ber bestimmten Guntte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bes höhern<br>Dres.                                                        | bes tiefern<br>Dres.                                                          | Grent.<br>Babn.                                                    | and bem<br>Thal.                                                   | in par. Buf.                                                              | in paffen<br>bem That                                                                  |
| Won Schwenningen vom Ursprung des Neckars bis Laufen (Brücke). Bon Laufen bis Wiblingen. Bon Büblingen bis Prim: Einfluß Bom Prim: Einfluß bis Kottwell (Brücke) Bon Nottweil (Brücke) bis Oberndorf (Brücke) Bon Oberndorf (Brücke) bis Suls (Brücke) Bon Suls (Brücke) bis Slatt: Einfluß Bom Slatt: Einfluß bis Histobach; Einfluß Bom Slatt: Einfluß bis Horb (Brücke) Bom Flichbach; Einfluß bis Horb (Brücke)                                                                                                                                               | 2146<br>1788,5<br>1731<br>1700<br>1667,7<br>1419<br>1306<br>1239<br>1217,7 | 1788,5<br>1731<br>1700<br>1667,7<br>1419<br>1306<br>1239<br>1217,7<br>1188,4  | 4,2<br>0,7<br>0,8<br>0,8<br>6,4<br>3,3<br>2,1<br>0,8<br>1,3        | 3,7<br>0,5<br>0,8<br>0,6<br>5,1<br>2 9<br>1,9<br>0,8<br>1,2        | 357,5<br>57 5<br>31,0<br>32,3<br>248,7<br>113 0<br>67,0<br>21,3<br>29,3   | 1,003<br>0,338<br>0,469                                                                |
| Bon Sorb (Brūde) bis Niebernau: Bach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1188,4<br>1075 6<br>1048,2<br>976,7<br>829<br>789<br>758<br>715            | 1075,6<br>1048,2<br>976,7<br>829,0<br>789<br>759<br>715<br>662,3              | 5,5<br>1.0<br>3,0<br>7,6<br>2,2<br>1,5<br>3,0<br>3,6               | 4,8<br>1,0<br>2,9<br>7,2<br>1,6<br>1,4<br>2,6<br>3,0               | 112,8<br>27,4<br>71 5<br>147,7<br>40.0<br>31,0<br>43.0<br>52,7            | 0,020<br>0,239<br>0,215<br>0,179<br>0,218<br>0,193<br>0,144<br>0,153                   |
| Bon Cannflatt (Wehrbaum) bis Rems : Einflus . Bom Rems : Einflus bis Alpfelbach : Einflus . Bom Ripfelbach : Einflus bis Murr : Einflus . Bom Aurr : Einflus bis En; Einflus . Bom Murr : Einflus bis Eaufen (Brücke) . Bom En; Einflus bis Laufen (Brücke) . Bon Laufen (Brücke) bis Baber : Einflus . Bom Baber : Einflus bis Heilbronn (Brücke) . Bom Baber : Einflus bis Heilbronn (Brücke) . Bom Hocher : Einflus bis Tags: Einflus . Bom Jagst : Einflus bis Bom Jelbronn (Brücke) . Bom Jagst : Einflus bis Banbeisbelm . Bon Gundelsbelm bis Landesbelm . | 662,3<br>622<br>608<br>585<br>539,7<br>505<br>502,7<br>477,5<br>441<br>439 | 622<br>608<br>585<br>539 7<br>50 1,0<br>502 7<br>477,5<br>441<br>439<br>429,5 | 3,1<br>1,1<br>2,8<br>6,0<br>3,2<br>0,2<br>3,4<br>3,2<br>0,6<br>2,0 | 2,8<br>1,1<br>2,5<br>4,4<br>2,5<br>0 2<br>3,0<br>2,5<br>0 6<br>2,0 | 40 3<br>14,0<br>23 0<br>45,3<br>34,7<br>2,3<br>25 2<br>36,5<br>2 0<br>9 5 | 0,125<br>0,111<br>0,080<br>0,089<br>0,121<br>0,100<br>0,073<br>0,127<br>0,029<br>0,041 |
| don Schwenningen bis Landesgrenze bei Bettingen<br>Bon Schwenningen bis Helbeiberg<br>don Schwenningen bis Mannheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 429,5<br>2146<br>2146<br>2146                                              | 425<br>302<br>232                                                             | 74.5                                                               | 81,5                                                               | 4,5<br>1721<br>1844<br>1914                                               | 0,043<br>0,232<br>0,197<br>0,149                                                       |

#### Die Jagft.

|                                                                   | 6450 4                | ber bem          | Entfern    | ung von          | 6.5 4         | ıf diefe             |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------------|---------------|----------------------|
|                                                                   |                       | par. guß         | in Ct      | uncen            | Gatte         | TREBE                |
| Bezeichnung ber bestimmten Bunfte.                                | l                     |                  | à 13000 :  | ourt guf         |               |                      |
| Beleimung bet behimmten Anurit.                                   | Drife.                | tiefern<br>Orts. | 22.        | E                |               | in paten<br>bem Ahal |
|                                                                   | 1 2 2                 | Drife.           | erem.      | and ben<br>Ebal. | 8.18          | 544                  |
|                                                                   | 3                     | 20               | 100        | = "              | 1             | ===                  |
| Bom Urfprung ber Sagft bis Ellwangen                              | 1598                  | 1818,5           | 9,4        | 7,0              | 279,5         | 0.848                |
| Bon Elmangen bis Craitsheim (Brude)                               | 1818,5                | 1918             | 9,0        | 6.0              | 100,5         | 0,146                |
| Bon Cralisheim bis Rirchberg (Brude) Bon Rirchberg bis Bachlingen | 1218                  | 1035<br>936      | 5,7<br>4.5 | 3.7<br>3,4       | 183,0<br>99,0 |                      |
| Ben Bachlingen bis Sobebach (Brude)                               | 936                   | 757,6            | 5.9        | 5,8              | 178,4         | 0,299                |
| Bon Sobebach bis Schonthal (Brude)                                | 757,6                 | 645<br>439       | 6,8        | 6.0              | 118,6         |                      |
| Bon Schonthal bis Jagft: Einflus in ben Nedar                     | 645                   | -00              | 18,1       | 10               | 206           | 0,179                |
| Bom Urfprung der Jagft bis ju ihrem Einfluß in ben Dedar          | 1598                  | 439              | 52,9       | 41,3             | 1159          | 0,344                |
|                                                                   |                       |                  | •          |                  |               |                      |
| Der Ko                                                            | d) e 1                | :.               |            |                  |               |                      |
| Bom Urfprung bes Kochers bei Ober: Rochen bis Alalen              | 1541,5                | 1217             | 2,7        | 2.6              | 224,5         | 0.75=                |
| Bon Malen bis Roth : Ginfluß bet Gailborf                         | 1317                  | 1007             | 15,4       | 10,8             | 810           | 0,965                |
| Bom Roth: Ginfluß bis Gailborf (Brude)                            | 1007                  | 999,2            | 1,0        | 0.6              |               | 0,965                |
| Bon Gallborf bis Sall (Brude)                                     | 999,8                 | 839,2<br>656,2   |            | 7,5              | 188           | 0,314                |
| Ben gungelsau bis Gindringen (Brude)                              | 656,8                 | 578              | 5,3        | 4.8              | 84,2          | 0,158                |
| Bon Sindringen bis Ginflug in den Medar                           | 578                   | 441              | 9,9        | 7,8              | 181           | 0,146                |
| Bom Ursprung bes Rochers bis ju feinem Ginfluß in ben Recar       | 1541,5                | 441              | 48,3       | 87,8             | 1100,5        | 0.254                |
|                                                                   | •                     | •                |            | ,-               |               | . 0,400              |
| Die Mi                                                            | urr.                  |                  |            |                  |               |                      |
| Bom Urfprung ber Murr bet Bolfenbrud bis                          | 1 .                   | 1                | ı          | 1                | 1             | 1                    |
| Murrharbt .<br>Bon Murrharbt bis Guljbach , jum Ginfluß ber       | 1454                  | 886              | 3,6        | 3,1              | 568           | 1,598                |
|                                                                   | 896                   | 801              | 1,8        | 1,7              | 85            | 0,436                |
| Bom Ginfluß der Lauter bis Badnang                                | 801                   | 733              | 8,7        | 2.6              | 68            | 0,988                |
| Bon Badnang bis Ginflug in ben Redar                              | 733                   | 585              | 5.4        | 4,8              | 148           | 0,800                |
| Bom Urfprung ber Murr bis ju ihrem Ginfluß in ben Rectar          | 1454                  | 585              | 13,5       | 11,7             | 869           | 0,648                |
|                                                                   |                       |                  | •          |                  |               | •                    |
| Die Re                                                            | m s.                  |                  |            |                  |               |                      |
| Bom Urfprung ber Rems bis Dogglingen                              | 1686                  | 1246             | 9,6        | 2,3              |               | 1,668                |
| Bon Mögglingen bis Gmund                                          | 1 <b>246</b><br>970,6 | 970,6            |            | 3,5<br>2,5       | 108,4         | 0,686                |
| Ben Lerch bis Schornborf                                          | 1 562,2               | 756.5            |            | 3,4              | 105,7         |                      |
| Bon Schorndorf bis Grunbach (an der Soblgaffe)                    | 756,5                 |                  |            | 2,2              | 48            | 0,170                |
| Bon Grunbach bis Maiblingen                                       | 713 5<br>672,9        |                  | 8,1        | 1,3              | 40 6<br>50,9  | 0,154                |
| Bom Uripruna ber Rems bis ju ihrem Einfluß                        | 1                     |                  |            | <del></del>      |               | 0,200                |
| in ben Deckar                                                     | 1666                  | 688              | 22,0       | 18,8             | 1064          | 0,498                |
| Die Ki                                                            | 1 4                   |                  |            |                  |               |                      |
|                                                                   |                       | The last section |            |                  |               |                      |
| Bom Urfprung ber Tils bei Biefenftalg                             | 1914                  | 1795             | 2.0        | 1,0              | 270           | 1,038                |
| Bon Digenbach bis Ueberfingen                                     | 1525                  | 1355             | 2,5        | 1,8              | 170           | 0,674                |
| Bon Wiesenstag bis Digenbach                                      | 1355                  | 1103             | 3,4        | 9,8              | 252           | 0,785                |
| won Greg: Sugen bie Geppingen                                     | 1103                  | 958,7            | 2,5        | 2,4              | 144,3         |                      |
| Bon Goppingen bis Faurnbau                                        | 958,7<br>915          | 915<br>835.6     | 2,0        | 0,8              | 43,7<br>79,4  | 0,476                |
| Ben Cherebach bis jum Ginfluß in ben Redar .                      | 885 6                 | 758              | 2,4        | 2,1              | 77,6          | 0,322                |
| Bom Urfprung ber Gils bis ju ihrem Ginfluß in                     |                       |                  | 17,4.5     |                  |               |                      |
| ben Medar                                                         | 1914                  | 758              | 16,6       | 14,0             | 1156          | 0,720                |

Die Enj.

| Alacente da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | ber bem<br>par. Fuß                                                                                                                        | Entfern<br>bem bob<br>in Gt                                                             | era Drte                                                                                                            |                                                                                                               | uf bieje                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bezeichnung ber bestimmten Bunfte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | bes bohern<br>Dritt.                                                                            | bes tiefern<br>Drif.                                                                                                                       | Befrom.<br>beffe.                                                                       | nach bem<br>Thal.                                                                                                   | in par. Buß.                                                                                                  | bem Thal                                                                                                                   |
| Bom Poppelse bis Enzbrunnen Bom Enzbrunnen bis Enzelöfierle Bom Enzbrunnen bis Enzblöfierle Bom Billdbad bis Calmbach Bon Galmbach bis Galmbach Bon Galmbach bis Heuenbürg Bon Heuenbürg bis Porzheim Bon Pforzheim bis Enzberg Bon Teuenbürg bis Türrmenz Bon Ozernen bis Baihingen Bon Dürrmenz bis Baihingen Bon Dürrmenz bis Ober-Rieringen Bon Ober-Rieringen bis Oblingen Bon Bischingen bis Bischingen Bon Bischingen bis Bischingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2352<br>2075<br>1800<br>1276<br>1203<br>1111<br>980<br>847<br>710<br>686<br>620<br>590<br>565,4 | 1075<br>1800<br>1276<br>1203<br>1111<br>990<br>847<br>710<br>686<br>620<br>590<br>565,4<br>554<br>539,7                                    | 1,1<br>1,3<br>3,6<br>1,0<br>1,0<br>1,9<br>3,2<br>3,3<br>1,3<br>4,3<br>2,0<br>2,6<br>1,0 | 0,6<br>1,2<br>3,2<br>0,9<br>0,9<br>1,7<br>2,6<br>3,0<br>1,1<br>3,4<br>1,8<br>2,3<br>0,9<br>1,5                      | 277<br>275<br>524<br>73<br>92<br>131<br>133<br>137<br>24<br>66<br>30<br>94 6<br>11,3<br>14,3                  | 4,026<br>1,998<br>1,488<br>0,707<br>0,891<br>0,672<br>0,446<br>0,398<br>0,190<br>0,169<br>0,145<br>0,093<br>0,109<br>0,083 |
| Bom Poppelfee bis jum Ginfluß der Eng in den Redar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 539,7                                                                                                                                      | 29,5                                                                                    | 25,1                                                                                                                | 1415,0                                                                                                        | 0,400                                                                                                                      |
| Bom Ursprung der Nagold dei Urnagold dis zum Einfluß des Kühbachs. Bom Einfluß des Kühbachs dis Erzgrub (Brücke) Bon der Erzgrub dis Bölmlesmühl Bon der Bismlesmähl dis Iliensläss Bon Altensläss dis Nagold (Brücke) Bon Nagold dis Magold (Brücke) Bon Nagold dis Mildberg (Brücke) Bon Mildberg dis Ealw (Brücke) Bon Bildberg dis Ealw (Brücke) Bon Gaiw bis Hirchau (Brücke) Bon hirdhau bis Liebenzell Bon Liebenzell bis Pforzheim Bom Ursprung der Nagold bis Pforzheim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Princer                                                                                         | 2050,5<br>1702<br>1526<br>1249<br>1217<br>1127<br>1027,5<br>1010<br>985<br>847                                                             | 0,5<br>1,6<br>1,5<br>2,2<br>4,4<br>3,3<br>4,7<br>0,7<br>1,4<br>4,3                      | 0,5<br>1,4<br>1,4<br>1,8<br>3,5<br>9,8<br>4,0<br>0,6<br>1,2<br>4,0                                                  | 441<br>848,5<br>176<br>277<br>32<br>90<br>99,5<br>17,5<br>25,0<br>188,0                                       | 7,698<br>8,171<br>1,096<br>1,342<br>0,079<br>0,250<br>0,216<br>0,254<br>0,181<br>0,300<br>0,675                            |
| Bon Donaueschingen bis Tuttlingen Bon Tuttlingen bis Müblbeim. Bon Mühbeim bis Einfluß der Beeta Bom Einfluß ber Beeta bis Beuren (Brücke) Bom Gentluß ber Beeta bis Beuren (Brücke) Bon Beuren (Brücke) bis Thiergarten (Brücke) Bon Edgraften bis Schmielse Linstluß Bon Edgraften bis Schmielse Linstluß Bon Laiz bis Sigmartingen (Brücke gegen Laiz) Bon ber Sigmartingen Brücke bis neue Brücke bei Sigmartingen Bon ber Sigmartingen Bon ber Sigmartingen Bon ber Sigmartingen bis Geter (Brücke) Bon Schecken bis Rieblingen Bon Scheck bis Rieblingen Boni Rieblingen bis Kowleater bis Rieblingen Boni Roblefalrenborf bis Unter: Warchtbal Bon Unter: Warchtbal bis Berger Brücke Bon der Brücke Brücke bis Tiermünbung Bon ber Therger Brücke bis Tiermünbung Bon der Allermündung bis Ulm (Brücke) | 2111<br>1974<br>1943,3<br>1915,6<br>1869,7<br>1801<br>1771<br>1757,4                            | 1974<br>1948<br>1915,6<br>1869,7<br>1861<br>1771<br>1767,4<br>1771,5<br>1743,5<br>1793,7<br>1798<br>1707<br>1612<br>1585<br>1557<br>1509,5 |                                                                                         | 8,3<br>1,4<br>1,3<br>3,0<br>8,1<br>1,4<br>1,1<br>0,5<br>0,3<br>1,9<br>0,1<br>0,9<br>5,6<br>8,3<br>4,5<br>6,4<br>0,7 | 45,9<br>68.7<br>30,0<br>13,6<br>5,9<br>8,0<br>19,8<br>0,7<br>16,0<br>95,0<br>27<br>28<br>47,5<br>61,5<br>19,0 | 0,193<br>0,084<br>0,108<br>0,103<br>0,232                                                                                  |
| Bon Donaueschingen bis Ulm  Die Br  Bom Ursprung der Brenz bis Schnalitelm Bon Schnalitelm bis Seibenhelm (an d. M. Bon och der Heibenhelm Bleiche bis Mergelstetten bis Serbrechtingen Bon Mergelstetten bis Serbrechtingen Bon Serbrechtingen bis Giengen Bon Gerbrechtingen bis Grenzen Bon Germaringen bis Brenz (Brüde) Bom Ursprung der Brenz bis Brenz (Brüde)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e n 3<br>1544<br>1516<br>1495,8<br>1484,3<br>1440<br>1418,3<br>1378,2                           | 1516<br>1495,8<br>1484,8<br>1440<br>1418 8<br>1378,3                                                                                       | 1,9                                                                                     | 1,6<br>1,1<br>4,6<br>3,0<br>1,5<br>0,8<br>1,3                                                                       | 28<br>20,2<br>11,5<br>44 3<br>21,7                                                                            | 0,152<br>0,160<br>0,022<br>0,128<br>0,126<br>0,437                                                                         |

## Per such

# einer Verechnung der Wassermengen einiger württembergischen Flüsse,

angestellt

durch

#### Erigonometer C. Rohler.

| Neo. | ∄ 1 и f. |    |  |   |   |   |  |    |   |   | flufgebiet<br>in D.Weil. |             | Wagermafe in Willianen württembergischer<br>imer, welche ber Fluß alljährlich führt, bis: |  |
|------|----------|----|--|---|---|---|--|----|---|---|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.   | Redar    |    |  |   |   |   |  |    |   |   | 2291/2                   | 217,0797/10 | Bandesgrenge.                                                                             |  |
| "    | W        |    |  |   |   |   |  |    |   |   | 160                      | 151,341     | Rochermundung.                                                                            |  |
| 2.   | Jagft    |    |  |   |   |   |  |    |   |   | 321/2                    | 30,7411/10  | in ben Medar.                                                                             |  |
| 3.   | Stocher  |    |  |   |   |   |  |    |   |   | 37                       | 34,9973/5   | in ben Medar.                                                                             |  |
| 4.   | Roth .   |    |  |   |   |   |  |    |   |   | 23/4                     | 2,6013/10   | in ben Stocher.                                                                           |  |
| 5.   | Remis    |    |  |   |   |   |  |    |   |   | 101/4                    | 9,6952/5    | in ben Medar.                                                                             |  |
| 6.   | Fill .   |    |  |   |   |   |  |    |   |   | 141/2                    | 13,712      | in ben Redar.                                                                             |  |
| 7.   | Erms     |    |  |   |   | 4 |  |    |   |   | 31/5                     | 3,0264,5    | in ben Dedar.                                                                             |  |
| 8.   | E chas   |    |  |   |   |   |  |    |   |   | 31/4                     | 3,0741/10   | in ben Dedar.                                                                             |  |
| 9.   | Enach    |    |  |   |   |   |  |    |   |   | 7                        | 6,6211/5    | in ben Redar.                                                                             |  |
| 10.  | Raber    |    |  |   |   |   |  |    |   |   | 2                        | 1,8917/10   | in ben Dedar.                                                                             |  |
| 11.  | Ens .    |    |  |   |   |   |  |    |   |   | 40                       | 37,8351/5   | in ben Dedar.                                                                             |  |
| 12.  | Magold   |    |  |   |   |   |  |    |   |   | 121/2                    | 11,8235/10  | Landesgrenge.                                                                             |  |
| 13.  | Donau    |    |  |   |   |   |  |    |   |   | 4412                     | 4,173,225   | in bas fcmarge Deen                                                                       |  |
| .,   | "        |    |  |   |   |   |  |    |   |   | 97                       | 91,750      | Mermunbung.                                                                               |  |
| 14.  | Mier .   |    |  |   |   |   |  |    |   |   | 361/2                    | 34,5243/5   | in die Donau.                                                                             |  |
| 15.  | Roth .   |    |  |   |   |   |  |    |   |   | 51/c                     | 4,9185/10   | in bie Donau.                                                                             |  |
| 16.  | Rif .    |    |  |   |   |   |  |    |   |   | 71/4                     | 6,8572/5    | in die Donau.                                                                             |  |
| 17.  | Brens    |    |  |   |   |   |  |    |   |   | 113/9                    | 10,7592/5   | in die Donau.                                                                             |  |
| 18.  | Blau     |    |  |   |   |   |  | v. |   |   | 61/2                     | 6,1481/5    | in die Donau.                                                                             |  |
| 19.  | Lauter   |    |  |   |   |   |  |    |   |   | 31/0                     | 3,3103/5    | in die Donau.                                                                             |  |
| 20.  | Mrgen    |    |  | 4 |   |   |  |    |   |   | 131/4                    | 12,533      | in den Bobenfee.                                                                          |  |
| 21.  | Schuffe  | 11 |  |   |   |   |  |    |   |   | 13                       | 12,2965/10  | in ben Bodenfee.                                                                          |  |
| 22.  | 21d) .   |    |  |   | 4 |   |  | ×  | ¥ |   | 23/8                     | 2,2465/10   | in ben Bobenfee.                                                                          |  |
| 23.  | Murg     |    |  |   |   |   |  |    |   | 4 | 41/2                     | 4,2565/10   | Lanbesgrenge.                                                                             |  |

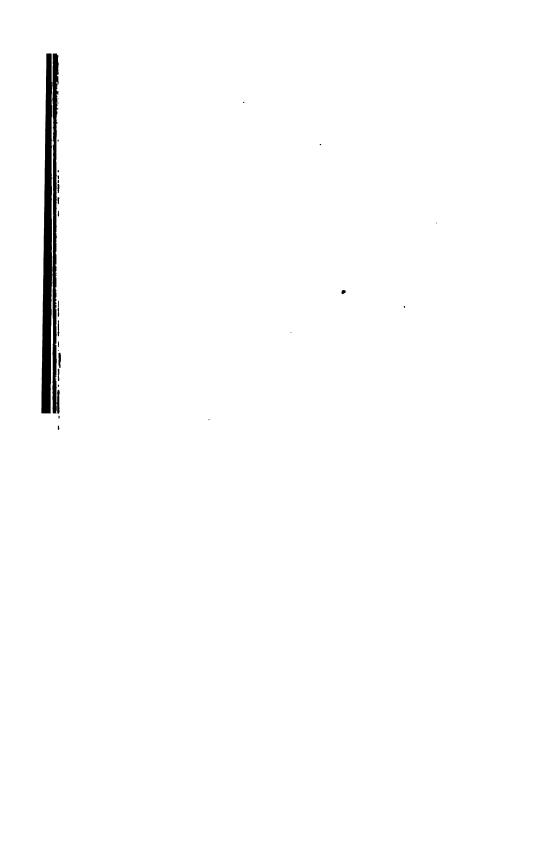



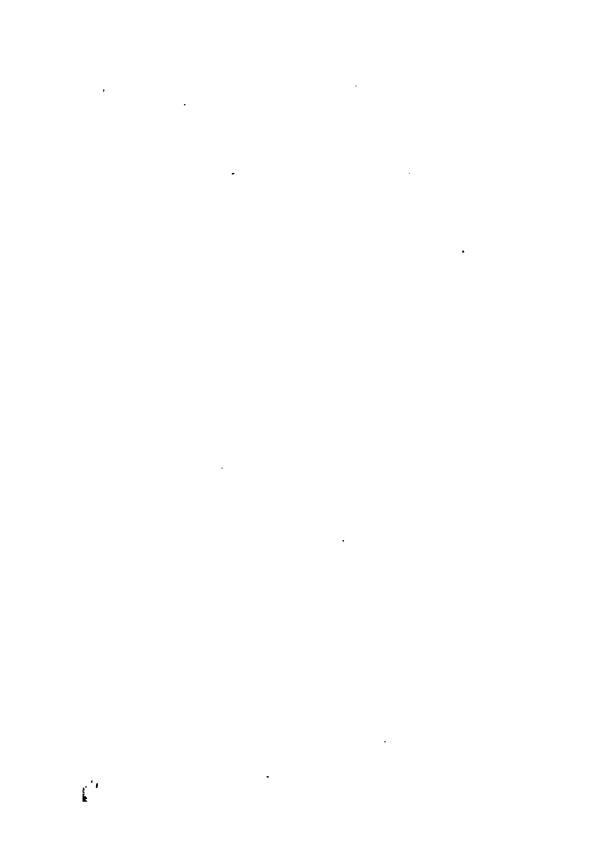





